Des Mägdleins Dichterwald; Stufenmässig geordnete Auswahl ...



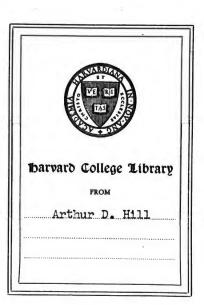



# Mägdleins Dichterwald.

Stufenmäßig geordnete

Auswahl beutscher Gedichte für Mädchen.

Mus ben Quellen.

Bon

Cheodor Colshorn.



Sedete Anflage, verbegert und vermehrt.

Sannover. Carl Rümpler. 1871. 14545, 13,4



hofbuchb:uderei ber Gebr. 3anede in hannover.

Dia seed by Google

## 'Siehe, ich bin des Berrn Alagd.'

Eut. 3, 98, Bon Aarl Gerof. Palmblåtter 8. Aufl. Stuttgart 1964. S. 30. — 9. Aufl. 1585. S. 30. — 10. Aufl. 1866. S. 30. — 15. Aufl. 1870.

> Noch wagt's von Liliendusten Im fillen Letgemach, Noch hallt in goldnen Lüsten Der Gruft des Engels nach, Noch kniet Maria schweigend Und finnt, was er gesagt, Und spricht, vor Gott sich neigend: In des herren Magd.

Was will die Wunderkunde? Af's Erübfal oder Glück? Abg faft fie nicht jur Stunde Abg gottliches Gefchick; Uur eines bleibt ihr flehen, Wie viel das herz auch fragt: Sein Wille foll geschehen, Ich bin des herren Alagd.

O felig, so zu benken,
O felig, so zu thun;
Er mag mein Schifflein lenken,
Ich will im Schoft ihm ruhn;
Sei's Wonne, sei es Webe,
Was mir sein Bote sagt:
Sein Wille nur geschebe,
Ich bin des Herren Magd.

Wenn heut mit eitel Freude Sein Engel zu mir köm' Und bräch' ein Grautgeschmeide, Ein Gürflich Diadem, Ein Süück, das nie zu hoffen Mein schückern Herz gewagt: Ich spräche seih betroffen: Ich bin des Herren Magd.

Und wenn in meine Aammer Sein Teauerbote tritt Und beingt mir Seid und Jammer Und Kreup und Spränen mit: Mein Aund soll fille schweigen, Ob auch das Herge klagt, 3ch will dem Kreup mich beugen, 3ch bin des Heren Maga. Weckt mich aus Kinderträumen Sein ernfles Vaterwort, Ruft aus vertrauten Räumen Mich in die Kemde fort: Ich will die heimat laften, Will froh und unverzagt An feiner Hand ihn faften, Ich bin des herren Magd.

Soll fill mein Leng versließen: 3ch will's gufrieden fein, Woll meine klumen gießen 3m trauten Admmertein, Und ob nach meiner Klaufe Kein Menfch noch Engel fragt: 3ab' ich doch ihn im Haufe, 3ch bin des Herren Magb.

Stammt' ich von hohen Ahnen, Aus königlichem Glut: Maria foll mich mahnen An fillen fanften Muth; Was helfen mir Auweten, Aubinen und Smaragd, Jehlt mir der Schnuck der Seelen: Ich bin des Herren Magd.

Muft' ich als Magd mich muhen Um kärglichen Erwinft, Am niedern Ort verblühen In fremdem Haus und Dienst; Ob nächtlich mit der Nadel Mein Anger wund fich plagt: Doch bleibt's mein Erb' und Adel: Ich bin des Herren Magd.

So fei mein chrey und geben In Wonne wie in Weh Mur deinem Bienst ergeben, O Bater in der Höh, Und wenn mein Grab einst grünet, So fei mir's nachgefagt: Sie hat getren gedienet, Sie war des herren Magd.



## Ans bem Borwort zur vierten Auflage.

Das fortbauernbe Bohlwollen, welches auch die fehr ftarke britte Auflage fo raid hat vergreifen lagen, hat bem Berausgeber Belegenheit geboten, noch einmal alle Bedichte forgfältig ju prufen, weniger werthvolle burch begere ju erfeten und einige, namentlich neuere, nachzutragen. Un bem urfprünglichen Blane, nach welchem 'bie beften Gebichte ber neuesten Zeit ben größten Theil bes Buches einnehmen follten,' ift auch biegmal ebenfo wenig gerüttelt worben, wie an ber zuerft getroffenen Unordnung, welche, im allgemeinen vom Leichteren jum Schwereren fteigend, die verwandten Produtte ber verschiebenen Dichter neben einander ftellt, wodurch fich von felber bie Schnur ergab, auf welche fich Berle an Berle reihen lieg.' Es ift mehrfeitig, namentlich auch von F. Freiligrath, freundlich anertannt worden, und jahrelanger eigener Bebrauch hat mir's bestätigt, daß bas Bud, 'wenn auch vornehmlich, fo boch nicht ausschließlich jum Lefen und Deflamieren wie jur hauslichen Letture fich eigne, fonbern baneben noch recht ale Beifpielfammlung jur Literaturgefchichte bienen tonne.' Inbem es junachft fleine Broben bringt aus ber altbeutschen Beit, Diese mit ber Ubersetung; indem es fobann eine reichere Auswahl giebt aus ber mittelhochbeutschen Beriobe, namentlich von bem eblen Balther von ber Bogelmeibe, welche Gebichte alle entweber burch Noten, ober, bei bem Nibelungenliebe und ber Gubrun, burch Uberfetung bem Berftanbnis naher gerudt find; indem es ferner bie nennenswertheften neuhochs beutschen Dichter, die Beeignetes barbieten, in ziemlicher Bollftanbigfeit, die Dichter ber Gegenwart möglichft alle aufzustellen fucht; indem es endlich auch die mundartliche Dichtung sammt bem Rirchenliebe fo weit berudfichtigt, wie bie enggejogenen Grenzen einer folchen Sammlung es geftatten: fo gewährt es allerbings einen raften Uberblid über unfere poetifche Literatur. Geine Brauchbarteit in biefer Beziehung ift bei ber gegenwärtigen Auflage noch burch genaue Revifion ber feit nun gwolf Jahren von mir gefammelten biographischen Rotigen gu erhoben gefucht, und ich glaube, bag biefe, insbesondere betreffe ber lebenden Dichter. fo juverläßig nicht leicht andersmo angetroffen werben. Doch erlaube ich mir wiederholt die Bemerkung, daß ber literarhiftorische Zwed gegen ben mir wichtiger erfdienenen hat gurudtreten mugen: ber weiblichen Jugend Beeignetes ju bicten.

— Schließlich wünsche ich nur noch, daß die vorliegende Sammlung sich der Borte immer würdiger erweisen möge, mit denen Karl Goedete den ersten Ausstug des Buches begleitete, und in denen es u. a. heißt: 'Ohne den Werth der für den Haus- und Schulgebrauch, für die Belehrung oder den Luxus bestimmten Gedicht fammlungen in irgend einer Weise zu überschätzen, glaude ich doch diesen Zweig der Literatur als ein sehr vorzügliches Mittel der allgemeineren poetischen Bildung der Gegenwart bezeichnen zu dürsen. Werke diese Faches führen das Beigere, was alte und neue Zeit geschaffen, das Neue, was in entlegenen Gebieten aufblifth, das Schöne, über das sich sich ohn der Staub der Vergesenheit lagerte, neu oder aufs neue in den täglichen Verkehr ein und laßen auch die Augen des

Anblickes der unenblichen Fülle schöner Poesien theilhaft werden, die ohne solche Hilfe sich an wenigem Einzelnen müßten genügen laßen. Wie oft hade ich Gelegenheit gehabt zu sehen, daß selbst Dichter, deren Ruf für allgemein und dere Wirtung für durchgedrungen gilt, zuerst durch einzelne ihrer in Sammlungen aufgenommenen Gedichte zu Menschen geführt wurden, bei denen sie dann eine Heimatstätte sanden, wie sie jeden Dichter erfreuen und beglücken würde. So lange die Poesie in lebendiger Wicke stiete und stets neue und neue Knospen erschließt; so lange der neue Trieb Gesahr droht, das vorhaubene unadgemelkte Gewächs zu überwuchern: so lange werden die Sammler benüht sein, Neues einzuführen, auf Alteres zurüczuweisen; ebenso lange ist auch die Klage über die wachsende Wenge der Blumenlesen eine unbegründete. Der vorliegenden Answahl rechne ich es zum Lobe, daß sie, so weit ich verglichen habe, die urtundlichen Texte der ausgehobenen Gedichte aufgesucht und kreun seinschlichen habe, die urtundlichen Texte der ausgehobenen Gedichte aufgesucht und kreun seinschlichen hat.

Sannover, 20. Dezember 1861.

## Bur fünften Auflage.

Bei dem vorliegenden Neudruck ist der Text abermals mit den Urfunden verglichen; die biographischen und bibliographischen Notizen sind die zum 10. Noewember 1866 fortgeführt; sodann hat diese Aussage sunsige Schickte neu ausgenommen: von A. v. Droste-Hilshof 2, von Karl Gerot 6, von K. v. Oneisenau 2, von Klaus Groth 1, von Ulrich v. Hutten 1, von Immanuel Kant 1, von E. v. Kleist 1, von Körner 1, von Lefsing 1, von Immanuel Kant 1, von E. v. Kleist 1, von Körner 1, von Ister 2, von Holge Krößle 2, von Rogge 2, von Rückert 2, von Schenkendorf 2, von Wohlf Schults 1, von Georg Schult 1, von Ernst Schulze 1, von Karl Stelter 1, von Sturm 7, von Uhsland 1, von Wickand 1. Besondere Freude gewährt mir's, daß es dem Dichterwald vergönnt gewesen ist, nun auch einem der reichsten und tiessten Ebenden Dichter gerecht zu werden, dem genialen Hermann Neumann.

Bannover, 10. Rovember 1866.

## Bur fechsten Auflage.

Dei diesem Neudruck sind fämmtliche Gedichte der vorigen Auflage sessgehalten und mit den Urkunden verglichen; die biographischen und bibliographischen Notizen sind die zum 30. November 1870 fortgeführt. Neu aufgenommen sind vierunddiezig Gedichte: von Arnim 1, von Freisigrath 1, von Heudel, von Geibel 2, von Gerof 2, von Gerstel 1, von Godeele 1, von Hereligrath 1, von Hermann Hölth 10, von Reuter 3, von Kode 1, von Wooge 3, von Samerling 3, von Hermann Hölth 10, von Reuter 3, von Kode 1, von Wogge 3, von Samerling 3, von Schmedenburger 1, von Sturm 2, von dem Hermasgeber 1 und ein Boltssied. Dei der Urkraft des deutschen Boltes, die sich gerade jetzt in der Züchtigung und Zähmung einer Ausgeburt der Hölle 6 überans glorreich dewährt, kann es nicht sehlen, daß auch der dentsche Dichterwald immerdar neue Stämme und Wipfel zeitigt. Auf zwei dieser Erscheinungen möchte ich besonders hinweisen: auf Schaft, der mir berufen zu sein schaft an Schiller erinnern, nud auf H. Hölth, der mir berufen zu sein scheint, den Familiennamen seines Großosiems mit neuem und reicherem Glanze zu schmüden.

Sannover, 3. Dezember 1870.

Theodor Colshorn.

# Erster Gang.

## Gott gruße dich!

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 145. - Fromme Lieber. Leipzig 1852. S. 1. - 5. Muff. 1864. S. 1. - 6 Muff. 1867. S. 1.

Gott gruße dich! kein andrer Gruß Gleicht dem an Innigkeit.
Gott gruße dich! kein andrer Gruß Paset so zu aller Jeit.
Gott gruße dich! wenn dieser Gruß So recht vom Herzen geht,
Gilt bei dem lieben Gott der Gruß So viel wie ein Gebet.

#### Wandersmann und Lerdje.

Bon Den. Funfzig Fabeln. Damburg. Rr. 18.

W. Lerche, wie früh schon fliegest bu Jauchzend ber Morgensonne zu!' L. Will bem lieben Gott mit Singen Dank für Leben und Nahrung bringen, Das ist von Alters her mein Brauch; Banbersmann, beiner boch wohl auch?' Und wie so laut in der Luft sie sang Und wie er schritt mit munterm Gang, War es so froh, so hell den zwein In lieben Karen Sonnenschein. Und Gott der herr im himmel droben Hötte gar gern ihr Danken und Loben.

#### Das Glöcklein im Bergen.

Gen Schruttin.
Gerbichte 2 Auss. Ansbach 1852 C. 97.— Gergl. Erlanger Mufralmanach f. 1838. S. 218.
Es pocht bein Herz ben ganzen Tag;
Bas es nur meinen und sagen mag?
Spocht bein Herz die ganze Nacht;
Haft du bas, Kindlein, schon bebacht?
Und pocht's so lang', oft laut, oft still;

haft du gefragt, was herzchen will? Ein rührig Glödlein ift es eben, Bom lieben Gott dir zu eigen gegeben; Er hieng's an deiner Seelen Thur Und lautet es selber für und für Und ftebet draußen und harret still, Ob ihm dein Glaube öffnen will, Und läutet surden und harret fein, Du wollest rusen: 'Herein, herein!'
So pocht bein Herz wohl Tag für Tag, Und endlich so thut's den letzen Schlag, Und mit dem letzen, den es gethan, Da pocht es selber am himmel an Und stehet draußen und wartet still, Ob ihm Gott Bater wohl öffnen will, Und stehet draußen und harret fein, Er wolle rusen: 'Herein, herein!'
Und sprechen: 'Komm nur, mein lieber Gast, Ich gand dei die die gethan, so gescheh' dir heut': Bet du gethan, so gescheh' die beit in de gethan, fo gescheh' die beut':

#### Aus dem grünen Walde.

Bon Reinid. Bugenbtalenber fur 1852. Leipzig. G. 47.

Die Sonne icheint fo luftig brauß; Es gieng ein Rind burch ben Balb gu haus:

Trali trala, Wie fang e3 ba! Trali trala,

Trali trala, Wie klang es ba

So hell in bem grünen Walbe! Und wie es so gieng durch Busch und Gras, Da riefen die Bogel ohn' Unterlaß:

'Trala trali, Bleib hie! bleib hie!

Trali trala, Wie schön ist's da

Bei uns in bem grünen Walbe!'
Und als es tam an ben blauen Bach,
Da liefen und riefen bie Wellen ihm nach:

'Trala trali, Bleib hie! bleib hie! Trali trala,

Bie icon ift's ba Bei uns in bem grunen Balbe!'

Und als es ba fprach: 'Das fann nicht fein, 3ch muß gurud ju bem Mutterlein -

Trala trali, Wie flogen fie! Trali trala,

Wie liefen fie ba

Ihm nach aus bem grunen Walbe! Und anbern Tags, als aus bem haus Das Rind nun schaut jum Fenster hinaus:

Trali trala, Die Bogel find ba!

Trala trali, Und die Wellen, fieb,

Die bringen ihm Gruß' aus bem Balbe!

## Des Schäfers Wunsch.

Bon hoffmann v. g. Die Kinderwelt. Maing 1853. G. 47. — Gebichte. Leipzig 1843. G. 553.

hans Beter jog am Morgen Sanz frühe fort von haus, Er trieb die Schaf' und Lämmer Ins Freie 'naus.

Das that er alle Morgen Und that es wohlgemuth, Ihm waren seine Schafe, Er ihnen gut.

'Mal that er's nicht fo gerne, Es schien bas Berg ihm schwer: "Ach, wenn ich boch ein Raiser Und König war'!"

'hans Beter!' fagt ber Bater, 'Bas, Junge, fallt bir ein? Ein Narr wirst bu noch eber Uls Raifer sein.'

'Ach, mar' ich auch tein Raifer, Gin Graf nur mocht' ich fein; Dann hutet' ich ju Pferbe Die Schafe mein.'

## Don einem Anaben ein Gedicht, der immer fprach: 'Das kann ich nicht!'

Bon Rreibohm. Darfe und Leper. Dannover 1854. G. 130. Dier mit b. Diftept. verglichen.

Es war einmal ein kleiner Mann, Den ich dir jeht nicht nennen kann, Das war ein Bube frisch und kark, Mit rundem Urm und festem Mark, Der konnte ohne große Roth Bezwingen stets sein Butterbrot, Der konnte tüchtig springen, laufen Und brauchte nie sich zu verschauken, Der konnte seinen Kreisel treiben, Im Ballipiel mußt' er Meister bleiben, Kein andrer so die Kunst verstand, Zu schlagen ked ein Tonnenband, Und wenn's jum Mittagsegen gieng, Go mar er gang besonbers flint.

Jum Schreiben aber und jum Lefen Dazu ift er nicht flink gewesen, Bur Schule ließe er febr fich treiben, Mocht' lieber noch im Garten bleiben, Da ftöhnt' er benn beim Buche sehr, Und alles schien ihm gar zu schwer, Und gleich sprach unser kleiner Wicht: 'Das kann ich nicht!'

Einstmals ber Bater fam nach haus, Sah recht vergnügt und freundlich aus,

Und unter feinem Urm er trug Ein Badden, wie es ichien, ein Buch. Er fprach jum Bublein: 'Run gieb Acht, 3d bab' bir etwas mitgebracht, Ein Buch ift's von befonberm Berth, Es macht bich flug und hochgelehrt; Billft bu bes Lefens Dub' nicht icheuen, So will ich bich bamit erfreuen.' Doch als es bort 'ein Buch, ein Buch,' Da hat bas Bublein ichon genug; Dit weinerlichem Ton es fpricht: "Papa, bas tann ich aber nicht!"

'Rannft bu es nicht? bann lag es fein. 3d will bich ja nicht zwingen, nein; 36 bachte nur, bir fei bas Lefen In biefem Buch nicht fchwer gemefen.' Als er ihm nun bas Badchen wies,

Bas mar's? Gin Sonigfuchen fuß, So groß, ich hab' ihn ausgemeßen, Bier Bochen tonnt' er baran egen, Run gieng burch eigne Schulb verloren Die fuße Roft bem fleinen Thoren.

Da schämte fich ber fleine Mann Und faßte fich ein Berg fortan Und fprach mit gramlichem Beficht Fortan nicht mehr: 'Das fann ich nicht!' Rein, an bie Bucher er fich macht' So fubn, als gieng' es in bie Schlacht. Und wirflich ift es ihm gelungen, Er hat fie nach und nach bezwungen, Und babei marb er fich bemußt: Dit Freudigfeit und rechter Luft Un ichwerer Arbeit fich versuchen, Das ichmedt fo fuß wie Sonigtuchen.

## Du kriegst ihn nicht.

Bon hoffmann v. g. Die Rinbermelt. Daing 1853. G. 70.

Du friegst ihn nicht! bu friegst ihn nicht! Sei ftill, baß ich nicht gante! Der Sonig ift für Rrante, Benn fie's im Balje fticht.

Du, Gott fei Dant! Du bift nicht frant,

Du friegft ibn nicht! bu friegft ibn nicht! Beil mir bas Berg fonft bricht. 'Erbarme bich! erbarme bich! Baß mich nicht langer fleben, Lag mich ben Topf nur feben!

Ach Gott, wie fticht es mich! Es flicht mich febr Im Bals umber -

Erbarme bich! erbarme bich!' Du friegft ihn nicht! bu friegft ihn nicht! 'Lag mich nur etwas ichleden, Gin gang flein wenig leden, Beil's mich im Bals fo fticht.

Wozu bas Wort Denn immerfort:

Du friegft ihn nicht? bu friegft ihn nicht?' Du friegft ibn nicht! bu friegft ibn nicht! 'Ach Mutter, bol bas Topflein!

Bieb mir ein einzig Tropflein!

Bring Sonig ber Und jag nicht mehr:

Du friegst ibn nicht! bu friegst ibn nicht!" Du friegft ihn nicht! bu friegft ihn nicht!

Du wirft noch viel begehren Und wirft noch viel entbehren; Und mas bie Mutter fpricht,

Rach manchem Jahr Birb's erft bir flar -

Bergiß es nicht! - bu friegft ibn nicht!

## Die vier Wünfche.

Bon hoffmann v. 8. Die Rinberwelt. Maing 1853. G. 154.

Bollt' ich mir munichen alles, Alles, mas etwa mir gefällt, Bist ihr mohl, mas ich munichte Dir bann auf biefer Welt? Erftlich, ich will's euch funben, Möcht' ich bewahrt vor Gunben für jest und immer fein!

Wollt' ich mir munichen alles, Mles, mas etwa mir gefällt, Wißt ihr wohl, mas ich munichte Mir bann auf biefer Welt? Gerner, ich will's euch fagen, Doct' ich in allen Tagen, Sa, emia fein gefunb!

Wollt' ich mir munichen alles, Alles, mas etwa mir gefällt, Bift ihr mohl, mas ich munichte Dir bann auf biefer Belt? Drittens, ich will's euch melben, Docht' ich, wie einft bie Belben, Stets jung und luftig fein !

Wollt' ich mir munichen alles, Alles, mas etwa mir gefällt, Wißt ihr wohl, mas ich munichte Dir bann auf biefer Belt? Endlich, ich will's ench fingen, Möcht' ich vor allen Dingen: Mein Buniden murbe mabr!

#### Der Glücksvogel.

Berte 3. Auft. Leipzig 1852. III, 137. - 5. Auft. Berlin 1864. - Gebichte 1831. S. 140. - 19. Auft. 1869. S. 137.

Es fliegt ein Bogel in bem Sain Und fingt und lodt, man foll' ibn fangen. 'D tonnt' ich mir ben Bogel fangen, Es fliegt ein Bogel in bem Sain, Aus bem Sain in ben Balb, in Die Belt Bon aller Bein und Beh!'

binein, In bie Welt und über bie Gee. Und tonnte mer ben Bogel fangen, Der murbe frei von aller Bein, Bon aller Bein und Beh!

Es fliegt ber Bogel in bem Bain; 'D tonnt' ich mir ben Bogel fangen!' Es fliegt ber Bogel in bem Sain, Aus bem Sain in ben Balb, in bie Belt Bon aller Bein und Beh!

binein,

In Die Belt und über bie Gee. Go murb' ich frei von aller Bein,

Der Anabe lief mohl in ben Sain; Er will ben iconen Bogel fangen. Der Bogel flog wohl aus bem Sain, Mus bem Sain in ben Balb, in bie Belt binein,

In die Belt und über bie Gee. Und hat ber Anab' ihn erft gefangen, Go wird er frei von aller Bein,

#### Alage um den kleinen Jakob.

Bon Arnbt. Beibidte. Leipzig 1840. S. 112. - 2. Muft. 1843. S. 110. - Bollft. Samml. 2. Muft. Berlin 1865. S. 135. Bo ift ber fleine Jatob geblieben? Satte bie Rube malbein getrieben, Ram nimmer wieber. Schweftern und Bruber

Giengen ihn suchen in'n Bald hinaus - 'Bareft bu wieber jum Bald hinaus!' Bobin ift ber fleine Jatob gegangen?

Es hat ihn ein Unterird'icher gefangen, Dug unten mobnen, Tragt goldne Rronen,

Glaferne Schub, bat ein glafern Saus - Ach! armer Jatob! - Die Auglein aus. Rleiner Jatob! fleiner Jatob! tomm ju Saus! Rleiner Jatob! fleiner Jatob! tomm ju Saus!

Bas macht ber fleine Jatob ba unten ? Streuet als Diener ben Eftrich mit bunten Blumen und ichenfet Bein ein und bentet: Rleiner Jatob! fleiner Jatob! fomm ju Saus! Rleiner Jatob! fleiner Jatob! tomm ju Saus! Go muß ber fleine Jatob ba wohnen, Belfen ihm nichts feine gulbenen Rronen, Soube noch Rleiber, Beinet fich leiber -

Die tranrige Geschichte vom dummen ganschen.

Bon Lowenstein. Rinbergarten. Berlin 1846. C. 114. - Dit holgidn. Berlin 1864. banschen will ein Tifdler werben, ift ju fcmer ber Sobel; Schornsteinfeger will er werben, boch bas ift nicht nobel; Sanschen will ein Bergmann werben, mag fich boch nicht buden; banschen will ein Muller werben, boch bie Gade bruden; Banschen will ein Weber werben, boch bas Barn gerreißt er.

Immer, wenn er taum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Hanschen, Hanschen, bente bran, Was aus dir noch werben tann!

Dansden will ein Schlofer werben, find ju beiß bie Roblen; Dansden will ein Schufter werben, find ju bart die Soblen; Bansden will ein Schneiber werben, boch die Rabeln ftechen; Bansden will ein Glafer werben, boch die Scheiben brechen; Bansden will Buchbinber werben, riecht zu fehr der Rleifter. Immer, wenn er faum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Bansden, Bansden, bente bran, Was aus dir noch werben fann!

Hanschen hat noch viel begonnen, brachte nichts zu Ende; Drüber ist die Zeit verronnen, schwach sind seine Hande. Hanschen ist nun hans geworden, und er sitzt voll Sorgen, Hungert, bettelt, weint und klaget abends und am Morgen: 'Ach, warum nicht war ich Dummer in der Jugend sleißig? Bas ich immer auch beginne — dummer Hans nur heiß' ich. Ach, unn glaub' ich selbst daran, Daß aus mir nichts werden kann!'

## Jungfer Margareth.

Parfe und Leper. Sannover 1854. G. 210. — Reue Gebichte. Leipzig 1856. S. 136. Das war die trage Margareth, die wollte die Hand nicht regen; Da mußte die alte Mutter allein wischen, waschen und fegen.

Da mußte die alte Mutter allein wischen, waschen und fegen. Das war die eitle Margareth, die puhte sich scho am Morgen; Da mußte die alte Mutter allein Keller und Rüche beforgen.

Das war die schöne Margareth, die that den Burichen gefallen; Sie tanzten und tosten gern mit ihr, doch nahm fie keiner von allen. Das war die verlaßene Margareth, es kamen und giengen die Jahre, Borbei war Buh und Spiel und Tanz, die Mutter lag auf der Bahre.

Das ift bie hungrige Margareth, fie mag bie hand nicht rubren; Dort tommt fie mit bem Bettelfad und bettelt por ben Thuren.

#### Der feind der Armen.

Bon hoffntann v. R. Die Rinberwelt. Daing 1853. G. 152.

Der Winter ift gar ichaurig, Macht alles falt und traurig, Macht alles fiill und ftumm.

Der Sommer ist verschwunden, Es hat sich eingefunden Der Armen schlimmster Feind.

Wer hat für fie Erbarmen? Wer lindert ihre Roth?

Dit icheuem Blide ichleichen Sie por bie Thur ber Reichen, Bon Ralte faft erftarrt. Sie bleiben troftlos stehen, Sie wagen taum zu fleben Um einen Bißen Brot. Dabeim in ihrer Kammer

Daheim in ihrer Rammer Ift nichts als Schmerz und Jammer, Und Ralt' und hunger nur.

Romm, Frühling, balb boch wieder! Bring Troft und Freud' hernieder In die erstorbne Welt!

Du linberft alle Schmerzen, Du liebst mit warmem herzen Die ganze weite Welt.

#### Spat und Rake.

Bon Soffmann v. F. Die Rinberwelt. Daing 1853. 6. 202.

'Bo wirft bu benn ben Binter bleiben?' Sprach jum Spatchen bas Ratchen. Dier und borten, aller Orten, Sprach gleich wieber bas Spatchen.

'Do wirft bu benn ju Mittag egen?' Sprach jum Spatichen bas Ratchen. 'Auf ben Tennen mit ben Bennen,' Sprach gleich wieber bas Spagchen.

'Bo wirft bu benn bie Rachtruh halten?' Sprach jum Spatchen bas Ratchen. 'Lag bein Fragen, will's nicht fagen, Sprach gleich wieber bas Spatchen.

'Gi, fag mir's boch, bu liebes Spatchen!' Sprach jum Spatchen bas Ratchen. 'Willft mich holen - Gott befohlen!' Fort flog eilig bas Spatchen.

## Schet die Lilien auf dem felde.

Bon Spitta. Pfalter und hatfe. Bb. I 19. Muff. Leipzig 1856. G. 90. — 30. Muff. 1866. G. 90. — 31. Muff. 1869. G. 90.

Du icone Lilie auf bem Welb. Ber hat in folder Bracht Dich por bie Mugen mir geftellt, Wer bich fo icon gemacht?

Bie tragft bu fo ein weißes Rleib Mit goldnem Staub befat, Daß Salomonis Berrlichfeit Bor beiner nicht befteht!

Bott hob bich aus ber Erbe Brund, hat liebend auf bich Acht; Er fendet bir in ftiller Stund' Gin Englein bei ber Racht.

Das mafcht bein Rleib mit Thau fo rein Und trodnet's in bem Wind Und bleicht es in bem Sonnenschein

Und ichmudt fein Blumenfind. Du fcone Lilie auf bem Felb, In aller beiner Bracht

Bift bu jum Borbild mir geftellt, Bum Lehrer mir gemacht. Du icone Lilie auf bem Felb, Du tennft ben rechten Brauch,

Du bentft: 'Der hohe Berr ber Belt Berforgt fein Blumden auch.'

#### Die beiden Kornahren.

Bebichte, herausg. v. Ramler. Dannheim 1785. III, 89. Gin Windhalm ftieg empor, von feiner Laft gebrudt; Der fprach ju einem Salm mit einer vollen Ahre: 'Wie tommt es, bag bein Saupt fo nach bem Boben nictt?' 'Dein Freund,' verfette ber, bem Bruberchen gur Lebre, 3d ftunde freilich nicht fo tief berab gebudt, Wenn ich fo leer, wie bu, in meiner Stirne mare."

## Das Achrenfeld.

Bon hoffmann v. A. Die Rinberwelt. Daing 1853. G. 142.

Gin Leben mar's im Ahrenfeld, Wie fonft mohl nirgend auf ber Welt: Mufit und Rirmes weit und breit, Und lauter Luft und Fröhlichkeit.

Die Brillen girpten fruh am Tag Und luben ein jum Bechgelag: Dier ift es gut, berein! berein! Dier fchentt man Thau und Blutenwein!' Der Rafer tam mit feiner Frau,

Trant bier ein Maglein fühlen Thau,

Und mo nur winft' ein Blumelein, Da tehrte gleich bas Bienchen ein.

Den Fliegen ward bie Beit nicht lang, Sie fummten manchen froben Sang; Die Muden tangten ihren Reihn Bohl auf und ab im Sonnenichein. Das war ein Leben rings umber,

Mls ob es emig Rirmes mar'; Die Bafte jogen aus und ein Und ließen fich's gar mohl bort fein. Wie aber geht es in ber Welt? Gent' ift gemaht bas Ahrenfelb,

Berftoret ift bas icone haus, Und bin ift Rirmes, Tang und Schmaus.

#### Der Frühlingsball.

Bon hoffmann v. F. Die Rinberwelt. Maing 1853. S. 182.

Frühling sprach zu ber Nachtigall: '3ch will euch geben einen Ball. Labe, Rachtigall, alle ein, Alle Bögel groß und klein, Alle Bögel, alle!'

Und da tamen die Bögel all' Wenn wir Vögel gro Zum Frühlingsball mit Sang und Schall: Gehen heim zu Reste. Kutul, Wiebehops, Esster, Staar, Reiher, Nabe, Strauß und Nar, Droßel, Fint und Zeisig.

Wenn wir Vögel gro Chen wir Vögen jurch zu Gehen wir Vögel wir 'Alber billig vor al Daß man des Wirtes Laßt uns, Vögelein g

Und fie tanzten im Blumenbuft Bei Sonnenschein und linder Luft, Tranken wurzigen Blutenmost, Schmausten lauter feine Roft, Theure, feltne Sachen.

Als der Abend begann ju nahn, Da sprach jur Rachtigall ber hahn: 'Jego wird wohl bas Beste sein, Wenn wir Bogel groß und flein

'Aber billig vor allem ift, Daß man des Wirtes nicht vergißt; Laßt uns, Bögelein groß und flein, Klickit! recht danlbar sein: Bivat hoch, herr Frühling!'

## Gefunden.

Berfe. Stuttgart und Tubingen. 1815-1919. I, 26. — 1840. I, 19. — 1867. I, 16.

Ich gieng im Walbe So für mich hin, Und nichts zu juchen Das war mein Sinn. Im Schatten sah ich Ein Bühmchen stehn,

Ein Blumden ftebn, Wie Sterne leuchtenb, Wie Auglein icon. Ich wollt' es brechen, Da jagt' es fein: Soll ich zum Welfen Gebrochen sein?
Ich grub's mit allen Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus —
Und pflanzt' es wieder
Am stillen Ort;
Run zweigt es immer
Und blübt so fort.

## Maiglöckchen und die Blumelein.

Bon hoffmann v. g. Die Rinberwelt. Maing 1853. G. 165.

Maiglödigen läutet in bem Thal, Das klingt so hell und sein: 'So kommt zum Reigen allzumal, Ihr lieben Blümelein!'

Die Blümchen blau und gelb und weiß, Die fommen all herbei, Bergismeinnicht und Chrenpreis, Zeitlos und Afelei.

Maiglodchen spielt zum Tanz im Nu, Und alle tanzen bann; Der Mond sieht ihnen freundlich zu, Hat seine Freude bran. Den Junker Reif verdroß das sehr, Er kommt ins Thal hinein: Maiglödchen spielt zum Tanz nicht mehr, Fort sind die Blümelein.

Doch taum ber Reif bas Thal verläßt, Da rufet wiederum Maiglödchen zu dem Frühlingsfest Und läutet bim bam bum.

Run halt's auch mich nicht mehr zu haus, Maiglodchen ruft auch mich; Die Blumchen gehn zum Tanz hinaus, Zum Tanze geh' auch ich!

#### Der Blumen Bitte.

Bon Soffmann v. F. Die Rinderweit. Maing 1853. G. 91.

3ch gieng gang früh im fühlen Thau Bur grünen Au Und wollte Blumen pfluden. 3ch wollte mich jum Abendtang Mit einem Rrang Bon iconen Blumen ichmuden. Da war es mir, als weinten fie, Mls flehten fie:

D lag uns, lag uns fteben!

Ch's Abend wird und mohl noch eb'r, Sind wir nicht mehr, Dann ift's um und geicheben. Und Abend marb es mieberum. 3ch fab fo ftumm, So ftill bie Blumlein fteben. Sie fentten all' ihr Ropfelein Und ichliefen ein -Es mar um fie geschehen.

#### Die Bannranke und der Alce.

Bebichte. Leipzig 1940. S. 39. - 2. Muff. 1843. G. 34. - Bollft. Samml. 2. Huff. Berlin 1865. Bum Rlee bie Baunrante fprach: 'Rachbar, tomm mir boch nach! Stiegen wir boch jugleich aus ben Schollen, Eben fo tropig nicht pochen; Warum haft bu nicht mit mir wollen?'

Lachelnb ermibert ber Rlee: Darfit auf die ftattliche bob 3ch febe, bu bift gefrochen.'

#### hang und Iwang.

In Racht und Schacht beisammen lag Der Diamant und Riefelftein, Und auf bes Bergmanns Sammerichlag Bab auch ber Riefel Funtenichein. Da fprach er ju bem Diamant: 'Auch mir ift Farbenglang und Tag;

Bon Broblich. Babeln 2. Aufl. Marau 1829. G. 27. - 3. Aufl. 1853. - Bergl. Bef. Schriften. Frauenfelb 1853. I, 22. 3d bin bir gleich, nicht nur verwandt.' -Der aber fagt: 'Rur in ber Roth Bird dir ein Fünflein blaffes Roth; Stets brennt bes Gbelfteines Bracht Im Connenlicht und in ber Racht.

## Ellengröße.

Die Bappel fpricht jum Baumchen: Bas machft bu bich fo breit Dit ben geringen Bflaumchen?' Es fagt : '3ch bin erfreut, Und ich nicht bloß ein Bolg,

Bon Broblich. Barau 1829. G. 42. - 3. Auft. 1853. - Bergl. Gef. Schriften. Frauenfelb 1859. I, 23. Richt eine leere Stange.' 'Bas!' ruft bie Bappel ftols, '3ch bin gwar eine Stange, Doch eine lange, lange!'

#### Der Baner und fein Rind.

Ben Sturm. Belichte. Leipzig 1850. S. 48. - 2. Aufl. 1854. S. 44. - 3. Aufl. 1862. S. 44.

Der Bauer fteht por feinem Welb Und gieht bie Stirne fraus in Falten: '3ch hab' ben Ader mohl beftellt, Auf reine Ausfaat ftreng gehalten; Run feh' mir eins bas Untraut an! Das hat ber boje Feind gethan.'

Da fommt fein Rnabe boch begludt, Mit bunten Bluten reich belaben; Im Felbe bat er fie gepfludt, Rornblumen find es, Dohn und Raben; Er jauchst: 'Sieb, Bater, nur bie Bracht ! Die hat ber liebe Bott gemacht.'

#### Der Aal.

Bon Difes. te. Leipzig 1841.

Der Mal ift mir ber liebste Gifch: Ram' beute einer boch ju Tifch!' So fprach ein Bifchof an bem Rhein. Es bort's ber Mal, ftellt gleich fich ein Und wind't und frummet fich gar febr Db ber ihm angethanen Ghr', 3m Bergen bentenb : 'Sicherlich

Mit Schot' und Erbs traftiert man mich!' Empfangen mard er feietlich. 'Die gieng's nun bei ber Tafel? fprich!' -Statt baß ber Mal bie Schoten fraß, Der Bifchof felbft ihn bagu ag. -Benn Große loben bich und laben, So fprich: '3ch bante, ener Bnaben!'

## Die Frofde.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. II, 213. — 1867. II, 193.

Gin großer Teich mar jugefroren; Die Froschlein, in ber Tiefe verloren, Durften nicht ferner quaten noch fpringen, Run ruberten fie und landeten ftolg Beriprachen fich aber, im halben Traum, Fanden fie nur ba oben Raum,

Bie Nachtigallen wollten fie fingen. Der Thauwind fam, bas Gis gerichmolg, Und fagen am Ufer weit und breit Und quaften wie por alter Beit.

## Dom Schlafenden Apfel.

Deutscher Bugenbtalenber f. 1850. G. 50.

3m Baum, im grunen Blattchen boch oben fich ein Apfel wiegt, Der hat fo rothe Badchen, Dan fieht's, baß er im Schlafe liegt.

Ein Rind fteht unterm Baume, Das ichaut und ichaut und ruft binauf: 'Ach Apfel, tomm berunter! bor endlich boch mit Schlafen auf!'

Gs hat ihn fo gebeten; Glaubt ihr, ber mare aufgemacht? Er ruhrt fich nicht im Bette, Sieht aus, als ob im Schlaf er lacht.

Da tommt bie liebe Sonne Um himmel boch baber fpaziert. 'Ach Sonne, liebe Sonne,

Dach du, daß fich der Apfel rührt!' Die Sonne spricht: 'Warum nicht?' Und wirft ihm Strahlen ins Beficht, Ruft ihn bagu fo freundlich; Der Apfel aber rührt fich nicht.

Run ican! ba tommt ein Bogel Und fest fich auf ben Baum binauf. 'Ei Bogel, bu mußt fingen; Bewis, gewis, bas wedt ihn auf!'

Der Bogel west ben Schnabel Und fingt ein Lieb fo munbernett Und fingt aus voller Reble; Der Apfel rührt fich nicht im Bett. Und wer tam nun gegangen?

Es war ber Bind, ben tenn' ich icon, Der füßt nicht, und ber fingt nicht, Der pfeift aus einem andern Ton. Er ftemmt in beibe Geiten

Die Arme, blast bie Baden auf Und blast und blast; und richtig, Der Apfel macht erichroden auf -

Und fpringt vom Baum herunter Brad in die Schurze von bem Rind; Das hebt ihn auf und freut fich Und ruft: '3ch bante icon, Berr Binb!'

## Fran Spinne.

Bon hoffmann v. A. Die Rinderwelt. Maing 1853. S. 179.

Frau Spinne fpinnt im Sonnenschein Und fingt bagu ein Liebelein.

Sie fpinnt fo gart, fie fpinnt fo fein Und benft: 'Ber will mein Deifter fein?' Dat feiner Luft, mein Gaft gu fein?'

Da hangt ihr Sauslein blant und rein, Frau Spinne fest fich mitten brein.

'Run fit' ich bier fo gang allein;

Bleich tommt ein luftig Dlüdelein -'Sei mir willfommen, Schwefterlein!'

Richts hilft bem Dudelein fein Schrein. Und fie verschmaust es flimperflein

Frau Spinn' umarmt's und fpinnt es ein, Und fingt bagu ein Liebelein.

#### hausfran und Rage. Bon Duntel.

Rinberfreund 4. Muff. Stade 1862. 6. 27. - Bunte Blatter. Dannover 1861. G. 145.

R. Frau! Frau!

S. Gi, Ratchen, fag, mas rufft bu mie-

Leg ruhig bich aufs Lager nieber!

R. Schau! Schau! D. Run, Ratchen, fag, mas foll ich feben ?

Dir ift boch mohl fein Leid geschehen? R. Au! Au!

S. Arm Rabden, bift ja gang gerrißen;

Wer hat bich benn fo arg gebigen?

R. Wau! Wau!

D. Der Sund? Gi, ber ift auch verletet; Wer hat benn ibn fo grob gerfetet?

R. Miau! Miau!

D. Du. Randen ? Nun, so las bas Rlagen;

3hr hattet follen euch vertragen.

## fran Arabefuß.

Bon M. Badernagel. Reuere Bebichte. Burich und Frauenfelb 1842.

Bennlein, um bich fatt gu machen, Bennlein, wie viel brauchft bu bann? Benig nur: ich bin genügfam, Schmiegfam, fügfam; Doch geftatte mir, geftatte. Daß ich fragen, fragen tann." Ginen Scheffel Beigen geb' ich ;

Aber laß bein Rragen bann. 'Ginen Scheffel? ei bebute!

Bu viel Gute! Doch geftatte mir, geftatte, Daß ich fragen, fragen fann.' Um bein Rragen gang gu lagen, Forbre, wie viel willft bu bann? 'Sei's ein großer, voller, reicher Weigenspeicher ;

Doch geftatte mir, geftatte, Daß ich fragen, fragen fann.'

#### Der Vöglein Abschied.

Rinbergarten. Berlin 1846. C. 38. - Dit bolgidnitt. 1864. Wer flappert am Dache, mein Rindlein? borch, borch! 'Abe, lieber Bauer,' fo rufet ber Storch, 'Run Abe benn, bu Dorf und ihr fleißigen Leut', Ihr Biefen, ihr Gumpfe, wir icheiben ja beut'. Gott fegne bas Suttchen, auf bem wir gewohnt, Er lag' es von Feuer und Sturmen verschont! Wenn lauer im Frühling bie Lufte bann meben, Dann giebt es ein freudiges Wieberfeben. Abe! Abe!

Bom Bache noch einmal trinkt Nachtigall fchnell, 'Abe, liebe Fluren,' fo finget fie bell, '3hr habt mich erquidet mit Speife und Trant, 3ch hab's euch gebantet mit fcmetternbem Sang. Run feib ihr ermubet, wollt ichlafen auch gebn; D moget im Lenze ihr wonnig erftebn! Bir Boglein, wir tonnen fo lange nicht marten; Bott fdirme inbeffen ben folummernben Barten! Abe! Abe!

Bum Fenster noch einmal blickt's Schwälbchen hinein: 'Abe, liebe Kinder, geschieden muß sein!
Ich hatte mein Rest an dem Fenster gebaut,
Ihr habet mit Freuden die Kleinen geschaut
Und gern auf mein Zwitschern des Morgens gehört,
Ihr habet mir nimmer den Frieden gestört;
Trum möge auch euch in Freud' und Gesahren
Der himmel die liebenden Eltern bewahren!
Abe! Abe!

#### Anssaat.

Bon Rlette. Berlin 1852. G. 12.

Der Samann strent die reiche Saat Still hossend in die lodre Erbe; Sein ist der Wille, sein die That, Gott weiß, ob sie entleimen werde.

Ja, hoffe ftill und ftreue fort, Streu aus mit nimmer muben Sanben; Ob fie verweht, ob fie verdorrt, Du darfft bein Saen brum nicht enben. Und frag nicht, wann ein Frühlingsblid Die Saat dir reift mit lindem Lichte; Denn Gott vollendet bein Gelchid — Dein ift die Saat, sein sind die Früchte.

#### Das Lied vom Samenkorn.

Bon Rrummacher. Das Chriftfeft 2. Mufi. Duisburg und Effen 1814. G. 147.

Der Samann ftreut aus voller hand Den Samen auf bas weiche Land, Und wundersam, was er gesat, Das Körnlein wieder aufersteht.

Die Erbe nimmt es in ben Schoß Und widelt es im Stillen los; Ein zartes Reimchen tommt hervor Und hebt sein röthlich haupt empor.

E3 fteht und frieret, nadt und flein, Und fleht um Thau und Sonnenfchein; Die Sonne schaut von hoher Bahn Der Erben Kindlein freundlich an.

Bald aber nabet Froff und Sturm, Und ichen verbirgt fich Menich und Burm; Das Rornlein tann ihm nicht entgebn, Es muß in Wind und Wetter ftebn.

Doch ichabet ihm fein Leib noch Web; Der himmel bedt mit weißem Schnee Der Erbe nadtes Kindlein ju; Dann ichlummert es in stiller Ruh. Bald steucht des Winters trübe Nacht; Die Lerche singt, das Korn erwacht; Der Lenz heißt Baum' und Wiesen blühn Und ichmüdt das Jeld mit frischem Grün. Boll trauser Ahren, schall und schon Muß nun die Jalmensaat erstehn, Und wie ein grünes, stilles Meer Im Winde wogt sie hin und her. Dann schaut vom hoben himmelszelt Die Sonne auf das Ührenseld; Die Erde ruht in stillem Glanz, Geschwückt mit goldnem Erntetranz. Die Ernte nacht, die Siche klingt,

Die Erbe ruft in fillem Glanz, Geichmüdt mit goldnem Erntekranz.
Die Ernte naht, die Sichel klingt, Die Garbe rauscht; gen himmel dringt Der Freude lauter Jubessang, Des herzens stiller Preis und Dank.

#### Winterleben.

Bon Radert. Gefammelte Gebichte Ab. VI. Erlangen 1838. S. 138. — Ausmahl b. Lert. Reanfiutt a. M. 1851. — 11. Aufl. 1858. II, 284. — 15. Aufl. 1868. — Bertte. 1868 und 1869. II, 605.

Schwalbe war hinweggeslogen, Warmem Süben zugezogen, Als ein matter Schwetterling Roch an wellen Blumen hieng. Mit entsarbten Blüttern starben Auch bes Schmetterlinges Farben; Aber noch ein Bienchen troch In ben Kelch, ber nicht mehr roch. Run, vom icharfen Frost gestochen, Rubt die Bien' im Haus vertrochen, Und im matten Connenicein Tangt ein Mudden noch allein. Mudentange angufachen,

Darf ein Connftrahl nur ermachen; Doch ber Leng muß bluben voll, Benn bie Schwalbe fehren foll.

#### Wintersflucht.

Bon hoffmann v. &. G. Gebichte. Leipzig 1834. I, 8. - 1843. S. 6.

Dem Winter wird ber Tag gu lang, 36n ichredt ber Bogel Luftgefang; Er horcht und bort's mit Gram und Reib, Und lauft, mas er nur laufen tann. Und mas er fieht, bas thut ihm leib; Er flieht ber Conne milben Schein, Sein eigner Schatten macht ihm Bein; Er manbelt über grune Saat Und Gras und Reime fruh und fpat: 'Bo ift mein filberweißes Rleid?

Mein But, mit Demantstaub beschneit?' Er icamt fich wie ein Bettelmann Und hinterbrein ichergt Jung und Alt In Luft und Bager, Gelb und Balb; Der Riebit ichreit, Die Biene fummt, Der Rufut ruft, ber Rafer brummt; Doch weil's noch fehlt an Spott und Sohn, So quatt ber Froich vor Ditern icon.

#### Derfuchung.

Bon Reinid. Deutscher Bugenbtalenber f. 1851. 6. 45.

Bar emfig bei ben Buchern Gin Rnabe fist im Rammerlein, Da lacht berein burchs Tenfter Der luft'ge, blante Connenicein Und fpricht: 'Lieb Rinb! bu figeft bier? Romm boch heraus und fpiel bei mir!'

Den Anaben ftort es nicht, Bum Connenichein er fpricht: 'Erft laß mich fertig fein!' Der Rnabe ichreibet weiter, Da tommt ein luftig Bogelein, Das pidet an bie Scheiben Und ichaut fo ichlau ju ihm berein. Es ruft: 'Romm mit! Der Balb ift grun, Der himmel ift blau, die Blumen blubn!'

Den Anaben ftort es nicht, Bum Bogel furg er fpricht: 'Erft laß mich fertig fein!'

Der Anabe fdreibt und ichreibet, Da gudt ber Apfelbaum herein Und raufcht mit feinen Blattern Und fpricht: 'Wer wird fo fleißig fein? Schau meine Apfel! Diefe Racht Dab' ich fur bich fie reif gemacht!' Den Rnaben ftort es nicht, Bum Apfelbaum er fpricht: 'Erft laß mich fertig fein!' Da endlich ift er fertig; Schnell padt er feine Bucher ein Und lauft binaus jum Barten.

Juche! Bie lacht ber Connenicein! Das Baumchen wirft ihm Apfel gu, Der Bogel fingt und nidt ihm gu. Der Rnabe fpringt vor Luft Und jaucht aus voller Bruft; Jest tann er luftig fein!

## frühlingsgefpenfter.

Bon Sturm. Geipzig 1850. S. 62. - 2. Auft. 1854. S. 58. - 3. Auft. 1862. C. 58.

36 faß noch fpat in meinem Bimmer, Studierend bei ber Lampe Schimmer, Und ob mein Auge mub' und matt, Bandt' ich boch emfig Blatt um Blatt.

Da flopft' es ploglich an mein Fenfter; 36 glaube zwar nicht an Gefpenfter, Doch weil gar boch mein Fenfter mar, Schien mir bas Rlopfen munberbar.

3ch fpahte in die nacht'gen Raume, Der Mond ichien freundlich burch bie Baume, Tief unten folug bie Rachtigall, Sonft tiefes Schweigen überall.

Doch taum faß ich zu lefen nieber, Go flopft' es auch vernehmlich wieber; Weit' macht' ich nun bie Fenfter auf Und ließ ben Rlopfern freien Lauf.

Und ploplich ichwarmten burch bas Genfter 3mei braune furrende Befpenfter ; -Daifafer maren's, bie's verbroß, Daß ich im Bimmer mich verschloß,

Daß ich mich über Buchern barmte, Benießend nicht wie fie burchichmarmte Die linde, weiche Daiennacht Boll Blutenduft und Sternenpracht.

Buchbei! Bogelein!

Blutenhain und Connenichein,

Juchhei! Menschenherg!

Bollteft bu bas lette fein?

Buchhei! alle Belt!

Richt ber bellfte Tanger fein?

Frühling tangt ben bunten Reibn.

Alinge und finge!

Juchhei! Beibibei! Boglein, und finge!

Rlinge und fpringe!

Judhei! Beibibei!

Juchhei in Liebe!

Alinge und fpringe!

#### Frühling.

Bon Menbt, Geipzig 1840. S. 281. - 2. Auft 1843. S. 278. - Bollft. Samml. 2. Muft. Betlin 1865. S. 279.

Juchbei! Blumelein! Dufte und blube!

Stede alle Blattchen aus,

Bachie bis jum himmel 'naus. Juchhei! Beididei!

Blumlein, und blube!

Juchhei! Lüftelein! Sauche und mehe!

Bell ber himmel über bir,

Juchhei! Beididei!

Raufche und braufe!

Braufe bin burch Berg und Thal, Gruß die Freunde allzumal.

Judhei! Beibibei! Bachlein, und braufe!

Bunt bie Erbe unter bir. Luftlein, und mehe! Juchhei! Bachlein flein!

Liebesluft und Wonneichall, Erd' und himmel halten Ball. Buchhei! Beibibei! Ruchhei in Liebe!

D lag mich geben

Wie Bogelein.

Und laß mich feben, Db ich tann fliegen

D lag mich feben,

#### O fuße Mntter.

Bon Rudert. Gesammeite Gebichte. Bb. III. 2. Auft. Erlangen 1899. S. 32. — Auswahl b. Bers. Frankfurt a. M., 1951. — 11. Auft. 1958. I, 15. — 15. Auft. 1868. — Werte 1868 und 1869. I, 401. (Gefürzt.)

D fuße Mutter, 3ch fann nicht fpinnen,

3d tann nicht figen 3m Stublein innen

3m engen Saus; Es ftodt bas Radchen,

Es reift bas Fabchen, D fuße Mutter,

3ch muß hinaus, Der Frühling gudet

Bell burch bie Scheiben; Wer fann nun figen,

Wer tann nun bleiben Und fleißig fein ?

D laß mich laufchen, Bo Luftlein meben, Bo Bachlein raufden,

Bo Blumlein blubn. Laß fie mich pfluden

Und icon mir ichmuden Die braunen Loden Dit buntem Grun.

3m Frühlinge.

Bon Ciurm. Gebichte. Leipzig 1850. G. 97. - 2. Aufl. 1884. S. 89. - 3. Hufl. 1862. G. 89. Der Frühling tam, ber Frühling rief 'Bar' euer Schlaf auch noch fo tief. Bom Berg ins Thal binunter: Ihr Schlafer, werbet munter!'

Da regten taufend Reime fich Und murben ftart und ftarter Und behnten fich und ftredten fich Und fprengten ihre Rerter.

Da traten Blatter gart und weich Aus fleinen braunen Biegen, Um ichuchtern an ben ichlanten Zweig Sich innig anguichmiegen.

Da fprang Schneeglodchen pfeilgeschwind Gin Strom von bittern Thranen rann Mus feinem grunen Bette; Es glaubte icon bas icone Rinb, Daß es verschlafen hatte.

Da öffneten fich allzumal Die Garge ber Winterichlafer;

Da fpielten in ber Conne Strahl Die Duden und bie Rafer.

Da murben auch bie Beilchen mach, Die tief im Grafe wohnen, Und bunte Brimeln folgten nach Und weiße Anemonen.

Da fieng mein Berg zu flopfen an So ichmerglich und fo bange; Beiß über meine Bange.

Der Lieben hab' ich ftill gebacht, Die grune Bugel beden, Und bie ber Leng mit feiner Dacht Richt tann vom Schlaf erweden.

## Das Schneeglocken.

Bon Scheurlin. Bebichte 2. Musgabe. Ansbach 1852. G. 9.

Der Leng will tommen, ber Winter ift aus, Und es lautet fort gu Tag und Racht, Schneeglodchen lautet: 'Beraus, beraus, Beraus ihr Schlafer in Flur und Beib', Es ift nicht fürber mehr Schlafenszeit; Ihr Ganger hervor aus Felb und Balb, Die Bluten erwachen, fie faufeln balb; Und mer noch ichlummert im Winterhaus, Bum Leben und Weben beraus, beraus!'

Da horen's mohl Schlafer allerhand;

Bis endlich allesammt aufgewacht; Es lautet noch immer und ichweiget nicht ftill : Db nicht bein Berg auch erwachen will? -So öffne nun boch ben engen Schrein, Beuch aus, in bie junge Belt binein; In bas große, buftige Gotteshaus Erichwing bich, o Seele, und fleuch binaus So tont Schneeglodchen burchs weite Land, Und halte Anbacht und ftimme erfreut In bas volle, fuße Fruhlingsgelaut'!

Frühlingsglocken.

Bon Reinid. Betlin 1844. S. 1. — Bergl. 2. Miniaturausgabe 1852. S. 62. — 5. Muft. 1863. G. 62.

Schneeglodchen thut lauten:

Kling - ling - ling! Bas hat bas ju bebeuten? -Gi, gar ein luftig Ding!

Der Frühling heut' geboren marb, Gin Rind ber allerichonften Art; 3mar liegt es noch im weißen Bett, Doch fpielt es icon fo munbernett. Drum tommt, ihr Bogel, aus bem Gub Und bringet neue Lieber mit!

Ihr Quellen all' Erwacht im Thal! Bas foll bas lange Baubern? Collt mit bem Rinbe plaubern! Maiglodden thut lauten:

Bim - bam - bam! Bas hat bas zu bedeuten? -Frühling ift Brautigam, Macht Sochzeit mit ber Erbe beut' Mit großer Pracht und Feftlichteit. Wohlauf benn, Relt' und Tulipan, Und ichwentt bie bunte Bochzeitefabn'; Du Ros und Lilie, ichmudt euch fein, Brautjungfern follt ihr heute fein;

3hr Schmetterling' Sollt bunt und flint Den Sochzeitreigen führen; Die Bogel mufizieren.

Blauglodden thut lauten:

Bim - bim - bim! Bas bat bas ju bebeuten? -

Ach, bas ift gar ju fchlimm! Beut' Racht ber Frühling icheiben muß, Drum bringt man ihm ben Abichiebsgruß; Bluhmurmden giehn mit Lichtern bell, Es raufcht ber Balb, es flagt ber Quell, Dagwifden fingt mit fußem Schall Mus jebem Buich bie Nachtigall Und wird ihr Lieb

Cobald nicht mub', 3ft auch ber Frühling icon ferne; Sie hatten ihn alle fo gerne!

#### Mailied.

Bon Robenberg. Drig. b. 2. Aufl. - Bergl. Liebet. hannover 1854. C. 37. (Cefargt.)

Die Sonne hat ihren golbnen Schein Uber bie Welt ergoßen, Maiglodden buften am Biefenrain, Balblilien und Beilchen fprogen.

Die Quellen raufden, es icaumt ber Bad, Die Wellen icheinen und blinten, Die Lerchen fteigen ber Sonne nach, Und froblich ichlagen bie Ginfen.

Der Balb ftedt feine Fahnen aus, Es lobern bie Blutentergen; Der Frühling ichreitet von Saus ju Saus Und pocht an Thuren und Bergen. D feht, wie jubelt bie Rinberichar Dem freundlichen herrn entgegen! Mit Rrangen ichmudt er ihr golben Saar Und giebt ihnen ftill feinen Gegen.

## Die Biene und der Leng.

Bon Arnbt. Beingig 1840. C. 81. - 2. Auff. 1843. C. 75. - Bollft. Camml. Berlin 1860. C. 111. Biebft bu bein golbnes Rodchen an? Die golbnen Stiefel auch? D Bienchen, Boglein wohlgemuth, Mit leichtem Sinn und leichtem Blut,

Bas lodet bich bas Sonnenlicht? Bas lodt bich Blutenhauch? Bas fummft bu Inftig bin und ber?

paft nie bes Spiels genug? Der Leng ift furg, bu fußes Rinb! Dich faßt ber Strom, bich nimmt ber Binb, Dich bringet um ben Blumenraub Der Menichen Lift und Trug.

'Bohl gieh' ich an ben golbnen Rod Und fleib' in Golb ben Guß, Leicht ift mein Blut und leicht mein Ginn, In Freuben ich geboren bin; Drum lodet mich bas Connenlicht Und Blumenliebesgruß.

Der Leng ift furg, bas Leben ichnell, Drum flieg' ich fcnell babin; Mein Frühlingsichein, mein Blumenreich, In jebem Relch mein Bettchen weich, Auf jeber Flur mein Leben bunt -Drob trag' ich froben Ginn.'

D Bienchen, Boglein wohlgemuth! D füßes Frühlingsfind! Borch! borch! wie flagt bie Rachtigall 3m Erlenbuich mit Tranerical! Much fie im Leng geboren ift, Doch nur auf Trauren finnt.

Bohl bore ich die Nachtigall, 36r Rlagen fromm und ftill; Sie ift bie fchmerzenvolle Frau, 3hr Trauerfleib ift buntelgrau; Doch fprich, warum ich trauren foll, Beil fie nicht froh fein will?

'Sieh her, wie bebet Strauch und Laub Im jungen Connenichein! Bie fuffen fich bie Blumen lieb Und loden: 'Rleiner Sonigbieb, Romm, fammle Blumenliebestoft; Denn biefer Leng ift bein!'

D Boglein! Boglein wohlgemuth, Mit goldnem Flügelpaar! D leichtes Leben frommer Bruft! Bieb mich jum Leng, ju feiner Luft, Und mache mir mit Liebesglang Die truben Mugen flar.

#### Marienwürmden.

Bon Arnbt. Beringte 1840. S. 108. - 2. Aufl. 1843. S. 107. - Bollft. Camml. 2. Aufl. Berlin 1865. S. 133. . Marienwurmchen, flieg meg! Uber Baters Garten meg In bie Welt binaus -Fliege nicht gu lange meg!

Ubern Baun und übers Bed, Bergiß nicht bein Saus, Bergiß nicht die lieben Kinder; Die Blumen sind hier gesünder, Die Sonne scheint hier heller; Drum, Burmden, fliege schneller Ju haus! ju haus! ju haus!

Marienwürmden, flieg weg! Fliege nicht zu lange weg! Beg ift lang, und weht der Wind, Acht' die Flügel, liebes Kind, Und die Füßchen llein Auch vor Schelmerein: Denn Krötentücken und Spinnen Auf dein Verderbern nur finnen; Doch hier dich alle lieben — D warst du doch geblieben Ju Haust ju Daus! zu Daus! zu Daus! du Daus! du Daus! du Daus warienwürmchen, tomm wie Dich rufen beine Brüder, Brüderlein und Schwesterlein Und bie kleinen Rinderlein Und Großwatter auch Und Großwater auch — Sie sigen im schwarzen Rode, Der Rüster zieht die Glode Und soll die Trauer läuten — D somm zu lieben Leuten! Ju Daus! zu Daus! zu Daus! zu Daus! zu Daus! zu Daus!

#### Das arme Döglein.

Bon hoffmann v. g. Wuff. hannover 1853. S. 129. — 6. Musg. 1864. S. 129.

Ein Bogel ruft im Balbe, Ich weiß es wohl, wonach: Er will ein Hauschen haben, Ein grünes laubig Dach.

Er rufet alle Tage Und flattert hin und her, Und in bem ganzen Walbe hort feiner fein Begehr.

Und endlich bort's der Frühling, Der Freund der gangen Welt, Der giebt bem armen Böglein, Gin ichattig Laubgezelt. Wer fingt im boben Baume So frob vom grunen Aft? Das thut bas arme Boglein

Aus seinem Laubpalast.
Es singet Dank bem Frühling Für das, was er beschieb, Und singt, so lang' er weilet, Ihm jeden Tag ein Lieb.

## Des Vogels Frende.

Bon Deinbarbftein. Badernagel: Lefebuch. Stuttgart 1844. I, 2.

In blauer Luft über Berg und Kluft Löft du luftig bein Lieb erklingen, Schwebeft bin und her In dem blauen Meer, Dir zu tublen die luftigen Schwingen. Mo die Wolle saust, Wo der Walbstrom braust, Kannst du auf, tannst du niederschweben, So mit einemmal Aus der Luft ins Thal: Ach, was führst du ein herrliches Leben!

## Lied der Vöglein.

Bon Sweig ju Zweig ju bupfen, Schwebt nieber, laue Lufte,

Durch Wies und Vusch zu schlichen, Durch Wies und Vusch zu schlichen, Zu ruhn in weichen Grases Schoß, Das ist das Los Der Kleinen bunten Sänger; Ze länger, Je lieber süßes Los! Schwebt nieber, laue Lufte, D tommt, ihr Wiesenbufte, Ihr Siefenbufte, Ihr Schwetterlinge, tummelt euch, Bon Zweig Mit unfrer Schar zu spielen In fühlen, Im faufelnden Gesträuch.

3m grunen Dammericheine, 3m Labprinth ber Saine Erbaun wir uns ein blubend Dach; Der flare Bach, Uns guguborchen, gaubert Und plaubert Dann unfre Lieber nach.

Und wenn ber Tag geschieben, Dann eilen mir gufrieben Burud ju unfrer Mutter Schof. Das ift bas Los Der fleinen bunten Ganger; Je langer, Se lieber fußes Los!

#### Lied von der Lerche.

Bon Chr. v. Schmib. Die Meine Lautenfpielerin. Landsbut 1833. G. 99.

Das Lerchlein fdwinget Sich in die Luft; Sord, bord, es finget, Dord, bord, es ruft: Dir, bir, bir, bir, bir! Dir, bir, o Größter. Dir fing' ich, bir! Dir, bir, o Befter!

Dir, bir, nur bir! Dir, bir, bir, bir, bir!' Dich, Bater, loben, Gei Luft auch mir Und ftets erhoben Mein Berg gu bir ! Dir, bir, bir, bir, bir!

#### Das Meislein.

Berte. Stuttgart und Tabingen. 1815 - 1819. VI, 115. - 1840. IX, 94. - 1867, berausg. v. Goebete, IV, 80.

Es fieng ein Rnab' ein Bogelein, Sm! Sm!

Da lacht er in ben Rafich 'nein,

Sm! Sm! So! So! Sm! Sm!

Der freut fich traun fo lappifch, Hm! Hm!

Und griff binein fo tappifch,

Hm! Hm! So! So!

om! om! Da flog bas Meislein auf ein Saus,

Hm! Hm!

Und lacht ben bummen Buben aus. Sm! Sm!

So! So! Hm! Hm!

#### Wachtelschlag.

Simrod: Die deutichen Boltelieber. Frantfurt a. M. 1851. C. 577. — Beral. Des Anaben Bunberborn von Arnien und Brentano. herbeberg und Frantfurt 1806. I, 189.

Bort, wie bie Bachtel im Grunen icon Wenbet bie Augen bem himmel bingu: fclagt: Dant fei Gott, Dant fei Gott,

Lobet Gott, lobet Gott! Dir tommt fein Schauer, fie fagt; Flieget von einem ins anbre grune Feld Und uns ben Reichthum ber Früchte vermelbt, Rufet ju allen mit Luft und mit Freud': Dantet Bott, bantet Gott, Der uns gegeben bie Beit!

Morgens fie ruft, eh' ber Tag anbricht: Suten Tag, guten Tag! Bartet ber Sonnen ihr Licht; Ift fie aufgangen, fo jaucht fie vor Freud', Schuttert bie Febern und ftredet ben Leib, Furcht' mich nit, furcht' mich nit!

Der bu mir geben bie Ruh! Blintet ber fühlenbe Thau auf ber Beib': Werd' ich naß, werd ich naß! Bitternb fie balb ausschreit;

Flieget ber Sonne entgegen und bitt, Daß fie ihr theile bie Barme auch mit, Laufet jum Sanbe und icharret fich ein: Bartes Bett, hartes Bett!

Sagt fie und legt fich barein.

Rommt nun ber Beidmann mit Sund und mit Blei:

Coleborn: Daabl. Dichtermalb. 6. Muft.

Liegend ich beibe nicht icheu'. Steht nur ber Beigen, und grunet bas Laub, 3d meinen Feinden nicht werbe jum Raub; Aber bie Schnitter, bie machen mich arm:

Bebe mir, webe mir! Daß fich ber himmel erbarm'!

Tritt mich nit, tritt mich nit! Lieget jur Erbe geftredt. Flieht von geschnittenen Felbern binbann, Bis fie fich nirgend verbergen mehr fann,

Rlaget: 3ch finbe fein Rornchen barin; 3ft mir leib, ift mir leib!

Flieht ju ben Saaten babin.

Bit nun bas Schneiben ber Früchte vorbei: Barte Beit, harte Beit! Schon tommt ber Binter berbei. Rommen die Schnitter, fo rufet fie fed; Bebt aus bem Lande ju manbern fich fort Sin gu bem anbern weit froblichern Ort; Bunichet inbeffen bem Lande noch an : Sut' bich Gott, but' bich Gott! Flieget in Frieden bergan.

Lerche und Hachtigall.

Bon Schulge. Sammtl. poetifche Schriften. Leipzig 1819. III, 94.

'D Lerche, mas fingft bu aus blauer Luft So lieblich berab burch ben Morgenbuft?' 3ch finge, weil freundlich die Sonne fich bebt, Weil icheibend die freundliche Sonne fintt Beil Blut' und Luftchen und Bachlein lebt, Und bas Leben in leifer Rlage verflingt, Beil bolb fich im Relche ber Schmetterling

wiegt Und fumfend am Bache bas Bienchen fliegt, Und bas Bachlein feufzend vorüberrinnt, Und weil ich mich freue in Liebesluft,

'Bas floteft bu, gartliche Rachtigall, Durch Dammerungswehen fo füßen Schall ?' Beil bligend ber Thau an ben Blumen hangt Beil bleich am himmel bas Roth gerfließt Und Anospe ju Anospe fich liebend brangt, Und ber Duft verweht und bie Blume fich ichließt,

Beil traurig faufelt ber Frühlingswind Und weil ich mich harme in Liebesleid, Drum fing' ich fo lieblich aus froher Bruft. Drum fing' ich jo fuß in ber Ginfamteit.

\* Nachtigallenschlag.

Rad Deibel, Juniuslieber. Stuttg. u. Tubing. 1848. S. 224. - 15, Auff. Stuttgart 1864. S. 259. - 16. Auff. 1865. S. 261. Erfte Nachtigall. Bollen noch mehr gufammen loden -

Tian tian tian tin tin tin tin tir! D wie fuß, o wie fuß, 3m blühenben Flieber Auf und nieber Bu ichauteln,

Bu gauteln, Wenn ber Mond ermacht, Durch bie buftige Commernacht, Tio tio tio tio tio tio arrer!

D wie fuß, o wie fuß!

Bmeite Nachtigall.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3irrhading! Frau Nachbarin, Gott gruß'! Dier gefällt mir's auch 3m Sollunderftraud, Bo bie blauen Gloden über bem Bager bangen, Borre gorre gorre gorre bi! Seht, wie fie prangen!

Bo so sirrhabing!

Dritte Nachtigall.

Dlo blo blo blo blo blo blo blo biolii! Wer ruft mir fo ?

Erfte Nachtigall.

Tinu tinu tinu tinu! Gi, auch icon bier 3m grunen Revier ?

3weite Nachtigall.

Thinifi thinififififi quia ti! Blaubten bich noch im Guben weit, Bo bie Orange Bluten fcneit; Barft ja jo gludlich noch bort, als wir gogen, Sangft immer gu, Ohne Raft und Ruh, Das mar ein Schwellen, ein Bogen! Sprich, mas manbte fo ichnell bir ben Sinn, Daß bu boch nach Rorben geflogen ?

Dritte Nachtigall.

Boll goll goll goll bibbilfi! Er ift bin! Er ift bin! Alles Glud ein Sauch!

3meite Nachtigall.

Quorror tiu gqua pipiqui! Co fprich boch, mer?

Dritte Nachtigall.

Quio ter rererer lillilii! Mein Rojenftrauch. 3ch hatt' ibn jo werth, jo lieb gehatt, Rannt' jebe Rnospe, jedes Blatt; Der Ronig mar er ber gangen Au, Sein Gold und Berl' ber Morgenthau 3m Burpur aufgefangen. Es tam ber Sommer ins Thal Mit feinem beigen Strahl; Da ift er verwelft und vergangen.

Erfte Nachtigall.

Spe tin gqua! Armfte, und nun?

#### Dritte Nachtigall.

De je quipio! Mich ließ es nicht rubn, Flog meit, immer weiter, bis gu euch, Abichied ju nehmen, ihr Guten. Dort im bichten Jasmingesträuch Lagt mich in Liebern verbluten.

Erfte Nachtigall. Tio tio tio tio tio tio tir!

Lieb Schwefterlein. Wir wollen mit bir traurig fein. 3meite Nachtigall,

Wollen flagen mit hellem Schlag Bis an ben rojenrothen Tag -Bo so sirrhading! Kukuk.

Rutut! tutut! und noch einmal Rufuf! Bas find bie Bogel boch fentimental! Rufut! fufut! Bin Regenfent! Wenn ich es nur beger machen fonnt'! Rufuf!

#### Waldkonzert.

Ron Bogl. 2prifche Bebichte 2. Aufl. Wien 1844. C. 67.

Berr Frühling giebt jest ein Rongert 3m Caal jum grunen Balb, Belaben wird von ihm bagu Sehr höflich Jung und Alt. Die Demoiselle Lerche fingt

Das allererfte Stud Und, wie fie ftill vertrauend hofft, Dit ihrem alten Glud.

Ein nie gehörtes Golo tragt Cobann ber Rufut por, Doch magt er aus Bescheibenheit Sich nicht aus Buich und Rohr.

Schwarzplattchen wird nach fleiner Frift, So viel es nur vermag, Erluftigen bie Borer all' Mit lautem Trillerichlag.

Drauf folgt ein icherzhaft Quoblibet, Betitelt: Lieb' und Dai; herr Riebis, Specht und Stieglig ift

So wie herr Fint babei.

Much wirft die Dame Droßel mit, Frau Elfter und herr Staar Und ungenannter Berrn und Fraun

Roch eine gange Schar. Auf biefes folgt noch ein Rongert Bon Fraulein Rachtigall, Das Affompagnement bagu

3ft von herrn Biberhall. Und wenn fich ener Dhr bem Sang Roch leihen mag und will, Folgt noch zum Schluße ein Terzett Bon Froich, Bitab' und Brill'.

Much bleibt zu melben, baß ber Saal Bang neu erft beforiert Und reich mit Blumen aller Art Beidmudt und ausspaliert.

Drum tomme, wer ein echter Freund Bon Sang und Rlang und Scherg; Das Legegelb bafür ift bloß Ein freies, frobes Berg.

## Rinderluft.

Run feget aus ben alten Staub Und macht bie Laube blant!

Bon Bilb, Muller. Gebichte, berausg, v. & Comab. Leipzig 1897. 1, 234. — Bergl, Urania f. 1826. 6. 195. Lagt ja fein ichmarges Winterlaub Mir liegen auf ber Bant!

Die erste weiße Blüte flog Mir heut' ins Angesicht. Willtommen, Leng! Ich lebe noch Und weiß von Leibe nicht —

Und schaue hell wie du hinein In Sottes schöne Welt Und möcht' ein kleiner Bube sein Und kollern durch das Feld.

D feht, ba platschern icon am See Die lieben Rindelein Und ziehn die Rleibchen in die hoh Und wollen gern hinein.

Wie lodt ber warme Sonnenschein, Der auf bem Spiegel ruht! Da ist tein Fuß zu weich, zu klein, Er probt, wie's Waßer thut. Ich fits' und seh' bem Spiele zu Und spiel' im Herzen auch: Du lieber Leng, ein Kind bist bu Und übest Kinderbrauch.

Wie viel du hast, du weißt es kaum Und schüttest alles aus. Rehmt, Kinder, nehmt! Es ist kein Traum! Es kommt aus Gottes Haus.

Und wenn bu nun gang fertig bift, haft teine Blumen mehr; Dann gehft bu wieder ohne Frift, Rein Abschied wird bir schwer —

Und rufft bem Bruber Sommer zu: Bringst bu bie Früchte her? Bas ich versprach, bas halte bu! Ei, ei, bein Korb ift schwer!'

#### Eine Frage.

Mus bem Feftfalenber von Bocci und Gorres. 2. Musgabe. Munchen und Bien. I, Deft 1, Rr. 5.

Wer lehrt die Böglein fingen So suß und mannigfalt Und hirsch und Rehe springen

Im grünen Buchenwald?
Wer heißt die Winde wehen
Bald fürmisch und bald leis,
Die Jahreszeiten gehen
In wundervollem Kreiß?

Und wer die Bäcklein gleiten Herab von steiler Höh Und stolz die Ströme schreiten Bur weiten, tiefen See?

Wer hat ben Tag gezieret Mit goldnem Sonnenschein, Und wer am himmel führet Die tausend Sternelein?

Daß fie gleich guten Kindern Still gehen ihre Bahn Und nicht einander hindern Und fich nicht ftoßen an?

D fag, wer ift ber eine, Der Meifter fo geschidt,

Der mit fo reichem Scheine Die Blumlein hat geschmudt? Der hoch am himmelstreife

Sein Zelt gespannet aus Und auch mit treuem Fleiße Gebaut das Schnedenhaus?

Der über Lanber judet Die Blige weiß und blau Und bann bas Felb erquidet Mit kuhlem, frijchem Thau?

Den Meister groß und milbe, Den nenne mir geschwind, Der bich mit seinem Bilbe Geziert, mein liebstes Kind,

Und ber, bift bu gegangen Dem ftillen Grabe ju, Dich jenseits wird empfangen In seiner ew'gen Rub.

Und fannst bu mir ihn nennen, So folge ihm auch fromm, Dann wird er dich auch fennen Und sprechen: "Sei willsomm!"

## Der Blümlein Antwort.

Bon hoffmann v. R. Gebichte. Leipzig 1843. G. 566.

In unsers Baters Garten Da war's noch gestern grün, Da sah ich noch so mancherlei, So schöne Blumen blühn. Und heut' ist alles anders, Und heut' ist alles tobt: Wo seib ihr hin, ihr Blümelein, Ihr Blümlein gelb und roth? D liebes Kind, wir schlafen Rach Gottes Willen hier, Bis er uns seinen Frühling schidt, Und bann ermachen wir.

Ja, beine Blumlein schlafen: So wirft auch schlafen bu, Bis bich erwedt ein Frühlingstag Aus beiner langen Rub.

'Und wenn du dann erwachest, D möchtest du dann sein So heiter und so frühlingsfroh Wie beine Blümelein!'

## Blumen, Rinder und Engel.

Bon Arnbt. Gebichte. Beipzig 1840. S. 459. - 2. Mufl. 1843. S. 507.

Unter Blumen spielen Gern die Keinen Kinder, Blumen sind sich und schön. Bie den Sonnenkindlein, Wie den bunten Blumen Soll den Kindern das herzichen siehn.

Denn die Blumen heben Gern die Liebesäuglein Liebend zum Lichte auf; Benn die Sonne finlet, Sinlen sie in Schlummer, Stehn zugleich mit der Sonne auf. Bift ihr, lleine Kinder, Droben hoch auf Sternen Blüben viel taulendmal Zaufend bunte Blumen, Und die Englein winden Kränze daraus im himmelsfaal.

Wenn die Kinder schlafen, Sängen sie die Kränze Ihnen am Bettchen auf, Und in goldnen Träumen Thut der ganze himmel Sich mit Sternen und Blumen auf.

#### Sehnfucht nach oben.

Bon Mrnbt. Geibgig 1840. G. 483. - 2. Muft. 1843. G. 531. (Gefürst.)

D wie sehr thut mich verlangen Rach ben süßen himmelsauen, Wo bie Tage selig prangen, Wo bie Rächte Wonne thauen, Wo bie Unschulb und die Freude Steben als die Wächter beide!

D wie fehr thu' ich mich fehnen Rach ben füßen Paradiefen, Rie benett von Trauerthränen Bie die talten Erbenwiesen! himmelsrosen, himmelsnelten Bluben bort, bie nie verwelten. D bie schonen Reigentange,

Die ichonen Reigentanze, Welche seilge Engel schwingen! Die ber Frommen Kränze, Die ber Frommen Stirn umschlingen! Land ber Sehnsucht, Land der Frommen, D wann werd' ich zu dir Lommen?

## Don den Engeln.

Rindergarten. Berlin 1846. G. 86. - Dit Dolgidon, Berlin 1864.

Nun laß dir erzählen, mein liebes Kind, Wie schön die guten Engel find!
Sie find so hell von Angesicht, Als Erd und himmel im Frühlingslicht, Sie haben Augen gar blau und klar Und ewige Blumen im goldigen haar, Und ihre raschen Flügelein Die sind von filbernem Mondenschein. Bei Tag und Racht Schweben die Engel in solcher Pracht.

Mun laß bir erzählen, mein liebes Rind, Wie die Snglein fliegen leis und lind! So leis, als der Schnee vom himmel fallt, So leis, als der Mond zieht über die Belt, So leis, als der Reim aus der Erde fprieht, So leis, als der Duft durch die Lüfte flieft, So leis, als vom Baume weht ein Blatt, So leis, als vom Baume weht ein Blatt, So leis, als das Licht über Land und Stadt, — So leis und lind Fliegen die Englein, mein liebes Kind.

Nun laß dir erzählen, mein liebes Kind, Wozu die guten Engel find!
Wo ein Armer betet in seiner Noth,
Da bringen sie in das Jaus ihm Brot,
Wo beim franken Kinde die Nutter wacht,
Da nehmen des Kindleins sie in Acht,
Und wo in Gesahren ein Guter schwebt,
Wo jemand weinet, jemand bebt,
Dahin geschwind
Gehen die Englein, mein liebes Kind!

Und willst bu, mein Kind, die Englein sehn — Das fann auf der Erbe wohl nicht geschehn; Doch wenn du hier lebest fromm und rein, Wird stets ein Engel um dich sein, Und wenn sich dereinst dein Auge bricht, Du nicht mehr erwachst zum Tageslicht: Dann wirst du ihn schaun; er winst dir still, Dann solg ihm, wohin er dich führen will. Im himmelsschein Wirst wann selber ein Engel sein!

## Der Rinderengel.

Bon Sturm.

Gebichte. Leipzig 1850. S. 44. — 2. Aufl. 1854. S. 40. — 3. Aufl. 1862. S. 40.

Einen Engel, liebes Rind, hat dir Gott gegeben, Der, wenn du recht fromm gefinnt, Stets bich wird umichweben.

Wenn bu bei bes Morgens Schein Richt verfaumft zu beten, Dann wird in bein Kammerlein Still ber Engel treten;

Bleibt bei bir ben ganzen Tag, Bird bich treu bewahren, Daß fein Leib und Ungemach Dir fann wibersahren;

halt bir alles Bose fern, Daß bu nicht mußt weinen, Bis ber golbne Abenbstern Ruft zu Bett bie Rleinen, Sprichft bu bann vorm Schlafengebn Fromm ben Abenbsegen, Wird ber Engel bei bir stehn, Wiegen dich und pflegen;

Wird auch einen bunten Traum Dir, mein Kindchen, schieden, Läßt wohl gar den Weihnachtsbaum Dich im Traum erbliden.

Wie ber Engel angethan, Soll ich bir verfünden? Weiße Rleiber hat er an, Weil er rein von Sünden;

Auch zwei goldne Flügel sind Ihm vom herrn verlieben, Daß er von bem bosen Kind Gilig könne flieben.

#### Die Blumenengel.

Bon Radert.

Bon R

Sind auch wohl fo ichon wie bu und fo fein; Salt bag wir fie nur nicht konnen feben, Wenn fie vom himmel gur Erbe geben.

Wenn bu's aber noch nicht weißt, Bo die Engelein wohnen jumeist, Wenn sie vom himmel zur Erde kommen, So will ich dir's sagen, das sind die Blumen.

Jegliche Blume ist ein Gezelt, Das sich ein Engelein hat bestellt, Wo's von seiner Wanberung halt Ruh, Bis's wieber fleugt bem himmelszelt zu.

Und's Englein ift auf fein Häuslein bedacht, Bie's jeder Menich mit fein'm eigenen macht, Es ziert's und schmückt's aus um und an, Daß es ihm drinne gefallen kann.

Und legt ihn rings außen ums Dachelein, Es holt die Farben mancherhand Und bemalt sich von innen bes Sausteins Wand.

Es badt fic von Blumenmehl himmelsbrot, Daß es auf Erben nicht leibet Roth; Es braut fich aus Thau sein Tranklein frisch Und schieft sich in allem ganz haushalterisch.

Und das Blümele hat recht feine Freud', Wie fein Hausherr so drin schafft und braut; Und wenn's Englein dann wieder gen Himmel wandert,

So fallt das häuslein vor Weh auseinander. Liebes Maidelein, wenn du dann Willst allweil die Englein um dich han,

Stell eine Blume por bas Genfter bein, Co lagt fie bir feinen bofen Bedanten berein; Stede por beine Bruft einen Blumenftrauß, Co gehft bu allweg mit einem Englein aus. Und welche Traum' es ju bir lagt ein, Begieße fruhmorgens ein Lilienreis,

Co mußt bu's nur mit ben Blumlein halten, Go bleibft bu ben gangen Tag lilienweiß; Co merb'n auch bie Engelein um bich malten. Stell nachts an bein Bett eine Roje gur Sut, Go wiegt bich ein Engel auf Rofen gut.

> Rein arg Traumen tann bich ichreden, Denn ein Englein mirb bich beden; Das mußen gute Traume fein.

## Die Sternschnuppe.

Bon Sallet. Bef. Gebichte 2. Aufl. Breslau 1845. S. 5.

Wißt ihr, mas es bebeutet. Wenn von bem himmelszelt Gin Stern berniebergleitet Und fcnell jur Erbe fallt?

Die Lichter, bie bort glangen Mit munbermilbem Schein, Das find in Strahlenfrangen Biel taufend Engelein.

Die find als treue Bachten Um Simmel aufgeftellt, Daß fie auf alles achten, Bas porgeht in ber Belt,

Benn unten auf ber Erbe Gin guter Menich, gebrudt

Bon Rummer und Beichwerbe, Boll Anbacht aufwarts blidt -Und fich jum Bater menbet In feinem tiefen Beb, Dann wird berabgefenbet Gin Engel aus ber Bob!

Der schwebt in feine Rammer Mit milbem Friedensichein Und wieget feinen Jammer In fanften Schlummer ein.

Das ift's, mas es bebeutet, Wenn von bem himmelszelt Ein Stern herniebergleitet Und ichnell gur Erbe fallt.

#### Gott der girt.

Bon Arnbt. Geipzig 1840. C. 184. - 2. Auff. 1843. C. 151. - Bollft, Camml. Berlin 1860, G. 197. Es ift ein Schafer fromm und gut, Der treibet golone Schafe aus, Er halt fie mohl in fichter But, Und jedes tommt ihm froh ju Saus; Blau ift bie weite himmelsweibe, Der Schafer fitt auf hochfter Soh Und ichaut bie Weltenenben beibe, Daß feiner Schar tein Leib gescheh'.

Co weibet fie in Emigfeit, Und jedes tennet feine Flur Und weichet feinen Finger breit Bon feines Beges fefter Spur; Dan fieht bie einen um bie anbern Bar luftig ohne Anftog gebn: Denn tonnten fie in 3rre manbern, Co mußte gleich bie Welt vergebn.

Der Beerbe Fürftin Conne beißt, 3hr folgt ihr Rind, ber guldne Tag, Der Mond wird als ihr Fürft gepreist, Daß fich bie Racht erfreuen mag; 3hm folgen viele taufend Lichter

MIB fcnelle Diener bubich und fein Und giehn die Menschenangefichter Empor mit munberbarem Schein.

Denn wie mit Gottes Augen blidt Das gange Firmament berab, Und bis ins tieffte Berg entjudt Berläßt ber Menich fein Erbengrab, Er schwingt fich über Erbenqualen Bin, wo ber Geraph felig fliegt, Wo aller Tanb von Wort und Bablen, Bo ber Gebante felbft verfiegt.

Du, ber bie gulbnen Schafe treibt, Du guter, treuer, frommer Gott, Bas in die Bruft fo tief fich ichreibt, Das ift fein Bahn, bas ift fein Spott: 3d werbe mit ber fel'gen Beerbe Ginft broben luftig meiben gehn Und als ein bunkles Bild bie Erbe Tief unter mir fich malzen febn.

Laß benn bie gulbnen Schafe aus, D Schafer, laß fie wieber ein,

36 fcaue immer freb binaus In beiner Muen behren Schein, Und wenn ber Mond mit feinen Sternen

Go lieb auf mich hernieber blinft, Dann fahl' ich, wie aus jenen Fernen Dein Licht mir bin gur Wonne winft.

#### Ans dem Leben eines Kindes.

Bon Reinid. Gieber. Berlin 1844, S. 223. - Bergl. 5. Mufl. 1963. S. 44.

D Rinbeseinfalt, wie erschließeft bu In wenig Worten oft ein Parabies

Bon Unichulb uns und reiner Frommigfeit!

3ch fenn' ein fleines Dabchen, fanft und gut, Doch froh und luftig wie ein junges Boglein. Und hat bas Rind fein beiter Tagewert Bollbracht, hat in bem Garten mit Gefpielen Sich mub' getummelt, an bem Abend bann An feiner Mutter Seit' im Bilberbuche An iconen Darden bodlich fich erbaut; Da werben trube mohl bie blanten Auglein, Es fentt ber Ropf mit feinen vollen Loden Sich auf bie runben Armchen ftille nieber. Doch fpricht die Mutter bann: Rind, geh gu Bett!'

Schnell eilt es ju ben lieben Eltern bin,

Schmiegt fich mit feinen rothen marmen Roch einmal fest und innig an fie an,

Sagt gute Racht und fragt gang leife noch Bu guter lest, fo recht aus Bergensgrunbe: Bift mir auch gut, lieb Bater, liebe Mutter? Und tann nicht eber rubn, als bis bie Eltern 36m ben erbet'nen Segen jugefichert. Dann aber fpringt es feinem Bettchen gu Und ichlummert fuß bis an ben lichten Morgen.

D mahrlich! tann ein findlich frommes Wort Die lieben Engel aus bem himmel rufen, Daß fie uns huten in ber finftern Racht: Die mogen fie bieß liebe Rind umichmeben, Es beden mit ben weichen, lichten Schwingen, Welch icone Traume ihm vom himmel bringen !

#### Gruß an die Hacht.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S.785. - 2. Mufl. 1854. S. 81. - 3. Mufl. 1862. S. 81.

Die baft bu mich fo mube gemacht, D Tag, mit beiner leuchtenben Bracht, Mit beiner Farben buntem Schein, Dit beinen rauschenben Delobein! Billfommen, o Racht! nun bede bu

Die Erbe mit beinem Schleier gu, Laß schwinden bie Farben, die Tone verwehn, Lag alles Leben um mich vergebn, Und lage mich traumen, allein mit bir, Bom leuchtenben Simmel boch über mir.

#### Genovevens Wiegenlied.

Bon Ratbarine Dirg. Berftreute Gebichte.

Schlaf, mein Rind, bie Baume faufeln, Durch bie Zweige meht ber Binb, Blutenflodden bunt fich fraufeln, Fallen auf mein fußes Rinb. Boglein flattern auf und nieber, Bmitichern, fingen holbe Lieber; Schlaf, mein Rind, bie Belt liegt weit! Schon ift Balbeseinsamfeit.

Bunt geftidte Moofe breiten Sich jum weichen Bettchen bein, Barte Blumengloden lauten Lieblich bich jum Schlummer ein. Brune Buiche nieberhangen, Die als Borhang bich umfangen;

Schon ift Balbeseinsamteit. Bienchen fummen, Duden fliegen, Baschen laufen burch ben Balb, Reben bir im Grafe liegen Bunte Steine mannigfalt, Schmetterling mit golbnem Saume Schwebt um bich gleich einem Traume; Schlaf, mein Rind, bie Welt liegt weit! Schon ift Balbeseinsamfeit.

Schlaf, mein Rinb, bie Welt liegt weit!

Bolten werfen leichte Schatten, Und bas golbne Sonnenlicht Spielet auf ben grunen Matten, Ruffet fanft bein lieb Beficht.

Fühlft bu nicht ein leifes Beben ? D gewist bie Engel geben Durch bes Balbes Ginfamfeit. Schlaf, mein Rind, bie Welt liegt weit!

Ich. bie Belt bat uns pertrieben! Bar fo raub, fo falfc und falt;

Doch bei uns ift Gott geblieben, Führte uns jum ftillen Balb. Engel find berabgefommen, Berne bienen fie ben Frommen; Schlaf, mein Rinb, bie Belt liegt weit! Schon ift Balbeseinsamteit.

## Der Mutter Wiegenlied.

Bon Arnbt. Beitigig 1840. G. 139. - 2 Muff. 1843. S. 135. - Bollft. Samml. Berlin 1860. G. 156. Wiemall! Wiegli! Bugli! Ball! Die meißen Lammer ichlafen all', Die Boglein niden auf bem 3weig Und ichließen ihre Muglein gleich. Schließ auch bu bie Auglein gu! **G**սյսյս! **G**սյսյսյս! Schlaf, Rindlein, fclaf!

Biewall! Biegli! Bugli! Ball! Die bunten Blumlein ichlafen all', Das Roslein roth, die Lilie meiß, Das Beilchen und ber Chrenpreis. Blumlein fein bas bift auch bu. Sujuju! Sujujuju! Schlaf, Rindlein, ichlaf!

Biewall! Wiegli! Bugli! Ball! Die weißen Englein machen all', Die Wiegen beißen ihr Bebiet, Sie fingen bir ein himmlifch Lieb, Sie fingen bir bie fuße Rub. **Sufufu!** Sufufufu! Schlaf, Rindlein, fclaf!

Schlafe, Rindlein hubich und fein! Du bift noch gleich ben Engelein, Den Blumlein fromm, ben Boglein bunt. Drum fing' ich froh ju jeber Stund' Mit hellem Mutterliebesichall, Biemall! Biegli! Bugli! Ball! Schlaf, Rinblein, ichlaf!

#### Der Sandmann.

Bon Rleife Deutscher Mufenalmanach f. 1840. Berlin. G. 320.

3mei feine Stieflein hab' ich an, Mit wunberweichen Gohlchen bran, Ein Sadlein hab' ich binten auf, Husch! trippl' ich rasch die Trepp' hinauf. Ein froher Traum vorübergehn. Und wenn ich in bie Stube tret', Die Rinber beten bas Abenbgebet, Bon meinem Canb gwei Rornelein Streu' ich auf ihre Augelein, Da ichlafen fie bie gange Racht In Gottes und ber Engel Bacht.

Bon meinem Sand zwei Rornelein Streut' ich auf ihre Augelein, Den frommen Rinbern foll gar icon Run rifd und raid mit Sad und Stab Rur wieber jest' bie Trepp' binab; 3ch fann nicht langer mußig ftehn, 3d muß beut' noch ju vielen gebn. -Da niden fie icon und lachen im Traum, Und öffnete boch mein Gadlein taum!

#### Müde bin ich.

Bon Luffe henfel. Diepenbrod: Geiftl. Blumenftraus 2. Auff. Gulzbach 1852. G. 416. — 3. Aufl. 1854. — 4. Aufl. 1862. Mube bin ich, geh' gur Rub, Schließe beibe Muglein gu; Bater, laß die Augen bein Uber meinem Bette fein! Bab' ich Unrecht heut' gethan, Sieh es, lieber Bott, nicht an! Deine Gnab' und Jefu Blut

Macht ja allen Schaben gut.

Alle, bie mir find verwandt, Gott, laß ruhn in beiner Sand. Alle Menichen, groß und flein, Gollen bir befohlen fein. Rranten Bergen fenbe Rub, Rage Mugen foliege ju; Lag ben Mond am Simmel ftehn Und bie ftille Belt befehn.

## Abendlied.

Gebichte Leizig 1840 & 511. — 2. Auft. 1849. — Wolft, Sammt Certin 1860. & 273. Die Welt thut ihre Augen zu, Und ich bin müde, und zur Rub 3nd ftellft die Wächter an die Thür, Ind ftellft die Wächter an die Thür, Die Engel fromm und fein; Sie treten leis und janft daher Und halten treue Hut, Und halten treue Hut,

Bor jedem Trug und Harm.
Du lieber Gott, der uns die Racht
Mit Mond und Sternen schuf,
Der himmlisch und das herz gemacht
Für himmlischen Beruf,
Der uns den lichten himmelsschein
Gesenkt in tiese Bruft,
Damit wir sollen selig sein
Durch beiner Liebe Luft —

Du lieber Gott, bu gebft mit mir Ins ftille Rammerlein Und ftellft bie Bachter an die Thur, Die Engel fromm und fein : Sie treten leis und fanft baber Und halten treue But, Daß biefe Racht und nimmermehr Dir nichts mas Leibes thut. Run habe Dant für biejen Lag Und Dant fur jebe Freud'! 3d weiß nicht, mas ich beten mag Mit rechter Berglichfeit; Du weißt am beften, mas ich will, Du liebfter, treufter Bort, Drum bin ich mit ben Lippen ftill, Gott ift mein einzig Wort.

#### Abendlied.

Bon Bunther. Gebichte 6. Muft. Breelau und Leipzig 1764. G. 62. (Gefürgt.)

Der Feierabend ist gemacht, Die Arbeit schläft, der Traum erwacht, Die Sonne sührt die Pferde trinken, Der Erdfreis wandert zu der Ruh, Die Nacht drückt ihm die Augen zu, Die schot dem sühen Schlase winken.

Das mübe haupt finkt auf ben Pfühl, Doch wo ich ruhig schlafen will, So muß ich beinen Engel bitten, Der kann burch seine ftarke Wacht Mich vor bem Ungethum ber Nacht Um meine Lagerstatt bebüten.

Soll mir ber Pfuhl ein Leichenstein, Der Schlaf ein Schlaf zum Tobe sein, Ja, soll bas Bette mich begraben; So saß ben Leichnam in der Gruft, Bis ihn die letzte Stimme ruft, Den Geist im himmel Frieden haben. Will aber deine Gütigkeit, Die alle Worgen sich verneut, Mir heute noch das Leben borgen; So wecke zeitlich mich darauf, Richt aber durch ein Unglüd auf, Und laß mich für das Dantlied jorgen!

#### Im Bette bei Regen und Wind.! Bon Golshorn. Driginal ber 1. Auflage.

Wie's ftürmt und larmt!
Die Fensterscheiben knittern,
Des Hauses Pfeiler zittern,
Die schwanken Bappeln splittern.
Wie's stürmt und larmt!
Die hichten Tannen brausen,
Die Rirchhofslinden grausen.
Wie's stürmt und larmt!
Die Wettersahne knirret,
Die Woche tont verwirret,
Die Glode tont verwirret,

Wie's ichirmt und warmt!
Ins Feberbett gehüllet,
Dem Warme rings entquillet,
Wird Froft und Graus geftillet.
Wie's schirmt und warmt!
Ich hör' in sanstem Bachen
Die Elemente trachen
Und graufe Wirtschaft machen.
Wie's schirmt und warmt!
Bom Paupt durch alle Glieber
Etrömt talter Schauber nieber,
Und Schla — — f. . .

#### Sturmnadit.

Bon Storm. Commergefchichten und Lieber. Berlin 1851. G. 20

3m hinterhaus im Fliefenfaal Uber Urgroßmutters Tifch und Bante. Uber bie alten Schatullen und Schrante Banbelt ber gitternbe Mondenftrabl. Bom Balb fommt ber Binb Und fahrt an bie Scheiben, Und geschwind, geschwind Schwatt er ein Wort, Und bann wieber fort Bum Balb über Fohren und Giben. Da wird auch bas alte verzauberte Bolg Da brinnen lebendig; Die fonft im Balbe will es ftolg Die Kronen schütteln unbandig, Dit ben Aften greifen hinaus in bie Racht, Mit bem Sturm fich schaufeln in braufen-

Dit ben Blattern im Ubermuth raufchen, Beim Tang im Flug Durch Bolfengug Mit bem Mondlicht filberne Blide tauschen. Da müht fich ber Lehnftuhl, die Arme zu reden, Den Rotofofuß will bas Ranapee ftreden, In ber Rommobe bie Schubfacher brangen

der Jagd,

Der Gididrant unter bem fleinen Troß Steht ba, ein finfterer Rolof. Traumhaft regt er bie Rlauen an, 3hm judt's in ber verlornen Rrone; Doch bricht er nicht ben ichweren Bann. Und draußen pfeift ihm ber Wind jum Sohne Und fahrt an die Laben und ruttelt mit Dacht, Blast burch bie Rigen, grungt und lacht, Schmeißt bie Flebermaufe, bie tleinen Beipenfter,

Rlitichend gegen bie ragelnben Genfter; Die glupen bumm neugierig binein -Da brinn' fteht voll ber Mondenichein.

Aber broben im Baus 3m behaglichen Bimmer Beim Cturmgebraus Sagen und ichwatten die Alten noch immer, Nicht hörend, wie brunten die Saalthur fprang, Bie ein Rlang mar ermacht Mus ber lautlofen Racht, Der ichollernd brang Uber Trepp' und Bang, Daß bran in ber Rammer bie Rinber mit Und wollen die roftigen Schloger fprengen; Auffuhren und ichlupften unter die Deden,

> Morgenlied. Bon Miberus.

Badernagel: Rirchenlieb. Stuttgart 1841, Rr. 299. (Beffirgt)

Steht auf, ihr lieben Rinberlein! Der Morgenftern mit hellem Schein Lagt fich frei febn gleichwie ein Belb Und leuchtet in die gange Welt.

Sei willetomm, bu iconer Stern! Du bringft uns Chriftum, unfern Berrn, Der unfer lieber Beiland ift, Darum bu boch zu loben bift.

3hr Rinber follt bei biefem Stern Ertennen Chriftum, unfern Berrn, Marien Cohn, ben treuen Sort, Der uns leuchtet mit feinem Bort.

Botts Bort, bu bift ber Morgenftern, Wir tonnen bein gar nicht entbehrn, Du mußt uns leuchten immerbar, Conft figen wir im Finftern gar.

Leucht uns mit beinem Glangen flar Und Jefum Chriftum offenbar,

Jag aus ber Finfternis Gemalt, Daß nicht die Lieb' in uns erfalt'!

Sei willetomm, bu lieber Tag, Bor bir bie nacht nicht bleiben mag! Leucht und in unfer Bergen fein Mit beinem himmelischen Schein.

D Befu Chrift, wir marten bein, Dein beiligs Wort leucht' une fo fein, Am End ber Welt bleib nicht lang aus Und führ uns in beine Batere Saus!

Du bift bie liebe Conne flar, Ber an bich glaubt, ber ift fürmahr Gin Rind ber em'gen Geligfeit, Die beinen Chriften ift bereit.

Wir banten bir, wir loben bich Die zeitlich und bort emiglich Für bein' große Barmherzigkeit Bon nun an bis in Emigfeit. Amen.

## Morgengebet.

Bon Arnbt. Gebichte. Leipzig 1840. 6. 476. — 2. Muft. 1843. 6. 524.

Die Racht ift nun vergangen, Der Morgen fteht fo berrlich ba, Und alle Blumen prangen Und alle Baume fern und nah; Muf Felbern und auf Biefen, In Balb und Berg und Thal Birb Gottes Dacht gepriefen Bon Stimmen ohne Bahl.

Die frommen Rachtigallen Sie flingen bellen Freubentlang, Die Lerchen bochft vor allen Rum Simmel tragen fie Befang, Der Rufut auf ben 3meigen Und auch ber Beifig flein Sie wollen fich bantbar zeigen, 'S will teiner hinten fein.

Und ich? ich follte ichweigen? 3d, Gottes reiches Cbenbild, Durch bas mit Liebesneigen Der Feuerstrom ber Gottheit quillt, Dem er bie Sternenlichter Bur Bruberichar geweiht Und Engelangefichter, Berflart in Berrlichfeit?

Das Wilb im grunen Balbe, Der Bogel auf bem grunen Baum, Sie priefen alfo balbe Den Bater überm Sternenraum; Es fumfete bie Imme, Das Burmchen feine Luft: Und ich batt' feine Stimme Des Lobes in ber Bruft?

Rein, Bater aller Gute, Du meiner Seele Freubenlicht, Wie gern will mein Gemuthe! Doch meine Worte fonnen nicht, Ber mag bich murbig preifen, Durch ben bie Welten finb, Bon bem bie tiefften Beifen Raum lallen wie ein Rinb?

D herr, lag mich auch heute In beiner Liebe manbeln treu, Daß ich ber Gunben Beute, Der Gitelfeiten Spiel nicht fei; Laß mich nach beinem Bilbe Den Weg ber Tugenb gehn: So wird ber Tag mir milbe, Go fommt ber Abend icon.

# Morgenlied.

Ben hoffmann v. F. Gebichte. Leipzig 1834. I, 23. - 1843. G. 16. - 6. Musg. Sannover 1864. G. 243. Die Sterne find erblichen Mit ihrem gulbnen Schein; Balb ift bie Racht entwichen, Der Morgen bringt herein.

Noch maltet tiefes Schweigen 3m Thal und überall; Auf frifch bethauten 3meigen Singt nur bie nachtigall.

Sie finget Lob und Chre Dem hohen herrn ber Belt, Der überm Land und Meere Die Band bes Segens balt. Er hat die Racht vertrieben: 3hr Rinblein, fürchtet nichts! Stets tommt ju feinen Lieben Der Bater alles Lichts.

## Morgenlied.

Bon Bilb. Muller. Gebichte, herausg. v. S. Schwab. Leipzig 1837. I, 242. — Bergl. Urania f. 1826. S. 204.

Ber ichlagt fo raich an bie Fenfter mir Mit ichwanten grunen Zweigen? Der junge Morgenwind ift bier Und will fich luftig zeigen.

'Beraus, beraus, bu Menichenfohn,' Go ruft ber fede Befelle, 'Es ichwarmt von Frühlingswonnen icon Bor beiner Rammerichwelle.

Sorft bu bie Rafer fummen nicht? Borft bu bas Blas nicht flirren, Wenn fie, betaubt von Duft und Licht, Bart an bie Scheiben ichwirren? Die Connenftrahlen ftehlen fich Bebenbe burch Blatter und Ranten Und neden auf beinem Lager bich Mit blenbendem Schweben und Schwanken.

Die Nachtigall ift beifer faft, Go lang' bat fie gefungen, Und weil bu fie gebort nicht haft, Ift fie vom Baum gefprungen.

Da ichlug ich mit bem leeren 3weig Un beine Fenftericheiben : Beraus, beraus in bes Frühlings Reich! Er wird nicht lange mehr bleiben.'

# Die Volksweise.

Bon Bobenftebt. Gebichte 2. Muff. Bremen 1853. S. 142.

Es war im Dorfe Sochzeit, Die Bafte fdmausten und fprangen; Da tam gu bem froben Tefte Much ein alter Canger gegangen.

Bei! mas man bem jungen Baare Fur reiche Gefchente beschieb!

Der Sanger brachte jum Feste Richts als ein fleines Lieb. Das Sochzeitspaar und bie Gafte Sind langft im Grabe verborrt, Berwittert find alle Gefchente; Das Lieb lebt immer noch fort!

#### 3m Freien. Bolfelieb.

Erlach: Die Bolfelieber ber Deutschen. Mannheim 1833. III, 501.

Bupft ein Boglein, fingt mir gu: 'Freude! holbe Freude! Ruß und Sang, ein Parabeis Auf bem grunen frifden Reis, Unter Bluten roth und weiß Auf ber grunen Beibe.

Fließt ein Bachlein, raufcht mir gu: Freude! holbe Freude! Muntre Schwäter luftig giebn In bie Wiefen faftig grun, Dber mo bie Straucher blubn An ber grunen Beibe."

Fliegt ein Bienlein, fummt mir gu: 'Freude! holbe Freude! Dobes Feft und fußes Dahl, Sonigbluten ohne Bahl, Duft im warmen Connenftrahl Auf ber grunen Beibe.'

Tangt ein Mabchen, lacht mir gu: 'Freude! holde Freude! Oftertag, fo licht und marm, Bachgemurmel, Bienenichwarm, Bogelfang, und Arm in Arm Zang auf gruner Beibe.'

# Das befte Inftrument.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 77. — 2 Aufi, 1854. S. 73. — 3. Aufi. 1862. S. 73. Das Brummbaß und mas Beigen, Bas ftanb'ger Rotenmuft! Der Inftrumente beftes Bleibt boch bie Menfchenbruft.

Es flingt ein Lieb am iconften, Wenn's von ber Lippe flingt; Das ift ber Liebe beftes, Das aus bem Bergen bringt.

## Indhe!

Bon Reinid. Lieber. Berlin 1844. S. 13. - Bergl. 5. Miniaturausgabe 1863. S. 59.

Bie ift boch bie Erbe fo fcon, fo fcon! Die Garten und Stabt' und Sugel Das wißen bie Bogelein: Sie beben ihr leicht Befieber Und fingen fo frobliche Lieber In ben blauen himmel binein. Bie ift boch bie Erbe fo icon, fo icon! Und wer's nicht fingt, bem flingt es Das mißen bie Flug' und Geen:

Sie malen im flaren Spiegel

Und bie Wolfen, bie bruber gebn! Und Sanger und Maler wißen es, Und es wißen's viel anbere Leut'; Und mer's nicht malt, ber fingt es, In bem Bergen por lauter Freub'!

#### Beidenröslein.

Berte. Stuttg. u. Lub. 1828, I, 17. - 1840. I, 12. - Bergl. herber's Bollolieber. 1779. II. 151.

Sab ein Rnab' ein Roslein ftebn, Roslein auf ber Beiben, Bar fo jung und morgenicon, Lief er fcnell, es nah' ju febn, Sah's mit vielen Freuben. Roslein, Roslein, Roslein roth, Roslein auf ber Beiben.

Anabe iprach: '3ch breche bich, Roslein auf ber Beiben!' Roslein fprach: '3ch fteche bich, Daß bu ewig bentft an mich,

Und ich will's nicht leiben.' Roslein, Roslein, Roslein roth. Roslein auf ber Beiben.

Und ber milbe Rnabe brach 'S Roslein auf ber Beiben; Roslein mehrte fich und ftach, Salf ihr boch fein Web und Ach, Dlugt' es eben leiben. Roslein, Roslein, Roslein roth, Roslein auf ber Beiben.

## Deilden.

Bon hoffmann v. 8. Bebichte. Leipzig 1843. G. 12. - 6. Ausg. hannover 1864. E. 126.

Beilchen, wie fo fcweigenb, Bie fo ftill bich neigend In bas grune Moos! Beilchen, fag, mas finnft bu, Sag mir, mas beginnft bu, Scheinft jo freubenlos?

'Lag mich! ftill und bange Laufch' ich bem Befange Jener Rachtigall. Wenn fie fingt, fo fcmeig' ich, Wenn fie fingt, fo neig' ich Ihrem Sang und Schall.'

## Das Veilchen.

Bon Boethe. Stuttg. u. Tub. 1828. I, 180. - 1840. I, 143. - 1867. I, 126. - Bergl. 3ris II, Std. 3, S. 182. Ein Beilchen auf ber Biefe ftanb Bebudt in fich und unbefannt, Es war ein bergigs Beilchen. Da tam eine junge Schaferin Dit leichtem Schritt und munterm Sinn Daber, baber,

Die Wiefe ber und fang. 'Ach!' bentt bas Beilchen, 'mar' ich nur 'Und fterb' ich benn, fo fterb' ich boch Die iconfte Blume ber Ratur, Ich nur ein fleines Beilchen, Bis mich bas Liebchen abgepflüdt

Und an bem Bujen matt gebrudt! Ach nur, ach nur

Ein Biertelftundchen lang!'

Ich! aber ach! bas Dabchen fam Und nicht in Acht bas Beilchen nahm, Ertrat bas arme Beilchen. Es fant und ftarb und freut' fich noch :

Durch fie, burch fie, Bu ihren Füßen boch."

# Marienblumden.

Mon Moolf Beters. Ratur und Gottheit. Deiffen 1850. G. 38. - 3. Muff. 1865.

Novembernebel lagern ichmer Auf Strom, Bebirg und Beibe; Die Sonne tampft, ba fintt bas Meer, In Reif erglangt bie Beibe.

Bie Bunber überfa'n ben Rreis Bei matten Connenbligen Roch Blutenfterne, ftrablend weiß, Rarminroth an ben Spigen.

Die Berbftgespielen flohen ichen Beim erften Flodenfalle; Ihr Frühlingsfinder feib noch treu, Beftanbiger als alle.

Ihr fcmudt ben Grund, ben Sugel, brennt's, Sturmt, riefelt ober ichauert; Ihr fprecht von einem em'gen Leng, Der alles überbauert.

Wie strahlenreich bie Sternchen stehn! Wie brangt ihr euch im Chore!

3d will euch nie mehr überfehn 3m iconften Frühlingsflore.

#### Das Rind an die Canne.

Bon Lappe. Sammtl poetifche Berte. Roftod 1836. 1, 37.

D Tannenbaum, o Tannenbaum, Was bift du ichlant und hoch! Ran sieht den bunten Bogel faum, Der auf den Wipfel stog. Vom Wipfel bis zur Bolle Saum Scheint mir nur einer Spanne Raum,

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie grün ist dir das Haar! So grün ist Gras und Laubfrojch taum; Auch bleibt das ganze Jahr, Wie arg es ftürmt und friert und schneit, Umwandelbar bein Schmud und Kleib.

D Tanne mein, o Tanne mein, Bie ist dein Kopf so traus! Boll Loden hangt es hübsch und sein Bis ganz nach oben aus; Und weht einmal der Wind hinein, Bas muß das für ein Rauschen sein!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie spit ist dir das Blatt! Boll Nadeln hängt der weite Raum, Geschliffen icharf und glatt. Doch weiß ich schon, es hat nicht Noth, Du ftichft nicht fleine Kinder tobt.

D Tanne mein, o Tanne mein, Was hangt dir da so rund? Das muß ein hübsiches Spielwerk sein, So glatt, so grün, so bunt! O lieber Baum, ich bitte sehr, Wirf mir ein Duhend Zapfen her!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du bift der Flügelmann; Drum stehst du an des Walbes Saum Gar stattlich oben an. Dem andern Pack figt schief der Rock, Es steht wie Krud' und Ofenstock,

D Tanne ichlant, o Tanne icon, Romm mit, mein lieber Baum! Du solft vor unfrer Thure stehn, Da ist ein freier Raum. Und war' ein Schiff mit Segeln mein, So solltest du ber Mastbaum sein.

## Der Schierling.

Ratur und herz. Stuttgart 1853. G. 86. - 3. Auff. 1859. G. 86.

Der Lenz hat seine Blumenscharen Hinausgesendet in die Welt, Sie eisern, ihn zu offenbaren Auf Berg und Mu, in Thal und Feld. Da bühn die Primeln knapp an Rosen

Da blubn die Primeln tnapp an Rosen Bei Beilchen mit und ohne Dust, Da lauscht der Lenzsafran in Moosen, Ob bald der erste Kutuk rust.

Da reihn fich an Levtoiengloden Bifolien mit zartem Blau, Und laue Zephyrfüß' entloden Die Bogelmilch ber Bruft ber Au.

Das liebe Ganfeblumchen ftidet Die grune Flur mit Perlen weiß, Borlaufer der Zyanen, blidet Aus junger Saat der Chrenpreis.

Das Golbenmilgtraut stredt sein Röpfichen Aus seiner Blatterhalstraus her, Das Lebertraut gleich blauen Tröpsichen, Entthaut dem blauen himmelsmeer.

Es ist ein liebliches Gedrange, Ein lebensvolles Farbenspiel, Und nicht ein Blumchen in der Menge Erscheint entbehrlich und zu viel.

Der Schierling felbit mit fled'gem Stengel Gehöret mit jum großen Chor: Er ftellt im Rreis ber Blumenengel Den bufteren gefallnen vor.

# Aleiner hanshalt.

Gon Rüdert.
Orf. Gedichte. Ld. III. 2. Ausl. Criangen 1859. S. 143. — Ausw. 11. Aust. 37. Einen Haushalt tlein und fein Der soll mein Freund sein, Hab' ich angestellt;
Dem er wohlgefällt.

Der Specht, ber boly mit bem Schnabel haut, bat bas baus mir aufgebaut; Daß bas Baus beworfen fei, Trug bie Schwalbe Mortel bei, Und als Dach hat fich zulest Obenbrauf ein Schwamm gefest. Drinnen bie Rammern Und bie Bemacher, Schränke und Facher Flimmern und flammern; Alles bat mir unbezahlt Schmetterling mit Duft bemalt. D wie ruftig in bem Saus Beht bie Birtichaft ein und aus. Waßerjungferchen, bas flinte, Solt mir Bager, bas ich trinte; Biene muß mir Egen holen, Frage nicht, wo fie's geftoblen. Sougeln find bie Gidelnapfden Und bie Rruge Tannengapfchen, Deger, Babel Rofendorn und Bogelichnabel. Storch im Saus ift Rinbermarter, Maulmurf Gartner, Und Beichließerin im Sauslein Ift bas Mauslein. Aber bie Grille Singt in ber Stille, Sie ift bas Beimden, ift immer babeim Und weiß nichts als ben einen Reim. Doch im gangen Saus bas Befte Schläft noch feste. In bem Wintel, in bem Bettchen, Bwifden zweien Rofenblattden, Schlaft bas Schatchen Taufenbiconchen, Ihr ju Guß ein Raiferfronchen.

Der vom Bette mantet nicht; Blubwurm mit bem Rergenichimmer Hellt das Zimmer. Die Bachtel macht Die ganze Nacht, Und wenn ber Tag beginnt, Ruft fie: 'Rind! Rinb! Bach auf geschwind." Wenn bie Liebe machet auf, Beht bas Leben rafchen Lauf. In feibnen Bemanbern, Bewebt aus Commerfaben, In flatternben Banbern, Bon Sorgen unbeladen, Luftig aus bem engen Saus Die Flur hinaus. Schönen Bagen Sab' ich beftellt, Uns ju tragen Durch bie Belt. Bier Beupferochen follen ihn Als vier Apfelichimmel giebn; Sie find wohl ein gut Gefpann, Das mit Roffen fich megen tann; Sie haben Flügel, Sie leiben nicht Bügel, Gie tennen alle Blumen ber Mu Und alle Tranten von Thau genau. Es geht nicht im Schritt; Rind, tannft bu mit? Es geht im Trott! Rur gu mit Gott! Lag bu fie uns tragen Nach ihrem Behagen; Und wenn fie uns werfen vom Bagen berab, Co finden wir unter Blumen ein Grab.

## Das Reh.

Bon Chulge. Sammtliche poetifche Schriften. Leipzig 1819. III, 162.

Durch die Thäler und über die Sohn Flich' ich so leicht wie des Windes Wehn; Bon der Wiese, von Busch und Baum Streif' ich die thauigen Tropfen taum.

Buter ift Bergismeinnicht,

Duftige Blatter und schwellendes Grun Pflud' ich mir ab im Borüberfliehn, Hole vom Bach mir ben fühligen Trank, Babe die Glieber, so glatt und schlank.

Quelle, wie riefelft bu raich im Sain!

Hole bas flüchtige Reh boch ein! Quelle, wie bligest bu licht und klar! Lichter noch bliget mein Augenpaar! Strühlingschuseln und Morgentrobl

Frühlingssauseln und Morgenstrahl Spielen so lustig in Wald und Thal; Wie sie spielen, so spiel' ich auch Mit den Gesellen durch Busch und Strauch. Lieber Jäger, o laß und gefin,

Möchten gern mehr von ber Welt noch febn,

Lebten noch gar gu furge Reit. Thaten ja feinem noch mas ju Leib! Saft bu ein Bubden, fo bring's berbei, Freuet fich, bag bu ein Jager bift!

Bo mir fpielen fo frifch und frei, Daß bich bas blubenbe Bubchen füßt,

# Das bedrängte Reh.

Bon Bube. Raturbilber. Botha 1848. G. 36.

Es fdweigt ber Bach, von Froft gu Gis erftarrt, Die Ficht' im Balb, von Reif belaben, fnarrt, Ein truber himmel fentt fich auf bie Flur, Sie zeigt im Schnee ber Bolfe leichte Spur. Da fpringt ein Reblein aus bem Balb beraus, Stutt bangen Blids und fliebt jum Jagerbaus: Der Bolfe Sungerheulen traf fein Ohr. D Jager, laß in Ruh bein Feuerrohr! Unebel, gabft bu jest bem Reb ben Tob, Wo es vertrauend zu dir flieht in Roth. Schließ auf die Thur und laß es ju bir ein, D, woll' ihm Schuter und Erhalter fein! -Und wenn auf bich, mas Bott verhuten mag, Sich brobend niederfentt ein ichwerer Tag, Wenn bir bes Lebens Bach in Gram erftarrt, Wenn gierig bein bes Unglude Berwolf barrt, Wenn bir icon nab fein Buthgeheul ertont, Benn bu ein Flüchtling, ber in Drangfal ftobnt, Wenn feines Freundes Gulfe bir ericheint: Dann biete mitleibsvoll bein eigner Feinb, Go wie bu jest bem armen Reh gethan, Dir feines Saufes Schut und Labung an.

## An das Eichhorn.

Bon Rudert. Bel. Bebichte. Bb. IV. Erlangen 1897. G. 270. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 69. II, 518. (Befürgt.) Falbfeurig gemantelter Ronigssohn 3m blubenben grunenben Reiche! Du fiteft auf emig mantenbem Thron Der niemals mantenben Giche -

Und fronest bich felber, - wie machst du es boch? -

Anftatt mit golbenem Reife Mit majestatisch geringeltem, boch Emporgetragenem Schweife.

Die Sproßendes Frühlings benagt bein Babn, Die noch in ber Anospe fich buden; Dann klimmest bu laubige Kronen binan, Dem Bogel ins Reft ju guden.

Du lageft boren nicht einen Ton, Und boch es regt fich bie gange Rapelle gefieberter Dufiter icon, Dir aufzuspielen jum Tange.

Dann fpieleft bu froh jum berbitlichen Geft Mit Rugen, Bucheln und Gicheln Und lageft ben letten ichmeichelnden Beit Den weichen Ruden bir ftreicheln.

Die Blatter haften am Baum nicht feft, Den fallenden folgft bu bernieber Und tragft, fie ftaunen, ju beinem Reft In ihre boben fie wieber.

Du haft ben ichwebenben Binterpalaft Dir toftlich jufammengeftoppelt : Dein marmftoffhaltenbes Belgwert baft Du um bich genommen geboppelt.

Dir fagt's ber Beift, wie ber Wind fich breht, Du ftopfeft zuvor ihm bie Rlingen Und laufcheft behaglich, wie's braugen weht, Du frohfter verzauberter Bringen!

Waldmahnung.

Barfe und Beper, Bannover 1854. G. 21. - Dier mit b. Mftrpt. verglichen.

Ihr reist in die Balber? Gi laget es fein! 3m Balbe ba fließt euch tein perlender Bein, Da sprudelt nichts Goldnes für luftige Praffer, Da ftromt nur bas feindliche haßliche Bager. Ihr tonnt es nicht leiben - es bringt fein Gebeihn! -3hr reist in bie Balber? Gi laget es fein!

Ihr reist in die Balber? Gi laget es fein! Dort labet jum Gigen tein Copha euch ein; Die Felfen find Stuble, und Sophas die Matten; Auch giebt es ba Maufe und Schlangen und Ratten -Bott bat biefe Thiere geschaffen gur Bein! -3hr reist in die Balber ? Gi laget es fein!

Ihr reist in die Balber? Gi laget es fein! Da ftehn teine Bucher in ftaubichtem Schrein; Rur Blatter und Blumen, nur Bogel, bie floten, Rur Quellen, bie raufchen, bes Balbes Bropheten -Die laben nicht eben jum Studium ein! -

Ihr reist in die Balber? Gi laget es fein! Ihr reist in die Balber? Ei laget es fein! Da giebt's feinen Spieltisch, nicht Oper und Reibn; Rur Bogelfongerte und Bager, Die braufen, Rur Rafergefumme und Bipfel, bie faufen; Das ift zu gewöhnlich - babei ichlaft man ein! -Ihr reist in bie Balber? Gi laget es fein! -

Doch wollt mit Gewalt ihr, fo mag es benn fein! Rur nehmt euch ein Berg mit ins Grune binein. Auf Blatter und Blumen fteht allhier geschrieben Rur himmlifcher Friede, füßinniges Lieben. Mit bem Balb muß bas Berg in Ginklang fein, So tragt ihr ben himmel heraus und hinein.

Naturgeschichte.

Bof. Gebichte. Bb. IV. Gilangen 1837. S. 300. - Berte. Frantf. a. M. 1868 u. 69. II, 236. Es hat aus ber Naturgeschichte Der Schunkenheimer mir Belefen feltfame Berichte Bon frember Lanber Bier, Bon Thieren, Bogeln, Baumen, So icon, jo groß, Die feb' ich nun in allen Traumen,

Daß es mich faft verbroß. Dort find nicht grau bie Papageien Wie bier bie Rachtigall; Doch auch nicht lieblich ift ihr Schreien Bie meiner Freundin Schall. Und bunt wie jene Schreier Sind bier im Reim

Die Bogel auch, fo lang' als Gier Das Reft fie halt geheim. Dort bluben purpurn gange Baume Wie hier ber turl'iche Rlee, Indes der Leng auf Bartenraume Bier ftreut einfarb'gen Schnee. Doch hab' ich hier auch felber Befehn die Flur Boll bunter Baume, roth und gelber, Gin wenig fpater nur.

Rach goldnen Früchten möcht' ich langen Die Balmen bort hinan, Doch filbern ringeln fich bie Schlangen Und brohn mit gift'gem Bahn.

Unichuldige Blindichleichen, Die Thau ihr trinkt, Bor euch nicht brauch' ich zu entweichen, Bo mir die Breftel winkt.

Und von der wilden Tgiere Notten Briggeinen zahr um Jahr hier einige, um fich verspotten zu lasen ohne Fahr. Es hat der Bar im Tanze Mir taum behagt, Roch minder mit dem Wicklichwanze Der Aff' mir zugesagt.

3ch will mich troften, baß mit Brüllen Und Heulen Walb und Schlucht

Hier Wolf und Löwe nicht erfüllen, Wenn man die Himbeer' sucht. Sie haben sich, bezwungen Bom Menschenbund,

hier gahm zu uns ins dans berbunden, Geichrumpft als Kat' und hund.
Es ift ihr Stolz, mit mir zu spielen, Sie lecken mir die Hand; und pielen, Die's hier nicht giebt im Land — Ift die Naturgeschichte Doch dazu da, Wo ich im Winter oft beim Lichte

Die Tafeln mir befah.

# Der Kampf der Riefenschlange mit dem Eiger.

Bon Rödert. Brahmanische Erzählungen. Leipzig 1830. So. – Werte. Frankf. a. M. 1868 u. 60. III, 349. (Gefürzt.) An einem Morgen sahn wir nach den Palmen wieder,

Da war's, als hieng' ein Aft vom höchten Bipfel nieder, Ein Aft, der wunderbar sich auf- und niederzog, In Schlangenwindungen sich hier und wiederbog,

MI3 ben Berichlingungen mir jugefeben lange, Erfannten mir, es fei bie Ronigeriefenichlange.

An Dide wie ein Mann und sechzig Fuß an Lange, So schätzten wir, daß sie von oben niederhange. In Luften war der Schweif, verhüllt von Palmenlaub,

Der Rachen erbennah, weit aufgethan zum Raub, Beit aufgethan zum Raub ohnmächt'ger fleiner Thiere,

Die ihr Berhangnis trieb zu biesem Jagbreviere.

Sie schien, am Jorngebrull bes Tigers war's zu horen, Bu schmalern seine Jagb und sein Gebeg zu storen. Da trat er, wie zum Namps gerüstet, selbst bervor,

Und jene ringelte fich in fich felbft empor.

Doch als grab unter ihr er hob ben ftolgen Raden, Schof fie ihr haupt berab, von hinten ihn ju paden.

Er frampfte fich jurud, als fie mit einem Biß Gin ungeheures Stud vom bunten Fell ihm riß.

Daran hielt fie ihn feft, ließ bann von oben nieber Stets mehr und mehr pon fich und ichnurt' ibm alle Glieber

Stets mehr und mehr von fich und schnurt' ihm alle Glieber. In ihrem Rachen ward bes seinigen Geheul

Erstidt, und athemlos prest' ihn ber Riesenknaul.

Bu ichwach boch, bag ihr Drud allein ben Feind germalme, Bog fie gur Gulfe bei ben Schaft ber Rotospalme.

Sie zog zum Schaft hinan ben Tiger, und ein Rrach

War hörbar, als fie ihm bie ehrnen Rippen brach. Um Boben lag er nun, fie aber kampfesmatt

30g sich, um auszuruhn, hinauf ins Palmenblatt. Einwürgend hatte sie den Tag vollauf zu thun, Darüber Nacht es ward und wir sie ließen ruhu. Am britten Morgen war herbeigeströmt bie Schar Bon Beib und Breis und Rind; vorbei ift bie Gesahr. Da sag bie Siegerin, die ftarre, schlaffe, matte, Die an bem Siegesmahl sich übernommen hatte. Sie mochte sich getraun, ben Liger ohne Graun Ju töbten, aber nicht, ben Tobten zu verbaun.

Die Regerftange.

Bon Colsborn.

Der Keite Der Geift in der Netur, überl. o. Nannegieber. Leipzig 1850. S. 109.

Aus Siena, aus Siena dringet feltjamliche Mar

Bon den langgestreckten Hügeln durch die Lande zu uns her.
Ost schon ist ein Riesenblitz gesprungen aus der Wolken Racht
In den altersgrauen Aurm und hat die Stadt in Roth gebracht.
Sine schmale Wetterstange schwiedet man nach langem Rath,
Um durch Gotd den gier'gen Witz zu loden auf den Sisenpsad.
Und das Bolt, es strömt zusammen, rottenweise pstanzt sich's hin,
Präuet, poltert, lärmt und fluchet, schreit in seinem dummen Sinn:

Echt, o seht die Seherstange! Welche Schmach, das Gott erbarm'!
Unserm Hergott selber einzugreisen in den Kächeram!

Mer gebt nur Acht, er wird schon zeigen, daß es Wahnwitz sei!

'Aber gebt nur Acht, er wird schon zeigen, daß es Bahnwih sei! Jesus und Maria und ihr Heil'gen alle steht uns bei!'

So bas Bolt burch manche Tage; nimmer schwatt und gafft fich's satt, Rimmer bort es auf zu zagen für fich selbst und für die Stadt. — Siebe eine Metterwolfe guillet gus bem Meer bervor.

Siehe, eine Wetterwolle quillet aus bem Meer hervor, Spannet aus die macht'gen Schwingen, braust am himmel schwarz empor. Blibe springen burch die Lüste, und der ferne Donner grollt; Naber kommt's, die Blibe pfeisen, und der nache Donner rollt.

Und die Wolke malgt mit starkem Arm herbei ein Riesensturm; Erd' und himmel trachen — ein gewalt'ger Blit suhr auf den Turm. Jenseit taum der hügel wirst bas Ungewitter seinen Reil,

Als zum Turme strömt die ganze Stadt in zügelloser Eil.

Draußen brennt es nicht, boch brinnen!' Aber nirgend hat's gebrannt; Run zur Regerstange ist bie robe Pobelschar gerannt.

Siebe ba! ein Spinngewebe hanget unverfengt baran; Schen im Wintel fist die Spinne, es begafft sie Mann für Mann. Und ein ehrsuchtsvoll Erbeben rieselt durch die Menge dumpf, Und der Geist der Menschbeit seiert still den herrlichsten Triumph.

# Dom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt.

Orfammelte Gebichte. Bb. 1. 5 Auft. Crlangen 1836. S. — Gedichte. Bb. 1. Crlangen 1836. S. 481.
Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald, "Alle meine Kameraden In gutem und schlechtem Wetter; Haben gestanden im Wald, "Alle meine Kameraden Haben gestanden Wetter; Haben gestanden Waben Haben gestanden, Baben gestanden, Briemand rührt mich an; Dürst! ich wünschen, wie ich wollt, Das Bäumlein, das hat gesprochen: Wünschler, ich mir Blätter von lauter Gold.

\*) Gegen Aufnabme biefer Lebart - Die andere ift befanntlich ohne Reim - bat ber Dichter in einem Briefe an ben herausg. - Reufes bei Roburg, Juni 1853 - nichts eingumenben gehabt.

Die's Racht ift, folaft bas Baumlein ein, Wenn ich mir noch mas munichen foll, Und fruh ift's aufgewacht; Da hatt' es golbene Blatter fein, Das mar eine Bracht! Das Baumlein fpricht: 'Run bin ich ftolg;

Bolone Blatter hat fein Baum im Bolg. Aber wie es Abend marb, Bieng ber Jube burch ben Balb, Dit großem Sad und großem Bart, Der fieht bie golbnen Blatter balb; Er ftedt fie ein, geht eilends fort Und lagt bas leere Baumlein bort.

Das Baumlein fpricht mit Gramen: Die golbnen Blattlein bauern mich: 3d muß vor ben anbern mich icamen, Sie tragen fo icones Laub an fich: Durft' ich mir munichen noch etwas, Co municht' ich mir Blatter von hellem Blas.'

Da folief bas Baumlein wieber ein, Und fruh ift's wieber aufgewacht; Da batt' es glafene Blatter fein, Das mar eine Bracht! Das Baumlein fpricht: 'Run bin ich frob; Rein Baum im Balbe gligert fo.'

Da tam ein großer Wirbelwind Mit einem argen Better, Der fahrt burch alle Baume geschwind Und tommt an bie glafenen Blatter; Da lagen bie Blatter von Glafe Berbrochen in bem Grafe.

Das Baumlein fpricht mit Trauern: 'Mein Glas liegt in bem Staub, Die anbern Baume bauern Dit ihrem grunen Laub;

Bunich' ich mir grune Blatter mohl.'

Da fcblief bas Baumlein wieber ein, Und wieber fruh ift's aufgewacht : Da hatt' es grune Blatter fein, Das Baumlein lacht Und fpricht: 'Run hab' ich boch Blatter auch, Daß ich mich nicht zu schämen brauch'.' Da fommt mit vollem Guter Die alte Beiß gesprungen; Sie fucht fich Gras und Rrauter Für ihre Jungen; Sie fieht bas Laub und fragt nicht viel, Sie frift es ab mit Stumpf und Stiel. Da mar bas Baumlein wieber leer,

Es fprach nun ju fich felber : '3ch begehre nun feiner Blatter mehr, Beber gruner, noch rother, noch gelber! Batt' ich nur meine Rabeln, 3d wollte fie nicht tabeln.

Und traurig ichlief bas Baumlein ein, Und traurig ift es aufgewacht; Da befieht es fich im Connenichein Und lacht und lacht! Alle Baume lachen's aus; Das Baumlein macht fich aber nichts braus.

Barum bat's Baumlein benn gelacht, Und warum benn feine Rameraben ? Es bat befommen in einer Racht Bieber alle feine Rabeln. Daß jebermann es feben fann; Beb 'naus, fieh's felbft, boch ruhr's nicht an. Warum benn nicht? Beil's fticht.

Kunft und Gunft. Bon Froblic.

Bur Ulme fleht bie Rebe : Reich mir bie Sand, und hebe Dich auf zu Luft und Licht. Bas ich empor auch ftrebe: Beborn, fo mich umflicht, Laßt mich gebeihen nicht. Du bift fo groß und machtig; 3ch mache bich noch prachtig: 3ch will bein Saus umichlingen

Runbum mit einem Rrang,

Sabeln 2. Aufl. Marau 1829. G. 13. - Bergl. Bef. Schriften. Frauenfelb 1853. I, 150. Sinein bir Dufte bringen Und golbner Fruchte Glang.' -Die Ulme war gewogen, Sat fie emporgezogen Und prangt por anbern weit. -Danach, als Sturm und Beit Den Baum banieberbogen, Warb ihm bie Reb' ein Stab, Der lang' noch Saltung gab.

#### Der Come und die Mücke.

Bon Leffing. Coriften, breg. v. Ladmann. Berlin 1838. I, 109.

Gin junger Belb vom muntern Beere, Das nur ber Connenichein belebt, Und bas mit faugenbem Gewehre Rach Ruhm geftochner Beulen ftrebt, Doch bie man noch, jum großen Blude, Durch zwei Baar Strumpfe hindern fann, Der junge Selb mar eine Mude. Bort meines Belben Thaten an!

Auf ihren Rreug. und Rittergugen Fand fie, entfernt von ihrer Schar, 3m Schlummer einen Lowen liegen, Der von ber Jagb entfraftet mar. 'Seht, Schwestern, bort ben Lowen ichlafen, Schrie fie bie Schwestern gautelnb an. Best will ich bin und will ihn ftrafen. Er foll mir bluten, ber Tprann!'

Sie eilt, und mit verwegnem Sprunge Sett fie fich auf bes Lowen Schwang. Sie fticht, und flieht mit ichnellem Schwunge, Stoly auf ben fauern Lorberfrang.

Der Ronig will fich nicht bewegen ? Wie? ift er tobt? Das beiß' ich Buth! Bu morbrifch mar ber Dlude Degen; Doch fagt, ob er nicht Bunder thut! 3d bin es, bie ben Bald befreiet, Bo feine Mordfucht fonft getobt. Seht, Schweftern, ben ber Tiger icheuet, Der ftirbt! Mein Stachel fei gelobt!" Die Schwestern jauchzen voll Bergnugen

Um ihre laute Siegerin. 'Bie? Lowen, Lowen gu befiegen!" Die, Schwefter, tam bir bas in Ginn?'

'Ja, Schwestern, wagen muß man! wagen! 3d hatt' es felber nicht gebacht. Auf! laßet uns mehr Feinde fclagen; Der Unfang ift ju icon gemacht." Doch unter biefen Siegesliebern, Da jebe von Triumphen fprach, Ermacht ber matte Lowe wieber Und eilt erquickt bem Raube nach.

# Der Birich und der Judis.

Bon Leffing. Schriften, breg. v. Ladmann. Berlin 1838. I, 102.

Sirid, mahrlich, bas begreif' ich nicht,' Du bift ben hunden nun weit überlegen. Bort' ich ben Fuchs jum biriche fagen, 'Bie bir ber Duth fo fehr gebricht; Der fleinfte Windhund tann bich jagen. Befieh bich boch, wie groß bu bift! Und follt' es bir an Starte fehlen? Den größten Bund, fo ftart er ift, Rann bein Beweih mit einem Stoß entfeelen. Uns Füchsen muß man wohl die Schwachheit

überfehn ; Wir find zu ichwach jum Widerstehn. Doch baß ein Birich nicht weichen muß, Ift sonnenklar. Bor meinen Schluß. Bft jemanb ftarter, als fein Feinb, Der braucht fich nicht por ihm gurudguziehen;

Freund, Und folglich barfft bu niemals flieben.'

'Gewis, ich hab' es nie fo reiflich überlegt. Bon nun an,' fprach ber Birfd, 'fieht man mich unbewegt,

Wenn hund und Jager auf mich fallen; Run widerfteb' ich allen.'

Bum Unglud, baß Dianens Schar So nah mit ihren hunben mar. Sie bellen, und fobalb ber Balb Bon ihrem Bellen miberichallt, Fliehn ichnell ber ichwache Fuchs und ftarte . hirsch bavon.

Ratur thut allzeit mehr als Demonstration.

## Adler und Wurm.

Bon Berbet. Gammtl. Berfe. Gebichte, breg. v. Mauer. Stuttgart u. Tubingen 1817. I, 172.

Mit allen feinen Rraften fcwang Der Abler fich gur Sonne, brang Schon burch bie Bolten, reichte Bum bochften Felfen, feichte Und fprach: 'Da bin ich boch

Der erfte meines Reichs. Wer fleugt Mir nach auf diefen unbetretnen Fels? Ift noch, Bo ich bin, wer?' - '3ch etwa noch!' Biicht's neben ibm. Er fiebt zu feinen Guben nieber:

Gin Erdwurm freucht. 'Und wir find Bruber? Bo tommft bu ber?' - 'Bom Schlamm.' -'Und wie benn ber?' - 'Ei boch! 3hr großen Danner allgumal, Bergeiben fie, ich froch.' Minifter, Beifer, Beneral

Und Rangellar und Rarbinal. Muf eurer rühmlichen, mit ebler Dab und Qual Erflognen Sob, Seht nicht, wer bei euch fteh': Durch Rriechen tommt man boch.

#### Erdenlos.

Mus Thalern, grun in Rlee, Entfloben auf jum Schnee Die Bems und ihre Rinber. -'Amar ift ber Weibung minber,' Sagt fie, 'um Gis und Schnee; Doch fuße Rrauter fpriegen Dier in ber reinen Luft,

Bon Broblich. Barau 1829. S. 172. — Bergl. Gef. Schriften. Frauenfelb 1853. I, 183. Und feine Luchse ichießen Berab aus Baum und Rluft. Sier find mir alle freier Als brunten in bem Thal.' Sie fagt's - ber Lammergeier Sturgt auf fie wie ein Strahl.

## Die Wachtel und ihre Kinder.

Bon Langbein. Sammtl. Schriften. Stuttgart 1835. IV, 316. Soch wallte bas golbene Beigenfelb Und baute ber Wachtel ein Wohngezelt. Sie flog einft fruh in Beichaften aus Und tam erft am Abend wieber nach Saus. Da rief ber Rinblein gitternbe Schar: 'Ach, Mutter, wir ichweben in großer Gefahr! Der Berr biefes Welbes, ber furchtbare Mann, Bieng beut' mit bem Cobn bier vorbei und begann: Der Beigen ift reif, bie Dabb muß geichebn, Beh, bitte bie nachbarn, ihn morgen ju mabn." D,' fagte bie Bachtel, bann bat es noch Beit; Richt flugs find die Rachbarn zu Diensten bereit." Drauf flog fie bes folgenben Tages aus Und tam erft am Abend wieber nach Saus. Da rief ber Rindlein gitternbe Schar: 'Ach, Mutter, wir ichweben in neuer Gefahr! Der herr biefes Felbes, ber furchtbare Mann, Bieng heut' mit bem Sohn bier vorbei und begann: Und ließen bie treulofen Rachbarn im Stich; Beh rings nun zu unfern Bermanbten und fprich: Bollt ihr meinen Bater recht mobigemuth febn, So helfet ihm morgen fein Weizenfeld mabn!"" D,' fagte bie Bachtel, bann bat es noch Beit; Richt flugs ift bie Sippfchaft gur Gulfe bereit. Drauf flog fie bes folgenben Tages aus Und tam erft am Abend wieber nach Saus. Da rief ber Rinblein gitternbe Schar: 'Ach, Mutter, wir ichweben in bochfter Befahr! Der herr biefes Felbes, ber furchtbare Mann,

Bieng beut' mit bem Cobn bier porbei und begann : 'Uns ließen auch unfre Bermanbten im Stich; 36 rechne nur einzig auf bich und auf mich. Dir wollen, wenn morgen bie Sahne frahn, Gelbanber uns ruften, ben Beigen gu mabn." 'Ja,' fagte bie Bachtel, 'nun ift's an ber Beit; Macht ichnell euch, ihr Rinber, jum Abzug bereit! Ber Rachbarn und Bettern bie Arbeit vertraut, Dem wird nur ein Schloß in bie Luft gebaut; Doch unter bem Streben ber eigenen Banb Erblüht ihm bes Wertes vollenbeter Stanb.' Die Bachtel entfloh mit ben Rinbern geschwinb, Und über bie Stoppeln gieng tags brauf ber Bind.

## Die Stufenleiter.

Poetifche Berluche 4. Huft. Tab Tabingen 1803. V. 29.

Gin Sperling fieng auf einem Aft Ginft eine Fliege. Beber Streben, Roch Jammer half, fie marb gefaßt. 'Ach,' rief fie flebend, 'lag mich leben!' 'Rein,' fprach ber Morber, 'bu bift mein; Denn ich bin groß, und bu bift flein.'

Ein Sperber fand ibn bei bem Schmaus. So leicht marb nie ein Spat gefangen, Mls biefer Spat. 'Gieb,' rief er aus, 'Mich frei! Bas hab' ich benn begangen?' 'Rein,' fprach ber Dorber, bu bift mein; Denn ich bin groß, und bu bift flein.'

Gin Abler fah ben Schelm und ichog Auf ihn berab und rig ben Ruden 36m auf. 'herr Ronig, lag mich los!' Rief er, 'bu hadft mich ja in Studen.' 'Rein,' fprach ber Morber, bu bift mein; Denn ich bin groß, und bu bift flein.'

Er schmauste noch, ba tam im Ru Gin Bfeil ihm in bie Bruft geflogen. 'Enrann!' rief er bem Jager gu, 'Barum ermorbet mich bein Bogen?' 'Gi,' fprach ber Morber, 'bu bift mein : Denn ich bin groß, und bu bift flein.

## Machbeter.

Der Fint jum Coo fprach : Du fingeft alles nach Und . wieberholft mit Breifen Das Lieb ber Rachtigallen,

Bon Broblid. Babeln 2. Maft. Marau 1829. G. 39. - Bergl. Bef. Schriften, Frauenfeld 1853. I, 21. Die bas Befcmat bes Bichts. Saft bu auch eigne Beifen, Rannft etwas ober nichts?' -'Richts, nichts,' bort man erschallen.

# Wörterkur.

Bon Broblich. Babeln 2. Mufl. Marau 1829. G. 119. - Bergl. Def. Schriften. Frauenfelb 1853. 1, 77. 'Aber Worter find's boch nicht, 233 bu fingeft,' also fpricht Bu ber nachtigall ber Staar, Dem gelost bie Bunge mar, Der auch mit ben B3rtern balb

Bill befehren feinen Balb. -"S ift brum,' fagt fie, "fonberbar, Daß fo viel jum Bergen bringt, Das man nicht in Worte bringt."

## Die Freude.

E3 flattert um bie Quelle Die mechfelnbe Libelle,

Brete. Stuttgart und Tubingen 1528. I, 69. - 1815. - 1819. I, 62. - 1840. II, 207. - 1867. II, 188. Mich freut fie lange icon; Balb buntel und balb belle

Wie bas Chamaleon, Balb roth, balb blau, Balb blau, balb grun; O baß ich in ber Rahe Doch ihre Farben fahe! Sie schwirrt und ichwebet, raftet nie! Doch ftill, sie sett fic an die Weiben. Da hab' ich sie! Da hab' ich sie! Und nun betracht' ich sie genau Und seh' ein traurig duntles Blau. So geht es dir, Zergliederer deiner Kreuden!

Der Jüngling.

Bon Bellert. Babeln und Erjablungen 2. Aufl. Leipzig 1751. II, 101. - 1867, herausg. v. Coleborn, S. 123. - Berte 1769. I, 194. Ein Jungling, welcher viel von einer Stadt gebort, In ber ber Segen wohnen follte, Entichloß fich, baß er ba fich nieberlagen wollte. 'Dort,' fprach er oft, fei bir bein Blud beichert!' Er nahm bie Reife vor und fah fcon mit Bergnugen Die liebe Stabt auf einem Berge liegen. 'Bottlob!' fieng unfer Jungling an, Daß ich bie Stabt icon feben fann; Allein ber Berg ift fteil. D, mar' er icon erftiegen!' -Ein fruchtbar Thal ftieß an bes Berges Fuß. Die größte Menge iconer Früchte Fiel unferm Jungling ins Befichte. 'D!' bacht' er, 'weil ich boch febr lange fteigen muß, So will ich, meinen Durft gu ftillen, Den Reifefad mit folden Fruchten fullen.' Er ag und fand bie Frucht vortrefflich von Befchmad Und fullte feinen Reifefad. -Er ftieg ben Berg binan und fiel ben Augenblid Belaben in bas Thal gurud. 'D Freund!' rief einer von ben Boben, Der Weg ju uns ift nicht fo leicht ju geben. Der Berg ift fteil und mubfam jeber Schritt; Und bu nimmft bir noch eine Burbe mit? Bergiß bas Dbft, bas bu ju bir genommen; Sonft wirft bu nicht auf biefen Bipfel tommen. Steig leer, und fteig bebergt, und gieb bir alle Dub; Denn unfer Blud verbienet fie.' -Er ftieg und fab empor, wie weit er fteigen mußte; Ich himmel! ach! es mar noch weit. Er rubt' und ag ju gleicher Beit Bon feiner Frucht, bamit er fich bie Dub verfüßte. Er fab balb in bas Thal und balb ben Berg binan; hier traf er Schwierigfeit und bort Bergnugen an. Er finnt. 3a, ja, er mag es überlegen. Steig,' fagt' ihm fein Berftanb, bemuh bich um bein Blud!' Rein,' fprach fein berg, 'febr in bas Thal gurud; Du fteigft fonft über bein Bermogen. Ruh etwas aus, und iß bich fatt, Und marte, bis bein Fuß bie rechten Rrafte bat!'

Dieg that er auch. Er pflegte fich im Thale,

Enticloß sich oft zu gehn und ichien sich stets zu matt. Das erste hindernis galt auch die andernmale. Rurz, er vergaß sein Glüd und kam nie in die Stadt. Dem Jüngling gleichen viele Christen. Sie wagen auf der Bahn der Tugend einen Schritt Und schwarz nach ihren Lüsten Und nehmen ihre Lüste mit. Beschwert mit diesen hindernissen, Weich bald ihr träger Geift zurück, Und auf ein sinnlich Glüd bestihen, Betracken sie die Kulb um ein unendlich Glüd.

## Die feltfamen Menfchen.

Fabeln. Leipzig 1748. III, 2. S. 93. — 4. Aufl. Berlin 1775. III, 2. S. 99. — Schriften berausg, von Bott, Dalberftabt 1825. — Bergl. Fabeln (verb. von Ramter), Greifsmalde 1761. II, 2. S. 73.

Ein Mann, ber in ber Welt fich trefflich umgefebn, Ram endlich beim von feiner Reife: Die Freunde liefen icharenweise Und grußten ihren Freund; fo pflegt es ju geichehn. Da bieß es allemal: 'Uns freut von ganger Seele, Dich bier gu febn, und nun ergable!' Bas warb ba nicht ergablt! 'Bort,' fprach er einft, 'ihr mißt, Wie weit von unfrer Stadt ju ben huronen ift. Elfhundert Meilen hinter ihnen Sind Meufden, Die mir feltiam ichienen : Gie figen oft bis in bie Racht Beisammen feit auf einer Stelle Und benten nicht an Gott noch Solle. Da wird fein Tijd gebedt, fein Mund wird naß gemacht. Es tonnten um fie ber bie Donnerfeile bligen, Bmei Beer' im Rampfe ftebn; follt' auch ber himmel icon Dit Rrachen feinen Ginfall brobn. Sie blieben ungeftoret figen. Denn fie find taub und ftumm. Doch lagt fich bann und mann Gin halb gebrochner Laut aus ihrem Munbe boren, Der nicht gufammenbangt und wenig fagen tann, Db fie bie Augen icon barüber oft verfehren. Man fab mich oft erftaunt ju ihrer Seite fteben; Denn wenn bergleichen Ding geschieht, Go pflegt man öfters bingugeben, Daß man bie Leute figen fieht. Glaubt, Bruber, bag mir nie bie graslichen Geberben Mus bem Bemuthe tommen werben, Die ich an ihnen fab: Bergweiflung, Raferei, Boshafte Freud' und Angft babei, Die wechselten in ben Befichtern. Gie ichienen mir, bas ichmor' ich euch, Un Buth ben Furien, an Ernft ben Sollenrichtern, Un Angft ben Diffethatern gleich.' 'Allein mas ift ibr 3med?' fo fragten bier bie Freunde,

Bielleicht beforgen fie bie Wohlfahrt ber Bemeinde?' 'Ach nein!' - 'So suchen fie ber Weisen Stein?' - '3hr irrt.' 'So wollen fie vielleicht bes Birtels Biered finden?' 'Rein!' - 'So bereun fie alte Gunben?' 'Das ift es alles nicht.' - 'Go find fie gar verwirrt; Wenn fie nicht boren, reben, fühlen, Roch febn, mas thun fie benn?' - 'Gie fpielen.'

## Bwei Beimgekehrte.

Bon Grun. Bebichte 7. Muft. Leipzig 1847. G. 157. — 12. Muft. Berlin 1857. — 14. Muft. 1869. Bwei Wanbrer jogen bingus jum Thor, Der eine brauf mit Bahnen fpricht: Bur berrlichen Alpenwelt empor. 'Bas wir gefehn? Biel Geltnes nicht! Der eine gieng, weil's Mobe juft, Ach, Baume, Wiefen, Bach und Sain Den anbern trieb der Drang in der Bruft. Und blauen himmel und Sonnenschein." Und als babeim nun wieber bie zwei. Der anbre ladelnb basfelbe fpricht, Da rudt bie gange Sippe berbei, Doch leuchtenden Blids, mit verklartem Geficht : Da wirbelt's von Fragen ohne Bahl: 'Gi, Baume, Biefen, Bach und Sain

#### Aus der Schulftube.

Bon Sturm. Geipzig 1850. G. 106. - 2. Aufl. 1854. G. 116, - 3. Aufl. 1862. G. 116. 3ch weiß noch, wie mich's narrte,

Daß ich mein Baterland Richt auf ber Lanbertarte In unfrer Schule fanb.

'Bas habt ihr gefehn ? Erzählt einmal!'

Ei, feht ben bummen Sanfen! Beim himmel, bas ift arg!' Es rief es und ließ tangen Den Stod ber Schulmonard.

Dann mußte mich ein Anabe Belehren, mo es fei; Der zeigte mit bem Stabe Der Lanber mancherlei.

Die Lanber tenn' ich felber, Rur Deutschland feb' ich nicht.

Da marb vor Born noch gelber Des Alten Angeficht.

Und blauen himmel und Connenichein!'

Den Batel wieber ließ er Nun tanzen fürchterlich, Dann mit ber Rafe ftieß er Auf feine Rarte mich.

Sier Ofterreich, bier Breugen, Sannover, Baierland, Und wie bie andern beißen : Das ift bas beutsche Land.

'Run weißt bu, mo's gelegen?' Und ob ich's gleich nicht fab, Mir graute vor ben Schlagen, Und heulend rief ich ja.

## Die nickende Mutter.

Bon Radert. Bef. Bebichte. Bb. V. Erlangen 1838. G. 162. — Werte. Frankf. a. M. 1968 u. 69. II, 26. Die Rinber fpielen nachts am Tifc, Bon Gold geftidt,

Die Mutter ftridt; Der Rinber Mugen bliden frijd, Die Mutter nicht.

Die Apfel stehn noch auf bem Tifch, Und jeber blidt

Die Rinblein an verführerifc, Die Mutter nicht.

Gin purpurftreif'ger, mit Bemifc

Lacht einem gar ju gauberifch, Die Mutter nidt.

Da ftredt es nach bem goldnen Fisch Die Sand geschidt; 'Rehm' ich ihn?' fragt es ichmeichlerisch;

Die Mutter nicht.

Und eines folgt bem anbern rifch, Und jebes spidt

Sich feine Tafche rauberifch;

Die Mutter nidt.

Die Bogel raumen ab ben Tifch, Und alles pidt Und fürchtet fich vor feinem Bifch; Die Mutter nidt. Der Bater fragt gebieterifc, Db bas fich schickt; Die Rnaben boch antworten frifch: Die Mutter nictt.'

## Bum Geburtstage der Kirchenrathin Griesbach.

3m Ramen feines fleinen Cohnes.

Rachtrage ju Schiller's Berfen, berausg. v. Boas. Stuttgart 1839. I, 71. (Gefargt.)

Und flopf' an beine Thure;

Dich Schidt Papa und bie Mama, Daß ich bir gratuliere.

Ich bringe nichts als ein Gebicht Bu beines Tages Feier; Denn alles, wie bie Mutter fpricht,

Ift fo entfetlich theuer.

Sag felbit, mas ich bir munichen foll; 36 weiß nichts ju erbenten. Du haft ja Ruch' und Reller voll, Richts fehlt in beinen Schranten.

Es machfen faft bir auf ben Tifch Die Spargel und bie Schoten,

Dach auf, Frau Griesbach! ich bin ba Die Stachelbeeren bluben frifc, Und fo bie Renegloten.

> Bei Stachelbeeren fallt mir ein, Die ichmeden gar gu fuße, Und wenn fie werben zeitig fein, So forge, baß ich's miße.

Du bift mohl auf, Gott Lob und Dant! Mußt's auch fein immer bleiben.

3a, bore! werbe ja nicht frant, Daß fie bir nichts verschreiben.

Run lebe mohl! ich fag' Abe. Belt ? ich mar heut' beicheiben; Doch fonnteft bu mir, eh' ich geh', 'Ne Butterbemme ichneiben.

## familienfeft.

Bon Chamiffe. Berfe 8. Mufl. Leipzig 1852. III, 138. — Gebichte 1831. G. 142. — 19. Mufl. Berlin 1869. G. 138.

Der Bater gieng auf die Jagd in ben Balb; Ein gutes Wild erfah er fich balb.

Er legte mohl an, er brudte los; Der Sperling fiel auf bas weiche Moos.

Und ichleiften ibn beim und jubelten lang'.

Die Töchter, ichnell bas Feuer geschurt, Sie rupften und fengten ibn, wie fich's

gebührt.

Die Mutter briet und ichmort' ihn gleich : Der Braten mar toftlich und ichmadhaft und weich.

Beschäftig trugen die Schwestern ihn auf; Die Bruber luben ju Schlitten ben Fang Es tamen ber froblichen Bafte ju Sauf. Sie festen gu Tifch fich und fagen feft

> Und thaten fich gutlich beim weiblichen Feft. Sie schmausten ben Sperling in guter Rub Und tranten brei Fager bes Bieres bagu.

So grune mar ber liebe Froich und blabte

Den Thabnern fiel por Schred babei bie

mit bem Rropfe;

Muge von bem Ropfe.

# Das grune Chier und der Naturkenner.

Bon Ropifch. MUerlei Beifter. Berlin 1848. G. 171. - 2. Musg. 1852.

Die Thabener zu hanerau find ausgewiste Sie einen grunen Froich erfebn, Co grune, fo grune!

Bar' noch fein Bulver in ber Belt, erfanben

fte es beute! Allein, allein Co mirb es immer fein : Bas man jum erftenmal erficht,

Rennt felber auch ber Rlugfte 'nicht! Und - wie einmal die Thadner mahn,

Mit Beinen pier Gin grunes, grunes Thier!

Das mar für fie ju munberlich,

Bu neu und ju abfunderlich! Da mußte gleich ber Schultheiß ber, Sollt' fagen, melch ein Thier bas mar', Das grune, bas grune!

Das grune Thier ber Schultheiß fah, als Und - wenn es nicht ein hirschbod ift, ift's einen Supf es machte!

Die Thadner wollten icon bavon; ba fprach Da bub ber hauf ber Alte: 'Sachte! Lauft nicht bavon,

Es fist und rubet icon. Seid ftill, und ich erflar' es balb: Das Thier tommt aus bem grunen Balb, Rein' Rreatur ift ihm ju grun, Der grune Balb ift felber grun;

Davon ift auch bas Thier fo grun, Co grune, fo grune!

'So grune; benn es lebt barin pon eitel grunem Laube:

eine Turteltaube!'

Den Schulg mit Schultern auf, Sie riefen: 'Das ift unfer Dann, Der jeglich Ding erflaren fann, Er fennt und nennt es fed und fubn, Bu grune, ju grune!

## Die Ausnahme.

Bon Bille. Berftreute Bebichte.

Raum hatt' im Gafthof jum weißen Pferd Dag unfer Wirt ben Fremben gwang, Gin frember Baft fein Dahl vergebrt, Mls ber bide Birt ins Bimmer fam Und höflich feine Duge abnahm Und fragte: 'Run, mein Berr, bat's ihnen Auch wohl geschmedt?' 'D ja, ju bienen!' Berfett' ber Baft bierauf, 'mein Tifch Bar reich befett mit Fleisch und Gifc. Bemis af feiner,' fuhr er fort, 'Deut' toftlicher im gangen Ort.' 'Den Burgermeifter ausgenommen,' Berfest' ber Birt und feufst' beflommen. '3ch nehme feinen Menichen aus.' 'Das mußt ihr!' fprach ber herr vom haus. Bon Ja und Rein muchs fo ber Rant,

Er mochte bitten ober fluchen, Beim Burgermeifter Recht gu fuchen. Das mar ein Mann! ber fprach im Schlafe Sein Recht als mach. Bu zwei Dart Strafe Berurtheilt' er und fagt' babei, Daß bier im Orte Gitte fei, Beim Reben ftets fich ju bequemen, Den Burgermeifter auszunehmen. 'Benn bas ift,' fprach ber Gaft, 'feht bier Das Gelb; boch, Berr, bas glaubet mir, Gin größrer Rarr als biefer Birt, Bu welchem ich mich beut' verirrt, Ift mir im Ort nicht vorgetommen, Den Burgermeifter ausgenommen.'

## Die Gntthat.

Bon Bellert. Sabeln II. Theil 2 Muft. Leipzig 1751. S. 73. - 1867, breg. v. Coleborn, G. 111. - Schriften. Leipzig 1769. I, 173. Bie rühmlich ift's, von feinen Schapen Ein Pfleger ber Bebrangten fein Und lieber minber fich ergegen, Als arme Bruber nicht erfreun!

Beaten fiel beut' ein Bermogen Bon Tonnen Golds burch Erbichaft gu. 'Run,' fprach fie, 'hab' ich einen Segen, Bon bem ich Armen Gutes thu.

Sie fprach's. Bleich folich zu feinem Glude . Gin fiecher Alter por ihr Saus Und bat, gefrummt auf feine Rrude, Sich eine fleine Bobltbat aus.

Sie marb burchbrungen von Erbarmen Und fühlte recht bes Armen Roth. Sie weinte, gieng und gab bem Armen Gin großes Stud verschimmelt Brot.

# ging und Anng.

Bon Leffing. Schriften, berausg. v. Lachmann. Berlin 1838 - 1840. I, 7.

Bing. Bas boch die Großen alles egen! Daß manche Land und Leute fregen. Bar Bogelnefter, eins gehn Thaler werth. Ding. Rann fein! tann fein, Bevatters. Rung. Bas? Refter? Sab' ich boch

Bei Reftern fiengen bie benn an. gehört,

#### fing und Anng.

Banbeb. Bote. Banbebed 1774. 1, 26.

Das meinft bu, Rung, wie groß bie Conne fei?

Wie groß, Ding? - uis " Ctranfenei. Runs.

Ding. Du weißt es icon, bei meiner Treu !

Die Sonne als 'n Straugenei?

Rung. Bas meinft benn bu, wie groß fie fei? Sing. Die groß? bor - als 'n Fuber Beu.

Rung. Dan bacht' taum, baß es möglich fei;

Bostaufenb, als 'n Fuber Beu!

#### Romange von den Schneidern. Bolfelieb.

Des Knaben Bunberborn v. Armin und Brentano. Beibelberg u. Frantfurt 1806. I, 325. Es find einmal brei Schneiber gewesen, Da macht ein jeber Reu und Leib, Die, es find einmal brei Schneiber gemefen, D je, o je, o je!

Sie haben ein Schneden fur ein Baren

angefeben, D je, o je, o je!

Sie maren beffen fo voller Gorgen, D je, fie maren beffen fo voller Gorgen, Sie haben fich hinter ein Baun verborgen,

D je, o je, o je!

Der erfte fprach: 'Beh bu voran,' D je, ber erfte fprach: 'Geh bu voran,'

Der anbre fprach: 'Ich trau' mich nicht vor,' D je, o je, o je!

Der britte, ber mar mohl auch babei, D je, ber britte, ber mar mohl auch babei, Er fprach: 'Der frift uns alle brei,'

D je, o je, o je!

Und als fie find jufammentommen, D je, und als fie find gufammentommen, Co haben fie bas Bewehr genommen,

D je, o je, o je!

Und ba fie tommen ju bem Streit, D je, und ba fie tommen ju bem Streit,

Und da fie auf ihn wollten bin, D je, und ba fie auf ihn wollten bin, Da gieng es ihnen burch ben Ginn,

D je, o je, o je!

Beraus mit bir, bu Teurelsvieh, D je, beraus mit bir, bu Teurelsvieh, Benn bu willt haben einen Stich."

D je, o je, o je!

Der Schned, ber ftredt bie Ohren beraus. D je, ber Schned, ber ftredt bie Ohren beraus.

Die Schneiber gittern, es ift ein Graus.

D je, o je, o je!

Und ba ber Schned bas Saus bewegt, D je, und ba ber Schned bas Baus bewegt.

So haben die Schneiber bas Bewehr abgelegt. D je, o je, o je!

Der Schned, ber froch jum Saus beraus, Dje, ber Schned, ber froch jum haus heraus,

Er jagt bie Schneiber beim Plunder binaus.

D je, o je, o je!

## Drei Schneider am Rhein.

Bon Berlotfobn. Berftreute Bedichte.

Es tamen brei Schneiber mohl über ben Doch waren wir weit herum in ber Belt Rhein

Und fehrten beim Gaftwirt ju Ingelheim ein Am Rhein, am Rhein.

Sie hatten im Sad feinen Beller mehr, Doch burftete jeben von ihnen gar febr Rach Bein, nach Bein.

Berr Wirt! wir ban tein'n Rreuger Am Rhein, am Rhein! Gelb.

Am Rhein, am Rhein. Bir tonnen ein jeber ein Deifterftud,

Das lehren wir ibn, bas bringt ibm Blud, Für Bein, für Bein.'

Ihr Burichen ! ich will euer Narr nicht fein, 3ch bin ja ber Gaftwirt von Ingelheim

'Und fonnt ibr nicht jeder ein Deifterftud,

Co bred' ich auch jebem von euch bas Benid, Statt Bein, ftatt Bein.'

Der erste nun fieng einen Sonnenftrahl Und fabelt ihn ein in die Nabel von Stahl Um Rhein, am Rhein.

Er naht ein zerbrochnes Weinglas zufamm'n,

Daß man auch die Rath nicht erkennen kann Im Bein, im Bein.

Der zweite barauf eine Mude fieng, Die grab über seine Rase gieng Um Rhein, am Rhein.

Die Mude, die hatt' in bem Strumpfe ein Loch, So flein es auch war, er ftopfte es boch Fur Bein, für Bein. Der britte, ber nahm nun bie Nabel zur Hanb Und bohrte fie machtig und tief in bie Wanb Um Rhein, am Rhein.

Er flog wie ein Blitftrahl burche Rabel-

3ch hab' es gesehen, bei meiner Chr! Beim Bein, beim Bein.

Der Wirt fprach : 'So mas hab' ich noch nie gesehn,

Drum foll auch, ihr Burich', euch mein Dant nicht entgehn

Um Rhein, am Rhein.'

Er nahm einen Fingerhut, schenkte ihn voll: 'Da, Burschen! nun fauft euch voll und toll Im Bein, im Bein!'

## Schneiderburg.

Borte. Stuttgart u. Tubingen 1847. 1, 62. — Prifiche Blatter. Leipzig 1821. S. 135.

Ein Schneiber flink mit ber Ziege sein Behauste ben Krempenstein, Sah oft von der selsigen Schwelle Hind zu der Donauwelle, In reißende Wirbel hinein.

So faß er oft, und fo fang er babei: 'Bie leb' ich sorgenfrei! Deine Ziege, die nährt und lett mich, Manch Lieden flingt und ergest mich, Fährt unten ein Schiffer vorbei!' Doch ach, die Ziege, sie starb, und ihr Rief nach er: 'Wehe mir! So wirst du mich nicht mehr laben, So muß ich dich hier begraben, In Bette der Donau hier?' Doch als er sie schleubern will hinein, Berwickelt, o Todespein! Ihr Dorn sich ihm in die Kleider; Run siegen Zieg' und Schneiber Tief unter dem Krempenstein!

## So machen fie's.

Bolfslieb. Simrod; Die beutiden Bolfslieber. Rrantfurt a. DR. 1851. G. 430.

Bie machen's die Schneiber? So machen fie's, Hier ein Lappchen, ba ein Lappchen, Giebt dem Jungen auch ein Kappchen,

So machen sie's, so machen sie's.

Wie machen's benn die Schuster?

So machen sie's.

Se machen bas Leber in die Länge;

Hernach sind doch die Schus, zu enge:

So machen sie's, so machen sie's.

Wie machen's benn bie Muller? So machen sie's. Die Rühle geht die Klipp die Klapp, Das beste Mehl in unsern Sad': So machen sie's, so machen sie's.

Wie machen's benn bie Brauer? So machen fie's. Sie machen ein bischen Wager warn, Das giebt ein Bier, bas Gott erbarm': So machen fie's, fo machen fie's.

Wie machen's benn bie Wirte? So machen fie's. Sie nehmen bie Kreibe in bie Hand Und schreiben's boppelt an die Wand: So machen fie's, so machen fie's.

Wie machen's benn bie Detger? So machen fie's.

Am Abend schlachten fie eine alte Geiß, Am Morgen ist's gut Hammelfleisch: So machen fie's, so machen fie's.

Die machen's benn bie Schreiner? So machen fie's.

Sie siehn da an der Hobelbank Und hobeln grun Holz zu dem Schrank: So machen sie's, so machen sie's.

## Der kleine Gernegroß.

Bon Langbein. Cammtl. Edriften. Stuttgart 1835. IV, 305.

Raum um brei Boll entwachsen mar, Durchgrubelte manch liebes 3ahr. Die es fein Daß verlangern möchte; Doch graute icon gemach fein Saar, Und nach gehntaufend Gorgenftunden Bar noch fein Mittel aufgefunben.

Auf einmal ließ ein Charlatan Durch Beitungstrommelichlag verfunden: Berbei ihr Lahmen, Tauben, Blinben! 3ch bin ber Argt, ber helfen tann! Das haßlichfte Raturgebrechen Darf Beilung fich von mir verfprechen.'

Sufch! lief bas Mannchen ju ihm bin: 'herr Dottor, mir vergallt's mein Leben, Daß ich fo flein geblieben bin. Sagt, tonnt ihr mich für Golbgewinn Ein wenig aus bem Staub erheben?'

'Barum nicht ? Dagu weiß ich Rath!' Sprach jener. 'Rommt nur morgen wieber! Inbes bereit' ich euch ein Bab, Das ftredt unfehlbar euch bie Blieber. Bringt aber gebn Dufaten mit, Die noch fein Bucherer beschnitt!'

Der Rleine ichlug auf feine Tafche, Sprang wie ein frobes Rind nach Saus Und ftach vor Freuben eine Flasche Des toftlichften Burgunbers aus. Er ftrich im Traum ber Racht als Riefe

Ein Mannchen, bas bem Zwerggeschlechte Stols auf ber hoffnung Blumenwiese Mit Sahnenschritten auf und ab Und ging mit bochgetragner Scheitel Und Randbutaten in bem Beutel Des Morgens brauf jum Astulap.

> In einer weiten Banne rauchte Sogleich ein bunfler Rrauterfee, Und bas enthüllte Mannlein tauchte Sinein ber Glieber garten Schnee. Drei Stunden mußt's ihm brin belieben, Und babei marb es wie ein Beug Bewaltt, geburftet und gerieben Und burchgefnetet wie ein Teig. Doch Freuben fproßten aus ben Leiben : Denn - munberbar! - als fein Bebein Das Berrlein wollte wieber fleiben, War ihm fein Rodlein viel ju flein. Bor Staunen außer fich gerathen Und von Entguden übermannt, Bablt' es bem Argte mehr Dufaten, Mis er bebungen, in die Sand. Es fab nicht ein, baß in ben Stunden, Da es im Babe Foltern litt, Gin Schneiber, mit bem Schelm verbunben, Den fleinen Rod noch fleiner ichnitt. Es jubelte, wie neu geboren, Im furgen Bamms bie Stabt burchbin Und ichrie ben Leuten in bie Ohren: Seht, feht, wie ich gewachsen bin!'

# Don des Raifers Bart.

Bon Geibel. Berlin 1846. S. 303. - 50. Muff. 1860. S. 245. - 66. Muff. Stuttgart 1869. S. 292. Um Schant jur goldnen Traube Da fagen im Monat Mai In blubenber Rofenlaube

Buter Befellen brei. Gin frifcher Burich mar jeber, Der eine am Gurt bas Sorn, Der zweit' am But bie Feber,

Der britte mit Roller und Sporn. Es trug in funtelnben Rannen Der Birt ben Bein auf ben Tifch; Luftige Reben fie fpannen Und fangen und tranten frifc.

Da mar auch einer brunter, Der grune Jagersmann,

Bom Raifer Rothbart munter Bu fprechen bub er an: 3d habe ben herrn gefeben Am Rebengeftabe bes Rheins, Bur Deffe wollt' er geben Bohl in ben Dom nach Maing.

'Das mar ein Bilb, ber Alte, Fürmahr von Raiferart! Bis auf bie Bruft ihm mallte Der lange braune Bart.'

Ins Bort fiel ihm ber zweite, Der mit bem Feberhut: 'Gi, Burich, bift bu gefcheite? Dein Marlein ift nicht gut.

'Auch ich hab' ihn gesehen Auf seiner Burg im Harz, Am Söller that er stehen, Sein Bart, sein Bart war schwarz!'

Da fuhr vom Sit ber britte, Der Mann mit Koller und Sporn, Und in ber Janker Mitte Rief er in hellem Jorn:

So geht mir boch jur Höllen, Ihr Lugner! Glud jur Reij'! Ich sah ben Raiser ju Röllen, Sein Bart war weiß, war weiß!

Das war ein grimmes Zanten Um Beiß und Schwarz und Braun; Es fprangen bie Rlingen, bie blanten, Und murbe icharf gehaun.

Berschüttet aus ben Kannen Floß ber viel eble Wein, Blutige Tropfen rannen Aus leichten Wunden brein,

Und als es tam zum Wandern, Gieng jeber in zornigem Muth, Sah feiner nach bem andern, Und waren fich jungft fo gut. —

Ihr Brüber, lernt bas eine Aus dieser schlimmen Fahrt: 'Bankt, wenn ihr fitt beim Weine, Richt um bes Kaisers Bart.'

#### Der Fanle.

Bon Leffing. Schriften, berausg. v. Lachmann. Berlin 1838 - 40. I, 65.

Rennt bem scheuen Glude nach, Freunde, rennt euch alt und schwach! Ich nehm' Theil an eurer Müh': Die Ratur gebietet fie. Ich, bamit ich auch was thu', Seh' euch in bem Lehnstuhl gu.

#### Lob der Saulheit.

Bon Leffing. Geriften, berausg, v. Lachmann. Berlin 1838 - 40. I, 51.

Faulheit, jeho will ich dir Auch ein kleines Loblied bringen. — O — wie — sau — er — wird es mir — Dich — nach Würben — zu besingen! Doch ich will mein Bestes thun; Nach der Arbeit ist gut rubn.

nn. Berin 1838-40. 1, 51.
Höchftes Gut! wer bich nur hat,
Dessen ungestörtes Leben — —
Ach! — ich gahn' — ich — werbe matt — —
Run — so — magst bu — mir's vergeben,
Daß ich bich nicht singen kann;
Du verhinberst mich ja bran.

## Der Stotterer.

Bon Caftelli. Betlin 1835. V, 188.

Thomas Baje mußt' ericeinen Bei bem Amt ber Ronftribierten; Als fie bort ihn vifitierten, Fieng er an gar febr gu meinen, Sprechend: 'De - Berr Offizier! Ri - ni = nichts fe - fehlet mir, Aber fto - fto - ftottern thu' ich.' Der verfette: 'Gei nur rubig, Denn man braucht bich nicht zum Sprechen, Conbern nur jum Saun und Stechen!' 'Aber,' fagte Thomas weiter, 'Benn vor einem Be - Be Belte Man als Ba. Ba. Wacht mich ftellte Und die Fei . Fei . Feinbesreiter Sp . fp . fprengten auf mich ein, Ronnt' nicht Be = Be = Berba? fcbrein.'

Lächelnb sprach ber Offizier: 'Das thut auch nichts, glaube mir, Wenn die Wach' nur schreien tann, Aus das Wort tommt's da nicht an!' Ammer stärfer weinte Hase, So daß ihm die hellen Thränen Liefen über Wang' und Nase. 'Ach! ich mu-muß noch erwähnen,' Schrie er, 'se-se-seen wir, Sin Fei-Feind hau-haut nach mir, Oder sch-schreib hau-haut nach mir, Dier sch-schreib sau-kaut nach mir, Dier sch-schreib sur-kaut nicht schreib schreib, s

#### \* En beten anners.

Von Reuter.
Ledwicken un Rinetel. Bb. II. 7. Auft. Western 1867. S 53. — 8. Auft. 1869. S 53.
'Na, Jochen, segg, wo is dat nu mit di? Wardstem de Jack doch vull nich slagen?' —
Kannst mit den Leutnant di nu all ver- 'Un bildsig, Brauder, segg ich berteil

'Ih ja, dat geiht; dat Gräwst') dat is vörbi, Toch alle Dag' des Morrens früh Hown'n w' uns noch ümmer bi den Kragen Und slahn uns beid' de Jaden vull.' — Benn hei nich drin is, wenn hei 'rut; Doch min Herr Leutnant de sleit tau, Wenn id 'e<sup>3</sup>) noch insitten dauh.'

# An Cobreduer des Auslandes.

Bater Gleim's Zeitgebichte, berausz. v. Körte. Leipzig 1841. C. 100. Laßt und Deutsche sein und bleiben: Treibt zu Baterlandeskiebe, Deutscher Handlich seinen, sond 1: Treibt und zur Bescheicheident, Was wir benken, reben, schreiben, Das seir beutschen bergens voll! Deutscher Ausbruck steht und Deutsc

Deutsches Berg bat beutsche Triebe, Treibt zu beutscher Redlickeit, Treibt ju Baterlandesliebe, Treibt uns jur Bescheidenheit. Laft uns Deutiche sein und bleiben: Deutscher Ausbruck fieht uns wohl! Bas wir benten, reben, ichreiben, Sei des beutschen Geiftes voll!

# Behrpfennig und Thorfperre Napoleon's des Großen.

Bon Rudert. Rrang ber Beit. Stuttgart u. Tabingen 1817. G. 99.

Rapoledn tommt nach Dresben, Es steht mit ihm zum besten, hat nur tein Gelb im Sack, Denn bas hat ber Kosak.

'Du, Rönig, tannst's entrathen, Borg bu mir einen Dutaten, So tann ich zehren schon Bis nach Paris bayon.'

Dort, als er sehr erfroren Rachts ankam vor ben Thoren, Steht eine Schildwach bavor: 'Schildwach, thu auf bas Thor!' Die Schildwach fragt: 'Wer bist bu ?' Der Raiser sagt: 'Das siehst bu.' Die Schildwach aber spricht: 'Nein, Freund, bas seh' ich nicht.'

'Ja leider hab' ich den Kragen Berloren, den ich getragen, Sammt meinem schönen Hut; Niemand mich kennen thut. 'So wiß', ich din der Kaiser!' — 'Ach', spricht die Schildwach heiser, 'Eur Wajestat verzeibn, Letz laß ich sie aleich binein,'

## Marfchall Hen.

Bon Rudert. Befammelte Gebichte. Bb. II. 3. Aufl. Erlangen 1839. G. 22. — Berte. Frantf. a. DR. 1868 u. 1869.

Ei, ei!
Ren, Ney!
Ren, Ney, was haft du verloren?
Deinen alten Feldherrnruhm
Und dein junges Fürstenthum
Bon Moskwa, kaum geboren, haft du, haft du verloren!

Gi, ei! Ren, Ren!

1) Brobfte, Colimmfte. 2) flopfe. 3) ba.

. 330. E. 22. — Wett. Transf. a. M. 1868 u. 1866 Ei, Rey, was haft bu verloren? Deinen jahren Marichallfach, Den bein Kaiser selbst bir gab, Ju Krasnoi, wo bich's gefroren, Haft bu verloren! Ei, ei!

Ei, et! Ren, Ren! Ei, Ren, was haft bu verloren? Die Königstron' von Preußen gar, Die in Bedanten bein ichon war, So nah ichon an Berlin's Thoren, Saft bu, haft bu verloren!

> Gi, ei! Ren, Ren!

Si, Rey, was haft bu verloren? Die gute Schlacht bei Dennewih Durch unferen und Gottes Blig, Der mit uns war verschworen, Daft bu, haft bu verloren!

Ei, ei! Ren, Ren! Ei, Nen, was haft du verloren? Deinen Muth und beinen Ropf, Da bich Bulow hielt beim Schopf, Da Tauenzien bich hielt bei ben Ohren, Haft du, haft du verloren!

> Ei, ei, Nen, Nen!

Si, Rey, was hast du verloren? Bis du, da du Reisaus nahmit, Bon Jüterbod nach Torgau tamst, Bor lauter Gile die Sporen Haft du, hast du verloren!

#### Blücher bei Ligun. Bon Rogge. Manustript bes Dichters.

Bei Ligny und bei Quatre - Bras, ba marb jugleich geschlagen; Den Maricall Ren und Bergog Dis, bie lodt ein blutig Bagen. Bei Lignn felber aber ftanb ein anbrer im Gefechte, Es hielt bie alte Barbe bort boch ihres Raifers Rechte. Fürft Blucher ichwang fich fcnell zu Roß und eilte burch bie Reiben Und neben ihm Graf Roftig, gang bem Greife fich zu weihen. Doch als bie Franten fiegreich nun in ihre Blieber brangen Und ungeftum gur mirren Flucht Drommeten laut erflangen : Da ward ins wilbe Schlachtgewirr gewaltfam fortgezogen Fürft Bluder und Graf Rojtig, rings umbraust von Beereswogen. Ein feinbliches Beichoß ftredt, ach, fein ebles Thier barnieber Und bettet unfanft in ben Staub bie alten Belbenglieber. Mls fein Befahrte bas erfah, raich fprang er von bem Roffe, Warf über ihn ben Mantel bin, untenntlich fo bem Troffe. Entfeslich ragelten porbei bie frantischen Gifenreiter Und hammerten, voll milber Luft, Die Schwerter breit und breiter. Der alte greife Marichall fprach: 'D, ber verwegenen Gafte! Die thut mir's in ber Seele meb, bag mir nicht bei bem Refte! 'Fürft, leife, leife! Geht ihr nicht, wie fie jur Geite bliden, Mus bem Betummel nach und ber behelmte Saupter niden? -Und ploglich wendet fich ber Rampf, als feine Reiterscharen Den Führer boch ju Roffe nicht in ihren Reihn gewahren. Die faum betretne Bahn verlagt ber Feind mit gleicher Gile; Da rafft ber belb fich ichnell empor gu feines Beeres Beile. Sie ftauben rechts, fie ftauben links babin auf bem Reviere, Des Marichalls Reiter fturgen fich auf Milhaud's Ruraffiere. Da strahlt bes Marschalls Angesicht, ba lächelt er zufrieben, Prophetisch ahnend, daß ihm noch ein Tag bes Siegs beschieben. 'ha, bravo, Rinber!' ruft er aus, 'bag ihr nicht ließet warten -Dant euch, Graf Roftig! Geib gewis, wir megen aus bie Scharten!'

## Ein Annftfück.

Gebicht. Leipzig 1850. C. 203. — 2. Auft. 1854. C. 191. — 3. Auft. 1862. C. 191. — Der Bater Blücher saß beim Wein, Als sich ber Felbmarschall erhob Und rings ertonte laut sein Lob, Und rief: 'Wir fallt ein Kunststud' ein! Ihr herrn, die ihr fo vieles mißt, Bift ihr, wie man ben Ropf fich fußt?' Da riethen fie wohl bin und ber,

Das Runftftud bauchte ihnen ichmer. Der Blücher aber lachte ichlau Und - fußte feinen Bneifenau.

## Belle Alliance.

Der Blücher mar fo lahm und munb, Daß taum im Bett er liegen funnt; Doch ftanb er auf, rief nach bem Bferb Und ichnallte um fein icart'ges Comert. Da fam, um ihn erft eingureiben, Der Relbider : bod ber greife Belb Rief: 'Rarr, laß heut' bein Schmieren bleiben, Biel taufend Franzen in die Mitten Denn geht's in eine anbre Belt, 3ft's unferm Berrgott einerlei. Db ich einbalfamieret fei.' Rief's, ftieg aufs Pferd und fommanbiert : Bormarts ihr Rinber, nicht geziert! Bormarts! Lagt boch bie Fahnen wehn, Bas geben foll, bas muß auch gebn! 3d hab's bem Wellington versprochen

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 201. — 2. Aufl. 1854. S. 189. — 3. Aufl. 1862. S. 189. Und hab' noch nie mein Bort gebrochen. Bormarts! und wenn ju bid bie Reibn Der Feinde, ichlagt mit Rolben brein!' Und fort gieng's, muthig brauf und bran : Da gieng ein luft'ges Tangen an, Die Deutschen nahmen mit ben Briten Und ließen fie nicht früher los, Als bis fie endlich athemlos Bom blutbebedten Rampfplat flohn, Boran ihr Belb napoleon. Und als ber Tang vorüber mar, Umarmte fich bas Belbenpaar Und theilte ohne Reib ben Rrang Des Sieges bei Belle Alliance.

## Dor Blücher's Statue.

Bon Sturm. Sebichte. Leinzig 1850. S. 197. - Bergl. 2. Aufl. 1854. S. 186. - 3. Aufl. 1962. G. 186. But ab, ihr Burichen! habt Refpett vor einem beutiden Dann; Der alte Marichall Bormarts ift's, feht euch ben Belben an, Und lernt von ihm, mas beutscher Sinn und beutsche Treue beißt, Und neigt bas Saupt in Demuth tief por feinem Belbengeift.

Das war ein Mann voll Muth und Rraft, ein echter Mann ber That, Fest, ehrenhaft und treu wie Golb, und jeder Boll Golbat; Im Rampfe wie ein Lowe fubn, fo grimmig und fo wild, Doch gegen ben befiegten Feind als wie ein Lamm fo milb.

Die Ratbach, Jungen, tennt ihr boch? Dort mar fein iconfter Tag, Da gab es Feinde übergnug, ba traf mohl jeder Schlag; Dort tangte er bem Beer voran in luft'gem Siegeslauf. 'heut', Bater Blucher, geht es gut!' - 'S tommt beger, paft man auf.'

Und beger tam's. 'Bewehre um! Go fpart ihr manchen Schuf.' Die Frangen bupften bugenbweis gleich Frofchen in ben Fluß. Un breißigtaufenb tamen um, ba mar bie Jagb vorbei; Der Blucher wifchte ab fein Schwert, und Schlefien mar frei.

Und bann bei Leipzig! Jungen, feht ben Alten naber an! Ber ihn und biefen Tag vergißt, ber ift tein beutscher Mann. Er mar bie Geele von bem Beer, er mar bas Berg ber Schlacht, Der Schlacht, bie unfre Retten brach und Deutschland frei gemacht.

Dann vormarts gieng's, fort nach Paris, wo man ben Frieben folog, Der, weil er gar' ju gabm und milb, ben Feldmarichall verbroß; Er brummte gornig, und er gog bie Belbenftirne fraus Und fand nur im Gebanten Troft, bag noch bas Ding nicht aus.

Und turze Zeit, da war geschehn, was er sich wohl gebacht, Da jog ber greife Feldmarschall noch einmal in bie Schlacht, Befampfte mit bem Bellington ben Feind bei Belle Alliance Und tangte bort mit Sieg gefront ben letten Chrentang.

Und als er mertte, bag es bald mit feinem Leben aus, Da trieb es ihn nach Roftod fort in feiner Eltern Saus, Und bort fah man auch abends fpat ftill auf bem Rirchhof ibn In frommanbachtigem Bebet an ihrem Grabe fnien.

Und als er fterben gieng, ba fprach ber Belb : 'Run fterb' ich gern, 3ch bin nichts nut mehr auf ber Welt; geht, fagt bas meinem herrn, Und fagt ibm, baß mich treu fur ibn und fur mein Baterland. Bie ich's im Leben immer mar, bie Sterbeftunde fanb.

'Und ihr, bie ihr von mir gelernt fo manches in ber Schlacht, Lernt eines noch julest von mir, woran ihr nicht gebacht: 3d meine, wie man ruhig ftirbt. Sargt ohne Brunt mich ein, Und bort, wo die brei Linden ftehn, will ich begraben fein."

Seht, bas mar auch ein Dann bes Bolts und gmar von befter Art, Rein Belb ber Feber und bes Mauls mit Bederhut und Bart; Die Bichte haben mit ihm gwar ben Bormarteruf gemein, Doch wenn es gilt, wird feiner je ein Maricall Bormarts fein.

# Der Papagei.

Bof. Gebichte. Bb. III. 2. Muff. Grlangen 1839. G. 447. — Werte. Frankfurt a. M. 1868 u. 69. I, 173. Das war bie Schlacht von Baterloo, Sprach er nur einerlei.

Die Schlacht von Bellalliangs, Die flang fo laut, die flang fo frob, Co ungeftumen Rlangs.

Das mar bie Schlacht von Baterloo.

Die Schlacht von Bellalliangs; Da flang's boch nur bem Briten frob, Rur froh bem Deutschen flang's.

Es wohnt' ein Frangmann nah babei, Dem flingt es noch im Ohr. Der hatt' auch einen Bapagei, Der fprach fo laut guvor.

Der Bapagei fprach mancherlei, Frangofifch Tag und Racht. Co laut noch fprach ber Bapagei Am Tage vor ber Schlacht.

Und als bie Schlacht fo laut nun fprach, Da fcmieg ber Bapagei; Und als er wieder fprach hernach,

Der Frangmann fprach: Bon jour, mein Mas;

Der Bapagei fprach : Bum! Der Frangmann fprach: 'Bon soir, mein Schat :

Der Bapagei fprach: 'Bum.'

Und weißt bu weiter nichts als Bum, So bleibe lieber ftumm!' Der Bapagei blieb boch nicht ftumm,

Der Bapagei fprach: 'Bum.' 'Und fagft bu mir noch einmal Bum, Den Sals breh' ich bir um.'

'Bum!' ba breht' er ben Sals ihm um, Und er fprach fterbend: 'Bum.'

Den Rachhall von ber Schlacht.

Run ift ber Franzmann boch nicht frei; Roch ruft in jeder Racht 36m fein ermurgter Papagei

# \* Wenn einer deiht, wat hei deiht, denn kann hei nicht mihr danhn, as hei deiht.

Bon Reuter. S. 54. - 8. Muft. 1869. &. 54. 'Ma, Korl, wo is bi bat benn gahn?' - 'Dor heft bi benn woll ellig fecht?' -'36, herr, bat gung jo boch noch fo.' - '3a, ummer bruf! as Bluchert feggt.' -'Ra, best bi buchtig rummer flahn?' - 'Bo mas bat benn ? Bertell boch bloß!' -'Je, Berr, it gung 'e ftim up los, Ja, Berr, taulest bi Waterloo.' -

Un as if irft fo recht in Brimm, Dunn baut' if rechtich un lintich berum, Un, Berr, ben einen haute it, ben einen! 'Je Berr, be Ropp be mas all af.' Den haut' if beibe Beinen af.' -

De Beinen? - Bo? mofo, be Beinen? Worum haut'ft em ben Ropp nich 'raf?' -

#### Remteremteremtemtem.

Bon Coleborn. Coleborn und Boebete: Lefebuch. Sannover 1859-61. II, 62.

Gealtert mar ber alte Fris, Bur Reige gieng fein fprubelnber Bit; Drum mar er unmirfc oft und murrend, Sprach abgebrochen, furz und ichnurrend, Und fo ihn jemand nicht gleich verftand, Co warb er übel angerannt. Um ichlimmften mar's bei Mufterungen, Wenn die Ranonen ben Grundbaß fungen. Zwar bie Herren Abjutanten, Die ihn von innen und außen fannten, Gie verftanben ben Alten fofort: Gie lafen vom Munbe ihm bas Wort. Doch mehe ben Ertraorbonnangen ! Sie that er oft nicht ichlecht furangen!

Bei einem folden Manover mar Ginft fortgeschickt bie gesammte Schar Abjutanten und Orbonnangoffiziere : Sie jagten, als ob ber Sturm fie entführe. Es war bem Ronig nur noch gur Sand Ein einziger junger Lieutenant. Dem mar bas Berg nicht wenig beschwert: Seit einer Stunde hatt' er gehort Alle Befehle nach bier und bort; Berftanben hatt' er fein einziges Bort. 'Sa!' feufste ber Leutnant ftill fur fic, Sa, tommt bie Reihe jest an bich, Du bift verloren!' - Da bort er icon

Des Ronigs furgen gebrochenen Ton: 'Leutnant Rlemm!' rief haftig ber Fris, 'Reit' er jum Beneral Sendlit -Beiter verftanb er nicht Gin Bort, Das anbere trugen bie Lufte fort, Das ichwirrte, wie ein ichnarrenbes Im: 'Remteremteremtemtem!' Ginen Moment fann ber Armfte nach, Er ftanb, als fei er gerührt vom Schlag. 'Reit' er!' rief ber Ronig voll Baft. Da hatte ber Leutnant fich ichnell gefaßt: Er jagte bavon mit Ungeftum, MIS fige bas Unglud binter ibm. 'Erzelleng!' fo rief er ohn' langes Bablen, Erzelleng, Seine Majeftat befehlen Remteremteremtemtem!' -'Das befiehlt bie Dajeftat, Berr Rlemm?' -'Remteremteremtemtem !' So rief er und machte Rechtsumtehrt, So raid, wie ber Blig um ben Rirchturm

Und ritt, ale fit' ihm ber Tob an ben Sohlen, Mls woll' er beim Ronig bas Leben holen. Das Manover verlief gang ungeftort ; Als ber Ronig aber ben Spaß gehort, Da bat er fich weidlich fatt gelacht

Und ben Riemm jum Abjutanten gemacht.

# Tragifche Geschichte.

'S mar einer, bem's ju Bergen gieng, Daß ihm ber Bopf fo binten bieng, Er wollt' es anbers haben.

So bentt er benn: 'Die fang' ich's an? 3ch breh' mich um, fo ift's gethan -' Der Bopf, ber bangt ibm binten.

Da bat er flint fich umgebrebt, Und wie es ftund, es annoch fteht -Der Bopf, ber bangt ibm binten.

Da dreht er ichnell fich anders 'rum, 'S wird aber noch nicht beger brum -

Bon Chamiffo. Berte 3. Muft. Leipzig 1852. III, 97. - Gebichte 1831. G. 61. - 2 Muft. 1834. G. 89. - 19. Muft. Berlin 1869. G. 97. Der Bopf, ber bangt ihm binten.

Er breht fich links, er breht fich rechts, Es thut nichts Buts, es thut nichts Schlechts -

Der Bopf, ber bangt ibm binten. Er breht fich wie ein Rreifel fort, Es hilft gu nichts, in einem Bort -Der Bopf, ber bangt ihm binten.

Und feht, er breht fich immer noch Und bentt: 'Es hilft am Enbe boch --' Der Bopf, ber hangt ihm hinten.

Beftrafte Ungenügsamkeit.

Bon Rudert. Belichte. Bb. III. 2. Aufl. Grlangen 1839. C. 479. - Berte. Frantf. a. DR. 1898 u 1869.

Es war bas Rlofter Grabow im Lande Ufebom, Das nahrte Bott porzeiten aus feiner Onabe Strom.

Sie hatten fich jollen begnugen!

Es ichmammen an ber Rufte, baß es bie Rahrung fei Den Monchen in bem Rlofter, jahrlich zwei Gifch' herbei.

Sie hatten fich follen begnugen!

3mei Store, groß gewaltig; babei mar bas Befet, Daß jahrlich fie ben einen fiengen bavon im Reb.

Sie batten fich follen begnugen!

Der anbre ichmamm von bannen bis auf bas anbre 3ahr, Da bracht' er einen neuen Befellen mit fich bar.

Sie hatten fich follen begnugen!

Da fiengen wieber einen fie fich fur ihren Tiid: Sie fiengen regelmäßig jahraus jahrein ben Gifch.

Gie hatten fich follen begnügen!

Ginft tamen zwei fo große in einem Jahr berbei;

Schwer ward bie Bahl ben Monchen, welcher gu fangen fei.

Sie hatten fich jollen begnugen !

Sie fiengen alle beibe; ben Lohn man ba erwarb, Daß fich bas gange Rlofter ben Magen bran verbarb.

Sie batten fich follen begnügen!

Der Schaben mar ber fleinfte, ber größte tam nachber:

Es tam nun gar jum Alofter fein Fifch geschwommen mehr.

Sie hatten fich follen begnugen!

Sie hat fo lange gnabig gespeiset Gottes bulb; Daß fie nun bes find lebig, ift ihre eigne Schuld.

Sie batten fich follen begnugen!

## Das Gebet der Witme.

Rach Martin Luther von Chamiffo. Bergig 1852. III, 111. — Gedichte 2. Aufl. 1834. C. 104. — 19. Mufl. Berlin 1869. C. 111.

Die Alte macht und betet allein In fpater Racht bei ber Lampe Schein: 'Lag unfern gnabigen herrn, o herr! Recht lange leben, ich bitte bich febr.

Die Roth lebrt beten.'

Der gnabige Berr, ber fie belaufcht, Bermeint nichts anbers, fie fei berauscht; Er tritt bochftfelbft in bas armliche Saus Und fragt gemuthlich bas Dutterchen aus: 'Die lehrt Roth beten?'

'Acht Rube, herr, bie maren mein But, 36r Berr Großvater fog unfer Blut, Der nahm die befte ber Rube fur fich Und fummerte fich nicht weiter um mich.

Die Roth lehrt beten.

'3d flucht' ibm, Berr, fo mar ich bethört. Bis Gott, mich ju ftrafen, mich boch erhort: Er ftarb, jum Regimente fam 3hr Bater, ber zwei ber Rube mir nahm. Die Roth lehrt beten.

'Dem flucht' ich arg auch ebenfalls, Und wie mein Fluch mar, brach er ben Sals; Da famen bochftfie felbft an bas Reich Und nahmen vier ber Rube mir gleich.

Die Roth lehrt beten. 'Rommt bero Cobn noch erft bagu, Rimmt ber gewis mir bie lette Rub -Lag unfern gnabigen herrn, o herr! Recht lange leben, ich bitte bich febr. Die Roth lehrt beten.'

## Eine Frühlingsnacht.

Bon Storm.

Sommergeichichten und Lieber. Berlin 1851. 3. 34. 3m Zimmer brinnen ift's fo ichwul; Der Rrante liegt auf bem beißen Pfühl. 3m Fieber hat er bie Racht verbracht; Mabchen und Bogel werben mach. Sein Berg ift mube, fein Muge vermacht.

Sand ;

Er halt bie Uhr in ber weißen Sand. Er jahlt bie Schlage, bie fie pidt, Er forichet, wie ber Beifer rudt; Es fragt ibn, ob er noch leb' vielleicht, Wenn ber Weifer bie ichmarge Drei erreicht. Die Bartfrau fist gebulbig babei,

Barrend, bis alles vorüber fei. -Schon auf bem Bergen brudt ibn ber Tob - Und brinnen macht fein Auge mehr.

Und braußen bammert bas Morgenroth; Un bie Fenfter flettert ber Frühlingstag, Die Erbe lacht im Liebesichein, Er laufcht auf ber Stunden rinnenben Pfingftgloden lauten bas Brautfeft ein; Singenbe Burichen giebn übers Felb

Sinein in bie blubenbe, flingenbe Belt. -Und immer ftiller wird es brin; Die Alte tritt jum Rranten bin.

Der hat bie Sanbe gefaltet bicht; Sie gieht ihm bas Laten übers Beficht. Dann geht fie fort. Stumm wird's und

## Das kranke Rind.

Bon Gidenborff.

Die Begend lag fo belle, Die Conne ichien fo marm, Es fonnt' fich auf ber Schwelle Gin Rinblein frant und arm. Beputt jum Conntag beute, Biebn fie bas Thal entlang, Das Rind grußt alle Leute, Doch niemand fagt ihm Dant. Biel Rinber jauchgen ferne, So icon ift's auf ber Welt! Bieng' auch fpagieren gerne, Doch mube fturgt's im Felb. 'Ach Bater, liebe Mutter, Belft mir in meiner Roth!' -

Gebichte. Berlin 1837. S. 378. - 3. Mufl. 1850. G. 453. - 4. Mufl. Leipzig 1856. - 5. Mufl. 1865. C. 456. Du armes Rind! bie ruhen 3a unterm Grafe tobt. Und jo im Gras alleine Das frante Rinblein blieb. Frug feiner, mas es weine, Sat jeber feins nur lieb. Die Abenbgloden flangen Schon burch bie ftille Belt, Die Engel Gottes fangen Und giengen übers Felb. Und als bie Nacht gefommen Und alles bas Rind verließ, Sie haben's mitgenommen; Run fpielt's im Barabies.

#### Die vier Schweftern. Bon Rorner.

Berte, herausg, von Stredfus, 3. Muft. Berlin 1847. I, 233. - 1853. - 1855. - 1858. - 1861. - 1863. - 1866 2c. Es hat eine Mutter vier Tochter gehabt: Des armen Rinbes ju pflegen treu. Drei maren mit mancherlei Reig begabt, Die vierte, ber Mutter Sorg' und Gram, Rach furgem Gebete verschieben. Bar aber an allen Gliebern lahm

fprechen, Das wollte bas Berg ber Mutter brechen. Und fie blieb an allen Bliebern labm. Und als fie fühlt, bag es aus mit ihr fei, Bis einft ein festlicher Morgen graut, Da mußten ihr bie brei Schwestern geloben, Der bie altefte froblich begruft als Braut. Beim Bater bort oben,

Drauf ift bie Mutter im Frieben Und die Schweftern hielten ihr beiliges Wort, Und tonnte nicht geben und tonnte nicht Mls mar' bas Rind ihr bochfter Sort; Doch ber Armen nimmer bie Sprache tam. Da haben fie erft in fpater Racht

An bie arme fleine Schwefter gebacht. Und als fie bas Rimmer erreichten im Lauf. Da richtet bas Rind fich jum erftenmal auf Und mit bem Sandchen nach oben meist:

Bieb Mutter mar bei mir und hat mich gefpeist ; Lieb Mutter lagt bie Schwestern grußen.' Drauf that fie auf ewig bie Augen ichließen.

#### Gottesaker.

Rinberheimat I. 2. Aufl. Dannover 1851. S. 178.

Muf bem Gottesader in langen Reibn, Bebedt mit Blumen und grunem Gras, Stehn viele Bugel groß und flein; Sag, Bater, mas bebeutet bas? -'In biefen Bettchen, weich und nett, Bringt ber liebe Gott feine Menfchen gu Bett Und bedt mit Blumen und Rafen fie gu, Damit fie ba ichlafen in guter Ruh. Er bedt fie ju por Regen und Binb, Er bringt fie gu Bett, wenn fie mube finb; Denn jeber Menich ift fein liebes Rinb.

Ginft fommt ein Morgen, icon und flar -Darüber vergeht noch manches Jahr -, Da feiert Gott broben ein prachtiges Feft, Bo er bann auch Menichen jum Simmel einläßt :

Dann bebt er auf all' bie grunen Deden, Um enblich bie lieben Rinber ju meden. Und mer bann Bater und Mutter recht liebte, Durch Ungehorfam fie nie frantt' und betrübte, Den nimmt Gott in ben himmel binein; Da wird feine Freude ohn' Enbe fein.'

## Der Gottesacker in der Wildnis.

Bon Rudert. Befammelte Gebichte. Bb. V. Erlangen 1898. G. 433. — Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. Ginen Gottesader in ber Milbnis Sah ich einfam an bes Waldes Saum, Mauerlos, und mare nicht ein Bilbnis, Salbverwittert, ich erfannt' ibn faum.

Ginen Dann erblidt' ich, ber im Schweiße Seines Angefichtes grub ein Grab, Und befragt' ibn um ben Grund mit Gleiße, Daß bem Ort man feine Mauern gab.

Doch er lehnte fich auf feinen Spaten, Wifchte fich die Tropfen vom Beficht

Und begann : 'Der Brund ift mohl zu rathen, Manern brauchte biefe Festung nicht.

'Fefte Mauern hat man aufzuführen, Daß nicht brech' ins Schatgewölb' ein Dieb, Dber um Gefangne ju umichnuren, Daß heraus nicht brech' ihr Freiheitstrieb.

'Aber benen, bie bier find gefangen, Bieng ber Trieb hervorzubrechen aus, Und von außen feiner fühlt Berlangen, Einzubringen in bas ftille Saus.'

# Ein Friedhofsgang.

Bon Bogl. Ballaben, Romangen, Cagen und Legenben. Wien 1846. G. 313.

Beim Tobtengraber pocht es an: 'Dach auf, mach auf, bu greifer Mann !

'Thu auf bie Thur und nimm ben Stab; Dußt zeigen mir ein theures Grab!'

Gin Frember fpricht's, mit ftrupp'gem Bart, Berbrannt und rauh, nach Rriegerart. Die heißt ber Theure, ber euch ftarb Und fich ein Pfühl bei mir erwarb?'

Die Mutter ift es, tennt ihr nicht Der Marthe Cobn mehr am Beficht ?'

Bilf Bott, wie groß! wie braun gebrannt! Batt' nun und nimmer euch erfannt !

Doch tommt und feht; bier ift ber Ort, Rach bem gefragt mich euer Wort. 'hier wohnt, verhullt von Erd' und Stein,

Run euer tobtes Mütterlein.' Da fteht ber Rrieger lang' und ichweigt,

Das Saupt binab jur Bruft geneigt. Er fteht und ftarrt jum thenren Grab Dit thranenfeuchtem Blid binab.

Dann ichuttelt er fein Saupt und fpricht: 3hr irrt, bier wohnt die Tobte nicht; 'Die folog' ein Raum, fo eng und flein,

Die Liebe einer Mutter ein!'

#### Der Mutter Grab.

Bon hoffmann v. R. Die Rinberwelt. Maing 1953. G. 99.

Dort unter ben ichattigen Linben, Do frifche Blumen blubn, Ruht aus eine gute Mutter Bon ihres Lebens Mühn.

Sie fieht nicht ihre Rinber, Sie abnt nicht ihren Schmerz, Beichloßen ift ihr Muge, Und ruhig bleibt ihr Berg.

Mit jedem Frühling werben Die Linden wieder grun, Und an bem Grabeshügel Die Blumen wieder blubn.

Dann bliden bie Linden und Blumen Sar fröhlich himmelmarts, Doch unfern Blid beugt nieber Bum Grabe tief ber Schmerg.

## Das Rind am Grabe der Mutter.

Bolfelieb. Grlach: Die Boltslieber ber Deutschen. Mannbeim 1835. IV, 462. Schläfft fanft in beinem Rammerlein, Schläfft tief in fußer Rub;

Ach, Mutter, liebfte Mutter mein, Lag mich boch auch ins Rammerlein! Ach, foliege boch nicht gu!

3ch möchte ja so gern bei bir, Dein Rinblein wieber fein ; Ift gar gu falt und fturmifch bier, Bei bir ift's marm, 's ift ftill bei bir. Ich, lag mich, lag mich ein!

Nahmft fonft fo gern mich gu bir bin, Reicht'ft mir fo gern bie Sand; Ich fieh, wie ich verlagen bin, Nimm mich boch biegmal auch mit bin Ins icone himmelsland!

# Der todte Anabe.

Bon Doffmann v. R. Geipzig 1843. S. 340. — 4. Muft. pannover 1853. S. 216. — 6. Musg. 1864. S. 216.

Die Mutter weint' und barmte fic, Beftorben mar ihr Rind, Gin Rind fo fcon und minniglich, Bie nur bie Engel finb.

Und als es nun im Grabe lag, Da hatt' es nimmer Ruh : Die Mutter weinte Racht und Tag Und weinte immerzu.

So lang' bie Mutter weint und macht, So fteigt aus feinem Grab Der Rnabe fpat um Mitternacht Und geht ins Dorf hinab.

Befucht bie Plage rings berum, Wo er gefpielet hat, Und geht bann wieder tobtenftumm hinauf ben Rirchhofspfab.

Die Mutter aber weint und macht Und weinet immergu:

So lange hat auch Nacht für Nacht Der Anabe feine Rub. Und endlich tritt im Sterbefleib Er por bie Mutter bin: D liebe Mutter, laß bein Leib, Und laß mich, wo ich bin.

D liebe Mutter, laß boch ab! Bas weinft bu allezeit ? Die Thranen bringen burch mein Grab. Richt troden wird mein Rleib.'

Die Mutter bort's; 'o fonnt' ich fein Bei bir boch Tag und Racht!' Die Mutter ruft's und ichlummert ein Und ift nicht mehr erwacht.

So tonnte bann ber Anabe ruhn, Sein Grab marb ringsum grun, Und jeden Frühling fieht man nun Drauf Beil und Rofen bluhn.

## Die Mutter und das Rind.

Bon Chamiffo. Berte 3. Muft. Leipzig 1852. III, 154. - 5. Auft. Beelin 1864. - Gebichte 19. Muft. Beelin 1869. C. 154. Wie warb zu foldem Jammer Der ftolgen Mutter Luft? Gie meint in öber Rammer,

Rein Rind an ihrer Bruft; Das Rind gebettet haben Sie in ben ichwarzen Schrein Und tief ben Schrein vergraben, Als mußt' es alfo fein.

Wie da die Erde, fallend Auf den verientten Sarg, Ihn dumpf und ichaurig schallend Bor ihren Augen darg, Hat Thränen sie gesunden, Die nicht zu hemmen sind; Sie weint zu allen Stunden Um ihr gesiebtes Kind.

Wenn andrer Luft und Sorgen Der laute Lag beideint, Beilt ichweigiam fie verborgen In finstrer Maus und weint; Wenn andrer Schmerzen lindert Die Racht, und alles ruht, Bergiest sie ungehindert Der Thanne bittre Fint.

Wie einst sie unter Thränen Die flumme Mitternacht Die flumme Mitternacht Derstützungslosen Schnen Berstört herangewacht, Sieht wunderbarer Weise Das Kindlein sie sich nahn, Es tritt so leise, leise, Es fieht sie trauernd an.

'D Mutter, in ber Erben Gewinn' ich feine Raft; Bie follt' ich ruhig werben, Wenn bu geweinet haft? Die Thränen fühl' ich rinnen Zu mir ohn' Unterlaß, Mein hemblein und das Linnen, Sie sind davon so naß.

4D Mutter, laß bein Lächeln hinab ins feuchte Haus Aufte facheln, Dann trochnet's wieber aus; Und scheint beinem Kinde Dein Auge wieber flar, Umblühn es Ros und Winde, Wie onft es oben war.

40 weine nicht! fei nunter! Was helfen Thranen bir? Romm lieber boch hinunter Und lege bich zu mir; Da magst du leise tosen Mit beinem Kinbelein, Du liegst auf weichen Rosen Und schlässe in rubig ein."

Sie hat aus sußem Munde Die Warnung wohl gehört, Sie hat von diefer Etunde Ju weinen aufgehört. Wohl bleichten ihre Wangen, Doch blieb ihr Auge klar; Sie ift hinab gegangen, Wo soon ihr Liebling war.

#### Mutterliebe.

Bon hermann Reumann. Beiffe 1856. G. 160.

Christnacht war's, und taufend Kerzen Flammten in den grünen Tannen, Schritt ein einsam Weid von dannen; Achtend nicht des Wegs Beschwerben, Folgte es dem treusten Derzen Und dem reinsten aller Triebe: Heiliger ist nichts auf Erden, Als die Mutterliebe.

Bu bem Friedhof kam gegangen Diese Mutter ohne Kinber, Dachte ihrer heut' nicht minder, Die sie frebsich jüngst umsprangen. Schwerer soll's ihr heute werden, Daß sie holbe Pflichten übe : Heiliger ist nichts auf Erben, Als die Mutterliebe.

Bei ben Sugeln fniet fie nieber,

An ben Grabern ihrer Meinen; Doch sie kam nicht, um zu weinen, Denn bas Christsest kehrte wieder, Ob ihr auch zum Sterben trübe, Muß es froh begangen werben: Hiller ist nichts aus Erben, Als die Mutterliebe.

In ber fillen Graber Mitte Debnet fie bie Weihnachtspenben, Stellt ben Baum, von Mutterhanden Ausgeschmudt nach frommer Sitte, Jünbet seine gelben Kerzen, Ruft bei Namen ihre Kleinen. Beil'ger Leib tann nicht erscheinen, Als im Mutterbergen.

Duftend tropfelt von ben Zweigen In ben Schnee bas Wachs ber Kerzen,

Und bie Engel Bottes neigen Eröftenb fich jum Mutterherzen. Mag ihr balb Erlofung merben, Die jum Simmel fie erhube! Beiliger ift nichts auf Erben, 213 bie Mutterliebe!

# Das ungenügende Bild.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 96. — 2. Aufl. 1854. S. 88. — 3. Aufl. 1862. S. 88. Sier prangft bu in ber Jugend Glange, Befcmudt mit grunem Mirtenfrange,

Das Auge frifches Leben fprühenb, Die Wangen wie zwei Roslein blubenb.

Doch tann bieß Bilb mir nicht genugen, Da ja mein Beift in biefen Rugen Die Runde nicht von bem tann lefen, Bas bu als Mutter mir gemefen.

Davon bewahrt allein bie Sage Dein Bilb, wie ich's im Bergen trage, Bo ftatt ber Rofen auf ben Bangen Die bleichen, tiefen Furchen prangen;

Bo mir zwei mube Mugen fagen, Bas bu für mich geforgt, getragen ; Bo alle Buge mir verfünden Gin Liebesmeer, nie ju ergrunben.

## Gebet in der Fremde.

Bon Sturm. Bebichte. Leipzig 1850. G. 178.

Ach, es muß traurig fein, Wenn man fo gang allein Muß fterben gehn, Wenn uns fein Muge grußt, Das uns ben Schmerg verfüßt, Riemand bas Riffen rudt, Riemand bie Sand uns brudt, Mur Frembe um uns ftebn. Die talt uns fterben febn.

Drum bet' ich, Gott, ju bir: D ruf mich, herr, von bier Richt früher ab. Als bis ich wieberfanb Mein liebes Beimatlanb,

Bo mich bie Liebe grußt, Die jeben Schmerg verfüßt, Und liebend mich ins Grab Senft Freundeshand hinab. Dort, wo bein Rreug erhobt

Auf unferm Turmchen fteht 3m golbnen Schein, Bo fanft in beiner Sut Dein theurer Bater rubt. Bo auch ber Bruber Sara Ein gruner Sugel barg, Richt fern ber Schwefter mein, Lag mich begraben fein.'

# bor den Churen.

Von Rudert. Gef. Gebichte. Bb. III. 2. Aufl. Erlangen 1839. G. 208. — Ausw. 1f. Aufl. Frantf. a. DR. 1858. I, 53. (Gefurgt.) 3ch habe geflopft an bes Reichthums Saus; Man reicht mir 'nen Pfennig jum Fenfter Es fannt' es niemand weit und breit. heraus.

3ch flopfte leis an ber Ehre Schloß; 'hier thut man nur auf bem Ritter gu Roft.' 3ch habe gesucht ber Arbeit Dach; Da hort' ich brinnen nur Weh und Ach.

3ch fuchte bas Saus ber Bufriebenheit:

Run weiß ich noch ein Sauslein ftill, Bo ich zulett anflopfen will.

3mar wohnt barin icon mancher Gaft, Doch ift fur viele im Grab noch Raft.

# Scheiden.

Bolfelieb. Rach Feuchtersleben: Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1836. G. 5.

Es ift beftimmt in Gottes Rath, Daß man vom Liebften, mas man bat, Duß icheiben,

Wiewohl boch nichts im Lauf ber Welt Dem Bergen, ach! fo fauer fallt Mls Scheiben, ja Scheiben.

Go bir gefchentt ein Anosplein mas, So thu es in ein Bagerglas; Doch miße:

Blubt morgen bir ein Roslein auf. Es welft mohl icon bie Racht barauf; Das miße, ja miße!

Und bat Gott Liebes bir beichert, Und haltft bu es recht innig werth, Das beine :

Es wird nur wenig Beit mohl fein, Da lagt es bich fogar allein; Dann weine, ja weine!

Run mußt bu mich auch recht verftebn, Run mußt bu mich auch recht verftehn! Wenn Menichen aus einanber gebn, So fagen fie: 'Auf Wieberfehn!' Auf Bieberfehn!

# Wiederfehn.

Bon Goering. Berftreute Gebichte.

Weine nicht, Wenn aus bem ftillen Baterhaus Das Rind gieht in bie Welt hinaus. Du rufft als legten Brug beim Behn : 'Lieb Rind, lieb Rind, auf Wieberfebn!' Drum weine nicht.

Weine nicht, Benn fanft ein liebes Muge bricht. Das Muge mar bie Geele nicht;

Wenn wir am Tobtenbette ftebn, So fagen wir: 'Auf Bieberfehn!' Drum meine nicht.

Weine nicht, Und fant auch in bas talte Grab Gin Berg, bas bu geliebt, binab. Borft bu's burch Trauerweiden mehn? Da raufcht es fuß: 'Auf Wieberfehn!' Drum weine nicht.

# Der todte Müller.

Dichtungen 3. Muff. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 18. - Bebichte 5. Muff. 1854. Die Sterne überm Thale ftehn, Das Mühlrab nur man boret. Bum franten Muller muß ich gebn, Er hat ben Freund begehret.

3d fteig' binab ben Felfenftein, Es bonnert bumpf bie Duble, Und eine Glode tont barein: 'Die Arbeit ift am Biele!'

In Mullers Rammer tret' ich nun : Starr liegt bes Greifen Gulle, Es ftodt fein Berg, bie Bulfe rubn, Und braugen auch wirb's ftille.

Die treuen Lieben weinen febr, Still bleibt fein Berg und fühle; Die Bager fliegen mohl baber, Still aber fteht bie Duble.

Gure Reihe foll ich fchließen :

## Die Vätergruft.

Bon Uhland. Gedichte 5. Mufl. Sintigari und Tabingen 1831. © 218.—31. Mufl. 1854. — 1815. — 1820. — 1826. — 1829. — 1833. — 1834 (2 mal). — 1835. — 1836. — 1837. — 1840 rc. — 34. Mufl. 1868. © 196.

Es gieng wohl über bie Beibe Bur alten Rapell' empor Gin Greis im Baffengefchmeibe Und trat in ben bunfeln Chor. Die Garge feiner Ahnen Stanben bie Sall' entlang, Aus ber Tiefe that ihn mahnen Gin wunderbarer Befang. 'Bohl hab' ich euer Grugen, 3hr Belbengeifter! gehört,

Beil mir! ich bin es werth." Es ftand an fühler Statte Gin Garg noch ungefüllt, Den nahm er jum Rubebette, Bum Pfühle nahm er ben Schilb. Die Sanbe that er falten Aufs Schwert und ichlummert' ein. Die Beifterlaute verhallten;

Da mocht' es gar ftille fein.

## Die Rapelle.

Droben ftehet bie Rapelle, Schauet ftill ins Thal hinab, Drunten fingt bei Wies und Quelle Froh und hell ber hirtenfnab.

Traurig tont bas Glodlein nieber, Schauerlich ber Leichenchor;

Bon Ubland. Gebichte 5. Aufl. Stuttgart und Tabingen 1831. S. 16. — 1853. S. 13. — 54. Aufl. 1869. G. 13. Stille find bie froben Lieber, Und ber Anabe laufcht empor. Droben bringt man fie ju Grabe, Die fich freuten in bem Thal; hirtenfnabe! hirtenfnabe! Dir auch fingt man bort einmal.

## Die Rapelle.

Bon Sturm. Bebichte. Leipzig 1850. S. 72. - 2. Muff. 1854. S. 68. - 3. Muff. 1862. S. 68.

Unter ichatt'gen Baumen fteht Gine freundliche Rapelle, Doch bie Frommen jum Gebet Ruft tein Glodlein filberhelle.

An ber Mauer rankt empor Epheu feine grune Binbe, Und ber Rosenstrauch am Thor Reigt wie betenb fich im Winbe.

Böglein flattern ein und aus, Schweben auf und ichweben nieber, Singen burch bas ftille Saus Ihre frifden, frommen Lieber.

Und bie Conne freundlich hell Blinkt burch bunte Fenftericheiben, Predigt flar: 'Der Liebe Quell Ift ber Berr und wird es bleiben.' Und vor meines Beilands Bilb Um Altare fnie ich nieber, Und die heiße Thrane quillt, Und ber Friebe fehret wieber. Und im Bergen wird es laut :

'Muthig, mas ber herr auch fenbe; Gelig, wer auf ihn vertraut, Bottes Lieb' ift ohne Enbe!'

# Shifffahrt.

Bon Rudert. Befammelte Gebichte. Bb. VI. Erlangen 1838. G. 268. — Berte. Frankf. a. Dt. 1868 u. 1869. Die ein Schifflein auf bem Deer, Schwebt bas Leben überm Tob, Dben, unten, ringsumber Bon Befahren ftets umbroht. Gine ichwache Bretterwand Trennet bich von beinem Grab;

Eines Sauches Unbestand Biegt bich ichautelnb auf und ab. Seien Lufte noch fo flar, Sei die Tiefe noch fo ftill; In Befahr ift immerbar, Ber burchs Leben ichiffen will.

## Die Monduhr.

Bon Reinid. Berlin 1844. E. 143. - Bergi. 2, D. R. 1852. G. 173: Monbwandrung'. - 5. Auft. 1863. G. 173. 'Der Forfter gieng ju Teft und Schmaus.'-

Der Wilbichut gieht in ben Balb hinaus. Das mar bes Baters Buchfe nicht!' Es Schlaft fein Weib mit bem Rind allein, Es icheint ber Mond ins Rammerlein,

Und wie er icheint auf bie weiße Band,

Da faßt bas Rind ber Mutter Sand. 'Ach, Mutter, wie bleibt ber Bater fo lang, Mir wird so weh, mir wird so bang!'

Rind, fieh nicht in ben Monbenfchein, Schließ beine Mugen und ichlafe ein.

Der Mondichein gieht die Band entlang, Da haben fie tobt ihn berein gebracht. Er ichimmert auf ber Buchje blant.

'Ach, Mutter ! unbhörft ben Schuß bu nicht ?

Rind, fieh nicht in ben Monbenichein, Das mar ein Traum, ichlaf ruhig ein!'

Der Mond icheint tief ins Rammerlein Auf bes Baters Bilb mit blaffem Schein. 'Berr Jefus Chriftus im himmelreich!

D Mutter, ber Bater ift tobtenbleich!' Und wie die Mutter vom Schlummer er-

#### Die drei Anaben im Walde.

Bon Balf. e. Leipzig 1819. 1, 220. Muberfefene Berte.

Es irrten brei Anablein tief in bem Balb. Ift nicht bes ftillen Dorfleins Bed', Die Luft gieng ichneibend und grimmig talt, Ift fcmarger Moor und Torf. Soch lag in ben Wegen ber Schnee; Sie aber gebachten por Sternenichein Roch fern in Großvaters Dorf gu fein, Der bort fie erharrt in Beh.

Es mar um bie beil'ge Weibnachtszeit, Sie hatten fich auf bie Bescherung gefreut; Sie manbelten frifch und getroft. Und lauter und lauter ber Sturmwind pfiff. Und größeres Bagen ihr Berg ergriff; Laut achsten die Baume por Froft.

Das Dörflein lag mohl jenfeit ber 31m. Ton, Wilibald und ber fleine Wilm, Co biegen bie Anabelein; Und bichter und nachtlicher murbe ber Balb, Und immer mehr Muth fprach Wilibald Den jagenben Brübern ein.

'Dorch, Freude! horch, ein Bofthornton! Sei wohlgemuth nun, Bruber Ton, Dort fteigt icon Gffenrauch! 'Ach nein, ach nein! - Am Berigont Dampft's rothlich, und bellend gegen ben Mond Rur liegen bie Fuchs auf bem Bauch!'

'Sorch, Beitichenfnall, borch, Sahnenichrei! Cei, Bruber Wilm, nun fchredensfrei, 'S giebt Menichen in ber Rab!' 'Ach nein, ach nein! mein Bilibalb. Auf reifet ber Froft bie Baum' in bem Balb. Es Iniftert im Fallen ber Schnee.'

'Sieh bort! tief unten im ftillen Beland' Beht unfre Banberichaft gu Enb, Dort ift Großvaters Dorf!' 'Ach nein, ach nein! ber ichwarze Fled

'Mir ift's, als bor' ich burch Schnee und

Den Turmer auf Cantt Marienturm Bar lieblich blafen; es fchallt: 'Ein Rindlein uns geboren ift !' Dieß Rindlein wird ju biefer Frift Beleiten uns burch ben Balb.

'Ach nein, ach nein, mein Wilibalb! Es wird mir so schaurig, es wird mir so talt; Es brudt bie Augen mir gu! Dort unter ber Beib', am Ufer ber 3Im, Dort will ich mich fegen,' fo fprach lieb Wilm; '3hr manbelt bem Dorflein gu!'

Ber fdritt ber Tob an bas Ufer ber 31m Und legte fich ftill auf ben fleinen Bilm, Beil schaubrig ber Nordwind blies. Schlaf fuß, ichlaf fanft, bu Engelsgebilb! Beleiten die Englein freudig und milb Dich ein in bas Barabies!

Still blinften bie Lichter im beimifchen Dorf; Da giengen die zween burch Moor und Torf, Den Beg im Schneelicht ju fpahn; Mit ihnen verfant bas faliche Belanb', Die Rinblein falteten betend bie Sand' Und murben nicht wieber gefehn.

Rothfehlden, bas faß auf feinem Mft, Der fleine, ichaubrige Wintergaft, Und weinte ben gangen Tag. Großvater folgt' am Ufer ber 3Im Dem Rlagegeton nach, bis wo Wilm Bobl unter ben Beiben lag.

#### Der Winterfchlaf.

Bon S. Reumann Befammelte Dichtungen. Reiffe 1856. G. 151.

Berichneit liegt Strage, Dorf und Grund, Bor Ralte heult ber Bachterhund, Beiß flimmert's in bem Sternenlicht. Wohin, bu armes Rind, fo fpat? Der Schnee liegt boch, ber Nordwind meht Und peiticht bein gartes Angeficht.

Das Dabchen muht fich, wie es fann, Es ftrebt bem Sturme muthig an Und fuchet bie permebte Spur : Da fingt's ihm leis bei jebem Schritt,

Die Beifterftimmen gieht es mit : 'Ruh aus, ruh aus, ein wenig nur!'

Darf ruben nicht; im fernen Balb Sarrt ja bie Mutter, ichwach und alt, Der bring' ich gute Argenei.' -Bift mub' und matt von Froft und Bind, Ruh aus, ruh aus, bu liebes Rind, Ein wenig nur, bann ift's vorbei!'

Es fingt fo fuß, es lodt fo fehr, Dem Mabchen wird ber Bang fo fcmer, Es sipet nieder auf den Grund. Wift mid' und matt von Frost und Wind, Schlaf ein, schlaf ein, du liedes Kind, Ein wenig Schlaf macht dich gefund!

'Darf schlafen nicht; im fernen Wald Hart ja die Mutter, schwach und alt. Der bring' ich Brot und guten Wein.' Da singt es süher, singt's so laut: 'Du liebes Kind, so gut und traut, Kannst nicht mehr laufen; schlafe ein! 'Schau ber, dein Bettlein ist gemacht. D welche Lust, o welche Pracht! Die Linnen sind so weiß und sein, Die Daunen sind so weich und rein; Wie süß muß da zu träumen sein! Wir wiegen dich ; schlaf ein, schlaf ein!

Das Madchen senkt das haupt hinab, Sein Körbchen fallt, es fallt sein Stad; Wie liegt es hold im weißen Schnee! Und leiler, immer leiser singt's, Und süßer, immer süßer klingt's: Du liebes Kind, Abe, Abe!

#### Der Bettler und fein Kind.

Bon Berharb. Beipzig 1828.

D, wie das liebliche Kind mich rührt, Das dort den Bettler, den Blinden, führt! Man fieht den beiden wohl Kummer an, Sie schreiten so traurig die Stusen hinan.

'Habt Mitleid, Herr, mit unster Noth; Roch labt uns heute kein Bisen Brot; Die Mutter ist krank, der Bater blind; Ich bin ein armes, armes Kind.'

Der reiche Gutsherr schreit in Buth: 'Bad bich hinweg, bu Bettlerbrut! hinweg, Gefindel, aus meinem haus, Sonft jagen euch meine Hunde hinaus!'

Die Nieine wendet das blasse Gesicht, Schniegt an den Bater sich bebeud und spricht: 'O, fliebe, mein Bater, o fliebe schnell! Schon bör' ich der bosen Sunde Gebell.

Der harte Mann verichließt bas Thor, Die Winde heulten, bas Madchen fror; Der blinde Bater halt es im Arm Und fußt die zitternde Wang' ihm warm,

Sie legt ihr Handchen in feine Hand Und leitet ihn treu über Moor und Sand. 'Ift's boch jum nächsten Dorfe nicht weit! Dort finden wir wohl Barmherzigkeit.'

Sie wanderngetroft durch ben dunteln Wald; Die Wolfen ziehen so feucht und falt; Es raßeln die Blätter von Sturmes Wuth, Und stürmend rauschet die Regenstut.

Der Psab ift schlüpfrig, ber Fels ift glatt, Die Lödchen träuseln, bas Kind wird matt. 'Ach, Bater!' seusset es athemichwer, 'Die Knies brechen — ich kann nicht mehr!'

Ohnmächtig läßt fie bas Handen los Und finket nieber auf naßes Moos. Der Bater fuchet fein Rind und bebt, Indem er es jammernd vom Boben hebt.

"Sei ruhig, mein Kind! umklammre mich! Auf meinem Rüden trag' ich bich. Bift, Armste, bis auf bie haut durchnäßt, Gieb mir die Füßchen, ich halte sie sest!

Run lentet fie rufend bes Baters Beg Undzittert und warnt vor dem schmalen Steg. Der Blinde schreitet mit angstlicher haft Zum Walbe hinaus mit der theuren Laft.

Das Mädchen wimmert; bem Alten wird bang. 'Ach Bater, wie bauert ber Weg so lang!'

Bebuld, mein Kind, ich hore Schalmein; Bur Herberg' tann es nicht weit mehr fein.' Die Stirne ber Kleinen wird glühend heiß, Und Füßchen und Handen erftarren zu Gis, Und wilde Krampfe burchscheiben ihr Berz. 'Ach, Bater! ach, Bater! mich töbtet ber Schmerx!'

Und als ihr Haupt auf die Shulter fant, Daruft er: 'Mein Kind! du bift wohl trant?' Und prüfet die Wege mit feinem Stab Und wanket keuchend den Hügel hinab.

'Wo find wir? Schlummerst bu?' Doch fie schweigt. —

Und endlich hat er das Dorf erreicht. 'Helft, gute Leute! o helfet geschwind! Ach rettet mein liebes, mein einziges Kind!' Er klammert es los, legt sanst es him Und füßt ihm Bangen und Mund und

Rinn. Und Starfung bringen fie, Wein und Brot -

Und Stärkung bringen fie, Wein und Brot — Zu spät! das gute Mädchen war todt.

#### Das Gemitter. \*)

Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1829. II, 369. - 4. Muff. 1851. G. 197.

Urahne, Großmutter, Mutter und Rind In bumpfer Ctube beifammen finb; Es fpielet bas Rinb, bie Mutter fich fcmudt, Großmutter fpinnet, Urahne gebudt Sitt binter bem Dfen im Bfubl -Die meben bie Lufte fo ichmul!

Das Rind fpricht: 'Morgen ift's Feiertag, Die will ich fpielen im grunen Sag, Bie will ich springen burch Thal und Sohn, Bie will ich pfluden viel Blumen icon; Dem Anger, bem bin ich holb!' -Bort ihr's, wie ber Donner grollt ?

Die Mutter fpricht: 'Morgen ift's Feiertag, Da halten wir alle frohlich Belag, 3d felber, ich rufte mein Feierfleib; Das Leben, es hat auch Luft nach Leib, Dann icheint bie Sonne wie Golb!' -Bort ihr's, wie ber Donner grollt?

Großmutter fpricht: 'Dorgen ift's Teiertag, Großmutter bat feinen Weiertag, Sie tochet bas Mahl, fie fpinnet bas Rleib, Das Leben ift Gorg' und viel Arbeit; Bohl bem, ber that, mas er follt'!' -Bort ihr's, wie ber Donner grollt?

Urahne fpricht: 'Morgen ift's Feiertag. Mm liebften morgen ich fterben mag: 3ch tann nicht fingen und icherzen mehr, 36 tann nicht forgen und ichaffen ichmer, Was thu' ich noch auf ber Welt?' ---Seht ihr, wie ber Blis bort fallt?

Sie boren's nicht, fie feben's nicht, Es flammet bie Stube wie lauter Licht: Urahne, Großmutter, Mutter und Rind Bom Schlag mit einanber getroffen finb; Bier Leben enbet ein Schlag -Und morgen ift's Feiertag.

#### Schnitterlied.

Bolfelieb.

Simrod: Die beutich. Boltel. Frantf. a. M. 1851. S. 579. - Bergl. Des Anab. Bunberb. 1806. I, 55.

Es ift ein Schnitter, beißt ber Tob, bat Bewalt vom bochften Bott; Beut west er bas Defer. Es ichneid't icon viel beger, Balb mirb er brein ichneiben. Bir mußen's nur leiben. bute bich, icon's Blumelein!

Bas beut' noch grun und frisch baftebt, Wird morgen ichon hinmeg gemaht : Die eblen Rargiffen, Die englischen Schlugeln, Die iconen Spaginthen,

Die türlischen Binben. Bute bich, icon's Blumelein! Biel hunberttaufend ungegablt, Bas nur unter bie Sichel fallt :

Rothe Rojen, weiße Lilien, Euch wirb er austilgen; Auch euch Raiserkronen Birb er nicht verschonen. Bute bich, icon's Blumelein!

Das himmelfarben Ehrenpreis,

Die Tulipanen gelb und weiß, Die filbernen Glodden, Die golbenen Flodden, Sinft alles gur Erben, Bas wirb baraus werben? Sute bich, icon's Blumelein! Ihr bubich Lavenbel, Rosmarein,

3hr vielfarbigen Rofelein, 3br ftolgen Schwertlilien, 3br fraufen Bafilien, Ihr garten Biolen, Man wird euch bald holen. Bute bid, icon's Blumelein!

Mus Geiben ift ber Fingerhut, Mus Sammet ift bas Wohlgemuth. Noch ift er fo blinb, Rimmt, was er nur find't, Rein Sammet, tein Geiben Mag ihn vermeiben. Bute bich, icon's Blumelein!

Trot, Tob, tomm ber, ich fürcht' bich nit, Gil baber in Ginem Schritt.

<sup>2</sup> Mm 30. Juni 1828 ichlug ber Blig in ein von gwei armen gamilien bewohntes haus ber wutrembergifchen Communic Aufflingen und ibbter von gebn Bewohnern beffelben vier Berfornen weblichen Gefchiecht, Grosmutter, Muiter, Lodier und Ontellin, Die erfte 71, bie leigte 8 3abt al. S. School Merteus 2, Juli 1828, Ph. 163.

Und werb' ich verleget, So werb' ich verfetet In ben himmlifchen Barten, Auf ben alle mir marten. Freue bich, icon's Blumelein!

# Die drei Schweftern.

Sie fielen mohl auf eines Ronigs Grab, Dem Ronig bem ftarben brei Tochterlein ab. Dein haar gefrullt, bein haupt geschmudt." Die eine bie ftarb bes Abenbs ab, Die anbre bie ftarb um Mitternacht, Die britte, ba ber Tag anbrach. Die erfte bie marb mit Rofen bebedt, Die andre die ward mit Relfen beftedt, Die britte bie marb mit Dornen gespidt, Die erfte betam einen golbenen Sarg, Die andre befam einen filbernen Sarg, Die britte befam einen bolgernen Sarg. Sie faßten fich all' brei mohl an bie Sanb Und giengen wohl aus ihres Baters Land Und tamen ben ichmalen Weg binan; Da begegnet' ihnen ein weißer Dann. 'Ach Seelchen, ach Seelchen, wo wollt ihr hin ?' Bir wollen nach bem Simmel bin." Der himmel ber ift jugeschloßen, Da fonnt ihr nicht hineinfommen.' Und als fie vor die himmelsthur tamen, Da flopften fie fo leife an. Sankt Betrus fprach: 'Und wer ift hier?' 'Es find brei arme Seelen bafur.' Die zwei bie will ich lagen berein, Die britte foll bavor beftehn bleiben. 'Ach liebster herre, warum foll ich benn allein Bor ber Simmelsthur bestehen bleiben?'

Boltslieb. Bagen, Marchen und Lieber ic. Riel 1845. G. 496 und mundlich im Luneburg ichen. Es fielen brei Sterne vom himmel berab, 'Wenn andere Rinder gur Schule gegangen, So haft bu por bem Spiegel gestanben, Da gieng bie britte wieber gurud Und fam nun auf ben breiten Beg; Da begegnet' ihr ein ichwarzer Dann. 'Ach Seelchen, ach Seelchen, wo willft bu bin ?' 3d will nach ber bollen bin.' Die Bolle bie ift anfgeschloßen, Da fannit bu mohl hineintommen.' Und als fie por bas Sollenthor fam, Da flopfte fie fo graufam an. Der Teufel iprach: 'Ber ift benn bier?' 'Es ift eine arme Seele bafur,' Da tam ein bofer Beift bervor, Der nahm fie berein ins Sollenthor Und feste fie auf einen glubenben Stubl, Gab ihr einen glühenben Becher in bie Sand, Danach ihr Mart und Aber geriprang. Da fieng fie an zu schrein und sprach: 'D weh, o weh meiner Mutter Sand, Die mich nicht nach ber Schule gwang! D meh, o meh meines Baters Sand, Der mich nicht nach ber Rirche gwang! D meh, o meh mein bunter Rod, Der mich bier nach ber Bolle lodt! O meh, o meh meines Rutichers Pferb, Das mich bier nach ber Solle fabrt!'

# Wunfch der Verdammten.

Bon Ringwaldt. Boebete: Elf Bucher beutider Dichtung. Leipzig 1849. I, 136. (Bruchftud.)

Es municht fich bas verbammte Beer Bon Gott nicht mehr, wenn's möglich mar', Sonbern verhoffen, baß fie noch Als baß ein Berg von lauter Sanb Beichaffen murb' von Gottes Sand, Der größer mar' als mohl bie Belt, Und ein flein Boglein murb' beftellt, Das alle hunberttaufend Jahr Rur ein Sanbfornlein trug' von bar, Und follten bann erlofet fein, Wenn bas geringe Bogelein Den großen Berg batt' meggetragen;

Go wollten fie noch nicht verzagen, Ginft murben aus bem harten Joch Des anbern Tobes ju ben Frommen In Abrahams Behaujung tommen. Denn ob mobl biefer Berg von Erben Langweilig mocht' verführet werben, So murbe boch die Emigleit Ihn überwinden mit ber Beit. Aber ber Bunich hat feine Statt, Sie friegen meber Bulf' noch Rath.

Reisegesellschaft.

Bon Rudert. Befammelte Bebichte. Bb. VI. Etlangen 1838. G. 43. - Berte. Frantf. a. M. 1868 u. 69. 11, 545.

Bo ber Schidfalsmege Rreugen fich jo viel, Und auf eignem Stege Jeber fucht fein Biel; Soffe nicht, baß einer Mit bir halte Schritt Langer, als auf beiner

Babn ift feine mit. Raber nur berühren bier fich bann und mann

3mei ber Weg' und führen Mus einanber bann. Und mer eine Beile Mit bir theilt ben Bang; Soffe nicht, er theile Ihn fein Lebelang. Dente, baß er immer Roch tann feitwarts gebn, Ch im Abendichimmer Dir bie Berge ftebn.

#### Das Erkennen.

Bon BogL Ballaben, Romangen, Sagen und Legenten. Bien 1846. G. 303. Ein Wanberburich, mit bem Stab in ber Sand, Rommt wieber beim aus bem fremben Land. Sein Saar ift bestaubt, fein Antlig verbrannt; Bon wem wird ber Burich mohl guerft erfannt? So tritt er ins Stabtden, burche alte Thor, Um Schlagbaum lehnt juft ber Bollner bavor. Der Bollner, ber mar ihm ein lieber Freund, Dit hatte ber Becher bie beiben vereint. Doch fieh - Freund Bollmann erkennt ihn nicht, Ru febr bat bie Conn' ibm verbrannt bas Beficht. Und weiter manbert nach furgem Brug Der Buriche und icuttelt ben Staub vom Jug. Da ichaut aus bem Fenfter fein Schapel fromm, 'Du blubende Jungfrau, viel iconen Willtomm!' Doch fieb - auch bas Magblein ertennt ihn nicht, Die Sonn' hat ju fehr ihm verbrannt bas Beficht. Und weiter geht er bie Straf' entlang, Gin Thranlein bangt ibm an ber braunen Bang'. Da mantt von bem Rirchfteig fein Dlutterchen ber, 'Bott gruß' euch!' - fo fpricht er und fonft nichts mehr. Doch fieh, - bas Mutterchen ichluchzet voll Luft: 'Mein Sobn!' - und finft an bes Burichen Bruft. Bie fehr auch bie Sonne fein Antlit verbrannt, Das Mutteraug' hat ihn boch gleich erfannt.

# Der Witwe Bans gu Gifenach.

Bon Sagenbach. Buther und feine Beit. Frauenfelb 1838.

borch! burch bes Binters Sturmgefause Da wird ber Mund ihm aufgethan, Ertont mit Macht ein neues Lieb, Un manchem ftolgen Berrenhaufe Der ftumme Chor vorüber gieht; Doch por ber Witme ftiller Wohnung,

Und mit gar festlicher Betonung Stimmt er bie frommen Beifen an.

Bin ju ber Schüler Lobgefangen Reigt fich ber frommen Witme Dhr. 36r ift's, als ob ins Berg ihr flangen Der Engel Gruß' aus boberm Chor; Doch weitaus por ben Stimmen allen So ted und frifd und boch fo rein bort fie bes einen Stimm' ericallen, -Wer mag ber junge Ganger fein?

Den Ganger, ja, ben muß ich fennen, D bringt ben Anaben ber gu mir! Romm, follft mich beine Mutter nennen, Du lieber Ganger, weile bier!' Und unters Dach führt fie ben Armen

Und fragt und foricht nach feiner Roth. Un ihrem Berb foll er erwarmen, Sich fattigen an ihrem Brot.

So muchs beran ber Martin Luther, Erzogen in ber Witme Saus, Und es erblüht ber frommen Mutter Gin ewig frifder Rrang baraus; Denn wo von Luther wirb gefungen, Fangt man mit biefem Liebe an, Und bantbar ruhmen's alle Bungen, Bas an bem Rleinen fie gethan.

#### Die Worte des Roran.

Bon Zeblig. Gruttgart und Tubingen 1832. G. 64. — 2. Aufl. 1839. G. 61. — 5. Aufl. 1855. Emir Saffan, Entel bes Propheten, Faltet feine Sanbe, um gu beten, Sest fich auf ben Teppich bann im Saale Rieber, um gu toften von bem Dable.

Und ein Stlave trägt vor ihn bie Speife, Und er ichuttet ungeschidter Beise Bon ber Schußel Inhalt, bag bie Seibe Barb befledet auf bes Emirs Rleibe.

Und ber Stlave wirft fich auf bie Erbe Und beginnt mit angftlicher Beberbe : 'Derr! bes Barabiefes Freuben theilen, Die ihr Burnen gu bemeiftern eilen.'

'Run, ich gurne nicht!' antwortet' beiter Saffan; und ber Gtlav' verfette meiter: 'Doch noch mehr belohnt wirb, wer Bergeiben Dem Beleibiger laßt angebeihen.'

'3ch verzeihe!' fo bes Emirs Borte. Doch geschrieben fteht am felben Orte,' Sprach ber Sflave, 'bag am bochften thronen Soll, mer Bofes wirb mit Butem lohnen!'

Deine Freiheit will ich bir gemabren Und bieß Gold bier, bas Gebot ju ehren : Dog' es nie geschehn, bag bie Befete Des Propheten Gottes ich verlebe!"

#### Der Gaftfreund.

Bon Berber. Gammtliche Berte. Gebichte, herausgeg. von Muller. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 284. Bei einem Reger in Buinea mar Gin Brite frant gurudgeblieben; treu, Da tam ein ander europaifch Schiff Und ftabl mit Tangen und Dufit und Lift Rein Guropaer jest in meiner Gutte; Der Reger viel hinmeg. Sie jammerten, Die Bande ringend auf bem fliehnden Schiff, Bis fie ber bumpfe Boben bart verschloß. -Und Braute, Gobne, Weiber fammelten Sich um bie Butte, wo ber Guropaer Darnieber lag. Sie forbern Rache, Blut. - Alfo bie Reger. - Europäer, wir?

'3hr Freunde,' fprach ber Reger, 'meinen Baft Soll feine Rachbegier beleidigen! Bie feinen Bruber, pflegt' ber Reger ibn. Rur über meinen Leichnam geht ber Bea Bu ihm. Er hat euch nichts geraubet, ift Mein Gaftfreund ift er und ein franter Menich.' -Die lauten Saufen trennten murmelnb fich Der Fleden ward voll Aufruhr. Bater, Mutter, Und bantten's ihm am Morgen, bag fie geftern, Bon feiner Billigfeit geleitet, fic

Dit bes Unichuld'gen Blute nicht befledt.

# Der Inde.

Bon Bragel. Gebichte. Leipzig 1820.

Friedlich, nach burchlauf'ner Bahn Den erftarrten Leib ju pflegen, Ram, gepeiticht von Sturm und Regen,

Der mobile Sanbelsmann Levi Schmubl im Wirtshaus an, Bechend im gufriednen Rreife

Saß bes Städtchens Burgericaft, Labte fich am Gerftenfaft Und befprach fich welchfelsweife hier von Schul- und Rirchengucht, Bom ericienenen Rometen, Dort von Beft und Rriegesnothen Und ber ichlecht gerathnen Frucht. Levi grußt' und nahm befcheiben In ber Ed' ein Blatchen ein. Unwillfommnes harrte fein; Schmach und Krantung mußt' er leiben, Statt ber Rube fich gu freun; Denn gur Luft ber Rummelbrüber Brannte mit bem Pfeifenfpan Bortenfeld, ber Seifenfieder, 3hm ben Bart von hinten an. Bellenbes Belächter fronte Seine Großthat für und für. Schamvoll ichlupfend burch die Thur, Sucht' im Stall fich ber Berhöhnte Friedensraft und Nachtquartier.

Mitternacht mit bunfler Sulle Dedte Thal und Sugel ichon, Alles Leben mar entflohn; Aber furchtbar burch bie Stille Drang ber Feuerglode Ion! -Praffelnd Schlägt die Buth ber Flammen Um bes Geifenfiebers Dach; Beulend läuft bas Bolt gufammen, Alle Schlafer werben mach. Mlles regt fich, und geschwinde Wird ber Bagerichlauch gefüllt, Daß die Flamme, fühn und wilb, Aufgejagt vom Birbelwinbe, Den gewalt'gen Begner finbe. -Doch mer faßt ein Berg und fliegt Rettenb nach bem garten Rinbe, Das im Erfer ichlummernb liegt? Denn die Mutter fieht man rennen, Angft beflügelt ihren Lauf, Und verzweifelnd ichreit fie auf:

'Laget Baus und Sabe brennen; Reißt mein Rind aus Feuersglut!' Sieh, ba zeigt mit hohem Muth, Bo bie Funten fprühn und ftieben, Sich ein Frembling, eilt ins Baus, Gilt, vom Dampf gurudgetrieben, Wieder vor bie Thur heraus, Blidt empor und flimmt behenber, Als ber Marber icheu im Lauf, Giebelmarts am Beingelanber, Bricht bie Fenfterpfoften auf, Steigt hinein mit Binbeseile, Anüpft, indes mit Todesgraun Aller Augen aufwarts ichaun, Mit gelöstem Wiegenfeile Sich bas Rind am Bufen feft, Gilt, vom Augenblid gepreßt, Aus bem bampfenben Reviere, Steigt am ichwankenben Spaliere Niebermarts mit heitrer Luft, Legt bas Rind, wie er's gefunden, Lebend an ber Mutter Bruft, Benbet fich - und ift verschwunden. Und bas Saus, ber Gluten Raub, Sintet fonell in Schutt und Stanb.

Doch fo wie ber Morgen wieber Burpurfarbig fich erneut, Tritt ber Gaftwirt, ftill erfreut, Bum verarmten Seifenfieber, Einen Beutel in ber Sand. 'Levi,' fpricht er, 'ber bie Banb Deines Biebelwerts erflommen, Der bein Rind ber Wieg' entnommen, Levi hat mich hergefanbt, Diese Babe bir zu reichen. Dant und Thranen fpare bir; Seine Barichaft ließ er bier, Doch ihn felbft fah ich entweichen.'

Chrifti Ramen führet ihr; Behet bin, und thut besgleichen!

# Das Winterfeft in Anfnm.

Bei hufum mar's gur Binterzeit, Da bielt man voller Froblichfeit Ein luft'ges Fest nicht fern vom Land Auf glattem Gife, wo Rorbftranb Die Infel liegt und ebne Bahn

Bon Sturm. Reue Gebichte. Leipzig 1856. G. 219. - Bergl. Mullenboff: Cagen ac. aus Schlesm. Solft. Riel 1845. G. 132. Dem Fuß bot ber froftallne Plan. Das mar ein Jubeln und Juchhein Mus voller Bruft von Groß und Rlein, Denn alles jog beut' aus bem Baus Bum luft'gen Winterfest binaus.

Da gab's ju feben fern und nah', Dier Schlittschuhlaufer, Schlitten ba, Dort muntern Tang und beitres Spiel; Denn jeber trieb, mas ihm gefiel, Und mar er mube, ei, fo faß Er fonell im Belt beim vollen Glas. Und weil ber Mond gab hellen Schein, Trieb man's bis in bie Nacht hinein. Mur eine Witme blieb gu Saus, Weil fie ins Freie nicht hinaus Sich magen burfte, benn fie mar Gebrechlich icon feit manchem Jahr. Doch lag ihr fleines Buttchen boch, Und fo fab fie burche Genfter boch Muf ihrem Git in frober Rub' Der Jugend munterm Treiben gu. Schon ichien ber Mond am himmel flar, Da nahm bie Frau ein Boltchen mahr; 3m fernen Weften ftieg es auf Und muche und muche im ichnellen Lauf. Geit Jahren lebte fie am Strand, Mit Bind und Better mohl befannt; Drum ift ihr bang: fie tennt ju gut Das Beichen von ber naben Glut, Des Winds auch, ber von Rord nach Weft Umspringen will. 'Dein Gott, bas Feft! Die Leute bort! Das junge Blut!' Sie ruft, fie fdreit: 'Die Flut! Die Flut!' Das Bort verhallt. Gie winft und winft. Umfonft - fie rafft fich auf, fie fintt Bufammen, benn es tragen nicht Die morichen Fuße bas Bewicht. Und wieber ringt fie fich empor; Mus angitgepreßter Bruft hervor

Dringt neues Rufen. Riemand bort, Dan tangt und fingt gang ungeftort. Die Bolte naht, und jest fpurt auch Die Alte icon bes Binbes Sauch. Noch turze Zeit, verloren find Dann alle, Mann und Weib und Kind. Der Angftichweiß fteht ihr auf ber Stirnt; Da judt ihr ein Bebant' burchs Sirn. Sie friecht jum Dfen, mit ber Sanb Saßt fie ben hellen Teuerbrand, Und nun jum Bett, und jest binaus, -Und jest - aufloht ihr fleines Saus, Und 'Feuer! Feuer!' - Alles flieht Bom Gis gur Rettung. Gieb, ba giebt Die Wolfe machtig icon beran, Es braust ber Wind, es fracht ber Blan, Und übers Gis rollt wild bie Flut, Berichlingt bie Belte, Sab' und But ; -Mag's fahren, ba ber lette Mann So eben auch ben Strand gewann! Roch flammt bas Saus mit hellem Schein, Da enblich fturgt es frachend ein; Aufwallt ber Rauch. Borüber ift Much bie Befahr nach furger Frift. Und unfre Alte? Geht ihr, brin 3m Stubden bei ber Rachbarin Ruht fie wie folummernb. Freundlich liegt Ihr haupt, vom fremben Pfühl umichmiegt; Doch folaft fie nicht. - Sie fab nicht mehr Der Beimat Statte muft' und leer; Denn als ihr Buttden fant in Staub, Des Feuers und bes Sturmes Raub, Da füßte auf bes herrn Gebot Der Witme Ange fanft ber Tob.

# Die halbe Flasche.

Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1844. G. 322.

Gefchlagen war die blut'ge Schlacht, Den Walplat raumte Schwedens Macht, Die Danen freuen sich des Sieges. Doch sind der Opfer viel des Krieges, Beisammen liegen Freund und Feind, Der grimme Tob hat sie vereint; Wer aber noch ein Glieb mag rühren, Den wird sein wunder Nachbar spüren: Erbittert fampsen zwischen Leichen halbtobte fort, die sie erbleichen.

Unter ber beilen Sieger Bahl War auch ein alter Rorporal,

Bon Ruhm bebeckt und Feinbesblut, Doch schier verschmachtet in der Glut Des Tages: heiß war's bergegangen, Und beißer Durst halt ihn besangen. Die Zunge llebt ihm sest am Gaum, Umsonst durchspast er rings den Raum Rach einem Labetrunt; da schaut Er neben sich und jubelt laut: Aus eines tobten Danen Tasche Blickt eine weingefüllte Flasche.

Die hebt er burftig an ben Mund Und öffnet icon ben trodnen Schlund, Da hört er einen Schweden ichrein, Dem eine Kugel nahm das Bein: 'Mir ber, beim Himmel, hab Erbarmen! Ich fterb'!' — Ihn jammerte des Armen, Und gleich, der eignen Noth vergeßen, Hat er den Raum zu ihm durchmeßen, Reicht ihm den Trank mit milber hand.

Da hat ber Schwed' ben Feind erkannt, Und Grimm tritt an des Dursies Stelle. Undantbar schieft der Mordgeselle Die Filmte nach dem Korporal, Der sich erbarmt hat seiner Dual. Doch diesen schüt ein guter Geist, Der die Kugel andre Wege weist: Lebenbig steht er vor dem Feind, Der sich ein Kind des Zodes scheint.

'Das hast bu nicht umsonst gethan,' Hahrt ihn ber Dane gurnend an; Die Flasch' er rasch zum Munde bebt Und schürft und schürft, bis er begrabt Die Flasche halb in seinem Magen: 'Den Lohn hast du bavon getragen, Siehst du, mit beinem dunnnen Schießen. Du solltest sie erst ganz genießen. Du solltest sie erst ganz genießen. Bunden zu einer Salbe; Run aber triegst du nur die halbe.'

Was von den beiden war geschehn, Ein Dänenhauptmann hat's geschn; Dem König eilt es der zu melden, Bald lohnt ein Abelsdrief den helden: 'Und eine Flasche halb mit Wein Gefüllt, das soll sein Wappen sein.'

#### Der mahre Orden.

Ratur und herz, Giuttgart 1853. S. 344. — 2. Auft. 1857. — 3. Auft. 1859. Ein hoher Herr ergieng im Freien sich einsam und in stiller Lust, Er trug — es schimmerte von weitem — ein golden Kreuzlein auf der Brust.

Das Feld war grun, die Lerchen sangen, balb gieng er rasch, balb blieb er ftehn; Es mochten ibm burch seine Sinne gar mancherlei Gebanken gebn.

Jest traf sein Ohr ein leiser Seufzer; ein Weib war's, arm und welt und blind, & Wie eine Blut' am durren Stamme lehnt' an der Brust ein blubend Kind.

Der hohe herr griff in die Taschen, er sucht', und fand die Borfe nicht; Da lief ein leifer Burpurschauer wie Schamroth' über fein Geficht.

Schnell muß bas arme goldne Kreuglein Erfat ihm für bie Borfe fein, Und ohne Kreuglein gieng er weiter, boch ohne Orben? — Wahrlich nein!

#### Der Schlafende Bettler.

Bon Sammet, Schau um bich und Schau in bich. 2. Auft. Leipzig 1853. S. 56. — Bergl. 14, Auft. 1864. S. 86. — 18. Auft. 1970.

Glübend strahlt der Mittagshimmel, auf den Feldern zirpen träge Im gemahten Korn die Grillen; menschenker find alle Wege. Rur ein schwer belagen mußt fich auf der staub'gen Scraße, Und im Graben schläft ein Bettler auf dem sonnverbrannten Grafe.

Über bein gesurchtes Antlit schwebt ein Lächeln, armer Schächer! Träumest eben wohl von einem vollen goldnen Zauberbecher, Kraumst in ber zerlumpten Hülle, auf bem Lager ohne Schatten Wohl von Schäben, seinem Linnen, von Musit und grünen Matten?

Darf bir beinen Traum nicht stören, bir zu bieten eine Gabe; Wie viel mehr wurd' ich bir rauben, als ich bir zu geben habe! Will an beiner Seite warten, bis entslohen ist bein Schlummer; Ginem Mittelvögrust begegnen soll bein neu erwachter Kummer.

In gestredtem Trabe brausen stolz vorbei vier eble Rosse, Luf'ge Posthornklang ichmettern vor der prächtigen Karosse. Aus des Traumes süber Täuschung sahrt der Bettler auf erschroden, Streicht von schweisbeperlter Sitrne sich die wirren grauen Loden. Die bich übersahn — fie nahmen bir auf einmal, armer Schächer, Alle beine Schähe wieder, beinen vollen Zauberbecher. Eine Bitte stammelnb, streckst bu nach mir aus bie magern Hanbe? Helf' bir Gott, und meinen Segen nimm mit meiner kleinen Spenbe!

#### Der Ränber und das Arnzifir. Rach Brus: "Der Rauber." Bedichte 2. Aufl. Leibzig 1844. S. 72. — 4. Aufl. 1857.

Auf bem öben Scheibewege, hinterm hohen Kruzifire,
Mit bem Sabel in bem Gurte, in ber hand die gute Buchse,
Steht der Käuber, stumm und lauernd, und des Auges dunkeln Strahl
Läßt er rasch wie einen Falken abwärts sliegen in das Thal.
Denn den Kausmann will er sangen, der aus weit entsegnen Ländern
heut' zurücksehrt zu den Seinen, reich an Gold und Prachtgewändern;
Und was mühsen er erworden auf der Wandrung nach und sern —
An dem Käuber, dem gewalt'gen, sind't es plöhlich seinen herrn. —
Mbend wird's, die Sterne slimmern; mit dem Sabel und der Büchse,
Stumm und lauernd steht der Käuber binterm hoben Kruzissie.

Borch! ba tont's wie Engelsstimmen! Leife Seufzer, laute Rlagen Rommen bell wie Abenbgloden burch bie ftille Racht getragen; Sub, mit ungewohnten Tonen, ftiehlt Bebet fich in fein Dhr, Und er fteht und laufcht verwundert hinterm Rrugifig bervor. Alle find's, bes Raufmanns Rinber, in ber Jugend Blutejahren, Braunen Auges frifche Anaben, Dagbelein mit blonben Saaren; Dicht beim Rauber, vor bem Rreuge, beugen betenb fie bas Rnie, Für bie Rudtehr bes Beliebten, ihres Baters, fleben fie: 'D, bu Schirmpogt ber Berlagnen, bort und Bflege bu ber Baifen! Lag ben Bater, unfern theuern, ungefährbet beimmarts reifen! Den bu freundlich icon geführt haft burch bie Bufte und bas Deer, Breit' auch nun bie bolben Arme wie zwei Flüglein um ihn ber. Daß tein Sturm ben Bfab germuble, bag fein Brrlicht ibn umidmirrt. Daß fein gutes Roß nicht ftrauchle, nicht fein Guß vom Bege irrt! Daß fein Rauber, ftumm und lauernb, in ber Balbichlucht ibn entbedt, Rein Berrath ben Beimgefehrten an ber Schwelle nieberftredt!'

Also siehten sie; ber Rauber hört' es hinterm Kruzisire, Schnallte sesten noch den Säbel, spannte schäfer noch die Buchse. Und der Jüngste, sich bekreuzend, hub noch einmal an zu lallen: Wieber Herr! ich weiß, die Armme sagt' es mir, du hilfst uns allen, Jeben Hauch vernimmst du droben! Freundlich wie das Sonnenlicht liver alle, Gut' und Böse, neigest du dein Angesicht! Gieb den Kaubern, den gewalt'gen, die da schwarmen auf den Wegen, Bieb ein Haus, darin zu wohnen, einen Bater, sie zu pslegen, Warme Kleider, blante Schuse, Wein und Speise mancherlei, Daß sie nicht zu rauben brauchen und der Bater sicher sei! Wüßt' ich, wo ein Räuber ware, gieng' ich zu ihm ohne Beben; Weises Kettchen hier am Hasse, diese Rüng wollt' ich ihm geben, Meinen Pelz, den sicher Räuber! nur den Bater schone du!'

Und ber Rauber bort ben Anaben hinterm hoben Arugifize, Rach bem Sabel faßt er ichweigend, ichweigend faßt er nach ber Buchfe. Da von ferne bort er's naben! Roffe fcnauben, Raber fnarren, Mubjam aus bes Thales Grunde ichwantt herauf ber hohe Rarren, Und ben Gabel gieht ber Rauber, richtet langfam ftumm bie Buchfe, Und fo fteht er, laufcht und zielet hinterm hoben Rrugifige. Rieberfnieen noch bie Rinber: 'Berr! um unfers Baters Leben Lag, o lag bie bolben Arme wie zween Flügel ihn umichweben, Daß fein gutes Roft nicht ftrauchle, nicht fein Fuß vom Wege irrt, Daß bie Rugel nicht bes Raubers morberifch fein Saupt umichwirrt!' -Und ber Bater tommt gefahren, ungefahrbet, wie fie flehn, Drudt bie Rinder an ben Bufen, und fein Rauber marb gefehn! Rur ben blanten Gabel fand man, nur bie icharf gelabne Buchfe; Beibe maren ihm entsunten hinterm hoben Rrugifire.

#### Der König.

Bon Dearler - Manfreb. Gebichte 3. Mufl. Frantfurt a. D. 1848. - Bergl. Album bfterreich. Dichter. Bien 1850. C. 392. Es war ein Ronig einft, ber fühlte fich Das frembe Bruntfucht mubfam erbacht; idmad.

Dem Rorper nur, boch nicht bem Beifte nach, Die Beit bes Sterbens rudte langfam berbei : Er aber hatte ber blubenben Gobne brei, Drei Junglinge von Rraft und iconen Und fprach: 3ch batte nicht geglaubt, Mienen,

Und hatte gern gewußt, mer unter ihnen Rach ihm zu berrichen ber murbigfte fei. Drum ließ er fie eines Tages berufen

Mis Bater und Fürft an feines Thrones

Stufen Und fprach: 'Das Leben verlangt feinen Boll; Doch baß euch fein Streit entzweien foll Um biefes Canbes gefegnetes Erbe, Benn ich bereinft in Frieden fterbe. Co follt ihr, Bofes gu vermeiben, Nest felber euer Los enticheiben. Der Schatmeifter wird nach meinen Befehlen Euch jebem gehntaufend Goldftude gablen, Die nehmt und mahlt euren Beg mit Bebacht. Und wer von euch, wenn ein Jahr vollbracht, Den ebelften Gebrauch bavon gemacht, Den ich loben muß por ben anbern zwein, Der foll nach mir bes Bolles Bater fein.' Die Cohne gelobten Gehorfam bem Bort, Empfiengen bas Golb und gogen fort. Der Ronig herrichte weise, baß alles gebieh,

Und taum war es um, so tamber eine Bring, Ich aber, wo ich das Land betrat, Lafttrager hinter fich und Reihen Gefinds, Ich fant fo viel ber Gebeugten und Armen, Die trugen an prachtvollen Rleibern fcmer, Die ftill auffeufzten um mein Erbarmen, An Gefdirren und Waffen und anderm mehr, Daß bald verfcwand bes Schatmeifters Bolb,

'Ein Berricher,' fo meinte ber altefte Cobn, 'Duß figen in Bracht auf bem fürftlichen Thron.

Der alte Ronig icuttelte bas Saupt Daß Blang bem Fürften nothig fei. Da tam ber zweite Cobn berbei.

In Sanben trug er eine Schilberei, Die er bem Bater felbstgefällig wies. Die zeigt' ein Schloß mit Mauern und Berlies, Das er im Lanbe fich erbauen ließ, Bugbruden, Balle, Turme, Stein auf Stein, Bor Feinden und Meuterern ficher gu fein. Der alte Ronig icuttelte bas Saupt Und fprach: '3ch hatte boch geglaubt, Ein Bolt fei feines Fürften ftartfter Ball Und fester als Burgen und Schlößer all.'

Da tam ber jungfte Cohn beran, Mit verschoßenen Aleibern angethan, Bom Connenbrand gebraunt, boch beiter gefinnt

Und an jeder Sand führend ein armliches Rind.

Der beugt fich vor bem Fürften und fpricht: D Bater, fie gaben bir falichen Bericht, Sie sagten bir ftets von bes Bolfes Segen Und von Bufriebenheit auf allen Begen, Drum ichwand bas Jahr, man mußte nicht wie. Bon froblicen Gutten und ichwellenber Saat; Seichmeibe und Bierat von blenbenber Bracht, Das ich ebel und fürftlich anwenben gefollt. Und wie ich, nun felber arm, heimwarts jog, Fand ich am Wege bieje zwei Rinder noch; 3br Bater liegt fiech babeim und arm: Du bift reich und gut, bein Berg ift marm; D hilf! und fei anabig ber Rleinen bebacht, Die ich ftatt reichen Raufes beimgebracht. Der alte Ronig weint vor Baterluft,

Er brudt ben Jungling freudig an bie Bruft: Wer zweifelte nach folder Schappermenbung Un beinem Fürftengeift und beiner Gendung! Du follft ber Erbe biefer Sanberein, Des Bolfes und ber Urmen Bater fein ; Denn wer die Urmen und Leibenben erhebt, Der bat die iconfte Rrone fich erftrebt.'

# Der Ronig und der Landmann.

Bon Geibl. Bifolien 3. Hufl. Bien 1943. C. 65. - 4. Hufl. 1949. C. 75. - 5. Mufl. 1855.

Und blidt binaus in ben Mondenschein Und ichaut empor ju bes Ronias Balaft.

Er weiß nicht, welch ein Befühl ihn faßt. 'Ach, mar' ich ein Ronig nur eine Racht, Bie wollt' ich ichalten mit meiner Dacht! Die gieng' ich umber von Saus ju Saus Und theilte ben Schlummernben Gegen aus!

'Wie ftrahlte bann morgens fo mancher Blid Die Sonne gum erftenmal hell gurud! Wie ftaunten einander bie Gludlichen an Und meinten : 'Das bat ein Engel gethan!" -Der Ronig lehnt im Balaft allein

Und blidt binaus in ben Monbenichein

Der Landmann lehnt in ber Gutt' allein Und ichaut hinab auf bes Landmanns Saus Und feufst in bas weite Schweigen binaus:

'Ach, mar' ich ein Landmann nur eine Racht. Bie gern entrieth' ich ber brudenben Dacht! Die lebrt' ich mich felber bie ichwere Runft, Richt irr' ju geben mit meiner Gunft!

'Bie wollt' ich ins eigne Berge mir febn, Um wieber es offen mir felbft gu geftebn! Was taufend Sande mir nicht pollbracht. Das wollt' ich gewinnen in einer Racht !' -

Go fcaun fie finnend beim Sternenlauf, Der Ronig binunter, ber Landmann binauf; Dann ichließen beibe ben muben Blid, Und traumen beibe von frembem Blud.

#### Saul und David.

Bon Blaten. Berte. Stattgart und Tubingen 1847, I, 15.

Der Ronig fist auf feinem Throne bang, Er wintt, ben Cohn bes Jiai ju rufen : Romm, Anabe, tomm mit beinem Barfenflang!

Und jener lagt fich nieber auf ben Stufen. 'Der herr ift groß!' beginnt er feierlich, Beicopfe fpiegeln ihres Schopfers Bonne : Der Morgen graut, Die Bolfen theilen fich, Und manbelnd fingt ihr hobes Lieb bie Sonne.

Die ichwere Rrone lofe bir vom Saupt, Und tritt hinaus in reine Botteslufte! Die Lilie prangt, ber Buid ift neu belaubt, Die Reben bluben und verichwenden Dufte,

Bwar bin ich nur ein ichlichter Birtenfohn. Doch fühl' ich bis jum himmel mich erhoben : Bas mußt bu fühlen, Ronig, auf bem Thron, Wie muß bein Berg ben Gott ber Bater loben! Doch beine Wimper neigft bu thranenichmer,

Daß fie bes Auges ichonen Glang verhehle -Wie groß ift Jehova! o blid umber! Und welche Rube fullt bie gange Geele!

'So laß bein Berg an Bott, fo laß bein Dhr Un meiner Tone Barmonie fich laben!' -Allein ber Ronig fpringt in Buth empor Und wirft ben Spieß nach bem erschrodnen Anaben.

Josephine.

15. Dezember 1809. Bon Gauto. Raiferlieber. Leipzig 1935. G. 74.

In ber taiferlichen Salle thronet ernft Rapoleon; MU' bie Fürften, all' bie Brogen brangen fich um feinen Thron.

Digitized by Gospile

All' bie Fürsten, all' bie Großen lauschen jenem Wort gespannt, Das noch eb'r als Tob zerreißen foll ber Liebe gartes Banb.

In ber faiserlichen Halle thronet jeht jum lettenmal An bes Kaisergatten Seite sein tief trauernbes Gemacht; Bon ber Stirne, von bem Busen glanzen Perlen bes Geschmeibs, In ben Augen schimmern Perlen aus bem Meer bes Seelenleibs.

Was der Hericher auf dem Throne mit dewegter Stimme spricht, Wie des Reiches Kanzler schmeichelt, Josephine hört es nicht: Worte mögen nicht betäuben des zerrihnen Herzens Qual, Und der Blumentranz versöhnet nicht das Opfer mit dem Stahl.

Thran' im Auge, Thran' im herzen, benkt bie Kaiserin ber Zeit, Wo ben Gatten Robespierre's Blutspruch bem Schaffot geweißt, Wo ihr Anabe funnen Tropes forberte bes Baters Schwert, Wo er, ftolg bes ersten Sieges, an bes Jetoberrn hand gekehrt.

Jener sonn'gen Tage bentt fie, wo ihr bes Jahrhunderts held Holdigend zu Fühen legte die Trophaen einer Welt, Wo in Notre-Dame's hallen sie bieselbe hand geschmudt Rit der Krone lichtem Golde, die den Reis ihr jegt entruckt.

So bemahrten die Gestirne, mas des Regerweides Mund, In der hand bes garten Kindes Zufunft lefend, machte fund: 'Seil dir, herrin,' die dereinst du über Königinnen ragst! Web dir, herrin, bie dereinst du beinen tiesen Stury bestagst!' —

Und die Kaiserin erhebt sich, zeichnet rasch das Pergament, Das sie von der Herrichertrone, das sie von dem Gatten trennt, Scheidet mit verhülltem Auge, weinet unter Vlumen sern, Beinet dis zum Tod; — entwichen ist mit ihr des Kaisers Stern.

#### Rudolf von habsburg.

Mus bem geftalendet von Pocci und Gorres. — Runden und Bien. Theil III.

Ausgebrannt vom Strahl der Sonne, Seufzet rings bas bürre Land; Alle Quellen find vertrodnet In bem glühendheißen Sand. Lechzend liegt die matte heerde Auf der ichattenlofen Erde.

Beit gespalten, ausgerißen Ih ber Boben allumber, Boltenlos ber ganze himmel, Still bie Luft und heiß und schwer, Und ber Wald mit welkem Laube Steht bebedt mit weißem Staube.

Sieh, da reitet durch die Steppe Kampsgerüstet eine Schar, Rudolf zieht, der deutsche Kaiser, Wider König Ottolar. Bon dem Durste matt und heiser, Rust nach Baser jest der Kaiser.

Und zwei Ritter eilen jauchzend Bu bem Kaiser hin im Flug, Halten freudig hocherhoben rres. — Münden und Wien. Theil III. Kühlen Waßers einen Krug, Und den Becher rasch ihm füllend, Sprechen sie, ihr Herz enthüllend:

Lange suchten wir nach Waßer Weit umber in biesem Land, Doch fein Tropsen war zu sinben In bem glübendheißen Sand! Die vergeb'ne Muh zu enden, 2Bollten wir uns rüdwärts wenden.

'Sieh, da sanben wir im Schatten Ruhen eine Schnitterschar, Die sich, mübe, laben wollte An bem Kruge fühl und klar. Weil sie selbst vom Durste litten, War vergebens unser Vitten,

"Doch als unfre Schwerter brohten: 'Gebt uns Baber ober Mut!' Gaben fie uns bleich und zitternb Gern ihr felten theuer Gut; Was wir so erbeutet haben, Moge bich, o Kaiser, laben.'

Als ber Raifer bieß vernommen, Bog mit unmuthvollem Blid Bon ben glübenbheißen Lippen Ploblic er ben Rrug gurud: Rimmer foll ben Durft mir ftillen, Das fie gaben miber Billen.

Bei ber Ehre meiner Rrone! Gebt gurud ber Armen Gut; Reinen Tropfen mag ich toften, Brennt wie Feuer auch mein Blut: Wenn beraubt bie Armen burften, Biemt zu trinten nicht ben Fürften!'

# Beinrich der Löwe.

Bon Mofen. Beitigig 1843. G. 805. - Berte. Dibenburg 1863. I, 238. 3m Dom ju Braunichweig rubet

Der alte Belfe aus, Beinrich ber Lowe rubet Rach manchem harten Strauß.

Es liegt auf heinrich's Grabe Bleichwie auf einem Schilb Ein treuer Tobtenmachter: Des Lowen eh'rnes Bilb.

Der Lowe fonnt' nicht weichen Bon feines Bergogs Geit', Bon ihm, ber aus ben Rrallen Des Lindwurms ihn befreit.

Sie zogen mit einander Durch Spriens oben Sand, Sie zogen mit einanber Nach Braunschweig in bas Land.

Bo auch ber Belfe manbelt, Der Lowe ziehet mit,

Bieht mit ihm wie fein Schatten Auf jebem Schritt und Tritt.

Doch als bes Herzogs Auge In Todesnöthen brach, Der Lowe ftill und traurig Bei feinem Freunde lag.

Bergebens fieng ben Lowen Man in ben Rafich ein; Er brach bie Gifenftabe, Beim Berren mußt' er fein! Beim Bergog ruht ber Lowe,

Balt jeben anbern fern, Doch nach brei Tagen fand man Tobt ihn beim tobten Berrn.

Drum mit bes Bergogs Ramen Beht ftoly Jahrhundert' lang Der Lome wie im Leben Roch immer feinen Bang.

# Beinrich der Vogler.

Bon Bogl. Ballaben, Romangen, Sagen und Legenben. Wien 1846. S. 52.

herr heinrich fitt am Bogelberb Recht frob und wohlgemuth, Aus taufend Berlen blinft und bligt Der Morgenröthe Glut.

In Wies und Felb und Walb und Au, Borch, welch ein fußer Schall! Der Lerche Sang, ber Bachtelichlag, Die fuße Rachtigall!

Berr Beinrich ichaut fo froblich brein: 'Die icon ift beut' bie Welt! Bas gilt's? heut' giebt's 'nen guten Fang!' Er lugt jum himmelszelt.

Er laufcht und ftreicht fich von ber Stirn Das blonbgelodte Baar; Ei boch! was sprengt benn bort herauf Für eine Reiterschar?'

Der Staub wallt auf, ber huffchlag brohnt,

Es naht ber Baffen Rlang;

'Daß Bott ! bie Berrn verberben mir Den gangen Bogelfang !

'Gi nun! mas giebt's ?' - Es halt ber Troß Borm Bergog ploglich an; herr heinrich tritt hervor und fpricht :

'Ben fucht ihr ba, fagt an!' Da ichwenten fie bie Fahnlein bunt Und jauchgen: 'Unfern Berrn! boch lebe Raifer Beinrich! boch

Des Sachfenlanbes Stern!' Dieg rufend, fnien fie por ihn bin Und hulbigen ihm ftill Und rufen, als er ftaunend fragt :

"S ift beutschen Reiches Bill'!" Da blidt herr heinrich tiefbewegt

hinauf jum himmelszelt : 'Du gabft mir einen guten Fang! Berr Gott, wie bir's gefällt !'

# Die Schule der Stuter.

Bon Gimrod. Bebichte. Leipzig 1844. G. 189.

'In solchem Staat, ihr Herrn vom Rath, Mit Seide, Golb und Bandern? Wohl ziemt der Glanz zu Spiel und Tanz, Zum Reihen oder Ländern; Zu ernsten Dingen ziemt er nicht: Drum halt' ich heute tein Gericht, Auf, laßt uns fröhlich jagen!'

Das hissorn shallt im grünen Walb, An-Gellen bellt die Meute, Dem Freubenissall erjauchzen all' Die flinten Jägersleute. Der Kaiser weist sie manchen Pfab, Wo sich viel Wilds verborgen hat: 'Rur zu durch Dis und Dunne!'

Ihm folgen gern die schmuden herrn; Wie ließen sie sich mahnen? Doch mancher Dorn nimmt sie aufs Korn Und gert an ihren Jahnen. Biel bunte Flitter flattern fort, Gin Lappchen hier, ein Lappchen bort, Sie mußen Wolle laßen.
Im schlichten Rod hat manchen Bod Der Kaifer abgefangen.

Der Raifer abgefangen.
Sie trafen nie, stels blieben fie An einem Dornbusch hangen.
Der Raifer lacht: "Ach wie zerfest! Ihr wurdet heute felbst gehest; Ein anbermal feib klüger!"

#### Seifried Schweppermann.

Bon Delders. Gebichte 2. Aufl. Leipzig 1848. G. 93.

Es ritt ein wadter Streiter Bu Rurnberg aus bem Thor; Doch ragte just ber Reiter Bu Ros nicht hoch empor. Drob lachten sein bie Reden: 'Bom Mann ift feine Spur, Wo mag ber Ritter steden? 'Ran fielt ben helmbusch nur!'

Der ließ sich das nicht floren, Ritt sill und ked von dann. Sollt seinen Ramen hören, Er hieß Derr Schweppermann! Gen Mühlborf mußt' er reiten, Da war 'ne heiße Schlacht, Da that er beser streien Denn alle, die gelacht.

Wie saß er stolg zu Bserbe, That nicht die Feinde scheun! Ihr Herrn, ihr surcht', es werbe Euch euer Spott gereun. Seht seines Schwertes Schimmer Dell leuchten durch die Schsacht! Am besten lacht doch immer, Wer just am sesten lacht! Dem Baier Ludwig ließen Sie bort das blut'ge Feld. Bie ward von ihm gepriesen herr Schweppermann, der Peld! 'Sagt, wer wohl würd'ger streitet,' Sprach er, 'in diesem Krieg? Er hat allein bereitet Uns den ruhmvollsten Sieg!' Doch nach dem heißen Trabe

Gab's auf ber ganzen Flur Schier weiter nichts zur Labe Als wenig Sier nur. Herr Ludwig sprach: Bekommen Soll manniglich ein Si; Doch meinem Helb, dem Frommen, Gehoren billig zwei!

That Schweppermann sich heben Im Santel hoch erfreut;
Der lleinste Ritter eben,
Der ward ber größte heut'!
Gen Rürnberg ritt er heiter;
Da gieng ein froh Geschrei:
'Ein Ei gebt jedem Reiter,
Dem frommen Schweppermann zwei!'

## Der Schmied von Aachen.

Sedicite. vollftanbige Sammlung. Stuttgart und Tablingen 1840. Graf Wilhelm war's von Jülich, rauflustig gar und schlinum, Der hielt auf Aachens Bürger noch einen alten Grimm.

Und als er ficher glaubte bie Stadt in Dammrungeruh, Da jog mit feinen Dannen er ruftig auf fie gu. Bobl von ben Warten riefen bie Bachter auf jum Streit; Doch wollt' es nicht viel nuben, bas beer mar icon gu weit. Er fturmte burch bie Thore, es hielt ihn nichts mehr auf, Und brang icon bis jum Martte im rafchen Siegeslauf. Doch ploglich wird er ftugig, er zaudert und erschridt, Die er bas Wert gewahret, bas Burgergorn beschidt. Er fieht, wie fie fich muben mit Stangen, Art und Beil Die Baufer einzureißen, nicht ichenend Speer und Pfeil. Sie wollten ihm verrammen bie Weg' fo bier wie bort, Und wird er nicht erschlagen, foll er nicht lebend fort. Da fprengt' er, mas er fonnte, mit feiner Gobne gween, Er mahnt', jum Jatobethore, ba tonnt' er noch entgebn; Doch als er mar gefommen ans Stift ber weißen Fraun, Da ift grad gegenüber ein Schmiebehaus ju ichaun. Der Schmied mit feinem Sammer hervorrennt falt und fed, Schlägt tobt die brei zusammen mohl auf bemfelben Fled -Und geht jur Schmieb' gelagen und ichurt ber Gfe Brand; Das war ber Schmieb von Machen, fein Ram' ift nicht genannt.

#### Schwäbische Runde.

Bon Uhlanb. Bebichte. Stuttgart 1843. G. 320.

1815. S. 287. - 1820. S. 335. - 1826. - 1829. - 1831. - 1833. - 1834 tc. - 1853. S. 326. Mls Raifer Rothbart lobefam Bum beil'gen Cand gezogen fam, Da mußt' er mit bem frommen Beer Durch ein Bebirge, muft und leer. Dafelbit erhub fich große Roth, Biel Steine gab's und wenig Brot, Und mancher beutsche Reitersmann Sat bort ben Trunt fich abgethan. Den Pferben mar's fo ichwach im Dagen, Faft mußt' ber Reiter bie Mabre tragen, Run mar ein herr aus Schmabenland, Bon hohem Buchs und ftarter Sand, Des Rößlein war fo frant und ichwach, Er jog es nur am Zaume nach, Er batt' es nimmer aufgegeben, Und foftet's ihm bas eigne Leben. So blieb er balb ein gutes Stud hinter bem heeresjug gurud; Da fprengten ploglich in die Quer Funfzig turfifche Reiter baber, Die huben an auf ihn zu ichießen, Rach ihm zu merfen mit ben Spiegen. Der madre Schmabe forchi' fich nit, Bieng feines Beges Schritt vor Schritt, Ließ fich ben Schild mit Pfeilen fpiden

Und that nur ipottlich um fich bliden, Bis einer, bem bie Beit ju lang, Muf ihn ben frummen Gabel ichwang. Da wallt bem Deutschen auch fein Blut, Er trifft bes Turten Bferd fo gut, Er haut ihm ab mit einem Streich Die beiben Borberfuß' jugleich. Mls er bas Thier ju Fall gebracht, Da faßt er erft fein Schwert mit Macht, Er ichwingt es auf bes Reiters Ropf, haut burch bis auf ben Sattelfnopf, haut auch ben Sattel noch zu Studen Und tief noch in bes Pferbes Ruden; Bur Rechten fieht man wie gur Linken Ginen halben Turten berunterfinten. Da padt die andern falter Graus, Sie flieben in alle Belt binaus, Und jedem ift's, als wurd' ihm mitten Durch Ropf und Leib hindurchgeschnitten. Drauf tam bes Wegs 'ne Chriftenichar, Die auch gurudgeblieben mar, Die jaben nun mit gutem Bedacht, Bas Arbeit unfer Belb gemacht. Bon benen bat's ber Raifer vernommen, Der ließ ben Schwaben por fich fommen, Er fprach: 'Sag an, mein Ritter werth! Wer hat bich folche Streich' gelehrt?' Der helb bebacht' fich nicht zu lang:

S.F

'Die Streiche find bei uns im Schwang, Sie find bekannt im ganzen Reiche, Man nennt fie halt nur Schwabenstreiche.'

# Frankfurt am Main.

Bon Ropifch. Berlin 1836. G. 150.

Die besten seiner Belben, fie lagen in Sachsen tobt; Da flobe Rarolus Magnus, ber Raifer, in großer Roth. 'Lagt eine Furt uns fuchen, langsbin am iconen Dlain; D meh, ba liegt ein Rebel, ber Feind ift hinterbrein!' Run betete Raifer Rarol auf Anieen an feinem Speer, Da theilte fich ber Rebel, eine Birfdin gieng baber, Die führte ihre Jungen binüber jum andern Strand; So machte Gott ben Franten bie rechte Furt befannt. Binüber jogen alle, wie 3grael burche Meer; Die Sachsen aber fanden im Rebel bie Furt nicht mehr. Da fcblug ber Raifer Rarol mit feinem Speer ben Sand: Die Statte fei binfuro ber Franten Furt genannt." Er fam ba balb jurude mit neuer Beeresmacht, Damit er ber Sachfen Lanbe ju feinem Reich gebracht. Doch bort am Main erpranget nun eine werthe Stabt, Die reich ift aller Guter und eble Burger hat. Es ward ba mancher Raifer gefront mit Rarols Rron' Und feierlich gesettet auf golbgestidten Thron. Da briet man gange Rinder, es ftromte ber Fulle Sorn, Es icopfte jeber Arme fich Bein aus reichem Born. 3m Romer fullte bem Raifer ber Ergichent ben Botal, Dit Raiferbilbern murben bebedt alle Banbe im Caal. Bebedt find alle Banbe bis an ben letten Saum; Rein neuer Berricher fande ju feinem Bilbnis Raum. Der erfte beutiche Raifer gab Ramen biefer Stabt, Die auch ben letten Raifer in ihr gefronet bat.

## Die 9 in der Wetterfahne.

Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1814. G. 316.

hans Wintelsee der Wildbieh im Schenheimer Turm Spricht zu der Wettersahne, da sie bewegt der Sturm: Run haft du neun Rächte mir den Schlaf geraubt Mit deinem Drehn und Wirbeln immer über meinem haupt.

'Für das bischen Schießen ift die Qual zu lang, Und am Ende lautet's wohl gar auf den Strang. Phui, das leidige Zappeln ift ein schlechter Scherz, Ich gönn' es keinem Thiere, ich tress' es mitten ins Herz, 'Sie wisen nicht in Franksurt, wie der Hassel, Daß man zum Besindel in den Turm ihn schließt, Burd' ich heute ledig, ich ließe sie aus Gunst Wohl eine Probe schauen meiner eden Schüßenkunst. "Ich weiß schon, wie ich's machte: in schlasioser Nacht, Bei ew'gem Fabnenschwirren hab' ich's ausgedacht. Ja, in diese Fahne, jum Gedachtnis meiner Bein, Mit neun Kugeln icobs' ich den schonften Reuner hinein."

Das hört ber Kertermeister und bringt es vor ben Rath. Der Schultseiß ipricht: Die Schüben, was nüben die dem Staat? Er hat so viel geschoben! es ist wohl hängenswerth; Jedennoch soll es gelten, wenn er die Rede bewährt.'

Bie Schöffen, Rath' und Bürger laßen es geschen: Und ist es denn beschloßen, so mag es gleich ergebn. Bringt ihm seine Buche und sagt ihm ohne Debl, Unfehlbar muß' er hangen, geh' eine Kugel nur febl.'

Der hanfel nimmt bie Bachse und füßt sie auf ben Mund: 'Run thu mir heute wieder die alte Treue kund. Reun Tage nichts geschofen! so schieß nun eine Reun; Ich boff 'es wett zu machen, es soll bich nimmer gereun.'

Sier ftanben bie bes Rathes, und welch ein Menschenspiel! Er richtet seine Buchse und augelt nach bem Biel. Ein Schuß, ein Schuß! Getroffen, und an ben rechten Ort! Seht ibr bas runde Lödislein in ber Wetterfahne bort?

Gied Acht, da schießt er wieder; und auch nicht abgebligt! Ach feb' ein zweites Löchlein, das bei dem ersten figt. Ein drittes jeht, ein viertes! der hanfel blidt so frech: Mit neun Augeln schießt er den schönsten Reuner ins Blech.

Die Menge jauchtt, die Rathe fluftern unter fich: 'Hans Wintelfee, wir wißen ein schones Glud' fur bich. Und fehlt ein Schugenhauptmann: willft bu ber fein, so fag's: Du follteft bich nicht weigern, es gereut bich eines Tags.' —

"Stadtschübenhauptmann begehr' ich nicht zu sein: Ich geh' durch die Wälder mit meiner Büchs allein. Auf den Dächern klirren die Wimpel mir zu sehr; Abe, hier war der Hangles, her kommt der Hansel nicht mehr."

# Das Pferd als Kläger.

Bebichte. Leipzig 1844. G. 155.

In jenen Zeiten, die wir preisen, Davon noch gern die Sage spricht, Da hielt mit König Karl, dem Weisen, Als Schöffe mancher held Gericht.

Ein Glodchen hieng im Baldesichatten, Man hort' im Schlose, wenn es klang: Da tamen, die ju klagen hatten, Und zogen an ber Glode Strang.

'Bohlauf! das Glodden hör' ich schallen; Laßt schauen, wer Gerichts begehrt!' Sie traten aus des Schloßes Hallen; Da zog den Strid ein lahmes Pferd.

'Das ift ein wunderlicher Rlager; Wer will bem Stummen Stimme leibn? Der Armen und ber Baifen Bsleger, Du, Scart, sollft fein Anwalt fein.' — 'Der besten Rebner bin ich teiner, Scart ist allem haber feinb. hier eurer Ritter ist est einer, Den bieses Pferbes Alage meint. 'Es hat ihn feurig einst getragen

Bon Schlacht zu Schlacht, von Sieg zu Sieg; Man fah es stolz die Scholle schlagen, Wenn er's im Waffenschmuck bestieg. Die Spre Wantt er hohem Streben, Er bankt ben Ruhm bem tapfern Arm; Dem Rosse schulbet er bas Leben: Es trug ihn aus ber Feinde Schwarm.

Da gab er ibm viel Schmeichelnamen Und Lederbifen mannigfalt: Doch Jahre giengen, Jahre tamen, Much biefes eble Ros ward alt.

'Run lahmt fein Fuß zu rafchem Laufe, Blind ichwantt es an ber Grube Rand; Da gonnt er ihm por feiner Raufe, Bor feiner Rrippe feinen Stanb.

Es irrt, aus feinem Stall permiefen. Umber und jucht ein Salmden Strob, Und niemand ift auf Felb und Biefen

Des ungebetnen Baftes froh. Beideucht, geworfen und geichlagen,

Lief es hieher und fand ben Strang;

Der Sunger trieb's, ihn gu benagen, Bis bieje Blode fich erichwang.

Die Blode fühlte mit bem armen, Ihr mar ber ichnobe Undant leib. Bum himmel rief fie um Erbarmen, Bum Ronig um Berechtigfeit.

3hr meifen Richter mogt erfennen, Bas biefem eblen Thier gebührt; Den Ritter will ich nicht benennen, 3d warn' ibn nur, bag er's vollführt." Da rief ber lette wie ber erfte, Da rief ber ichulb'ge Ritter auch: Bis an ben Bauch in golbne Berfte, In goldnes Rorn bis an ben Bauch!'

## Das verfunkene Dorf.

Bon Rudert.

Erf. Gedichte. Bb. III. 2. Aufl. Erlangen 1839. S. 1853. — Ausm Frankfurt a. M. 11. Aufl. 1838. I, 48. — 14. Aufl. 1865. — 15. Aufl. 1868. S. 102. — Werfe 1868 u. 1869.

Es ift eine Buftung gelegen, 3ft Abermannsborf genannt; Es beißt noch ein Dorf bis bente, Aber bie alteften Leute Saben bas Dorf nicht gefannt.

Es ift verichlungen worben, In ben Erbboben binein 3ft es worden verichlungen Mit Alten und Jungen, Mit Dann, Daus und Stein. Rein Malgeichen ift blieben, Rein Trumm und feine Spur; Bon ben Saufern fein Gebalfe, Bon ben Mauern tein Befalte; 'S ift ebene Biefenflur.

213 Anab' bab' ich noch gefeben Bon ber Dorflind' einen Stumpf; Best ift auch ber perfunten, Es hat wie mit Armen ben Strunten Bezogen binab in ben Gumpf. Wenn man's Ohr legt auf ben Boben,

Boret man's brunten mobl, Die bie beimlichen Bager braufen, Bie fie fregen mit Graufen Den Boben unter uns hohl.

Bobl bat es auf ber Erbe Das Bofe weit gebracht. Wenn fie wollt' alle Schanbe Berichlingen, wer im Lande Bar' ficher bis Mitternacht?

#### Das verfunkene Klofter.

Gebichte. Leipzig 1830. - 1832. - 1839. - 4. Muff. 1847. 6. 168. - 5. Muff. Berlin 1857.

Ber pocht ans Thor voll wilber Saft, Schredt mich empor aus fußer Raft?

Die Racht ift talt, ber Sturm bricht an, Mach auf mir armen Bilgersmann!

Bemach, gemach! hinweg von bier, Und juch ein andres Obbach bir! '3ch bin fo mub', ich bin fo matt,

D gonn mir eine Ruheftatt!'

Mein Lager marm, naftalt bie Luft, Ch'r taufch' ich's Bette mit ber Gruft! 'Es geht jum Biel, es fintt ber Duth, 36 fleb' bich an bei Chrifti Blut!'

Da bittet brinnen mitleibsvoll

Ein Dagblein, ob es offnen foll. Die Stimme, Die es hart verweist, Den Bilgrim fürber manbern beißt.

Und ichmerglich ichlägt's ihm an bas Dhr, Er rafft fich ungeftum empor, Stredt in bie Racht bie Rechte aus,

Da gieht's berauf mit Sturmgebraus. Das Dag ift voll, brich an, Bericht,

Entlade, Better, bein Gewicht!" Und wie er's ruft, in Feuerflammen

Sturgt Turm und Binne bumpf gufammen;

Es bampft und glubt und rollt und faust, Gin See hohl ob bem Rlofter braust.

Das Dagblein, bas um ihn geflebt, Dem Bilgrim ftumm gur Seite ftebt.

#### Die Lafter und die Strafe.

Bon Lichtmer.

Sabeln. Leirzig 1748. I, 7. G. 18. — 3. Mufl. Berlin 1762. I, 7. G. 12. — 4. Mufl. 1775. I, 7. G. 16. — Bergl. Fabeln (verb. v. Ramler). Greifswalte 1761. I, 6. G. 14.

Die Rinber bes perworfnen- Drachen, Die Lafter, reisten über Lanb, Um anberemo ibr Glud ju machen, Beil fich ju Saufe Dangel fanb.

Das Gras erftarb, wo fie gegangen, Der Balb marb tahl, bie Felber wilb, Die Strafe mar mit Dold und Schlangen, Die Luft mit Gulen angefüllt.

Jest fabn fie ungefahr gurude, Es folgte jemand nach, und mer? Die Strafe binfte mit ber Rrude Bang langfam binter ihnen ber. Du holft uns biegmal,' rief ber Saufen, Bewis nicht ein!' Doch biefe fprach: 'Rabrt ihr nur immer fort gu laufen, 36 fomm' oft fpat, boch richtig nach."

# Gefprach der Errlichter.

Bon Rudert. Bel. Bebichte. Bb. III. 2 Mufl. Erlangen 1839. C. 188. - Berte. Frantf. a. Dr. 1868 u. 1869. III, 42.

Brrlichter, bie Rnaben, Die laufen und traben, Dit Luft fich beschuhenb, Nichtsnutiges thuend, Befprechen fich gerne Beim Schein ber Laterne. 'Bas haft bu gethan?

D fage mir an.' 'Es fab mit bem Rumpfe Gin Froich aus bem Sumpfe, Das hat mich verbroßen; 3ch brannt' ibm ju Boffen Die Schnauge mit Feuer, Er quatt' ungeheuer.' 'So fage mir nun,

Das war benn bein Thun?' Ein Birich tam mit Baden, 3d fest' auf ben Raden Dich swifden die Borner, Da fuhr er burch Dorner

Mit Schnauben und Rafen; 3ch fiel auf bie Rafen.' Run fage bu ichnell, Das thatft bu, Befell?' 'Es trugen bie Winde Mich gar ju geschwinde; Ch' ich mich's perieben. Gin Dorf fab ich fteben; Da bellten bie Sunbe, Da wich ich jur Stunde." 'Run bu, ju gut Racht, Bas baft bu gemacht?' Ein Banbrer, ber Bege Richt fannte noch Stege, Erfah mich jum Leuchter,

Mir immer nach feucht' er, Da loicht' ich bie Funten, Da mar er verfunten.' Und aus ift bas Bort,

Dann bupfen fie fort.

# Bigennerlied.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. I, 124 und XXXIV, 114.

Bigeunerin.

3m Rebelgeriefel, im tiefen Schnee, 3m wilben Balb, in ber Binternacht, 3d borte ber Bolfe Sungergebeul, 3d borte ber Gulen Beidrei:

9111e.

Wille man man man! Bille mo mo mo!

Gine. Wito bu! Bigeunerin.

Mein Mann, ber ichog eine Ray' am Baun, Der Anne, ber Ber', ihre ichwarze liebe Ray'; Da tamen bes Rachts fieben Werwolf' ju mir, Baren fieben Beiber vom Dorf.

Director Cont

9111e.

Wille mau mau mau! Mille mo mo mo!

Gine.

Bito bu! Bigeunerin.

36 fannte fie all', ich fannte fie mohl, Und liefen und heulten bavon. Die Anne, bie Urfel, bie Rath', Die Life, bie Barbe, bie Ev', bie Beth; Sie beulten im Rreife mich an.

91110

Mille mau man man! Mille mo mo mo!

Gine.

Bito bu! Bigennerin.

Da nannt' ich fie alle bei Ramen laut : 'Bas willft bu, Anne ? mas willft bu, Beth ?' Da ruttelten fie fich, ba icuttelten fie fich

91110

Mille man man man! Bille mo mo mo! Gine.

Wito bu!

#### Der Schakaraber im Beelhof bei Rothbach. Bon Mbolf Stober.

Bebichte. Dannover 1845. S. 222.

3m Balbe liegt auf ftiller Mu Seelhof, ein alter Rlofterbau.

Dort grub ein altes Bauerlein Rach Schaken einft im Monbenichein. Da trat aus einer gebeimen Thur

Gine meiße Rlofterfrau berfur.

Sie reicht' ihm ein feltfam Balbblumlein: Das lege bort auf ben alten Stein. 'Auffpringen mirb alebalb ber Grund,

Und finden wirft bu ben beften Fund." Und als er bie Blume taum erfaßt, Durchichauert's ibn wie Gieberhaft.

Fort aus bem Geelbof fturat er binaus Und tam in Tobesangft nach Saus.

Der arme Bauer am britten Tag Entfeelt auf feinem Etrobbett lag. Befunden hat er ben beften Schat:

Benfeits ben emigen Rubeplat.

# Der folzhacker.

Bon Chr. v. Schmib. Bluten 2. Aufl. Lanbshut 1826. S. 107.

Ein Bauerlein fallte bie fnorrige Gich' -Er feufste und murrte bei jeglichem Streich : Es ift boch ein Jammer, es ift ein Berbruß, Die unfereins immer fich peinigen muß. Bie ift boch ber Arme fo elend baran! Bar' ich boch ein reicher, vermöglicher Dann!'

Da tommet ein bolber, iconlodiger Anab' 3m Silbergemande mit golbenem Stab, Er rebet gar freundlich bas Bauerlein an: Bott gruß' bich, bu armer, ungludlicher Dann! Berlange, mas immer bein Berg nur begehrt: Es fei bir bie Bitte gur Stunbe gemabrt!' Es wird zwar bem Bau'rlein gang icau'rlich

und bana:

Bei all bem bebentt fich mein Baur'lein nicht lang;

Er ziehet gar boflich fein Belgtapplein ab Und fpricht, fich verneigend: 'O himmlischer Run efe ich nichts mehr als Braten und Burft Rnab'!

Ich bitte, weil ihr es boch selber so wollt, Nur bießmal noch eß' ich vom Brot ba genug Bas ich nur beruhre, bas werbe ju Golb!' Und trinte bie Lebe aus irbenem Rrug!'

Da lachelt gar feltfam ber lodige Anab', Berühret bas Baur'lein mit golbenem Stab. '3d wollte, bu hatteft mas Begers begehrt; Indeffen fei bennoch bie Bitte gemabrt. So fpricht er, verichwindend in golbenen Duft, Und himmlifder Wohlgeruch füllet bie Luft.

'Gottlob!' ruft bas Bau'rlein, 'nun bin ich ja reich!'

Er prüfet bie berrlichen Runfte fogleich. Raum faßt er ber Giche gefrummeten Mft. So fracht er von golbener Gicheln Laft; Die Blattlein und Anosplein ohn' Enbe unb

Bahl, Sie ichimmern von lauterem Golbe gumal.

'D Bunber, o Freude! jest geb' ich nach Saus:

Die Arbeit bier mache ein anberer aus! Und trinte Burgunber und Rheinmein für Durft.

6\*

Er langet fein irbenes Rruglein berbei; Bie ichmer ift's, wie ichimmert's und funtelt's!

ei. ei! Doch meh! auch bas Bager gerinnet zu Golb; Rein Tropflein bem golbenen Rruge entrollt. Er bricht von bem Brote und beißet - o Braus! An golbenen Brodlein bie Babne fich aus. 'D Schreden! o Jammer! mas fang' ich

jest an? Bas hab' ich aus Dummheit und Golbgier

gethan !

ben Durft :

mein Tob!'

Bor Angften und Jammer mein Bau'rlein ermacht:

Denn alles bieß mar nur ein Traumlein ber Racht.

'Gottlob!' fpricht er, frob ber entschwundenen Roth.

'3ch babe ftatt Golbes bas tagliche Brot. Bottlob, baß ich wieber bei rubigem Sinn Und nicht bas vermunichte Golbfaferlein bin !

'Gar gut ift's, fo bat mich bas Traumlein gelehrt.

Richts bilft mir im Sunger bie golbene Burft. Daß Gott nicht gleich jeglichem jebes gewährt ; Und Gold ftatt bes Beines ftillt nimmer Gar mancher begehrte bes Golbes wie Strob Und murbe boch nimmer gufrieben und frob. D, hatt' ich ftatt Golbes nur Bager und Brot! Ja mancher fleht' manches mit thorichtem Dund Md, mas mir ein Glud ichien, bas ift jest Und gienge an Leib und an Seele ju Grund !'

# Die Beinzelmännchen.

Bie mar ju Roln es boch vorbem Dit Beinzelmannden fo bequem! Denn, war man faul - man legte fich Bin auf bie Bant und pflegte fich : Da famen bei Racht, Che man's gebacht, Die Dannlein und ichmarmten Und flappten und larmten Und rupften Und zupften Und hupften und trabten Und putten und icabten -Und eh' ein Raulvels noch erwacht, Bar all fein Tagewert - bereits gemacht! Da rudte icon bas Brot, - bas neue, vor. Die Bimmerleute ftredten fich bin auf bie Gpan' und redten fich: Indeffen fam bie Beifterfchar Und fab. was ba ju gimmern mar: Rahm Deigel und Beil Und bie Gag' in Gil';

Und hieben und brachen, Berappten Und fappten, Bifierten wie Falten

Sie fagten und ftachen

Und festen bie Balten: Ch' fich's ber Bimmermann verfah -Rlapp, ftanb bas gange Saus - icon

fertia ba!

Bon Ropifch. Berlin 1848. G. 88. - 2 Musg. 1852. - Bebichte. Berlin 1836. G. 99. Beim Badermeifter mar nicht Roth. Die Beingelmannden badten Brot. Die faulen Buriden legten fich. Die Beinzelmannden regten fich -Und achsten baber Dit ben Gaden ichmer Und fneteten tuchtig

Und wogen es richtig Und hoben Und ichoben Und featen und badten Und flopften und badten. Die Buriden ichnarchten noch im Chor:

Beim Fleischer gieng es juft fo gu: Befell und Buriche lag in Rub. Inbeffen tamen bie Dannlein ber Und hadten bas Schwein bie Rreug und Quer.

Das gieng fo geschwind Bie bie Muhl' im Wind:

Die flappten mit Beilen, Die ichnisten an Speilen,

Die fpulten. Die mühlten Und mengten und mifchten

Und ftopften und wischten. That ber Befell bie Augen auf -Bapp! bieng bie Burft ba icon im

Muspertauf!

Beim Schenfen mar es fo: es trant Der Rufer, bis er nieberfant, Um hohlen Fage ichlief er ein, Die Mannlein forgten um ben Bein

Und ichmefelten fein Alle Fager ein Und rollten und hoben Mit Binben und Rloben Und ichmentten Und fentten Und gogen und panichten

Und mengten und manichten. Und eh' ber Rufer noch ermacht -Bar icon ber Bein geicont und fein gemacht! Ginft batt' ein Schneiber große Bein :

Der Staaterod follte fertig fein; Warf bin bas Beug und legte fich Sin auf bas Dhr und pflegte fich. Da ichlüpften fie friich

In ben Schneibertisch Und idnitten und rudten Und nahten und ftidten

Und faßten Und paßten

Und ftrichen und gudten Und jupften und rudten, Und eh' mein Schneiberlein erwacht -Bar Burgermeifters Rod bereits gemacht! Reugierig mar bes Schneibers Beib

Und macht fich biefen Beitvertreib: Streut Erbien bin bie anbre Racht, Die Beinzelmannden tommen facht: Gins fabret nun aus.

Schlägt bin im Saus, Die gleiten von Stufen

Und plumpen in Rufen. Die fallen

Mit Schallen, Die larmen und ichreien Und permalebeien!

Sie fpringt binunter auf ben Schall Mit Licht: buid, buid, buid, buid! -

verschwinden all'! D meh, nun find fie alle fort, Und feines ift mehr bier am Ort! Man tann nicht mehr wie fonften rubn,

Man muß nun alles felber thun! Gin jeber muß fein Gelbft fleißig fein Und fragen und ichaben Und rennen und traben Und ichniegeln Und biegeln

Und flopfen und haden Und fochen und baden. Ach, baß es noch wie bamals mar'! Doch tommt bie icone Beit nicht wieber ber !

# Des kleinen bolkes Heberfahrt.

Bon Ropifch. Mlerlei Beifter. Berlin 1848. G. 65. - 2. Min. . Musg. 1832.

'Steh auf, fteh auf! Es pocht ans haus!' Der Fahrmann fteigt in feinen Rabn: 'Tipp tipp!' 'Wer mag bas fein?' Der alte Fahrmann geht binaus; 'Tipp tipp!' 'Wer mag bas fein?' Richts fieht er, balb nur icheint ber Monb : Die Sache bunft ihn ungewohnt! -

Da fluftert es fein: D Sahrmann mein, Bir find ein wingig Boltelein Und baben Beib und Rinbelein, Fahr über uns, bie Dub ift flein, Und jebes gablt fein Bellerlein;

Es larmt gu fehr im Lande, Bir wollen jum anbern Stranbe! 'Unheimlich wirb's an biefem Ort,

Es gellt bier zu viel hammerichlag Und ichießt und trommelt fort und fort, Die Bloden lauten Tag fur Tag.' -

'36 will euch fahren, tommt beran! Berft ohne Betrug Das Gelb in ben Rrug!' -D welchen garm vernahm er ba, Obwohl er nichts am Ufer fab ; Er mußte nicht, wie ihm geschab, Es flang wie fern und mar boch nab, Behntaufend fleine Stimmchen, Biel feiner als die Immden.

Der Schiffer ruft bem Rnechte fein; Er tommt. Die fleinen Befen ichrein: Bertritt uns nicht, wir find fo flein!' Da mußt' er mohl behutfam fein! Zud tud! fiel's in ben Rrug binab, Die jeber feinen Beller gab.

Birr! trippelt's beran Und ftapft jum Rahn

Und acht wie mit Riften und Raften ichwer. Rudt, brudt und ichiebt fich bin und ber, Weint, ruft und santt fich überquer, Es brangt und gwangt fich immer mehr:

Rahr ab, ber Rahn will finten. Fort! eb' mir all ertrinten!' Der Schiffer ftobt pom Ufer los. Und als er jeto bruben mar, Beht an bas Schiff mit leichtem Stoß. 'Aub!' fdrie bie gange fleine Char, In Dhnmacht fiel ba manche Frau, Das borte man am Zon genau.

Mun bappelt's binaus Mit Rat' unb Daus, Dit Rind und Regel und Stuhl und Tifc, Dit Riften und Raften und Webermifd. E3 mar ein Sarmen und ein Gemifch Bon Ruf und Rant und Stillgegifch!

Richts fieht man; boch am Schalle Bort man, binaus find alle! Roch holt er wieber neue Schar;

Die larmt binaus: er fabrt gurud. Mis breißigmal gefahren mar, Läßt nach im Rrug bas Tud, Tud, Tud. Er fahrt ben letten Theil jum Stranb; Der Mond geht unter am himmelsrand,

Doch buntelt es nicht; Bas glangt fo licht? Um Strand gehn taufend Lichter flein, Die von Johannismurmelein. Da rafft ber Rnecht am Uferrain

Erbboben in ben but binein. Sett auf und tann nun icauen

Die Dannlein und bie Frauen! D. melde Bunber er nun fab: Der gange Strand mar all bebedt: Sie liefen mit Laternchen ba,

Bon Gras und Blumen oft perftedt. Und trugen Rinblein munberhold Und Chelftein und rothes Golb. Bei,' bentet ber Rnecht,

'Das fommt mir recht!' Und langt begierig aus bem Rabn Um Uferranbe weit binan; Da mertet ibn ein fleiner Mann, Der fangt ein Beterfcreien an! Bub, pub! find aus bie Lichte,

Berichmunben alle Bichte! Drauf flog es ber mie Erbien flein : Es mochten fleine Steinchen fein, Die marfen fie mit großer Bein Und achsten mubfam binterbrein! 'Es fprühet immer mehr wie toll ! Fort, fort von bier; ber Rahn wird voll!'

Sie menben geichwind Berum wie ber Winb Und ftogen eilig ab vom Land Und fahren in Angft fich feft im Sand, Balb rechter Sand, balb linter Sand, Und immer ruft es noch vom Strand: Das Fliehn mar euer Blude,

Sonft tamt ibr nie gurude!'

# Der Berenturm.

Bon Otte. Dberrheinisches Cagenbuch, berausgeg. v. Auguft Cibber. Strafburg und heibelberg 1842. C. 79. Bei Rolmar ftanb auf burrer Mu Gin Turm fo finfter und fo grau. Der lugte trub binein ins Land Und ward ber Berenturm genannt.

Da trieben ihr Befen Die Beren und Druben Dit Babeln und Befen, Mit Golb und mit Ruthen. Boblichmand ber Turmlangft von berfflur, Bon Berlein auch ift teine Spur; Doch wenn in buftrer Mitternacht Der ftille Monbmann einzig macht.

> Da raufcht es, ba regt fich's Tief unten am Stranbe,

Da buicht's, ba bewegt fich's, Da trappelt's im Canbe. Und fieb, mit eins bebt fich empor Der Berenturm. Der milbe Chor Schlingt raich ben Reigen um bas baus Und tangt und fingt, es ift ein Graus.

Sie reiten auf Stielen Bon Befen gefdwinbe, Sie flappern wie Dublen Und fummen im Binbe. Und immer lauter fingen fie,

Und immer toller fpringen fie; Es bauert fort bie gange Racht, Bis Connenlicht am Simmel lacht. Da buichen fie nieber Und tauchen pereint

Und febren erft wieber, Wenn Mondmann ericbeint.

#### Die Bwerac.

Bon Straus. Belefelb 1841. C. 198.

Wie war die Beit fo lieblich, ber Tag fo froh und flar, Als noch mit jedem Morgen ber Zwerge bunte Schar Stieg aus ben Bergestluften berab in Wies und Relb! Wie haben fie fo traulich ben Menfchen fich gefellt!

Da icabete fein Regen, fein Sagel bem Getreib'; Die flugen 3merge mußten's, fie ichnitten's por ber Beit. Sie ichafften in ben Felbern, in Saus und Sof und Stall, Und Menfchen, Bieb und Früchte gebieben überall,

Da broben an ber Biefe, noch fteht ber Aborn ba, Wo man auf ichwantem Afte bie Zwerglein fiten fab : Dort fagen fie im Schatten, Die fleinen Befellen treu, Benn brunten bie Maber manbten bas frifche, buft'ge Beu.

'S ift über Racht geicheben, baß man gerfagt ben Aft; Er hieng nur noch am Stamme, ihn hielt ein Streiflein Baft. Arglos am Morgen tamen bie Rleinen allzugleich; Sie flommen auf ben Aborn und fprangen auf ben Zweig.

Da ift ber Baft gerißen, ber Aft erfracht und fallt; Die treuen Zwerglein fturgen gar jammerlich ins Welb. Wer mochte ba fich freuen, ber bas mit angefebn ? Wer mochte ba noch lachen? Und bennoch ift's geschehn.

Sie aber raffen eilig fich von bem Boben auf Und beben Sand' und Stimmen ergurnt jum himmel auf: D bort ber blaue himmel, wie ift er boch und behr, Und o wie groß die Untreu! Beut' hier - und nimmermehr!'

So riefen fie und giengen. Da ift bie Beit ergraut. Es bringt nicht Beil noch Segen, mas bort ber Lanbmann baut; Die Saaten hageln nieber, und Scheun' und Stall find leer. Die treuen 3merge ichieben und febren nimmermehr,

# Der Robold.

Bon Trinius. Gebichte. Berlin 1848. C. 120.

Es batt' ein Burger ein icones Saus, Bon Regen bes Satans umftridet. Da wohnt' ein Robold barin, Der fputt' und fuhr mit Saus und Bebraus Dan balt es nicht langer mehr aus! Drin um und baber und babin. Bohl hatten Beihmebel und Spruch Bielfaltig ben Qualgeift verfreuget; Doch ihm mar, nur ichlimmer gereizet, Rein Spruch, fein Webel genug.

Drob feufzet ber Meifter gu feiner Frau: 'Dein Schat, mas fangen wir an? Durd Bebel und Spruch, ich feb' es genau, Wofern es, mein Schat, bir gefällt.' 3ft nichts mit bem Robold gethan. Doch in bem befegenen Saus.

Tagtaglich gefneipt und gezwidet,

'So buntt es mich alfo bas Allerbeit, Daß man ihn verfengt und verbrennt Bufammt bem gangen bollifchen Reft, So hatte bas Leiden ein End'; Und nahmen ein Beutelchen Belb, Davon wir ein übriges haben, Und gogen von bannen, nach Schwaben,

Spricht alfo Frau Martha gu ihrem Mann : 'Mein Schat, wie bu fageft, es fei!

Man zieht sich so heimlich nicht aus noch an, Hauft gleich der Satan babei. Drum brenn' er, der höllische Geist! Gleich pack' ich, je eher je bester, Den Bettsack, die Kosser, die Fäher, Und morgen, so Gott will, gereist.'

An selbigem Abend, mit eigner Hand, Bevor sich's der Kobold versäh', Schiebt also der Meister den Kohlenbrand Ins Haus, und es drennt in die Höß; Und wie es recht prassellt und kracht Und brennt dis zur außersten Spike, Da schwenkt er thörigt die Mühe: Gottlob, nun ist es vollbracht!

Drauf flettert er ruhig ju feiner Frau, Der Robold faß binten im Faß.

Die Kinder bewidelt mit Stroh, hinan auf der Fuhre beweglichen Bau, Und fort geht's mit hab! und .mit hoh! Man spottet des Geistes und schreit: "Abieu, Gevatter! wir reisen!" Und fürzt mit Plaudern und Speisen Die Weile der nachtlichen Zeit.

Doch balb nahm bie Kälte sehr überkand, Und eins nach dem andern verstummt, Saß still und rührte nicht Juß noch Hand, Blaundsig und steif und vermummt. Da brummt ein Bekannter im Baß: "Wenn wir nicht wären entronnen, Dann wären wir alle verbronnen!" Der Robold saß hinten im Kaß.

# Das wilde Beer.

Bon Bechftein. Gebichte. Frantfurt a. D. 1836. G. 269.

habt ihr bie Wundersagen Bom hörfelberg gehört, Aus bem bas tolle Jagen Des wilben heeres fahrt?

Wenn Schnee ben Walb umschleiert, Wenn in ber Winterzeit Der Lanbbewohner feiert Und fic an Marchen freut;

Da wird vom Berg bie Kunde Oft in ben hütten laut, So schaurig, baß ber Runde Der Spinnerinnen graut.

Es wohnen bunkle Mächte Tief in bes Berges Schoß, Und während ber zwölf Rächte Läßt fie die Hölle los.

Da bröhnt's wie Horngeschmetter Tief aus bes Berges Aluft, Da braust's wie hagelwetter Boch oben in ber Luft.

Da schallt ein lautes Heulen Bon Stimmen, dumpf und hell, Bald wie der Schrei der Eulen, Bald wie der hunde Gebell.

In Menichen- und Thiergeftalten Beigt fich ein Geiftertroß

Bon Jungen wie von Alten Und Jager boch ju Roft.

So zieht bas Sputgelichter, Gin grausenvoller Schwarm, Im Naden die Gesichter, Ober Schabel unterm Arm.

Die dumpfen hörner icallen Weit über der Balber Nacht, Die Beitichenhiebe fnallen, Und Gich' und Fichte tracht.

Boran ben Sollenbranben Da ichreitet stets ein Greis; Der tragt in feinen Sanben Ein Stabden filberweiß,

Der Alte warnt getreulich, Daß jeber schnell entstieht, Wenn jenes Jagbheer greulich Mit Larm walduber ziebt.

Oft, wenn bas heer in Luften Daherrauscht über die hohn, Sieht man auf Walbestriften Den treuen Edart gehn.

Und will's im Often tagen, Und bammert Morgenschein; Da zieht bas tolle Jagen All' wieber zum Berg hinein.

#### Der getreue Eckart.

Und lagen nur leer und bie Rruge.' Co iprechen bie Rinber und bruden fich

idnell :

Da zeigt fich vor ihnen ein alter Befell: 'Rur ftille, Rind! Rinberlein, ftille! Die Bulben, fie tommen von burftiger Saab. Und last ibr fie trinten, wie's jeber bebagt. Dann find fie euch hold, bie Unholben."

Befagt, fo geichehn; und ba naht fich ber

Und fiebet fo grau und fo ichattenhaft aus, Doch ichlurft es und ichlampit es aufe befte. Das Bier ift verichwunden, Die Rruge find leer : Run faust und braust es, bas muthige Seer, Ins weite Bethal und Bebirge.

Die Rinderlein angftlich gen Saufe fo fdnell.

Befellt fich zu ihnen ber fromme Befell: '3hr Buppchen, nur feib mir nicht traurig!' -Bir friegen nun Schelten und Streich' bis aufe Blut.' -

Rein feinesmegs, alles geht berrlich und gut, Rur ichmeiget und borchet mie Dauslein!

Und ber es euch anrath, und ber es befiehlt. Er ift es, ber gern mit ben Rinbelein fpielt,

Der alte Betreue, ber Edart.

Bom Bunbermann bat man euch immer erzählt.

Rur bat bie Bestätigung jebem gefehlt, Die habt ibr nun toftlich in Sanben."

Sie tommen nach Saufe, fie feben ben Rrug Gin jebes ben Eltern beideiben genug Und harren ber Schlag' und ber Schelten. Doch fiebe, man toftet: ein herrliches Bier! Dan trinft in bie Runbe icon breimal und

Und noch nimmt ber Rrug nicht ein Enbe. Das Bunber, es bauert jum morgenben

Doch fraget, mer immer ju fragen vermag: 'Bie ift's mit ben Rrugen ergangen?' Die Mauslein, fie lacheln, im Stillen ergest ; Sie ftammeln und ftottern und ichmaken gulett. Und gleich find vertrodnet bie Rruge.

Und wenn euch, ihr Rinber, mit treuem Beficht

Gin Bater, ein Lebrer, ein Albermann fpricht, So bordet und folget ibm punttlich! Und liegt auch bas Bunglein in peinlicher but, Berplaubern ift icablich . verichweigen ift gut : Dann fullt fich bas Bier in ben Rrugen.

# Erlkönig.

Berte. Stuttgart und Zubingen 1815-1819. 1, 169. -Wer reitet fo fpat burch Racht unb Minb?

Es ift ber Bater mit feinem Rind; Er bat ben Anaben mobl in bem Urm. Er faßt ibn ficher, er balt ibn marm. Mein Sobn, mas biraft bu fo bang bein

Beficht?' -Siebft, Bater, bu ben Erlfonig nicht? Den Erlentonig mit Rron' und Schweif?' -Mein Sohn, es ift ein Rebelftreif.' -

Du liebes Rind, tomm, geh mit mir! Bar icone Spiele fpiel' ich mit bir; Mand' bunte Blumen find an bem Strand; Reine Mutter hat manch gulben Bewand.' -

'Mein Bater, mein Bater, und boreft bu nicht,

Bas Erlentonig mir leife verfpricht?' -Sei rubig, bleibe rubig, mein Rind; In burren Blattern faufelt ber Binb.' - - 1828. I, 183. — 1840. I, 146. — 1867. I, 129.

'Willft, feiner Anabe, bu mit mir gebn? Meine Tochter follen bich marten icon; Meine Tochter führen ben nachtlichen Reibn Und wiegen und tangen und fingen bich ein.' -'Mein Bater, mein Bater, und fiehft bu

nicht bort Erlionigs Tochter am buftern Ort?' -'Mein Cobn, mein Cobn, ich feb' es genau, Es icheinen bie alten Weiben fo grau.' -

3d liebe bid, mid reigt beine icone Beftalt ; Und bift bu nicht willig, fo brauch' ich Bewalt.' -

'Dein Bater, mein Bater, jest faßt er mich an ! Erlionig bat mir ein Leibs gethan!' -

Dem Bater graufet's, er reitet gefdwind, Er balt in ben Armen bas achgenbe Rinb, Erreicht ben Sof mit Dub und Roth: In feinen Urmen bas Rind mar tobt.

## Aus dem Schlefischen Gebirge.

Don Freiligrath. Detenntnis. Daing 1844. G. 229. Gin Glaubensbefenntnis.

'Mun werben grun bie Brombeerheden; Dier icon ein Beilchen - melch ein Feft! Die Amfel fucht fich burre Steden, Und auch ber Buchfint baut fein Reft. Der Schnee ift überall gewichen, Die Roppe nur fieht weiß ins Thal; 3d habe mich von Saus gefdlichen, hier ift ber Ort - ich mag's einmal: Rübezahl!

'Sort er's, ich feb' ibm breift entgegen! Er ift nicht bos! Auf biefen Blod Bill ich mein Leinwandpadden legen -Es ift ein richtiges polles Schod! Und fein! 3a, bafür tann ich fteben, Rein begres wirb gewebt im Thal -Er lagt fich immer noch nicht feben! Drum frifden Muthes noch einmal: Rübezahl!

'Rein Laut! - 3d bin ins Solz gegangen, Das er uns hilft in unfrer Roth! D, meiner Mutter blaffe Bangen -3m gangen Saus fein Studden Brot! Der Bater ichritt jum Martt mit Fluchen -Fand' er auch Raufer nur einmal! 3d will's mit Rubegahl verfuchen -Bo bleibt er nur? Bum brittenmal: Rübezahl!

'Er half fo vielen icon por Beiten -Großmutter hat mir's oft ergablt! 3a, er ift gut ben armen Leuten, Die unverschulbet Glenb qualt! So bin ich froh benn bergelaufen Mit meiner richt'gen Ellengabl! 36 will nicht betteln, will verfaufen! D, baß er fame! Rubegahl! Rübezahl!

Benn biefes Badden ibm gefiele, Bielleicht gar bat' er mehr fich aus! Das mar' mir recht! Ach, gar ju viele Bleich icone liegen noch ju Saus! Die nahm' er alle bis jum letten! Ich, fiel auf bieß boch feine Babl! Da lost' ich ein felbft bie verfetten -Das mar' ein Jubel! Rubezahl! Rübezahl!

'Dann trat' ich frob ins fleine Bimmer Und riefe: Bater, Gelb genug! Dann flucht' er nicht, bann fagt' er nimmer: 3d web' euch nur ein Sungertuch! Dann lachelte bie Mutter wieber Und tifcht' und auf ein reichlich Dabl: Dann jauchsten meine fleinen Bruber -D fam', o fam' er, Rubegabl! Rübezahl!'

Go rief ber breigehnjahr'ge Rnabe; So ftanb und rief er, matt und bleich. Umfonft! nur bann und mann ein Rabe Mog burch bes Gnomen altes Reich. So ftanb und paft' er Stund' auf Stunbe, Bis baß es buntel marb im Thal Und er halblaut mit zudenbem Munbe Musrief burch Thranen noch einmal: 'Rubezahl!'

Dann ließ er ftill bas buich'ge Fledchen Und gitterte und fagte: 'Bu!' Und ichritt mit feinem Leinwandpadden Dem Jammer feiner Beimat gu. Dft ruht' er aus auf moos'gen Steinen, Matt von ber Burbe, bie er trug. 3d glaub', fein Bater webt bem Rleinen Bum Sunger. balb bas Leichentuch! - Rübezahl?

## Darabel.

Bon Ruffert. Gelammelte Gebichte. Bb. I. 5. Aufl. Erlangen 1840. C. 55. - Berte. Frantf. a. DR. 1868 u. 1869. Es ritt ein Berr, bas mar fein Recht, Bu Fuße ließ er gebn ben Rnecht; Er reitet über Stod und Stein, Daß taum ber Rnecht fann binterbrein. Der treue ichleppt fich binterber Dem leichten Ritt und fürchtet febr, Bu Falle fomm' er ichwer.

'Berr! Berr!' ericallt bes Rnechtes Ruf, Ein Ragel gieng euch los vom Suf; Und ichlagt ihr nicht ben Ragel ein, So wirb ber Buf verloren fein.' -'Gi, Ragel bin und Ragel ber! Der Suf bat ja ber Ragel mehr Und halt noch ohngefahr.'

Und wieder ichallt bes Rnechtes Ruf : Berr! losgegangen ift ein buf; Und ichlagt ihr nicht bas Gifen an, Co ift es um bas Roft gethan.' -'Sufeifen bin, Sufeifen ber ! Das Rößlein bat Sufeifen mehr Und gebt noch wie porber.'

Und eh' ber britte Ruf ericallt, Da ift er an ben Stein geprallt; Das Roplein liegt und fteht nicht auf, Beenbet ift bes herren Lauf. Er fpricht nicht mehr: Rog bin, Rog ber ! Er rafft fich auf und ichreitet ichmer Mit feinem Rnecht einber.

## flad und tief.

Bon Broblich. Beauenfelb 1853. I, 148.

Der flache Bach jum Borne fpricht: Du folgft bem Geift ber Beiten nicht. Bleich aber, wenn bie Beit erglüht, Birb's mir auch marmer im Gemuth: Erhebet Sturm im Lanbe fich, Alsbald betrübet bas auch mich; Doch hat bas Better ausgewühlt, Sonell bin auch ich bann abgefühlt. Dan follte fich benn boch bequemen Und Theil am Los bes Lanbes nehmen.'

'Das thu' ich,' fagt bie Quelle leis, Das ift mein Ernft und ganger Fleiß. Und ift's im Canbe brudenb fcmul, So finbet mich ber Durft'ge fühl; Bift bu betrübt in Sturmagefahr, Da bleib' ich rubig, fpiegelflar; Bift bu in Abfühlung erftarrt, Sab' ich noch Barme mir gefpart. 3ch fammle tief und nicht gemachlich ; Richt gerne mar' ich oberflächlich.

#### Am Morgen.

Bon Ciurm.

Es bligen auf ber grunen Un Millionen Funten reiner Thau, Und in bem fleinften Tropfen bricht Sich leuchtenb hell ber Sonne Licht.

Co laß auch bich burchleuchten gang Bon Gott und feines Bortes Blang Und ftrahl, ihm emig jugemanbt, Als leuchtend heller Thaubemant.

#### Die vier Grafer.

36 fab an einem Raine Bier Grafer ftebn gebudt, Mit einem Chelfteine Jebes vom Thau geschmudt. Und brei bavon gu neigen Begannen fich im Zang, Um ihr Juwel gu zeigen In buntem Farbenglang.

Bon Radert. Bel. Gebichte. Bo. V. Erlangen 1838. S. 305. — Werte. Frantf. a. M. 1868 u. 1869. II, 338. Die eine ließ ben blauen, Die anbre ben Rubin Und bie ben gelben ichauen, ffur Onnr bielt ich ibn. Allein bie vierte Schwefter Stand ftill und unverwandt; Mir ichien ibr Stein ein befter Farblofer Diamant.

# Die Dfanenfeder.

36 fab mit Staunen und Bergnugen Gine Pfauenfeber im Bibelbuch liegen : Billfommen an bem beil'gen Plat, Der Erbgebilbe bochfter Schat!

Bon Goethe. Stuttgart und Zubingen 1840. IV, 128. — 1867, herausgeg. v. R. Goebete. Un bir, wie an bes himmels Sternen, 3ft Gottes Große im Rleinen gu lernen, Daß er, ber Belten überblidt, Gein Muge bier bat aufgebrudt

Und fo ben leichten Flaum geschmudt, Daß Ronige taum unternahmen, Die Bracht bes Bogels nachquahmen.

Beideiben freue bich bes Ruhms, So bift bu werth bes Beiligthums.

## Sankt Augustin.

Bon Schreiber. Poetifche Berte. Zubingen 1817 unb 1818.

Es gieng einmal Santt Augustin Am Deergeftabe ber und bin: Das Befen Gottes, unfere herrn. Bollt' er erforicen gar ju gern Und es bann bringen in ein Buch. Er tannte jeben Bibelipruch. Drum ichien bie Sach' ihm gar nicht ichmer. So wallt er finnend bin und ber Und meint mohl icon im eitlen Dabn, 36m fei ber himmel aufgetban. -Auf einmal wird fein Aug' gewahr Gin Rnablein, icon und munberbar: Es macht ein Brublein in ben Sanb Und budt fich bann binab am Stranb Und icopft vom Meer bas Bager brein Dit einer Duichel weiß und fein. -

Du lieber Rnab', mas machft bu ba?' Fragt Augustin. - 'Du fiehft es ja: Bum Beitvertreibe faß' ich mir Die Gee in biefes Grublein bier.' Der Beil'ge lachelt: 'Diefes Spiel, Mein Rind, es bringt bich nicht gum Biel.' 'Gi,' jagt ber Anab', 'mer bas nicht tann, Der bleibe bubich auf feiner Bahn. Biel ift bem Bergen offenbar, Doch mirb es bem Berftanb nicht flar." Und flugs ba ichießt ein Flügelpaar Dem Anaben an, und wie ber Mar Schwebt er empor im Sonnenlicht. Der Beil'ge ichaut ibm nach und fpricht: 'Der Rnab' bat Recht; bes Menichen Sinn Rann über Raum und Reit nicht bin.'

#### 'Der liebe Gott ift todt.'

Bon Sturm. Bebichte, Leipzig 1850. S. 216. - 2. Mufl. 1854. S. 205. - 3. Mufl. 1862. S. 205.

Bei Meifter Martin mar bie Roth zu Saus, Sie folle ihm ihr Leiben boch geftebn, Aus jebem Wintel gudte fie beraus, Sie machte fich in Ruch' und Reller breit. Sie faß am leeren Tifch jur Mittagszeit Und legte felbit am Abend ichabenfroh Sich mit bem Muben auf bie Schutte Strob. Und ob's ber Meifter noch fo emfig trieb, Arbeitend halbe Rachte munter blieb. Umfonft, es muchs bie Roth mit jebem Tag. Und muthlos marb ber Meifter allgemach, Ließ rubn bie fleiß'ge Band und feufste fcmer Und mantte wie ein Schatten bleich umber. Und mahnte ihn fein Beib, auf Gott gu traun, Bog er jufammen finftrer noch bie Brau'n Beift bu benn nicht, bag Gott unfterblich ift, Und brummte: 'Beib, laß mir bas Troften fein, Uns fann vom Glend nur ber Tob befrein.' Da fdwieg bie Frau und fprach fein Bortlein 'Die?' fprach bie Frau, 'so glaubst bu, lieber

Und wankte wie ein Schatten bleich umher, Daß Gott im himmel niemals sterben tann, Saß mußig an bem Roden Stunden lang Daß er berfelbe bleibet fort und fort, Tief in Bebanten ftill und feufste bang. Da fprach ber Mann: 'Bas fehlt bir nur, Und feteft beine hoffnung nicht auf ibn, Marie ?'

Er tonne fie nicht mehr fo traurig febn. Und fie barauf: 'Ach, in vermichner Racht Bat mir ein Traum bas Bergjo fdwer gemacht; 3a, befter Dann, ich will bir's nur geftehn, 3d bab' im Traum ben lieben Gott gefebn; Er lag im Sarg, fein Baar mar filberweiß, Und meinend ftanben Engel rings im Rreis; Der Belfer ftarb, nie enbet unfre Roth, Der liebe Bott, - ber liebe Gott - ift tobt." Da lacelte ber Mann nach langer Beit Bum erftenmal und fprach mit Freundlichfeit Ei, ei, Marie, wie bu fo thoricht bift! Daß er, erhaben über Raum und Beit, Regiert von Emigfeit gu Emigfeit? Mann.

Und mableft ihn boch nicht zu beinem Bort Des Gulfe ftets jur rechten Beit erfchien?' Und als fie ichwieg, brang er noch mehr in fie, Da fiel's wie Schuppen von bes Mannes Beift. "Ja, Gott ift treu, er halt, mas er verheißt! Und jag' ich jemals wieder in ber Roth, Dant, liebes Weib, bu wedtest mein Vertraun, Dann frag mich nur: 'Ift benn ber herrgott Auf Gottes hull ich freudig baun,

#### \* Sankt Wolfram und Ratbot.

Bon hermann bolty. Manuftript bes Dichters.

Sankt Wolfram zog im Dienst bes herrn burch Deutschlands Balbespsabe; Das Bort ihm aus ber Seele quoll, bas ewige Bort ber Gnabe,

Und als er wallt' ins Friefenland, ber Ronig fam gu boren,

Das Berg voll bebenber Begier, bie Dacht ber neuen Lehren.

Santt Bolfram fpricht: 'Du fiehft von Oft bie Sonne jegnend ichweben, So tam von Often em'ges Licht, von Often em'ges Leben,

Es lebt ein Gott, ber alle liebt, ben Starten wie ben Armen,

Der hat gesenbet seinen Sohn in segnenbem Erbarmen.

Im fernen Oft, im heiligen Land, hat er gelebt, gebulbet Für unfer Beil und burch ben Tob gefühnt, was wir verschulbet.

Ber an ihn glaubt, ber lebet fort auch nach bes Leibes Sterben,

Und einen Leib voll Gottesfraft wird broben er erwerben.

Dort bluhn die Balber ichoner als am ersten Schöpfungstage, Und all bein Bunfchen ift gestillt, gestillet alle Rlage.

'Dort führt bich fegnend Gott von Freud' gu Freud' burch alle Zeiten,

Sein Lob erschallt aus seliger Bruft burch alle Ewigkeiten.'
Und fieh! Ratbot entsatte fich, bas Berg war ihm gehoben;

"Und find' ich benn,' so fragt' er, 'auch die alten Bater broben?

'Im Sturme, ber vom himmel fahrt, tont oft ihr Ruf hernieber, 'Und wenn verloren icon bie Schlacht, ihr Ruf gewinnt fie wieber;

'Und an bem himmel ziehen fie als mitternächtige Beister,

Da feb' ich ihren Beifallsgruß, wenn wir ber Schlachten Meifter.' — 'Rein! beine Bater haben nicht bas himmelreich erworben:

Sie glaubten nicht an Gott und find in Sundenschuld gestorben.' — 'So will ich nimmer euren Gott und euren himmel suchen,

Und wer auf meine Bater flucht, ben foll bieß Schwert verfluchen.'

# Wolfgang Fürft zu Anhalt. \*)

Bur bas Daus. Liebergabe. Leipzig 1862. C. 131.

herr Bolfgang reitet hoch zu Roß Ju Bernburg durch die Gaßen; Ihn traf die Acht, er muß sein Schloß Und Land und Leut' verlaßen. Doch was ihm auch droht, Weber Roth noch Tod Schut der fromme Helb, Der Gott heimgestellt Sein Leben und sein Steren.

Und auf bem Marktplat hebt er an

Ein Abschiedslied zu fingen,
Das war gar herrlich angethan,
Die Herzen zu durchdringen.
'Nehm'n sie uns den Leib,
Gut, Ehr', Kind und Weib,
Laß sahren dahin,
Sie haben's tein Gewinn;
Das Reich muß uns doch bleiben.'
So löst der fromme Fürst sein Wort,
Das trot der Kriinde Bochen

\*) Im Jahre 1537 wurde Wolfgang fattft ju Anhalt vom Kaifer in die Acht erklärt. Als der Achtbeief angelangt wor, feste er fic auf feinem Schlofe in Bereiburg ju Bfede, eitt durch die beftürzte Seladt und fang auf dem Martiplege: Mehmen fie und den Leid der, Rachbeit verbag er fich in Multerkandt ju Korau in der Muble, bis er 1550 durch den Bahauer Frieden in den Befig feines Landes wieder eingefest wurde. Er feines Glaubens Fels und Bort Bu Mugeburg bat verfprochen. Giteln Rlagen fern, Schlägt er fur ben Berrn, Der am Rreuge ftarb Und ihm Beil erwarb, Sein Alles in bie Schange.

In Rorau, mo bei Tag und Racht Die Mühlenraber geben, Dort tonntet ibr in Dullertracht Den treuen Belben feben; Treppen auf und ab Trug ber feltne Rnapp

In geicaft'ger Baft Schwerer Sade Laft Und meste nie ben Urmen.

Und Friede marb nach bofer Beit, Und wieber boch ju Roffe Bog Bolfgang, von ber Acht befreit, Rach feiner Bater Schloge; Und an jebem Saus Siena ein Rranglein aus. Und fein Bolt fang laut: Ber auf Gott vertraut, Der muß bas Reich behalten.'

# Dr. Luther bei dem Code feines Lenden.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 218. - 2. Aufl. 1854. S. 207. - 3. Mufl. 1862. S. 207.

Als Luther's Lenchen frant jum Tobe lag. Da faß er an bes Rinbes Bett und fprach: Die Engel holten fich bie himmelsbraut." 3d habe fie fehr lieb, boch ift's bein Wille, Und als nun in bem Sarg fein Lenchen lag, Rimm, Berr, mein Rind, ich will bir halten Da fab er's lange an und fprach:

ftille.'

Und eine Thrane trodnet er geschwind Und fpricht zu feinem Tochterchen : 'Mein Rind, Mein liebes Lenchen, in bes himmels bohn Bohnt auch ein Bater, willft bu ju ihm gebn ? Du bliebst mobl gern bei mir und giebst

auch gern Bu jenem Bater, unfer aller Berrn?' Und Lenden brauf : 'Ja, Bater, wie Gott will!' Der Doftor Luther aber meinte ftill Und fprach: 'Der Beift ift willig, aber ach! Du liebes, liebes Rind, bas Fleifch ift fcmach!' Und ichwieg und fuhr bann fort: 'Mein

Gott, vergieb, 3d batte mohl mein Rind gu lieb, gu lieb!' Und wie er wieber nach bem Lenchen ichaut. Da lag es tobt als bleiche Simmelebraut; Die Mutter aber ftanb, ein Schwert im Bergen, Und weinte überlaut; ba fprach mit Schmergen Der Luther: 'Liebes Beib, o halte ftille Doch unferm Berrgott, gnabig ift fein Wille! Bebente nur, mobin bein Rind gefommen, Der Beiland hat es in fein Reich genommen;

Es warb erfüllt, was bu im Traum geschaut: Du liebes Rind, wie mohl ift bir geichehn! Balb ruft ber Berr, bann wirft bu auferftehn Bur em'gen Geligfeit, jur Simmelswonne

Und leuchten wie ein Stern, ja wie die Sonne. 3m Beifte bin ich froblich, boch bas Berg 3ft trauervoll, bas Scheiben macht ibm Schmerg.

Es ift boch munberbar, es feft ju mißen, Daß fie in Frieden rubt, und trauern mußen. Und als bas Bolt tam, um mit ihm zu flagen Und Lenden nach ber Rubeftatt gu tragen, Rief er gefaßt: 'Lagt euer Trauern fein, Bum Simmel ichidt' ich eine Beil'ge ein, 3d gab fie ibm, wie er fie mir gegeben; Wer alfo ftirbt, ber hat bas em'ge Leben. Und als fein liebes Lenchen lag im Grabe, Sest er bie Grabichrift ihr als Liebesgabe:

'Bier folaf' ich, Doktor Tuther's Conterlein, Ruh' mit allen Beil'gen in meinem Bettelein, Die ich in Sunden mard geboren, Satt' emig mußen fein verloren, Aber ich teb' nun und hab's gut, herr Chrift ertost mit feinem Blut."

# Die Einladung.

Bon Rnapp. Gebichte, Auswahl. Stuttgart und Tubingen 1954. G. 529.

Den Text ber Pfarrer aus Johanne las

Ein frommer Landmann in ber Rirche faß, Am Oftermontag, wie ber Beiland rief Bom Ufer : 'Rindlein, habt ihr nichts gu egen?' Daß er in ftiller Wehmuth bagelegen. Drauf betet er: 'Dein liebfter Befu Chrift! So frageft bu? D, wenn bu hungrig bift, So fei am nachften Sonntag boch mein Baft Und halt an meinem armen Tifche Raft. 36 bin ia wohl nur ein geringer Mann, Der nicht viel Butes bir bereiten tann; Doch beine Suld, bie bich ju Gunbern trieb. Rimmt auch an meinem Tifche wohl fürlieb." Er manbelt beim und fpricht fein berglich

An jedem Tag bie gange Boche fort. Am Samstagmorgen lagt's ibn nimmer rubn. Grau,' hebt er an, 'nimm aus bein beftes Subn, Bereit es fraftig, fege Flur und Baus, Stell in bie Stub' auch einen fconen Strauß; Denn wife, bag bu einen boben Baft Muf morgen Dittag ju bewirten haft! But unfre Rinberlein, mach alles rein! Der werthe Baft will wohl empfangen fein.' Da fpringen alle Rinberlein beran : 'D Bater, mer? wie heißt ber liebe Mann?' Die Mutter fragt: 'Run, Bater, fage mir, Bar einen Berren lubeft bu ju bir ?' Der Bater aber lachelt, faat es nicht. Und Freude glangt in feinem Angeficht, Am Conntag ruft ber Morgenglodenhall: Bum lieben Gotteshaufe giehn fie all', Und immer feufst ber Bater innerlich: D, liebfter Jeju, tomm, bejuche mich! Du haft gehungert; ach, jo mocht' ich gern Dich einmal fpeifen, meinen guten Berrn!' Bie bie Bemeine brauf nach Saufe geht, Die Mutter balb am Berbe wieber fteht, Sie bedt ben Tifch, bereitet alles nett,

Das brang bem Landmann in bie Seele tief. Tragt auf und benft beim gwolften Glodenidlaa:

'Bo boch ber Baft fo lange bleiben mag?' Es ichlagt auch eins. Da wirb's ibr endlich bang:

Sprich, lieber Mann, mo weilt bein Baft fo lana?

Die Suppe fiebet ein, bie Rinber ftebn So bungrig ba, und noch ift nichts ju febn. Bie beißet benn ber Berr? 3ch glaube fait, Daß bu vergeblich ihn gelaben haft!' Der Bater aber mintt ben Rinberlein: 'Seib nur getroft! er tommt nun balb berein.' Drauf wendet er jum himmel bas Beficht Und faltet jum Bebet bie Banbe, fpricht: Berr Jefu Chrifte, tomm, fei unfer Baft, Und fegne uns, mas bu beicheret haft!' Da flopft es an ber Thure. Seht, ein Breis Blidt matt berein, Die Loden filberweiß! 'Gefegn' euch's Bott! Erbarmt euch meiner

Um Chrifti willen nur ein Studlein Brot! Schon lange bin ich hungrig umgeirrt. Bielleicht, baß mir bei euch ein Bigen wirb.' Da eilt ber Bater: 'Romm, bu lieber Saft! Die bu jo lange boch gefaumet haft! Schon lange ja bein Stuhl bort oben fteht; Romm, labe bich, bu tommft noch nicht ju fpat. Und alfo führet er ben armen Dann Dit bellen Mugen an ben Tifc binan. Und 'Mutter, fieh boch ! febt, ihr Rinderlein, Den Beiland lub ich por acht Tagen ein. 3d mußt' es mohl, baß, wenn man Jefum labt, Er einem nicht am Saus vorüber geht. D. Rinber, febt! in biefem Armften ift Das buhn ift weich, die Suppe bid und fett; Beut' unfer Baft ber Beiland Jefus' Chrift.'

# Legende vom Bufeifen.

Mls noch, verfannt und febr gering, Unfer Berr auf ber Erbe gieng Und viele Junger fich ju ihm fanben, Die fehr felten fein Bort verftanben, Liebt' er fich gar über bie Dagen, Seinen Sof ju halten auf ber Stragen, Beil unter bes himmels Angeficht Dan immer beger und freier fpricht. Er ließ fie ba bie bochften Lebren

Berte. Stuttg. u. Tub. 1840. 1f, 224. - Schiller's Musenalmanach f. 1798. G. 144. Mus feinem beiligen Danbe boren ; Befonders burch Bleichnis und Erempel Dacht' er einen jeben Martt gum Tempel. So ichlenbert' er in Beiftes Rub Mit ihnen einft einem Stabtchen gu, Sah etwas blinten auf ber Straß', Das ein gerbrochen Sufeifen mas. Er fagte ju Gantt Beter brauf: 'Deb boch einmal bas Gifen auf!'

Santt Beter mar nicht aufgeraumt, Er hatte fo eben im Beben getraumt. So mas vom Regiment ber Belt, Bas einem jeben moblgefällt: Denn im Ropf bat bas teine Schranten : Das maren fo feine liebften Bebanten. Run mar ber Fund ihm viel zu flein, Batte mußen Rron' und Repter fein; Aber wie follt' er feinen Ruden Rach einem halben Sufeifen buden? Er alfo fich jur Geite febrt Und thut, als batt' er's nicht gebort. Der Berr, nach feiner Langmuth, brauf Bebt felber bas Sufeifen auf Und thut auch weiter nicht bergleichen. Mls fie nun balb bie Stabt erreichen, Beht er por eines Schmiebes Thur, Rimmt von bem Mann brei Pfennig bafur. Und als fie über ben Darft nun geben, Sieht er bafelbft icone Ririchen fteben, Rauft ihrer, fo menig ober fo viel, Ils man für einen Drefer geben will, Die er fobann nach feiner Art

Rubig im Armel aufbewahrt.

Run gieng's jum anbern Thor binaus, Durch Wies und Felber ohne Saus, Auch war ber Weg von Baumen bloß; Die Conne ichien, Die Sig' mar groß, So baß man viel an folder Statt' Für einen Trunt Bager gegeben batt'. Der Berr geht immer poraus vor allen, Lagt unperfebens eine Ririche fallen. Santt Beter mar gleich babinter ber, Mls wenn es ein goldner Apfel mar'; Das Beerlein ichmedte feinem Baum. Der herr nach einem fleinen Raum Ein ander Riricblein gur Erbe ichidt, Bornach Santt Beter ichnell fich budt. Go lagt ber Berr ibn feinen Ruden Bar vielmal nach ben Ririden buden. Das bauert eine gange Beit. Dann fprach ber Berr mit Beiterleit: 'That'ft bu gur rechten Beit bich regen, Batt'ft bu's bequemer haben mogen. Ber geringe Ding' wenig acht't, Sich um geringere Dube macht."

#### Die Espe.

Bon Rudert. Befammelte Bebichte. Bb. IV. Erlangen 1837. G. 304. — Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869.

Als ben herrn ans Kreuz geschlagen Run bes Felbes Baume sahn, Kam ein Zittern und ein Zagen Allen fernen, allen nah'n.
Rur ber Espe Krone
Ließ die Blätter ohne
Beben in die Lufte ragen,
Gleich als gieng fie das nicht an.

Damals warb ber Fluch gesprochen, Und ihn hörte Berg und Klust: 'Daß bir sei bein Stolz gebrochen, Bittre kunftig jeber Lust! Andre Baume gittern Rur in Ungewittern, Bitternb foll bas herz bir pochen, Benn im Walb ein Bogel ruft.

"Zittre, wo im Erbentreise Runflig du enteimft dem Staub! Jedes Blatt soll zittern leise, Bis es wird des herbstwinds Raub, Und in allen Tagen Soll man hören sagen Dir zur Strase sprickwortweise: "Jittern wie ein Espenlaub!"

#### Die Auferftehung.

Bon Rovalts. Schriften, breg. v. Zied und Schlegel, 4. Aufl. Stuttgart 1837, 11, 35.

Ich fag' es jedem, daß er lebt Und auferstanden ift, Daß er in unfrer Mitte schwebt Und ewig bei uns ift.

Ich fag' es jedem, jeder fagt Es seinen Freunden gleich, Daß bald an allen Orten tagt Das neue himmelreich.

Jest scheint die Welt dem neuen Sinn Erst wie ein Baterland;
Ein neues Leben nimmt man hin Entzückt aus seiner hand.
himunter in das tiese Meer Berjant des Todes Graun,

Und jeder fann nun leicht und behr In feine Butunft ichaun.

Der bunfle Beg, ben er betrat, Beht in ben Simmel aus, Und wer nun bort auf feinen Rath, Rommt auch in Baters Saus.

Run weint auch feiner mehr allbie, Benn eins bie Augen ichließt; Bom Dieberfebn, fpat ober frub.

Birb biefer Schmerg verfüßt.

Es tann gu jeber guten That Gin jeber frifcher glubn, Denn berrlich wird ihm biefe Saat In iconern Fluren blubn.

Er lebt und wird nun bei uns fein, Benn alles uns verläßt! Und fo foll biefer Tag uns fein Gin Beltverjungungefeft.

# Ofterfeft. Bon Agnet Frang. Debichte 2. Aufl. Gffen 1836 u. 1837.

Das Dfterfeft, bas ift bas Weft ber Freube, Da wird bie Erbe frei vom Winterfleibe, Da wacht die Anospe auf, mit frobem Leben D Jeju Chrift, bu em'ge Lebenssonne, Bum Licht gu ftreben.

Bu Ditern muß bas Leben auferfteben, Denn diefes Fest hat fich ber Berr erfeben, Daß feinen Sieg es foll burch Emigfeiten Blorreich verbreiten.

So wie die Belt vom Binterichlaf um- Den Beg jum Lichte!

munben. Co lag auch er von furger Nacht gebunden, Die froh erfteht, wenn bu bas Lebenszeichen Banben

Und ift erftanben.

D, Dfterfeft! bu Feft ber Freub' unb Monne!

Bie ftrableft bu in beinem Lichtgemanbe Durch alle Lanbe! Sonft jahn bich men'ge nur im engen Rreife,

Bett bift bu allen nah ju Bottes Breife Und zeigft uns mit verflartem Angefichte

D lag auch mich ber fleinen Anospe gleichen, Dann brach er fiegreich burch bes Tobes 3hr beimlich giebft! Lag, Berr, mich aufwarts itreben

Bum neuen Leben!

## Weihnachtsfeft.

Don Reinlid. Lieber. Berlin 1844. C. 250. - Bergl. 2. Min. - Ausg. 1852. G. 241. - 5. Ausg. 1863. C. 241.

Der Winter ift gefommen Und hat hinmeg genommen Der Erbe grunes Rleid; Sonee liegt auf Blutenfeimen, Rein Blatt ift an ben Baumen, Erstarrt bie Bluge weit und breit.

Da ichallen plotlich Rlange Und frohe Feftgefange bell burch bie Binternacht. In Sutten und Balaften 3ft rings in grunen Aften Ein bunter Frühling aufgemacht.

Bie gern boch feh' ich glangen Mit all' ben reichen Rrangen Den grunen Beihnachtsbaum, Dagu ber Rinblein Dienen, Bon Licht und Luft befchienen! Bohl iconre Freude giebt es faum!

Da bent' ich jener Stunbe, Mls in bes Felbes Runbe Die Birten find erwacht,

Coleborn: Dagel, Dichtermalb. 6. Auft.

Bewedt vom Glanggefuntel, Das burch ber Baume Duntel Gin Engel mit berabgebracht.

Und wie fie ba nach oben Die Blide icuchtern hoben Und fahn ben Engel ftehn, Da ftaunten fie mohl alle, Die wenn jum erftenmale Die Rindlein einen Chriftbaum febn.

Doch mas ift all Entzuden Der Rinblein, bie erbliden, Das ihnen ward beichert, Bebent' ich, wie die Runde Des Seils von Engelsmunbe Die frommen Birten angehort!

Und rings ob allen Baumen Sang in ben himmeleraumen Der froben Engel Schar: Bott in ber Boh foll merben Der Ruhm und Fried' auf Erben Und Bohlgefallen immerbar!' -

Drum pflanget grune Afte Und ichmudet fie aufs befte Mit frommer Liebe Sand, Daß fie ein Abbild merben Der Liebe, Die gur Erben Sold großes Beil uns bat gefandt.

Ja, laßt bie Bloden flingen, Daß wie ber Englein Singen Sie rufen laut und flar: Bott in ber Sob foll merben Der Ruhm und Fried' auf Erben Und Boblgefallen immerbar!'

#### Das Befuskind.

R. b. Spanifden v. Benfe. Spanifdes Lieberbuch. Berlin 1852. G. 10.

Ich, bes Anaben Augen find Dir fo icon und flar ericbienen, Und ein Etwas ftrahlt aus ihnen, Das mein ganges Berg gewinnt.

Blidt' er boch mit biefen fußen Augen nach ben meinen bin!

Sab' er bann fein Bilb barin, Burb' er mohl mich liebend grußen. Und fo geb' ich gang mich bin, Seinen Mugen nur gu bienen; Denn ein Etwas ftrablt aus ihnen, Das mein ganges Berg gewinnt.

#### Gottes Trene.

Bon 3. F. v. Meper. Blatter fur bobere Bahrbeit 6. Sammlung. Frankfurt a. M. 1825. S. 363.

Es fteht im Meer ein Felfen, Die Bellen freisen berum: Die Bellen braufen am Telfen ; Doch fallt ber Fels nicht um.

Gin Turm ragt überm Berge Und icaut in das Thal hinab: Die Winbe rafen am Berge; Doch fallt fein Stein berab.

Es zeucht einher ein Wetter Und ragelt am ftarten Baum: Bur Erbe finten mobl Blatter : Doch eifern fteht ber Baum. Des Bochften emige Treue

Steht fefter, benn Fels und Turm, Und grunt und blubet aufs neue Und trott bem rafenben Sturm.

#### Gottpertranen. Bolfelieb.

Boebete: Elf Bucher beuticher Dichtung. Leipzig 1949. II, 366.

Ber weiß, woraus bas Brunnlein quillt, Daraus mir trinten werben ?

Ber weiß, wo noch bas Schaflein geht,

Das für uns Bolle traget? Wer weiß, woraus bas Rornlein machet,

Das uns jur Rahrung bienet ? Ber weiß, wer uns ben Tijch noch bedt, Der uns ben Rorper weibet ?

Ber weiß, wer uns ben Weg noch zeigt,

Darauf mir manbern mußen?

Ber weiß, wo mohl bas Bettlein ftebt, Darin mich Gott einleget? Wer weiß, mannehr ber Tob mohl tommt.

Der uns jum Richter führet? Ach, treuer Bater, bas weißt bu, Dir ift ja nichts verborgen.

Und wenn's auch heute nicht geschiebt. Beichieht es boch wohl morgen.

3hr Sorgen weicht, last uns in Rub ; Denn Gott wird fur uns forgen.

#### Stilles Gotteslob.

Bon Luife Benfel. Diepenbrod: Beiftlicher Blumenftrauf 2. Aufl. Culpbach 1852. G. 428. — 8. Mufl. 1854. 'Ach hatt' ich Engelzungen, Wie meine gange Geele

3ch hatt' euch wohl gefungen Das fuße, liebe Lieb, Das mir fo ftill und felig Im jungen Bergen glubt. 3ch weiß gar feine Beifen,

Den Berren fo gu preifen, Den Bater treu und milb. 36m fingt und jauchst und fpielt. 3ch muß mein Saupt ihm neigen, Rann weinen nur und ichweigen In Seligfeit und Schmerg. Ich, Rind, er weiß bein Lieben, Er fieht bir ja ins Berg.

# Gottes Gebote find nicht fcmer.

Bon Spitta. Bo. I. 18. Muft. Leipzig 1854. S. 64. — 30. Muft. 1866. G. 64. — 31. Muft. 1869. G. 64.

Am Ende ift's boch gar nicht schwer, Ein sel'ger Mensch zu sein; Man giebt sich ganz bem Herren her Und hangt an ihm allein.

Dan ift nicht herr, man ift nicht Rnecht,

Man ift ein froblich Rinb Und wird ftets fel'ger, wie man recht Den herren lieb gewinnt.

Man wirft in stiller Thatigleit Und handelt ungesucht, Gleich wie ein Baum zu seiner Zeit Bon selbst bringt Blut' und Frucht. Man fieht nicht seine Arbeit an Als Müh, vor der uns bangt; Der herr hat stets in uns gethan, Was er von uns verlangt.

Was er von uns verlangt. Man fügt sich freudig immerfort

In alles, was er fügt, Ift allezeit, an jebem Ort, Wo man ihn hat, vergnügt. So selig ift ein gläub'ger Christ,

So reich und forgenleer, Und wenn man so nicht felig ift, So wird man's nimmermehr.

### Lied vom Stillefein.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 162. - Bergl. Reue fromme Lieber. Leipzig 1858. S. 161.

Sei still zu Gott! Wer in ihm ruht, Hat immer heitern Sinn Und geht mit frischem freien Muth Leicht durch das Leben hin.

Sei ftill im Clauben, grüble nicht, Wo Grübeln dir nicht frommt; Erichließe dich dem reinen Licht, Das ftill von oben kommt.

Sei still in Liebe, sei wie Thau, Der still vom himmel sinkt Und morgens auf ber grünen Au In tausend Kelchen blinkt. Sei still im Wandel, jage nicht Rach Reichthum, Shr' und Macht; Wer still sein Brot in Frieden bricht, Den hat Gott wohl bedacht.

Sei still in Leiben; 'wie Gott will!' Laß beinen Wahlspruch sein, Und halte seinen Schlägen still, Prägt er sein Bilb dir ein.

Sei ftill zu Gott! Wer in ihm ruht hat immer heitern Sinn Und geht mit leichtem frohen Muth Durch Nacht und Trübsal hin.

### Geduld.

Bon Spitta. Bo. I. 19. Muft. Leipzig 1856. S. 125. - 30. Muft. 1866. G. 125. - 31. Muft. 1869. G. 125.

Es zieht ein stiller Engel Durch bieses Erbenland, Jum Troft für Erbenmängel Sat ihn ber Herr gesandt. In seinem Blid ist Frieden Und milde, sanste Huch, O folg ihm stets hienieden, Dem Engel der Geduld!

Er führt bich immer treulich Durch alles Erbenleib Und redet so erfreulich Bon einer schönern Zeit. Denn willst du gang verzagen, Dat er doch guten Muth; Er hilft das Krenz bir tragen Und macht noch alles gut. Er macht zu linder Wehmuth Den herbsten Seelenschmerz Und taucht in fille Demuth Das ungestüme herz. Er macht die sinste Stunde Allmählich wieder hell, Er heilet jede Wunde Gewis, wenn auch nicht jchnell.

Er zürnt nicht beinen Thränen, Wenn er dich trössen will; Er tabelt nicht bein Sehner, Rur macht er's fromm und still. Und wenn in Sturmestoben, Du murrend fragst: Warrum? So beutet er nach oben, Wild lächelnd, aber stumm.

Er hat für jebe Frage Richt Antwort gleich bereit, Sein Bablipruch beißt : Ertrage, Die Rubftatt ift nicht weit!'

Co geht er bir gur Geite Und rebet gar nicht viel Und benft nur in bie Beite. Ans icone, große Riel,

# Der Morgen kommt.

Uon Goebete. Goleborn: Des beutichen Anaben Bunberborn. Sannover 1860. G. 490.

Wie manche Thrane bricht bei Nacht Sich ihren ftillen Lauf -Der Morgen tommt in ftiller Bracht Und faugt fie lachelnd auf.

Und ift bas Duntel noch fo bicht. So brudenb, bumpf und ichmer -Der Morgen tommt, es tommt bas Licht, Und Troft tommt mit ihm ber.

### Der Engel und das Rind.

Bon Breiligrath.
Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1838. S. 281. — 8. Aufl. 1845. C. 357. — 18. Aufl. 1857. — 1869. C. 242.

Gin Engel ftanb an einer Biege; Sein Antlig mar von Strahlen hell. Es war, als ob bie eignen Buge Er fdimmern fab' in einem Quell.

'Rind, bas mir gleicht,' fo fprach ber Engel, 'Fleuch auf mit mir jum em'gen Licht! Die Erbe bietet bir nur Dangel; Romm! beiner murbig ift fie nicht!

'Auf ihr erblubft bu nur ju Leibe, Selbft ihre Bonne brudt bie Bruft ; Wie flagend jauchst auf ihr die Freude, Und Seufzer hat auf ihr bie Luft.

Rein Feft auf ihr, bas ohne Gorgen! Es gab noch feinen Sonnentag, Der Burge warb beim nachften Morgen Für Sturmesmehn und Betterichlag! 'Und follte je ber Gram fich feben

Muf biefe reine, ftille Brau?

Die Bahre biefes Muges Blau? 'Rein! folge mir, baß ich bich trage, Do brennend Conn' um Conne rollt! Der himmel ichentt bir gern bie Tage, Die bu vertrauern bier gefollt! 'Lag feine Thrane fie vergießen, Die bich genannt ibr einzig Glud; Laß beinen letten fie begrußen Wie beinen erften Mugenblid! 'Lag ihre Stirn es nicht verfunben, Daß hier im Saus ein Muge brach!

Und bleichte je mit bitterm Aben

D tomm! Ber bingeht ohne Gunben -Sein letter ift fein iconfter Tag!' Und, ichuttelnb feine weißen Schwingen, Muf gu ber Bottheit em'gem Thron Erhub er fich mit fußem Rlingen . . . . Du arme Mutter! . . . Tobt bein Gobn!

#### \* Das Mändlein Schläft. Matth. 9, 24.

Bon Rarl Gerof. Palmblatter 8. Aufl. Stuttgart 1864. S. 94. — 10. Aufl. 1866. — 15. Aufl. 1870. Das Magblein ichlaft, ihr Eltern, jammert Sein liebes Sonntagefleib, nicht,

Gonnt ihm bie fuße Rub; Mus Blumen blidt fein friedevoll Geficht Und fpricht euch tröftlich ju: Ein lieblich Los ift mir beschieben, 3ch lieg' und ichlafe gang mit Frieben;' Das Maglein ichlaft.

Das Mägblein ichlaft; es bat fich mub' gefpielt

Und bat fich fatt gefreut; Die Buppe, bie es ftolg im Armchen bielt,

Sein Buchlein, bran es fromm gefegen, Sein Reichthum all ift nun vergegen; Das Magblein ichlaft.

Das Magblein ichlaft, fein Lebenstag war milb

Und leicht fein Erbenlos -Gin Bachlein, bas burchs blumige Gefilb In flaren Bellen floß; Rein Beh hat ihm burchs Berg geschnitten, Der lette Rampf war balb geftritten;

Das Dagblein ichlaft.

Das Magblein ichlaft, wie felig ichlief Das wird ein Morgen fein! es ein

In feines Birten Arm! Roch mar fein Berg vom Bift ber Gunbe rein, Drum ftarb es ohne Sarm; Ein iculblos Berg, ein gut Bemigen,

Das ift ein fanftes Sterbeliffen; Das Mägblein ichlaft.

Das Magblein ichlaft: all Erbenweh und

Berichlaft's im fichern Belt; Beißt Mutter bu, mas Bittres ihm gebroht In biefer graen Belt? Best mag ber raube Binter fturmen, Der ichmule Commer Wetter turmen :

Das Dagblein ichlaft. Das Dagblein ichlaft: nur eine furge Und hutet fein Gebein;

Nacht Berichlaft's im Rammerlein : D wenn es einft vom Schlummer aufermacht,

Der eintrat in Jairus' Rammer, Der ftillt fobann auch euern Jammer; Das Magblein ichlaft.

Das Mägblein ichlaft; und nun ben letten Rus

Muf feinen blaffen Dunb; D Mutterberg, fo fei es benn, weil's muß; Bott, bilf burch biefe Stund'!

3hr Rinber, folgt mit Chorgefange Dem Schwefterlein jum letten Bange; Das Dagblein ichlaft.

Das Dlägblein ichlaft; nun hirte, nimm's ans Berg,

Es ift ja ewig bein; 3hr Sterne, blidet freundlich niebermarts Ihr Winbe, weht mit leifem Flügel Um biefen blumenreichen Sügel;

Das Dagblein ichlaft.

Wir find des gerrn.

Bon Spitta. Pfalter und harfe. Bb. II. 8. Aufl. Leipzig 1854. S. 96. — 14. Aufl. 1863. S. 96. — 15. Aufl. 1869. S. 96.

Bir find bes herrn, wir leben ober fterben! Wir find bes herrn, ber einft fur alle ftarb! Bir find bes herrn und werben alles erben! Wir find bes herrn, ber alles uns erwarb!

Bir find bes herrn! Go lagt uns ihm auch leben, Gein eigen fein mit Leib und Seele gern

Und Berg und Mund und Banbel Beugnis geben, Es jei gewislich mahr: Wir find bes Berrn!

Bir find bes herrn! Go fann im buntlen Thale Uns nimmer graun, uns icheint ein heller Stern, Der leuchtet uns mit ungetrübtem Strable; Es ift bas theure Bort: Bir find bes Derrn!

Bir find bes Berrn! Co mirb er uns bemahren 3m letten Rampf, wo anbre Bulfe fern; Rein Leib wird uns vom Tobe wiberfahren,

Das Bort bleibt ewig mahr: Bir find bes Berrn!

Reich möcht' ich fein.

Bon Momes. Bebichte 3. Muff. Berlin 1838.

Reich mocht' ich fein Und als ein Reicher weit und breit bekannt; Groß vor der Welt, gleich einem macht'gen Der Reiche bat viel Menichen in ber Sand. Dann gieng' ich bin mit allen meinen Schaken. Dem lieben herrn gu Gugen mich gu jegen. -Reich mocht' ich fein : 36 goge Arm' und Reiche binterbrein.

Dem lieben herrn in Demuth guguboren. -Groß modt' ich fein:

herrn; Den Großen glaubt und folgt die Belt fo gern. Dann gieng' ich bin mit allen meinen Chren,

Groß möcht' ich fein,

3d goge Groß' und Rleine binterbrein.

Alug mocht' ich fein, Begabt mit Engels Beisheit und Berftand; Und bin fein großer Berr, fein großes Licht; 3d batt' ein Beer von Jungern balb im Land. Dann gieng' ich bin mit allen meinen Baben, Um an bes herren Liebe mich ju laben. -Rlug mocht' ich fein :

36 soge Rlug' und Thoren binterbrein.

Es mag brum fein,

36 hab' nun einmal Golb und Silber nicht Doch gieb' ich froblich fort auf meinem Pfabe Und nehme von bem Berren Gnab' um

Gnabe. -

Es mag brum fein:

3d giebe boch mohl Ginen hinterbrein.

### Bwei Bitten.

Boctifche Überfehungen und Gebichte. Leipzig u. Breslau 1704. Simmelfclufel ober geiftliche Gebichte. G. 75. 3mei Stude bitt' ich, herr, von bir, Die wollest bu nicht weigern mir, .

Ch ich von binnen icheibe: Behute mich por Uberfluß. Doch gieb, baß ich nicht barben muß Und ichwere Armut leibe.

Lebt' ich ohn alle Sorg und Roth, So mocht' ich fagen: 'Ber ift Bott, Bor bem ich mich foll fcmiegen ?'

Und fehrte Mangel bei mir ein. So mocht' ich voller Rummer fein, Unrechtes But gu friegen, Drum lag mich mein beideiben Theil Bur Leibesnoth, jum Geelenheil

Mus beiner Sand empfangen, Co rubm' ich beine Butigfeit. Wenn ich nach wohlgeschlofner Beit Bum Simmel eingegangen.

### Einmal.

Bon Abolf Coults. 3ferlobn 1857, C. 184. - 4. Aufl. 1863. Bebidte 3. Muff.

Einmal grußt bas Connenlicht Bebes Blatt im grunen Bain; 3ft es auch am Morgen nicht, Wird es boch am Abend fein.

Ginmal fonnt fich in bem Thal Jebes Blumlein, noch jo flein ; 3ft es nicht im Morgenftrabl, 3ft es boch im Abenbichein.

# Dr. Luther und das Vöglein.

Bon Sturm.

So tief gelehrt auch Luther mar. Er lernte bennoch immerbar; Co mußte felbft ein Boglein flein Des großen Dottors Lehrer fein. Am Fenfter ftand ber fromme Mann, Und bammernd brach ber Abend an. Das Berg mar ihm von Sorgen ichmer; Da flog ein Boglein leicht baber. Und barg fein Ropfchen tief im Flaum.

Da fprach ber Luther: 'Beil's nun fatt Und mub', fucht es die Schlummerftatt, Bertraut bem Bodften ftill und fragt Richt bang, mas tommen wirb, wenn's tagt. Und halt auf feinem Zweiglein bier 3m Schlaf noch eine Bredigt mir.' Und bantenb blidt ber fromme Dann Dit feuchten Mugen himmelan, Es schwang fich zwitschernd auf ben Baum Legt auf bas Berg bie hand und spricht: 'herr, bu bift meine Buverficht.'

# 3d möchte heim.

Debr. 13, 14. Balmblatter 8. Muff. Ctuttgart 1964. 6. 97. - 10. Mufl. 1966. - 15. Muff. 1970.

haufe,

Dem Baterhergen ju; Fort aus ber Belt verworrenem Gebraufe Bur ftillen, tiefen Rub;

3d mochte beim, mich giebt's bem Bater. Mit taufend Bunichen bin ich ausgegangen. Beim febr' ich mit beideibenem Berlangen. Noch begt mein Berg nur einer hoffnung Reim :

3d mochte beim.

3d modte beim, bin mub' pon beinem Leibe.

Du arge, faliche Belt, 3d mochte beim, bin fatt von beiner Freude, Blud gu, wem fie gefällt! Beil Gott es will, will ich mein Rreug

noch tragen.

Will ritterlich burch biefe Welt mich ichlagen, Doch tief im Bufen feufa' ich insgebeim:

3ch möchte beim.

3d mochte beim; ich fab in fel'gen Traumen Ein begres Baterland,

Dier bab' ich feinen Stanb:

Flügel Der Beimat gu, weit über Thal und Bugel. Im Bergen blieb mir noch ber lette Reim : Sie halt fein Jagergarn, fein Bogelleim, -

3ch möchte beim.

3d mochte beim; trug man als fleines Rinblein

Mich einft zu Spiel und Schmaus, 3d freute mich ein leichtes furges Stunblein. Dann mar ber Jubel aus; Wenn fternhell noch ber Bruber Muge bligte,

In Spiel und Luft fich erft ihr Berg erhipte, Trot Burpurapfeln, goldnem Sonigfeim: 3ch wollte beim.

3ch mochte beim; bas Schifflein fucht ben

Safen. Das Bachlein läuft ins Meer; Dort ift mein Theil in ewig lichten Raumen, Das Rindlein legt im Mutterarm fich ichlafen, Und ich will auch nicht mehr; Der Leng ift bin, Die Schwalbe ichwingt Die Manch Lieb hab' ich in Luft und Leib gefungen, Wie ein Geichmas ift Luft und Leid vertlungen,

3d möchte beim,

### Bimmerfprud. Dibenburger Bolfsbote.

3br lieben Berren und Frauen alle. Bort, mas ich fage mit großem Schalle, Und mas ba auch ein Bimmermann Für eine Brebigt balten tann. Barb einft ja bes Bimmermanns Cohn

genannt, Der allen Boltern mobl ift befannt, Der allen Menfchen bas Beil gebracht; Drum merbe ber Bimmermann boch geacht't. In feinem Ramen ift's auch geschehen. Bas ihr ba fonnt mit Augen feben, Daß biefer Bau ift bergeftellt Und bem lieben Bauberrn moblgefällt. Beil es fich aber bann auch gebühret, Wenn man ein folches Wert hat voll-

führet, Daß man es betrachte Und gebe recht Achte, Bie alles bereitet Und mas es bebeutet:

Co ift es ein alter und loblicher Brauch. Daß ber Zimmermann thue ein Spruchlein Mit gutem Gewißen und beiterem Blid

Und ich thu' bitten hieburch jebermann, Daß er mein Spruchlein anbachtig bor' an. Der aber une gnabig geholfen ju bauen, Der wolle bieß Saus ftete in Gnaben anichauen! 3m Saufe giebt's Stuben

Und oft auch viel Buben; Da giebt's eine Rammer Und oft auch viel Jammer; Da fieht man Boben Und oft auch viel Rothen; Da finbet man Stalle Und oft auch bie Bolle, Menn Unfried' und Streit Es erfüllen mit Leib.

Drum, ber uns geholfen bieß Saus ju erbauen, Der wolle es immer in Bnaben anschauen. Bir haben zuerft eine Stube gebaut, Wie ihr nun alle mit Augen ichaut.

Da mobne ber Fleiß, Bergieße viel Schweiß; Da ichaffen ohn' Enbe Die thatigen Banbe Bom früheften Morgen Mit nothigem Corgen Bis jum Abenbermuben, Und alles in Frieben. jeber am Abend aufe Tagwert gurud! Und giebt's in ber Stuben Biel larmenbe Buben, Die bie Olzweige frijch Rings um ben Tijch, Co fehl' es jum Guten

Much nicht an ben Ruthen, Dit beilfamen Streichen Die Rindlein zu weichen. Und Lehrbuch, Gefangbuch, Ratechismus Beicheret bann immer ber liebe Gott. und Bibel Sind ba fo nothwendig wie polle Rubel. Wir haben ba auch eine Rammer gebaut, Bie ihr nun alle mit Augen ichaut. Biebt es nun einen Jammer, Biebt es auch bie Bettammer: Da foließ bich ein Mit Gott allein : Da falle bu nieber. So fommt bir wieber Biel Troft ins Berg Bei allem Schmers. Die Sulfe vom Berrn, Der ba bilft fo gern. Und mahrt es auch bis in bie Racht Und wieber an ben Morgen,

Soll boch bein Berg an Gottes Dacht Bergagen nicht, noch forgen. Der alles ftets bat mobl gemacht, Des Auge ftets im Simmel macht, Der geb' ftets ba eine gute Racht!

Wir haben ba auch eine Ruche gebaut, Die ihr nun alle mit Augen ichaut. Da arbeite bie Mutter

Bei Dild und bei Butter. Mit reinlichem Fleiße Bu bereiten bie Speife, Mit freundlichem Befichte Bu bringen bie Berichte.

fteht. Der Mann nicht lieber ins Birtshaus Dem bringen wir Lob und Breis und Dant

Bott angurufen ju jeber Frift:

geht

Dann, Freunde, bat's in ber Ruche nicht Roth; Fleifch, Butter und Brot, Gin paar Burftlein im Schlot

Wir haben ba auch einen Boben gebaut,

Die ibr nun alle mit Augen icaut. Da fann man piel Baren Mobl aufbemahren. Go man lernet bas Sparen. Bas noch piel befer mirb fein Mle bie Sparren, bie wir gemacht barein. Da giebt es benn immer viel Bolle und Lein Und polle Gerein'! Doch ift noch viel beger als aller Beminn

Gin frommer, gottfel'ger, gufriebener Ginn. Der mobne benn in biefem Saus. Der geb' mit allen ein und aus, Der linbre alle Dub' und Blag'. Der bringe Freude jeden Tag, Der troft' in allem Leib und BBeb,

Der bringe Gegen aus ber Sob'. So lang bieß Saus noch fteben wirb, Behut' es treu ber gute Sirt Bor Feuer und jeder andern Roth.

Benn aber tommen wird ber Tob Und treibt eins nach bem anbern aus; Beb' Bott im Simmel ein begeres Saus, Das nicht mit Sanben ift gemacht, Das ewig bleibt in ftolger Bracht. Rur einer ber rechte Baumeifter ift, Des Berte bleiben ju jeber Frift:

Gott unfer Bater burch Jefum Chrift, Der bie Erbe fo berrlich bereitet bat Und wenn's nur recht in ber Werfftatt Und im himmel oben bie ewige Stadt, Die uns verheißen von feiner Gnab'; Und bitten ibn unfer Leben lang :

Und man bas Betfammerlein nicht vergißt, Wie er uns geholfen bieß Saus zu erbauen, So wolle er ftete es in Gnaben anichauen!

# Das malte Gott.

Bon Sturm. Bur bas haus. Liebergabe. Leipzig 1862. G. 253.

Das malte Bott! mehr braucht es nicht, Ber bieß Gebet von Bergen fpricht, Darf an fein Wert mit Freuden gebn Und treuer Gulfe fich verfebn.

Und mar' die Laft auch noch fo fcmer, Und brobten Feinbe ringsumber, Es macht ben Trot ber Welt ju Spott Der fromme Spruch: Das malte Bott!

# Bweiter Gang.

### Gefpred,

Sanct Beter mit bem faulen Bawrn Anecht.

Bon bane Cache.

Auswahl von Boj. Bb. II. Rurnberg 1829. G. 94. (Befürgt.)

Run boret munber felgam bing, Beil ber Berr noch auff Erben gieng Mit Betro tam an ein wegichenb, Da meften fie nit alle benb Belliches wer ihr rechte ftraß, Run ein bober Birenbaum mas Ben ber megichend an einem rain, Darunder lag am icattn allain Gin Bawernfnecht, ber nit mocht bienen Der mar ftubfaul1) und thet auch gienen2). Der Berr ibn fraget aller bing, Belder meg gen hiericho gieng? Der faul Schluffel, Leder und Bub, Das ein Bain in bie boch auff bub, Bnb zeigt ihn bort ein obes Sauß, 3m Feld, ba mußt ihr gehn hinauß, Rach bem ber faul fich benb3) und ftredt, Sein Saupt mit bem but miber bedt. Schlief und ichnarcht wie ein alter Baul, Bann4) er mar nichts werb ond ftubfaul, Rach bem giengen fie bin benfand, Und murben miber jer im Land, Ramen por eim Dorf in ein Ader, Da fchnit ein Bamrn Dagb gar mader, Der ichweiß ihr übers Ungficht ran. Der Berr rebet fie freundlich an: Mein Tochter, gebn wir recht alfo. hinein bie Stabt gen hiericho? Die Dagb bie faget mit verlangen, 3hr fend went von bem Weg jer gangen, Und leget bald ihr Sichel niber, Loff mit ibn auf ein Felbwegs miber, Bnd führt fie auff bie rechten ftraß,

Rach bem fich miber wenben mas, Bnb loff enlend, burtig und mader, Biber ju ichnenben auf ben Ader. Sanct Beter iprach : D Menfter mein. 36 bitt bich burch bie gute bein. Dife autthat bu miber ebr. Bnb ber enblichen5) Dagb beicher Gin endlichen ond frommen Mann, Dit bem fie fich ernehren fan. Da thet ber Berr gu Betro jeben 6): Den faulen Schelm ben bu haft gfeben Unberm Baum lign an ber Begidenb. Der wirdt gutheil ber endling Danb, Da muß ihr gent vergeren mit. Sanct Beter iprach: Das woll Gott nit, D Berr bas mer je immer icab, 36 bitt bich Gerr fie bag7) begnab, Laß fie bifer gutthat genieffen. Der Berr antwort gleich mit verbrieffen, D Betre bu verftehft fein nicht, Barumb folche Benrath gefchicht, Die Dagb ben Schluffel muß ernehrn, Muff baß auch er bin tumb mit ehrn, Sonft murb er bem Balgen gutheil, Much fo murb fonft ju ftoly ond genl Die Magb ben eim enblichen Dann, Drumb bend ich ibr ben Schluffel an, Daß fie bat gu ichwimmen und maten, Co thute ibn benbn gu gut gerathen, Das nach Bottes willen auffmachs

Das nach Gottes willen auffwachs Der Shlich Stand, das municht H. Sachs. Unno Domini, M. D. LVIII. Um 10 Tage Septembris.

<sup>1)</sup> Stud Saule, flubsaul = febr faul. 2) gienen = gabnen. 3) bend = behnt. 4) wann = benn. 5) erdlich = bald ju Ende tommend, also fleißig, eilig. 6) jeben = sagen, aussagen, sprechen. 7) beker, auch febr.

# Sanct Peter mit der Geiß.

Bon Bant Sachs. Auswahl v. Boj. Bb. II. Rurnberg 1829. S. 87. — Bergl. Goebefe: Elf Buchet beutich. Dichtung. I, 59.

Da noch auff Erben gieng Chriftus. Bnb auch mit ibm manbert Betrus, Gins taas auß eim Dorff mit ibm gieng, Ben einer Begidenb Betrus anfieng: D Serre Bott pnb Menfter mein. Dich wundert fehr ber Bute bein, Beil bu boch Gott allmechtig bift. Lagt es boch gehn zu aller frift In aller Welt gleich wie es geht, Die Sabacud jagt ber Brophet: Frefel und Bewalt geht für recht, Der Gottloß übervortheilt ichlecht Dit ichaldbeit ben Grechten und frommen, Much tonn fein Recht gu end mehr tommen, Die Lehr gehn burcheinander febr, Eben gleich wie bie Bifch im Deer, Da immer einer ben anbern verichlind, Der bog ben guten überminb, Deß fteht es übel an allen enben, In obern und in nibern Stanben, Des fichft bu ju und ichwengeft ftill, Samb1) fummer bich bie fach nit vil, Bnb geh bich eben glat nichts an, Ronft boch als 2) übel vnberftan, Rembft recht in bhand bie Berrichafft bein, D folt ich ein Bar Berr Bott fein, Und folt ben Gwalt haben wie bu, 3ch wolt anberft ichamen bargu, Guhrn vil ein beffer Regiment, Auff Erberich durch alle Standt, 36 wollt ftewern mit meiner hand Bucher, Betrug, Rrieg, raub ond brand 3d wolt anrichten ein ruwig leben. Der Berr fprach: Betre fag mir eben: Meinft bu woltft je beffer regieren, All bing auff Erb baß orbinieren, Die frommen ichunn, bie bofen plagen. Sanct Beter thet hinwiber fagen: Ja es muft in ber Belt bag ftebn. Rit alfo burch einander gebn, 3d wolt vil beffer Ordnung balten. Der herr fprach: Run fo muft verwalten, Betre, bie boben Berrichafft mein, Beut ben tag folt bu Berr Bott fein, Schaff und gebeut als2) mas bu milt, Gen bart, ftreng, gutig ober milt,

Bib auß ben Gluch ober ben Gegen. Bib icon Better, Bind ober Regen, Du magft ftraffen ober belohnen, Blagen, ichuten ober verichonen, In fumma mein gant Regiment Gen beut ben tag in beiner Sanbt. Darmit reichet ber Berr fein Stab Betro, ben in fein Sanbe gab. Betrus mar beg gar molgemut, Daucht fich ber Berrligfeit febr gut. In bem tam ber ein armes Beib, Bant burr, mager und bleich von Leib, Barfuß in eim gerriffen Rlend, Die trieb ihr Beiß bin auff die Benb, Da fie mit auff bie Wegidenb tam, Sprach fie: Beb bin in Gottes Ram, Bott bhut und bichut bich immerbar, Das bir fein übel wiberfahr Bon Bolffen ober Ungewitter, Bann ich tan mabrlich je nit mit bir. 3ch muß arbeiten bas Taglobn, Beint ich fonft nichts zu effen bon Dabeim mit meinen fleinen Rinben, Run geh bin wo bu Bend thuft finden, Bott ber bhut bich mit feiner Sand, Mit bem bie Fram miderumb wend Ins Dorff, fo gieng bie Baig ibr ftrag. Der Berr ju Betro fagen mas: Betre, haft bas Bebet ber Armen Bebort, bu muft bich ihr erbarmen, Beil ja ben Tag bift Berr Bott bu, So ftebet bir auch billich gu, Daß bu bie Baig nembft in bein but, Bie fie von berben bitten thut, Und behut fie ben gangen Tag Daß fie fich nicht verirr im Sag, Rit fall noch mog geftolen wern, Roch fie gerreiffen Bolff noch Bern, Das auff ben Abend miberumb Die Baig unbeschebigt beimtumb Der armen Framen in ihr Sauf. Beh bin und richt bie fach wol aug. Betrus namb nach beg Berren mort Die Baif in fein but an bem ort. Bnb trieb fie an die Wend hindan, Sich fieng Canct Betere vnrhu an,

1) als ob. 2) alles. E. Grimm's Borterbud.

Die Baif mar mutig, jung pnb frech. Bnb bliebe gar nit in ber nech1), Loff auff ber Wenbe bin ond miber Stieg ein Berg auff ben anbern niber, Bnb fcbloff2) bin vnb ber burch bie ftauben Petrus mit achben, blain und ichnauben3) Muft immer nachtrollen ber Baif. Bnb fcbin bie Conn gar vber baiß, Der ichweiß über fein Leib abran, Dit purhu vergehrt ber alte Dann Den tag, big auff ben Abend fpat, Dachtloß, bellig4), gang mub und math, Die Baig wieberumb beimbin bracht. Der Berr fach Betrum an und lacht, Sprach: Betre wilt mein Regiment Roch lenger bhaltn in beiner Sandt? Betrus fprach: Lieber DErre mein, Rimb wiber bin ben Stabe bein, Bnb bein gwalt, ich beger mit nichten Forthin bein Umpt mehr aufgurichten, 3d merd bas mein Beigheit faum tocht5) Das ich ein Baig regieren mocht, Dit groffer angft, mub und arbeit, D berr vergib mir mein Thorheit, 36 will fort ber Regierung bein Beil ich leb, nit mehr reben ein. Der Berr fprach: Betre baffelb thu, Go lebft bu fort mit ftiller rhu, Bnb vertram mir in meine Sanbt Das allmechtige Regiment.

### Der Befdluß.

Dije Fabel ift von ben Alten Bn3 zu vermanung für gehalten, Daß ber Denich bie in bifer zeit Gottes vnerforschlich Wensheit Bnd feim Allmechtigen gewalt, Die er himmel und Erb erhalt, Bnb bie verborgenlich regier, Rach feinem willen orbinier, Alle Beichopff und Creatur, Als ber Allmechtig Schopffer pur, Daß er bem fag lob, preiß pnb ebr.

Bnb forich barnach nit weitter mehr. Muß fürwis, mutwillig ond frech. Barumb biß ober jene geichech. Barumb Gott fold übel verheng, Sein Straff pergiech fich in bie leng, Bnb bie Bogbeit fo ob lag ichweben, MII fold gebanden tommen eben Befloffen ber auß Fleisch ond Blut, Das auß Thorbeit prtheilen thut, Bnb lagt fich bunden in ben fachen, Es woll ein bing vil beffer machen Denn Bott felber in feinem Throu, Bnb wens ihm etwan noth folt than, Solt er mit mub, noth vnb angftichweiß Much bie regieren taum ein Beig. D Menich ertenn bein onvermugen, Daß bein Beigheit und frafft nit tugen Rach guforiden Gottlichem willen, Laß ben Glauben bein berge ftillen, Das Bott obn priach nichtfen thu, Sonber auffe beft, ond fen gu rhu. Dergleich prtbeil in bifer geit Much nit bie Beltlich Dberfeit, Samb folts bas thun ond jenes laffen, Dieweil fie ift von Bott bermaffen Bu regieren bie außerwelt 6), Bnb feim Bold gu gut fürgeftellt, Daß fie Bottes befelch außricht, Bnd ob fie gleich baffelb thut nicht, Sonber eben bas miberfpiel, So ift es boch auß Gottes will, Bu ftraff ber groffen Gunbe bein, Gie wirbt tragen bas prtheil fein, Derhalb mans auch nit vrtheiln foll, Bitten und Beten mag man wol, Das one Gott wöll die Gund vergenben, Und fein gunft und genab verleuben Der Oberfeit im Regiment, Beil ihr bert fteht in feiner banb, Auff bas rhu und frid auffermache In Chriftlicher gmein, municht B. G. Anno Salutis, M. D. LVII.

2m 8. Tage Octobris.

#### fabel.

Bon bem Renbigen und bem Beitigen.

Bon bane Cache. Auswahl von Gog. Bb. II. Rurnberg 1829. C. 108. (Gefargt.)

Der Bott Phobus, auff bag er recht Erforicht ben Menichlichem Geschlecht

3hr frombleit und ihr mare But, Bie barinn ftund bas ihr Bemut,

1) Rabe. 2) fclupfte. 3) fcnauben, teuchen. 4) verfallen, mube 5) taugt. 6) ausermablt

Ein mal zu vns auff Erben tam, Bnb balb zwen Männer für sich nam, Der ein so gar saft geitig was, Der anber stad vol Kepb vnb Haß. Phöbus ber sprach: Weß jhr begert, Deß solt ihr sein von mir gewert, Und was der erst begert für Gaben, Das soll ber ander zwysach haben. Der Geitig gar nit wünschen wolt, Da es ihm halbes werden solt, Den wunsch wolt er seim Gsellen lassen, Der zenget seinen Geit dermassen.

Als nun der Neydig merden thet Warumb er nicht gewünichet hett, Darinn gefucht sein ergen nut, Da günnet er jom gar tein gutë, Auss das er sich an jom mocht rechen, Wanscht er ein aug jom auszustechen, Auss das der Seizig gar würd blind. Als Bhobus hört die bosen Kind, Ihr vnverschampte ding vernam, Auss Erden er seizher nimmer kam.

S. S. S.

### hiftoria.

Die zwen fünftlichen Maler. 3m feinen Ton Baltbers von ber Bogelweibe.

Bon Bans Cachs. Musmahl von Gog. Bb. IV. Rarnberg 1830. 6. 70.

Blutargus ons beschreibet daß Keuzis ein fünftlich Maler was So gar tünftlich Maler was Som gar tünftlich über die Maas Dem jebermann trug Gunste † Derselbig mit der Künsten Krast Sins Tags malt von die Meisterschaft Mit Barrhasio der behasst Much war mit guter Kunste † Keuzis der malt Künstlicher Gstatt Sinstellicher Gstatt Sin zeitige Weintrauben Die so tünstlich gemalet war Daß darzu stog der Bogel Schaar Und wollten darvon zupsen zwar Der Veeren sie berauben †

Barchasius ber ander malt Ein Tuch so visirlich 1) gestalt Als ob darhinter mannigsalt Waren viel schoner ditde † Levzis gries darnach im Ansang Und sprach thut hinweg den Fürhang Daß mein Aug das Vildwert erlang Das ich sob oder schilte † Als er bas recht Beichauet fecht 2)
Ward er barmit betrogen
Es war ein einsach Leinwat nur Künstlichen durch die Brospectur Mit Farben hinter malet pur Sar wunderlich durchzogen +

Reugis sprach aus Bernunft ond Gunft Mein Kampsen bas ist hier omsunst Db zur Weintrauben meiner Kunst Gleich die Waldvoögel flogen † Parrhasto gieb ich den Preis Der mit seiner Kunst Müh ond Fleis Dit sein Fürhang den Meister weis hie selber hat betrogen †

Aus bem merdt wol Ein Runft fo weit verfechten Als er mit Warbeit mög bestan Eim anbern auch die Ehre lan So wird ihm gunstig jedermann halt ihn für ein Gerechten +

A. 1544.

# Von einem Lowen, Bern, Wolff, und Enchf.

49 gabein. Franksurt 1890. Ar. 36. Bl. 116. — Bergil. Goebete: Els Büchen. I, 90. Der Löw ein Schloß hatt, bas war stert, Doch sind die Funden mächtig serrn Bud ward genannt Tyrannenberg, Gestoben vnter ander Herrn, Das Schloß ward ihm darnach verbrennt, Als nun der Löw das Regiment Daß man die stätt kaum jehundt kennt,

<sup>1)</sup> finnreich. 2) febt. MIS er bas recht befdauet, febt, marb er ac.

Sein Bottschafft in das Landt umbher, Bnd unter andern war der Ber, Auß seinem Schloß, hieß Greiffenthal, Berussen in des Löwen Sal.

Der Wolff mit im zog also balb, Der saß nit ferrn von im im Walb, Daselbst war er ein reicher Graf, Datt mehr benn sieben tausent Schaf, Bier hundert Geiß, und Gans ohn Zal, Sein Schloß das hieß man Wurgethal.

Das Huchslin macht sich auch herben, Daß ir zu hausst warn eben bren, Der Juchs auch einr vom Abel war, Bnb hatt nit weniger all Jar, Dann sechschalbhundert Hüner falln<sup>1</sup>), Die müsten töglich zu im wallen Mit herrlicher Brocession, Der Juchs empseng die Hüner schon, Bnb zog mit in in sein Gemach, Das hieß mit Namen Greissenach, Er hatt auch Cans und Enter gnug, Ind man im teglich mehr zutrug.

Der Ber ein reicher herhog war, Dem nust man lieffern alle Jar, Auff Martini bes Morgens frü, Reun hundert Esel, tausent Khü, Und darzu viele tausend Schwein, Daß sie faum all zu zehlen seyn.

So wöllen wir nun zeigen an, Bas sie beim Löwen han gethan, Sie famen für des Löwen Hauß, Da schieft der Löw ein Anecht herauß, Daß er dem Bern solt sagen an, Er sol hinein zum König gahn.

Als er zum Löwen tompt hineyn, Da heißt ber Löw in willtomm seyn. Bnb must mit jun spaciern ber Ber Allenthalben im Sal vmbber, Da sprach ber Löw, mein Ber sag mir Dein Meynung, wie gesellt es bir?

Er sprach, wolt jhr bann wissen wie? Es stindt so tressisch vole hie, In der Spelunken möcht ich nicht Haußhalten, das ist außgericht?).

Da sprach ber Löw, wie sagstu Tropsf, Und nam in flur bei seinem Kopff, Und riß in niber zu ber Erben, Ein heiliger Mertler must er werben.

Solds macht ben Wolff und Fuchs verzagt,

Balb ward bem Wolff auch angesagt, Er soll zum Löwen gehn hinenn, Er dacht, bas wil ber Teuffel senn.

Als er hinenn zum Löwen kam, Der Löw den Wolff bald mit sich nam, Und fährt in im Ballast ombher, Der Wolff sach, wie der arme Ber Dort lag, und ander As darzu, Da lag ein Schwein, dort lag ein Khu, hie lag ein Kopss von einem Gaul, Dort lag ein raubes Ochssemaul, Da lag ein Schwanh, dort lag ein horn, hier lagen lange Siels Ohrn, Da lagen Bein, dort lagen Füß, Der Wolff gedacht, hab dir die Drüß<sup>3</sup>).

Bu leşt, da er in hat nun lang Bmbher geführt, da ward im bang, Er bacht, was wiltu zu im sagen, Wann er dich wirdt vmb Antwort fragen?

Der Löw fragt ihn, wies im gesiel? Dem Wolff gesiel nit wol das Spiel, Er dacht, ich will im dannoch geben, Solch Antwort, daß ich bleib bey Leben, Er sprach zu im, Auff meine Trew Sag ich, es ist ein sichon Gebaw, Bnd reucht darzu so mächtig wol, Daß billich ein Löw hie wohnen sol, Daß gich auff das Seterben mein, Es geht ein süßes Lüffin repn Wom grünen Wald, D Gott wie gut, Das einem sanst im Hortpen thut.

Der Löm gedacht, es hilfft bich nicht, Er sprach, D feiger Bosewicht, Wie fan ber Wolff so weiblich liegen, Daß sich bawon die Balden biegen, Drumb ich bich warlich straffen muß, Wolan, ich leg dir auss die Buß, Da nam er in beim Halß behend, Und fin zu feins Lebens End.

Der Wolff hat nun auch sein Bescheibt. Dem armen Juchs war brauffen leph, Doch sanb er balb ein seinen Rand, Wie er sich gegen bem Gestand Bolt halten, und traffs bannoch eben, Also, baß er erhielt sein Leben, Dann als er warb berufft hinein, Bnb sagen solt die Meynung sein, Da hielt er zu bie Ras, und sagt, Ich werd vom Schnupsken wohl geplagt,

1) Befälle, Binbhubner. 2) ausgemacht. 3) bier : Beftbeule. (Bermunfchung.) G. Grimm's Borterbuch.

Run langer bann vierhehen Tag, Es ift warlich ein hestlich Plag, Die macht, baß ich nichts riechen tan, Ich wolt sonst geren zeigen an Mein Meynung, wann ber ichanbtlich Schnopst,

Rit jo verwüft hett meinen Ropff, Dem Fuchs halff also feine Lift, Daß er benm Leben blieben ift.

#### Morale.

Der Leut findt man jehunder vil, Die listig sind, vnd schweigen stil, Bnd nemmen sich des Schnopsfens an, Wie dieses Füchpklin hat gethan, Als ob der Weg der sicherst sei, Daß man sich heng an tein Barthen, Dann entweder sie bleiben stum, Der sprechen, Mum, mum, mum, das sind die Weisen in der Welt, Kein frommer aber von in hält.

Der Ber wirt für gerecht erkennt, Der hat Beiß, weiß, Schwart, schwart genennt, Ein frommer Mann die Warbeit sol

Berleugnen nimmer, ob er mol Darumb muß magen Leib und Leben. So mirbts in Bott boch miber gebent, Im wirbt gewiß nach biefer Belt Sein Leben wiber zugeftelt, Es ift ja Chrift auch fo geftorben, Bnd boch barüber nit verborben, Dann er, ber fromme Jefu Chrift, Bon aller feiner Marter ift Aufferstanben am britten Tag, Der Tobt an ihm nun nichts vermag, Er hat feinr lieben Chriftenbeit, Durch feinen Tobt bie Stabt bereit, Daß fie mit im folt ewiglich, Ins Batters Reich erquiden fich, Erlöft forthin auß aller Robt, Da mirt fie bann trugen ben Tobt, Bo ift bein Stachel, lieb Befell? Do ift bein Sieg, bu boje Bell? Du haft ben Gieg mit großem Spott, Sampt beiner Tenffelischen Rott Berlorn, bagegen unfer Chrift Ein Sochgelobter Ronig ift, Der moll von wegen feiner Chr, Bns nicht verlaffen nimmermehr.

# Sabel von einer Bonen.

Cjopus. Frankfurt 1584. 111, 97. Bl. 194. (Goebete: Elf Bucher.) - 1548. (2B. Madernagel: Lefebuch.)

3m Dorff bort niben in ber Mum Da bett ein arme alte Fraum Gin wenig Bonen gamen brocht Auff baß fies irem Manne tocht. Sie macht ein Feumr und mar fein fro Bnb gunbts an mit ein wenig ftro, Bebacht es ift ber mube mol mehrt, Gin Bon entfiel jr auff ben Berbt, On gfehr und baß fies nit fand wiber Gin gluend Rol fprang ben jr niber, Gin Strohalm lag on gfebr baben Die tamen gamen alle bren, Der Strohalm fprach, jr lieben Frundt Bon mannen tompt ir benb jegunbt? Da fprach bie Rol, mir ift gelungen Daß ich bin auß bem Feumr entfprungen, Bo ich mit gwalt nicht wer entrunnen, 3ch mer ju Michen gar verbrunnen, So wenig thut man eins verschonen, Defigleichen fragtens auch bie Bonen, Gie fprach, bem alten bojen weib

Entfam ich taum mit gjundem leib, Bo fie mich auch in Topff bett brocht Bett gwiß ein Dluß auß mir gefocht, Der Strohalm iprach, ber maffen auch Bat fie ein Feumr und groffen rauch Muß allen meinen Brubern gmacht, Ir fechtig auff einmal ombbracht, Und bin ich von benfelben allen Ir ongefehr allein entfallen, Drumb weils ons allen bregen gludt, 3fts gut, bas eins jum anbern rudt, Und pns verbinden mit einandern Und alle bren jufamen manbern, Bon foldem unglud zu entflieben Ferrn bin in frembbe lande ziehen, Und ftunden auff in einem finn Und goben mit einander bin, Balb tamens an ein fleine Bach Der Strohalm gu ber Gfellichaft iprach, Die ban wie meber Brud noch fteg Auff bag mir bennocht tommen meg,

Bil euch ju gut mich beg erwegen1) 3merg2) vber biefe Bach ju legen, Br all bend ober meinen ruden Dogt gehn wie vber eine Bruden Wenn ich mich fein binuber ftred, Die Rol baucht fich frendig und fed. Bolt auch magen ben erften tritt. So balb fie tommet in bie mitt, Bub fabe bas Baffer nieber fauffen Begund ber Rolen febr ju grauffen, Stund ftill, und mar erichroden bart, In bem ber Strohalm brennend marb. Buhand gerbrach biefelbig Brud, fiel nab ins Baffer an zwen ftud, Die Rol folgt bald hinnach und gifcht Da fie bas maffer auch ermifcht, Deg lacht bie Bone, auff bem griß3) Co febr baß jr ber Bauch gerriß, Da lieff balb bin biefelbig Bone Auff baß fie mog jrs leibs verichonen,

Jum Schuhster und ein tleinen Fleden Damit sie möcht ben riffz bebeden, Der Schuhster war ein frommer Mann Ram sich ber selben Bonen an, Bnb sprach, wol an mein liebe Bone, Wenn du mirs treuwlich woltst belohnen, Wol ich der beinen Bauch verplehen<sup>4</sup>) Dasur ein schwarzen sleden jeten, Bnb griff balb hinder sich zurud Schneid von einer Kalbshaut ein stüd Bnb nehts der Bohnen sur das, Demielben sleden tegt sie noch.

Die Habel ons das Stüd bebeut, Was tolle vnverstendig Leut Mit jeen kindischen anschlegen Anheben, bringen nichts zuwegen, Weils im ansang nicht wol bedacht, Wards nit zu gutem ende bracht, Man sagt, ein vnweißlich ansang Gewinnt gemeinlich den Kredsgang.

# Der gelähmte Kranich.

Won Gwold v. Kleift.
Werte. Bertin 1803. II, 35. — Wien 1789. S. 85.
Der Herhst entsaubte schon ben bunten Hain Und streut' aus kalter Luft Reif auf die Flur, Als am Gestad' ein Heer von Kranicken Zusammensam, um in ein wirtbar Land Zusammensam, um in ein wirtbar Land Zenseit des Meers zu ziehn. Ein Kranich, den Des Jägers Pfeil am Huß getrossen, saß Allein, betrübt und stumm und mehrte nicht Las wilbe Lustgeschrei der Schwärmenden Und war der laute Spott der frohen Schar.

'3ch bin burch meine Schulb nicht lahm,' bacht' er In fich gefehrt; 'ich half fo viel als ihr Bum Bobl von unferm Staat: mich trifft mit Recht Spott und Berachtung nicht. Rur ach! wie wird's Dir auf ber Reif' ergebn! mir, bem ber Schmerg Muth und Bermogen raubt jum weiten Flug! 3d Ungludfeliger! bas Wager wirb Balb mein gemiffes Grab. Barum erichoß Der Graufame mich nicht?' - Inbeffen meht Bewogner Wind pom Land ins Deer. Die Schar Beginnt, geordnet, jest bie Reif' und eilt Dit ichnellen Flügeln fort und ichreit vor Luft. Der Rrante nur blieb weit jurud und ruht' Auf Lotosblattern oft, womit bie Gee Beftreuet mar, und feufat' por Gram und Schmerg. Rach vielem Rubn fab er bas begre Land,

1) fich erwegen = fich dazu verfteben. 2) quer. 3) griß = Gries = Ries, tiefiges Ufer. 4) ficten. Colsborn: Wagd. Dichterwalt, 6. Aufl. Den gut'gern himmel, der ihn plöglich beilt'. Die Borficht leitet' ihn begludt babin, Und vielen Spottern ward die Flut jum Grab.

Ihr, die die schwere hand des Unglucks drück, Ihr Redlichen, die ihr, mit harm erfüllt, Das Leben oft verwünscht, verzaget nicht, Und wagt die Reise durch das Leben nur! Jenseit des Users giedt's ein beser Land; Gestlde voller Lust erwarten eich!

# Reineke und feine Rinder.

Bon Pfarrius.
Balblieber. Roln 1850. — 2. Auft. 1853. S. 25.

Ms Reineke einst mit Baterpflicht Seinen Kindern ertheilte Unterricht Und nach des Alten Weis und Lehr' Die Jungen sprangen freuz und quer, Ja, selbst sein Weib, Frau Ermelein, Sich mischte ins Getümmel hinein; Da machte bei ihnen noch spät Biste Grimbart der Dachs und sprach: Ich ditte Euch, Resse, und euch, Frau Ermelein, Was ist das für ein Toben und Schrein?

Und laßt von niemandem euch bescheiben; Bom Huchs verlangt man heute mehr Als hühnersangen und Gänsejagen, Und was man sonst aus eurer Lehr', Geliebter Neffe, davon wird tragen. Bertraut die Kinder meiner Hut, Ihr wist, ich hab' ein Institut!

'herr Ohm,' iprach Ermelein gang ver-

'Es ift so leiber, wie ihr's nehmt: Wir wohnen ju weit von ber Stadt entfernt, Und Reineke selbst hat nichts gelernt In seiner Jugend; doch gerne fah' ich Studiert die Kinder, sie sind's wohl fahig.'

Reineke sagte nicht ja, nicht nein; Den Handel schloß Frau Ermelein: Und als von bannen Grimbart schritt, Da nahm er Reinekens Sobne mit.

Darauf nach einem halben Jahr Kam zur Vakanz bas Aknberpaar. Doch wie entsetzte sich Reineke ba, Als er die beiden Studiosen sah! Der älteste, Rossel, war lendenlahm, An einem Stock bacher er kam; Und Reinhart, der jüngste, sein liebstes Kind, Trug eine Brilke, er war halb blind.

Indeffen Grimbart, der felbft fie brachte Und ihres Fleißes mit Lob gebachte, Sielt fluge mit ihnen ein Eramen. Da nannten geläufig fie bie Ramen Der Boben alle, die fern und nah Man ragen um Malepartus fab; Gie tannten ber Bogel gang Beichlecht Rach Art und Rlaffe vom Strauß zum Specht; Sie mußten mit Rachbulf' anzugeben, Bie Ruchs und Dachs in Sibirien leben; Es zeigte Roffel, wie an bem Schrei Des Sahns ju ertennen, ob fett er fei; Und Reinbart mußte bie Boll fogar, Die weit Dalepartus vom Broden mar. Da ichien Frau Ermelein hocherfreut Db ihrer Gobne Belehrsamfeit; Doch Reinefe, ber fluge Bicht, Theilte ber Gattin Freude nicht. Er iprach: 'Sobald 's wird morgen tagen, Damit bu gu Mittag etwas haft Für Grimbart, unfern lieben Baft, Bollen wir einen Braten jagen. Um frühen Morgen jogen fie aus, Spat tamen fie ohne Fang nach Saus. Da tonnte man einmal Reineten febn Im Barnifch, mas nicht oft geichebn;

Fuchswild und stampfend mit dem Fuß

Anfuhr er Frau Ermelein ohne Bruß:

Bas eure gelehrte Erziehung thut;

Und tam ich nicht ju Gulfe ichnell

Best legen fie in bes Tobes Saft.'

Bu Grimbart höflicher manbte bann

Sich Reinele, ber ichlaue Dann:

Mit aller Lift und aller Rraft,

Da feben mir's nun an ber eigenen Brut,

Bon einem Mope ließ fich Roffel jangen,

In einer Schlinge blieb Reinhart hangen.

Das mar ein Beminfel und ein Gebell,

Derr Dbm, fur beute thut mir's leib, Daß ibr fo ichlecht bemirtet feib : 3br freilich habt bafur Erfas In eurer Renutniffe reichem Schat: 3br wißt von weitem, ob fett ein Sahn, Das hort ihr ihm am Rraben an, Und feid im Stanbe anzugeben, Bie Fuchs und Dachs in Gibirien leben; Dran habt nach Billigfeit und Fug 3br als gelehrter Dann genug. Indeffen meiner Cohne Lehr' Die macht euch allgu viel Beichwer, Drum will ich mich felber wieber plagen, Das Rothigfte ihnen porgutragen. Bill's Bott, jo foll mir's noch gelingen, Sie auf ben alten Sprung gu bringen. Und fehrt ihr bann beim Abenbichein Einft wieber in Dalepartus ein. So haben wir zwar feinen Straug im Ropf, Dafür einen fetten Sahn im Topf, Und wollt ihr's bann nicht mit uns haben, Es ift eine Freude gugufehn.

So mogt ibr am Geruch euch laben.' Bum Abichied machte fich ba bereit Der Dachs und fprach mit Bitterfeit: 3ch weiß es mohl, ber heutige Lohn Der Belehrfamteit ift Spott und Sohn.' Sobann er ftolg von bannen gieng, Wie ichief ihm auch ber Dagen bieng.

Doch Reinete nahm, wie's ziemt bem Dann, Sich wieder ber Bucht ber Rinber an Und übete fie jahrein, jahraus, Da wurden tüchtige Ruchie braus. -

Muf einfamer Beib' in heller Racht, Am Balbe nahm ich's oft in Acht, Die mit ben Seinen er verfehrt Und fie bes Beichlechtes Gitte lebrt : Wie luftig fie ba tangen und fpringen, Sich jagen, hafden, ju Boben ringen, In jeglicher Lift fich ererzieren, In allen Bendungen manöprieren, Muf Dreien hupfen, auf 3meien gebn. -

# Der große Krebs im Mohriner Sec.

Rach einer Boltsfage von Ropifch. Mullerlei Geifter. Berlin 1848. © 205. — 2. Musg. 1852.

Die Stadt Mohrin bat immer Acht, Rudt in ben Gee bei Tag und Racht: Rein gutes Chriftenfind erleb's, Daß los fich reiß' ber große Rrebs!

Er ift im Gee mit Retten geichloßen unten an, Beil er bem gangen Lanbe Berberben bringen fann!

Dan fagt, er ift viel Deilen groß Und wendt fich oft, und tommt er los, So mahrt's nicht lang, er tommt ans Land, 3hm leiftet feiner Biberftanb;

Und weil bas Rudwartsgeben bei Rrebfen alter Brauch, So muß bann alles mit ihm gurudegeben auch.

Das wird ein Rudwartsgeben fein! Stedt einer mas ins Daul binein, So fehrt ber Bigen, por bem Ropf, Burud jum Teller und jum Topf!

Das Brot wird wieder ju Mehle, bas Mehl wird wieder Rorn -Und alles bat beim Beben ben Ruden bann nach vorn.

> Der Balten lost fich aus bem Saus Und raufcht als Baum jum Balb binaus; Der Baum friecht wieber in ben Reim,

Der Biegelftein wird wieber Leim, Der Dofe wird jum Ralbe, bas Ralb geht nach ber Ruh, Die Ruh wird auch jum Ralbe, fo geht es immergu! Bur Blume fehrt jurud bas Bachs,

8\*

Das hemb am Leibe wird zu Flachs, Der Flachs wird wieder blauer Lein Und friecht bann in den Acer ein. Man sagt, beim Bürgermeister zuerst die Roth beginnt, Der wird vor allen Leuten zuerst ein Käppelfind.

Dann nuß ber eble Rath baran,
Den wohlgewihte Schreiber bann;
Die erhgefeßne Bürgerichaft
Berliert gemach bie Bürgerfraft.

Der Rettor in ber Schule wirb wie ein Schulerlein, Rurg eines nach bem anbern wird Rind und bumm und flein.

Und alles kehrt im Erbenschoß Zurud zu Abam's Erbenkloß. Um längsten hält, was Flügel hat; Doch wird zulest auch dieses matt,

Die Henne wird jum Ruchlein, das Ruchlein friecht ins Gi, Das ichlägt der große Krebs dann mit seinem Schwanz entzwei.

Jum Glüde kommt's wohl nie so weit!
Roch blüht die Belt in Fröhlichkeit:
Die Obrigkeit hat wader Acht,
Daß sich der Arebs nicht loder macht;
Auch sir dieß arme Liedschen war' das ein schlechtes Glüd:
Es lief' vom Mund der Leute ins Tintensaß zurüd.

### Die hiftorchen.

Rach Boltefagen von Ropifch. Allerlei Beifter. Berlin 1848. G. 182. — 2. Musg. 1852.

Wir sien zusammen auf lustiger Bank, Erzähle drum jeder einen Schwant, Vielleicht von dummen Bolk etwas, Das macht uns Rlugen am meisten Spas; Ber ausgetrunken hat, fängt an! — Da satrist mich einen Schwanz, Das trist mich selber, — nun wohlan! Die Krokbecker — es ist doch kein Fock.

beder am Tijd?' 'Rein, noch ift er braugen, ergabl' er nur frijch!' - Die Fodbeder agen Bering einmal, Das mar für fie ein Bottermahl; Sie bachten : 'Das follte man öfter haben, 3ft eine ber beften Tafelgaben!' -Sie haben nicht viel und find nicht reich, Drum legen fie an einen Beringsteich Und taufen fie gut gefalzen ein Und feten fie in ben Teich binein Und bachten fo ohne fonbre Dabn Sich ihren Beringsbebarf ju giehn. Bieng einer nun bei bem Bager vorbei, Und ruhrte fich mas, fo rief er: 'Bei! Es rührt fich ichon; es werben icon mehr,' Und rieb fich bie Banbe und freute fich febr.

Da liegen fie ab bas Bager flar Und ftanben berum und gudten brein: Da fanben fie - einen Hal allein; Bon Beringen nicht einen Schwang, Die maren meggeschwunden gang. -Da forien fie alle auf einmal: Der Mal hat fie verzehrt, ber Mal! Fort, fort mit ibm gur Feuerqual!' 'Rein,' meinte ber eine, 'fo ftirbt er gu fcnell; Berft lieber ihn in ein Bager hell!' 'In ein Bager ? bas mar' ein bummer Streich; Er hat ja immer gelebt im Teich!' 'Das Wager im Teich ift flach und flein, Bohl gehnmal tiefer muß es fein, Werft in ben großen Strom ibn bin; Da wird er icon verfaufen brin!' -Wie nun ber Mal tief Bager fpurt Und luftig brin herumvagiert, Da rufen fie: 'Gebt feine Roth! Erfaufen ift ein bofer Tob!' -

'Die Fodbeder; boch — ba tommt einer herein,

Da muß ich wahrhaftig ftille fein —' Guten Tag herr Fodbeder, setzet euch, Trinkt und erzählt ein hiftorchen!' — "Meich!

Die Risborfer - es ift boch fein Ris-

dorfer am Tisch?' Da legten zusammen sie vieles Geld 'Rein, noch sind sie braußen, erzähl' er nur Und sesten die Kat 'ins erste Haus:
frisch!' Dort fange sie an und rotte aus!'

- Die Risborfer find nicht grade bumm; Der Jude mar icon ein Beilchen fort; Doch tommen fie oft ums Bahre berum. Einit, wie ein frember Bauer ba fahrt, Macht er am Wege fich Gras fürs Bferb, Laßt liegen die Genfe und bentt: 'Dieber Romm' ich am Abend und hol' mir mehr.' So fahrt er bavon .. - Mun mar es ein Spaß, Die Risborfer merten, es fehlt' ba Gras, Und halten bie Genfe fur ein Thier Und glauben, bas hat gefregen bier. Der Rubnfte tritt nab bingu und fpricht: Es icheint gu ichlafen; es ruhrt fich nicht. Bas thun? - Dem Ding ift nicht zu traun, Rommt ber, und machen wir einen Baun In aller Stille rings berum; Co muß es verhungern!' - Das ichien

Sie machen ben Zaun: 'Mun kann's nicht heraus!' —

nicht bumm.

Da gebn fie getroftet all' nach Baus. - Der Bauer tam wieber - ber hat gelacht Und bie Senje geholt und Bras gemacht Und ben Streich bann unter bie Leute gebracht. Den Risborfern aber mar angft und bang, Beil bas Thier ben Baun boch überfprang. Und feiner gieng bamals allein, Sie mußten immer getoppelt fein, Bis auf bem Martt fie Genfen gefehn Und merften, bas fei ein Ding jum Mahn. - Roch iconer mar es mit einem Gaul, Der ichlug um fich mit ben Fugen nicht faul. Dem bauten fie rings umber ein Saus; -Doch ergabl' ich bie Beschichte nicht aus, Es tommt pon Risborf eben ein Mann. Beran, beran, nur immer beran! herr Risborfer, tommt und feget euch, Trintt und ergablt ein Siftorden!' -Bleich!

'Die Sabler — es ist doch tein Gabler Trinkt und erzählt ein Historen!' am Tisch?' 'Gleich! Rein, noch find die draußen, erzähl' er nur 'Die Rühumer — es ist doch kein Rüh

'Rein, noch find fie braußen, ergabl' er nur frifch!'

- Die Babler fannten bie Ragen noch nicht Und murben geplagt von Maufegegucht: Da bracht' ein Jub' eine Rate baber, Die, fagt' er, jum Mausausrotten mar'. Der Jube verlangte bie halbe Welt, Da legten gufammen fie vieles Belb 'Dort fange fie an und rotte aus!' Ein Tauber ritt nach und rief: 'Ein Wort! Bas frift bas Thier?' - 'Milch!' rief er gurud, 'Und Mauschen frift es!' - 'D Ungelud!' Ruft aus ber Tanbe ; benn er perftund : 'Auch Menichen frift es!' 'D boje Stund!' Es erichridt im Dorf Mann, Weib und Rind; Doch weil fie gefaßte Leute finb, Entidließen fie fich : Ums Saus babier Macht flugs ein Feuer, verbrennt bas Thier: Biel beger ein Saus geopfert ift, Als wenn es einen Menfchen frift!' -Bejagt, gethan, bas Feuer brennt; Doch die Rate tommt berausgerennt Und läuft in bas zweite - 'auch bas muß fort! Biel beger Brand als Menichenmord!' Dan gunbet an - flint ift fie beraus Und ift icon wieber im britten Saus! Das ift bes Schulgen: ber brave Mann, Er fest bas Seine gern baran, Benn er bie Menschheit retten fann. - Bei! brennt ber Sped in Schulgens Baus! Wipp mar bie Rate mieber beraus! hier tann nichts helfen, man fengt und brennt, Wo immer nur bas Thier hinrennt. Die Rate bleibt in einem Lauf: So geht bas Dorf in Feuer auf! Doch troftet man fich bei aller Roth, Die Rabe ift gulett boch tobt. Man trug fie auf einer Stang' umber, Als ob es ein groß Miratel mar'. Das Dorf mar bald neu aufgestellt, Sie hatten viel verscharrtes Belb. Und bieß mar nicht ihr lettes Ctud, Sie hatten bei aller Dummheit Glud, Bum Beifpiel;' - 'boch ba tommt ein Dann Mus Gabeln, ftill. - Beran, beran! Berr Gabler, fommt und feget euch, 'Gleich !

'Die Bufumer - es ift boch fein Bujumer am Tifch?'

'Rein, noch find fie braugen, ergabl' er nur Dag in Romoe talte Binbe wehn frifd!

- Die Bujumer mobnen am Meeresftrand Und find für fluge Leute befannt. Rur treiben fie Die Beideibenbeit In mandem Stude gar ju meit. Des einen Conntage ihrer neun Schwimmen fie weit in die Gee binein. Auf einmal, wie bas Deer fo ichwanfts, Birb einem um bie anbern angft Und gablt fie alle: 'Gins, zwei, brei' Bis acht - und lagt fich aus babei; Denn er ift ein echtes Bufumer Rind. Die immer fo beicheiben find. Ein zweiter probiert's, jablt : 'Gins, zwei, brei' Bis acht - und vergißt fich auch babei -Da fdwimmen fie alle befturgt ans Land, Bo eben ein fluger Frember ftanb. Dem flagten fie jammernd ibre Roth Und fagten: 'Bon uns ift einer tobt!' Und mußten nicht, melder ertrunten fei ! Und jammern und gablen immer aufs neu Und finden immer nur wieber acht, Beil jeber bescheiben an fich nicht gebacht. Beter Dobber, ber fonft graue Dann, Der Frembe fprach: Beideibenbeit Führt euch, ihr guten Leute, ju weit; Sted' jeber bie Raf' in ben Sand einmal Und gablt die Tupfen, fo habt ihr die Rabl.' Sie folgten bem Fremben - ba gablten fie - neun!

Und luben por Freud' ibn jum Frühftud ein. Die Bufumer - 'ftill, mer tritt in bie

Thur? Gin Bufumer; icon willfommen bier! Berr Bufumer, tommt und fetet euch, Trinft und ergablt ein Siftorchen!' -

'Gleich! Die Romoer - es ift boch fein Romoer am Tifch?'

'Rein, noch find fie braußen, ergabl' er nur Ift einer, vielleicht ein Frember, babei,

frifch! - Die Romber tragen als Leibgewand Gine rothe Jade, bas ift befannt. Run mar ein Robbenichlager ju arm, Trug eine graue, baß Bott erbarm! Er jagte gwar: '3ch liebe bas Brau;' Doch nedten bamit ibn Mann und Frau: 'Geb, Beter Mobber, bu thuft nur jo, Batt'ft bu eine rothe, fo mareft bu froh.' Run muß es ju jener Beit geschehn,

Die Rirche fteht fo febr nach Rord, Dan rudte fie gern nach Guben fort. Da fprach Beter Dobber : 'Das wird gar leicht Bon und burch vereinte Rraft erreicht! Stemmt alle euch bier im Rorben bran, 3d richt' auf ber Guberfeite bann -Und bag mir treffen bas rechte Das. Legt eine rothe Jade ins Gras; Dann ichiebt, und bat fie erreicht die Wand. So flopf' ich und rufe: Stilleftanb!' Befagt, gethan, ber Rath beliebt. Die Jade liegt ba, man brudt und ichiebt Bermeintlich fort bie Rirchenwand; -Da ruft Beter Dobber; 'Stilleftand! Ihr ichiebt ju ftart: bie 3ad' ift fort!' Da laufen fie alle bin jum Ort; Fort ift fie richtig, jebermann Sieht ftaunend Beter Mobbern an Und lobet feinen guten Rath Und ift gar ftolg auf folche That. Doch nachften Sonntag munbert fich 3m Dorfe jebermanniglich: Sat eine rothe Jade an -Und feiner mußte ba, mober Die rothe 3ad' ihm fommen mar'? -Die Romber - 'ftill, wer tritt in bie Thur? Ein Romber! icon willfommen bier! Berr Romoer, tommt und feget euch, Trinft und ergablt ein Siftorden!' -'Bleich !

Die Doebrupper - es ift boch fein bodbrupper am Tijd? 'Rein, noch find fie braugen, ergabl' er nut

frijd! - 'Die hosbrupper leben friedlich im Land, Und Rrieg ift bort gang unbefannt. Und wie fie einmal Gras maben gu Beu, Der hatt' in ber Stabt gehört von Rrieg. Da fragten fie alle: 'Bas ift benn Rrieg?' Da fagte ber Mann: 'Der Rrieg besteht Darin, baß immer bie Trummel umgebt. 'Bie geht benn bie Trummel ?' - 'Gie geht bumm bumm,

Bumm bumm im gangen Land berum. Der Rrieg ift fchlimm und frift viel Leut' Sammt Bieh und Saufern weit und breit!' -- Die Boebrupper iprachen : Bor Rriegeenoth

Bemahre uns ber liebe Berregott!' Und mabeten weiter. Run lag im Bras Ein Faß voll Bier, gut fcmedte bas; Die Commerhite mar nicht gering, Beshalb es balb ju Enbe gieng. Da fliegt burch ben Spund jum Ungelud Gine hummel binein, findt nicht gurud. Summ jumm, bumm bumm, jumm jumm, bumm bumm

Glog fie im boblen Faß berum. Da iprach ber Rlugfte: '3ch bore bumm bumm, Der Krieg ift ba, bie Trommel geht um!' Run fliebn fie über Stod und Blod. Und jeber municht ber Bein' ein Schod; Das leere Tag noch rettet ber ein'. Lauft immer binter ben anbern brein: Drin tobt bie Summel mit ihrem Gebrumm Dicht binter ihnen bumm bumm bumm. Sie liefen, bis endlich ber Dann mit bem Rag hinfiel und es gerbrach im Gras. Da traf ein Splitter ben einen am Ropf: 36 bin geichogen!' fdrie ber Tropf. Das mar ben anbern erft ein Graun, Soch fprangen fie uber Sed' und Baun Und rannten fort, die Rreug und Quer, Man fah fie ben gangen Tag nicht mehr. Die hoebrupper - 'ftill, mer tritt in die Und blieb nicht eine Geel' am Ort, Thur?

Ein bosbrupper! - Schon willfommen bier! Und tamen fie mit einander um, herr bosbrupper, tommt und feget euch, Trinft und ergablt ein Biftorchen!' -'Gleich!'

Der Dosbrupperfest fich, trintt und fpricht: Ein rechtes Siftorden weiß ich nicht; Doch ift euch Luftiges angenehm, So gab's recht bumme Leute vorbem Bu Bishorft, bas vergangen ift: Da mobnt' einft mancher aute Chrift,

Die Rirche aber mar jo flein, Sie fanben bei Tage taum binein : Die follt' es erft in ber Chriftnacht geschehn, Wenn alle Wege mit Schnee permehn; -Da ipannten fie einen langen Strid Bon ber Rirchenthur jum Dorf gurud, Dran giengen fie bin, wenn Chriftnacht mar, Mocht' fein bas Better trub ober flar. Sie famen lange Jahre mit Glud Um Stride bin und wieber gurud; Doch einmal band ein bofer Dann Den Strid an ben offnen Brunnen an. Plantich! fallt ber erft' in bas Bager ba, Der zweite babinter mar icon nah Und bentt, er ichließt bie Rirchenthur, Und ruft: 'Lag offen, ich bin icon bier!' Blantich! fallt ber zweite bagu ins Loch; Da ruft ber britte: 'Warte boch! Bas machft bu ju?' und planticht binein. Da ruft ber vierte hinterbrein: 'Bas ichlagt ihr benn bie Bforte gu?' Und planticht binein im felben Ru. Der fünft' und fechste mit Beib und Rind, Das purgelt alles binein geschwind: Drein plumpt bas gange Bolf gemach, Der Pfarr' und Rufter bintennach -Bang mar es ausgestorben bort. Co mar auch fein Lamento brum. Bulett getroft' fich jeber Chrift, Daß folch ein Bolt verftorben ift! -Es geh' ber Rrug bie Reih' herum, Dantt Bott, bag feiner von uns fo bumm!' Chorus.

Ja geh' ber Rrug bie Reihe berum, Dantt Gott, bag feiner von uns fo bumm!

### Pater Kreszentins.

Bon Bolfg. Muller v. R. Borelei. Roln 1851. - 2. Auff. 1857. S. 185.

1. Der Pfaffe an Santt Rochus Rapelle, Das mar ein munberlicher Beielle. Es bieß Rresgentius ber Bater, Er mar im Bau ber befte Ronfrater. 3m Blauben ftand er fest wie Gifen, Santt Beter tann fich nicht fester erweisen, Denn allwärts mar er als Baft gelaben. Doch liebt' er nach Begper und nach Deffen Beut faß er beim Burgermeifter ju Bingen.

Trintbaren Wein und gutes Egen; Er liebte, mar bas Brevier gelefen, Spage und Lieber und heitres Befen. So mar er im Rheingau mobigelitten Db feinen tugenbreichen Sitten. Man jah ihn oft auf Strom und Pfaben,

Da gieng es ju mit luftigen Dingen : Da ftrotten recht von Speifen die Tifche, Da gab es Braten, Bein und Gifche, Da gab es ichmachaft faftig Beflügel, Da gab's pom Scharlachberger Sugel Den buftevollften, berrlichften Wein. Rredgentius munbete alles gar fein. Er aß, als ag' er für ihrer brei, Und mar pon ber beften Laune babei. Doch endlich marb es ihm ju viel, Er mertte, es mar fein Dagen am Riel. Und fprach ju ben froblichen Tifchgenoßen: 'Jest bin ich fertig, jest bab' ich gefchloßen!' Doch fieb, ba bot fich am Tafelichluß Unvorgefeben ein feiner Genuß: Da tam noch indisches Ronfett Und griechischer und fpanischer Geft. Der Bater vergaß, mas er gefagt, Und ag und trant wieber unvergagt. Er griff in bie fußen Schugeln binein Und ichlürfte ben Keres- und Inpermein, Da riefen rings bie Tifchgenoßen: Berr Bater, wir meinten, ihr hattet geichloßen!'

Er aber ermibert brauf in Ruh; Ihr habt gang Recht, bas Saus ift gu. Doch gehn folche Rleinigfeiten noch Bang fügfam burch bas Schlugelloch!' -Da lachten bie Gafte rings im Rreife. Das mar jo bes Rochuspfaffen Beife!

Es fubr binuber ber bartige Ferge Den Bater jum Johannisberge. Die Monche liebten feine Schmante Und reichten ibm fonft ihr gut Betrante. Doch heute, als mar' er ein blinber Reger, Bab's eine Flafche fauren Rrager. Die Monche faben fich fichernb an; Doch als Rresgeng einen Schlud gethan, Da fam ihm bas Bager in bie Augen, taugen.

Dann aber iprach er friid und beiter: Bonus vinus!' und trant nicht weiter. -Da beifchte ber Abt eine befre Cort'. Der Rellermeifter lief burtig fort Und brachte mirtlich ein ander Rraut. In warmerm Connenfdein ausgebraut. Der Bater ichlürfte mit tieferm Rug. Doch mar ber Wein nicht beiß genug Sur auten, echten Johannisberger -Bar höchftens Orbinariusberger. Bon feinen Lippen fest' er bas Glas: 'Vinum bonus,' fprach er, 'ift bas.' -Da rief ber Abt: 'Run bringt vom beften, Der Bater gebort ju ben liebften Baften! Goldfiegel holte ber Rellermeifter; Er loste ben Pfropfen - ba flogen bie

Gelig entfegelt burch bie Luft, Es marb ber Saal erfüllt vom Duft. Bas unter ben Rirchen ber Rolner Dom, Ift unter ben Weinblumen bieß Arom. Rresgeng, ber beitre, trant und trant Dit felig verflarten Augen lang, Er ichnalste mit ber Bunge foftlich, Ohnmaßen war ber Trant ibm tröftlich. Und als er geleert ben tiefen Becber, 'Vinum bonum!' rief ba ber Becher. Er rief es mit Begeiftrung aus. Da icoll ein Rachen burch bas Saus. Die Donche brangen auf ihn ein: 'Bas mar bas für ein feltfam Latein?' Er aber meinte: 'Gi, ei, ihr Beter! Bas botet ihr meinem Dund auch Rrager? Bas gebt ihr mir Orbinariusberger? Dir giemet echter Johannisberger! Meine Rafe ift gut, meine Bunge fein, Drum wie ber Wein, fo ift bas Latein!' -Da icutteln bie Donche fich in ber Runbe, Sie icheraten noch oft ber luftigen Stunbe. Bar Bater Rredgeng von ihren Gaften, Er fniff bie Lippen, ber Bein that nicht Sie identten ibm furber ftets vom besten.

# \* Alagelied eines Cymnafiallehrers.

Bom Saupte fallen mir bie Saare, Richt weil ber Rummer an mir nagt', Mur weil mich nun icon an gwölf Jahre Die leib'ge Langeweile plagt;

Bon Sturm. Ilber Land und Meer. Bb. XIX. Rr. 13. (Dezember 1867.) G. 209. Denn raftlos breb' ich mich berum Um Cajar's bellum Gallicum.

Die Rnaben mechfeln auf ben Banten, Die Gludlichen! fie ruden fort!

Ich blieb . . . Rachrüdende zu transen Mit Cajar's That und Cajar's Wort, Und les mit ihnen wiederum Das leib'ge bellum Gallicum.

Ich wollt' ihn ehren, loben, lieben, Den Selben, ber die Welt umspannt, Hatt' er nur nicht auch felbst beschrieben Die Wunderthaten seiner Hand. So aber brest mein Herz sich um, Dent' ich an bellum Gallicum.

Den Livius wollt' ich gern erflaren

Und lieber noch ben Tacitus, Auch würden Freude mir gewähren Birgilius und Horatius, Selhft Kilero nehm' ich nicht frumm . . . Aur nicht mehr bellum Gallicum!

Doch ach, was helfen meine Rlagen? Es achtet niemand meiner Roth! Bald werdet ihr zur Gruft mich tragen; Und fragt man: 'Was gab ihm ben Tod?' Dann sprecht: 'Witleib'ges Publitum, Der starb am bellum Gallieum!'

### Der kleine Toffel.

Bon Lichtwer. Babeln 3. Mufl. Berlin 1762. III, 4. S. 99. - 4. Mufl. 1775. III, 4. S. 104. (Gefarst.) Einft war in einem Dorf, bas an bie Mulbe ftieß, Ein Anabe, ben man nur ben fleinen Toffel bieß. Bulest verbroß ihn bas, und als zur Rirchmefizeit Des Schulgen Sabrian, ein Bimmermannegefelle, Ihn 'fleiner Toffel' bieg, batt' er bie Dreiftigfeit Und gab ihm eine berbe Schelle. Die Rache tam ihm gwar ein neues Schod gu ftebn, Denn Schulzens Sabrian gieng flagen, Und burch bas gange Dorf bort' man bie Rebe gebn : Der fleine Toffel bat ben Sabrian gefclagen.' D, bas that Toffeln web, und er beichloß bei fich, Sich in bie Frembe gu begeben. 'Bas?' fprach er, 'tann ich nicht ein Jahr mo anders leben? Inmittelft andert fich's, und man vertennet mich.' Bleich gieng er bin und marb ein Reiter. Das boret Rachbar Sans, Die Sage gebet weiter, Und man ergablt von Saus ju Saus: Der fleine Toffel geht nach Bohmen mit binaus." Der Toffel will vor Buth erftiden. Inbeffen friegt ber Cachjen Beer Befehl, in Bobmen einzuruden. Runmehr ift Toffel fort, man fpricht von ihm nicht mehr; Die Sachsen bringen ein, gebn bis nach Dahren hinter, Und Toffel gebet mit. Es geht ein ganger Binter, Ein halber Sommer bin, man fentt ben Beinftod ein, MIS man ben Ruf vernimmt, es follte Friebe fein. Da meint nun unfer Belb, bag man bie Rinberpoffen, Die ibn porbem fo oft verbroßen, Borlangft icon ausgeschwist. Er wirft fich Urlaub aus Und fuchet feines Baters Saus. Er horte icon ben Rlang ber naben Bauerfube; Ein altes Mutterchen, bas an ben Baunen froch, Erfah ihn ungefähr und ichriee: 'Je, fleiner Toffel! lebt ibr noch?'

# Marrenfpiegel.

Bon Coumader. Berftreute Bebichte.

In London, mo ber Sonderlinge mobnen Dit Gelsohren einen Gentleman!' Co viel, wie man fie nirgend finden fann, Starb, binterlagend breigebn Millionen Bfund Sterlinge, ein finberlofer Dann.

Sterben Sein Testament, er ichrieb mit eig'ner Sand : 'Derjenige foll all mein' Sabe erben, Der als ber Narren größter mirb erfannt.'

Bmolf Arsten, Die bei feinem Rorperleiben Ihn Tag und Racht mit Rath bebienten treu, Ließ er bie Bollmacht, bruber zu enticheiben. Ber als ber Sauptnarr zu ertennen fei.

Raum mar bas Teftament in jenem Lanbe Dem Inhalt nach bem Bolle fund gethan, Da melbeten fich flugs aus jebem Stanbe Schon eine Menge Ranbibaten an.

Ein jeber wollte gern bas Blud erichleichen. Und baber juchte benn ein jeder Thor, Die übrigen an narrifc bummen Streichen Bu übertreffen, feinen Big bervor.

Der fam auf einem Riegenbod geritten. Der anbere auf einem Dofen gar; Ein britter tam in einem Alingelichlitten, Dbaleich an Schnee noch nicht zu benten mar.

Gin vierter trug an Schuhen Ritterfporen; Gin fünfter tam, vom Bolte laut genedt, 3m Balarod, jeboch mit Gfelsohren, Die er poffierlich an ben Ropf geftedt.

'D! biefem laßt ben Preis uns zuertennen!' Sprach Dottor Sabafut. Ihr Freunde, ben Und Stols mit Selbstfucht halten eng ge-Dußt ibr burdaus ben größten Rarren

'Noch feinem tann bas reiche Erbe merben,' Entgegneten bie Doftor'n Al. und U .: 'Daß alle feltjam narrijd fich geberben, Und biefer ichrieb noch turg por feinem Das rechnen wir nur ihrer Rlugheit gu.

Micht Rarren find es, nein, perichmitte Leute.

Die luftern trachten nach bem fetten Schmaus; Doch jogen fie ins Ret bie reiche Beute, Go lachten fie uns als bie Marren aus.

'Rur ber gehört bem echten Narrenorden, Dem liebend pon ber forgenben Ratur Der Abelsbrief ber Dummheit ift geworben. Doch bavon zeigt noch feiner eine Spur!'

'Bas!' idrie Berr Sabatut, 'ich bin Professor !

Pinchologie ift mir ein Rinderspiel! 3ch bin ber Rlügste! fenn' bie Sache beger Als ihr, und mar't ihr noch einmal fo viel!' -

'Salt!' ftimmte jest mit lautem Jubelichalle Das Elf ber übrigen Dottoren an, Erfüllet ift ja icon in biefem Ralle Das Teftament! gefunden ift ber Dann!

Dir fei bas Erbe, Sabatut! beichieben, Und ausgehändigt warb es ihm fogleich, Du Bludlicher! vergehre es in Frieben! Du bift ber größte Rarr im gangen Reich!' In biefem Spiegel werbet ihr ertennen

Die Narren alle, die von echter Art: Die find es, Die fich felber meife nennen paart.

nennen:

# Der Chrgeis.

Brahmanifche Ergablungen. Leitzig 1839. S. 36. — Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. Der Chrgeig, lieber Sohn, wiegt felbft ben Beig barnieber; Bon einem Araber berichten alte Lieber: Ihm marb gejagt, bag man bie Stut' ihm wolle rauben, Die theurer als fein Beib ihm mar und als fein Glauben ; Die Stute, die ba mar fein Chrgeis und fein Stols, 3m Lauf uneinholbar, als wie im Flug ein Bolg. Da band er fie jur Racht vorm Belte mit ber Rette, Die er burche Belt binein befestigt' an fein Bette. Allein ber Rauber tam bei Racht, als alles ichlief,

Echlang leis die Rette los, ichmang fich aufs Rog und rief :

'Bach' auf, und wiß, ich bin's, ber bir bein Ros gestoblen; Beriuche felber nun, ob es ift einzuholen!'

Da fest er fich ju Rog mit feinem gangen Stamme Und jagt bem Rauber nach, als wie ein Sturm ber Flamme.

Doch als er nab baran ibn einzuholen mar. Bedacht' er jum Berluft auch feines Ruhms Gefahr:

'Sol' ich ibn ein, fo ift bie Stute einzuholen;

Und bol' ich ibn nicht ein, fo ift fie mir gestoblen. Doch lieber gehnmal foll fie mir geftoblen fein,

Mls einmal, auch mir felbft, nur einzuholen fein.' -

Er mußte mobl, momit er fonft fein Rog beichwor:

Dem Rauber rief er gu: 'Rneip es am rechten Dhr.' Das mar ber Fled, mo er es mabnte, wenn er wollte.

Daß es bie volle Rraft im Lauf entwideln follte.

Und als ber Rauber flint ben Bint ju Rus fich machte,

Da flog es bin, bag ibm ju folgen niemand bachte. Allein ben Araber ichalt jeber Stammgenoß:

Barum haft bu bich felbft verrathen und bein Rog?

Berloren ift es bir, bu baft nur beimgutebren. Er iprach: Berloren boch nicht find bes Roffes Ehren.

3d trofte mich, bag mir's marb von mir felbft entrigen,

3ch habe ben Triumph, es unbefiegt zu wißen.'

# Das eine thun und das andere nicht lagen.

Pon Rudert. Die Briebeit bee Brahmanen. Leipzig 1537. Ill, 217. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869.

Der Manbrer im Bebirg verlor bie rechten Steige Und blidt umfonft umber, mer ihm biefelben zeige.

Doch ein Ginfiedler fitt pertieft bort in Bebeten,

Und fragend nach bem Beg, fommt er ju ibm getreten,

Da hebt ber fromme Dann, und fpricht bagu tein Bort,

Den Finger himmelan und betet ichweigend fort.

Es fpricht ber Banbersmann: 3ch weiß, bag burch Gebet Und Weltentsagung bort ber Weg gum himmel geht.

'Doch jebo mocht' ich ben jum nachften Dorfe mißen;

Wenn bu bie Runde haft, fo lag mich fie nicht miffen."

Da wiegt ber fromme Mann, und fpricht bagu fein Bort, Das Saupt verneinend ernft. Der Banberer geht fort -

Und benft: 'Bas fonnt es mohl bem frommen Manne icaben,

Benn er bemandert mar' auch in ber Erbe Biaben?'

#### Darabel.\*) Mon Rudert.

Bel. Gebichte. Bb. I. 5. Muft. Gelangen 1840. C. 51. - Frauentafchenbuch f. 1823. C. 35 !. Es gieng ein Mann im Sprerland, Führt' ein Ramel am Salfterband. Das Thier mit grimmigen Geberben Urploglich anfieng ichen gu merben Und that jo gang entfeslich ichnaufen,

Der Führer por ihm mußt' entlaufen. Er lief und einen Brunnen fah Bon ungefähr am Bege ba. Das Thier bort' er im Ruden ichnauben. Das mußt' ibm bie Befinnung rauben.

<sup>&#</sup>x27;) Bei Rubolf von Ems: Der man in der gruobe.

Er in ben Schacht bes Brunnens froch, Er fturgte nicht, er ichwebte noch. Bemachien mar ein Brombeerftrauch Mus bes geborftnen Brunnens Bauch. Daran ber Dann fich fest that flammern Und feinen Buftand brauf bejammern. Er blidte in bie Sob' und fab Dort bas Ramelhaupt furchtbar nab. Das ibn wollt' oben fagen wieber: Dann blidt' er in ben Brunnen nieber; Da fah am Grund er einen Drachen Aufgabnen mit entiperrtem Rachen. Der brunten ibn perichlingen wollte. Wenn er hinunter fallen follte. So ichwebend in ber beiben Ditte, Da fah ber Arme noch bas britte. Bo in bie Mauerspalte gieng Des Strauchleins Burgel, bran er bieng, Da fab er ftill ein Daufepaar. Schwarz eine, weiß bie anbre mar. Er fab bie ichmarge mit ber weißen Abmechielnb an ber Burgel beißen. Sie nagten, jausten, gruben, mublten, Die Erb' ab von ber Burgel fpulten, Und wie fie riefelnb nieberrann, Der Drach' im Grund aufblidte bann. Bu febn, wie balb mit feiner Burbe Der Strauch entwurzelt fallen murbe. Der Mann in Angft und Furcht und Roth, Umftellt, umlagert und umbrobt, 3m Stand bes jammerhaften Schwebens, Sab fich nach Rettung um pergebens. Und ba er alfo um fich blidte, Sab er ein Zweiglein, welches nicte Bom Brombeerftrauch mit reifen Beeren; Da fonnt' er boch ber Luft nicht mehren, Er fah nicht bes Rameles Buth

Und nicht ben Drachen in ber Mut Und nicht ber Daufe Tudefpiel, Mls ibm bie Beer' ins Auge fiel. Er ließ bas Thier pon oben raufden Und unter fich ben Drachen laufden Und neben fich bie Daufe nagen, Briff nach ben Beerlein mit Bebagen, Sie bauchten ibn gu egen gut, Mß Beer' auf Beerlein moblgemuth, Und burch bie Gufiafeit im Efen Bar alle feine Furcht vergegen.

Du fragft: 'Ber ift ber thoricht' Dann, Der jo bie Furcht vergegen tann?' So wiß, o Freund, ber Mann bift bu; Bernimm bie Deutung auch bagu. Es ift ber Drach' im Brunnengrund Des Tobes aufgesperrter Schlund; Und bas Ramel, bas oben brobt, Es ift bes Lebens Angft und Roth. Du bift's, ber swiften Tob und Leben Um grunen Strauch ber Welt mußt ichmeben. Die beiben, fo bie Burgel nagen, Dich fammt ben 3meigen, bie bich tragen, Bu liefern in bes Tobes Dacht, Die Maufe beißen Tag und Racht. Es nagt bie ichmarge mobl verborgen Bom Abend heimlich bis jum Morgen, Es nagt vom Dlorgen bis jum Abend Die weiße, murgeluntergrabenb. Und gwifden biefem Grans und Buft Lodt bich bie Beere Sinnenluft, Daß bu Ramel bie Lebensnoth. Daß bu im Grund ben Drachen Tob, Daß bu bie Maufe Tag und Nacht Bergißeft und auf nichts haft Acht, Mls daß bu recht viel Beerlein hafcheft, Mus Brabes Brunnenrigen nafcheft.

# Der Geift der Schöpfung.

Und matt vom Bege fprach ich : 'Berr ber Belt! Bieng unter Bluten manche icone Frucht. -Ein Blid von bir verjungt bie Schöpfung. - 3ch toftete, ich trant, ich bantte Bott Sieh,

Die Sonne brennt auf mich; im Sanbe glubt Umbullete ber Schlaf mein Auge, bis Dein nadter Fuß, und meine Bunge lechst. 3d mante. herr, mein Licht erlifcht!' - Da fab 3ch por mir einen ichmalen Rafen, rings

Bon berber. Gammil. Berte. Bur Philosophie und Befchichte. Tubingen 1810. XI, 316 Auch ich mar Bilgrim in ber Buftenei, An einer Quelle, und auf Baum und Bufden Und legte mich jur Rube nieber. Sanft Ein Bunbertraum mich ichnell erwedete.

> Der Beift ber Schöpfung ftanb por mir und iprad:

Umflochten von Bebuich. Ein Balmbaum ftand 'Steh auf, o Denich! Du haft genug geruht

Muf biefem Beet von zehentaufend Pflangen Die Mutter mar. Gie blidte froh mich an Und Rrautern meines Gerrn. Du bift geftartt. Und fprang ju ihrer Beibe. - 'Guter Gott,' Die Sindin bort will auch verschmachten. Rief ich, 'ber bu fur alles forgent! Wenn Scheu

Ermartet fie, baß bu aufftebeft.' - Muf Sprang ich und fab bie Sindin mir gu Fugen, Richt breche, bag bie Sindin nicht verichmachte."

Dein Wint bort Connen lenft, jo bentft bu auch Des Manbrere in ber Bufte, bag fein Stab

# Der Blik.

Bon Glifabeth Rulmann. Cammtliche Gebichte. Leipzig 1846. C. 169. — 8. Muft. Frankl. a. M. 1857.

'Ber mag mit mir fich megen?' -'3ch!' fprach bie bobe Giche, Dit ftolgem Bipfel raufchenb. -Dem Chope ichmarger Bolfen Entipringt ber Blit gleich einer Ergrimmten Feuerschlange Und fnidt bie ftarte Giche, Bie einer Blume Stengel Der unvorficht'ge Rnabe.

'Wer mag mit mir fich megen?' -'3d!' iprach ber Turm, bes golbne Und weitgeseh'ne Scheitel Die manbernben Bemolfe Dit wie im Flor verhüllen. -Ein ungeheurer Drache, Reift brullend burch bie Bolfen Der Blit fich und hat, ebe Du bich's verfiehft, bes Turmes Tropvolles Saupt verschlungen; Es rinnen breite Streifen Beichmargten Golbes graunvoll Langs feinen Mauern nieber.

'Dit mir fann nichts fich megen!' Spricht er gulest und fturgt fich, Gin pfeilgeschwinder Taucher, Ins Meer, bas ein Orlogichiff Mit ausgespannten Gegeln Jest eben ftolg burchmallet. Es brennt zwei Augenblide,

Da fliegt in glühnben Trummern Dit fürchterlichem Rnalle Es in bie Luft, es fallen Die Trummer bann gurude Ins Dieer und geben unter; Es bleibet feine Spur nach Bon bem gewalt'gen Baue.

So bift bu, Blit, im Borne Und im Geleit bes Brubers, Des graufen Unfichtbaren, Bon beffen Tritten ringsum Die meite Erb' ergittert. Doch bift, o Blis, nicht immer Du furchtbar und verberbenb. In marmen Commernachten Sebn mir oft in ber Gerne Dich ohne Donner leuchten. D welch ein bebres Schaufpiel Beut bann ber Menichen Muge Sich bar! So oft du leuchteft, Glaub' ich, bag meinen Bliden Der Simmel fich eröffne, 3d glaube icon bie Stufen Bon Bottes Thron ju ichauen. Ja, holber Blit, nicht einmal Ram mir icon ber Bebante, Es fei bas, mas ich febe, Bobl bas auf Augenblide Enthfillte Mug' ber Gottheit!

# Die Raupe und der Schmetterling.

Bon herber. Gebichte, breg. v. Muller, Stuttgart und Tubingen 1917. 1, 45. Freund, ber Unterschied ber Erbenbinge Dag er Raupe felbft gewesen fei. Scheinet groß und ift jo oft geringe; Alter und Beftalt und Raum und Beit Sind ein Traumbilb nur ber Birflichfeit. Sterbe finberlos und wie gering!

Trag' und matt, auf abgezehrten Strauchen Und ba fliegt ber icone Schmetterling. Sab ein Schmetterling bie Raupe ichleichen Und erhob fich froblich, argmobnfrei,

Traurig ichlich bie alternbe jum Grabe: 'Ach, baß ich umfonft gelebet habe!

Angftlich ipann fie fich in ibre Gulle, Schlief, und als ber Mutter Lebensfülle Sie ermedte, mabnte fie fich neu, Bußte nicht, mas fie gemejen fei. Erben.

Bas mir maren, mas mir einft noch werben -Niemand weiß es; gludlich find wir blind; Freund, ein Traumreich ift bas Reich ber Lag uns eins nur wißen; was wir find.

### Das Lied vom Schmetterlinge.

Liebes, leichtes, luft'ges Ding, Schmetterling, Das ba über Blumen ichwebet, Rur von Thau und Bluten lebet, Blute felbit, ein fliegend Blatt, Das, mit welchem Rofenfinger! Ber bepurpurt bat?

War's ein Sylphe, ber bein Rleib Go bestreut, Dich aus Morgenbuft gewebet, Rur auf Tage bich belebet?

Bon herber. Gammtl. Berte. Bebichte, brog, v. Duller. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 157. Seelchen, und bein fleines Berg Bocht ba unter meinem Finger, Rühlet Tobesichmers. Fleuch babin, o Seelchen, fei Froh und frei, Mir ein Bilb, mas ich fein merbe, Wenn bie Raupe biefer Erbe Much wie bu ein Bephor ift Und in Duft und Thau und Honig Jebe Blute füßt.

# Preis der Canne.

Bon Rerner. Dichtungen 3. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 10.

Jungfthin bort' ich, wie bie Rebe Mit ber Tanne fprach und ichalt: 'Stolze! himmelmarts bich bebe, Dennoch bleibft bu ftarr und talt! 'Spend' auch ich nur fargen Schatten Wegemuben, gleich wie bu, Führet boch mein Saft bie Datten, D wie leicht! ber Beimat gu. 'Und im Berbfte - welche Bonne Bring' ich in bes Menichen Saus! Schaff' ihm . eine neue Sonne,

So fich bruftenb, iprach bie Rebe; Doch bie Tanne blieb nicht ftumm, Saufelnd fprach fie: 'Berne gebe 3ch bir, Rebe, Breis und Ruhm. Gines boch ift mir beschieben :

Mehr zu laben, als bein Bein, Lebensmube; - welchen Frieden Schließen meine Bretter ein!'

Db bie Rebe fich gefangen Bab der Tanne, weiß ich nicht; Doch fie ichwieg, und Thranen hangen Sab ich ihr am Muge licht.

# Der Sichtenbaum.

Bon Scheurlin. Bebichte 2. Musg. Anebach 1552 S. 117.

Die alte Fichte ichwantet Ginfam auf grauer Sob'; Der Anabe gieht im Rachen Entlang ben blauen See.

Wenn bie alte lofchet aus.'

Die Fichte, tief verfunten In buntlen Traumen, finnt; Der Anabe tost ber Belle, Die ichaumend nieberrinnt.

'D Fichtenbaum bort oben, Du finfterer Befell,

Bas ichauft bu ftets jo trube Muf mich zu biefer Stell'?' Da rühret er mit Trauern Der Zweige fühlen Saum

Und fpricht in leifen Schauern, Der alte Gichtenbaum:

'Daß balb bie Art mich juchet Bu beinem Tobtenichrein, Das macht mich ftets fo trube, Bebent' ich, Rnabe, bein!'

# \* geimatsgefühl.

Bon hermann Soltn. Danuffript bes Dichters.

Dort auf ber heibe stehet Traumend ein Fohrenbaum, Drin sit ein junger Bogel, Der fingt ihn aus bem Traum. 'Was schwahest bu mir, Bogel,

Bom fernen grünen Rhein?

Bon Traubenglut und Minne, Gesang und Sonnenschein? 'Ich möchte nicht dorten weilen; Ich heibe grau und trüb, Die alte heilige Mutter, Ich habe sie gar zu lieb.'

# Sichte und Palme.

Buch ber Lieber 3. Auff. Samburg 1839. S. 131. - 25. Muff. 1863. S. 131. - 31. Muff. 1970. S. 131.

Ein Fichtenbaum steht einsam Im Rorben auf tahler Höh'. Ihn schläfert; mit weißer Dece Umhullen ihn Gis und Schnee. Er träumt von einer Balme, Die, sern im Morgenland, Einsam und schweigend trauert Auf brennender Felsenwand.

### Unter den Palmen.

Bon Freiligrath.

Bon Freiligrath.

Bon Striftigrath.

20. Aufl. 1862. S. 220. — 1869. S. 177.

Wakings Acthory Durch his Michael ich im Malbe taht ben County.

Mahnen flattern durch die Busche; tief im Walde tobt der Kamps. Höft du aus dem Palmenbidicht das Gebrull und das Gestamps? Steige mit mir auf den Teelbaum! Leise! das des Köchers Klingen Sie nicht ausscheit! Sieb den Lieer mit dem Leovarden ringen!

Um ben Leichnam eines Weißen, ben ber Tiger überfiel, Als er ichlief auf dieses Abhangs icharlachsarb'gem Blumenpfuhl, Um ben Fremben, seit drei Monden unfrer Zelte stillen Burger, Der nach Pflanzen gieng und Kafern, streiten die gescheckten Wurger.

Weh, tein Bfeil mehr tann ihn retten! schon geschloßen ift sein Aug'! Roth sein Schlaf, gleichwie die Blume auf dem Frackbistesstrauch! Die Bertiefung auf dem Hügel, drin er liegt, gleicht einer Schale, Boll von Blut, und feine Wange tract best Tigers Atauenmale.

Wehe, wie wird beine Mutter um dich klagen, weißer Mann! — Geisernd sliegt der Leoparde den gereizten Tiger an; Aber bessen linke Tahe ruht auf des Erwürgten Leibe,

Und die rechte hebt er drohend, daß den Egner er vertreibe. Siehe, welch ein Sprung! — Der Springer hat des Todten Arm erfaßt; Zerrend flieht er, doch der andre läßt nicht von der blut'gen Laft. Ringend, ungestüm sich packend, stehn sie auf den Hinterpransten,

Aufrecht zwischen sich ben ftarren, mit emporgerafften Blanken. Da — o fieh, was über ihnen fich herablaßt aus bem Baum, Erünlich schillernd, offinen Rachens, an den Zähnen gift'gen Schaum! — Riefenschlange, keinen eins'gen läßest du den Raub serreiken!

Riefenschlange, teinen einz'gen lagest bu ben Raub zerreißen! Du umftricfft fie, bu germalmft fie - Tiger, Leoparben, Weißen!

# Die Lowenbrant.

Bon Chamisson.
Berte 3. Aust. Leipzig 1832 III, 248. — Gedichte 1831. — 8. 184. — 18. Aust. Bertin 1863. — 19. Aust. 1969.
Wit der Mirte geschmuckt und dem Braute Des Wärters Tochter, die rosige Maid, geschmeib, Tritt ein in den Zwinger des Löwen; er liegt

Der Berrin ju Fugen, vor ber er fich fcmiegt. 3ch bin ja gejagt, fei rubig auch bu;

empor:

Die Jungfrau, gart und monnereich. Liebftreichelt ibm fanft und weinet jugleich; Bir maren in Tagen, die nicht mehr find,

Bar treue Gespielen wie Rind und Rind Und hatten une lieb und hatten une gern: Die Tage ber Rindheit, fie liegen uns fern.

'Du icuttelteft machtvoll, eh' mir's geglaubt, Dein mahnenumwogtes, foniglich Saupt; 3ch muchs beran, bu fiehft es, ich bin Das Rind nicht mehr mit findischem Ginn.

'D mar' ich bas Rind noch und bliebe bei bir. Mein ftartes, getreues, mein redliches Thier ; 3ch aber muß folgen, fie thaten's mir an, Singus in die Frembe bem fremben Mann.

'Es fiel ihm ein, baß icon ich fei, 3d murbe gefreiet, es ift nun vorbei; Der Rrang im Saare, mein guter Befell, Und nicht vor Thranen bie Blide mehr bell.

Berftehft bu mich gang? ichauft grimmig basu:

Der Bewaltige, wild und unbandig guvor, Dort feb' ich ihn fommen, bem folgen ich muß, Schaut fromm und perftanbig gur Berrin Go geb' ich benn, Freund, bir ben letten Rus! Und wie ihn bie Lippe bes Mabchens berührt, Da bat man ben 3minger ergittern gefpurt. Und wie er am Gitter ben Jungling ericaut, Erfaßt Entfeten bie bangenbe Braut.

Er ftellt an bie Thur fich bes Zwingers sur Bacht.

Er fdwinget ben Schweif, er brullet mit Dlacht; Sie flebend, gebietend und brobend begehrt Sinaus; er im Born ben Musgang mehrt. Und braugen erhebt fich verworren Gefchrei, Der Jungling ruft: Bringt Baffen berbei; 3d fcbieg' ibn nieber, ich treff' ibn gut!'

Auf brullt ber Bereigte, icaumenb vor Buth. Die Unfelige magt's, fich ber Thure gu nahn, Da fällt er permanbelt bie Berrin an : Die icone Beftalt, ein graslicher Raub, Liegt blutig, gerrigen, entstellt in bem Staub.

Und wie er vergogen bas theure Blut, Er legt fich jur Leiche mit finfterem Muth, Er liegt fo perfunten in Trauer und Schmery, Bis tobtlich bie Rugel ihn trifft in bas Berg.

#### Lömenritt.

Bedichte. Stuttg. u. Tub. 1538, S. 199. — 8. Auff. 1845. S. 248. — 20. Auff. 1862. S. 219. — 1869. S. 172.

Buftentonig ift ber Lome; will er fein Gebiet burchfliegen, Banbelt er nach ber Lagune, in bem boben Schilf zu liegen. Bo Gazellen und Biraffen trinten, tauert er im Robre; Bitternd über bem Bemalt'gen raufcht bas Laub ber Syfomore.

Abends, wenn bie bellen Teuer glubn im Sottentottenfragle, Benn bes jahen Tafelberges bunte, mechielnbe Signale Richt mehr glangen, wenn ber Raffer einsam schweift burch bie Rarroo, Wenn im Bufch die Antilope ichlummert und am Strom bas Bnu:

Sieh, bann ichreitet majestatisch burch bie Bufte bie Biraffe. Daß mit ber Lagune truben Fluten fie bie beiße, ichlaffe Bunge fühle; lechzend eilt fie burch ber Bufte nadte Streden, Anieend ichlurft fie langen Salfes aus bem ichlammgefüllten Beden.

Bloglich regt es fich im Robre; mit Gebrull auf ihren Raden Springt ber Lowe; welch ein Reitpferb! Sab man reichere Schabraden In ben Marftalltammern einer toniglichen Sofburg liegen, Mls bas bunte Fell bes Renners, ben ber Thiere Fürft beftiegen?

In die Musteln bes Benides ichlagt er gierig feine Babne; Um ben Bug bes Riefenpferbes meht bes Reiters gelbe Mahne. Mit bem bumpfen Schrei bes Schmerges fpringt es auf und flieht gepeinigt; Sieh, wie Schnelle bes Rameles es mit Barbelbaut vereinigt !

Sieh, bie monbbeftrahlte Flache ichlagt es mit ben leichten Fugen! Starr aus ihrer Sohlung treten feine Augen; riefelnb fliegen

Un bem braungefledten Salje nieber ichwarzen Blutes Tropfen, Und bas Berg bes flücht'gen Thieres bort bie ftille Bufte flopfen.

Gleich ber Bolte, beren Leuchten Jerael im Lande Demen Führte, wie ein Beift ber Bufte, wie ein fahler, luft'ger Schemen, Gine fandgeformte Trombe in ber Bufte fanb'gem Deer. Birbelt eine gelbe Saule Sanbes binter ihnen ber.

Ihrem Buge folgt ber Beier, frachgend fcwirrt er burch bie Lufte; Ihrer Spur folgt bie Onane, bie Entweiberin ber Brufte. Folgt ber Banther, ber bes Raplands Surben rauberiich verheerte: Blut und Schweiß bezeichnen ihres Ronigs graufenvolle Fahrte.

Bagend auf lebend'gem Throne febn fie ben Bebieter figen Und mit icharfer Rlaue feines Gibes bunte Bolfter riben. Raftlos, bis bie Rraft ihr fcwindet, muß ihn bie Biraffe tragen; Begen einen folden Reiter hilft fein Baumen und fein Schlagen.

Taumelnd an ber Bufte Saume fturst fie bin und rochelt leife; Tobt, bebedt mit Staub und Schaume, wird bas Rof bes Reiters Speife. Uber Dabagastar fern im Often fieht man Frublicht glangen; -So burchiprengt ber Thiere Ronig nachtlich feines Reiches Grengen.

### Die Jagd des Moguls.

Bon Strachwig. Befammtausgabe. Brestau 1850. S. 298. - 4. Mufl. 1858.

aezelt Sprang fabelumgurtet ber Berr ber Belt; Der Bolbhelm reiherbefiebert.

fturme Rabn, Co ertosten bie Thale von Sindoftan, Denn ber Mogul ritt jum Jagen. Und es tangte ber Bengft über fnirschenden Der Jagbaug, farbig gegliebert.

Sand, Doch ichwer bin ftampfte ber Glephant, Die ein Wanbelgebirg, geichmüdt,

Und fein Dach mit Schilben beschlagen. Und bie Beltwand fiel, und ber Raifer Den Dbem jogen bie Rrieger. ericbien :

In ben Staub bin fanten die Bolter um ibn, Doch bie Bunge beraus und ben Schweif Tief beugte fein Rnie ber Elephant, Und ber frürften Stirne marb wund im Sand. Das gelbliche Well ichwargroth gestreift Und es gitterte Sflave und Rajab. Doch im ichnellenden Sat auf fein perlfarb Anfprang ben Raifer ber Tiger. Thier

Bon bes Regers Genid fprang Dichehan-Gir; Es erglangte ber Gurft wie bes Beri Baupt, Benn bas Donnergewölf tief unten ichnaubt In ben Schlunden bes Simalajah.

Und in Scharlachgeweb' ber Schenkel verluppt, Aus ben Sohlen quollen bie Lichter.

Bon bem perfifden Pfubl, in bem Burpur. All Sattel und Baum mit Berlen gegadt. Und ber Cabelgriff ein eing'ger Smaragb, Die die Schlunde ber See bei des Rord. Und ber Golbstoff raufchte, die Feber ftob, Und ber filberbeichlagene Schimmel ichnob; Bie bie Schlange, Die lange fich ftumm geballt. So ragelte burch ben Balmenwalb

Und ber Balb marb bicht, und ichmars bas Grun. mit bem Turme Und prachtig bes Balmbachs Balbachin;

Durch bas Rantengewirr, ba fam es gefett, Und bes Turmes Bebalt war langengespidt, Und es ichnarchten bie Pferbe und ftanden

> Und ber Fürft hielt vorn, in ben Bügel geftemmt; geflemmt,

Und bas gelbliche Aug' blutroth gereift,

Soch baumte ber Bengft, von ber Schaufel gepreßt,

Doch es faß bas Bethier und frallte fich feft; Schwer ftohnte bas Roft in bes Raubthiers Drud.

Sein geschmeidiger Leib mar goldgeschuppt, Und es riß sein Fell von ber Pranten Rud,

Doch ber Raifer faß fest, bas haupt nach vorn, Und er gudte ben Dolch, ba war's gethan; Seinen feibenen Bart aufftraubte ber Born, Wild ward ber Tiger, und milber ber Rhan, Und entfetlich mar's, wie fie an fich fabn In bie funtenfprühnben Befichter.

Sinfturate ber Bengft, und ber Tiger mit ibm.

Doch ber Raifer lag auf bem Ungethum, Und fie lagen in greulichem Ringen gefellt, Und bie beulende Beftie murgte ber Belb; Doch lautlos ftanben bie Rrieger. Es erhob fich tein Arm, und fein Stahl Und er fprach, und fein Sabel war noch nacht: marb bloß:

Da rief ein Scheich: 3ch mage ben Stoß, 3d mage ben Stoß und befreie ben Rhan!

Er hatte erstochen ben Tiger.

100000

Auf tochte ber Fürst wie ein Wirbel ber Flut,

Seine Ruftern behnte bie fcnaubenbe Buth, Gin flirrenbes Rab und ein pfeifenber Streid, Und über ben Tiger binfant ber Scheich; Sein Ropf entrollte mit Buden. -Rrumm murben bie Ruden, und ichen ber

Blid. Und loder warb ein jebes Benid. Da, wo ber Lowe ben Tiger padt, Da foll ber Sund fich buden!'

Der Aturenpapagei.

Bon Curtius. Sumbolbt: Anfichten ber Ratur 3. Muft. Stuttgart und Tubingen 1849. I, 315.

Es gebt die Sage unter ben Guarefaindianern, die tapferen Alurer haben fich, von menschenkreiseden Kariben bedeangt, auf die Klippen der Katacasten gerettet, ein trauriger Wohnst, in welchem der bedeüben Wolfterfamm und mit ihm eine Sprache untergieng. In dem unsganglichten Teile bet Ausdied beständen fic adnitige Griffle Griffle beste find bei bestehe fich abstickte Griffle Grif

In ber Drinofowilbnis Sitt ein alter Bapagei, Ralt und ftarr, als ob fein Bilbnis Mus bem Stein gehauen fei.

Schäumend brangt burch Felsendamme Sich bes Stroms gerrifne Flut, Drüber wiegen Balmenftamme Sich in beitrer Sonnenglut.

Bie hinan bie Belle ftrebet, Die erreichet fie bas Biel. In ben Bagerftaub vermebet Sich ber Sonne Farbenfpiel.

Unten, wo bie Wogen branben, Balt ein Bolt bie em'ge Rub; Fortgebrangt aus feinen Lanben, Floh es biefen Rlippen gu.

Und es ftarben bie Aturen, Wie fie lebten, frei und fühn; Ihres Stammes lette Spuren Birgt bes Uferichilfes Brun.

Der Aturen allerletter, Tranert bort ber Bapagei; Um Beftein ben Schnabel west er, Durch bie Lufte tont fein Schrei.

Ach, die Rnaben, die ihn lehrten Ihrer Mutterfprache Laut, Und bie Frauen, bie ihn nahrten, Die ihm felbft bas Reft gebaut:

Alle liegen fie erichlagen Auf bem Ufer hingeftredt, Und mit seinen bangen Rlagen Bat er feinen aufgewedt.

Ginfam ruft er, unverftanben, In die frembe Welt binein; Rur bie Bager bort er branben, Reine Seele achtet fein.

Und ber Wilbe, ber ihn ichaute, Rubert ichnell am Riff vorbei; Riemand fab, bem es nicht graute, Den Aturenpapagei.

Der Regenvogel.

Rach Grimm von Ropifch. Muerlei Geifter. Berlin 1848. S. 59. — 2. Ausg. 1852.

Die Böglein alle ichweigen; Rur eines in ben Zweigen, Dit prachtigem Befieber,

Schwirrt immer auf und nieber Und fingt fein beifres Lieb : Beuß, gieß, giet !'

Bie Bach und Quellen blinten, Es barf baraus nicht trinfen, Es ruft nach neuem Gegen, Es idreit nach Gottes Regen. Bie brennend ruft fein Lieb :

'Beng, gieß, giet!' Der Berr gebot ben Thieren, Muf Zweien wie auf Bieren. Ginft einen Bach ju graben Mit Buhlen, Scharren, Schaben; Da fang's ein ichelmiich Lieb :

'Schippt, ichiebt, giebt! '3d will mich nicht erhiten, Mein Rleidchen nicht beschmiten!' Dafür verfagt gur Stelle Bott ihm fo Bach als Quelle; Run Schmachtet es im Lieb : 'Beuß, gieß, giet!'

3m Sommer, wenn fo beiß es, Sucht in bem Bagengleis es Und fucht vom Blatt Thautropflein In fein ermattet Rropflein. Birb ichmul es, tont fein Lieb:

'Beuß, gieß, giet!' Und immer beißer girrt es, Und immer beft'ger ichwirrt es, Als wollt' es mit ben Schwingen Erringen und erzwingen Den Bunich in feinem Lieb :

'Beuß, gieß, giet!' Und - Gott laßt fich bewegen, Im Donner ftromt fein Regen, Der Bogel trinft vom Laube: Dem Schelmen bilft ber Glaube! Erquidt verhallt fein Lieb: Beuß, gieß, giet!'

# An den Regenpfeifer.

Bon Radret. Befammelte Bebichte. Bb. V. Grlangen 1859. G. 248. — Berte. Frantfurt a. 29. 1868 u. 1869.

Regenpfeifer, pfeife nur! Denn es durftet unfre Flur, Und fo lieblich nie erflang 3hr ber Rachtigall Befang, Die ihr bein Gepfeif erflingt, Das ihr Regenhoffnung bringt.

Regenpfeifer, pfeife nur, Bieh berbei ju biefer Flur Alle Bolten, mo fie giebn, Lag fie nicht vorüberfliehn Bieber, eh aus ihrem Schoß Sich ein reicher Strom ergoß. Mues fei mohl eingeweicht, Dem es jum Bebeibn gereicht, Bebes Salmchen gelb und fahl, Beber Bugel burr und tabl, Bebe Ahre fornerleicht,

Beber Dublbach maßerfeicht.

Bebes Thierchen, jebes Laub, Bebes Leben, jeber Staub, Der nun lofcht bie Durftbegier, Regenbringer, bante bir, Jeber Froich im Pfuhle friich, Gelbft erquidt ber ftumme Fifc.

Doch ber Baum, auf bem bein Reft Du gebaut, fei allerbeft Gingefeuchtet, eingetaucht, Rühl burchichauert und burchhaucht Sein Bezweig und fein Beaft, Und nur troden fei bein Reft.

Berg' es bich im Regenfturm! Aber einen Regenwurm Bebe beiner nadten Brut Erbe mit bantbarem Muth, Und uns anbern, mas uns frommt, Jebem, mas ihm mohlbetommt.

# An die Lerdje.

Boglein, Boglein in ben Luften, Lerche, bie jum himmel ichwebt, Unten ftill in Blumenbuften Und im Grun ber Wiefen lebt, Du bift mein, bu fuße Reble : Meine Sehnfucht, meine Luft,

Bon Arnbt. Beipgig 1840. C. 408. - 2, Aufl. 1843. G. 415. - Bollft. Cammf. Berlin 1865. Alles Web ber Menschenfeele Rlingft bu bell aus frommer Bruft. Alfo tragft bu meine Schmergen Mus ber Erbe Rebelflor Bu bem Bergen aller Bergen, Bu bem himmelshort empor,

Directly Google

9 \*

Trägst mich bin zu meinen Lieben, Die nun oben selig find; Unten ist bas Leib geblieben, Droben wehet Lebenswind.

D wie fuß, mit bir ju freisen In bem beitern Connenftrahl!

D wie suß, mit dir zu reisen himmelauf vom Erdenthal! Auszujubeln, auszusingen, Was das stille derz nur weiß, Und aus voller Brust zu klingen Liebestust und himmelspreis!

# Gefang der Chriftenlerche.

Bon Arabt. Gebichte. Leipzig 1840. C. 578. — 2. Mufl. 1843. C. 626.

Es klingt ein Klang ber Klage Rings burch die Welt umher: 'Aurz sind der Menschen Tage, Und ihre Raben schwer, Rach leichtem Jugendspiele Treibt Arbeit, Mich und Roth Sie raftlos sort zum Ziele, Und diese Ziel ist Tod.'

O Klang voll bittrer Wehen! Uralter heibentlang! Aus Tiefen rings und höben Wie flingst du grausig bang! Mit Zweiseln, Zittern, Zagen, Wit ungestilltem Schmerz Stellst du die icharfen Fragen Ans arme Menschenberz.

So mag ein Sandforn schweben Auf hoher Meereshoh, Die Menschen stürmisch beben Auf wilder Lebenssee: Ach! zwischen Fürchten, hoffen Wie hielten sie's wohl aus, Stündst du zum Trost nicht offen, Du Gradesfriedenshaus? Fort, heibenflang! vertlinge! Berfling, uraltes Web! Romm, Chriftenlerche, finge Ein Lieb aus hohrer Sto, Ein Lieb vom ichonern Glauben, Bon füßern Friebens Ruh, Romm, trag mit Roah's Tauben Uns grüne hoffnung zu.

Romm, Christenlerche, singe, Mas du so selig weißt, Die Lust bes himmels singe, Die helb und heißt, Die Bahrheit heißt und Leben Und Licht ber Erbennacht, Daß nun tein Leid mehr beben, Kein Tod mehr grauen macht.

D füßer Klang ber Freube! D Klang ber Seligfeit! Richt mehr ber Stunden Beute, Ich beite Grunden Beute, Ich beite Grundelt. Berlisch, du Erbensonne! Thu, finstres Grad, bid auf! hell flieget meine Wonne Jum höchten Stern hinauf.

# Palmfonntag.

Bon Schenkenborf, Sammtliche Gebichte. Berlin 1837. S. 322. - 3. Aufl. Stuttg. u. Tub. 1862.

Milbes warmes Frühlingswetter! Weh mich an, bu laue Luft! Allen Bäumen wachsen Blätter, Beilchen senben sußen Duft.

Ju bes alten Domes hallen hell und menschenreich ber Pfab; Frohe Botichaft bor' ich schallen, Daß ber Liebeskönig naht.

Gilet, geht ihm boch entgegen, Wandelt mit ihm Schritt vor Schritt Auf ben blutbesprengten Wegen In bem Garten, wo er litt.

Sabt ihr auch die Mar vernommen, Wie der Frühling mit ihm zieht, Und im herzen aller Frommen Sußes Bunder schnell erbluht?

Rinblein stehn mit grünen Zweigen Um ben heiligen Altar, Und die Engel Gottes neigen Sich herab zur Kinderschar.

Blüht empor, ihr himmelsmaien, Balmen, blüht aus meiner Bruft, Christi Wege zu bestreuen, Der euch hegt in Lieb' und Luft.

# Charfreitag.

Ben Anapp. Bebichte, Ausmahl, Stuttaart und Tubingen 1854. S. 269.

Bie heißt der Mann, ber aus durchgrabner Sand

Bom Areuze Paradiejespalmen ipenbet, Der, wo bas Leben fich jur Solle wendet, Mit einem Wort verleiht ein bimmlifc Land?

Wie heißt ber helb, ber über Cherubim Geießen und vom Lebenstfron gestiegen, Den Tob für Tobte sterbend zu besiegen; Und niemand aus den Bollern war mit ibm?

Zeig ihn mir an, o Sonne, jeden Tag, Du schönes Licht, des goldne Bracht vergangen, Daß es in Trauer über uns gehangen, Als meine Nacht auf deiner Sonne lag!

Zeig ihn mir an, du Erde, täglich neu, Die unterm blut'gen Kreuze du gezittert! D, jeit es bort auf Golgatha gewittert, Gruft bich ein Lenz, von Todeswolfen frei!

Zeig ihn mir an, du ftolzgetürmter Fels, Darauf ein Abler freubevoll mag horsten; Denn beine Brüber find vordem geborsten Am Tobestag des Felsen Jsraels!

Zeigt ihn mir an, ihr Heiligen, die froh Durch seinen Tod jum Leben ausgestogen! Das Leben ist durchs Todtenreich gezogen, Und Israel blübt nun durch Salomo.

Zeigt ihn mir an, ihr Seelen, die so still Emporgeweint am Areuz, dran er verschieden, Bo er zusammenband zu seinem Frieden, Bas lieben muß und ewig lieben will!

Zeig ihn mir an, Maria, Mutterherz! — Der alte Simeon hat wahr gesprochen: Run bringt die heiligste der Osterwochen Uns höchste Unft und dir den tiessten Schnerz.

Zeig ihn mir an, bu blut'ger, armer Mann, Begnadigter, der weiland ein Berbrecher! An bir jumeift, bem segensfrohen Schacher, Ersehn wir, was der Dorngefronte fann.

Ja, zeig ihn mir, bem bu vom Rreuze riefft, Der bich gespeist inmitten seiner Sager Mit Lebensbrot, getrantt mit Lebensmaßer, Daß bu mit ihm zum Paradies entschliefft!

Zeig ihn mir an zu seines Glaubens Lohn, Du Römerhauptmann, ber am Areuz geweien, Und dem die höchste Wahrheit gab zu leien: "Das war ein frommer Menich und Gobn!"

Beig ihn mir an, zerrifiner Borhang bu! Einst blieben unvollendet die Gewifen; Run, seit der herr dich sterbend selbst zerrifien, Strömt aus dem heiligthum uns ew'ge Ruh.

Zeig ihn mir auch, du, mein verwundet herz, Das oft zu ihm hinauf geseufzt, geweinet, Du lieblos Wefen, das die Liebe meinet! Erfaße Gottes Lieb' im tiefsten Schmerz!

Zeigt ihn mir an, ihr Areaturen, stels, Den Ginzigen, ber all sein hohes Leben In meines Siends Tiefen wollte geben; Gebt mir bas Di jur Ramme bes Gebeis!

Ihn will ich lieben und einst broben sehn! Er sühre meines Willens Grundgedanken; Er wolle mir, wenn alle Vilber sanken, Als Urbild segnend vor dem Auge stehn!

Du ftilles Feft, zeig mir sein Angesicht! Wie heiligstill umwehn's die Todesflöre! Fallt mit uns nieder, hohe Engelchöre, Und du, Erblaßter, sei mein ew'ges Licht!

### Chriftus hat dem Tode die Madit genommen.

Pietrer und harfe. Be. I. 18. Auft. Leis Wenn meine letzte Stunde schlagt, Mein herz hört auf zu schlagen, Wein herz hört auf zu schlagen, Benn man ins stille Grad mich legt Rach all' den lauten Tagen: Bas wär' ich dann, was hätt' ich dann, Bar' mir die Thur nicht aufgethan Jum sel'gen himmelreiche?

Wie flieht ber eiteln Freuden Schwarm, Wenn sich der Lod läßt schauen! Sie überlaßen, schwach und arm,

Pfatter und paefe. Bo. I. 18. Aufl.
meine lette Stunde schlägt,
3 hört auf zu schlagen,
11 ins stille Grab mich segt
ben sauten Tagen:
3 m Angesicht bes Todes.

In unverhüllter Schreckgestalt Tritt vor uns unire Sunde, Und von den Augen fällt alsbald Der Selbstverblendung Binde; Wir sind dann ganz auf uns beschränft, Und alles in und an uns lenft Den Blid auf unfer Glenb.

Wenn bu bann nicht mein eigen bift In meiner letten Stunde, Benn bu bann nicht, Berr Jefus Chrift, Dich labft mit frober Runbe. Daß bu für ben, ber an bich glaubt, Dem Tobe feine Dacht geraubt; So muß ich ja vergagen.

Run aber, weil bu mein, ich bein, Ram ich getroft entichlafen, Dein beiliges Berbienft ift mein,

Soutt mich vor allen Strafen; Du baft ja meinen Tob gebußt Und baburd meinen Tob verfüßt Bu einem fel'gen Beimgang.

Drum bei bem letten Glodenflang Sei bu mir, Berr, gur Geite, Und gieb mir bei bem Tobesgang Dein freundliches Beleite, Damit bie lette Erbennoth Richt eine Rrantheit fei zum Tob, Bielmehr jum em'gen Leben.

# Oftermorgen.

Bon Beibet. Stuttgart und Tubingen 1949. S. 156. — 15, Mufl. 1864. S. 150. — 17. Mufl. 1867. C. 160. Die Lerche ftieg am Oftermorgen Empor ins flarfte Luftgebiet Und ichmettert', boch im Blau verborgen, Ein freudig Auferftehungelieb. Und wie fie ichmetterte, ba flangen Es taufend Stimmen nach im Felb: Bach auf, bas Alte ift vergangen, Bach auf, bu froh verjungte Belt!

Bacht auf und rauscht burchs Thal, ihr

Bronnen. Und lobt ben herrn mit frobem Schall! Bacht auf im Frühlingsglang ber Sonnen, Ihr grunen Salm' und Lauber all'! 3hr Beilchen in ben Balbesgrunben, Ihr Primeln weiß, ihr Bluten roth, 36r follt es alle mit perfunden : Die Lieb' ift ftarter als ber Tob.

Bacht auf, ihr tragen Denichenherzen, Die ihr im Binterfclafe faumt, In bumpfen Luften, bumpfen Schmergen Gin gottentfrembet Dafein traumt :

Die Rraft bes herrn meht burch bie Lande Die Jugendhauch, o lagt fie ein! Berreißt wie Simfon eure Banbe, Und wie die Abler follt ihr fein.

Bacht auf, ihr Beifter, beren Sehnen Bebrochen an ben Grabern fteht. Ihr truben Augen, Die por Thranen Ihr nicht bes Frühlinge Bluten feht; 3hr Grubler, Die ihr fernverloren Traummanbelnb irrt auf mufter Babn -Bacht auf, bie Belt ift neugeboren; Bier ift ein Bunder, nehmt es an!

3hr follt euch all' bes Beiles freuen, Das über euch ergoßen marb; Es ift ein inniges Erneuen 3m Bild bes Frühlings offenbart. Bas burr mar, grunt im Behn ber Lufte, Jung wird bas Alter fern und nah, Der Dbem Gottes fprengt bie Grufte -Bacht auf! ber Dftertag ift ba.

# Ofterfeier.

Banble leuchtenber und iconer, Ofterfonne, beinen Lauf, Denn bein Berr und mein Beriohner Stieg aus feinem Grabe auf. Mle bas Saupt er fterbend beugte, Bargit bu bich in nacht'gem Flor, Doch jest tomm hervor und leuchte, Denn auch er ftieg langft empor!

Erbe, breite bich in Frieden Unter beinem himmel aus,

Bon Spitta. Pfalter und harfe. Bb. I. 19. Aufl. Leirzig 1856. G. S. - 30, Aufl. 1866. S. 8. - 31, Aufl. 1869. S. 8. Denn bein herr ift nicht geschieben, Er gerbrach bes Tobes Saus. Deine ftarten Felfen bebten, Mls er feinen Beift verhaucht, Bruge nun ben Reubelebten, Bonnevoll in Licht getaucht!

Doch bu felber, meine Geele, Sag, wie feierft bu ben Tag, Da ber Berr bes Grabes Soble Mit gewalt'gem Arm burchbrach? Feierft bu fein Auferfteben Much in rechter Ofterfreud'? Rann man an bir felber feben, Belch ein bober Festtag beut'?

Bift bu mit ihm auferstanben Aus ber Sunbe Tobesnacht? Saft bu bich von ihren Banben Losgerungen, frei gemacht ? Ober liegft bu noch verborgen Und in beinen Gunben tobt? Runbet beinen Dftermorgen Roch fein belles Morgenroth?

D bann lag bich nicht bebeden Langer mehr bie finftre Racht; Sieh, bein Berr ift bich ju meden Bon bem Tobe auferwacht. Romm, vom Schlaf bich zu erheben, Romm, ber Fürft bes Lebens ruft, Bache auf jum neuen Leben. Steig berauf aus beiner Bruft!

Sieh, er reicht bir bulfreich, gnabig Die burchbohrten Sanbe bin, Macht bich ber Betaubung lebig, Bedt mit Liebesruf ben Ginn. Reine Strafe follft bu fcheuen, Darum bleibe nicht gurud,

Raff bich auf, bich zu erfreuen Un bes neuen Lebens Blud!

Steig empor jum neuen Leben, Denn bu ichliefeft lang genug, Rraft jum Leben wird bir geben. Der für bich ben Tob ertrug. Fang nur an erft aufzufteben, Fühlft bu bich auch noch fo matt. Der wird bir jur Geite geben. Der bich aufermedet bat.

D bebente und ermage, Wie bu gebn magft, nicht fo lang, Sold Bebenten macht nur trage. Macht bich mehr noch ichwach und frant, Reine Gulfe wirb verfagen Er, wenn bu nur erft begannft, Wird bich auf ben Armen tragen, 2Bo bu felbit nicht geben tannft.

Sieh, bein Berr ift auferftanben, Daß bu tonnteft auferftebn, Mus ber Gunbe Baft und Banben In bie iconfte Freiheit gebn. Willft bu ihm bich nur ergeben, Streift er beine Retten ab, Und bu fiehft bein altes Leben Binter bir als leeres Grab.

# Dfingften.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 159. — Fromme Lieber. Leipzig 1852. S. 50. — 5. Auff. 1864. S. 48. Die Junger fagen ftill beifammen, Da tam von oben ein beiliges Wehn, Da ichmebten auf fie Feuersflammen Mus ungemegnen Simmelshöhn, Da murben fie vom Beift burchbrungen, Da murben fie vom Beift erhellt, Da fiengen fie an, in allen Bungen Bu reben vom Beiland aller Belt,

Der Beift' ift emig, fein beiliges Beben Beht fort und fort burch alle Belt, Und ewig wird bas Bunber geschehen, Daß er als Feuer vom himmel fallt. Er tommt, er fommt, uns ju vertreten; Er ift es, ber bie Jungen beschwingt; Er lehrt uns bie Sprache ber Sprachen reben, Die vom Bergen tommenb gum Bergen bringt; Da fchloß fich jufammen jum Liebesvereine Er halt vereinigt im Liebesvereine Die große driftliche Bemeine.

# Sonntagsfrühe.

Bon Spitta, Blatter und harfe. Bb. II. 8. Auft. Leipzig 1854. G. 61. — 17. Auft. 1868. G. 61. Es wird mein Berg mit Freuden mach, Da er an bir fein Bert will thun, Ein Segenstag ift biefer Tag; Da ruft's mit bellem Rlang binaus: 'Romm beut' in beines Bottes Saus!'

Die erfte driftliche Bemeine.

Um Tage, ba er reben will, Thu auf bein Berg und halt bich ftill;

Lag beiner Sanbe Berte rubn. Beut' halt ber Berr ein offnes baus, Da theilt ben Sungrigen er aus Sein theures Wort, bas Lebensbrot, Wer bas genießt, bem ichab't fein Tob.

Beut' mirb ber gute Samann gebn, Den eblen Camen auszufa'n, Der in ben Bergen, ba er haft't, Bielfaltig eble Früchte ichafft.

Beut' führt ber treue hirt ins Thal Die Schaf' und Lammer allgumal Bu guter Beib' an rechter Stell', Muf gruner Mu, jum frifchen Quell.

Beut' ift ber Argt, ber Bunbermann, Der allen Schaben beilen fann, Dit Sulf' in Rath und That bereit Für jebes Bunben, Schmerg und Leib. Das ift ein Tag, ein Segenstag, Da wird mein Berg mit Freuben mach, Und lieblich flingt ber Ruf binaus: 'Romm heut' in beines Bottes Saus!'

### Sonntagsfrühe.

Bon Schrntenborf. Sammtl. Gedichte, Berlin 1837. S. 341. - 3. Aufl. Stuttg. u. Tub. 1862.

Bottesftille, Sonntagsfrube, Rube, die ber Berr gebot! Meine Geele, mach und glube Mit im hellen Morgenroth.

Ronnt' ich in bem Bimmer bleiben, Wenn bas Bolt jur Rirche mallt ? Ronnt' ich Alltagewerte treiben, Wenn ber Glodenruf ericallt?

Do bie holben Borte meilen, Die ber Berr auf Erben fprach. Laget auch bas Brot mich theilen, Das er feinen Jungern brach.

D, bas nenn' ich fel'ge Stunde, Bo man bein, o Berr, gebenft, Wo man mit ber froben Runbe Bon bem em'gen Beil uns trantt!

Reues Leben, neue Starte, Reiner Anbacht frifche Blut Bu bem frommen Liebesmerte Schopf' ich aus ber Gnabenflut.

Und von göttlichen Gebanten Ginen reichen Blutenftrauß Trag' ich heimmarts, Gott zu banten In dem fleinen ftillen Saus.

Erde weit und ohne Brengen! Simmel bruber ausgespannt! Reich an Sternen und an Rrangen, Scheint ihr mir ein beilig Land.

Laß bie Flamme ftets mir brennen, D mein Beiland Jefu Chrift! Lag es alle Belt ertennen, Daß mein Berg bein Altar ift!

## Kindergottesdienft.

Es lauten gur Rirche Die Bloden, Die Eltern, fie giengen icon aus, Drei Rinblein in golbenen Loden Die fiben noch unter bem Saus.

Die muntern unmußigen Bafte Sind noch fur bie Rirche gu flein, Doch wollen am beiligen Fefte Sie fromm wie bie Alten icon fein.

hat jedes ein Buch fich genommen Und halt es verfehrt auf bem Schoß, Draus fingen bie Schelme, bie frommen, Mit ichallenber Stimme brauf los.

Beiß felber noch feins, mas es finget, Singt jebes in anderem Zon; Singt immer, ihr Rindlein, es bringet Much fo gu bem himmlischen Thron.

Bon Rati Gerof. Balmblatter 8. Aufl. Stuttgart 1864. S. 183. — 10. Aufl. 1866. S. 179. — 15. Aufl. 1870. (Gefargt.) Dort ftebn eure Engel, Die reinen, Und fingen bem Bater ber Belt, Der ftets aus bem Munbe ber Rleinen Um liebften fein Lob fich beftellt.

> Singt immer; ba bruben im Garten, Da fingt's in bie Bette mit euch, Die Bogelein find es, bie garten, Die zwitichern im jungen Bestrauch.

Singt immer; wir fingen, bie Alten, Und lefen bie Schrift mit Berftand, Und boch ach! wie hunbertmal halten Das Buch wir vertehrt in ber Sand.

Singt immer; aus irdifchen Sallen Der bebrite und herrlichfte Chor, Das ift er? ein finbifches Callen, Gin Sauch in bes Emigen Dhr!

## Schäfers Sonntagslied.

Bon Ubland. Gebichte. Stuttgart 1843. S. 38. - Stuttgart und Tubingen 1853. S. 18. - 54. Aufl. 1869. S. 18.

Das ift ber Tag bes herrn! 3ch bin allein auf meiter Flur, Roch eine Morgenglode nur; Run Stille nab und fern!

Anbetend fnie' ich bier. D fußes Graun! geheimes Wehn!

Als fnieten viele ungefebn Und beteten mit mir. Der himmel, nah und fern, Er ift fo flar und feierlich, So gang, als wollt' er öffnen fic. Das ift ber Tag bes Berrn!

## Sonntagsfeier auf den Alpen.

Bon Mb. Stober. Gebichte. Sannover 1845. G. 58.

Alphirten mallen nah und fern, 3m Thale brunten icallt Belaute: Bar feftlich ftrahlt ber Tag bes herrn, Und fonnig fteht bas Rirchlein beute. Bon ber Bemeine nicht umicart, Erllimm' ich einsam bieje Triften; Die Bunder Gottes offenbart Rein Briefter mir aus beil'gen Schriften.

Doch borch! es mogt ber Bagerfall. Bon allen Feljen hallt es wider Und rauscht wie voller Orgelicall Bom hoben Berghang icutternb nieber. Ein beil'ger Schauer weht mich an; In feines weißen Mantels Falten Seh' ich ben Gleticher angethan, Als wollt' er Sochamt eben halten.

Sein Gistnauf blitt und flimmert gang, Bon golbnem Connenichein umzogen : Bor biefer beiligen Monftrang hab' ich bie Aniee tief gebogen. Dir ift, als bort' ich um und um Mus Prieftermunbe fromme Sagen; 3hr Blumenevangelium balt mir die Flur weit aufgeschlagen,

Alprojen taufenbfach geichart Bertrauen mir bie frobe Runde, Wie fich ber himmel offenbart In ihrem meihevollen Grunde : Der Bater bat bie Rinber lieb! Das les ich rings in flaren Bugen, Und mas ber Berr mir felber ichrieb, 3d glaub' es fest - Er tann nicht lugen.

Beiß nicht, wie ploglich mir geschehn, Daß ich wie Jatob mochte rufen, Der einft im freien Welb gefehn Der himmelsleiter lichte Stufen : 'So beil'ge Statte fand ich nie: Der Berr ift bier an biefem Orte, Bewislich ift nicht anders bie, Denn Gottes Saus und himmelspforte!' -

Und wieder aus bem Thal herauf Bor' ich bie helle Glode ichallen; Die hirten brangen fich guhauf, Mus ihrem Rirchlein heimzuwallen. Run gieht von biefen Soben mich Die Liebe gu ben Brubern nieber: hinab! hinab! wie treibt es bich, Mein Berg, in ihre Rabe wieber!

## Sonntags am Rhein.

Des Conntage in ber Morgenftund' Wie manbert's fich fo icon Am Rhein, wenn rings in weiter Rund'

Die Morgengloden gebn!

Ein Schifflein gieht auf blauer Flut, Da fingt's und jubelt's brein; Du Schifflein, gelt, bas fahrt fich gut In all die Luft hinein?

Bom Dorfe hallet Orgelton,

Bon Reinid. Berlin 1844. G. 221, - 2. Miniaturausgabe. Berlin 1852. G. 8. - 5. Muft. 1863. G. 8. Es tont ein frommes Lieb, Anbachtig bort bie Brogeffion Mus ber Rapelle gieht.

> Und ernft in all bie Berrlichfeit Die Burg bernieberichaut Und fpricht von alter, ftarter Beit, Die auf ben Fels gebaut.

Das alles beut ber pracht'ge Rhein

Un feinem Rebenftrand

Und spiegelt recht in hellem Schein Das gange Baterland — Das fromme, treue Baterland In feiner vollen Bracht, Mit Luft und Liebern allerhand Bom lieben Gott bedacht. THE THE

## Sonntagsmorgen auf dem Chuner See.

Bon Mb. Stober. Reifebilber aus ber Schweig. St. Ballen 1850. S. 18.

Des Schiffes Glode läutet Bur Abfahrt auf ben See, Die Flagge wallt und beutet Din auf ber Alpen Schnee. Bur Kirche rufen eben Die Sanntagsaladen guch.

Die Sonntagegloden auch; Da möcht' ich mich erheben Nach frommem Christenbrauch.

Doch sieh, schon hat von hinnen Das Schiff mich sortgerasst, Und zwischen Felsenzinnen Enteilt's in Dampsekrast. Schon behnt in weitem Bette

Schon behnt in weitem Be Der blaue See sich aus. Auch hier ist heil'ge Stätte, Auch hier ist Gottes haus!

D fieh, wie klar und sonnig Der himmel nieberstrahlt! Wie fich sein Bilb so wonnig Im Flutenspiegel malt! Granitne Felsenwände, Sie beuten ernst hinauf, Als schrieben Gottes Hanbe Die zehn Gebote brauf.

Und aus ber Ferne blinken Die schneebebedten Sohn Mit ahnungsvollen Binken, Wie's brüben ift so fcon!

Und Sankt Beati Grotte, Bur Borzeit führt fie mich, Bo vor bem Chriftengotte Der alte Drache wich.

Beatus — ja glüdfelig, Ber hier fich hütten baut Und herrlich und unzählig Die Bunber Gottes schaut!

D sel'ger Sonntagemorgen! Obwohl ber Kirche fern, Ist boch mein Berg geborgen Im hause meines herrn.

## Am Morgen auf dem Berge.

Don Starm.

Don St

Es wogt und wallt ber Rebel schwer Tief unten in bem Thal, Da taucht hinab ins graue Meer Der erste Sonnenstrahl.

Und hell erglanzt ber goldne Stern, Der unfer Türmden schmudt; Bald steht das ganze Saus des herrn Dem Rebelmeer entrudt. Und wie die Kirchensenster lohn In lichten Stutten auf, Weht auch der Morgenglode Ton Der Wind zu mir herauf. Und immer beller wird's im Th

Und immer heller wird's im Thal, Der graue Nebel sinkt, Bis dicht ber Sonne goldner Strahl Das ganze Dorf umblinkt,

## Wacht auf, die Berge lohu!

Bon Bermann Reumann. Befammelte Dichtungen. Reiffe 1856. C. 167.

Die schwarzen Wetter sind verzogen, Des himmels Thor steht aufgethan, und auf der Lüste blauen Wogen Schwebt sacht enwor der goldne Kahn. Längst zog hinaus der Schäfer, Die Kreuze glüben schon; Wacht auf, wacht auf, ihr Schläfer! Wacht auf, die Berge lohn!

Es behnt das Reh sich im Erwachen Und späht hinaus ins dichte Grün; Die wilden Turteltauben lachen, Wo Rebe und holunder blühn; Es schmüdt des Feldes Segen Jyan' und rother Mohn; Wacht auf, wacht auf, ihr Trägen! Wacht auf, bie Berge lohn!

Es maicht bes Morgens fühle Frühe Der gangen Belt bie Augen flar: Sie bebt bie Sanbe, beugt bie Rniee Bor Gottes rauchenbem Altar; Am Brunnen flingt ber Gimer, Bom Turm ber Bloden Ton: Bacht auf, macht auf, ihr Traumer! Bacht auf, bie Berge lobn!

Bacht auf, macht auf! Aus taufend Reblen Ruft es euch jauchgend ju: Bacht auf! Erfrifcht bie Leiber und bie Geelen Frub in bes Morgens Thau; macht auf! Bum brittenmale frahte Und rief ber Saushahn icon; Bu Breis. und Dantgebete Bacht auf, Die Berge lobn!

#### Der Redner.

Bon Stoblic. Babeln 2. Aufl. Marau 1829. G. 161. — Bergl. Bef. Schriften. Frauenfeld 1853. 1, 68. Bredigten vom Berg ju halten, Steht ber hobe Rebel bort. Roniglich, in vielgestalten Gold- und purpurhellen Falten. Und fein Saupt erftrablet milb.

Dilb erflingt fein troftenb Bort, himmelsthau bem Saatgefilb. Und gewandt gur oben Geite, Bo das Unfraut giftig wallt

In Geflüften fumpfig falt. Beigt er gleiche Dacht im Streite: Mus ber Brauen gorn'gem Duntel Sprühen Blide Bliggefuntel; Donnerlaut ift feine Stimm'; Und er ichlägt mit Sagelregen Rieber bier im boben Brimm, Die er bort erbaut mit Segen.

## Die Kirchweih zu Unkel.

Bon Beblit. G. 79. - 5. Muft. 1855.

Der Morgen glangt jo milb und flar, Die Conn' auf flammenbem Altar bat weithin Opferglut entzündet, Es raufcht und flingt ber fuble Rhein, Er fingt mit lauter Stimme brein, Die fel'ge Sabbathfeier funbet.

Bie ift jo munberbar fein Rlang, Bie ift jo rührend fein Befang, Den feine Erbenfprache finget, Und ben, jo weit bie Sonne geht, Doch jedes Menschenherz verfteht, Und ber Jahrtaufenbe icon flinget!

Er fingt nur alte Delobien, Die Berg' umber begleiten ibn, Die Bohn, vom Rebenlaub geschmudet; Die grunen Balber jauchgen Breis, Bom Felfenfulm jum fleinften Reis Stimmt alles in fein Lieb entzudet.

Und bort auf gruner Belle giebn In iconem Bug bie Rachen bin, Die feftlich auf bem Strome glangen; Entblosten Saupts die Bilger ftehn, Die rothen Rirchenfahnen mehn, Boran bas Rreug mit Blumenfrangen.

Und in bes Stroms, ber Berge Luft

Ertont ber Bfalm ber Denichenbruft, Die's brangt ju glaubigen Bebeten, Dis enblich Rahn nach Rahn jum Strand, Gin ichwimmend Rirchlein, fich gewandt, Die Bilger an bas Ufer treten.

Bor Untel wird ein Schiff geschaut, Bar gierlich in ben Strom gebaut. Bon Blumen und von grunen Maien, Bo fluchtig fich ju Band und Dach Biel helle Bimpel mannigfach, Bezweig und bunte Geibe reiben.

Die weißen Saufer find umftellt Mit einem grunen Laubgezelt, Und große, buft'ge Blumenbogen Bon rother Ros und Bulbentlee, Bon blauem Beil und Lilienfchnee Sind ichmud von Thor zu Thor gezogen.

Bom Rirchturm tonet Glodenicall, Bom Chor herab ber Orgel Ball, Rings ber Befang ber frommen Menge; Denn weit bis in die Strage bin In bichter Reib' bie Beter fnien, Der Anbacht wird ber Raum ju enge.

Mls nun ber Rabn fefthalt am Geil, Biebn bin gur Rirch' in langer Beil'

Aus allen Gegenden die Frommen, Die in des ros'gen Morgens Strahf, Andscht'ge Waller allzumal, Auf flarer Flut hierher geschwommen. Aus Einer Brust nun ichallet bier Bur Sob': 'Derr Gott bich loben wir!' Bon allen Wegen, allen Stegen; Der Weihrauch steigt, die Rerzen sprühn, Die tiesbewegten herzen glühn, Der Briefter spricht bem Bolf ben Segen.

# Der Sturm im Meere.

Bon Gerof. Balmblatter 8. Aufl. Stuttgart 1864. S. 453. — 10. Aufl. 1866. S. 463. — 15. Aufl. 1870.

Es braust der See Tiberias,
Es schwantt das leichte Boot,
Die Jünger tämpsen schredensblaß
Mit schwerer Sturmesnoth;
Er aber schläft mit Frieden
Als wie im sichern Haus
In seligem Ermüden
Bom heißen Tagwert aus.

Er schläft, umrollt vom Donnerhall, Bom Wetterschein umblitt, Er schläft, gewiegt vom Wogenschwall, Bon Gisch und Schaum umspritt, Er ichläft, die Wellen beden Das schwache Schifflein schier, Da treischt's in jahem Schrecken: 'Herr, bilf, sonst sinken wir!'

Aleingläubige, was zagt ihr boch?'
Sieh da, vom Sturm unwallt,
Ersteht im Schifflein fill und hoch
Die herrliche Gestalt,
Reckt in die Wetternächte,
Reckt in das Sturmgebrüll
Die königliche Rechte,
Und Wind und Meer wird still.

Und ob der See noch leise schaumt Und tief im Grunde kocht, Die Elemente sind gezäumt, Der Abgrund unterjocht; Der Donner kennt die Stimme, Davor die Welt erbleicht, Daß er in dumpsem Grimme Sich ins Gebirge schleicht.

Mit blantem Segel wie ein Schwan, Gelaßen schwebt bas Boot Belaßen schwebt bas Boot Dahin auf spiegelseller Bahn Im milben Abenbroth; Die Menschen aber stagen: 'Was ist bas für ein Mann, Bor bem bie Stürme zagen?' Und beten Jesum an. Ja, bet ihn an; und wenn bein Schiff Auf wilden Bogen ichwebt, Und wenn vor Alipp' und Felsenriff Dein schwaches herze bebt, Und wenn in Sturm und Wetter Auf Menschen tein Berlaß:
Dann, Seele, ruf ben Retter Bom See Tiberias!

Und schweigt er dir, und schläft er noch: Halt an und ruf mit Macht; Jur rechten Stunde hört er doch, If nie zu spät erwacht, Recht in die Wetternächte, Recht in das Sturmgebrüll Die tönigliche Rechte, Und Wind und Meer wird still.

Und wenn durchs herz das wilde heer Leidenschaften stürmt, Die Seele wie ein zornig Meer Sich hoch in Wogen türmt: Dann wed vom Schlummerkisen Im herzensgrunde ties, Im innersten Gewißen Den Meister, der da schließ.

Ersteht im hetzen still und mitb Die himmlische Gestalt,
Dann legt vor seinem Friedensbild
Sich Sturm und Unruh bald;
Dann schwebt auf ebnem Pfade
Dein gottgelaßner Sinn
Im Friedenshauch der Gnade
Sanst ob dem Abgrund hin.
herr Zesu, bleibst du nur an Bord

Dein göttlicher Bilot,
Dann schwimmt mein Schissen fröhlich sort,
Dann sürcht' ich teine Roth;
In beinem Gottesschirme
Lanb' ich auf ebner Bahn
Durch Sonnenschein und Stürme
Im Port bes Friedens an.

#### Lied.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. G. 151. - Rromme Lieber. Leipzig 1852. G. 84. - 5. Auff. 1864. G. 83. Rimm Chriftum in bein Lebensichiff Mit glaubigem Bertrauen, Stoß ab vom Strand und laß vor Riff Und Rlippe bir nicht grauen; Und flog' auf wilber Bogenbahn Dein Schifflein auch binab, binan, Und ichlugen felbit bie Bellen Ins Schiff binein, Rannft ruhig fein, Er lagt es nicht gerichellen.

Und follt' er bei bes Sturmes Buth Das Steuer nicht gleich fagen, Rur Muth, nur Muth! mußt feiner Sut Dich glaubig überlaßen. Die machtig auch bie Boge grollt,

Die Blige iprühn, ber Donner rollt, Dein Schifflein ift geborgen; Tragt's boch ben Berrn, Dem treu und gern Co Bind wie Deer geborchen. Drum fei nur mach und fei bereit Und laß nicht ab ju beten, So wird ber Berr ju feiner Beit Bemis ans Steuer treten ; Dann ichweigt ber Sturm, von ihm bebroht, Dann legen fich auf fein Bebot Die milbemporten Bogen, Und ausgespannt Bon feiner Sand,

Bolbt fich ber Friedensbogen.

## Der Anabe im Sturm.

Bon Sturm. Bur bas baus. Liebergabe. Leipzig 1862. G. 129.

Bu Bergen turmen fich bie Bogen, Starr aus ben Fluten ragt bas Riff, Bild ichlagt ber Sturm bie Riefenschwingen, Und auf ben Wogen fracht bas Schiff.

Da padt bie Furcht bie fühnften Danner, Und wie ber Rapitan auch brobt,

Es lofen fich bie ftrengen Banbe, Denn taufenbarmig nabt ber Tob. Ein Anabe nur fitt boch am Borbe Und lächelt noch. 'Bober bein Muth ?' '3ch weiß, mein Bater führt bas Steuer.' Er fprach's und blidt ftill in bie Flut.

## Ergebung in die ewige Liebe.

Bon Scheffler. Dreilige Seelenluft. Breblau (1657). G. 398.

Liebe, bie bu mich jum Bilbe Deiner Gottheit haft gemacht; Liebe, bie bu mich fo milbe Rach bem Fall haft wieberbracht: Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein zu bleiben emiglich.

Liebe, bie bu mich erforen Ch, als ich geschaffen mar; Liebe, bie bu Denich geboren Und mir gleich marbit cang und gar: Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein ju bleiben emiglich.

Liebe, bie fur mich gelitten Und geftorben in ber Beit; Liebe, Die mir bat erftritten Em'ge Luft und Geligfeit: Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein ju bleiben emiglich.

Liebe, bie mich hat gebunben An ihr Joch mit Leib und Ginn; Liebe, bie mich übermunden Und mein Berge bat babin : Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein ju bleiben emiglich. Liebe, Die mich ewig liebet, Die für meine Geele bitt't : Liebe, bie bas Losgelb giebet Und mich fraftiglich vertritt: Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein gu bleiben ewiglich. Liebe, bie mich wird ermeden Mus bem Grab ber Sterblichfeit; Liebe, die mich wird umfteden Mit bem Laub ber Berrlichfeit: Liebe, bir ergeb' ich mich, Dein ju bleiben emiglich.

### Geiftliche Lieder.

Bon Rovalis. Chriften, berausg. von Died und Schlegel, 4. Mufl. Stuttgart 1937. II.

I. S. 38.

Ich weiß nicht, was ich suchen könnte, War' jenes liebe Wesen mein, Wenn er mich seine Freude nennte Und bei mir war', als war' ich sein.

So viele gehn umber und suchen Mit wild verzerrtem Angesicht, Sie heißen immer sich die Alugen Und tennen biesen Schat boch nicht.

Der eine benkt, er hat's ergriffen, Und was er hat, ist nichts als Gold; Der will die ganze Welt umschiffen, Richts als ein Rame wird sein Sold.

Der läuft nach einem Siegertranze, Und ber nach einem Lorberzweig; Und so wird von verschiednem Glanze Getäuscht ein jeder, teiner reich.

hat er fic euch nicht tund gegeben? Bergaßt ihr, wer für euch erblich? Wer uns zu Lieb' aus biefem Leben In bittrer Qual verachtet wich?

Habt ihr von ihm benn nichts gelesen, Rein armes Wort von ihm gehört? Wie himmlisch gut er uns gewesen, Und welches Gut er uns beschert? Wie er vom himmel hergetommen, Der schönsten Mutter hohes Kind? Welch Wort die Welt von ihm vernommen, Wie viel durch ihn genesen sind?

Wie er, von Liebe nur beweget, Sich gang uns hingegeben hat Und in die Erde sich geleget Zum Grundstein einer Gottesstadt?

Rann biese Botichaft euch nicht rühren, It so ein Mensch euch nicht genug, Und öffnet ihr nicht eure Thuren Dem, der ben Abgrund für euch schlug?

Last ihr nicht alles willig fahren, Thut gern auf jeden Wunsch Berzicht, Wollt euer herz nur ihm bewahren, Wenn er euch seine huld verspricht?

Nimm bu mich hin, du Held ber Liebe! Du bist mein Leben, meine Welt; Wenn nichts vom Irdischen mir bliebe, So weiß ich, wer mich schablos halt.

Du giebst mir meine Lieben wieder, Du bleibst in Ewigkeit mir treu, Anbetend sinkt der himmel nieder, Und bennoch wohnest du mir bei.

II. S. 29.

Seines herzens Flut mir sein,
Die mit sanstem Zwingen
Alles wird erweichen und durchbringen.
Wenn ich ihn nur habe,
Dab' ich auch die Welt,
Selig, wie ein himmelstnabe,
Der der Jungfrau Schleier halt.
Hingesent im Schauen,
Rann mir vor dem Irbischen nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe, Ift mein Baterland, Und es fallt mir jede Gabe Die ein Erbtheil in die hand; Längst vermiste Brüber Find' ich nun in seinen Jüngern wieder.

Wenn ich ihn nur habe,
Wenn mein Derz bis hin zum Grabe
Seine Treue nie vergißt:
Weiß ich nichts von Leibe,
Fühle nichts, als Andacht, Lieb' und Freube.
Wenn ich ihn nur habe,
Laß' ich alles gern,
Folg' an meinem Manderstabe
Treugesinnt nur meinem Herrn;
Laße still die andern
Vreite, lichte, volle Straßen wandern.
Wenn ich ihn nur habe,
Schlaf' ich fröblich ein,

Wenn alle untreu werden, So bleib' ich bir boch treu, Daß Dankbarkeit auf Erben

Emig wird ju fußer Labe

III. S. 30.

Richt ausgestorben sei. Für mich umfieng bich Leiben, Bergiengst für mich in Schmery; Drum geb' ich bir mit Freuben Auf emig biefes Berg.

Oft nuß ich bitter weinen, Daß du gestorben bist Und mancher von ben Deinen Dich lebenslang vergist. Bon Liebe nur burchbrungen, Dast du so viel gethan, Und boch bist du verflungen, Und bech einer bentt baran.

Du ftehft voll treuer Liebe Roch immer jedem bei, Und wenn bir teiner bliebe,

Was war' ich ohne dich gewesen?
Bas würd' ich ohne dich nicht sein?
Ju Furcht und Angsten auserlesen,
Stand' ich in weiter Welt allein.
Richts wüßt' ich sicher, was ich liebte,
Die Jukunst wär' ein duntler Schlund;
Und wenn mein herz sich tief betrübte,
Wem thät' ich meine Sorgen fund?

Einsam verzehrt von Lieb' und Sehnen, Erschien' mir nächtlich jeder Tag; Ich solgte nur mit heißen Ahranen Dem wilben Lauf bes Lebens nach; Ich sande unruh im Getümmel Und hoffnungslofen Gram zu haus: Wer hielte ohne Freund im himmel, Wer hielte da auf Erden aus?

Hat Chriftus sich mir tund gegeben, Und bin ich seiner erst gewis; Wie schnell verzehrt ein lichtes Leben Die bodenlose Finsternis! Mit ihm bin ich erst Wensch geworden, Das Schicksal wird verklärt durch ihn, Und Indien muß selbst im Norden Um den Gesiedten fröhlich blühn.

Das Leben wird zur Liebesstunde, Die ganze Welt ipricht Lieb' und Luft; Ein heilend Kraut wächst jeder Wunde, Und frei und voll flopft jede Brust. Für alle seine tausend Gaben Bleib' ich sein bemuthvolles Kind, Gewis, ihn unter uns zu haben, Wenn zwei auch nur versammelt sind.

D, geht hinaus auf allen Wegen Und holt die Irrenden herein, Streckt jedem eure hand entgegen So bleibst du dennoch treu; Die treuste Liebe sieget, Am Ende fühlt man sie, Weint bitterlich und schnieget Sich kindlich an dein Anie,

3ch habe dich empfunden, D! laße nicht von mir; Laß innig mich verbunden Auf ewig fein mit dir. Einst schauen meine Brüder Auch wieder himmelwärts And sinken liebend nieder Und fallen dir ans derz.

#### IV. 6. 22

Und ladet froh fie zu uns ein! Der himmel ist bei uns auf Erben, Im Glauben schauen wir ihn an; Die Eines Glaubens mit uns werben, Auch benen ist er ausgethan.

Ein alter, schwere Wahn von Sünde War fest an unser Perz gebannt; Wir irrten in der Nacht wie Blinde, Von Reu' und Lust zugleich entbrannt; Ein jedes Werk schien uns Berbrechen, Der Mensch ein Götterfeind zu sein, Und schien der himmel uns zu sprechen, So sprach er nur von Tod und Pein.

Das herz, bes Lebens reiche Quelle, Sin bofes Wefen wohnte brin, Und ward's in unferm Geifte helle, So war nur Unruh der Gewinn. Sin eifern Band hielt an der Erde Die bebenden Gefangnen fest; Furcht vor des Todes Richterschwerte Bericklang der Hoffnung Überreft.

Da tam ein heiland, ein Befreier, Ein Menschnichn voll Lieb' und Macht, Und hat ein allbelebend Feuer In unserm Innern angesacht. Nun sahn wir erst den himmel offen Als unser altes Baterland; Wir konnten glauben nun und hoffen Und süblten uns mit Gott verwandt.

Seitdem verschwand bei uns die Sünde, Und fröhlich wurde jeder Schritt; Man gab zum schönsten Angedinde Den Kindern diesen Glauben mit; Durch ihn geheiligt, jog das Leben Borüber wie ein sel'ger Traum, Und em'ger Lieb' und Luft ergeben, Bemertte man ben Abicbied faum.

Roch steht in wunderbarem Glanze Der heilige Geliebte hier; Gerührt von seinem Dornenkranze Und seiner Treue, weinen wir. Gin jeder Menich ift uns willfommen, Der seine Dand mit uns ergreift Und, in sein herz mit aufgenommen, Jur Frucht bes Barabiefes reift.

### Geiftliches Lied.

Frei nach Gottfried v. Strafburg von Sturm. Bur bas haus. Leipzig 1862. G. 260.

herr Jesu Christ, mit hellem Klang In immer neuen Weisen Soll feiernb unser Lobgesang Nur beine Gnabe preisen.

Du strahlst in aller Tugend klar, Dein Bild ist licht und reine, Ist heiligschön allimmerdar Und frei von falschem Scheine.

Du scheinst, wohin kein Sonnenschein Roch Stern ben Weg gefunden, Und wem du scheinst ins herz hinein, Den macht bein Licht gesunden. Bas ihm die Belt zu Leibe thut, Das find ihm lauter Wonnen, So suß entzündet sich sein Blut An beinem Gnabenbronnen.

Du selbst bist seiner Arbeit Lohn, Die Kraft, die ihn burchbringet, Im Leid ein freubenvoller Lon, Der allen Schmerz bezwinget.

Du aller Wonnen Gnabentheil, Wem du zu Theil geworden, Der lebt in Friede, Freud' und Heil hier und an allen Orten.

## Hach Bethlehem.

Rach b. Spanifden von Bevfe. Spanifches Lieberbuch. Berlin 1852. C. 11.

fuhr mich, Kind, nach Bethlebem! Dich, mein Gott, dich will ich febn. Wem gelang' es, wem, Ohne dich ju bir ju gebn!

Rüttle mich, daß ich erwache, Ruse mich, so will ich schreiten; Gieb die Hand mir, mich zu leiten, Daß ich auf ben Beg mich mache, Daß ich schaue Bethlebem, Dotten meinen Gott zu sehn. Wem gelang' es, wem, Ohne bich ju bir ju gehn!

Bon der Sunde schwerem Kranten Bin ich träg' und dumpf beklommen. Willst du nicht zu Hussel etwamen, Muß ich straucheln, muß ich straucheln, muß ich schwanten. Leite mich nach Bethlehem, Dich, mein Gott, dich will ich sehn. Wem geläng' es, wem, Ohne dich zu den!

## Die Weisheit.

Bon Gunther. Beebichte 6. Muff. Breslau und Leipzig 1764. G. 42.

Die Weisheit ruft uns täglich ju: 'Wer Ohren hat, ber hore! Ich bin die Mutter aller Welt und schenke Glud und Chre; Ich war, eh etwas wirklich war vom Ansang vor der Erben, Durch mich ließ auch das Wort des herrn aus nichts dieß alles werden.

"Da alle Dinge noch vorlängst in ihrem Wesen schliesen, Eh Waßerbrunnen, Quell und Meer noch um den Erdtreis liefen, Sh noch ein Berg und Sügel stand, eh Sonn' und Sterne brannten, Und eh die großen Ströme noch ihr Ziel und Ufer tannten:

'Da war ich Weisheit schon bereit, da half ich mit regieren, Der herr gebrauchte meinen Rath, sein Absehn auszuführen; Ich lebte, spielte, schuf mit ihm und hatte mein Ergeben, Das ganze menschliche Geschlecht in Fried und Ruh zu sehen.

Darum geborcht und folgt auch nun, ihr Rinder, meinen Begen! 3ch fuhr' euch in bas Parabies, ich bring' euch Luft und Gegen; Seib meife, liebt und bort bie Bucht und macht por meiner Thure, Damit ein emig Bohlergebn ber Arbeit Enbe giere.

Der mich erlanget und behalt, ber findet felbft bas Leben, Der Berr mirb ihm fein Baterberg mit Boblgefallen geben; Ber aber mich verlacht und hohnt, wird an ber Geele fterben Und baburch, daß er mich verschmabt, ben ärgften Tob erwerben."

Go ruft, fo ichreit die Beisbeit noch, und niemand will es merten. herr, beffen Sohn bie Beisheit ift, laß mein Gemuthe ftarten, Damit mich nicht ber eitle Schein geschminfter Thorheit blenbe, Roch von bem Rreuge beines Cohns, ber mabren Beisheit, wende,

## Wir schämen uns des Evangeliums nicht!

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 185. — Fromme Lieber. Leipzig 1852. S. 86. — 5. Aufl. 1864. S. 85.

Bir schämen uns bes Evangeliums nicht! bangen,

In unferm Berrn ift uns ber Bahrheit Licht, Ift uns ber Bnabe Conne aufgegangen: Den Blid gewenbet nach ber Sonne Strahl, Co gebn wir ficher burch bas Erbenthal.

Bir icamen uns bes Evangeliums nicht! Es tann die Luft ber Welt uns nicht befiegen, Bir febn bie Schlange, bie aus Blumen fticht, Bir febn ben Burm im goldnen Becher liegen : Der herr ift unfer Birt, bei ihm allein Rehrt unfer Berg gut em'gen Freuden ein.

Bir icamen uns bes Epangeliums nicht! Die Weisheit bieser Welt macht uns nicht Die Macht ber Welt kann unsern Muth nicht ichreden,

Und ob ber Reind in unfre Reihen bricht. Bir werben nie die Baffen vor ihm ftreden, Und ob er uns auch mit Bernichtung brobt, Der Glaub' ift in uns ftarter als ber Tob.

Wir ichamen uns bes Evangeliums nicht! Bir fteben feft und halten treu gufammen Und flehn zu bir, o Beiland: 'Mach uns licht Und lautre uns burch beiner Liebe Flammen, Erhalt uns, herr, in beinem himmelreich Und mach uns bir und beinem Bater gleich."

## Der gute girt.

Bon Boat Bebichte, Stuttaart 1839.

Es ift ein birt auf Erben, Der meint es treu und gut, Er liebet feine Beerben, Balt fie in fich'rer But.

Er herricht mit feinem Stabe Muf Triften weit und breit, Er reichet gute Labe Boll Rraft und Gußigfeit.

Muf Bergen und auf Muen Beht er ber Beerd' poran, Die Schaffein voll Bertrauen Behn nach auf feiner Bahn.

Und auf ben tablften Beiben Und auf bem burrften Sanb Entfproßen fette Beiben Dem Winte feiner Sanb.

Auf boben Bergeszinten,

Coleborn: Dagbl. Dichtermalb. 6. Muff.

Wo nur ber Felfen ftarrt, Da bluben auf fein Binten Die Rrauter befter Art.

Co fann er nur begluden Mit himmelstoft und -trant, Er tragt's auf feinem Ruden, Ift eins ber Schaffein frant.

Sat eines fich verloren, So folget er ihm nach, Bis er es hat erforen, Befreit von Ungemach.

Benn feine Stimme flinget Co liebevoll und traut, -Die Beerbe froblich fpringet, Das Muge auf ibn icaut.

Bie bin ich bir ergeben, Mein Birte, Jefus Chrift,

10

Mein Streben und mein Leben Dir heimgestellet ist. In Schmerzen und in Freude Führt fanft mich beine Sand Bur immer grunen Weibe Ins em'ge Baterland. - L. Britis

## Der LXVII. Pfalm.

Bon Luther. Badernagel: Rirchenlieb. Stuttgart 1941. Rr. 189.

Es wolt vns Gott genedig fein vnd seinen segen geben, Seine antlig vns mit hellem schein erleucht zum ewigen leben, Das wir ertennen seine werd, vnd was im liebt auff erden, Ind Ihes Christis heil vnd sterd befand den heiden werden vnd sie zu Gott beferen.

So banden, Gott, vnd loben bich bie heiben ober alle, Und alle welt die frewe sich und fing mit grossem schalle, Das du auss erben richter bist vnd lesst die sund nicht walten, Dein wort die hut vnd weide ift, die alles vold erhalten in rechter ban zu wallen. Es bande, Gott, vnd lobe bich

bas vold in guten thaten, Das land bringt frucht und bessert sich, dein wort ift wol geraten. Und segen Bater und der Son, vond segen Gott der heilig Geist, Dem alle welt die ehre thu, für im sich fürchte allermeist. nu sprecht von herhen Amen.

## Missionslied.

Bon Barth. barfe und Leber. bannover 1854. C. 5. - Dier mit b. Mftrpt. verglichen.

Preist Zesum Christ, ihr Sonnen, In vollem Jubelchor! Ihr tiesen Waßerbronnen, Rauscht ihm ein Lieb empor! Ihr sel'gen himmelsgeister, Neigt euch vor seiner Macht, Denn er ist euer Weister, Und sein ist eure Pracht. Auch ihr, erlöste Seelen, Die Chrifti Name schmidt, Sollt laut der Welt erzählen, Wie hoch er euch beglückt. Allüberall soll's schallen: Deil ist bei Ifu nur! Ihm soll zu Fuße fallen Die ganze Kreatur!

## Die geidenboten.

Bon Spitta.

Dochgesegnet seib ihr Boten, Die ber herr ins ferne Land Ju ben Blinden und ben Tobten heil verfündend ausgesandt. Dringet weiter durch die trübe Schreckenvolle Finsternis, Euren Glauben, eure Liebe Kront der herr mit Sieg gewis!

Schwinget muthig in die Sobe Jeju Christi Areuzesfahn', Daß die heibenwelt ihn sehe, Dem die Welten unterthan. 14. — 30. Auft. 1966. S. 24. — 31. Auft. 1969. S. 24. Werbet aller Welt ein Zeichen Bon bes Herren Majestät, Daß er siegen muß, sie weichen, Sei es früher ober spät.

D, ihr glaubensstarten Streiter, Ohne Ariegsgeräth und Schwert, Dringet nur erobernd weiter, Eures herren ist die Erd'. Der euch sandte, wird euch besten, Euer König steht euch bei, Db auch Schafe unter Wölsen, Sollt ihr wandeln froh und frei.

Liebe bat euch angetrieben, Nachte hell bie Gebnfucht an, An ben Brubern auszuüben. Bas ber herr an euch gethan. Darum fucht ihr nicht bas Gure, Sucht nicht Ehre, Ruhm und Gut, Rein, ihr preifet nur bas theure Für bie Welt vergogne Blut.

Traget benn bie Schmach und Schanbe Und viel taufend Rnice beugen Bon ber Belt vergnügt und gern; Freut euch, seht ihr alle Lanbe Boll ber Berrlichfeit bes Berrn.

Freut euch, baß ihr auserforen, Beugen feines Siege ju fein, Daß ihr ftebet an ben Thoren, Da ber Ronig giebet ein.

Bofiannah! jubeln, fingen Taufenbe nach Racht und Bein, Und die fernften Boller bringen In bas himmelreich binein; Sich por Chrifto, Gottes Cobn; Und bas ift, ihr treuen Beugen, Gurer Arbeit fußer Lohn.

## Die Brüdergemeine.

Bon Sarve. Chriftliche Defange. Gorlig 1825.

Beit burch bie Lanbe Und burch bie Infeln meit. Ja, bis jum Stranbe Des Mittags ausgeftreut, Singt unfer Bund in vielen Bungen Bjalmen bem Deifter und Sulbigungen.

Beit ausgebreitet Ift unfer Streiterfelb, Und mit uns ftreitet Der ftarte Gotteshelb, Der, fiegreich bis ins Land ber Tobten, Lost mit bem Schwerte ber Solle Anoten.

Ein herr und Meifter Bit unfer Saupt und Sort. Er pruft die Beifter Und braucht fie ba und bort. Doch alle, feft auf ihn verbunden, Stehen por ihm in geweihten Stunben.

"Er Berr, mir Bruber!" Co ruft ber gange Bunb. Er haupt, wir Glieber!' So tont burchs Erbenrund Des freien Bunbes Bolfsgemeine. Eine nur ift es und emig feine.

Schnell einverftanben Sind, die fich nimmer fabn. Mit Beiftesbanden Schließt Berg an Berg fich an, Beil Bruberfeelen, Bruberaugen Beichen ber Seele ju lefen taugen. Bo wir auch wohnen, Bertnupft uns feine Sanb. Durch alle Bonen Reicht unfer Bruberband. In ihm und feines Beiftes Frieden

Bleiben Entfernte noch ungeschieben.

Gruß' euch, ihr Lieben Dort über Land und Gee! Theil nehmt ihr brüben An unferm Bohl und Beh! D, bantt bem herrn! in feinen Sanben Ruhn mir getroft an ben Erbenenben.

Bieht ihr in Frieben, Die ihr gu icheiben icheint; In Norden, Guben Fühlt euch mit uns vereint! Mit Bliden und mit Bergensflammen Treffen wir immer in 3hm gufammen.

## Ermunterung.

Bon Arnbt. . Beirgig 1640. 6. 598. - 2. Aufl. 1843. S. 654. - Bollft. Camml. 2. Mufl. Betlin 1865. Das willft bu bich betrüben ? Der alte Gott lebt noch, Richt huben und nicht bruben, Richt ferne und nicht boch: Sein Sein ift allenthalben, Sein Lieben flingt burchs 200

In bochfter Engel Pfalmen, In fleinfter Boglein Schall. Er weiß um beine Schmergen, Er weiß um beine Luft,

Und willft bu ibn von Bergen, Gleich hat ihn beine Bruft,

Gleich fällt wie Frühlingsregen Bei marmem Connenschein Sein füßer Onabenjegen Dir voll ins Berg binein.

Muf! mirf bein ichlechtes Gramen, Dein eitles Sorgen meg! Bericheuche alle Schemen. Die irren beinen Weg! Du follft im Lichte fcbreiten, Und ber bich frei gemacht, Das große Licht ber Zeiten, Schloß emig beine Racht.

Dag alles finten, manten, Dieß eine bleibet feft,

Bebante ber Bebanten. Der nimmer finten lagt : Das große Licht ber Beiten, Dein Beiland Jefus Chrift, Birb Strablen um bich ipreiten, Do alles finfter ift.

Dieß mage feft ju fagen, Dieß halte treu und feft : Den ichmore nie gu lagen, Der nimmer bich perlagt: Der bich mit feinem Blute Erlöst aus Nacht und Wahn, Will, bag mit bellem Dutbe Du manbelft beine Bahn.

## Lab bes Leidens.

Bon Chad. Gebichte. Berlin 1867. G. 128.

D ichmabt bes Lebens Leiben nicht! Seht ibr bie Blatter, wenn fie fterben, Sich in bes Berbftes golbnem Licht Richt reicher als im Frühling farben? Bas gleicht ber Blute bes Bergehns 3m Sauche bes Oftobermehns?

Arnftallner als die flarfte Flut Erglangt bes Auges Thranenquelle, Tief buntler flammt bie Abenbglut Als hoch am Tag bie Sonnenhelle, Und feiner tußt fo beißen Ruß, MIs mer für emig icheiben muß.

### 3m Grunde.

Bon Rietfe. Bebichte. Berlin 1852. G. 146.

Mein Berg, bu mußt bich fügen, 3a fügen! Die Baume, die im Grunde ftebn, Sie tonnen boch jum himmel febn, Bo belle Bolten froblich mehn In freien Bügen.

Und fteh' ich noch fo ferne,

3a ferne! Der Bolten Bug, bes Simmels Schein. Sie mußen boch mein eigen fein, Es leuchten boch ins Thal binein Die bochften Sterne.

Es ift fo Gottes Bille. Ja Bille!

Ob mich die Welt vergegen mag, Doch ichlägft bu Berg mit bellem Schlag, 3d marte boch auf meinen Tag Bier in ber Stille!

### Unr tiefer binein.

Bon Engfifelb. Bartbel: Rationalliteratur 3. Aufl. Braunfchweig 1853. S. 538. Rur tiefer binein! Es wird boch bas Unglud nicht bobenlos fein, Und will bich ein grauenber Schwindel umfliegen, Dann barfft bu bie jagenben Augen nur ichließen.

Rur ticfer binein! Du tragft ja bie Gorgen mit nichten allein.

Und wenn bir auch Menfchen bie Gulfe verfagen, So bort boch ber Bater im himmel bein Rlagen. Rur tiefer hinein! Und trachte nicht, selbst bir ein Retter zu sein! Denn was du beginnest, es wird dir zerrinnen; Rur Glaub' und Bertrauen kann hulfe gewinnen.

Rur tiefer hinein! Um Ende wird's endlich geendigt boch sein! Und hast du den Reich beiner Leiben geleeret, Dann wird bir nach Traurigkeit Freude bescheret.

Rur tiefer hinein! Am Boben erglanzet ein himmlischer Schein! Und gehst du geduldig ins nachtliche Grauen, So wirft du die rettende Baterhand icauen.

Nur tiefer hinein! Da ftrablet dir endlich das Sbelgestein, Und bist du im eigenen Nichts dir entschwunden, Dann hast du in Jesus bein Alles gefunden. Rur tiefer hinein!

Bur Tiefe muß ber, ber erhohet will fein. Bern glaubend gebuldig vertrauen und bete, Dann wird bir ber Abgrund jur himmlischen Statte.

### Croft der Armut.

Bon Meinhold. Bermifchte Gebichte. Greifemalb 1823. — 2. Auff. Leipzig 1835.

Bas sprichst du, mich hat Gott verstoßen, Ich juch' umsonst mein täglich Brot? Du lästerst den Erbarnungsgroßen, Der nah' dir ist wie beine Noth; Der beine Haare hat gezählt, Weiß wohl, was deine Seele qualt.

Was neibest du den reichen Sünder Und wähnst, vor Thränen zu vergehn, Wenn du und deine nacken Kinder Umionst um Schuk und Brot ihn siehn; Bas murrst du, ungetreuer Knecht, Und nennst den Herren ungerecht?

Nd, laß verstummen beine Rlagen Und hore Christi Stimme an: Du sollft nicht sorgen und nicht sagen, Bas eß' und trint' ich armer Mann; Gott wußte wohl, was du bebarfit, Eh' du dich betend nieberwarfit!

"Sieh an die Bogel unterm himmel, Sie ja'n und ernten nicht, und boch Ernahrt der Bater sie im himmel Bie gestern, so auch heute noch. Bift du benn nicht viel mehr als sie? Rleinglaubiger, brum zweiste nie!" So tröftet Chriftus dich, dein König, D Herz, und dennoch schlägst du kalt? Blieb ihm denn mehr als dir? — Wie wenig Blieb Gottes Sohn' in Ancchtsgestalt; Sah nicht die Wüste seine Roth, Versucht' er aber Gott ums Brot? —

Dein König, ber so boch gefürstet, Wie nie ein Fürst auf Erben ward, Rief er am Kreuze nicht: Mich bürstet!' Wann war bein Schicklas se ob dart? Beut bir die suße Quelle nicht Den Labetrunt, ber ihm gebricht?

Die Fuchse haben ihre Gruben; Der Gott, an ben bie Menichheit glaubt, Fand aber, bis sie ihn begruben, Dier keine Statte für sein haupt: Der Gott, an ben die Menichheit glaubt, Fand keine Statte für sein haupt!

Drum leibe boch zu Christi Ruhme, D. Herz, und laß bein Weh und Ach, Das Fischein und die Brotestrume Berwandelt er noch tausenblach, Und wenn bie Noth am größten ist, Ist er am nächsten, lieber Christ!

### Gedenk ber Armen.

Bon ben. Gebichte. Berlin 1816.

Benn auch vor beiner Thur einmal Bohl Arme feufzenb stehn, Mert auf, ob nicht in ihrer Zahl Der herr fei ungesehn.

Auch wenn ihr Ruf so weh und bang Erschallt zu dir hinein, Horch auf, ob seiner Stimme Rlang

Dicht möchte brunter fein.

D, nicht so fest und eng verschließ Die Thuren und bas herz; Ach, wer ben heiland von sich stieß', Was trafe ben für Schmerz!

Drum öffne milb und mitseidsvoll Dem Flebenden bein Haus; D, reiche gern ber Liebe Zoll Dem Dürstigen hinaus!

Denn ehe bu bir's wirft verfebn, 3ft's bein Berr Jefus Chrift!

Der wird burch beine Thure gehn, Weil fie so gaftlich ift.

Und ehe bu ihn noch erkannt — So arm erschien er bir — Erhebt er seine heil'ge Hand

Bum Segen für und für; Bum Segen über beinen Tisch

Und über all' bein Sut Und über beine Kinder frisch Und beinen frohen Muth;

Bum Segen über beine Beit, Die bu hienieben gehst, Und über beine Ewigkeit, Da bu bort oben stehst;

Dort oben, wo er bann bie Thur Dir auf mit Freuben thut, Wie ihm und seinen Brübern hier Du thatst mit frommem Muth.

## Worte des Croftes beim Ansbruch der Cholera.

Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1844. G. 439.

Der Feind ist eingebrungen, Bor bem uns lang gegraut, Roch starrt auf allen Jungen Der Schredenstunde Laut: Ihm wehrten leine Schranken, Rein Deer gebot ihm Halt, Frei schritt er, gleich Gebanken, Durch bichter Lanzen Walb.

Bas willst bu nun beginnen, Ohnmächt'ger, ber bu bangst, Wohin, wohin entrinnen In beiner Herzensangst?
Willst über Berge klimmen?
Die achtet er nicht viel;
Willst über Ströme schwimmen?
Die sehen ihm kein Ziel.

Auch nicht ber Meeresspiegel Hemmt seinen Siegestauf; Bauft bu auf Schloß und Riegel? Die sprengt sein Athem auf, Und willft du dich vertriechen Tief in der Erbe Schoß, So fängst du an zu siechen Und bist das Leben los.

Ja achze nur und feuche

Unter ber Sorgen Laft, Die Furcht, bas ist bie Seuche, Und bie hat bich erfaßt; Willft bu noch Rettung schauen, So hilft nicht Gelb und Gut, Solft nur Gottvertrauen Und rechter Glaubensmuth.

Wirst bu bir erst im Herzen Bewust ber Gottestraft, Die siegreich über Schmerzen Im Glude nur erschlaft, Und kannst du fie erweden, Gewis, so stielt bu nicht: Dem Tob und seinen Schreden Lachst du ins Angesicht.

Was ringest bu die Hande Und läßt sie mußig ruhn? Es ist an manchem Ende Gar viel für dich zu thun; Du sollst die Furcht ertöbten Und andern Muth verseihn, Ein helser in den Röthen Sollst du den Brüdern sein.

Billft bu bich felber retten, So linbre frembe Roth Und lern an Krankenbetten Zu ringen mit dem Tod; Wo Lieb' und Treue rusen, Da sürchte dich sein Jaar: Du briugst an Altars Stussen Kein frommer Opser dar.

Biel magst du auch entbehren, Des Gebens Tag ist da Und soll nicht wiederlehren, Wie diese Zeit ihn sah; Du gehst in Sammt und Seiden Und sinnst nur auf Genuß: Wie manchen taunst du Keiben Bon beinem Überfluß.

Dir füllen reiche Garben Die Scheunen wie das haus: Den Brüdern, die da darben, Theil deines Reichtums aus. So eil ihn zu bestreiten, Den Feind, vor dem du bebst, Auf daß du vor den Zeiten Dein Liebstes nicht begrähft. So laß uns alle sechten Und hoffend auf ben Sieg Die hand ber hand verflechten In biefem heit'gen Arieg; Dazu ward uns von oben Dieß Leiben hergefandt, Daß wir uns neu umwoben Sab'n von ber Liebe Banb.

Wir sollten uns nicht steisen Auf, was der Blit verzehrt, In unsern Busen greisen Und traun dem eignen Werth; In uns den eignen Werth; Der nie im Preise fällt, Und wieder uns verbinden Au einer ein'gen Welt.

Wir waren sast versunken In Zwietracht, Daß und Neib; Doch neue Liebessjunken Wedt die gewalt'ge Zeit: Sie heißt die Selbstsucht weichen, Wenn wir mit bleichem Mund Uns über Gräber reichen Die hand jum Friedensbund.

### Der Seelen Unfterblichkeit.

Bon Gunther. Gebichte 6, Aufl. Breslau und Leipzig 1764. G. 82.

Seele, wirf ben Kummer hin, Deiner Hoheit nachzubenken, Und laß dir ben freien Sinn Durch bes Leibes Laft nicht franken; Diefe Bürbe, so man trägt, Wird in kurzem abgelegt.

Die Gefangenicaft vergeht, Stahl und Fegel mußen brechen; Unfers Lebens Alphabet It ja noch wohl auszulprechen, Dacht boch auch bie ganze Zeit Reinen Bunft ber Ewigleit.

Stlaven werben enblich frei Und ber Kerfer ausgebrochen, Benn bes Todes Lyrannei Ihren Feinden Hohn gesprochen, Ja ber langste Richterstab Reichet selten bis ins Grab. heiben mögen mit ber Gruft Ihren Hoffnungsport verschließen, Und wenn das Verhängnis ruft, Thränen vor Berdruß vergießen, Weil sie dieser Wahn betrügt, Daß ber Geist zugleich verstiegt.

Unfer Glaube bricht die Bahn Durch den Kirchhof in das Leben, Wer die Welt nicht grüßen tann, Lernt ihr zeitlich Abschied geben; Denn er glaubet, daß der Geist Sich der Sterblickfeit entreißt.

Run wohlan! ich bin bereit, Meine Glieber hingulegen; Denn bes Tobes Bitterfeit Führet uns auf Dornenwegen In bes himmels Rosenselb, Bo bie Wonne Tafel halt.

## Trofflied.

Bon Buniber. Bebichte 6. Muft. Breslau und Leipzig 1764. G. 80. (Gefürgt.)

Endlich bleibt nicht ewig aus; Endlich wird ber Troft ericheinen;

Endlich grunt ber hoffnungsftrauß; Endlich bort man auf ju weinen; Endlich bricht ber Thranenfrug; Endlich ipricht ber Tob: 'Benug!' Endlich wird aus Bager Bein; Endlich tommt bie rechte Stunde; Endlich fallt ber Rerter ein;

Endlich heilt die tiefe Bunbe;

Enblich lagt bie Sflaverei

Den gefangnen Jofeph frei. Endlich blüht bie Aloe; Enblich tragt ber Balmbaum Früchte; Endlich ichwindet Furcht und Beb; Endlich wird ber Schmerg gunichte; Endlich fieht man's Freudenthal; Endlich, endlich tommt einmal!

## Der Berr der Meere.

Bon Straus. Bieber aus ber Bemeine fur bas driftl. Rirdenjabr. Samburg 1943.

Bift bu, Berr ber Deere, Mur mit uns im Racben. Benn bes Simmels Sturm' erwachen, Wenn bie Wellen muthen Und bas Schiff bebeden. Dann foll und ihr Brimm nicht fchreden: Denn gu bir Rufen mir, Und bein Wort und Winfen Beift bie Wogen finten. Wenn wir bich nur haben, Mag bie Erbe gittern, Turm' und Mauern nieberiplittern, Mag ber Flamme Buthen Wiber uns fich febren, Baufer, Sab' und But vergebren, Menichenwuth, Morb und Blut, Saß und Teinbestniden Mögen auf uns ruden. Lag ben Sollenfürften

Unfern Frieben ftoren,

Ihre Sichel fcarfen

Laß bie Band bes Tobes

Fleifch und Blut in uns emporen,

Soch und behr, Deffen Wort und Drauen Erb' und himmel icheuen!'

Und ben Leib ju Boben merfen, Lag vergagt, Angeflagt Ihrer Gunb' und Fehle, Bittern Berg und Seele: Wenn wir bich nur haben Und in folden Tagen Glauben als ein Genftorn tragen, Birft auf unfer Rufen Du in Gil erwachen Und bes Rampfe ein Ende machen. Auf bein Wort Ift fofort Jeber Sturm geschieben, Ringsum Still' und Frieben. herr, auf beinem Schiffe Lag mit bir une fahren, Draun auch Sturme mit Befahren. Die auf bich vertrauen, Die mit Rleinmuth gagen, Werben bennoch ftaunenb fagen: 'Die ift ber

## Bufind t.

Bon Beibel. Beitflimmen 2. Aufl. Lubed 1943. S. 29.

Der bu mit Thau und Sonnenichein ernabrft die Lilien auf bem Relb, Der bu ber jungen Raben nicht vergißeft unterm Simmelszelt, Der bu ju Bagerbachen führft ben Sirfd, ber burftig auf ben Tob, D gieb, bu Allbarmherziger, auch unfrer Beit, mas ihr fo noth!

Um Frieden, Frieden fleben wir, nicht jenen, ber bes Sturms entbehrt, Der ficher in ber Scheibe haft gefegelt halt bas icharfe Schwert, Rein, um ben Frieden in ber Bruft, bem's mitten in ber Schlacht nicht graut, Beil auf ben Felfen beines Worts mit feften Pfeilern er gebaut.

Bieb uns die hoffnung, herr, ju bir, die nie gu Schanden merben laßt, Bieb uns bie Liebe, bie im Tob und überm Tobe noch halt feft,

Bieb uns ben Glauben lowenftarf, ben Glauben, ber die Belt bezwingt Und auf bem Scheiterhaufen noch bir belle Jubelpfalmen fingt.

Bobl find wir fundig, arm und ichmach und nimmer folder Gnaben werth; Doch bu erbarmft bich, mo ein Berg voll Anaft und Sehnfucht bein begehrt; Go bor une benn, gleich Berael, ba er bich bringend hielt umfaßt: 3d laß bich nicht, ich laß bich nicht, Berr, bis bu mich gefegnet haft!'

Rein, bu verftogeft nimmermehr ben, ber ba flüchtet in bein Saus, Berbrichft nicht bas gefnidte Robr und loid'it ben matten Docht nicht aus. Die Arme thuft bu auf und fprichft auch ju ben Bergen unfrer Beit: Rommt ber ju mir, bie ibr im Beift mubfelig und belaben feib.

So tommt benn all', in beren Dhr bie bobe Freubenbotichaft flang, Die einft ben hirten auf bem Gelb ber Chor ber Engelstimmen fang; Rommt! Guger Frieden ift in ibm, und Licht, bas feinem Duntel weicht, Das Leben ift er, und fein Joch ift fanft, und feine Laft ift leicht.

#### Du bift's allein.

Bon Strauf. Gebichte. Bielefelb 1841. G. 156.

Du bift's allein, Macht und Bewalt find bein. Bas tann fich beinem Bort entgegenftellen? In beinem Ernft mir beine Liebe zeigteft, Du wintft - und Erd' und himmel, fie Die Sand bem, ber verfinten wollte, reichteft, gerichellen ;

Du mintft - und alles fehrt jum neuen Gein. Du bift's allein. Du bift's allein.

Du bift's allein. Der Racht und Connenichein,

Der Sommerglang und Winterfturm bereitet, Mus feinem Bergen Gnabenftrome leitet, Daß Gegen triefen felbit bie Buftenein;

Du bift's allein.

Du bift's allein. Richts ift fo groß noch flein, Das nicht aus bir, aus feinem ew'gen Grunde, In allen Bergen beine Liebe mallen, Sein Dafein trante mit begier'gem Munde. Dein Name unfre Rron' und Ehre fein. Bas lebt und webt und ift, fein mahres Sein - Du bift's allein. Du bift's allein.

Du bift's allein,

Der unter Schmers und Bein

Der mich, ber alle bort, die ju ibm fcbrein;

Du bift's allein,

Durch ben ich alles mein,

Mein bas Bergang'ne, bas Bufunft'ge nenne, Durch ben ich mich, bie Belt, bich felbft erfenne, Durch ben ich rufen tann: 'Berr, ich bin bein!' Du bift's allein.

Du bift's allein, Drum fei bie Ehre bein. Bon allen Bungen foll bein Lob erichallen,

## Vfalm.

Bon Rlopftod. Dben. Samburg 1798. II, 119. - Berte. Leipzig 1823-30. II, 102.

Um Erben manbeln Monbe, Erben um Sonnen. Aller Connen Beere manbeln Um eine große Sonne:

Bater unfer, ber bu bift im Simmel!' Auf allen biefen Belten, leuchtenben und Dachte ben tiefen Entwurf

erleuchteten.

Bohnen Beifter, an Rraften ungleich und 'Bu uns tomme bein Reich.'

Aber alle benten Gott und freuen fich Gottes. 'Bebeiliget werbe bein name.' Er, ber Socherhabene, Der allein gang fich benten,

Seiner gang fich freuen tann,

Bur Geligfeit aller feiner Beltbewohner.

an Leibern ;

Dobl ihnen, bag nicht fie, bag er Ihr Jegiges und ihr Bufunftiges orbnete, Bobl ihnen, mohl! Und wohl auch uns! Dein Bille gefcheb' Die im himmel alfo auch auf Erben.'

Er bebt mit bem Salme bie Abr' empor, Reifet ben golbnen Apfel, bie Burpurtraube. Weibet am Sugel bas Lamm, bas Reb im

Malbe : Aber fein Donner rollet auch ber, Und bie Schloße gerichmettert es Am Salme, am 3weig, an bem Sugel und Ihre Geligfeit ordnete,

im Balbe! 'Unfer tagliches Brot gieb uns beute.'

Sunber auch und Sterbliche find? Dort auch ber Freund jum Feinde wird? Anbetung bir! Der Freund im Tobe fich trennen muß? Bergieb uns unfere Schulb,

Bie mir vergeben unferen Schulbigern.' Befonberte Bfabe geben gum boben Riel.

Bu ber Gludfeligfeit; Ginige frummen fich burch Ginoben, Doch felbft an biefen fproft es von Freu-

ben auf Und labet ben Durftenben. Rubr uns nicht in Berfuchung,

Sonbern erlos uns pom Ubel. Anbetung bir, ber bie große Sonne Mit Sonnen und Erben und Monben umgab. Der Beifter erfcuf, Die Ahre bebt, Der bem Tobe ruft. Db wohl boch über bes Donners Bahn Bum Biele burch Ginoben führt und ben

> Denn bein ift bas Reich und bie Dacht Und bie Berrlichfeit. Amen.'

Wanberer labt,

## Die Schöpfung.

Bon herber. Sammtliche Berte. Gebichte, berausgeg, von Daller. Stuttgart und Tubingen 1817. II, 137.

Ginft mar im weiten Schöpfungeraum Roch alles ob' und muft und leer, Die Erb' ohn' Sugel, Thier und Baum, Gin großes, ichmarges, milbes Deer, Und Gottes Sauch fcwebt' bruber ber; Da fprach ber Schöpfer aller Belt: 'Sei Licht!' - Da ftanb bas Meer erhellt, Das Licht mar gulben, flar und icon; Bott fah's und freut' fich, 's angufehn, Und nannt's und gab es feiner Welt. Das mar ber erfte Tag.

Drauf nahm Gott filberhelles Deer Und bub's fo meit und breit binan : Da floß es oben blau baber Soch überm alten Djean, Und amifchen marb bellmeite Babn, Die nannt' ber Schopfer aller Belt Den himmel! Und bieß bobe Belt Stand blau und hell und flar und icon; Bott fab's und freut' fich, 's angufebn, Und nannt's und gab es feiner Belt.

Das mar ber anbre Tag. Drauf nahm Gott unten Erbenmeer Und fentt' es in die Tief' binab: Das Land ftieg boch barüber ber,

Und unten fand bas Meer fein Grab, Bo Gott ihm Thor und Riegel gab. Da nannt' ber Schopfer aller Belt Es Land! Sogleich mar grunes Felb Boll Rraut und Gras und Baum und Laub. Und brüber mehnber Samenstaub : Gott fab voll Luft ins blubnbe Feld.

Das mar ber britte Tag. Drauf ichuf Gott boch am himmelszelt Bmei große Lichter glangenb flar, Bu leuchten über alle Belt, Bu herrichen über Beit und Jahr, Und um fie große Sternenichar: Da nannt' ber Schöpfer machtiglich Die Sonn' und Mond! Und foniglich Ram fie, Die Sonn', in Tagespracht, Der Mond als Ronig in ber Racht: Bott fab fie an und freute fic.

Das mar ber vierte Tag. Drauf fah Gott auf die Tiefen ber : Da regt' fich fcmimmenb große Schar, Der Gifch und Balfisch in bem Deer. Der Bogel in ben Luften flar, Rach Ort und Art, wie jebes mar. " Da fprach ber Schöpfer vaterlich

Sie fegnenb. Da freut' alles fich: Der Gijd und Balfifch bupft im Meer, Der Bogel fcwirrt in Luften ber; Gott fab fie all' und freute fich.

Das mar ber fünfte Tag. Drauf fab Gott bin ins grune Welb. Da regt' fich ftaubend große Schar Bon Burm und Thier und mas bie Belt Bum Rriechen ober Gehn gebar, Rach Ort und Art, wie jebes mar. Da fann ber Schöpfer feierlich Und fprach: 'Sei Menich!' Da regte fich Ein Götterbild, gieng hoch einher Und herricht' auf Erb' und Luft und Meer;

Bott fah's und fegnet's vaterlich.

Das mar ber fechste Tag. Rachbem nun alles mar vollbracht, Erb', Simmel und ihr großes Beer, Und alles gut und froh bedacht In Luft und Rluft und Canb und Meer, Und Gottes Bild berricht' bruber ber: Da fprach ber Schopfer aller Belt: 'Sei Sabbath!' Und fein himmelszelt Barb Ruh: bie weite Schopfung lag Und fcwieg. Da beiligt' er ben Tag Und nannt' und fegnet' ibn ber Belt. Das mar ber fiebte Tag.

Lobgefang.

Bon herber. Gammil. Berte. Bur Religion und Theologie. Stuttgart und Tubingen 1805. 1, 68.

Im Ramen beffen, beffen Rame Buflucht, Des Lob bie Bier ift hochberebter Bungen, Der Bochfte, Ginige, allwißenb, emig, Der Dacht verleiht bem Schwachen, bem Mus feinem Barten weht bes Berbftes Luftchen, Berlagnen.

Die himmel gierte er mit Sternenicharen Und ichmudt' bie Erd' mit Menichen wie mit Sternen;

Er molbte bas Bewolb' ber rollenden Sphare Berburg' er fein Beficht - bie machtigen Und bob empor bas Bier ber Elemente.

Und frangt ben Mutterbuich mit Blumen. finbern.

Er webt bas Brautfleib für bes Frühlings Bräute

Und lehret bie Inpreß' am Geegufer, 3hr reigendes, ihr icones Saupt ju beben. Rein Staub ift, ben nicht feine Dacht erfullte. Dit Fortgang fronet er bie gute Abficht

Und niedriget ben Stolg ber Gelbstanmaßung. Das Forfchen feiner Beg' ift übermenichlich, Er machet mitternachts bei bes Ginfamen Lampe Die Engel errothen, bag fie ihn nicht fagen, Und bringt ben Tag bin mit ben Rinbern ber Die himmel ftaunen, bag fie fich bewegen. Betrühnis.

Mus feinem Deer entfpringt bie Frühlings. molfe.

Die Rofen und ben Dorn jugleich bemagert; Das wie mit Golb beftreut ben grunen Rafen.

Wenn er ericbeint, fo flammt ber Rreis bes Tages, Gin jebes Staubden bolet von ihm Rrafte;

Spharen Der Rosentnospe Bufen giebt er Dufte Der großen Lichter fanten fonell ins Richts bin.

Bom himmlifden Gewolbe tief jum Ab-

grund, Des Deges wir Sinn und Bebanten richten, Wir eilen aufmarts ober fteigen nieber; Beisheit verwirrt fich über feinem Befen :

Gott im Ungewitter.

Du Schredlicher, wer tann por bir Und beinem Donner ftebn ? Der Berr ift groß! Das trogen mir? Er winft, und wir vergebn.

Es lagert fich in ichwarger Racht: Die Boller gittern icon:

Bon Us. Bebichte. Leipzig 1768. 1, 333. - Boetifche Berte. 1819. 11, 188. Beflügeltes Berberben macht Um feinen furchtbarn Thron. Rothglubend ichleubert feine Sand Den Blit aus finftrer Bob, Und Donner fturst fich auf bas Land In einem Feuerfee,

Daß felbit ber Erbe fefter Grund Bom Born bes Donners bebt. Und mas um ihr ericuttert Rund Und in ber Tiefe lebt.

Den Berru und feinen Arm erfennt Die gitternbe Ratur, Da weit umber ber Simmel brennt Und weit umber bie Flur.

Ber idust mich Sterblichen, mich Staub. Benn, ber im Simmel mobnt Und Belten pfludt wie burres Laub, Richt bulbreich mich verschont?

Bir baben einen Gott poll Sulb. Much wenn er gornig icheint; Er herricht mit iconenber Bebulb, Der große Menichenfreund.

## fierr, du bift groß.

Mon Seibl. Liebertafel. Bien 1840. S. 187.

Berr, bu bift groß!' - jo ruf' ich, wenn im Dften Der Zag wie eine Feuerros erblübt, Wenn, um ben Reig bes Lebens neu gu toften, Ratur und Menich in junger Rraft erglüht. Do lageft bu, o Berr, bich gut'ger feben, Als in bes Dorgens großem Auferfteben ?

'Berr, bu bift groß!' - fo ruf ich, wenn's von Bettern Um Dittagehorizonte gudend brobt Und bu mit beines Blines Mammenlettern Muf Wolfentafeln ichreibft bein Dachtgebot. Wo marit, o Berr, furchtbarer bu gu ichauen, 216 im emporten Mittagewettergrauen?

'Berr, bu bift groß!' - fo ruf' ich, wenn im Beften Der Tag fein Auge fanft bemaltigt ichließt, Wenn's in ben Balbern ichallt von Lieberfeften Und fuße Wehmuth fich aufs MII ergießt. Woburch, o Berr, ftimmft bu bas Berg uns milber, Mls burch ben Bauber beiner Abendbilber?

'herr, bu bift groß!' - fo ruf' ich, wenn bas Schweigen Der Mitternacht auf allen Lanben liegt, Die Sterne funtelnb auf . und nieberfteigen Und fich ber Mond auf Gilberwolfchen wiegt. Wann wintft bu, herr, erhabner uns nach oben, Als wenn bich ftumm bie beil'gen Rachte loben?

Berr, bu bift groß in jeglichem Ericheinen, In feinem großer, ftets ber Großte nur; Du führft im Staunen, Lacheln, Braun und Beinen, In jeder Regung uns auf beine Spur. herr, bu bift groß! D lag mich's laut verfunden Und felbft mich groß in beiner Brog' empfinden!

#### Der Schmuck der Mintter. Mon Rudert.

Befammelte Bebichte. Bb. I. 5. Muff. Erlangen 1940. E. 84. - Bette. Frantf. a. DR. 1869. Menich! es ift ber Schöpfung Bracht Richt für bich allein gemacht, Ginen Theil hat fich gur Luft Die Natur bervorgebracht.

Darum fingt bie Rachtigall. Bo bu ichlummerit in ber Racht. Und bie iconfte Blume blubt, Ch' bes Tages Mug' erwacht.

Und der schönste Schmetterling Fliegt, wo niemand sein hat Acht. Berle ruht im Meeresschof Und der Ebelstein im Schacht. Rind! ba reichlich Aug' und Ohr Dir mit Fullen ift bedacht; Gonn ber Mutter etwas auch, Das fie gum Geichmeib fich macht.

### Weihnachten.

Bon Eichenborff. Gebichte, Berlin 1837. S. 389. - 3. Aufl. 1850. S. 361. - 5. Aufl. 1865.

Martt und Straßen stehn verlaßen, Still erleuchtet jedes Haus, Sinnend geb' ich durch die Gaßen, Alles fieht so jestlich aus.

An ben Fenstern haben Frauen Buntes Spielzeug fromm geschmudt, Tausend Rindlein stehn und schauen, Sind so wunderstill begludt.

Und ich wandre aus ben Mauern Bis hinaus ins freie Feld; hehres Glanzen, beil'ges Schauern! Wie so weit und ftill die Welt!

Sterne hoch die Areise ichlingen, Aus bes Schnees Einsamkeit Steigt's wie wunderbares Singen — D bu gnabenreiche Zeit!

### Winterbild.

Bon Gruppe. Berlin 1835.

Die Morgennebel wallen nieber, Es hebt ber Walb sich aus bem Duft, Kein Halmchen wantt, am Halsgesieber Des Bogels spielt tein Hauch ber Luft.

Rein Laut erschallt: es würden stiegen Die lodern Floden von dem Baum, Die auf den kleinen Aftichen liegen Und auf ichlasmüder Bögel Flaum. Run schreitet einsam, scheu und leise Und sieht sich um bas junge Reh Behutsam auf bes Walbbachs Gise Und drückt die Spur in dunnen Schnee. Der Jäger, der weit drüben lauert, Horcht nur der Waldesstille zu Und sest, da's ihm zu lange dauert,

Den icon gespannten Sabn in Rub.

## Am Winterabend.

Bon Strablau. Riange aus bem Rorben, Sannover 1851. S. 51. - 2. Mufl. 1855. S. 38.

Benn fiebernd in ber bunteln Racht Die hutte bebt, die Gide tracht,

Und aus dem duftern Wolfenflor Der Regen strömt und platischt im Chor;

Und wenn es pfeift und heult und stöhnt, Die Erde bumpf barob erbröhnt: 3ft's heimlich in ber fichern hut,

So traulich bei bes herbes Glut. 'De braußen muß es graufig fein!' Rinnt wonnig schaubernd burchs Gebein. Ich bente ber Der alten, grauen Borzeit Mar —

Und ichlaf' in fußen Traumerein Beim Orgelton bes Wetters ein.

## Winternacht.

Bon Cicenborff. Sebichte 3. Aufl. Berlin 1850. S. 367. - 5. Aufl. 1865.

Berichneit liegt rings bie ganze Welt, 3ch hab' nichts, was mich freuet, Berlafen fieht ber Baum im Felb, bat fangft ein Laub verfreuet.

Der Wind nun geht bei ftiller Racht Und ruttelt an bem Baume,

Da rührt er seinen Wipfel facht Und rebet wie im Traume.

Er traumt von fünft'ger Frühlingszeit, Bon Grün und Quellenrauschen, Wo er im neuen Olütentleib Ju Gottes Lob wird rauschen.

### Der Sonee.

Bon Froblich. Befammelte Schriften. Frauenfelb 1853. Bb. II. Lieber.

Silbertucher hangt bas Baus Rings burch feine Sallen aus, Da die Bilber nun und Farben Un ben Banben ibm erftarben.

Und gar freundlich wiederum Lebt und fpielt es allberum

In verichlungnen, mannigfalten Sternburchwirften Teppichfalten. Beimlich ift wie ein Begelt Die umbullte Bintermelt; hinterm weißen Borbang traumen Bir von neuen Frühlingebaumen.

### Waldträume.

Bon Ferrand. Bebichte. Reue Sammlung. Berlin 1835. C. 282.

3d weiß nicht, ein fußes Gehnen Erwacht in meiner Bruft, Und meinen Bufen behnen Lengtraume und Daienluft.

Dir ift, als follt' ich traumen 3m abendfonnigen Bald, Benn unter ichattigen Baumen Das Balbhorn rufend hallt.

Dir ift, als follt' ich finten Ins abendfeuchte Gras. Mus Blumentelchen trinten Des Thaues Berlennaß;

Mls follt' ich über mir fcauen Gilenber Bogel Flug

Und boch im fonnigen, blauen Ather ber Bolfen Bug; Mle follt' ich fie lachelnb fragen. Bobin fie fo eilig giebn, Und mich in fußem Behagen

Dehnen im weichen Grun. Mir ift, als maren wieber In Diefer Winternacht

Die alten Traume und Lieber 3m Bergen aufgewacht.

Bie fonnt' es im Bufen nur bleiben So marm und frühlingelicht, Und eifige Floden treiben Dir in bas beiße Beficht!

#### hoffnung. Bon Beibel

Juniuslieder. Stuttg. u. Tub. 1849. C. 136. - 9. Muff. 1853. S. 139. - 15. Muff. 1864. C. 139. - 17. Muff. 1867. S. 140 Und braut ber Winter noch fo fehr

Dit tropigen Beberben, Und ftreut er Gis und Schnee umber, Es muß boch Frühling werben.

Und brangen die Rebel noch fo bicht Sich por ben Blid ber Sonne, Sie wedet boch mit ihrem Licht Einmal die Welt gur Wonne.

Blast nur, ihr Sturme, blast mit Dacht, Dir foll barob nicht bangen, Muf leifen Cohlen über Racht Rommt boch ber Leng gegangen.

Da macht bie Erbe grunend auf, Beig nicht, wie ihr geicheben,

Und lacht in ben fonnigen himmel binauf Und möchte vor Luft vergeben.

Sie flicht fich blubende Rrange ins Saar Und ichmadt fich mit Rofen und Ahren Und lagt bie Brunnlein riefeln flar,

Als maren es Freubengahren. Drum ftill! Und wie es frieren mag, D Berg, gieb bich gufrieben; Es ift ein großer Maientag

Der gangen Belt beichieben. Und wenn bir oft auch bangt und graut, Als fei die Soll' auf Erben,

Rur unverzagt auf Gott vertraut! Es muß boch Frühling werben.

## Vorfrühling.

Bon D. Reumann Befammelte Dichtungen. Reiffe 1856. C. 259.

Schon ift es auf bem Feld geschäftig, Die Pferde bampfen vor dem Bflug, Die braunen Schollen buften fraftig; Die Bogel fenten ihren Bug,

Sie finden die bekannten Stellen Und bauen in dem nackten Strauch; Die Knospen an den Bäumen schwellen, Und alle Wiesen grünen auch.

Der Gartner schneidet Zweig und Ranken Und theilt die schwarzen Beete ein, er hebt die Blumen von ben Planken Und trägt sie in den Sonnenschein, Er zieht sich aus die Winterjade, Denn bei der Arbeit wird ihm warm, Er braucht den Spaten und die hade Und schaut nach seinem Bienenschwarm.

Der Stabter luftet seine Zimmer Und giebt bem Saus ein neues Rleib;

Die Rinder tummeln fich im Schimmer Der neuerwachten golbnen Zeit; Der Krante lagt ben Sepel ruden Und sonnt fich in bem Gartensaal; Se schwarmen Schmetterling' und Muden Und spielen in bem Sonnenstrahl.

Und alle schauen ihm entgegen Und horchen, was die Lerche singt Bon ihm, der Freube, Krast und Segen Dem Menschen und der Erbe bringt; Ja, alle herzen stehen ossen So wie das Land der neuen Saat, Und keiner zweiselt, daß sein hossen Erfüllt sei; denn — der Frühling naht!

#### \* Vorfrühling. Bon & Beltip. Manustript Des Dichters.

Kaum hat sich ber Winter fortgemacht, Da fommt schon ber Leng genaht über Racht. Er gudt wie verstohlen auf Flur und Walb Und hüllt sich in beimliche Schmeichelgestalt Und sagt und fragt: "Darf ich tommen?"

Er nimmt als Gewand das Sonnenlicht, Das dort aus dem Dunkel herniederbricht; Er birgt sich im hellen Quellenchor, Der springt aus dem Schnee der Berge hervor, Und jagt und fragt: "Darf ich tommen?"

Er schmiegt sich hinein in den sansten Hauch, Der lodt zu quellen die Anosp' am Strauch; Er springt gar selber ins Anospenhaus Und sachtaus den schwellenden Blättern heraus Und sach und fragt: "Darf ich tommen?"

Und wie er die Lerch' in der hohe entdedt, Da hat er fich gleich in ihr Liedlein verstedt, Und wie mir das Lied in die Seele bringt, Mert' ich, wie er mit in die Seele springt Und jagt und fragt: "Datf ich sommen?"

## Er ift's.

Bon Morite. Bebichte 2 Mufi. Stuttgart und Tubingen 1848. G. 31. - 3. Mufi. 1856.

Frühling läßt sein blaues Band Bieber flattern burch die Lüfte, Süße, wohlbekannte Düfte Streisen ahnungsvoll das Land. Beilden träumen schon, Hollen balbe kommen. — Hollen balbe kommen. — Horch, von fern ein leiser Harsenton! Frühling, ja du bist?s! Dich hab' ich vernommen!

## Frühlings Einzug.

Bon Bitbelm Duller. Bebichte, berausgeg. v. G. Schwab. Leipzig 1837. 1, 229.

Die Fenster auf, die Herzen auf! Geschwinde! geschwinde! Der alte Winter will heraus, Er trippelt ängstich durch das Haus, Er windet bang sich in der Brust Und tramt zusammen seinen Wust Geschwinde, geschwinde. Die Fenster auf, die herzen auf!

Beichwinde! geschwinde!

Er spürt ben Frühling vor dem Thor, Der will ihn zupsen bei dem Ohr, Ihn zausen an dem weißen Bart Rach solcher wilden Buben Art Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Herzen auf! Geschwinde! geschwinde! Der Frühling pocht und klopft ja schon — Horcht, horcht, es ist sein lieber Ton! Er pocht und flopfet, mas er fann, Mit kleinen Blumenknospen an Geschwinde, geschwinde.

Die Fenster auf, die Bergen auf! Geschwinde! geschwinde! Und wenn ihr noch nicht öffnen wollt, Er hat viel Dienerschaft im Sold, Die rust er sich zur halse ber Und pocht und klopfet immer mehr

Seldwinde, geschwinde. Die Fenster auf, die Herzen auf! Seldwinde! geschwinde! Es tommt der Junker Worgenwind, Ein pausebadig rothes Kind, Und bläst, daß alles klingt und klirrt,

Bis feinem herrn geöffnet wirb

Geschwinde, geschwinde. Die Fenster auf, die Herzen auf! Geschwinde! geschwinde! Es tommt ber Ritter Sonnenschein, Der bricht mit goldnen Lanzen ein; Der sanste Schmeichter Müttenhauch Schleicht durch die engsten Riben auch

Geschwinde, geschwinde.
Die Fenster auf, die Herzen auf!
Geschwinde! geschwinde!
Zum Angriff schlägt die Nachtigall,
Und horch, und horch, ein Widerhall,
Ein Widerhall aus meiner Bruft!
Herein, herein, du Frühlingsluft,
Geschwinde, geschwinde,

#### Der Frühling kommt. Mus Moris horn's Pilgerfahrt ber Rofe. Leipzig 1852.

Der Frühling tommt, durch alle Thale Geht morgenrothes Burpurglühn, Es ichmitzt am goldnen Sonnenstrahle Bom See des Eises lehte Schale, Frisch glänzt am Daum das junge Grün,

Der Grashalm prangt mit neuen Spițen, Die Blüte sprengt der Knospe Schoß, Ja, selbst die distern Mauerriten Schmüdt unter Frühlingssonnenbligen Wit grünem Sammt das garte Moos. Der Frühling kommt, zieht ihm entgegen, Frohlodend aus erfrischer Bruft, Es blüht und grünt auf allen Wegen, Ein überreicher Blumenlegen Wogt wie ein Strom in Lenzeslust.

Der Frühling kommt burch alle Thale, Zieht hin, wo's mächtig stammt und glüht, Dort ichmilzt am goldnen Sonnenftrahle Bon jeder Brust die Winterschale, Balb ist sie liederüberblüht.

# Alle Jahre Krieg.

Reuere Bedichte. Burich und Frauenfelb 1842.

Das ist ber Krieg, den die Erde führt Alljährlich mit der Sonnen. Ein heißer Strahl hat sie berührt, Da ist der Kampf entbronnen.

Ein heißer Strahl, ber sticht und flammt, Er wird sie noch verzehren; Erbe, nun nimm die Kraft gesammt! Du mußt bein Leben wehren!

Da stellt fie auf ein grunes Gras Mit hunderttausend Spigen. hei, wie die halme thauesnaß So streitbegierig bligen!

Sie Gifenhut, da Rittersporn, Schwertlilien bort wie muthig! Es tampft sich selbst an ihrem Dorn Die icheue Rose blutig. Und Busche wehen und Fahnen viel, Da hält sich auch gar wader Der Rachtigallen klingend Spiel, Der Lerchen über dem Ader.

So kampfen gegen einander fort Die beiden lange, lange, Mit Strahlen die Sonne, die Erde bort Mit Laub und Blüten und Klange.

Der Erbe machst ber Muth jemehr, Bon Woche mehr zu Bochen, Bis endlich an ber scharfen Wehr Der Sonne Kraft gebrochen.

Bis fie ganz matt und bleich und frant Anfängt zu parlamentieren, Die Bögel fingen: "Gott Lob und Dant!" Und ziehn nach ben Winterquartieren.

### Der Len 3.

Bon Lenau. Gebichte 2. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1834. S. 65. — 9. Aufl. 1846. I, 67. — 1864. S. 51. Da tommt ber Leng, ber icone Junge, Und wie fie ichergend fich enthaichen Den alles lieben muß. Berein mit einem Freubenfprunge

Und lachelt feinen Gruß;

Bu all' ben Streichen an, Die er auch fonft bem alten Reden, Dem Winter, angethan.

Er giebt fie frei, bie Bachlein alle, Bie auch ber Alte fchilt, Die ber in feiner Gifesfalle

Co ftreng gefangen bielt.

Dit Tangen und Beichmat Uib fpotteln über bes Tyrannen Betronnenes Befes.

Den Jungling freut es, wie die rafchen Und ichleubert feine Singrateten, Sinlarmen burche Befilb.

Sein aufgeblühtes Bilb.

Frob lächelt feine Mutter Erbe Rach ihrem langen Sarm; Und ichidt fich gleich mit frobem Reden Gie ichlingt mit jubelnder Beberbe Das Cohnlein in ben Arm.

In ihren Bufen greift ber Lofe Und gieht ihr ichmeichelnd fed Das fanfte Beilchen und die Rofe

Bervor aus bem Berfted. Und fein geschmeibiges Befinde

Schidt er ju Berg und Thal: Soon giebn die Wellen flint von bannen 'Sagt, baß ich ba bin, meine Winbe, Den Freunden allgumal!'

Er gieht bas berg an Liebestetten Raich über manche Rluft Die Lerchen, in bie Luft.

## Das Frühlingsmahl. Bon Bilbelm Duller. Gebichte. Beipgig 1837. 1, 239.

Ber bat bie meißen Tucher Bebreitet über bas Land? Die weißen, buftenben Tucher Mit ihrem grunen Ranb? Und hat barüber gezogen Das hobe blaue Belt? Darunter ben bunten Teppich Belagert über bas Felb? Er ift es felbft gewefen, Der gute reiche Wirt Des himmels und ber Erben, Der nimmer armer wirb: Er hat gebedt bie Tifche

Und ruft, mas lebt und mebet, Bum großen Frühlingsmahl,

Wie ftromt's aus allen Bluten Berab von Strauch und Baum! Und jebe Blut' ein Becher Boll fuger Dufte Schaum.

Bort ihr bes Birtes Stimme ? Beran, mas friecht und fliegt, Bas geht und fteht auf Erben, Bas unter ben Bogen fich wiegt!

'Und bu, mein himmelspilger, hier trinte trunten bich Und finte felig nieber Mufs Rnie und bent an mich!'

## frühlingslied.

Bon Robertbin. Teutscher Werfur 1779. II, 112. - Boebefe: Elf Bacher beutscher Dichtung. Leipzig 1849. I, 333. Es tommt in feiner Berrlichfeit Der holbe Leng hernieber Und ichenfet feine Wonnezeit . Dem Erbenfreise wieber; Er malt bie Wolfen mit Agur,

In feinem weiten Saal

Mit Golb ber Bolfen Ranbe. Dit Regenbogen Thal und Flur, Mit Schmels bie Gartenmanbe;

Er fleibet ben entblößten Baum, Dedt ibn mit einer Rrone, Daß unter feinem Schattenraum Das Bolf ber Bogel mobne. Bie preifet ihrer Lieber Schall Die Bunber feiner Rechten, Die Lerch' am Tage, Nachtigall In icauervollen Rachten !

Coleborn: Dagbl. Dichtermalb. 6. Muft.

Die Fische scherzen in ber Flut, Die Beerben auf ber Weibe, Es schwärmt ber Bienen junge Brut Auf ber beblumten Beibe.

Der Menich allein, ber Schöpfung haupt, Bergräbet fich in Sorgen, 3ft immer feiner selbst beraubt, Lebt immer nur für morgen; Ihn wedt Aurorens gulbner Strahl, Ihm lacht die Flur vergebens, Er wird, nach selbstgemachter Qual, Der Benker seines Lebens,

Das ohnehin wie ein Geficht Des Morgentraums entfliehet Und por ein schredliches Gericht Ihn, ben Berbrecher, ziehet.

## Frühling.

Bon Sageborn. Cammtl. poetifche Berte 2. Auft. Damburg 1760. 111, 97.

Der Nachtigall reizende Lieber Ertönen und loden ichon wieder Die fröhlichsten Stunden ins Jahr. Nun finget die steigende Lerche, Nun sappern die reisenden Störche, Aun schwahet der gaufelnde Staar.

Wie munter sind Schäfer und Heerbe! Wie lieblich beblumt sich die Erbe! Wie jugendlich schimmert die West! Es sonnt sich ver Spat auf dem Dache, Die Enten ziehn schnatterud zum Bache, Das Täudchen sucht Körner im Feld.

Run regen fich Anospen und Reime, Run prangen mit Blattern bie Baume, Run fcminbet bes Winters Geftalt; Run rauschen lebendige Quellen, Run tranten bie spielenben Wellen Die Triften, die Auen, den Walb.

Run ftellt fich bie Dorficaft in Reihen, Es rufen ber hirten Schalmeien Die froblichen Tanger herbei. Sie fpringen und jauchen im Freien, Die Rabchen befranzet mit Maien, hertommlicher Sitte getreu.

O freut euch in Unichuld ber Wonne Des Frühlings! Balb filmmert die Sonne Euch naher in heißerer Glut. Rie reize die Stadt euch zum Neibe! In Dörfern wohnt Unichuld und Freude, Gefundheit und fröhlicher Muth.

## Maigruß.

Bon Soefer. Beipzig 1853, - 2. Ruft. 1856.

Frisch auf, frisch auf zu neuem Sang! Es regt fich überall, Es schwingt und ringt in Tief' und Hob, sich rings mit Sang und Schall, Und durch mein Derze Kingt es hell, daß wieder Frühling sei, Und daß mit seinem Dose kam' der luft'ge Konig Mai.

Der Fisch mit klugen Auglein schlüpft empor aus blankem See, Es späht ins Land vom Waldesrand voll Reugier schen das Reh, Und über See und über Land da schwingt sich hoch der Weih, Das harrt und schaut und lausch nach ihm, dem lussgen König Wai.

Der Wiese Teppich breitet schon sich weich für seinen Fuß, Und grüne Wimpel stattern schlant von Baum und Busch jum Gruß. Und jeder Blüte Edesstein und Anospenperlen frei Die bieten sich jur Krone bar bem lust'gen König Mai.

D ichau, o ichau! Da tommen schon die Schwalben frijch vorauf! Die frühlingstrunknen Boten zieht hochjubelnd Hauf' an hauf', Bur Blüte brangt mit Reverenz ber Falter led herbei Und summt ihr trunken vor das Mar vom luft'gen König Mai.

Das ift ein Schwärmen und ein Glüd, ein Jubel, eine Luft! Es wirft die Sonne strahlend sich der Erde an die Brust, Mit Sonnenglanz und Blütendust, mit Sangern frank und frei, Da grüßt und zieht er lächelnd hin, der lust'ge König Mai. Heran, heran ihr herzen leicht, bu jugenbfrischer Sinn, Gebt mir zum König auf ben Shilb bie junge Königin! Und segnet mir bas Königspaar, und jubelt's breimal brei: 'Hood beitre Maienkönigin! Doch luft'ger König Mai!'

#### Maienluft.

Bolfelieb. Beielich. Geielichaftslieber bes 18. u. 17, Jahrh. Leipzig 1844. S. 130. — 2 Mufl. 1860. S. 235. Luftig ift ber Daien gut, Der Maien grune, Da fich alles freuen thut. Luftig und icone, Die Boglein gang luftig fingen, Sag ich ohn allen Scherg, Die Thierlein gehn baber in Sprungen. Bertreibet uns Bergleib und Schmerg. Der Maien grune, Bann wir benn noch weiter gebn, Luftig und icone, Da mancherlei Blumlein ftehn, Sag ich ohn allen Scherg, Rommen bie Dagblein hubich und fein, Bertreibet uns Bergleib und Schmerg. Machen ihr Rrang von iconen Blumlein. Der Maien grune,

Bertreibet uns gerzleid und Schmerz.
Bann wir aus spazieren gehn,
Sehn wir alles grünend stehn.
Die Bachlein lustig herrauschen,
Die Strauchtein in ben Balben saufen.

Luftig und icone, Sag ich ohn allen Scherz, Bertreibet und Herzleid und Schmerz.

### Frühlings Kalligraphie.

Bon Bilb. Badernagel. Reuere Gebichte. Burich und Frauenfelb 1842.

Wer ber beste Schreibemeister Auf ber Erbe sei? Frühling, Frühling, Frühling heißt er, Frühling, Lenz und Mai. Unbeschrieben, ungelesen, Ralt und ungekalt.

Kalt und ungestalt, Bar ein leeres Blatt gewesen heib' und Felb und Walb.

Sieh! da ist der Frühling tommen: Seinen Ansang gleich hat das Schreiben da genommen Rings im ganzen Reich. hie ber Berg und bort bas hüglein, Ader auch und Trift Dectt mit Jugen sich und Jüglein, Roth und blauer Schrift.
Große, kleine, feine Lettern, Kraus und wunderbar: An ben Blüten, an ben Blättern Sest und nehmt es wahr. An ber Lind' und an ber Buche Geht und lest und lest, Daß vom weiß und schwarzen Buche

## geraus!

Enblich ihr genest.

Bas ift bas für ein Ahnen So heimlich füß in mir? Bas ift bas für ein Nahnen: 'Deraus! Heraus mit bir! Du Träumer aus ber Wintergruft, Heraus! Peraus zur Frühlingsluft!

Der rothe Finte pidet Ans Fenster wunberlich Und blidt mich an und nidet, Als grüßt' er freundlich mich

Beraus !'

Gebichte 2. Auff. Leipzig 1843. S. 106. — Werke. Olbenburg 1863. I, 79. 3 für ein Ahnen Und rief': 'Du finstres Menschenkind, hir ein Wahnen: Heraus jum frischen Morgenwind! heraus jum frischen Morgenwind!

> Sahst bu bas hirtenknablein, Den Leng, du kleiner Bicht? Zerbrich mit beinem Schnablein Mir nur bas Fenster nicht! Trieb er schon aus dem Beibenhaus Die Silberichaschen flein und kraus Geraus?

Du meinft, bie Gifcblein fpringen Um marmen Uferranb. Bir wollten aber fingen Co frei burchs gange Lanb, Durch grunen Baun und Blutenbufch, Durch Balber und burch Auen, buich Sinaus?

Mbe, mein Frühlingsbote! Laß mich, laß mich allein! Gramt' ich mich auch zu Tobe. Bei bir tonnt' ich nicht fein ; Denn beine Mlugel fehlen mir: Die gerne flog' ich boch mit bir Singus!

### Der Mutter.

Bon Sturm.

D fieh nur, wie ber Leng fich freut, Dein Rinblein zu begrüßen, Und Bluten auf bie Bfabe ftreut Ru beines Lieblings Füßen.

Er babet ihm als weiche Luft Die bunflen Auglein belle, Er halt's ummogt als Blutenbuft Und tangt por ibm als Belle.

Er ichwarmt als Schmetterling im Flug D Mutter, nimm bein Rind in Act! Dem Rindlein um bie Loden.

Mls hielt er fie in fußem Trug Für buft'ge Blütengloden, Doch langt's nach ihm, buich! ift er fort Und fitt als Böglein wieber

Berborgen in bem Laube bort Und flotet fuße Lieber. Borch! hörft bu in ber Blatternacht

Das Raufden und bas Fluftern? Der Beng ift nach ibm luftern.

## frühlingslied.

Bon Platen. Beitig. u. Tub. 1847. I, 117. - Mindwig: Briefwechfel. Leipzig 1836. G. XXXIV. Suß ift ber Schlaf am Morgen Rach burchgeweinter Racht, Und alle meine Gorgen Sab' ich jur Ruh gebracht. Mit feuchtem Augenlibe

Begruß' ich Sain und Flur: 3m Bergen mobnt ber Friebe, Der tieffte Friebe nur.

Schon lacht ber Leng ben Bliden, Er milbert jebes Leib. Und feine Beilchen ftiden Der Erbe junges Rleib.

Schon hebt fich boch bie Lerche, Die Staube fteht im Flor, Es ziehn aus ihrem Pferche Die Beerben fanft berpor.

Das Ret bes Fifchers banget 3m hellften Connenichein, Und fein Bemuth verlanget, Der Winbe Spiel gu fein.

Und weil am Felfenriffe Das Meer fich leifer bricht, Wird rings ber Bauch ber Schiffe Bur neuen Fahrt verpicht.

Den Uferbamm umflettern Gibechien raich bewegt, Und Rachtigallen ichmettern, Die jebe Laube begt.

Bezogen von ben Stieren Birb icon ber blante Bflug, Und Menichen icheint und Thieren Die Erbe icon genug.

Richt findet mehr ber Baller Das Bottesbild ju weit, Es find bie Geelen aller Beftimmt gur Frommigfeit.

D mein Gemuth, erfreue An biefem Glang bich auch, Sei gludlich und erneue Der Lieder Flotenhauch.

Auf baß bie ftumpfen Bergen Du boch zulett befiegft, Benn frei von allen Schmergen Tief unterm Gras bu liegft,

### Die ftille Nacht.

Bon Broblid. Befammelte Schriften. Frauenfelb 1853. II, 6.

In einer ftillen Racht Sob buftig fich ber Frühlingswind, Der Lebensobem lau und linb : Der himmel ftanb in Bracht, Sein Thau tam unfichtbar gefloßen; Die Reime hofften noch verschloßen In ftiller Racht.

In biefer ftillen Racht Da hat bie leife Allgewalt Bermanbelt rings Gefild und Balb; Die Conn' in neuer Bracht

Flammt in die laub- und blufterhellten. Berflarten Barabiefesmelten Rach ftiller Racht.

In einer ftillen Racht, Wenn balb ber Reim bie Gulle iprengt Und bas erborrte Laub verbranat. Barr' ich ber ew'gen Dacht, Und mit bes andern Morgens Scheine Berd' ich mich febn im neuen Saine Rach ftiller Racht.

## Frühlingsmorgen.

Bon Rerner. Stuttgart unb Tubingen 1841. I. 85. Didiungen 3. Mufl.

Benn bie Lammer wieber fpringen, Lerchen jubeln, Rofen glubn, Dug bas frantite Berge fingen Und im Belten noch erblubn.

Ber in bangen Lebensichmergen Einfam jest bie Straße geht, Singet felbit aus bufterm Bergen, Die ein Lieb aus Bolten weht. Wer perbannt, bas Mug' in Thranen.

Best im fremben Canbe giebt,

Durch bethaute Blumen tonen Laßt ber feiner Beimat Lieb. Bluge, Saaten tonend mallen; Aus bem fernften Simmel blau Beht ein Singen, lieblich Schallen Uber Balb und belle Mu. Fulle nicht bieß Berge bang!

Alter Gram, nun zeuch von hinnen, Stromet ein pon Simmeleginnen, Morgenroth und Luftgefang!

## Frühlingsbraufen.

Bon Geibel. S. 82. — 15. Auft. 1864. S. 88. — 17. Auft. 1867. S. 88. Juniuslieder. Stutigart und Tubingen 1848.

Mun fnogpt im Connenfchein Das erfte Brun ber Salbe; Run laget gang allein Dahin mich gehn im Balbe. 3d will am fruben Duft

Der Beilden mich beraufden, Dem Braufen in ber Luft, Dem beil'gen, will ich lauschen.

D Laut, in welchem fich Buerft ber Leng enthullet, Und ber wie feiner mich Mit fußen Schauern füllet! Dir ift's, als ichlief' in bir

Der Ginflang aller Stimmen,

Die fpater burche Revier Des Dais gesonbert ichwimmen ; Mle fprachit bu aus gefammt Die taufend Schopfungetriebe. Damit bie Welt burchflammt Der Rathichluß em'ger Liebe. Du mabneit wunberfam Mich an bas Saufen wieber, Drin einst zu Bfingften tam

Der Beift bes Berrn bernieber. Berftummenb muß ich bir Dein Saupt in Anbacht beugen: D fomm, ju ruhn in mir Und beil'ge Rraft zu zeugen!

## Frühlingsbotschaft.

Reue Bebichte. Samburg 1844. G. 11. Leife giebt burch mein Gemuth Liebliches Belaute.

Bon Beine. — 4. Mufl. 1853. S. 10. — 7. Mufl. 1862. G. 10. Rlinge, fleines Frühlingslieb, Rling hinaus ins Weite,

Rling binaus bis an bas Saus, 2Bo bie Blumen fpriegen :

Wenn bu eine Rofe icauft, Sag, ich lag' fie grußen.

### Liebesfeier.

Bebichte 2. Muff. Stuttgart und Tubingen 1834. G. 67. - 9, Muff. 1846. I, 69. Un ihren bunten Liebern flettert Die Lerche felig in bie Luft; Gin Jubelchor von Gangern ichmettert Im Balbe voller Blut' und Duft.

Da finb, fo meit bie Blide gleiten, Altare festlich aufgebaut,

Bur Liebesfeier bringenb laut. Der Leng bat Rofen angegunbet Un Leuchtern von Smaragb im Dom; Und jebe Seele ichwillt und munbet Sinuber in ben Opferftrom.

Und all' bie taufend Bergen lauten

## Frühlingsgruß. Bon Cichenborff. Gebichte. Berlin 1837, G. 223. - 3. Aufl. 1850. G. 206. - 5. Mufl. Leipzig 1865.

Es fteht ein Berg in Feuer, In feurigem Morgenbrand, Und auf bes Berges Spite Ein Tannbaum überm Canb.

Und auf bem bochften Bipfel Steh' ich und ichau' vom Baum; D Belt, bu icone Belt bu, Man fieht bich por Bluten faum.

### Die Alpenblumen in der Wildnis.

Bon Mb. Stober. Reifebilber aus ber Schweis. St. Ballen 1850. S. 37.

Alpenblumen frohlich blübenb. D wie rührt mich eure Dilbe, Daß ihr ichmudt fo farbenglübend Dieje fteinernharte Wilbe!

Bo die Bagerfälle tofen, Aber grauen Felfenfpigen Seh' ich frifche Alpenrofen, Dran bes Thaues Berlen bligen.

Die fie nur beir Weg fich bahnen Durchs Beftein, bie garten Rronen, Brennend blaue Bengianen, Blenbend meiße Anemonen!

Bo ber Schnee taum wich, geschwinde Sprogen Blumen, monbesbleiche;

Durch bes Gifes bunne Rinbe Brechen Bflangden, fammetweiche. D wie rührt mich eure Milbe, Alpenblumen froblich blubend, Daß ihr biefe Felfenwilbe Schmuden wollt fo farbenglubenb! Rein, fo arm ift boch tein Leben, Und fo hart ift fein Beichide, Daß ihm Gott nicht beigegeben Freubenbluten, Connenblide. Ja, aus harter Roth gerabe, Mus bem Boben rauber Duben Lagt ber Connenftrahl ber Onabe Dft bas iconfte Beil erbluben.

## Thränen des Glücks. Bon Rlette. Berlin 1852, G. 11.

Uber ber Felber golbglangenbe Wogen Spannt fich ber ichimmernbe Regenbogen, Tropflein funtelnbe fallen lind, Wie in Freuben weint ein Rinb.

hoch bes himmels verheißende Farben — Das in wonnigem Überfluß Segen ber Erbe, bu lagt nicht barben! Durch fanftweinenben Regenblid

Scheint bas belle fonnige Glud. -Immer nicht quillft bu vom Dorn ber Schmerzen, Tropfen bes Thaires, bem Menichenhergen,

Doch fein Glud ausweinen muß.

## Andre Bungen.

Ben Froblich. Gefammette Schriften. Frauenfelb 1853. II, 38.

An sonniger Halbe,
Im schattigen Walbe,
Den lieblichen Plathen,
Da sprechen und schwahen
Die Duchen und Sichen,
Die Tamen besgleichen,
Richt ruhig verbleiben
Die Erlen und Siben,
Die Vieln und Beiben,
Und hold und bescheiben
Reb't jebes, und jeben
Reb't jebes, und jeben
Und und gefällt

Die Bunbermelt.

territory, next

So schwahen und kosen, Die Glödlein und Kronen, Die Glödlein und Kronen, Die Kräuter an Bächen, Die halbamen der Flächen; Die steinen der Flächen; Die steinen der Flächen; Die köpstein im Reigen! Und Fächer und Jungen Sind emsig erschwungen, So balten's mit ihnen Auch Falter und Bienen; Und was gefällt Die Wunderwelt.

Und lauter und leise Unendicher Weise Befragen, antworten Bon hier und von dorten Sich Lerchen der Lüste Und Droßeln der Klüste, Die Wachtel im Felde, Der Fint im Gewälbe, Die Amsel im hagen; Welch Rüftern und Schlagen, Frohloden und Alagen Und Singen und Sagen! Und uns gefällt Die Wunderwelt.

So schwäßend gesellen Sich Winde und Wellen, Und Reden begleiten Ihr Hoff wir der eine Ihr Birden und Schreiten. Und wohl auch so gerne Besprachen sich Sterne: Ihr Bliden und Blinken Sie Schiden von Winten; Und schaun sie so helle Jum herzen der Welle, Wie spricht sie so heiter Bum hohen Begleiter! Uns, uns gefällt Die Wunderwelt.

Und welchergestalten Gespräche sie halten, Die Bäume der Wälber, Die Humen der Felber, Die singenden Flüge, Die singenden Flüge, Der Wellen Gewimmel, Die Sterne am himmel, Die Sterne am himmel, Die gleich nicht das Klingen In Worte zu bringen: So mehr ist zu finnen, Zu siuhlen darinnen; Und uns gefällt Die Wundermelt.

## Die Sommergeifter.

Bon Buftav Bfiger. Goebefe: Ebelfteine. Dannover 1851. G. 54.

Sommers laufen in Mittagsglut, Ohne die Sohlen zu rigen, Luftige Geister ohne Blut über der Ahren Spigen.

Benn bie Erbe recht burr und heiß, Berben fie erst lebenbig; Benn ber himmel von hibe weiß, Spielen fie fort beständig.

Bebes Boltden bie Rinber verscheucht,

Daß sie sich eilig verschlupfen;
Wenn ihnen würden die Füßchen seucht,
Stürben sie hin am Schnupsen.
Leicht gekleidet, im güldenen hemd
Glanzen die weißen Glieden,
In silberner Sprache, seltsam und fremd
Singen sie köftliche Lieden.
Doch wenn die Sichel mit drohendem Schall

Schwingen gebraunte Banbe,

Dann bat ber glangende Rinberball, Das Spiel bes Sommers, ein Enbe. Froftelnb in Boblen tauern fie

Sich jest im Berbfte gufammen; Sebnend und meinend betrauern fie Des Commers liebliche Glammen.

### Die Frncht.

Bon Rlette. Bebichte. Berlin 1852. G. 14.

Lange haft bu mit bem ichweren Saupt im Binbe bich gewiegt, Blaffes Gold ber vollen Abren, Das fich beut' jur Barbe fügt.

Saft bu nicht auf hartem Lanbe Dft bein berbes Los beflaat?

Saft bu nicht im Connenbrande Um bie fünft'ge Frucht gezagt? Doch vorüber jog ber Rachte Die ber Tage bange Flucht, Und gereift ift boch bie rechte Segensreiche milbe Frucht!

## Sidelklang.

Bon Broblid. Befammelte Schriften. Frauenfelb 1853. II, 51.

Die Amfel an ber Salbe. Die Dropel fingt im Balbe, Das Thal erflingt, burchjogen Bon golbnen Saatenwogen; Und in ben Tonen welch ein Ion! -Es flingt und raufcht bie Gidel icon. Wie beilige Befange Weht an bes Fluges Lange

Der Duft von blühnben Trauben,

Der Duft aus Rojenlauben; Und in ber Lilien Lieberhauch Erflingt bie Tobesfichel auch. Und ftete erichallen wieber Erblühter Jugend Lieber, Und raufchen Freubenquellen, Und raufden Tangeswellen, Und fteigt empor ber Bfalmenfang; Und brein erflingt ber Sichelflang.

## Die fügel gemäheter Blumen.

Bon Broblich. Befammelte Schriften. Frauenfelb 1853. II, 49.

Bon Tobeshügeln mehet Der Boblgeruche Duft : Die Blumen bingemabet Rubn borten Gruft an Gruft;

Bas immer bier vergebet Und uns binüber ruft: Bon Tobesbügeln mebet Der Wohlgeruche Duft.

## Sommergang in der Beimat.

Bon hoffmann v. 3. Gebichte. Leipzig 1843. G. 64. - 6. Ausg. Sannover 1864. G. 347. - Bergl. Leipzig 1834. I, 63. Die traurig bliden Au'n und Datten! Die Conne brennt, bie Luft ift fcmul, Rein flüchtig Boltden bringt uns Schatten, Rein Baumchen faufelt fanft und fubl. Ber aber tragt nicht gern ein Leib In folder beißen Commerzeit! Ift auch ber Tag fo brudent ichmul, Der Abend mirb ja labend fühl, Wenn man wie wir gur Beimat giebt Und all' bie Lieben wieberfieht!

Und Abend wird's, die Conne fintet, Thau trauft berab auf Mu und Gelb, Und aus bem naben Balbe blintet Gin Turm, vom Abendroth erhellt. Gin Stundlein noch, bann find wir ba! Dann ift bas berg bem Bergen nah, Und Mutterlieb' im Baterhaus Bieft ihre Sonnenftrahlen aus, Und mas auf Blumen Thau bier mar, 3ft Freubenthran' im Augenpaar.

## Alte geimat.

Bon Rerner. Dichtungen 3. Aufl. Stuttgart und Zubingen 1841. I, 25. - Geb. 5. Aufl. 1954.

In einem bunklen Thal Lag jüngst ich träumend nieder, Da sah ich einen Strahl Bon meiner Heimat wieder. Auf morgenrother Au War Baters Haus gelegen; Wie war der Himmel blau!

Die Mur wie reich an Gegen!

Wie war mein Heimatland Boll Gold und Rosenhelle! Doch bald der Traum verschwand, Schmerz trat an seine Stelle. Da irrt' ich weit hinaus Ind der Traus voll Sehnen; Noch irr' ich, such' das Haus Und sind' es nicht vor Thränen.

### Lockung.

Bon Cichenborff. Berlin 1837. G. 109. - Berte. Berlin 1842. III, 90: Dichter und ihre Gefellen.

hörst bu nicht die Baume rauschen Draußen durch die stille Mund'? Lodd's dich nicht, hinadyulauschen Bon dem Söller in den Grund, Bo die vielen Bache gehen Bunderbar im Mondenschein, Und die stillen Schlößer sehen In den Fills vom hohen Stein?

Rennst du noch die irren Lieber Aus der alten, schönen Zeit? Sie erwachen alle wieder Rachts in Waldeseinsamteit, Wenn die Bäume träumend lauschen, Und der Flieder dustet schwül, Und im Fluß die Rizen rauschen — Komm herab, hier ist's so tühl.

## Das Pofthorn.

Bon Proble. Beipgig 1859. C. 111.

Rein begrer Alang ist auf ber Welt, Als eines Bosthorns Klingen, Benn es am Morgen über Felb Und Wald fann lustig bringen. Sagt an, wist ihr im Wagen brin, herr Hofrath und Frau Hofräthin, Was bieser Klang bebeute?

Er lobet Gott, weil der so hell Und weit gemacht die Erde, Daß für dich, woderer Gesell, Sie nicht zu enge werde; Beil er ein mächt'ges Borwärts schuf Aus Rossedug und Rossehuf, Des thut das Horn sich freuen. Mir icheint fürwahr, es hat auch Grund Das horn, ihn zu beloben, Wenn ich bebent' zu dieser Stund', Was ber gethan bort oben, Der alles weislich hat bebacht, hat Walb und See und Au gemacht, Gebirg und Thal baneben.

Rein behrer Alang ist auf ber Welt, Als eines Posthorns Klingen, Benn es am Morgen über Felb Und Wald kann lustig dringen. Bas ist Konzert und Opera? Es macht die beste Musika Ein Bursch im gelben Kragen.

## Am Morgen auf der Wanderschaft.

Bon Sturm.
Gebichte. Leipzig 1850. S. 70. — 2. Aufl. 1854. S. 66. — 3. Aufl. 1862. S. 66.

Zögernd ichlich der Mond von bannen,
Und die Sternlein folgten nach,
Auf bes Berges höchster Spike

Weine Lippe, Goldgelocker,

Schaufelt fich ber junge Tag. Und nun fteigt er von dem Berge, Unter seinem goldnen Fuß Meine Lippe, Goldgelodter, Bietet heut' dir feinen Gruß; Durch ben lauten Jubel wandr' ich Traurig an ber Berge Fuß.

Ach! mann werb' ich endlich wieber In ber trauten Beimat ftebn

Und auf ihren grunen Sugeln Deinen Strahl fich wiegen febn ?

### Morgenwanderung.

Bon Gribel. Gebichte, Berlin 1840. S. 187. — 39. Auff. 1855. S. 198. — 58. Auff. Stuttgart 1865. S. 253. — 66. Auff. 1869. S. 240.

Ber recht in Freuden manbern will, Der geh' ber Conn' entgegen : Da ift ber Balb fo firchenftill,

Rein Luftchen mag fich regen;

Noch find nicht bie Lerchen mach. Rur im boben Gras ber Bach Singt leife ben Morgenfegen.

Die gange Belt ift wie ein Buch, Darin uns aufgefdrieben In bunten Beilen manch ein Spruch, Die Gott uns treu geblieben;

Balb und Blumen nab und fern Und ber belle Morgenftern Sind Reugen von feinem Lieben.

Da gieht bie Unbacht wie ein Sauch Durch alle Ginnen leife, Da pocht ans Berg bie Liebe auch

In ihrer ftillen Beife,

Pocht und pocht, bis fich's erichließt Und bie Lippe überfließt Bon lautem, jubelnbem Breife.

Und plotlich lagt bie Rachtigall 3m Buich ihr Lieb erflingen, In Berg und Thal erwacht ber Schall Und will fich aufwarts ichwingen,

Und ber Morgenrothe Schein Stimmt in lichter Glut mit ein: Laßt uns bem Berrn lobfingen!

## Dor Sonnenaufgang im Walde. Bon henriette Davibis. Berftreute Bebichte.

Begruß' ich bich und beine Laubengange, Und noch fein Lied im weiten Raum erschallt,

raufden, Der Morgenwind hat feinen Gruß gebracht, Den muntre Bogel balb icon mit ihm taufchen.

Die nun die Conne herrlich bich begrüßt, Und mas ba ichlummert noch im ftillen Saine! Die fich nun gleich ber Boglein Bruft erfchließt, Ihr Lieb erichallt im golbnen Morgenicheine!

Es tont fo freudig bell, berbei, berbei! Das Leben ift erwacht aus fußem Traume, Der lette Rranich ift binmeggezogen. Brasmude fingt, bes Bebers rauber Schrei

So fruhe icon, mein lieber, trauter Balb, Betteifert mit bem Specht am Gicenbaume. Der west ben Schnabel, hadt am barten Dola.

Bergebens laufche ich auf muntre Rlange. Daß feine Schlage burch bie Raume bringen, Du bift fo ernft, fo fcweigfam wie bie Racht, Dagwifden raufcht es auf und freifcht fo ftolg, Rur bor' ich's in ben buntlen Zweigen Gin Reiher breitet aus bie macht'gen Schwingen.

Und unter ihm hört man in milber Luft Die unichulbsvolle Taube Liebe girren. Bu ihr empor hebt fich bes Balbes Duft, Und über Dloofe fieht man Rafer ichwirren.

Dieß alles bietet mir ber grune Balb! Drum bin ju feinen lichtburchftrablten Bogen ! Bin! bis ber lette Freudenton verhallt,

## Ans dem Wnide.

Dit bem alten Forfter beut' Bin ich burch ben Balb gegangen, Bahrend bell im Feftgelaut Mus bem Dorf bie Gloden flangen,

Bolben floß ins Laub ber Tag, Boglein fangen Gottes Ehre,

Bon Geibel. Buniublieber. Stuttgart und Tubingen 1848. C. 66. - 15. Muff. 1864. C. 70. - 17. Muff. 1867. C. 70 Jaft, als ob's ber gange Bag Bufte, baß es Conntag mare. Und wir tamen ins Revier, Bo umraufcht von alten Baumen Junge Stämmlein fonber Bier Sproßten auf besonnten Raumen.

Feierlich ber Alte sprach: Siehst du über unsern Wegen Hochgewolbt bas grune Dach? Das ist unsrer Ahnen Segen.

Denn es gilt ein ewig Recht, Bo die hoben Bipfel raufchen; Bon Geschlechte ju Geschlecht Beht im Balb ein heilig Tauschen.

'Bas uns Roth ift, uns jum beil Barb's gegründet von ben Batern, Aber bas ift unfer Theil, Daß wir grunden fur bie Spatern.

'Drum im Forst auf meinem Stand Ift mir's oft, als bot' ich linde Meinem Ahnherrn diese hand, Jene meinem Kindestinde.

Und fobalb ich pflangen will, Bocht bas Gerg mir, bag ich's merte,

Und ein frommes Spruchlein ftill Duß ich beten gu bem Berte:

Schüt euch Gott, ihr Reiser schwant! Mögen unter euren Kronen, Rauscht ihr einst ben Walb entlang, Gottessurcht und Freiheit wohnen;

'Und ihr Entel, still erfreut Mögt ihr bann mein Segnen ahnen, Wie's mit frommem Dant mich heut' An bie Bater will gemahnen.'

Wie verstummend im Gebet Schwieg ber Mann, ber tiefergraute, Klaren Auges, ein Prophet, Welcher vorwarts, rudwarts schaute.

Segnend auf die Stammlein rings Sah ich bann die Sand' ihn breiten; Aber in ben Wipfeln gieng's Wie ein Gruß aus alten Zeiten.

## 3m Grünen.

Bon Beibel. Gebichte 5. Auft. Berlin 1846. C. 87. - 39. Auft. 1855. C. 67. - 58. Auft. Stuttg. 1865. C. 85. - 66. Auft. 1869. C. 81.

Im Walb, im hellen Sonnenschein, Wenn alle Anospen springen, Da mag ich gerne mittenbrein Eins fingen.

Wie mir zu Muth in Leib und Luft, Im Wachen und im Träumen, Das ftimm' ich an aus voller Brust Den Bäumen.

Und fie verfteben mich gar fein, Die Blatter alle laufchen .— 58. Aufl. Stuttg. 1863. S. 85. — 66. Aufl. 1869. S. 81 Und fall'n am rechten Orte ein Mit Rauschen.

Und weiter wandelt Schall und hall In Wipfeln, Fels und Duschen, hell schmettert auch Frau Nachtigall Dazwischen.

Da fählt die Brust am eignen Klang, Sie darf sich was erfühnen — D friiche Lust: Gesang! Gesang Im Grünen!

## Der Waldgang am Feiertage.

Bon Redwig. Amaranth 8. Aufl. Maing 1851. ©. 90. — 23. Auft. 1864. S. 90.

D fel'ger Gang, am Feiertag Ju wandeln durch die Waldesnacht, Durch hoher Sichen Kronenpracht, Durch saft'ger Buchen dust'gen Schlag, Durch Wiesengründe, bronnenfrisch, An junger Erlen schlankem Hag, Ju wandeln zu des herren Tisch!

Roch überall ist tiese Ruh, Die himmelsaugen bliden matt Und fallen mablich brechend zu. Es schläft im Walb noch jedes Blatt Und jeder Stamm und jeder Stein, Die Böglein all' in Busch und Baum, Die Blümlein all' am Born und Rain. S. 96. — 23. Suft. 1861. S. 90.
Da ganz zuerst am Walbessaum,
Bon Amaranthens Tritt geweckt,
Der Schlehdorn aus dem Traume schreckt;
Wei der sich frisch den letzten Schlaf
Bom thaubeperkten Haupt geschüttelt,
Das Amselnest ein Beerkein traf;
Und nebendran, vom Wind gerüttelt,
Der Erlen loses Bolt erwacht;
Die haben kaum mit knapper Müh
Die grünen Äuglein ausgemacht,
So necken sie in aller Früh
Auch sichen, wie im Schlaf er nickt,
Und zupsen ihn am Akeidessaum.

Doch wie er gram auch nieberblidt, Salb noch im Schlafe murrifch gantt, Sie halten ichergend ihn umrantt; Da muß er endlich boch ermachen -Bas will er mit ber Jugend machen? Dieweil hat fich vom fleinen Schreden Die Amfel munter aufgerafft; Buerft bort's aus ber Rachbaricaft Die Droßel in ben Brombeerfteden Und fagt viellieben guten Morgen Der Beibelerch' im Gras geborgen; Die hat bie Bortchen faum gehort, hat fie jum Flug fich angeschidt, Duß ja ben Morgenftern noch grußen. Bon ihrem Fittich aufgeftort, Das Baslein aus bem Rraute blidt

Und fpringt heraus mit flinten Fugen. Es pidt ber Specht bie Gichte munter; Gichbornchen ftust und flettert fcnell Bom Bipfelneft ins Gras berunter Und mafcht mit Thau bie Auglein bell. Jest enblich gar ber Rufut fchreit: Bum Bachen ift's bie bochfte Beit! Gin jeber Baum fagt es bem anbern; Das wirb ju Brubern und ju Schweftern Bon nah und fern aus allen Reftern Gin grußenbes, geschäftig Banbern! Das wird aus Dorn und Laubeshang Gin taufenbfaltig fußes Loden! Drein wogen leis wie Alphornflang Bom Thal berauf bie Conntagegloden.

## Der feind. Bon Scherenberg. Bebichte. Berlin 1850.

Der Adler laufcht Auf feinem Sorft; Der Reiler raufcht Bur Regelforft; Das Raplein flinft Um Uft fich feft; Der Wolf, er bintt Bum Felfenneft; Das Damwilb ftreicht Bum Didicht ein; Der Fuche ftill fchleicht Bum Bau binein ;

Aufftust, binflist Das icheue Reb; Die Löffel fpitt Der Bas im Rlee; Die Ente budt 3m buftern Robr; Das Gifchlein gudt Richt mehr hervor; Und alles ichweigt 3m hinterhalt -: Der Menich fich zeigt -Beht burch ben Balb.

### Waldfriede.

Bon Maper. Lieber. Stuttgart und Tubingen 1833. G. 305.

3m Rreis von Balb und Binfen, Bebedt mit Bagerlinfen, Wie ruht ber fleine Gee! Bu ben gebeimften Stellen, Umgaufelt von Libellen, Tritt hier ein babend Reh.

D fei nicht icheu und blobe! Bei mir ift feine Rebe Bon Jagb, Berlegung, Tob; Mir thut's um Balbesfrieben, Den Gott auch bir beschieben, Ja felber einzig noth.

## Der Wald und der Wanderer.

Bon Berber. Sammtl. Berte. Gebichte, berausg. von Muller. Stuttgart und Tabingen 1817. I, 801. Romm, o fomm in meine Schatten, In ber Rube Aufenthalt, Banberer ber beißen Strafe, Wo bein Berg unruhig wallt.

Meine frifden Zweige meben Lebenstraft bem Datten gu, Und mein Athem buftet Baljam, Reuen Duth und fuße Rub.

Schoner geht die Sonne nieber Sinter meiner grunen Racht: Schoner tommt ber Morgen wieber, Wenn ber Bogel Chor erwacht.

'Schoner blinft in mir bie Quelle Und ber einfam ftille Gee, Bo die treue Turteltaube Girret beines Bergens Beh.'

Der Wanderer.

Raufden Beifter in ben Luften? Spricht bie Rnmphe mir im Quell? Dber fteigen Botter nieber ? Denn mein Blid wird rein und hell.

Mit ber Fichte Bipfel fteiget Meine Seele himmelwarts;

Mit ber Birte Zweigen neiget Sanft gur Rube fich mein Berg. Und die grune Fußtapete Diegt mich ein auf feibnem Moos; Reben biefer goldnen Blume Bin ich felig und wie groß! Borch! aus jener alten Giche Tont ein Barbenton hervor, Und ber Gichten Gipfel faufen himmlifder; ber Balb wird Chor:

'Bir, bes Parabiefes Beifter, In ber Rube Aufenthalt, Segnen bich. Benieße froblich Unfern beil'gen ftillen Balb.'

### Gefellichaft.

Bon Radert. Gefammelte Bedichte. Bb. VI. Erlangen 1838. G. 271. — Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. In Walb und Felb 3ft mir gefellt Befellichaft, bie mehr Wechsel hat Für mich, als bie in eurer Stabt; Denn anbers ift ba jebes Blatt, Und jebes unterhalt.

In Balb und Felb Ift mir gefellt Befellichaft, bie mich mehr gerftreut, Die alle Tage fich erneut Und immer frifche Gafte beut, Mis hatt' ich fie beftellt.

In Wald und Feld Ift mir gefellt Befellichaft, die ju mir mohl paßt,

Die Mug' in Muge ftill fich faßt Und bas langweil'ge Reben haßt, Darum fie mir gefällt.

In Wald und Felb 3ft mir beftellt Befellicaft, die fich froh beraufct 3m Morgenthau Gefprache taufcht, Bo ich Beheimes oft erlaufcht, Wovon nichts weiß bie Belt.

In Bald und Feld 3ft mir beftellt Befellichaft, bie fur euch ift nicht; Denn mas fie liebt, ift Luft und Licht, Und Boefie ift, mas fie fpricht; Drum bleib' ich ihr gefellt.

## Das Lied vom dentschen Eichenwald.

Drig. b. 2. Muft. - Bergl. Beltfeele. Leipzig 1855. C. 95.

D bu mein beutscher Gichenwalb, Die raufcheft bu fo fcon, fo fcon! Die Orgeltlang und Festgefang Berab aus beinen grunen Bohn.

D bu mein beuticher Gichenwalb, Bie raufcheft bu fo ftart, fo ftart! Gin altes beutsches Belbenlieb Aus beinem Mart ins Mannermart.

D Balb, ich ichau' bir ins Bemuth! Dein liebes Raufchen treu und gut: Mls wenn burch beine Burgeln flog' Das alte beutsche Lieberblut.

D bu mein beutscher Gichenwalb, Wie rauscheft bu fo tief, fo tief! Als ob ein Zauber munberbar In beinem ftarten Bergen ichlief'!

D bu mein beutscher Gichenwald, Bie rauschest bu fo froh und frifch! Mls rauschteft bu bie gange Welt Und Blum' und Bogel all' gu Tifch.

D Wald, bu fennft ben iconen Rhein! Dein Raufchen flinget boch und hold! Du trinteft mohl in jebem Blatt Mus feinem Weine Duft und Gold.

3hr Manner, all' jum Gichenwald! D wie bas raufcht! o wie bas flingt! Mls wenn ein beuticher Belbenarm Des Sieges Sonnenfahne ichwingt.

D bu mein beuticher Gichenwald, Du aller Balber Breis und Ebr'!

So fromm bei bir! fo ftart bei bir! Doch muß ich fort, - aufs Meer, aufs Meer! Leb wohl, o Balb! Roch einmal raufc! D wie bas flingt! o wie bas ichallt! Leb mohl! - Doch nein! leb mohl, o Deer! Bum Gichenwald! jum Gichenwald!

#### Lied des Einfiedels.

Simpliciffimus. Rurnberg 1684. I, 30. - Bgl. Simplic., breg. v. holland. Tubingen 1851. G. 16. Romm Troft ber Racht, D Nachtigal! Lag beine Stimm mit Freubenicall Auffe lieblichfte erflingen; Romm, tomm, und lob ben Schöpffer bein! Beil anbre Boglein ichlaffen fenn, Und' nicht mehr mogen fingen : Laß bein Stimmlein Laut erichallen, bann vor allen Ranft bu loben

Bott im himmel boch bort oben. Db icon ift bin ber Sonnenichein, Und wir im Finftern muffen fenn, So fonnen wir boch fingen: Bon Gottes Gut und feiner Dacht, Weil uns fann bindern feine Racht, Sein Lobe gu vollbringen. Drum bein Stimmlein Laß erschallen, bann vor allen Ranft bu loben Dott im himmel hoch bort oben.

Cho, ber wilbe Biberhall, Will fenn ben biefem Freuben - Schall, Und laffet fich auch horen: Bermeift uns alle Mübigfeit, Der wir ergeben allezeit,

Lehrt uns ben Schlaff bethoren. Drum bein Stimmlein Laß erichallen, bann por allen Ranft bu loben

Bott im himmel boch bort oben. Die Sterne, fo am himmel ftebn, Sich laffen jum Lob Gottes febn, Und Ehre ibm beweisen; Die Gul auch, die nicht fingen fan, Beigt boch mit ihrem Beulen an, Daß fie Gott auch thu preifen: Drum bein Stimmlein Lag erichallen, bann vor allen Ranft bu loben Gott im himmel boch bort oben. Rur ber, mein liebftes Bogelein! Wir wollen nicht bie faulfte fenn, Und ichlaffend ligen bleiben: Bielmehr biß baß bie Morgenroth Erfreuet biefe Balber - ob, In GOttes Lob vertreiben.

Der Scheidenden Hachtigall. Bon Simrod. Bebichte. Leipzig 1844. G. 5.

Rachtigall, bu regft bie Schwingen, Ginem fernen, fremben Lanb Jenen Frühling anzufingen, Der uns allzu fruh entichwand.

Reinen Leng macht eine Schwalbe, Aber eine Nachtigall Die erwedt ihn allenthalbe Durch ber Tone Bunberichall.

Unterm Gife ichlafbefallen Liegt bie Erbe: ba erflingt Der Befang ber Rachtigallen, Und bes Gifes Rinde fpringt.

Mles eilt, fich gu erheben Aus bem langen Wintertraum, Schatten por ber Glut gu geben, Rleibet fich in Grun ber Baum.

Laß bein Stimmlein

Ranft bu loben

Laut erichallen, bann por allen

Gott im himmel boch bort oben.

Blumen feimen, Quellen raufden, Bogel flattern bin und ber, Guße Liebeszeichen taufchen Erd' und himmel, Land und Meer.

Alles weicht aus feinem Gleife, Selbft bas Alter traumt fich jung, Und ber Jungling warb jum Greife, Sast ihn nicht Begeisterung.

Alfo haft bu bier mit Tonen Reue Gluten angefacht; Anbre Belten ju periconen, Fliebit bu biefer Bluten Bracht.

Wenn ber Nachhall beiner Lieber Dier verklingt in Berg und Ginn. Rebr und ju begluden mieber. Sufe Beltvericonerin!

# Die Lerde.

Bom herber. Gebichte, breg. v. Muller. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 10. Begrußet feift bu, bu himmelsichwinge, Des Frühlings Botin, bu Lieberfreundin, Sei mir gegrußet, geliebte Lerche, Die beibes lehret, Gefang und Leben.

Der Morgenrothe, bes Fleiges Freundin, Erwedft bu Felber, belebft bu Birten; Sie treiben munter ben Schlaf vom Auge: Und ichlupfft beideiben gur Erbe nieber. Denn ihnen finget bie frube Lerche.

Bfluge

Und giebft ben Ion ihm jum Morgenliebe: Bach auf und finge, mein Berg poll Freude, Bach auf und finge, mein Berg voll Dantes.' Und alle Schopfung, bie Braut ber Sonne,

Erwacht verjunget vom langen Schlafe, Die ftarren Baume, fie boren munbernb Befang von oben und grunen wieber.

Die Zweige fpriegen, Die Blatter feimen, Das Laub entichlüpfet und borcht bem Liebe. Die Bogel girren im jungen Refte, Sie üben zweifelnb bie alten Stimmen.

Denn bu ermunterft fie, fubne Berche, Beim erften Blide bes jungen Frublings, Boch über Beifall und Reib erhoben, Dem Aug' entflogen, boch ftets im Dhre.

Inbrunftig ichwingft bu bich auf jum Simmel

Demuthig nifteft bu tief am Boben Du ftartit bem Landmann bie Sand am Und fteigft frohlodend jum Simmel wieber.

Drum gab, o fromme, beideid'ne Berche. Du über Beifall und Stolg erhob'ne, Du muntre Freundin bes frühen Fleifes, Drum gab ber himmel bir auch gum Lohne Die unermublich bebergte Stimme. Den Zon ber Freude, ben langen Fruhling. Gelbft Philomele, bie Liebergottin,

Denn ach! ber Liebe, ber Gebnfucht Rlagen In Philomelens Gefang erfterben; Das Lieb ber Anbacht, ber Ton ber Freube, Das Lied bes Fleißes bat langen Frühling.

Duß beinem langen Gefange weichen.

### Bienenschwärmen.

Bon Lappe. Sammtl. poetifche Berte. Roftod 1836. I, 46.

Feuerlarm im Bienenhaufe ? Dber gieht ber Lanbfturm aus? Strahl bei Strahl, aus enger Rlaufe, Dit Bebraufe, mit Befaufe Sturat bas tolle Bolt beraus.

'Unfer ift ber weite Barten, Unfer ift bie Luft, bie Belt! Aufbruch wehn bie Reichsftanbarten! Lag bein muntres Deer nicht marten, Beifer, tomm und führ ins Felb!'

Und er fommt. Doch ernft besonnen, Theilt er nicht bes Saufens Buth. Die gewonnen, fo gerronnen, Bas bie Menge roh begonnen. Beife jugelt er bie Glut.

Soll bas Bert ben Deifter loben, Duß Berftand im Rathe ftebn. Schlecht gebeiht ein blindes Toben!

Rluger Anichlag muß von oben Durch bie milbe Maffe gebn. In erhabner Berricherfeele Bagt er ftill bes Bolfes Blud. Daß er frei bas Befte mable, Wintt er Warnung, ruft Befehle; Und die Ordnung fehrt gurud.

Beld Gewimmel bort im Laube! Beld ein Drangen, welche Saft! Bien' an Biene, Schraub' an Schraube, Bangt bie schwarzbehaarte Traube Bunberbar berab am Aft.

Bringt ben Rorb, benutt bie Baufe, Folgt bes Fuhrers Wint und Rath! Sturgt fie ein, verschließt bie Rlaufe, Fort bamit jum alten Saufe! Fertig ift ber neue Staat.

#### Abseits.

Bon Storm. Commergeschichten und Lieber. Berlin 1851. G. 14.

Es ift fo ftill; bie Beibe liegt 3m marmen Mittagefonnenftrable, Gin rofenrother Schimmer fliegt Um ihre alten Grabermale; Die Rrauter bluhn; ber Beibebuft Steigt in die blaue Commerluft.

Lauftafer haften burchs Geftrauch In ihren goldnen Bangerrodchen, Die Bienen bangen 3meig an 3meig Sich an ber Ebelheibe Blodden; Die Bogel ichmirren aus bem Rraut -Die Luft ift voller Lerchenlaut.

Gin halbverfallen Schindelhaus Steht einfam bier und fonnbeschienen; Der Rathner lehnt zur Thur hinaus, Behaglich blinzelnd nach den Bienen; Gein Junge auf bem Stein bavor Schnist Pfeifen fich aus Ralberrobr.

Raum gittert burch bie Mittagsruh Gin Schlag ber Dorfuhr, ber entfernten, Dem Alten fallt die Wimper gu, Er traumt von feinen Sonigernten. -Rein Rlang ber aufgeregten Beit Drang noch in biefe Ginfamfeit.

#### Lied ans Wilhelm Cell.

Den Schiller. Tell. Tubingen 1804. S. 1. - Theater. Bb. V. 1807. S. 5. - Berte. Stuttg. u. Tub. 1838. VI, 5. Fifcherknabe. Wenn mit Blumen bie Erbe fich fleibet neu,

Es lachelt ber See, er labet zum Babe, Wenn bie Brunnlein fließen im lieblichen Dai. Der Anabe ichlief ein am grunen Geftabe,

Da bort er ein Alingen Bie Floten fo fuß, Die Stimmen ber Engel Im Paradies. Und wie er erwachet in feliger Luft,

Und es ruft aus ben Tiefen :

'Lieb Anabe, bift mein! 3d lode ben Schlafer, 3ch zieh' ihn berein.

Birt. Ihr Matten, lebt mohl, 3hr fonnigen Beiben! Der Genne muß icheiben, Der Commer ift bin.

Wir fahren ju Berg, wir tommen wieber, Benn ber Rufut ruft, wenn ermachen bie Lieber,

Ihr Matten, lebt mohl, 3hr fonnigen Beiben ! Der Genne muß icheiben, Der Sommer ift bin.

Alpenjäger. Es bonnern bie Boben, es gittert ber Steg, Da fpulen die Bager ihm um die Bruft, Richt grauet bem Schugen auf fcwindligen

> Er ichreitet verwegen Muf Felbern von Gis, Da pranget fein Frühling, Da grunet fein Reis; Und unter ben Fugen ein nebliges Deer, Erfennt er die Stadte der Menfchen nicht mehr;

Durch ben Rig nur ber Bolfen Erblidt er bie Belt, Tief unter ben Bagern Das grunende Felb.

#### An Mutter Hatur.

Ift bes Berbites Abend nah? Still und freundlich ftehft bu ba, Und indem vom Saupte bir Sintt bes welten Rranges Bier, Lachelft bu mit Beinen Mutterlich ben Rleinen.

Bon Rudert. Bef. Bedichte. Bb. III. 2. Mufl. Erlangen 1839. C. 18. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. Lachle mich noch einmal an, Mutter, und entichlummre bann, Bette bich in fußer Rub, Schleuß die muben Augen gu, Unter Schnees Bullen Schlummre fanft im Stillen.

Benn bu bann mit neuer Rraft Dich vom Schlummer aufgerafft, Benn bu aus ber Binternacht Bift jum jungen Tag erwacht, Grußen meine Lieber Die erstandne wieber.

Dber wenn bas neue Licht Dringt ju meinem Auge nicht -Sanfte Mutter, wie bu willt! Du mir auch im Tobe milb, Dir, bu mandellofe, Ruh' ich ftill im Schofe.

## gerbflied.

Schon im goldnen Ahrenfrang hat ber Commer uns geblüht; Flüchtig freist bes Jahres Tang,

Und ber Commer flieht. haicht ben letten Sonnenftrahl, Der aus buftrer Bolfe bringt, Ch fie euch jum lettenmal

Reidisch ihn verschlingt! Brecht bie Blum' am Wiefenquell, Die noch trinkt bas matte Licht,

Bon Rudert. Gef. Gebichte. Bb. III. 2. Aufl. Erlangen 1839. C. 8. - Berte. Frantf. a. DR. 1869 und 1869. Bruber, brecht bie Blume ichnell, Ch ein Froft fie bricht!

Traut bem nachsten Lenze nicht, Der bie Blumen neu erwectt; Bist ihr, ob im Lenze nicht Erbe ichon euch bedt?

In ben bunteln Schoß binab Dringt fein Gruß ber Frühlingsluft, Und die Blum' auf eurem Grab Ift euch ohne Duft.

#### gerbft.

Bon Cichenborff. Gerlin 1837. C. 362. - 3. Muff. 1850. C. 340. -- 5. Muff. Leipzig 1865.

Es ift nun ber Berbft getommen, bat bas icone Commerfleib Bon ben Feldern meggenommen Und bie Blatter ausgestreut; . Bor bem bofen Winterwinde Dedt er warm und fachte gu Mit dem bunten Laub die Grunde, Die icon mube gehn gur Rub.

Durch bie Felber fieht man fahren Eine munbericone Frau, Und von ihren langen haaren Bolone Faben auf ber Mu

Spinnet fie und fingt im Beben: 'Gia, meine Blumelein, Richt nach anbern immer feben, Gia, ichlafet, ichlafet ein.' Und die Böglein hoch in Luften Uber blaue Berg' und Geen Biebn gur Gerne nach ben Rluften, Bo bie hohen Bebern ftehn, Bo mit ihren golonen Schwingen Muf bes Benebeiten Gruft Engel Sofiannah fingen Rachtens burch bie ftille Luft.

#### gerbalied.

Feldeinwärts flog ein Bögelein Und fang im muntern Connenschein Mit fußem munberbaren Ion: 'Abe! ich fliege nun bavon Beit, weit

Reif' ich noch heut.' 3d bordte auf ben Felbgefang, Mir ward so wohl und doch so bang, Dit frobem Schmerg, mit trüber Luft Stieg wechselnd bald und fant bie Bruft,

Ron Lied. Gebiller's Mufenalmanach f. 1799. G. 216. - Bergl. Bebichte. Dreeben 1821. I, 121. Berg, Berg,

> Brichft bu vor Monn' ober Schmerg? Doch als ich Blatter fallen fab, Da fagt' ich: 'Ach! ber Berbst ift ba, Der Sommergaft, Die Schwalbe zieht, Bielleicht fo Lieb' und Sehnfucht flieht Beit, weit,

Raich mit ber Beit.' Doch rudmarts tam ber Sonnenichein, Dicht zu mir brauf bas Bogelein,

Colsborn: Dagbl. Dichfermalb. 6. Muff.

Es fab mein thranend Angeficht Und fang: Die Liebe mintert nicht, Rein! nein! Ift und bleibt Frublingefchein!'

#### gerbftnacht.

Bon Rlette. Berlin 1852. G. 5.

Dit naßem Laube rauscht ber Wind Dem Balb bie bange Rlageweise, Die bunfle Regenwolfe rinnt So unablaßig, leife, leife! Und immer bunfler mirb es nur

Und immer trauriger und trüber,

Als schliefe weinend die Ratur Bum letten, em'gen Schlaf binuber. Run zeig im bangften Disgeschid, Run zeig, von Thranennacht umfloßen, Daß bu ber Sonne Frühlingeblid Lebenbig in bein Berg geschloßen!

#### Abendläuten.

Aus bem buntlen Thal, von bes Balbes Den Frembling beim ins Baterhaus -Saum

Ertonen die Bloden wie leifer Traum; Sie fcmingen und flingen wohl auf und gu: Dann fclieft fich fegnend ihr frommer Sie lauten ben Tag in feine Rub.

Und lauten fie ein bie ftille Racht, Das hat mir bas herz fo weich gemacht, Beil all meiner Jugend Leib und Freud Erwachet in ihrem Abendgelaut.

Die Seele empor jum Sternenfaal, Den Simmelsfrieden ins Erbenthal,

Bon Scheurlin. Gebichte 2. Ausg. Ansbach 1852. G. 36. - Bergl. Goebefe: Deutschlanbs Dichter. Dannover 1844. Rr. 398. Das lauten bie Bloden wohl ein und aus.

So tonen fie bis ju letter Stund, Mund;

Doch wenn erwachend ber Morgen graut, Da werben ja alle von neuem laut.

Derweil ich mein Ginnen nach oben mend', Ift nun ber Gloden Belaut ju End'; -Beht alles ju End', nur bu nicht allein, Sollft, Bott, bu mir eines und alles fein.

#### Am Abend.

Bon Abolf Betere. Ratur und Gottheit. Deiffen 1869. S. 71. - S. Muft. 1865.

Wie gang bu Bulb und Liebe bift In beinem Frieden, o Ratur ! Ber liebend bich umarmt, vergißt, Bas Leibes je fein Berg erfuhr.

Der Arme, ber ben Muth verlor Und blidt bich an, bem lächelft bu Und hebft ibn wieber fanft empor, Biebft ihm gurud bie Geelenruh.

3ch nabe mich in beil'ger Schen, Du lagt auch mich nicht ungeliebt; Du bift es ja, die hold und treu Fur jebe Liebe Liebe giebt.

Du labeft alle gu bir ein, Rahmft gern bich aller Bergen an, Und feines foll vergegen fein, Das nur bein Bort vernehmen fann.

Du trittft uns nab, bein Obem fließt In unfre Bergen warm und tief, Und jebe himmeleblum' entfprießt, Die in bem Erbenftaube ichlief.

D, wer in beinem beil'gen Dom Boll Andacht fteht und bich ertennt, Den tragft bu auf ber Liebe Strom Bu bem, ben feine Bunge nennt.

# Bei Sonnenuntergang.

Bon Madert. Be. V. Grlangen 1839. S. 37. - Ausm. 12. Aufl. Franff. a. M. 1860. S. 305. - 15, Aufl. 1868. S. 584. Fahr mohl, o goldne Sonne, Behn mir bie Mugen gu.

Du gehft ju beiner Rub; Und voll von beiner Wonne,

Schwer find bie Mugenliber, Du nimmft bas Lieb mit fort.

Fahr mohl! mir febn uns wieber Dierunten ober bort.

hierunten, mann fich wieber Dieß Haupt vom Schlaf erhob; Dann blideft bu hernieber Und freuest bich barob.

Und trägt bes Tods Gefieber

Dich ftatt bes Traums empor, So icau' ich felbit bernieder Bu bir aus höherm Chor -Und bante beinem Strable Für jeben iconen Tag, Bo ich mit meinem Thale An beinem Schimmer lag.

#### Abendlied.

Bon Rudert.

3d ftand auf Berges Salbe, Mls beim bie Conne gieng, Und fah, wie überm Balbe

Des Abende Golbnet bieng. Des himmels Bolfen thauten Der Erbe Frieden gu,

Bei Abendglodenlauten Gieng bie Natur gur Rub.

3ch fprach: D Berg, empfinde Der Schöpfung Stille nun, Und ichief mit jebem Rinbe Der Flur bich auch, gu ruhn. Die Blumen alle ichließen

Die Augen allgemach, Und alle Bellen fließen Befanftiget im Bach.

Run hat ber mube Splphe Sich unters Blatt gefest,

Gel. Gebichte. Bb. I. 5. Aufl. Erlangen 1840. S. 69. - Ausm. 12. Aufl. 1860. S. 391. - 15. Aufl. 1868. S. 25. Und bie Libell' am Schilfe Entichlummert thaubenest. Es marb bem goldnen Rafer Bur Bieg' ein Rofenblatt; Die Beerde mit bem Schafer Sucht ihre Lagerftatt. Die Lerche fucht aus Luften

Ihr feuchtes Reft im Rlee, Und in bes Balbes Schluften 3hr Lager Birich und Reb. Ber fein ein Guttchen nennet, Ruht nun barin fich aus; Und men bie Frembe trennet, Den trägt ein Traum nach Saus.

Mich faßet ein Berlangen, Daß ich zu biefer Frift Sinauf nicht tann gelangen, Wo meine Beimat ift.

#### Abschied.

Abendlich ichon raufcht ber Balb Mus ben tiefen Grunden, Droben wird ber herr nun balb Un die Sterne gunden, Die fo ftille in ben Schlunden, Abendlich nun rauscht ber Bald.

Bebichte. Berlin 1837. S. 390. - 3. Aufl. 1850. S. 362. - 5. Mufl. Leipzig 1865. Alles geht ju feiner Rub, Bald und Belt verfaufen, Schauernd bort ber Banbrer gu, Sehnt fich recht nach Saufe, hier in Balbes gruner Rlaufe, Berg, geh endlich auch jur Ruh!

#### Abendlied.

Bon Robenberg. Driginal ber 2. Muft. - Bergl. Lieber. Sannover 1854. S. 66.

3m himmel und auf Erben Bird es fo ftill, fo ftill, Weil nach des Tags Beschwerben Die Belt nun ichlafen will.

Des Tages lettes Grugen Beht von ben Bergeshöhn: Du Belt zu meinen Fugen, Schlaf wohl und traume icon!'

Sie lachelt wie im Traume, Ihr Berg ichlagt gar jo fact, Und boch im blauen Raume Da halten die Sterne Wacht. Soch in ben buntlen Baumen Singt noch ein leifer Sauch -Ach Gott, nun laß mich traumen,

Run laß mich ichlafen auch!

## Bei Bonnenuntergang.

Bon Rudert. Original ber 2. Auflage.

Des Abends Fried' und Stille Ram auf die Flur und mich; herr, es gescheh' bein Wille! Die Sonne neiget fich; Im Grase fingt die Grille Und lobt im himmel bich.

## Abendheimgang.

Bon Radert. Belichte. Bb. VI. Grlangen 1838. S. 186. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869.

So lang die Sonn' am himmel steht, Geb' ich nicht weg von ben Buchen; Eh ber Bogel zu Neste geht, Werb' ich mein haus nicht suchen. Die Sonne sant, es stammt der West, Der Bogel zwitschert leis im Nest, Leise zu Gottes Preise, Dant, Dant für Trant und Speise; Derz, dante du gleicherweise!

Run will ich auch zu Bette gehn Mit all' der Lageswonne Und morgen wieder früh aufstehn Mit dem Bogel der Sonne. Die Sonne sant, es flammt der Best, Der Bogel zwischert leis im Rest, Leise zu Gottes Preise, Dant, Dant sur Trant und Speise; Herz, danke du gleicherweise!

# Onte Hacht.

Bon Gelbel. Dedichte. 5. Mufl. Perlin 1846. S. 255. — 39. Aufl. 1855. S. 202. — 58. Aufl. Stuttg. 1865. S. 258. — 66. Aufl. 1869. S. 242.

Schon fangt es an zu dammern, Der Mond als hirt erwacht Und singt den Wolfenlammern Gin Lied zur guten Nacht; Und wie er singt so leise, Da dringt vom Sternenkreise Der Schall ins Ohr mir sacht. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schal, Die Liebe Gottes bedt euch zu Allberall.

Run suchen in den Zweigen Ihr Rest die Bögelein, Die Hall und Blumen neigen Das haupt im Mondenschein, Und selbst des Mühlrads Wellen Laßen das wilde Schwellen Und schlummern murmelnd ein. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schal, Die Liebe Gottes bedt euch zu Alüberacı.

Bon Thur zu Thure wallet Der Traum, ein lieber Gast, Das harsenspiel verhallet Im staden ichläst ber Ferge, Die hirten auf bem Berge Salten ums Feuer Raft. Schlafet in Ruh, ichlafet in Ruh! Borüber ber Tag und fein Schall, Die Liebe Gottes bedt euch zu Müberall.

Und wie nun alle Kerzen Berloschen durch die Nacht, Da schweigen auch die Schwerzen, Die Sonn' und Tag gebracht; Lind sausch die Sppressen, Sin seliges Bergesen Durchweht die Lüste sacht. Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh! Borüber der Tag und sein Schal, Die Liebe Gottes bedt euch zu

Gute Racht benn, all' ihr Müben, Ihr Lieben nah und fern!
Run ruh' auch ich in Freiben,
Dis glänzt ber Morgenstern.
Die Nachtigall alleine
Singt noch im Mondenscheine
Und lobet Gott ben Herrn.
Schlafet in Ruh, schlafet in Ruh!
Borüber ber Tag und sein Schall,
Die Liebe Gottes bedt euch zu
Allüberall.

#### Abendfeier.

Bon Spitta. Bfalter und harfe. Bb. L 18. Auft. Leipzig 1854. S. 98. - 30. Auft. 1866. S. 98. - 31. Auft. 1869. S 98.

Wie ist ber Abend so traulich, Wie lächelnd ber Tag verschieb, Wie singen so herzlich erbaulich Die Bögel ihr Abendlieb!

Die Blumen mußen wohl schweigen, Rein Ton ist Blumen beschert, Doch stille Beter, neigen Sie alle bas haupt zur Erb'. Wohin ich gehe und schaue, Ift Abenbanbacht. Im Strom Spiegelt fich auch ber blaue, Prachtige himmelsbom.

Und alles betet lebendig Um eine selige Ruh, Und alles mahnt mich inständig: 'O Menschenkind, bete auch du!'

# Friede.

Bon Gull. Sarfe und Lever. Sannover 1854. G. 68. - Dier mit b. Miftept. verglichen.

Es wirb schon bunkel braußen, Kein Bogel rührt sich mehr, Rur serne hör' ich brausen Den Rühsbach übers Wehr.

Still kommt ber Mond gegangen Und spiegelt sich im Teich, Und mir umfließt die Wangen Die Nachtluft mild und weich. Wie so von Ruh umfangen Die weite Welt ich seh', Da schweigt all mein Berlangen, Und schwindet all mein Weh. Bom Lärm bes Tags geschieden, Bergeß' ich Roth und Bein; Im Herzen tiesen Frieden,

So folaf' ich felig ein.

#### Abendlied.

Bon Arnbt. Gebichte. Leipzig 1840. G. 547. - 2. Muff. 1843. G. 595.

Der Tag ift nun vergangen, Und buntel schaft die Welt, Die hellen Sterne prangen Am blauen himmelszelt; Aur in den grunen Zweigen Singt noch die Rachtigall, Im weiten tiesen Schweigen Der einzige Lebensichall.

3ch aber, Bater, stehe
In meiner Hutentschut
Und ichau' hinauf zur höhe
Und ichau' hinauf zu dir;
Wie gerne möcht' ich klingen
Als helle Rachtigall,
Dir Lob und Dant zu bringen
Mit tiesem Schmerzenichall!

3a, mit bem Schall ber Schmerzen; Denn geht bie Nacht herauf, So springt in meinem Derzen Gin Quell ber Thranen auf, Der Thranen und ber Alagen: Dun Bater, weißt es best, Was fingen nicht und sagen, Was singen nicht precen läßt.

Du fennest meinen Kummer, Der auf gen himmel blidt, Wenn für ben süßen Schlummer Die ganze Welt sich schick, Womit so schwer beladen Mein herz nach oben ichaut, Nach jenem Born ber Gnaben, Der Labsal nieberthaut.

Ja, beine suße Liebe Die troftet mir ben Schmerg, Ja, beine suße Liebe Die fillet mir bas herg, Die lost in heißen Thranen Das Sis bes Bujens auf Und ftellet Sinn und Sehnen Jum hoben Sternensauf.

O laß mich ewig schauen Im fillen Kinbersinn Zu jenen guldbnen Auen, Woher ich tommen bin! O richte Herz und Sinne, Mein Bater, für und für Zu beiner füßen Minne, Zu beiner füßen Minne,

So mag ich froh mich legen Run mit ber Belt gur Rub, Mein Amen und mein Gegen, Mein Bachter bas bift bu;

So mag in beinem Frieden 3d froblich ichlafen ein, Dort oben und hienieben, Im Schlaf und Wachen bein.

### Ein geiftlich Abendlied.

Bon Rinfel. Bebichte 3. Muff. Stuttgart und Tubingen 1851. G. 237. - 5. Muff. 1857.

Es ift fo ftill geworben, Berraufcht bes Abends Behn, Run bort man allerorten Der Engel Fuße gehn. Rings in bie Thale fentet Sich Finfternis mit Dacht -Wirf ab, Berg, mas bich franket Und mas bir bange macht!

Es ruht bie Welt im Schweigen, Ihr Tofen ift vorbei, Stumm ihrer Freude Reigen Und ftumm ihr Schmerzensichrei. Bat Rofen fie geschenket, Hat Dornen fic gebracht — Wirf ab, Berg, mas bich frantet Und mas bir bange macht!

Und haft bu beut gefehlet, D ichaue nicht gurud; Empfinde bich befeelet Bon freier Gnabe Glud. Much bes Berirrten bentet Der hirt auf hoher Bacht -Wirf ab, Herz, was bich franket Und mas bir bange macht! Run ftehn im Simmeletreife

Die Stern' in Majeftat; In gleichem, feftem Gleife Der golbne Bagen geht. Und gleich ben Sternen lentet Er beinen Weg burch Racht -Wirf ab, Berg, mas bich franket Und mas bir bange macht!

#### Am Abend.

Pfalter und harfe. Bb. I. 19. Auff. Leipzig 1856. G. 96. - 30. Auft. 1806. G. 96. - 31. Auft. 1809. G. 96. Berr, bes Tages Mühen und Beichwerben Machteft bu burch beine Rabe leicht; Bleib bei mir, ba es will Abend werben, Bleib bei mir, ba fich ber Tag geneigt! Bie am Tag bu ftartenb bei mir weilteft, D fo tritt am Abend auch herzu; Die bu meine Duh und Arbeit theilteft, D fo theile fegnenb meine Ruh!

Sieh, es braut mir jest tein laft'ger Storer, In bem Stubchen bin ich gang allein, Rann jest ungeftort bein ftiller Borer Und bein aufmertfamer Schuler fein. Sprich bu felbft mir einen Abendfegen, Denn bein Segenswort bat Segenstraft, Ift ein milber, fühler Abenbregen Für bas Berg, von Tagesmuh erichlafft.

Ich, wie ohne bich, o herr, ber Abend Mich fo talt und unbefriedigt lagt! Doch burch bich ift er fo fuß, fo labend, Ift ein Feierabend, ift ein Fest; Boll von fegensreicher Bergenslabe, Wird mir bann erft abendlich ju Duth, Benn ich bich am Tagesenbe habe, Dann ift mit bem Ende alles gut.

Romm benn nach bes Tages lautem Leben, Romm, bu reicher Gaft, tehr bei mir ein, Beil ju fpenben, Schulben gu vergeben, Rube, Fried' und Freude gu verleihn. Des vergang'nen Tages Bunben, Schmerzen Beile, lindre und verbanne bu Und laß mich julett an beinem Bergen Finben eine fanfte, nacht'ge Rub.

### Schlaf ein, mein gerg.

Schlaf ein, mein Berg, in Frieden! Den muben Augenliben Der Blumen bat gebracht

Bof. Bebichte. Bb. VI, Erlangen 1838. G. 378. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. Erquidungsthau bie Racht. Schlaf ein, mein Berg, in Frieden! Das Leben ichlaft bienieben,

Der Mond in ftiller Bracht, Ein Auge Gottes, macht.

Schlaf ein, mein Berg, in Frieden, Bon Furcht und Graun geschieden! Der Welten hot bebacht, Rimmt auch ein Berg in Acht. Schlaf ein, mein Berg, in Frieden, Bon bösem Traum gemieden, Gestärkt von Glaubensmacht, Bon Hossnung angelacht.

Schlaf ein, mein Herz, in Frieden! Und wenn dir ift beschieden Der Tod hier in der Nacht, So bist bu dort erwacht.

# Ermuthigung.

Don Sturm.
Orbichte. Leibig 1850. S. 95. — 2. Auft. 1894. S. 87. — 3. Auft. 1862. S. 87.
Rannst du gleich der Sonne nicht Froh ein müder Wandersmann

Mannt du greig der Sonne nigt Tausenden den Pfalo erhellen, Willst du deshalb scheu dein Licht Einem Scheffel unterstellen? Sieh, dieß Lämpchen, bessen Schein Kaum erheilt dein Kämmerlein, hat vielleicht schon dann und wann Froh ein müber Wanbersmann, Der ben rechten Pfab verloren, Sich jum Leitstern ausertoren. Drum verberge nicht bein Licht! Leuchten ift auch bein Beruf, Wenn dich auch als Sonne nicht Gott in seiner Welt erschuf.

## Prüfung am Abend.

Ben Anapp. Gebichte, Ausmahl. Stuttgart und Tubingen 1854. S. 33. — Bergl. Lieberschat Rr. 2854.

Jum andern Leben wall' ich hin; — Ift's auch jum ew'gen Leben? Dah, wenn ich einst gestorben bin, Mich Engel sanst umschweben Und mich ju Gottes Heilightum Auf ihren goldnen Schwingen Freudig bringen,
Dort meines Mittlers Ruhm In Swigleit zu singen? —

Den himmel fullt so hehr und mild Die Racht mit tausend Sternen; Sieh von der Ewigkeit ein Bild und ihren lichten Fernen! Ach, dort ist wohl ein großes Feld Fur tausend Seligleiten! Wer tann deuten, Was Gott nach dieser Welt

Den Seinen mag bereiten?

Ja, meine Seele tann bich nicht, Du höchftes Gut, ermeßen;
Und boch wirst du im Tageslicht
So oft von ihr vergesen;
Bie vor der Wolf' ein Stern erblaßt,
Berhallt der Welf Getümmel
Und seitler Sorgen Last
Den hellen Wick zum himmel.
Und offen steht er immerdar;

Diel fternenhelle Rachte,

1856 C. 33. — Bergl. Lieberschaf Ar. 2854 Biel Lage winten mild und klar Dem irbischen Geschlechte, hinauf zu schaun, hinauf zu gehn Und eilig, ohne Säumen, Ohne Träumen, Sich hätten zu ersehn In jenen ew gen Räumen.

D nicht jur Erbe fieh hinab, Wenn himmel bich umgeben !
Die Erbe giebt bir nur ein Grab, Der himmel bir bas Leben.
Bon bort bift bu, mein Geift, entstammt, Und bortbin follft bu tehren, Dich verklaren:
Drum hat ein Chriftusamt
Der große herr ber Ehren.

Wer sich jur großen Schar gesellt, Kommt nicht ju seinen Deerben; Der heiland war nicht von der Welt Und wird es nimmer werden. — hier stehe still und schau hinein In beines Dergens Tiefe, Dent und prufe:
Bo wurd' ich heute sein, Wenn er zum Tod mich riefe?

hab' ich gehöret, als er rief Und mich vom Schlaf erweckte? Blieb ich getreu, wenn oft so tief Mein herz sein Lieben schmedte? — Schau, diese Rechenschaft im Licht Gieb ihm vor seinem Throne, Deck und schone Dein altes Leben nicht, Sonst geht es um die Krone.

Dem Glauben glanzt die Krone nur! Gut isi's, die zu erlangen Unt, wenn die Welt zur Hölle suhr, Bor Gottes Stuhl zu prangen. Gebenke dran: durch Christi Tod Aus Sünd' und Angst gerißen Sich zu wißen, Giebt in ber letten Roth Ein fanftes Sterbefiffen! e neget,

Gebenke bran, bamit die Zeit Richt spurlos bir enteile, Damit dich für die Ewigkeit Dein Mittler start' und heile. Mit ihm gelebt, ift wohl gelebt! Das wird in kurzem broben Sich erproben, Wenn man den Leib begräbt Und sich der Beist erhoben.

#### An Gott

als fie bei hellem Monbichein erwachte.

Bon Luife Rarfd. Gedichte. Berlin 1764. G. 3.

Wenn ich erwache, bent' ich bein, Du Gott, ber Tag und Nacht entscheibet Und in der Nacht mit Sonnenschein Den sinstern Mond bekleibet.

Er leuchtet toniglich baber, Aus hoher ungemeßner Ferne, Und ungezählt, wie Sand am Meer, Stehn um ihn her die Sterne.

Welch eine Pracht verbreitet fich! Die Dunkelheit, geschmudt mit Lichte, Sieht auf uns nieder, nennet bich Mit Glanz im Angesichte.

Du Sonnenschöpfer, wie so groß Bist bu im tleinsten Stern bort oben! Wie unaussprechlich namenlos! Die Morgensterne loben

Dich mit einander, in ein Chor Geschloßen, wie zu jener Stunde, Da aus bem Chaos tief hervor Ein Wort aus beinem Munde

Allmachtig biefe Welten rief, Am Firmament herum gefebet. Du sprachst, bas Rab ber Dinge lief Und läuft noch unverleget.

Noch voller Jugend glanzen fie, Da schon Jahrtausenbe vergangen! Der Zeiten Wechsel raubet nie Das Licht von ihren Wangen.

hier aber unter ihrem Blid Bergeht, verfliegt, veraltet alles. Dem Aronenpomp, dem Aronenglud Droht eine Zeit des Falles!

Der Menich verblüht wie prachtig Gras, Sein Ansehn wird ber Zeit zum Raube. Der Weise, der in Sternen las, Liegt schon gestreckt im Staube!

Ich lese, großer Schöpfer, bich Des Nachts in Buchern, aufgeschlagen Bon beiner Hanb. D lehre mich Nach beinem Lichte fragen!

Sei meiner Seele Marbeit, bu Regierer ber entstandnen Sterne! Und blide meinem herzen zu, Daß ich bich tennen lerne!

## Mitternacht. \*)

Gel. Gedicht. Be. V. Erlangen 1838. S. 313. — Wuff. 1860. S. 396. — 15. Auff. 1868 S. 13. Um Mitternacht Hum Mitternacht Hub aufgeblicht zum himmel; Hein Stern vom Sterngewimmel Hub aufgebacht Hub aufgeblicht zum himmel; Ses hat lein Lichtgebanken Hub Mitternacht. Ses hat lein Lichtgebanken Mir Troff gebracht Um Mitternacht.

\*) Bar bem Dichter eins ber liebften unter feinen Liebern.

Um Mitternacht Rahm ich in Acht Die Schlage meines Bergens; Ein einz'ger Buls bes Schmerzens Bar angefacht Um Mitternacht. Um Mitternacht Rampft' ich bie Schlacht,

D Menschheit, beiner Leiben;

Nicht konnt' ich fie entscheiben Mit meiner Dacht Um Mitternacht. Um Mitternacht Sab' ich bie Dacht In beine Sand gegeben: herr über Tob und Leben, Du haltft bie Bacht Um Mitternacht.

#### Der Wächter.

Bon Gichenborff. Betlin 1837, S. 367. - 3. Muf 3. Muft. Berlin 1850, 6. 344.

Rachtlich macht ber Berr bie Runb', Sucht bie Geinen unverbroßen, Aber überall verichloßen Trifft er Thur und Bergensgrund, Und er wendet fich voll Trauer: Riemand ift, der mit mir wacht. -Rur ber Balb vernimmt's mit Schauer, Raufchet fromm bie gange Racht.

Balbwarts burch bie Ginfamteit Bort' ich über Thal und Rluften Gloden in ben ftillen Cuften, Wie aus fernem Morgen weit -An die Thore will ich ichlagen, Un Balaft und Gutten: Auf! Flammend icon bie Gipfel ragen, Bachet auf, macht auf, macht auf!

## Beilig ift der Schlaf.

Bon hammer. Chau um bich und Schau in bich 2. Aufl. Leibzig 1653. S. 116. — Pergl. 15. Aufl. 1866. S. 115. — 18. Aufl. 1870. Siehft bu ben Schlaf auf einem Augenlibe, D, ftor ihn nicht! benn beilig ift ber Friede, Dit bem er eine Menschenbruft begnabet; D, ftor ibn nicht, wenn beinen Teind er auch Umweht mit feinem fanften Balfamhauch, In des Bergegens Munderquell ihn badet! Um Frieden für die Seele ohne Rub.

Achtsamen Bergens hemme beine Schritte! Bericheuch mich nicht!' mit biefer frommen Bitte Spricht jeber Athemaug bes Schlafs bich an. Leis auf ben Beben ichleich an ihm vorüber, trüber,

Sich neibisch moge feinem Frieden nahn.

Bei jebem Schlafe balt ein Engel Bacht, Der legt ben Finger auf bie Lippen facht Und mintet ichweigend bir: 'Sei ftille!' ju; Much felbft bei bem entichlafnen Diffethater Bacht er, ein ernft verfohnungsvoller Beter,

Ja, beilig ift ber Schlaf, wie bie Ratur, Die bas geheime Bachsthum auf ber Flur, Das leife webt im Blatt und in ber Blute; So ift auch er ein ftill geheimes Beben, Und wunich ihm, daß tein Traum, tein banger, Und teine Baff' ift ihm zum Schutz gegeben, hegft bu vor ihm nicht Ehrfurcht im Gemuthe!

## Wiegenlied.

Bon Rudert. Gef. Gebichte. Bb. III. 2. Aufl. Erlangen 1839. G. 146. - Ausw. 13, Mufi. Frankf. 1864. I, 41.

In ber Biege lag ber Anabe, Bon bes Schlummers Duft umfreist, Und mit ausgeftredtem Stabe Bog fich bruberhin ein Beift.

Die bes Unbewußtseins Friede Auf bem Augenlib ihm liegt, Grußt mit ernftem Biegenliebe Ihn ber ftrenge Beift und wiegt :

Schlafe bu! nicht beine Bahlen Saben, fonbern bein Beichid, Bu bes Lebens Luft und Qualen Aufgeschloßen beinen Blid.

Schlafe bu! nicht beine Bahlen, Sonbern bein Beschide hat Durch bes Lebens Luft und Qualen Dir bezeichnet beinen Bfab.

'Bie hier meinen Stab ich strede, Zeichn' ich bir bie Bahnen vor, Die bu von ber Wiegenbede Gehest zu bes Grabes Thor.

Bier mit andern, hier alleine, Sier verirrt, hier grad, hier schief, bier auf hohn im Sonnenscheine, bier burch Racht in Kluften tief.

Dich ein Stein, um bran zu ftoßen; Dich zu tublen, hier ein Born; hier fur beine Stirne Rosen, hier fur beinen Fuß ein Dorn.

Gier an beinem Wege ftebenb, Bielenb mit bem Pfeil, ein Schmerg; hier ein Glud vorübergebenb, Das mit Sehnsucht greift ans herz.

Bier am Abgrund, überm Stege, Der nicht bricht, weil er nicht foll,

Schwantit bu; hier am Scheibewege Stehft bu ftill enticheibungsvoll.

'Aber ob du lange wählest, Schon bestimmt ist beine Wahl; Und ob du die Gründe zählest, Auch bedingt ist ihre Zahl.

'Tausend ftrenge Sande greisen Rach der beinen, baß fie muß; Tausend unsichtbare Schleifen Ziehen beinen freien Fuß.

'Angewiesen find die Ziele, Zugemeßen jede Rast, Und gemeßen auch, wie viele Schritte du zur letzten haft.

'So gefreugt find beine Bahnen, So umschnurt bein Lebenslauf; So in beiner Zukunft Uhnen Bache bu mit Weinen auf.'

#### Einem Anaben.

Bebichte 2. Muff. Stuttgart und Tubingen 1834. S. 22?. - 19. Mufl. 1846. I, 220.

Was trauerst bu, mein schöner Junge? Du Armer, sprich, was weinst bu so? Daß treulos bir im raschen Schwunge Dein liebes Bögelein entsloß?

Du blidest balb in beiner Trauer hinüber bort nach jenem Baum, Balb wieber nach bem leeren Bauer Blidst bu in beinem Kindestraum.

Du legst so schlaff die kleinen Sande An beines Lieblings obes Haus Und prüsest rings die Sproßenwände Und stagst: 'Wie kam er nur hinaus?'

Un jenem Baume hörst bu fingen Den Fernen, ben bein herz verlor, Und unaushaltsam eilig bringen Die heißen Thranen bir hervor. Bieb Ucht, gieb Acht, o lieber Anabe, Daß du nicht dastehst trauernd einst Und um die beste, schönste Habe Des Menschelebens bitter weinst!

Daß bu bie Hand, bie fturmerprobte, Richt legft, ein Mann, an beine Bruft, Darin so mancher Schmerz bir tobte, Dir faufelte so manche Luft;

Daß du die hand mit wildem Krampfe Richt drückeft deinem Busen ein, Aus dem die Unschuld dir im Kampfe Entstoh, das scheue Bögelein.

Dann hörst bu flustern ihre leifen Gesange aus ber Ferne ber, Reigst bin bich nach ben suben Beisen; Das Boglein aber tehrt nicht mehr!

### Der Postillon.

Bon Lenau. Bebichte 2. Aufl. Siutigart und Tubingen 1834. C. 192. - 9. Mufl. 1846. 1, 192.

Lieblich war die Maiennacht, Silberwölllein flogen, Ob der holden Frühlingspracht Freudig hingezogen.

Schlummernd lagen Wies und hain, Jeber Bfab verlaßen; Riemand als ber Monbenschein Wachte auf ben Straßen. Leise nur bas Luftchen sprach, Und es zog gelinder Durch bas stille Schlafgemach All' ber Frühlingstinder.

heimlich nur bas Bachlein ichlich, Denn ber Blüten Traume Dusteten gar wonniglich Durch bie stillen Raume.

Rauber mar mein Boftillon, Ließ bie Beifel fnallen, Uber Berg und Thal bavon Friich fein Born erschallen.

Und von flinten Roffen vier Scholl ber Sufe Schlagen, Die burche blühenbe Revier Trabten mit Behagen.

Bald und Flur im Schnellen Bug Raum gegrüßt - gemieben; Und vorbei, wie Traumesflug, Schwand ber Dorfer Grieben.

Mitten in bem Maienglud Lag ein Rirchhof innen, Der ben raichen Wanderblid hielt zu ernftem Ginnen.

hingelehnt an Bergesrand Bar die bleiche Dauer, Und bas Rreuzbild Gottes ftanb boch, in ftummer Trauer.

Schwager ritt auf feiner Bahn Stiller jest und truber; Und bie Roffe bielt er an, Sah jum Rreug binüber :

Salten muß bier Rof und Rad, Mag's euch nicht gefährben: Drüben liegt mein Ramerab In ber fühlen Erben !

'Ein gar berglieber Befell! Berr, 's ift ewig Schabe! Reiner blies bas forn fo hell Wie mein Ramerabe.

Dier ich immer halten muß, Dem bort unterm Rafen Bum getreuen Brubergruß Sein Leiblied gu blafen!'

Und dem Rirchhof fandt' er gu Frohe Banberfange, Daß es in bie Grabesruh Seinem Bruber brange.

Und bes Bornes heller Ton Rlang vom Berge miber, Db ber tobte Boftillon Stimmt in feine Lieber. -

Beiter gieng's burch Felb und bag Mit verhangtem Bugel; Lang' mir noch im Ohre lag Jener Rlang vom Sugel.

#### Der Jubelpoftillon.

Rach einer mabren Beichichte von Sturm. Liebergabe. gur bas baus. Leipzig 1862. 6 155.

"Ans Fenfter! fcnell, Ramrab! ba find Und gebt mir bas Beleit noch bis ans Thor!" fie icon :

Borft bu, wie jubelnd ihre Borner flingen ? heut bift bu funfzig Jahre Boftillon; Sie tommen, bir ein filbern Born gu bringen ; Sieh nur, wie's funtelnd bligt im Sonnenfchein !

Die Thur weit auf! - ba treten fie herein.'

Der Alte weiß nicht recht, wie ihm geschieht, Er fteht ein Beilchen wie ein Rind befangen, Und eine belle Freudenthrane flieht Ihm beimlich über bie gefurchten Bangen; Dann nidt er, nimmt bas born und pruft ben Ton

Und blast bas Lied 'vom jungen Poftillon.' Belost ift nun ber Bann; man ichergt und lacht,

Die Pfeifen bampfen, und die Blafer flingen; Sie merten's taum, wie leife icon bie Racht Bom himmel ichwebt auf ihren dunkeln Gie jagen icheu binab ben fteilen bugel; Schwingen.

Da ruft ber Greis: 'Run fahrt ben Bagen por

Befagt, gethan. Er ichwingt fich auf ben Thron,

Und fie geleiten ihn noch burch bie Stragen; Ihn freut bes hornes glodenreiner Ton, Und unermublich bort bie Stadt ihn blafen. Sie find am Thor. 'Gut' Racht! ber Wind weht talt!'

Sie ftehn und laufden, bis fein Born verhallt. Und bichter, immer bichter hat bie Racht Mit ihrem bunteln Schleier ihn umzogen; Der Bagen rollt babin in voller Dacht, Dumpf braufen neben ihm ber Saale Wogen; Ihn tummert's nicht, er benft nur an fein Blud Und ubt auf feinem forn ein neues Stud.

Da hemmt ein heller Blit ber Roffe Lauf, Sie baumen fich; ber Alte ftrafft bie Bugel; Gin Geitensprung, - und nichts bemmt ihren Lauf,

Gin jaber Sturg, - boch fprist bie Blut

empor;

Ein banger Schrei, — bann Stille wie zuvor. Als wollt' er's retten vor den gier'gen Bogen; Um anbern Morgen haben fie jum Strand Sie bliefen ihm bamit noch übers Grab Mus tiefer Flut ben tobten Breis gezogen; Und fentten's bann mit feinem Sarg binab. Er hielt noch fest fein filbern born umfpannt,

## Bigennerleben.

Bedichte 5. Aufl. Berlin 1846. S. 5. - 39. Aufl. 1855. S. 4. - 59. Aufl. Stuttg. 1865. S. 5. - 66. Aufl. 1869. C. 5. Im Schatten bes Walbes, im Buchengezweig, Und magische Sprüche für Roth und Gesahr Da regt fich's und raschelt's und fluftert Berfundet bie Alte ber horchenden Schar.

augleich :

Um bunte Gestalten, um Laub und Gestein. Seiß lodt bie Guitarre, Die 3mbel erflingt, Das ift ber Bigeuner bewegliche Schar Mit bligendem Aug' und mit wallendem Saar,

Befaugt an bes Riles geheiligter Flut, Bebraunt von Sispaniens füblicher Glut.

Da lagern die Manner, verwildert und fühn, Da fauern die Beiber und ruften bas Dahl Und fullen geschäftig ben alten Botal.

Schwarzäugige Madchen beginnenden Tang, Es fladern die Flammen, es gaufelt ber Schein Da sprühen die Fadeln in rothlichem Glang, Die wilder und wilder ber Reigen fich ichlingt.

Dann ruhn fie, ermubet vom nachtlichen Reihn,

Es raufden die Buchen in Schlummer fie ein, Ums lobernde Feuer im schwellenden Grün, Und die aus der glucklichen Seimat verbannt, Sie ichauen im Traume bas fubliche Land.

Doch wie nun im Often ber Morgen erwacht, Berlofchen bie iconen Bebilbe ber Racht; Und Sagen und Lieder ertonen im Rund, Laut scharret das Maulthier beim Tagesbeginn, Wie Spaniens Garten so blubend und bunt, Fort ziehn die Gestalten. — Wer sagt bir, mobin?

## Bigennerlied.

Bon Bobenftebt. Bebichte 2. Hufl. Bremen 1853. G. 143.

Dir find arm; ber Balb, bas Felb Sind uns Baus und Speicher; Doch fo gludlich in ber Welt Lebt wie wir tein Reicher! Die bie Bater, frohgemuth Leben mir und fterben ; Für ein echt Bigeunerblut Biebt es fein Berberben!

Bei, Bigeuner! Bei, Bigeuner! Bochgemuth und heiter Fangen mir ju leben an, Leben wir immer meiter! Bas uns Glud und Unglud beut, Macht uns feine Gorgen; Giebt es nichts zu egen beut, Warten wir bis morgen! Dafür auch verbringen wir Richt ben Tag wie Stlaven; Immer luftig, fingen wir, Tangen, egen, ichlafen!

> Bei, Bigeuner! Bei, Bigeuner! bochgemuth und beiter Fangen wir zu leben an, Leben mir immer weiter!

Auf ber Erbe ichlafen mir, Soch ber himmel bedt uns; Mond und Stern macht uns Quartier, Conn' und Lerche medt uns! Db auch Froft und Winter broht: Anistert rings bas Feuer, Bat's im Balbe feine Roth, Bo bas Soly nicht theuer!

Bei, Bigeuner! Bei, Bigeuner! Sochgemuth und beiter Fangen wir zu leben an, Leben wir immer weiter! Luftig burch bas Leben fo Singen wir und manbern, Alle Tage frijch und frob, Ginen wie ben anbern. Em'ger Fefttag ift uns bier, Bechfelvoll in Reuheit; Und für nichts vertaufen wir Unfre goldne Freiheit!

> Bei, Bigeuner! Bei, Bigeuner! Sochgemuth und beiter Fangen mir ju leben an, Leben wir immer weiter!

## Die drei Bigenner.

Bon Benau.

Renere Bebichte Stuttgart und Zubingen 1838. G. 76. - Bebichte 9. Aufl. 1846. II, 54.

Drei Bigeuner fant ich einmal Liegen an einer Beibe. Als mein Fuhrwert mit muber Qual Schlich burch fandige Beibe.

hielt ber eine für fich allein In ben Sanben bie Fiebel, Spielte, umglüht vom Abenbichein, Sich ein feuriges Liebel.

bielt ber zweite bie Pfeif' im Dunb, Blidte nach feinem Rauche, Froh, als ob er vom Erbenrund Richts jum Glude mehr brauche.

Und ber britte behaglich fchlief, Und fein 3mbal am Baum bieng, Uber bie Caiten ber Windhauch lief, Über fein Berg ein Traum gieng.

Un ben Rleibern trugen bie brei Löcher und bunte Fliden, Aber fie boten tropig frei Spott ben Erbengeschiden. Dreifach haben fie mir gezeigt, Wenn bas Leben uns nachtet, Wie man's verraucht, verschläft, vergeigt Und es breimal verachtet.

Rach ben Zigeunern lang' noch schaun Mußt' ich im Beiterfahren, Rach ben Befichtern buntelbraun, Den ichwarzlodigen Saaren.

#### Der Bergmann.

Bolfelieb.

Simrod: Die beutfchen Boltslieber. Frantf. a. DR. 1851. G. 413.

Gin Bergmann ift ein' eble Bier Allhier auf biefer Belt, Er bringt bas Silber und Gold herfür, Die es bem Ronig gefällt. Dit Schlagel und mit Gifen, Damit mußen wir es meifen. Es fonnte nicht geben, Die Welt nicht befteben, Benn's feine Bergleut' mar'n;

Slud auf! es tommt alles vom Bergmann ber. Wenn's teine Bergleut' war'n; Der Ronig, ber tonnte teine Rrone nicht Die Bang' und auch bas Gifen,

tragen, Benn's feine Bergleut' mar'n, Er tonnte nicht fahren 3m filbernen Bagen, Benn's feine Bergleut' mar'n. Silber, Golb und Ebelftein Das murb' in feiner Rron nicht fein; Man fonnte nicht gieren, Reine Ritterschaft führen, Wenn's feine Bergleut' war'n. Blud auf! es tommt alles vom Bergmann ber.

Der Bimmermann fonnte feine Saufer nicht bauen, Benn's teine Bergleut' mar'n;

Das Beil und auch bas Binteleifen,

Das muß bem Zimmermann ben rechten Weg meifen.

Es fonnte nicht geben, Die Welt nicht befteben, Benn's feine Bergleut' mar'n. Glud auf! es tommt alles vom Bergmann

Der Sufichmieb tonnte feine Pferbe be-

fclagen, Damit muß er's beweifen; Es tonnte nicht geben, Die Welt nicht befteben, Benn's feine Bergleut' mar'n. Blud auf! es fommt alles vom Bergmann ber. Der Schneiber tonnte feine Rleiber nicht machen,

Wenn's feine Bergleut' mar'n. Die Nabel, bie Scher', bas Bugeleifen, Das muß bem Schneiber ben rechten Beg meifen.

Es fonnte nicht geben, Die Belt nicht befteben, Benn's feine Bergleut' mar'n. Glud auf! es tommt alles vom Bergmann ber.

#### Der Bauernftand.

Bon Schentenborf. Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1915. C. 75. - Cammtl. Gebichte 3. Aufl. 1962.

D Bauernstand, o Bauernstand, Du liebster mir von allen, Zum Erbtheil ist- ein freies Land Dir herrlich zugesallen.

Die hoffahrt zehrt, ein bofer Wurm, Ein Roft, an Ritterschilben; Zerfallen find im Zeitenfturm Die reichen Burgergilben.

Du aber baust ein sestes haus, Die schöne grüne Erbe, Und streuest goldnen Samen aus Ohn' Argwohn und Gefährde.

haft Gottesluft und Gottesstrahl, Um eilig zu genesen, Wenn sich in beine hurd' einmal Geschlichen frembes Wesen.

Was unfre blobe Welt nicht kennt Mit ihrem eitlen Treiben, Wovon im alten Testament Die heil'gen Männer schreiben, —

Das soll noch oft wie Morgenwind Um meinen Busen wehen, Das hab' ich wohl an manchem Kind Im stillen Thal gesehen:

Die Demuth und die Dienstbarteit Der Schönheit und der Starte, Die Ginfalt, die sich findlich freut Un jedem Gotteswerte;

Des Jünglings frühe Tüchtigkeit In murbigen Geschäften, Der alten Manner Trefflichkeit, Bescheiben in ben Araften. Wohl manches Zeichen, manchen Bink Kann man da draußen sehen, Wovon wir in dem Mauernring Die Halfte nicht verstehen.

Bom Bauernstand, von unten aus Soll sich bas neue Leben In Abels Schloß und Burgers haus Ein frischer Quell erheben.

Doch eines, lieber altster Stand, Kann größres Lob bir schaffen: Rie mußig hangen an ber Band Laß beine Bauernwaffen.

Der scharfe Speer, bas gute Schwert Muß öfter bich begleiten, Um frohlich für Geseh und herb Und für bas heil zu ftreiten.

Bieh frohlich, wenn erichallt bas horn, Gin Sturm auf allen Begen, Und wirf ein heißes blaues Korn Dem Rauber fuhn entgegen.

Die Siegessaat, die Freiheitssaat, Wie herrlich wird fie sprießen! Du Bauer sollst für solche That Die Ernten selbst genießen.

Der Arm, ber harte Erbe grabt Und Stiere weiß zu zwingen, Kann wohl, vom helbengeist belebt, Mit jebem Feinbe ringen.

Du frommer freier Bauernstand, Du liebster mir von allen, Dein Erbtheil ist im beutschen Land Gar lieblich dir gesallen.

### Unterm Strohdach.

Bon Broblich. Grauenfetb 1853. II, 64. trob, Fruh und fpat

Meine Hutte bedet Stroh, Doch nicht minder bin ich froh: Blumen blühn Drob aus Moos und Rasen grün.

Und zu mir auch bringt herein Durch bas Laub der Sonnenschein, Eines Bögleins Danfgebet. Und es ist bes Menschen Los: Grüner Rasen, Blum' und Moos — Arm und Reich

Deden bald fie alle gleich.

### Landmanns Seimat.

Mus Goebete's 'Spatrofen', einem noch ungebrudten großern Bebicht.

Die Sonne lacht auf Dorf und Stadt, D felig, wer ein Platchen hat, Der Regen trauft auf Balb und Auen. Gin eignes Gartchen jum Bebauen,

Bo unterm Rußbaum, ben er pflangt, Daß feine Rron' ins Stubchen ichattet, Des Cobnes Cobnlein fpringt und tangt, Benn, ber ihn pflangte, langft beftattet! Liebling bes Glude, ber bu ben Schrein, Den beine Altermutter brachte, Sich fullen fiehft mit frifchem Lein, Der blau auf beinem Ader lachte! Das Binngeschirr an beinen Banben, Beputt von beiner Tochter Sanben, Ram mit ber Ahne blant ins Saus Und blieb, als man fie trug hinaus. Bohl ift bas Baus gebrudt und flein, Altfrantifc, manchmal aufgefrischt, Die Farb' und Tunche fturmvermischt; Doch bir gebort es, es ift bein!

Du haft im weiten Erbenrund Doch eine Scholle eignen Grund, Fur die bu forgen, hoffen, ftreben,

Für die du lagen tannft bein Leben! Ber ließ von beines Bausleins Biebel Buerft bes Rranges Banber mehn ? Bergeichnet fteht's in beiner Bibel Und ift vor langer Zeit gefchehn. Bobl acht Geschlechter nennt bas Bud, Die beine Beimatftatte trug, Und acht Geschlechtern war da Frieden In Sonnenichein und Sturm beschieben. So erbe fich bas heil'ge Wort Mit beines hauses Frieden fort Und lage beinen Stamm beftehn, Benn wir wie Laub im Bald permebn.

## Schwert und Pflug. Bon Bolfg. Dullet v. R. Bebichte. Frantf. a. DR. 1847. S. 196.

Ginft war ein Graf, fo geht bie Mar, Der fühlte, baß er fterbe; Die beiben Gobne rief er ber, Bu theilen Sab' und Erbe.

Rach einem Pflug, nach einem Schwert Rief ba ber alte Degen; Das brachten ihm die Gohne werth, Da gab er feinen Gegen:

'Rein erfter Cobn, mein ftartfter Sproß, Du follft bein Schwert behalten, Die Berge mit bem ftolgen Schloß, Und aller Ehren malten.

Doch bir, nicht minder liebes Rind, Dir fei ber Pflug gegeben : Im Thal, mo ftille Gutten find, Dort magft bu friedlich leben.'

So ftarb ber lebensmube Breis, Als er fein But vergeben; Die Cohne hielten bas Bebeiß Treu burch ihr ganges Leben.

Doch fprecht, mas marb benn aus bem Stahl, Dem Schloße und bem Rrieger? Bas ward benn aus bem stillen Thal Und aus bem ichwachen Pflüger?

D, fragt nicht nach ber Sage Riel, Guch funden rings bie Bauen: Der Berg ift muft, bas Schloß gerfiel, Das Schwert ift langft zerhauen.

Doch liegt bas Thal voll Berrlichfeit Im lichten Sonnenschimmer, Da machet und reift es weit und breit: Man ehrt ben Pflug noch immer.

### flügel! flügel!

Flügel! Flügel! um ju fliegen Uber Berg und Thal. Flügel, um mein Berg zu wiegen Auf bes Morgens Strahl. Flügel, übers Meer ju ichweben

Dit bem Morgenroth, Flügel, Flügel übers Leben, Uber Grab und Tod.

Flügel, wie die Jugend hatte, Da fie mir entflog,

Bon Rudert. Befammelte Gebichte. Bb. L. 5. Aufl. Erlangen 1840, S. 323. — Werte. Frankf. a. DR. 1868 u. 1869. (Gefürzt.) Flügel, wie bes Gludes Schatte, Der mein Berg betrog.

Flügel, nachzufliehn ben Tagen, Die vorüber find, Flügel, Freuden einzujagen, Die entflohn im Bind.

Flügel gleich ben Nachtigallen, Wenn die Rofen fliebn, Aus bem Land, wo Rebel mallen, Ihnen nachzugiehn.

Ach, von bem Berbannungsftranbe, Bo fein Rachen wintt, Flügel nach bem Beimatlanbe, Wo bie Krone blinft.

-618-

#### Pilgerlied. Bon Leutrum-Ertingen. Bebichte. hannover 1850. G. 12.

Anaben find Rohlen, Die Rohlen verglühn; Mabden find Blumen, Die Blumen verblühn. Männer find Stürme, Die Stürme verwehn; Frauen find Sterne, Die Sterne vergehn. Rohlen und Blumen Und Stürme und Stern', Duftet und braufet Und leuchtet bem Gerrn.

#### Das Lied vom Sterben.

Bon Spitta. Bon Spitta. Blaff. 28b. I. 18. Muff. Leipzig, 1854. S. 151. - 30. Muff. 1866. S. 151. - 31. Muff. 1969 S. 151.

Stimm an das Lied vom Sterben, Den ernsten Abschiedigng, Bielleicht lauft beut zu Ende Dein irb'scher Lebensgang, Und es die Sonne sinlet, Beschießes in den Lauf, Und wenn die Sonne steiget, Stehft du nicht mit ihr auf.

Es giebt nichts Ungemissers Alls Ceben, Freud' und Noth, Allein auch nichts Gewissers Als Scheiben, Sterben, Tod. Wir schein, Sterben Ber ichem Lebensschritt, Uns stirbt die Freud' im Bergen, Und unser Derg stirbt mit.

An unferm Bilgerstabe Ziehn wir bahin zum Grab, Und felbst bes Konigs Zepter Ist nur ein Bilgerstab. 1. — 30. Kuft. 1866. S. 151. — 31. Ein Pilgerkleib hat allen Die Erbe hier beschert, Wir tragen's auf der Erde Und laßen's auf der Erd'.

Seh, übersteig nur Berge Und Höhn, es steht dir frei, Dem kleinen Grabeshügel Kommst du boch nicht vorbei. Da gehst du nicht hinüber, Und ist er noch so klein; Da bleibst du mübe liegen, Da legt man dich hinein.

So sing das Lied vom Sterben, Das alte Bilgerlied, Beil beine Straße täglich Dem Grabe näher ziest. Laß dich es mild und freundlich Wie Glockenton umwehn, Es läute dir zum Sterben, Doch auch zum Auferstehn.

## Dorüber.

Bebichte. Berlin 1852. G. 23.

Borüber, wo die lichte Rose In süßen Düsten träumt und glüht, Borüber, wo im Windgesose Die volle Ähre schwantt und müht! Borüber, wo die dunkelhelle Waldsstille birgt der Liebe Rast, Borüber, wo die muntre Quelle Fortplaubert in geschwäßiger hast!
Borüber an bem bangsten Traume,
Borüber an ber frobsten Lust — —
Du rascher Fuß, daß du am Raume
So engen Grabes halten mußt!

#### Der Gottesaker.

B. D. Berg: Das Leben Gneifenau's. Bb. 1. Berlin 1864. E. 642.

Sei mir gegrußt voll beiligem Gefuble, Wenn er, entflohn bem raufchenden Gemuble Du Ort, wo gern ber ftille Denter weilt, Der Alltagswelt, betrachtend ju bir eilt. Du meiner Comeftern Schlummerftatte bu! Boll Andacht blidt mein Auge auf bich nieber, Und mich umfaufelt bob're Botteeruh.

and the

Gei mir gegrußt, bu feierlicher Tempel, Wo feinen Gott ber fromme Chrift verehrt, Bo er, burch fich ben Brudern ein Exempel Durch Seeleneinklang innig mir verwandt. Boll hoben Ernftes, fich ju begern lehrt.

Fruh ober fpat hier ausgeftreute Saat. Bohl ibm, bem Sterblichen, ber fruh icon Icht ruht und mir einft Freund und Lehrer mar.

Sier reif' ich nun nach driftlich guter That. Seid mir gegrußt, ihr friedlichen Befilde, Bo jeber Rummer, jebe Rlage ichweigt, Bo Soffnung nie im übertunchten Bilbe

Sei mir gegrüßt, du Ruhstatt meiner Brüber, Und füßen Irrthum für die Wahrheit zeigt. Sei mir gegrußt, bu Ort voll beil'gem Frieden,

Bo mander ichlummert, ben ich wohl gefannt, Der Freund mir mar burche Bilgerthal bienieben,

Sei mir gegrußt auch bu, von feinem Dloofe Sei mir gegrußt, ju jener großen Ernte Umgrunter Sugel! Rimm bie Thrane bar Um ihn, ben Gbeln, ber in beinem Schofe Sei bu mir ftete ein Ruderinnerungefpiegel

Der Lehre, bie von feinen Lippen floß, Bis auch ein Rreug auf meinem Grabeshügel Dem Wandrer fagt, mer bier bieg Leben ichloß.

### Der Dorfkirchhof.

Bon Mb. Ctober. Bebichte. Sannover 1845. G. 113.

Friedlich Dorf! nach alter Sitte Saft bu noch bein Rirchlein ftehn In bes ftillen hofes Mitte,

Bo gur Ruh bie Tobten gehn. Sonntags mallet bie Bemeine Beim Belaute ba beraus: Bwifden Rreug und Leichenfteine Rieht die Schar ins Gotteshaus.

Wird fie nicht, um Graber lentend, Schon ju tieferm Ernft geftimmt, Daß bie Geel', ihr End' bedentend, Beger Gottes Bort vernimmt?

Bill fein Rind gur Taufe tragen Dier ein Bater mohlgemuth, Sieht er erft bie Sugel ragen, Wo fo manches Rindlein ruht.

Fluftert nicht ein hauch bes Windes Mus ber Rleinen Gruft berauf: Bflege boch bes garten Rinbes, Bieh es fruh zum himmel auf!'?

Wenn beim hellen Feftgelaute Rabt bie muntre Sochzeitschar, Banbeln bie gejdmudten Braute Bwifden Bruften jum Altar.

Bor ber Jungfrau mit ber Rrone Bebt am Rreug ber Flitterfrang, Mahnt jum Ernft mit leifem Tone

Mitten burch Mufit und Tang. Aber wantt in tiefen Schmerzen Gine Schar jum Grabegrand, Dann für bie gebrochnen Bergen Bit ber Troft auch nab gur Banb.

Gleichwie fanfter ja bie Rinber Beinen in ber Mutter Schof, Co por Gottes Baus gelinder Ringen fich bie Thranen los.

Sanfter felbit bie Tobten ruben In ber Rirche But und Acht, Bleichwie Rinber in ben Truben, Bo bie trene Mutter macht. -

Dörflein! beine Rirch' umfranget Brun bes Friedhofe ernft Bebeg, Und ber Tobtenader grenget Bart an beinen Lebensweg.

Wenn in beine Feft' und Freuben Dft ein Sterbgebante bricht, So vertlart fich auch bein Leiben . In bes em'gen Glaubens Licht.

#### Die Tranerweide.

Bon Rlette. Bebichte. Berlin 1852. G. 26.

Es fteigt im frifchen Morgenwinde Die Lerche ichmetternb boch hinauf, Das Roschen ichlägt gleich einem Rinbe

Berichlafne Muglein funtelnb auf. Mit lindem Strable füßt bie Sonne Manch Blumden, bas in Thranen lacht,

Colshorn: Dagbl. Dichtermalb. 6. Muff.

Und überglangt, ein Blid ber Wonne, Den Schauer ber burchweinten Racht. Ich, nur die wehmuthsvolle Beibe

Sangt ihre Zweige tief binab Und fentt in Liebe, fentt in Leibe Sie traurig flufternb auf ein Brab!

### Die Leidtragenden.

Bon hoffmann v. %. Bebichte. Leipzig 1843. G. 182.

Sorglos haft bu bier im Flieber Deine Beimat angebaut; Frohlich mohnft bu über Grabern -Boglein, bat bir nicht gegraut?

Daden tangen, Rafer ichwirren, Bienen fummen um bein Saus,

Und bu fingft ins frifche Leben, In die neue Belt hinaus.

Rur bie Menichen bleiben traurig An bes Friedhofs Dlauer ftehn, Wollen broben nicht ben Simmel, Drunten nicht ben Frühling febn.

#### Cita mors ruit.

Bon Beibel. Gebichte 29. Aufl. Berlin 1852. S. 162. - 59. Mufl. Stuttgart 1865. S. 162. - 66. Aufl. 1869. S. 151. Der ichnellfte Reiter ift ber Tob, Er überreitet bas Morgenroth, Des Wetters rafches Bligen, Sein Roß ift fahl und ungeschirrt, Die Genne ichwirrt, ber Pfeil erflirrt Und muß im Bergen figen.

Durch Stadt und Dorf, über Berg und Thal, 3m Morgenroth, im Abendftrahl Beht's fort mit wilbem Jagen, Und wo er floh mit Ungeftum, Da ichallen die Gloden hinter ihm, Und Grabeslieder flagen.

Er tritt berein in ben Brunfpalaft, Da wird fo blaß ber ftolge Baft Und lagt von Bein und Buhle;

Er tritt jum luftigen Sochzeitsichmaus, Gin Windftog loicht bie Rergen aus, Bleich lehnt bie Braut im Stuble.

Dem Schöffen blidt er ins Beficht, Der juft bas weiße Stablein bricht, Da fintt's ihm aus ben Sanben; Gin Magdlein windet Blut' und Rlee, Er tritt heran - ihr wird fo meh -Ber mag ben Strauß vollenben!

Drum fei nicht ftolg, o Menschenfind! Du bift bem Tob wie Spreu im Bind, Und magft bu Rronen tragen. Der Sand verrinnt, die Stunde ichlagt, Und eh' ein Sauch bieß Blatt bewegt, Rann auch bie beine ichlagen.

### Die Bergftimme.

Gin Reiter burch bas Bergthal giebt 3m traurig ftillen Trab: 'Ach! zieh' ich jest wohl in ber Lieben Arm, 'Im Brab ift Rub!' Ober gieh' ich ins buntle Grab?' Die Bergftimm' Antwort gab: 'Ins bunfle Brab!'

Und weiter reitet ber Reitersmann Und feufzet ichwer bagu:

'So gieh' ich benn hin ins Grab fo fruh, - 'Im Brabe mohl!'

Buch ber Lieber 8. Aufl. Samburg 1851. S. 49. — 25. Mufl. 1865. S. 49. — 31, Mufl. 1870. S. 49. Boblan, im Grab ift Rub.'

Die Stimme fprach baju:

Dem Reitersmann eine Thrane rollt Bon ber Bange fummervoll: 'Und ift nur im Grabe bie Rube fur mid,

So ift mir im Grabe wohl, Die Stimm' ermibert hohl:

#### Sterben ift harte Bug'. Bolfflieb.

Simrod: Die b. Boltelieber. Frantfurt 1851. G. 247. - Bergl. Des Anaben Bunberborn, Beibelb. 1808. III, 10. Sterben ift ein' barte Buß'; Deiß wohl, baß ich fterben muß.

Und ein Roslein rofenroth Bflangt man mir nach meinem Tob.

Wenn ich mal geftorben bin, Do begrabt man mich bann bin? Schau nur in ben Rirchhof 'nein, Da wird noch ein Plätzchen sein!

e grai

Bachfen icone Blumlein 'raus, Beben bir ein'n iconen Straug. Ach, was hilft ein Röslein roth, Wenn es blüht nach meinem Tob!

Dort binein und nicht binaus Tragt man mich ins Grabeshaus. Bab's gefeben in ber Racht, hat's ein Traum mir fund gemacht. Auf ben Rirchhof wollt' ich gehn,

That bas Grab icon offen ftebn;

Ach, bas Grab mar icon gebaut, hab' es traurig angeschaut.

Bar mohl fieben Rlafter tief, Drinnen lag ich icon und ichlief; Mls bie Glod' hatt' ausgebraust, Giengen unfre Freund' nach Baus.

Sterben ift ein' harte Bein, Benn's zwei treue Freunde fein, Die bes Tobes Sichel scheidt; Das ift mohl bas größte Leib.

Denn mas hilft ein Blumelein, Benn es beißt: 'Ins Grab binein;' Ich, mas hilft ein Roslein roth, Wenn es blühet nach bem Tob?

## Die Mutter im Sarge.

Bon Rnapp. Gvangelifcher Lieberichat. Stuttgart und Tubingen 1887. Rr. 3431.

Eingejargt jum letten Schlummer, Blaß, im weißen Sterbefleib, Ohne Schmerzen, ohne Rummer, Seh' ich bich mit stillem Leib, Bielgetreue Mutter bu! Jeho trägt man dich zur Ruh! Schlummre fuß im fühlen Brunde Bis zur Auferftehungsftunbe!

Muge, bas mit Lieb' und Gehnen Oft bie Seinen angeblidt, -Segnend, mit viel tausend Thranen haben wir bich zugebrüdt. Rie auf biefer Erbe mehr Blidft bu gartlich auf uns ber; Doch zu Bieberfehensgrußen Birft bu heller bich erschließen.

Band, die treulich uns geleitet, Die uns nichts als Liebe gab, Freud' und Troft um uns verbreitet, Rube nun im ftillen Grab. Unermubet mar bein Gleiß, Und bein Tagewert mar beiß; Wenn die Tobten auferstehen, Bird in dir die Palme mehen!

Ebler Mund, jum Reinen, Großen Und ju Lieb' und milbem Bort Freundlich, lieblich aufgeschloßen, -Rimmer toneft bu binfort; Aber mas die Lippe fprach, Tont in unfern Bergen nach, Bis nach langer Grabesftille Balleluja bir entquille.

Berg, bas ohne Falich geichlagen, Für ben Gatten, für bas Rind, Das uns fterbend noch getragen, -D wie ruhest du so lind! Beinenb, bantenb rufen wir: Em'ger Segen folge bir ! Benn bie Grufte fich bewegen, Schlage wieder uns entgegen!

Dann wird froh die Thrane fließen, Wie fie jest in Trauer fließt; Froh mirb bich bein Rind begrußen, Das bich heut' in Thranen grußt; Dann, bann wird ber ichwere Stein Beg von beinem Grabe fein; Jefus mar im Tob bein Leben, Ewig barfft bu vor ihm schweben!

# O, haft du noch ein Mütterchen.

D, haft bu noch ein Mutterchen, So hab es lieb und halt es werth! Und wenn bir hat ber liebe Bott Gin icones Erbenglud beichert:

Bon Chriftian Robe. Der hausfreund v. hans Bachenbufen. XIII. Jahrgang, Berlin 1870. Rr. 23. C. 368. Cag's ihr, und bu bift boppelt frob, Rein Berg theilt beine Freude fo. D, haft bu noch ein Mutterchen,

So hab es lieb und halt es werth;

Und wenn bie Liebe bich betrog, Benn wilber Schmerz bein Leben zehrt Glaubst bu, baß nirgends Treue sei: Das Mutterherz bleibt ewig treu!

D, haft du noch ein Mutterchen, So halt es werth und hab es lieb! Und wenn bes Schickfals raube hand Dich weit durch alle Länder trieb, Und sandest du nicht Rast und Ruh: Ans Mutterherz mur flüchte du!

ns Mutterherz nur flüchte du! D. hast du noch ein Mütterchen, So hab es lieb und halt es werth! Reggaßest du auch bein Gebet, Das sie bereinst bich hat gelehrt? Dein Mitterchen ist boch so fromm, Drum bet auch du — o fomm, o tomm!

D, haft bu noch ein Mütterchen, So hab es lieb und halt es werth! — Und wenn es ichon gestorben ist Und ruhet still in fühler Erd' — Geh an ihr Grab und trofte dich, Und bent, sie lebt und siehet mich.

#### Lied eines Verbannten.

Gebichte. Leipzig 1843. S. 67. — 4. Ki Und wieder hatt' es mid getrieben Dahin, wo ich gewandert aus: Ich kehrte heim zu meinen Lieben, Froh trat ich ein ins Baterhaus.

Es zogen alte Alang' und Lieber Beseligend durch meine Brust. Ich war in meiner Heimat wieber, Im Reiche meiner Jugenblust.

Da wollt' ich unter Blutenbaumen Die alten ftillen Tag' erneun

Gedichte. Leipzig 1843. S. 67. — 4. Auf. Hann v. 8.

wieder hatt' es mich getrieben
wo ich gewandert aus:

Und mich wie Kinder wieder freun.

Da wollt' ich voller Sehnsucht warten, Gelehnt auf meinen Wandberstab, Dis in dem öben Friedhofsgarten Grün würbe meiner Mutter Crab. Doch nein — ich soll den Frühling sehen

Rur fern vom vaterlichen haus: Ich bin verbannt — so muß ich gehen In eine frembe Welt hinaus.

## Elegie bei dem Grabe meines Vaters.

Bon Lubwig Holte.

Bos Musenalmanach für 1779. S. 214. — Gebichte, beraush, v. Kos, 3. Aust. Königeb. u. Leipzig 1833. S. 233.

Selig alle, die im Herrn entschliesen: Schwebe, wenn der Tropfen Zeit verrinnet,

Selig alle, die im Herrn entigitefen! Selig, Bater, selig bift auch bu! Engel brachten bir ben Aranz und riefen; Und bu gienaft in Gottes Rub;

Banbelft über Millionen Sternen, Siehst bie handvoll Staub, die Erde, nicht, Schwebst im Wint durch tausend Sonnenfernen,

Schaueft Gottes Angeficht;

Siehst das Buch der Welten aufgeschlagen, Trintest durftig aus dem Lebensquell; Rachte, voll von Labyrinthen, tagen, Und dein Blick wird himmelhell.

Doch in beiner Überwinderfrone Sentst du noch den Baterblid auf mich, Betest für mich an Jehova's Throne, Und Jehova höret dich. Schwebe, wenn ber Tropfen Zeit verrinnet, Den mir Gott aus feiner Urne gab, Schwebe, wenn mein Tobesfampf beginnet, Auf mein Sterbebett herab:

Daß mir beine Balme Ruhlung webe, Ruhlung, wie von Lebensbaumen trauft; Daß ich sonder Graum die Thaler sebe,

Bo bie Auferstehung reift; Daß mit bir ich burch bie himmel schwebe,

Wonnestrahlend und beglüdt wie du, Und mit dir auf Ginem Sterne lebe Und in Gottes Schofe ruh'.

Grun' inbessen, Strauch ber Rosenblume, Deinen Purpur auf sein Grab zu ftreun; Schlumm're wie im stillen heiligthume, hingesactes Gebein!

### Bei dem Grabe meines Vaters.

36mus 1c. Wandsb. Bote. Hamburg 1775. 1 u. II, 231. — Werfe 4. Aust. Stuttgart 1834. I, 414. Friede sei um diesen Grabstein her! Sinen guten Wann begraben, Sanster Friede Gottes! Ach, sie haben Und mir war er mehr;

Traufte mir von Gegen, biefer Mann, Die ein milber Stern aus begern Belten! Und ich fann's ihm nicht vergelten, Das er mir gethan.

Er entichlief; fie gruben ihn bier ein. Leifer, fußer Troft, von Gott gegeben,

Und ein Ahnen von bem em'gen Leben Duft' um fein Bebein -

Bis ihn Jefus Chriftus, groß und behr, Freundlich wird erweden! - Ach, fie haben Ginen guten Mann begraben, Und mir war er mehr.

#### Am Grabe.

Bon Spitta. Pfalter und harfe. Bb. I. 18. Aufl. Leipzig 1854. S. 155. — 30. Mufl. 1866. S. 155. — 31. Aufl. 1869. S. 155.

Im Grabe ftehn mir ftille Und faen Thranenfaat, Des lieben Bilgers Bulle, Der ausgepilgert hat.

major an

Er ift nun angetommen, Bir pilgern noch babin, Er ift nun angenommen, Der Tod mar ihm Gewinn.

Er fcaut nun, mas mir glauben, Er hat nun, mas uns fehlt, Ihm tann ber Feind nichts rauben, Der uns versucht und qualt.

Ihn hat nun als ben Geinen Der Berr bem Leib entrudt, Und mahrend wir hier meinen, Ift er fo bod begludt. Er tragt bie Lebenstrone Und hebt bie Palm' empor Und fingt vor Gottes Throne Gin Lieb im bobern Chor. Bir armen Bilger geben

hier noch im Thal umber, Bis mir ihn wieberfeben Und felig find wie er.

#### Anf einen Grabftein.

Wenn bu auf biefem Leichenfteine

Berichlungen fieheft Sand in Sand, Das zeugt von irbischem Bereine, Der innig, aber furg, beftand,

Bon Uhland. Gedichte 5. Aufl. Stuttg. und Tab. 1831. S. 142. — 39. Aufl. 1859. S. 118. — 45. Aufl. 1863. — 54. Aufl. 1869. S 118. Es zeugt von einer Abicbiedeftunbe, Bo Band aus Sand fich ichmerglich rang, Bon einem beil'gen Geelenbunde, Bon einem himmlischen Empfang.

### Abschied.

Bon Spitta. Bon farfe. Bb. I. 19. Muff. Leipzig 1856. G. 149. — 30. Muff. 1866. G. 149. — 31. Muff. 1869. S. 149.

Bas macht ihr, baß ihr weinet Und brechet mir mein Berg? 3m herrn find wir vereinet Und bleiben's allermarts. Das Banb, bas uns verbinbet, Lost weber Beit noch Ort; Bas in bem herrn fich finbet, Das mahrt in ihm auch fort.

Dan reicht fich wohl bie Sanbe, Mle follt's gefchieben fein, Und bleibt boch ohne Enbe 3m innigften Berein. Dan fieht fich an, als fabe Dan fich zum lettenmal, Und bleibt in gleicher Rabe Dem herrn boch überall.

Man fpricht: '3ch bier, bu borten, Du giebeft, und ich bleib'!' Und ift boch allerorten Ein Blied an Ginem Leib. Man fpricht vom Scheibewege Und grußt fich einmal noch, Und geht auf Ginem Bege In gleicher Richtung boch. Bas follen wir nun weinen

Und fo gar traurig febn! Wir tennen ja ben Ginen, Mit bem wir alle gebn, In Giner but und Bflege, Beführt von Giner Sand, Auf Ginem fichern Wege Ins Gine Baterland.

Go fei benn biefe Stunbe Richt ichwerem Trennungsleib, Rein, einem neuen Bunbe Mit unferm herrn geweiht.

Wenn wir uns ihn erforen Bu unferm bochften But, Sinb wir uns nicht verloren, Bie meh auch Scheiben thut.

#### Tod der Frommen.

Bon Dad. Goebete: Elf Bacer beuticher Dichtung. Leipzig 1848. I, 335. — Bergl. Auserleiene Gebichte, berausg. pon Wilhelm Malter. Leipzig 1823. S. 123. (Bibliothet V.)

D wie felig feib ihr boch, ihr Frommen, Die ihr burch ben Tob ju Gott gekommen! Sabt bas icon, wonach wir uns erst febnen: 3hr feib entgangen Aller Roth, bie uns noch halt gefangen. Muß man boch bie wie im Rerter leben, Danur Corge, Furcht und Schreden fcmeben; Bas wir bie fennen, 3ft nur Dub und Bergeleib gu nennen. 3hr hingegen ruht in eurer Rammer,

Sicher und befreit von allem Jammer; Rein Rreug und Leiben 3ft euch binberlich in euren Freuben.

Chriftus maichet ab euch alle Thranen, Euch wird gefungen,

Bas burch feines Dhr allbie gebrungen. Ich, wer wollte benn nicht gerne fterben Und ben himmel fur bie Belt ererben? Wer wollt' bie bleiben,

Sich ben Jammer langer lagen treiben? Romm, o Chrifte, tomm, uns auszufpannen, Los uns auf und führ und balb von bannen! Bei bir, o Conne, 3ft ber frommen Seelen Freud' und Bonne.

Der Wanderer in der Sagemühle.

Bon Rerner. . Tichtungen 3. Muft. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 364. — Bebichte 5. Muft. 1854.

Dort unten in ber Duble Caf ich in fuger Ruh Und fah bem Raberfpiele Und fah ben Bagern gu.

Sah ju ber blanten Gage, Es mar mir wie ein Traum, Die bahnte lange Wege In einen Tannenbaum.

Die Tanne war wie lebend, In Trauermelobie, Durch alle Fafern bebend, Sang biefe Borte fie:

'Du fehrft gur rechten Stunde, D Banberer, hier ein; Du bift's, für ben bie Bunbe Dir bringt ins. Berg binein; Du bift's, für ben wirb merben, Wenn furz gewandert bu, Dieß bolg im Schoß ber Erben Gin Schrein gur langen Rub.' Bier Bretter fah ich fallen, Mir marb's ums Berge ichmer, Gin Bortlein wollt' ich lallen, Da gieng bas Rab nicht mehr.

#### Der Schreiner.

Bon E. Duffer. Der Burft ber Liebe. Leipzig 1842. - 2. Muft. Raffel 1854. G. 416.

Bunt geht's in meiner Bertftatt gu. 3ch fage, leime immergu; Bas ringsherum ba liegt und fteht, Umwandl' ich's: altes Sausgerath.

Das junge bolg fich oftmals fpallt, Rehm' lieber altes, bas beger halt, Es ift fein Leutebetrug babei; Der Bortheil gilt mir einerlei,

Dier fteht aus alter Beit ein Bett, Draus foneib' ich mand ein eichnes Brett; Gin Rinb, bas Bott in Schlaf gewiegt.

Der jungen Braut im Nachbarbaus Mach' ich 'nen ftarten Carg baraus.

Und wenn ich hab' ben Sarg gemacht, 3ft auch ans Beitre icon gebacht: Dann mußt bu, braune Biege, bran; Der brin lag, fpurt langft teinen Bahn. 3d fonit' ein faubres Rreug baraus,

Soll morgen abende ichon binaus Auf frifden Rafen; brunter liegt

3d hab' icon manches Kreug gemacht, Betragen manches Tag und Racht; Ber macht mir meins? mein Tobtenhaus? Run, meine Bunft ftirbt ja nicht aus.

ichwer -

Der lette Menich geftorben mar':

Wer macht ibm's Bett? bilft ibm binab? Ber fest ihm treu ein Rreug aufs Grab? Je nun, wenn's bann fein andrer ift, So wird's icon thun Berr Jefus Chrift, Benn einft - juft tommt's in Ginn mir Der wird ibm machen eine Trub', Cest ibm fein eignes Rreug bagu.

Hadowessische Todtenklage.

Berte. Stuttg. u. Tub. 1838. I, 249. - Bergl. Gebichte. Sluttg. u. Augeb. 1855. C. 227.

Ceht! ba fist er auf ber Datte, Aufrecht fitt er ba Mit bem Unftand, ben er hatte,

Als er's Licht noch fab. Doch mo ift bie Rraft ber Faufte? Bo bes Athems Sauch,

Der noch jungft jum großen Beifte Blies ber Pfeife Rauch?

2Bo die Augen, faltenhelle, Die bes Rennthiers Spur Bablten auf bes Grafes Belle, Muf bem Thau ber Flur?

Dieje Schenkel, Die bebenber Floben burch ben Schnee, Mis ber Birich, ber 3mangigenber, Ale bes Berges Reb?

Diefe Urme, bie ben Bogen Spannten ftreng und ftraff?" Seht, bas Leben ift entflogen! Seht, fie bangen ichlaff!

Bohl ihm, er ift bingegangen, Bo fein Schnee mehr ift, Do mit Dais bie Felber prangen, Der von felber fprießt,

Do mit Bogeln alle Strauche, Do ber Balb mit Bilb, Bo mit Fischen alle Teiche

Luftig find gefüllt. Mit ben Beiftern fpeist er broben, Ließ uns bier allein, Daß wir feine Thaten loben Und ihn icharren ein.

Bringet ber bie letten Baben, Stimmt bie Tobtenflag'! Alles fei mit ihm begraben, Bas ihn freuen mag!

Legt ihm unters Saupt Die Beile, Die er tapfer ichwang, Much bes Baren fette Reule, Denn ber Weg ift lang;

Much bas Deger, icharf gefdliffen, Das vom Feinbestopf Rafch mit brei geschidten Griffen Schalte haut und Schopf;

Farben auch, ben Leib gu malen, Stedt ihm in bie Sand, Daß er röthlich moge ftrahlen In ber Geelen Land.

## Bwei Barge.

Bon Rerner. Dichtungen 3. Mufl. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 321. — Gebichte 5. Mufl. 1654.

Bwei Garge einsam fteben In bes alten Domes But, Ronig Ottmar liegt in bem einen, In bem anbern ber Canger rubt.

Der Ronig faß einft machtig Soch auf ber Bater Thron, 3hm liegt bas Schwert in ber Rechten Und auf bem Baupte bie Rron'.

Doch neben bem ftolgen Ronig, Da liegt ber Ganger traut,

Dan noch in feinen Sanben Die fromme Barfe ichaut. Die Burgen rings gerfallen, Schlachtruf tont burch bas Land, Das Schwert, bas regt fich nimmer Da in bes Ronige Sanb.

Bluten und milde Lufte Weben bas Thal entlang -Des Sangers Barfe tonet In emigem Bejang.

#### Die Schönfte Blume.

Bon hoffmann v. &.

Bebichte 4. Muft. Sannover 1853. G. 213. - 6. Musg. 1864. G. 213. Es war eine arme Mutter, Die hatte brei Töchterlein, Die waren fo icon vor allen Und wollten noch ichoner fein.

Sie munichten fich, fabn fie bie Blumen Auf gruner Wiefe ftebn : 'Ach! tonnten wir boch in Rleibern

So icon wie bie Blumen gebn.' Da tam Frau Solle gegangen:

'Bas euer Berg begehrt, Das wird euch allen breien Durch meine Runft gemabrt.

'Ihr follt wie Blumen prangen Und an bem Rirchweg ftebn, Und mer bes Beges giebet, Soll euch mit Freuben febn.

'Rommt. aber bie Mutter gegangen Und pflüdt euch alle brei, Dann feib ihr, mas ihr maret, Sin ift bie Bauberei.'

Da fprach bie jungfte Tochter: '3ch lag' es gern geschehn -Darf ich als icone Blume Bu meiner Mutter auch gehn?'

'Willft bu als icone Blume Bu beiner Mutter gebn, Go fann's nur auf ein Stundchen Bur Conntagenacht gefchehn.'

Da ftanben bie Tochter als Blumen In herrlichkeit und Bracht, Daß froh brob war bie Sonne Bei Tag und ber Mond bei Racht.

Die Sommervogel flogen Und flatterten um fie ber Und flufterten einer gum anbern: 'Ach! wer fo icon boch mar'!'

Der Oftwind tam gefaufelt, Er fang es leis und laut:

Dier unter ben iconen Blumen Muß wohnen meine Braut!'

Die jungfte von ben Schweftern Bernahm taum Reb' und Sang; 3hr ward nach ihrer Mutter, Rach ber lieben Mutter fo bang.

Und um bie gwölfte Stunbe, Sonntage um Mitternacht, Da hat Frau Solle bie Tochter Bu ihrer Mutter gebracht.

Die Mutter und ihre Tochter, Sie fprachen viel und lang, Dis icon bie Morgenbamm'rung Berein burch bie Fenfter brang.

'Ach! beine beiben Schweftern Bergagen mich geschwind -D Elsbeth, meine Tochter, Du bliebft mein gutes Rinb.

D Elsbeth, meine Tochter, Sag an, was foll ich thun, Du Blume meines Bergens, Sag, wie entzaubr' ich bich nun?

Bie foll ich bich boch finden ? Bo taufend Blumen ftehn, Da tann mein trauernd Berge Umfonft nur fuchen gebn."

'Gleich mit ber Morgenfonne Romm auf bie Blumenau, Romm, meine liebe Mutter, Mich hat benett tein Thau.'

Die Mutter gieng ins Freie, Sie gieng in bie grune Au, Da fand fie eine Blume, Die hatte benest fein Thau.

Sie brudt fie an ihren Bufen, Und bin ift all ihr Schmerg: Da manbelte fich bie Blume, Froh mar bas Dlutterberg.

## Der Schutgeift.

Bon Gubow. Bb. Badernagel: Lefebuch. Stuttgart 1843. II, 134.

Roch fpat in ber herrlichen Commernacht Die staunenben Anaben berglich an Der Gottheit ernften, erhabnen Gebanten.

'Doch über bes himmels gestirntem baus Stund ber Braf auf bes Schloges Altan Bohnt, ber euch all' eure Freuden ichentt; Und wies in ber Runde ber Sternenpracht Und wer ihm vertrauet, ber hat's voraus, Daß er im Unglud bes Lieblings gebentt." Und lodte so aus der Kindheit Schranken Er sprach's - und schied - 'Schlaft wohl, ibr Lieben,

Schon ziehet brüben.' -

Im oben Flügel ber gothischen Burg, Drei Zimmer weit von ber Anaben Bemach, Blieb ber Graf bie Nacht hindurch Und febnt' und weint' ber Battin nach: 3d gab fie, mein Gott, bir mit Schmerzen, Rur meine Rinber lag meinem Bergen!'

Und horch! - ba brüben im Rammerlein Ruft's laut ben altern beim Ramen -

'Emil!' Schnell rafft er fich auf: 'Soll's ber Bater fein ?

Dber tauscht mich bes Traumes Spiel?' Er macht indes fich aus bem Bette Bum Bater, ob er gerufen hatte. -

'3d rief bich nicht! bes Schlafers Sinn Bethorte ber luftigen Traume Spiel!' Doch taum warf ber Anabe fich wieder bin, So rief's von neuem : 'Emil! - Emil!'-Und abermals lief er bin: '3ch wette, Daß mich ber Bater gerufen hatte.' -D, nicht boch, mein Lieber, bich afft ber

Sturm, 3m Bipfel ber alten Ulm erwacht,

Und Bachterruf, der laut vom Turm Berfundet fo eben bie Mitternacht.

ber nachthauch talt von Der Donner rollt - wie bas Wetter leuchtet! Beh! hulle bich ein, bie Nachtluft feuchtet!'

> Der Rnabe gehorcht und ichleicht gurud Und wedt ben Bruber und weint und fpricht: Der Bater ruft mich im Augenblid, Und ba ich tomme, weiß er's nicht! -Sei mach, Bruber Wilhelm, mir graut alleine! Gieb Acht! Bleib munter mit mir im Bereine!'

> Und Stille herricht burch ben buftern Gaal, Und braußen ber pfeifenben Winde Spiel; Und borch! - jest ruft es jum brittenmal Und langer und lauter: 'Emil! - Emil!' Da eilten jum Bater bie beiben Bruber: 'hier find mir; riefft bu nicht eben wieber?' --

> Der Graf ericbrict und ftarret fie an. 36m ichauert es talt burche Bebein: 'Run mohl, meine Rinder, die Racht fortan Sollt ihr nicht mehr entfernt von mir fein!' Er reißt fie berauf mit ahnenben Bliden, Sie an fein flopfendes Berg gu bruden.

> Und als er fie beide fo fanft umichloß, Da fturgte die Ded' in ber Rnaben Bemach, Und furchtbar bebte bas alte Schloß, Der Staub in Bolfen malzte fich nach, Und tief in ben Trummern ber muften Statte Lag gerichmettert bas faum verlagne Bette.

### Das Glücksglöcklein.

Non Ceibl. Bifolien 3. Aufl. Wien 1843. S. 3. - 4. Mufl. 1849. S. 3. - 5. Mufl. 1855.

Der Ronig lag am Tobe, ba rief er feinen Sohn; Er nahm ihn bei ben Sanden und wies ihn auf ben Thron: 'Mein Sohn,' fo fprach er gitternb, 'mein Sohn, ben laß' ich bir; Doch nimm mit meiner Rrone noch bieß mein Wort von mir:

Du bentst bir mohl bie Erbe noch als ein haus ber Luft; Mein Sohn, bas ift nicht alfo, - fei beffen fruh bewußt! Rach Eimern gablt bas Unglud, nach Tropfen gablt bas Glud; -3ch geb' in taufend Gimern zwei Tropfen taum gurud.

Der Ronig fpricht's und icheibet. - Der Gobn begriff ibn nicht! Er fieht noch rofenfarben bie Welt, im Maienlicht. Bu Throne fist er lachelnb; beweifen will er's flar, Wie febr getaufcht fein Bater vom buftern Beifte war.

Und auf bas Dach bes Saufes, grab' über feinen Saal, Borin er ichlaft und finnet und fitt am froben Dabl, Laft er ein Glodlein bangen von hellem Gilberflang, Das lantet, wie er unten nur leife zieht ben Strang.

Den aber will er rubren - fo thut er's fund im Land -, So oft er fich recht gludlich in feinem Sinn empfand;

Und traun! zu wißen glaubt er's, — da wird kein Tag entfliehn, An dem er nicht mit Rechten das Glöcklein dürfte ziehn.

An den er nich mit Achter dus Glüden den einfe steyn.
Und Tag' um Tage heben ihr rosig Haupt empor,
Doch abends, wenn sie's sensen, trägt's einen Trauerstor.
Ost langt er nach dem Seile, das Auge klar und licht;
Da zuck ihm was durchs Innre, das Seil berührt er nicht.
Einst tritt er voll des Glüdes erhörter Freundschaft hin:
'Auslauten,' rust er, 'will ich's, wie hoch beglüdt ich bin!'
Da keucht ein Bot' ins Jimmer, der's minder spricht, als weint:
'Herr, den du Freund geheißen, verrieth dich wie ein — Feind!'
Einst sliegt er voll des Glüdes erhörter Lieb' herein;
'Mein Glüd, mein Glüd,' so rust er, 'muß ausgeläutet sein!'
Da kommt sein blasser Kanzler und murmelt bang und scheu:

Der König mag's verwinden, er hat ja noch sein Land Und einen vollen Sadel und eine macht'ge Hand; Er hat noch grüne Felder, noch Wiesen voll von Duft Und brauf den Fleiß der Menschen und brüber Gottes Luft!

'herr, blubt benn auch bem Ronig hienieben feine Treu?'

Bu seinem Fenster tritt er, sieht nieder, sieht hinaus, Und Wiege seines Glüdes bedunkt ihn jedes haus; Jum Seil hin eilt er glühend, will ziehn, will lauten — sieh! Da ftürmt's herein zum Saale, da fallt's vor ihm aus Knie.

'Herr König, siehst du brüben den Rauch, den Brand, den Strahl? So rauchen unsre Hütten, so blitt der Nachbarn Stahl!' — 'Ha, freche Räuber!' donnert der Fürst in wildem Glühn, Und statt des Glödleins muß er sein rächend Eisen ziehn.

Schon bleichen seine Haare, vor Dulben wird er schwach, Und stets noch schwieg das Glöcklein auf seines Hauses Dach. Und wenn's auch oft wie Freude sich auf die Wang' ihm drangt, Er denkt kaum mehr des Glöckleins, das er hinauf gehängt.

Doch als er nun zu sterben in seinem Stufile saß, Da hört' er vor bem Fenster Geschluchz' ohn' Unterlaß. "Bas soll bas?' fragt er leise ben Ranzler, 'sprich's nur aus.' 'Ach, herr, ber Bater scheibet, — bie Kinber stehn vorm haus!'

Gerein mit meinen Kindern! — Und war man mir benn gut?' (Stünd), herr, zu Rauf ein Leben: sie fausten beins mit Blut!' Da wogt's auch schon zum Saase gedämpsten Schritts berein Und will ihn nochmal segnen, ihm nochmal nach sein.

Ber Ronig hort's, erhobt fich, steht wie ein heilger da, Sieht auf zu Gott, zur Deck, langt nach dem Seile flumm, Thut einen Ris, — es lautet, — und lachelm sinft er um.

### Die Skielaufer.

Bon Baffer. Legenben und Ballaben. Berlin 1851. G. 109.

"Wer flopft so eilig und mit Macht An meine Thur in spater Racht? "S mag ein verirrter Wandrer sein! Du armster Mann, tritt hurtig ein!" Er legt bie Arbeit fcnell gur Seiten, Ergreift ben Rieferspan mit haft Und eilt, ins niebre haus gu leiten Mit frobem Gruß ben fremben Saft.

- province

Ter Riegel fnarrt, er tritt hinaus, Gr fiebt gelähmt vom nächigen Graus, Die Leuchte seiner hand entfällt: Er jah vom Feind bas haus umftellt. Schnell greisen ihn vier traftige Arme Und ziehn ihn von der Schwelle sort; Und einer aus dem wilden Schwarme Giebt ibm bas unwillsommne Wort:

'Du führst uns ben verborg'nen Pjab Doch über ben Riolengrat Bur nachsten Stadt in Norreland; Denn wider sie ist unfre Dand.' Doch er mit mannlichem Erröthen: 'Unmögliches verlanget ihr! Wann hielt's ein Normann mit ben Schweben? 3hr taut nicht vor bie rechte Thur.'

Und sie mit wilder Ungebuld: 'Db ungern, ober ob mit Duld, Das gilt uns gleich! Du haft die Wahl Rur zwischen Gold und hartem Stahl. Ein nacht'ger Gang von wenig Meilen Befreit dich schnell aus aller Roth: Bleibit du, so stirb! und nit dir theilen Dein Weib und kind ben Rachetob.'

Busammen brach ber fraft'ge Mann, Ter Schweiß von seiner Stirne rann; Zwiespaltig ringt in ihm ber Geist, Bis sich empor ber Normann reißt Und spricht das Wort voll Grimm und

Schmerzen:
'3br Junglinge, vergelt' euch Gott,
Daß ihr mit eines Mannes Bergen

Treibt solch unmenschlich Spiel und Spott! 'Bohlan! nicht um ben eignen Leib, Aur um bie Kinblein und mein Weib Füg' ich mich eurem harten Zwang; Den Sündensold ich nicht verlang'.' Er wendet fich ins hans und bindet Die Schneeichuh an ben Anöcheln seht fregreift ben hohen Stab und zündet Die Leuchte an am Rohlenrest.

Roch einmal fällt fein trüber Blid Auf seine Theueren zurud: Sie schlummern ohne Sorg' und Harm So selig wie in Gottes Arm; Und leise spricht er seinen Segen; Dann tritt er vor den Kriegerzug, Er schreitet aus, und rasch entgegen Dem Hochgebirge geht's im Jug. Da faust ber Sfie, da ftaubt der Schnee, Aus braunen Rebeln schwanft die Höh, Borüber fliegt im Geisterreihn Der Bahersturz, der Fels, der Hain. Im Schwung und Sprung auf glatten Sohlen

Durchbraust ber Sauf' bie Winterflur, Es feucht ber Sturm, ihn einzuholen, Und tilgt bie flücht'ge Menidenipur.

So durch der Schlichten Doppelnacht Jur höh, wo die Lawine fracht, Und ob des Giesbachs schwanken Steg Huhrt er sie den verborg'nen Weg. Dem matten Scheine der Laterne Folgt ked der rasche Rriegerhaus', Und endlich hett sich in der Ferne Die schwerbebrohte Stadt herauf.

Dort liegt fie, — einsam Turm und Thor, Kein Lichtlein schimmert brauß hervor, Und wie die Wolfe trub und schwer, Liegt Mitternachtsichlaf brüber ber. — Er sieht's mit Gram, hört die Bebranger Zeht führer fürmen durch das Feld, Mertt, wie der Feind sich immer enger An seine flüdb'gen Ferten halt.

Er schaut hinüber, schaut zuruck, Und alles flirrt vor seinem Blick; Es ruft aus jedem Busch und Rohr: Normann, halt ein! was hast du vor? Da muß er vor sich selbst erbeben; Er seufzet, dis zum Tobe matt: D herr, nimm hin mein schuldig Leben, Errette nur die gute Stabt!

Ihm ist, als hab' es Gott bejaht, Und kühn erwächst ihm Will' und Rath. — Dort läust den steilen Bergeshang Ein hoher Tannenwald entlang. Ein Psad lockt in die Waldeshalle, Der dichtumschattet abwärts sührt Und unversehns in jähem Falle Im tiessten Abgrund sich versiert.

Den schlägt er ein; die hand aufs herz, Das feste Auge himmelwärts, Fliegt er des Wegs zur Felsenwand Und stürzt sich von des Abgrunds Rand. Roch slammt die Leuchte im Gesträuche, Die Schweben solgen ihrem Schein: Und brunten decht des Normanns Leiche Der Feinde zudendes Gebein.

### Die Juggerei.

Mus bem Beftalenber von Bocci und Gorres. 2. Musgabe. Dunchen und Wien. 1, Deft 2, Rr. 5.

Das Glüd breht sich im Kreise, Es kommt und geht vorbei; Rur was in Gott gegründet, Das bleibet ewig neu.

Bu Augsburg war ein Beber, hans Fugger jugenaunt, Der war mit seinen Sohnen Als Beber wohl bekannt.

Er und die Sohne woben Bei Tag und auch bei Nacht; Daß gleich und rein die Faben, Des hatten fie wohl Acht.

Drum taufte jeder gerne Bon ihrem Tuch so fein, Sie woben goldne Sterne Der Treue ja hinein,

Der Treue und bes Claubens Und frommen Burgerfinn, Barmherzigkeit und Liebe, Das mehrte ben Gewinn.

Da warb an Golb und Ehren Gar reich und groß ihr haus, Der Raiser und die Fürsten, Die giengen ein und aus.

Die Weber wurden Grafen, Ihr Wort galt weit und breit, Sie woben mit den Fürsten Am Webestuhl der Zeit.

Doch bei ben hohen Ehren, Die ihnen Gott verlieh, Bergaßen auch die Grafen Den armen Weber nie.

'Was hilft uns unser Weben?' — So bachte stets ihr Herz — 'Es kommt ja boch der Segen Dazu erst himmelwärts.'

Drum nahmen fie ins Schilbe Die Lilien von bem Feld, Die spinnen nicht noch weben, Und die doch Gott erhalt.

Drei Bruber maren ihrer, Die reichten fich bie Sanb; Ulrich, Georg und Jatob, So maren fie genannt.

Die sprachen zu einander: Die Guter biefer Zeit, Die mußen wir verrechnen Ginft in ber Emigteit.

So laßt ein Werf uns grunden Sier mit vereinter Kraft, Bomit wir mogen geben Gott einstens Rechenschaft!'

Bu Augsburg bei Sankt Jatob Du hub ein Graben an, Gin Zimmern und ein Mauern Bon manchem handwertsmann.

Mit hundert fleinen Saufern Gin Stadtlein ftieg empor, Mit Brunnen und mit Strafen Und feinem eignen Thor.

Und als das Werf vollendet, Da weihten es die drei, Daß armen frommen Burgern Es eine Wohnung fei.

Und mas die brei gesprochen, Das schrieben fie auf Stein; Den Sohnen und ben Enteln Sollt' es ein Borbild fein.

Sie bauten für fich selber Ein hauslein auch bazu, Das lieget bei Sankt Anna, Dort ift ber Fugger Ruh.

Bohl tamen arge Zeiten, Sauft Unna ward zerftort, Run wird auf ihrem Grabe Die Meg' nicht mehr gehort.

Doch in bem herz ber Armen Wird ihrer noch gebacht, Im Städtlein, bas fie milde Dem herren bargebracht.

Das Glud breht sich im Kreife, Es kommt und geht vorbei; Der Fugger Namen preiset Noch heut die Fuggerei.

## Wie schön lenchtet der Morgenstern!

Des alten Dorficulmeifters liebftes Lieb.

Gedichte. Leipzig 1850. S. 221. — 2. Muft. 1854. S. 211. — 3. Muft. 1862. S. 211. Wie schön leuchtet der Worgenstern! Sab' doch kein anderes Lieb so gern!

Mit Thranen füllt fich jebesmal Mein Auge, fpiel' ich ben Choral. 'S war bamals, als ber alte Fris Roch ftritt um Schlefiens Befit, Dier in den Schluchten lag fein Beer, Der Feind bort auf ben Sohn umber. Da fah's im Dorf gar übel aus, Die Scheuern leer, fein Brot im Baus, 3m Stalle meber Pferd noch Ruh, Und vor bem Feind die Furcht dazu. So hatt' ich eben eine Racht Mit Seufzen und Gebet durchmacht Und ftieg beim erften Morgengraun Den Turm binauf, um auszuschaun, Bie's braußen ftund; 's mar ftill umber, Und ich fah teine Feinde mehr. Da jog ich ftill mein Rapplein ab, Dem lieben Bott bie Ehre gab. Horch! ploglich trabt's ins Dorf herein, Der himmel woll' uns gnabig fein! Ein alter Schnauzbart jagt im Trab Rach meinem Saus, bort fteigt er ab; Raum bin ich unten, schreit er: Lauf, Schließ mir geschwind bie Rirche auf!' 3ch bat: 'Bebentt, 's ift Bottes But, Bas man vertraut hat meiner Sut, Und Rirchenraub beftraft fich fcmer.' Doch er schrie wild: 'Was schwafelt er? Flint aufgeschloßen, fonft foll ihn! -Schon wollt' er feinen Gabel giebn, Da bacht' ich bang an Beib und Rind Und öffnete bie Rirch' geichwind Und trat bann jagend mit ihm ein; Dein Beib ichlich weinenb hinterbrein. Er gieng vorüber am Altar, hinauf bann, wo bie Orgel mar; Da ftand er ftill: Befangbuch ber! hier ben Choral ba fpielet er, Und baß fie brav bie Balge tritt! Marich! vormarts jest und gogert nit!' 36 fieng mit einem Borfpiel an, Bie ich's mein Lebetag gethan. Da fiel ber Alte grimmig ein: 'Bas foll mir bas Geflimper fein? hab' ich's benn nicht gefagt bem herrn: Bie icon leuchtet ber Morgenftern!' -"S ift nur bas Borfpiel!' - Dummes Beug! Bas fpielt er ben Choral nicht gleich? So ipielt' ich benn, weil er's befahl, Bang ohne Borfpiel ben Choral;

Der alte Schnaugbart fang bas Lieb, 3ch und mein Beib mir fangen mit. Das Lieb mar aus, ftill faß ber Mann, Gin beißer Strom von Thranen rann 36m übers braune Angeficht, Die funtelten wie Demantlicht. Dann ftanb er auf und brudte mir Die Band und fprach: 'Da, nehmt bas hier.' Es war ein großes Thalerftud, 3ch wies bas Gelb beichamt gurud, Er aber rief: 'Bas foll bas, Mann? Bei Bott, es flebt fein Blut baran! Bebt's an bie Urmen in bem Ort.' Drauf giengen wir jufammen fort, Und noch im Beben fprach er weich: 'Rein Lieb tommt biefem Lied mir gleich, Es hat mich in vergangner Nacht Bum lieben Gott jurud gebracht. 'S rief geftern Abend ber Major Bor unfrer Front: 'Freiwill'ge vor! 'S foll ein verlorner Poften ftehn Dem Feinde nah, bort auf ben Bohn; Bat teiner Luft, bat teiner Muth?' Das trieb mir ins Beficht bas Blut: 'Da mußten wir nicht Breußen sein!' 3ch rief's und trat raich aus den Reihn; Drei meiner Gobne folgten mir: 'Behft bu, fo geben wir mit bir!' So jogen wir nach jenen Sohn, Um bort bie gange Racht gu ftebn. Es blitte bier, es frachte ba, Es war ber Feind uns oft fo nah, Daß er uns ficherlich entbedt, Benn uns nicht broben ber verftedt. Ja, Mann, ich hab' so manche Racht Im Feld geftanben auf ber Bacht, Doch mar mir nie bas Berg fo fcmer, -'S tam nur von meinen Jungens ber; Ihr habt ja Rinber, - nun, ba wißt Ihr felbft, mas Baterliebe ift. Drum hab' ich auch emporgeblict Und ein Gebet ju Gott geschicht; Und wie ich noch fo ftill gefleht, Da marb erhört icon mein Bebet, Denn leuchtend gieng im Often fern Auf einmal auf - ber Morgenftern, Und machtig mir im Bergen flang Der langft vergegne fromme Sang; Batt' gern gefungen gleich bas Lieb, Doch fdwieg ich, weil's uns fonft verrieth. Jugleich fiel mir auch manches ein, Was anders hatte sollen sein, Bor allem, daß ich dieses Jahr Roch nicht im Gotteshause war. Das machte mir das herz so schwer, bas war's, das trieb mich zu euch her.' Der Alte sprach's, bestieg sein Pserd Und machte munter Rechtsumsehrt.

Seht! drum hab' ich das Lied so gern:
"Wie sichon leuchtet der Morgenstern'
Und spiel' noch heute jedesmal
Ganz ohne Borspiel den Choral,
Und wenn ich spiel', sitzt immerdar
Mir dicht zur Seite der Husar,
Ich höre seinen träst'gen Baß,
Und da — wird mir das Auge naß.

#### Er hat fich brav geschlagen. Bon hermann Reumann. Befammette Dichtungen. Reiffe 1856. G. 254.

"Abe! und laß das Weinen, Schad' um der Auglein Glanz. Du solltest frößlich scheinen, Zieb' ich zum Schwertertanz. Und wenn die Kam'raben sagen: Er hat sich brav geschlagen!' Dann reichst du mir ben Kranz.'

So ist er sortgezogen, Sie weint und betet sacht; Das Glud war ihm gewogen In mancher heißen Schlacht; Urb wenn die Kam'raben sagen: 'Er hat sich brav geschlagen!' Da hat ihm's Derz gescht.

Und gut mußt' es fich ichiden, Daß ihn ber König fand, Als er ben Feind in Studen Berhieb mit ftarter Hand. Den König hört' er sagen:
'Er hat sich brav geschlagen!'

Da hat ihm's Herz gebrannt. Doch gab's auch eine Schlappe, Er ichlug, so lang' er stund; Es stürzt ber treue Rappe, Der Herr war tobeswund. Doch als die Feinde sagen: "Er hat sich brav geschlagen!" Da ward ihm's Herz gefund. Und wieder ist er tommen Und fröhlichem Schwertertanz; Da, wie so hell entglommen Ist da ber Auglein Glanz! Und als die Kam'raden sagen: "Er hat sich brav geschlagen!" Da reicht sie ihm den Kranz.

### Trener Cod.

Bon Scheurlin. Gebichte 2. Musgabe. Ansbach 1952. S. 126.

Bir jogen mit einanber, hornift und Mustetier, Bier Arme, wenn wir stritten, Zwei Fuße, wenn wir schritten, Ein herz, wenn im Quartier.

Wir hielten fest jusammen, Was immer mochte fein; Sobalb mein horn sich rührte, Da socht und ba marschierte Der Brave hinterbrein.

Bis auf bas Felb von Luben, Da traf bie Rugel recht, Da lag in seinem Blute Der treue und ber gute, Der tapfre Lanbestnecht —

Und fprach: 'Daß Gott genabe, Mir fommt bie leste Roth!

Run bed mich zu mit Rasen Und thu bas Lieb mir blasen: 'Bohl starb er treuen Tob.'

Ich nahm ihn in die Arme, Die Augen schloß er sacht; — Ob er, ob ich geschieben? — Wir lagen beib' in Frieben, Und tief auf uns die Nacht.

Prauf bedt' ich ihn mit Rasen, So wie er mir gebot, Und blies mit hellen Jahren Ihm übers Grab zu Spren: 'Wohl starb er treuen Tob.'

Als wir nun heimwarts zogen — Die Fahne flog im Wind — Da jauchzten Bater, Brüber, Da brangte burch bie Glieber Ein Beib mit ihrem Rind. Gie forichte rings und winfte Mit Augen thranenroth; Das Herz schier wollt' mir brechen, Ich blies — nicht konnt' ich sprechen — 'Wohl starb er treuen Tob.'

#### Türkenrache und Christenrache.

Türfenrache.

Mus bem Festfalenber von Pocci und Gorres. Dunchen und Bien. II, heft 9, Rr. 4.

Ausgestredet über Ungarn hat ber Türke seine hand, Zweimal hunderttausend Türken Brachen würgend in bas Land.

Würgend, wie vom Berg die Wölse, Die der Hunger ausgesandt: Also sind sie eingebrochen

Legten fest in enge Banbe Ungarn's fühnen helbenarm, Rieber fant bes Areuges Jahne Bor bem ungezählten Schwarm.

Und mit ihnen Mord und Brand.

für des Kreuzes Schuhe schwangen Biele Christen fühn den Stahl; Sanken mit dem Kreuze nieder, Lagen um das Kreuz zumal.

Roffe stampfen in ben Kirchen; Rrippe ift ber hochaltar; Ehriften weinen, Türken jauchzen; Freud' und Schmerz gehn Paar und Paar.

Muthig sochtst auch du Zapary Für bein armes Baterland, Bis zum Tode dich verwundet In dem Staub der Türke sand.

Freudig sprach der Turke hamsa: 'Dreimal gludlich diefer Tag, Der den höchften Bunich erfüllte, Der mir an dem herzen lag.

'Rehmt ben Shriften ba, ihr Stlaven, Pflegt ihn sorgsam Tag und Nacht; Bflegt ihn sorgsam gleich ber Mutter, Die am Bett des Kindes wacht.

'Seib um feine tiefen Bunben Bie um euer Leben bang; hort mich wohl, feht biefen Gurtel, Leicht wird er jum Tobesftrang.' Also pflegten fie des Christen, Bachten sein bei Tag und Nacht, Und gebeilet von den Bunden, Bird zu hamsa er gebracht.

Hansa mit dem finstern Blide Zu dem Christen also sprach: 'Sieh, der Tod wollt' dich befreien Bon der Rache, der ich pstag.

Seit vom Tobe bu genesen Und zum Leben neu erwacht, Werde fürber bieses Leben Dir zum steten Tob gemacht.

'Greifet ibn, ihr Stlavenfohne, Ginem Pfluge fpannt ibn an, Daß ber Chrift, ber Türken mabte, Türkenader pflug' fortan.'

Fortgeführet wird Zaparn, Wird jum Pfluge hingebracht, Muß als Roß bie Ader pflügen, In bem harten Joch verlacht.

Er, vor deffen helbenbliden Baichas einst im Rampf erblaft, Wird gejagt mit Geiselhieben Bon ben Stlaven ohne Raft.

Doch bem herz des Christen mochte Richts des Türken Rache an; Denn je mehr die Erd' ihn qualte, Schaut' er froher himmelan.

Und wie Stahl im Feuer schmilzet, Bor dem Tag die Racht wird blaß: Also blieb am Christen nichtig Dieses Türken grimmer haß.

Denn sein Hoffen ohne Zagen Fest auf Gott gegründet stand, Also hat er ohne Alagen Lang' gepflügt des Türken Land.

Christenrache.

Mus bem Feftalenber von Bocci und Borres. Munchen und Bien. II, Geft 9, Rr. 5.

Freue dich nun, held Zapary! Deine hoffnung mar tein Trug;

Denn die Tage find genahet, Wo ber Chrift ben Turfen ichlug.

Rudwarts! nun ihr Turfen rudwarts Rudwarts wendet euch jur Flucht; Karl der Lotharinger nahet, Deffen Siegerschwert euch sucht.

Durch die tausend Türkenstreiter Bricht sich Bahn der fühne Leu, Und die weiße Kreuzessahne Strahlt im Siegesglanz aufs neu.

Weht aufs neu in Städt' und Länbern, Wo der Abler hin fie trug, Und es fallen rings die Ketten Bor dem frohen Siegeszug.

Hundertsunfzig Jahre herrschten Türken auf dem Ofner Turm, Zu dem Turme kommt der Sieger, Kommt und nimmt ihn ein im Sturm.

Frei der Retten ist Japarn, Frei von Geiselhieb und Pflug, Und die Ketten trägt der Hamsa, Die er einst Zaparn schlug.

Und als nun die Hörner rufen Ehr und Preis dem Sieger zu, Rimmt den Becher Karl der Herzog, Spricht: 'Zaparn, lebe bu!

Deinen Beiniger, ben Hamsa, Sieh, ich schent' ihn dir zum Ruhm; Thu ihm, was du willft, Japary, Hamsa ist bein Eigenthum.'

Also sprach er zu Zaparn, Und ein Diener lief zur Stund', Machte, was er bort gehöret, Hamsa in bem Kerker kund.

hamsa mit bem finstern Blide hort bem Diener schweigend zu, heimlich gießt er Gift zum Becher, Trinkt und leget sich zur Ruh.

forch, es schallen rafche Schritte: 'Samfa! Samfa!' tont ber Ruf, 'Rennst bu, Samsa, ben Zaparn, Deffen Qual bein Born erichuf?'

hamsa mit bem finstern Blide höret mit Berachtung zu, Spricht mit bitterm, taltem hohne: 'Geh, ohnmächt'ger Stlave bu!

Etlav! ich lache beiner Rache, Eflav! ich spotte beiner Buth, Deine Rache ist ohnmächtig, Nicht bedarf es bazu Muth.'

Bamfa, bor bes Chriften Rache, Bore und fei frohgemuth,

elb, frei ber Retten in Gottes Sut.' 3 Bortes Blit getroffen, 28 Turfen talte Buth,

Gine milbe Thranenflut.

Auf die Erbe fiel er nieber, Wo ber Chrift Zaparn ftund, Um ju tuffen feine Fuße Mit bem ftolgen Turkenmund.

'Hatt' gespottet beiner Rache, Hatt' gespottet beiner Buth; Deine Milbe hat gebrochen Meinen sesten Zornesmuth.

Schenken willst bu mir das Leben, Mich befreien soll dein Spruch: Rein, er ist es, ber mich sterbend Erst in deine Festeln ichlug.

'Sieh, bem Ende naht mein Leben, Schon erstarrt vom Gift das Blut, Eins nur ist's, um das ich flebe, Um so heil'ger Lehre Gut.

'Statt ber Erbe Lust und Freiheit, Die vergänglich enden muß, Schenke mir des himmels ew'ge, Dieles sei der Abschiebsgruß.'

Alfo sprach ber Turte flebend, Daß als Glieb bem Christenbund Ihn die Tauf' vereinen möge In der letten Todesstund'.

Und als freudig er empfangen Drauf das heißersehnte Gut, . Hat er sansten, heitern Blides In Zapary's Arm geruht.

Wie ein Kind im Mutterarme Lächelnb schließt die Augen zu, Also sant er heiter lächelnb In bes himmels ew'ge Ruh.

Und Japary folgte trauernd Seinem Bruder gu ber Eruft, Die er schmudt mit beißen Thranen, Mit bem Kreug und Blumenbuft.

Und noch heute wird gezeiget In der Stadt am Donaufluß, In der Stadt, die zweimal siegte über Türkenschwert und schuß,

Sine rothe Türkensahne, Die geröthet ward vom Blut, Da noch Hamsa und Zaparn Trennte jenes Rampses Buth.

#### Der alte finfar.

Bon Tidabuldnige.

Bebichte 2, Aufl. Wien 1841. - 3, Aufl. Leipzig 1864. - Bgl. Album ofterr. Dichter. Bien 1850. G. 327.

Tapfer fochten die Burger am oben Wall, Da liegen nun alle im blutigen Fall, Und durchs gesprengte, achzende Thor Braust jabe der Feind in die Gaßen hervor. Mancher stand vor der Stadt mit fraftigem Muth, Nun modert er braußen in seinem Blut; "Den Todten Rache!" wutherfüllt Wird's im heer von Keibe zu Reihe gebrüllt.

Wird's im Heer von Reihe zu Methe gebrullt. Und es braust durch die Stadt nun schaurig laut, Die Flamme schleicht buhlend dem Mord nach als Braut, Und die Glode vom stillen Liebfrauenturm, Sonst Sonntagsgeläute, beut fündet sie Sturm.

Das Thor speit Horbe auf Horbe aus, Es bringt in die Kirche, es bricht ins Haus, Schabenfroh dazu friecht finster die Racht,

Jum Schlimmen hat sie das Schlimmste gebracht. In der Faust den Sabel, mit grauem Haar Stürmt unter den Rächern ein alter Husar; Seinen Bruder, noch mit Wangen wie Worgenschein,

Sang heut erst die Rugel in Schlummer ein.
'Schlaf wohl, du Mutterfreude, guter Anab', Blut und Thranen schutt' ich dir nach ins Grab!' Er jagt durch die Gaßen in zornschnellem Lauf,

Eilt wild in das stattliche Haus hinaus. Der Riegel weicht, es steht im Gemach Eine Wiege, dein liegt ein Säugling wach, — Auch eine Mutterfreude, ein Mensch — gestellt Zu Lust und zu Weh auf die wechselnder Wett.

Das Anablein lächelt im engen Schrein, Die Sterne leuchten und schauen herein; O verborrte Kindheit! was lehrst nicht mehr, — Wer noch so ein lächelnd Rindlein war!

Und das alte Marchen, das längst zerrann, Faßt den Alten im Dolman von neuem an, Die Zeit, da er einnick' bei Mütterchens Lieb, Auf der Heibe saß, dis die Sonne schied;

Wie er Knab' ward, — aufs erfte Bferd sich schwang Und stolger nun jagte die Steppe entlang, — 'D Erny! o Liebe! o Jugenbtraum!' Der Alte verhalt die Abranen taum.

"Schlaf wohl, mein Bruber, — bu Madchen fuß, — Im Baradiesgarten fpielt ibr gewis!" Der Alte starrt in ben Setennenschein Und wiegt und ichaufelt bas Anablein ein.

# Der Bifchof Mus bem geftfalenber t

Wenn ein Berg jufammenfturgenb In bem Thal ein Saus verfclingt, Bo bie Mutter mit ben Rinbern Schmachtend mit bem Tobe ringt;

Wie bann alle jauchzend eilen Mus bem finftern Schredensgrab, Benn bie Rettung ploglich nabte, Die bem Licht fie wieber gab:

Alfo fturgten einft die Wiener Aus ben Thoren jubelfroh, Als in ihren bochften Rothen Schmachbebedt ber Turfe flob;

Gilten in bas Türkenlager, Bo bie Schape einer Belt Ungegablet offen lagen In bem feibenen Begelt.

Das bes Menichen fühnftes Bunichen Raum erfinnt im Traum ber Racht, Alles lag als Siegesbeute Offen bier in reichfter Bracht.

Jeber nahm, mas ihn gelüftet, Mus ben Schaten fich jur Sanb; Manchem ward es schwer zu mahlen, Dag er lange finnend ftanb.

Diefer nahm bie ichmuden Waffen, Sabel, Dolche bligesgleich; Jener fich Araberroffe Schlant und fühn und abelreich.

Diefer feib'ne Burpurftoffe, Steine, Berlen, Golbgemanb; Rach bem Rolfcweif, nach ben Fahnen Briff bes Felbherrn ftolge Sand.

Rahm ber fuße Beichling bin, Reiherfacher, Mottabohnen, Weihrauchbuft erfreuten ihn.

Te6.

Wie fich jeber alfo gierig Um die Beute riß und ftritt, Ernft und beilig ba ein Bischof In bes Lagers Mitte tritt,

Der geftartt, gepflegt, getröftet Alle in ber harten Beit Und für fie bie Bruft geboten Baffenlos bem Feind im Streit.

Ihm gebührte mohl bie Rrone, Ihm ber Beute reichfter Theil, Und fie riefen: 'Bable, mable, Dir verbanten wir bas Beil.'

Seinen Mantel, feine Arme Breitete ber Bifchof aus: 'Rommet, all' ihr Baifenfinber, Rommt, ich mabl' euch mir beraus.

Eure Bater, bie Befangnen, Morbete ber Turfe bier, Ihr, bie liebsten aller Schabe, Rommt, ihr Armen, tommt ju mir.'

Als ber Bifchof bieß gefprochen, Milbe und voll beil'ger Rub, Liefen froh breihundert Rinder Ihrem neuen Bater gu.

Und von bannen gieng ber Bifchof, Der ber Armut fich vermählt, Mit ber Beute, Die er fiegenb Mus ben Schaben fich ermablt.

# Bischof Aletus.

Bon Aug. Sthber. Gtrafburg und Detbelberg 1842. — Goebete: Deutschlands Dichter Rr. 113. Der Raifer fitt auf golbnem Thron, Im Burpurtleid mit goldner Rron'. Auf feibnen Riffen funtelnb ruht Des Golds und ber Rleinobien Glut.

Es lett fein Blid fich an bem Licht, Das bligend aus ben Schagen bricht; Es tont ihm fußer als Befang Der golbnen Stude heller Rlang.

Ihr Diener alle um mich ber: Wann merben meine Riften Ieer?' 'Ausschöpfen lagt bas Deer fich nicht, Richt magen beines Golds Bewicht!'

'3hr Diener, nennt mit einemmal Mir meiner Ebelfteine Bahl!' Wer gablt ber Sterne gabllos beer ? Der Ebelfteine haft bu mehr!'

'Bo blist etwan ein hell'rer Schein, Als ber aus mein's Befchmeibes Schrein?' Die Conne hat wohl funtelnb Licht, Die bein Geschmeibe glangt es nicht!"

So prablt bes Raifers ftolges Bort : Es ichmeicheln fo bie Anechte fort. Da fdreitet aus ber Golbner Chor Mit finftrer Stirn Canft Rletus por.

Der Bischof tritt zum Kaiser hin: Mein herr, nicht bringt bir das Gewinn! Laß ab! laß ab von Trug und List, Bernimm, was an ber Wahrheit ist!

'Bohl funtelt hell ber Schabe Glut, Doch weh! bran tlebt manch fculblos Blut! Doch weh! bran flebet brennent heiß Der armen Unterthanen Schweiß!

"Doch weh! bran haften Seufzer bang, Die schallen das ganze Land entlang, Und Wais- und Witwenthränen viel Träufeln von beinem Augenspiel!

"So roth und hell die Schäte fprühn, So heiß soll dein Gewißen glühn! Soll schelten in bein sündig Thun Und nimmer mit seinem Schelten rubn!"

Der Raiser flammt vor Jorneswuth, Er judt sein Schwert in wilder Glut: '3hr Rnechte, was haut sogleich ihr nicht zu Studen ben leden, frevlen Wicht!' Der Anechte Schwerter bligen hell, Sie guden nach bem Bischof schnell; Der stehet furchtlos und ruhig doch: Herr Raiser, vergonn ein Wörtlein noch!

"Reich mir aus beiner Schätze Zahl Ein Golbstüd her nach eigner Wahl; Reich einen Ebelstein mir klar, Und pruf, ob ich gerebet wahr!"

Der Raifer willigt bas Begehr, Reicht Sbelftein und Golbstud her. Der Bischof bricht entzwei ben Stein — Es quillen braus viel Thranen rein.

Er bricht entzwei bas Goloftud fcnell, Draus träufeln viel Blutstropfen bell — Den Raifer greifet Ungft und Braus; Die Anechte fturgen zum Saal hinaus.

Es sist ein Bilb auf guldnem Thron, In Purpurkleib mit goldner Kron'. Die Schätze funkeln hell — und bleich Starret herab die Kaiserleich'.

#### \* Sankt Bafilins in der gölle.

Bon Samerling. Sinnen und Minnen 3. Mufl. Samburg 1870. G. 146.

Basilius, der fromme, starb; es schwebt zur himmelsthur sein Geist. Entgegen tritt der Pfortner ibm, der darich ibn von der Schwelle weist: "Du warst ein heil'ger Mann, Basil, doch Keber auch; auf deinem haupt Rust ungelöst der Bannfluch Romt's, der dir des himmels Anspruch raudt!"

Bafilius vernimmt das Wort und steigt mit heitrem Angesicht Sinab zur Holle, wohlgemuth, als gieng's ins helle himmelslicht. Se wallt vor ihm ein Engel her mit flügesschneller Tritte Schwung, Ju weisen ihm im glühnden Phuhl den ew'gen Ort der Peinigung.

Und offen, siehe, gahnt ber Schlund; jedoch der Heil'ge bebet nicht: Er blidt hinab mit hellem Aug', und mild erglangt sein Angesicht; Bar's boch, als siel' ein sanster Schein, ein ungewisser sel zenahl Ins Dunkel und durchzitterte gemach den dustren Drt der Qual.

Bor'm Angesicht bes Monchs, so hold, so fromm verklart und engelmild, Die holl'ide Meute prallt zurud, als war's ein blanker Zauberschild; Und alle die Berdammten rings wie frohgetröstet auf ihn schaun, Als müße himmelsmanna gleich, statt Bech und Schwesel, niedertshaun.

Da führt der Engel tiefer ihn, und toller braust der Hölle Spiel, Und Satanasse wilder dräun; doch immer lächelt noch Basil. Habt ihr gesehn, wie Lava stock, sich träger wälzt, gerinnt und ruht? So stockte vor dem Tritt Basil's der flammenrothe Strom der Glut.

Bu Füßen sallen Hunken ibm, als waren's weiche Rojelein; Bum Rimbus wird ob seinem haupt der Flammenlohe Widerschein; Bon oben weht es um ihn her wie Fittiche der Seraphim, Die theilen in der tiessten holl' des höchten himmels Lust mit ihm,

Da ruft zurud ben heiligen ber Engel aus bem Pfuhl empor Und bringt zurud zum Pfortner ihn hoch an bes himmels goldnes Thor Und fpricht: 'D Betrus, biefen Gaft, ibn lag nicht bort am buntlen Strand: Rur ein Geringes fehlte noch, fo lofcht' er aus ber holle Brand!' -

Der sprach's; boch eine Stimme behr fich aus ber hob' vernehmen ließ: 'Ber in fich einen himmel tragt und um sich schafft ein Paradies, Dem weigt' ich meine Rah' umsonst. Tritt in ber heil'gen sel'ge Schar!' — Der holl' und himmel zwingt, ber Geist, ihn führt die Gnade wunderbar.

### Legende.

Bon Gruneifen. Geutigart 1823. - Goebefe: Deutichl. Dichter. Daunover 1844. Rr. 272.

Ein Kriegsknecht aus dem Ungarland Am Thor von Amiens stille stand Rach einem langen sauern Zug, Der über Berg' und Thale trug. Dort hat er einen Bettler sunden Mit hohen Beulen, offnen Wunden, Und seine Blößen zu bebeden, That keinen Christen das Mitleid weden.

Der Beibe laßt fich nicht erft bitten, Sat feinen Mantel ichon zerichnitten Und eine Balfte bem franten Dann Um feinen falten Leib gethan; Sich felbft begnugt er mit ber anbern, Bum nachften Lager fortzuwandern. Er mußte fich nun zwar bequemen, Mit ichmaler Dede fürlieb gu nehmen, Ronnte die Glieder nicht mit Behagen Ausftreden wie an vorigen Tagen; Doch ichlief er bald und ohne Gereun 3m halben Mantel rubig ein. Und fieh, umringt von Cherubinen, 3ft ibm ber Chriftengott ericbienen, Boll Majeftat in feinen Dienen Und aus ben Mugen Gnabenfülle. Bloß mar ber Beiland, ohne Bulle, Als nur ben halben Mantel bes Armen, Und fprach jum Rriegsmann mit Erbarmen : 'Martine, was bu dem franten Mann, Siehe, bas haft bu mir gethan; So tomm' ich, bir barum ju banten, Bu fegnen auch, bag ohne Banten Dein Berg in beinem ichweren Stand Auf meine Gnabe fei gewandt.' Martinus rief vermunbert ichier: 'Bie tommft bu, macht'ger Gott, gu mir? Ließ ich mich nimmer boch befehren, Bandelnb nach beiner Feinde Lehren!' So fprach ber Berr: 'An beinen Berten

Sollft bu bie Gnabe Bottes merten, Auf baß, bie bloß nach mir fich nennen, In bir ben rechten Junger tennen. Bu größern Dingen auserfeben, Birft bu noch harten Strauß beftehen. 3m Belm bes Glaubens jei bereit, Im Rrebse ber Gerechtigfeit Und mit bem Schwert bes Beifts, bem Worte, Das bringt in bie geheimften Orte Und bie Bebanten jab burchichneibet. Bieb mir ein Berg, bas fich bescheibet, Und nimm jum Bifchof beinen Bfab, Ihn bittenb um ber Taufe Bab. Und wie ber herr verschwunden ift, Bar auch vorbei bes Schlummers Frift. Martinus richtet fich aufs Anie: 'herr, wie du fagft, gescheh's, und fich! Bom Bergen nicht bie Balfte, nein, Das gange foll bein eigen fein!' Er hat die Taufe brauf empfangen

Und ift auf Chrifti Beg gegangen Und hat mit Berten ber Lieb' und Bnabe Manch Berg gelodt vom irren Bjabe - -Und ift ein Belb bes Rreuges worben, Betreten in ben Briefterorben, Erforen von bem beil'gen Beift, Ift er als Bijchof umbergereist Und hat die Muben und die Rranten Erquidt mit gottlichen Gebanten Und hat die Sungernden gespeist Mit Manna, bas vom himmel fleußt, Die Radten auch in froft'gem Leibe Erwarmt mit Chrifti Gnadenfleide Und manchen Teufel, ber viel geplagt, In Jeju namen ausgejagt. Drum ift er weithin noch befannt, Der beil'ge Bijchof von Tours genannt.

#### Sankt Martin.

Mus bem Befitalender von Bocci und Gorres. Munchen und Bien. I, heft 4, Rr. 2.

Der Wind blies durch die durre heid' So schneidend und so kalt, Er trieb die Floden vor sich her Durch Stoppelseld und Wald.

3m Gife ftarrt' ber ichnelle Bach, 3m Schnee lag ftill ber has, Der Rabe flog mit heiserm Schrei Auf menschenleerer Straß'.

Drei Reiter sprengten leichten Muths Wohl durch ben Schnee und Wind, Die Reiter hatten warmes Blut, Ihr Roß, das lief geschwind.

Sie ritten burch bas rauhe Felb Und übers Gis so glatt, Sie ritten vor bas hohe Thor Bon Amiens, der Stabt.

Ach Reiter, lieber Reiter mein, Bie blast ber Wind so talt, Ach haltet boch ihr Reiter ein, Wie bin ich schwach und alt!

'Der Kummer war mein Bater, Die Mutter war die Roth, helft mir um Gott mir eurem Golb, Sonst ist der Frost mein Tod.'

Der erste Reiter sah nicht um, Borbei der zweite ritt, Der dritte hielt beim Bettler ein Des Rosses raschen Schritt.

'3ch hab' nicht Silber und nicht Golb, Um Gott gab' ich es gern, Doch was ich hab', bas nimm von mir, Ru Liebe Gott bem Herrn.' Er zog sein Schwert so scharf und gut, Den Mantel burch er schnitt, Die halfte gab er freundlich hin, Und weiter bann er ritt.

Der Bettler rief ihm bankend nach, Sankt Martin ritt in Gil', Sie sahn mit hohn ihn reiten, Mit seinem Manteltheil.

Sankt Martin war vom Reiten mub', Er fiel in sußen Schlaf, Als beller als bas hellste Licht Ein Glanz sein Auge traf.

Der himmel hoch, der himmel weit, Der stand vor ihm so klar, Und in schneeweißem Sonnenkleid Gar manche Engelschar.

Und unter ihnen mitten in Sah er bas ew'ge heil, Den herren sah er angethan Mit seinem Manteltheil.

Es spricht ber herr voll milber Lust Und blidt die Engel an: "Dieß hat, o seht und freuet euch, Ein heibe mir gethan."

Sankt Martin hat bes herren Wort Gar freudig angehort, Die Gnade war sein reicher Lohn, Jum Chrift war er bekehrt.

Run bitte lieber Martin bu Bei Gott für unser Heil, Daß uns auch einstens fehle nicht Bei Gott ein Manteltheil.

### Der Geiger gu Gmund.

Dichtungen 3. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 255.

Einst ein Kirchlein sonder Gleichen, Roch ein Stein von ihm steht da, Baute Smund der sangesreichen Beiligen Cacilia.

Lilien von Silber glanzten Ob ber heil'gen mondenklar, hell wie Morgenroth bekranzten Goldne Rosen ben Altar.

Schuh' aus reinem Golb geschlagen Und von Silber hell ein Aleib hat die Heilige getragen; Denn da war's noch gute Zeit, Zeit, wo überm fernen Meere, Richt nur in ber heimat Land, Man ber gmündichen Künstler Shre hell in Gold und Silber sand.

Und der fremden Bilger wallten Bu Cacilia's Kirchlein viel; Ungesehn, woher, erschallten Drin Gesang und Orgelspiel.

Einst ein Geiger tam gegangen, Uch, ben brudte große Roth; Matte Beine, bleiche Wangen Und im Sack kein Gelb, kein Brot! Bor bem Bilb hat er gesungen Und gespielet all sein Leid, Hat der Heil'gen Herz durchdrungen; Horch, melodisch rauscht ihr Kleid!

Lachelnd budt bas Bilb fich nieber Aus ber lebenlosen Ruh, Wirft bem armen Sohn ber Lieber

Wirft bem armen Sohn ber Lieber hin ben rechten golbnen Schuh. Rach bes nachsten Golbschmiebs hause

Nach bes nächten Goldidmieds hause Eilt er, ganz vom Glud berauscht, Singt und träumt vom besten Schmause, Wenn ber Schuh um Geld vertauscht.

Aber kaum ben Schuh ersehen, Führt ber Golbschmieb rauhen Ton, Und jum Richter wird mit Schmähen Wild geschleppt bes Liebes Sohn.

Bald ist ber Prozeß geschlichtet, Allen ist es offenbar, Daß bas Bunder nur erbichtet, Er ber frechste Räuber war.

Weh! bu armer Sohn ber Lieber Sangest wohl ben letten Sang! An bem Galgen auf und nieber Sollft, ein Bogel, fliegen bang.

Dell ein Glödlein hört man schallen, Und man fieht ben schwarzen Zug Mit dir zu der Stätte wallen, Wo beginnen soll dein Flug.

Bußgefänge hört man fingen Ronnen und ber Mönche Chor, Aber hell auch hört man bringen Beigentone braus hervor.

Seine Geige mitzuführen, War bes Geigers lette Bitt': 'Wo so viele mufizieren, Mufizier' ich Geiger mit!'

An Cācilia's Rapelle Jeht der Zug vorüber tam, Rach des offnen Kirchleins Schwelle Geigt er recht in tiefem Gram. Und wer kurz ihn noch gehaßet, Seufzt: 'Das arme Geigerlein!' 'Eins noch bitt' ich,' fingt er, 'laßet Mich zur heit'gen noch hinein!'

Man gewährt ihm; vor bem Bilbe Seigt er abermals fein Leib, Und er rührt bie himmlischmilbe; Horch, melobisch rauscht ihr Rieib!

Lachelnb budt bas Bild fich nieber Aus ber lebenlofen Ruh, Wirft bem armen Sohn ber Lieber hin ben zweiten golbnen Schuh.

Boll Erstaunen steht bie Menge, Und es sieht nun jeder Chrift, Wie der Mann der Bollsgesänge

Selbst den Heil'gen theuer ist.
Schön geschmidt mit Bandern, Kränzen, Wohl gestärtt mit Geld und Wein, Kühren sie zu Sang und Länzen In das Rathhaus ihn hinein.

Alle Unbill wird vergeßen, Schon zum Fest erhellt das Haus, Und der Geiger ift geseßen Obenan beim lust'gen Schmaus.

Aber als sie voll vom Weine, Rimmt er seine Schuh' zur Hand, Wandert so im Mondenscheine Lustig in ein andres Land.

Seitbem wird zu Smund empfangen Liebreich jedes Geigerlein, Kommt es noch so arm gegangen, Und es muß getanzet sein.

Drum auch hört man geigen, fingen, Tanzen bort ohn' Unterlaß, Und wem alle Saiten springen, Klingt noch mit bem leeren Glas.

Und wenn balb ringsum verhallen Becherklingeln, Tanz und Sang, Wird zu Gmund noch immer schallen Selbst aus Trummern lust'ger Rlang.

#### Der arme Spielmann. Aus bem gestalenber von Bocci und Gorres. Munchen und Wien. II, Deft 10, Rr. 2.

Bu Mainz gieng einst voll Harm und Leib Ein Spielmann alt und arm Mit weißem Haar, im Bettellleib, Die Geige in dem Arm.

'Wie friert mich, wie hungert mich, Wie bin ich alt und schwach! Wer ach erbarmet meiner sich Und nimmt mich unter Dach?
"Als ich vor Jahren lustig sang, Da priesen sie mich sehr; Benn meine Geige hell erklang, War alles trob umber,

'Run geb' ich armer Greis allein, Der nimmer fingen tann; Sie fprechen: 'Stell bein Beigen ein, Du altersichwacher Mann.'

Der Alte gieng mit feinem Gram Bu Mainz ben Rhein entlang, Mis er ju einem Rirchlein fam, Draus hell ein Glodlein flang.

Er ftellte ftill fich in bie Thur Und fah auf bem Altar Ein golbnes Bilb in reicher Bier Bon einer Jungfrau flar.

Boll Anbacht fab er nach bem Bilb Und flagte feinen Schmerg; Ihm war, als fprach' es fuß und milb Ihm Troft ins frante Berg.

Da weinet lang' und weinet beiß Bor ihm ber alte Mann Und fpielt bem Bild ju Lob und Preis Das Befte, mas er tann.

Er fingt bagu fein Lieb und fpricht: 'Du tennft ber Armut Schmerg, Du borft bie alte Beige nicht, Du borft mein marmes Berg.

Und als bas Lieb geenbet mar Und er wollt' weiter giebn; Da warf ben Schuh von Gold so flar Das Bilb jum Lohn ihm bin.

Der Alte bob ibn fuffend auf Und bantte taufendmal, Bur Stadt bann gieng er freudig bin, Ihn trieb bes hungers Qual.

Die Baider aber faßten ibn Und riefen bart ihm ju: Ei halt, mo eilft bu Alter bin ? Beftohlen ift ber Coub.'

'Mir ichentte ihn bas Bild gum Lohn,' Go rief ber Alte bang; Sie aber fprachen brauf mit Bobn :

Dem Dieb gebührt ber Strang.

Sie glaubten feinem Schwure nicht, Berbammten ihn jum Strang, Sie ichleppten ihn jum hochgericht Den ftillen Rhein entlang.

Und als er auf ber harten Bahn Bum fleinen Rirchlein tam; Da hielt er bei bem Bilbe an Und fprach in feinem Gram:

Du felber litteft größern Schmerg Und gabft für Gott bein Blut; 3d opfre bir mein armes Berg, nimm mich in beine But.'

Bum letten nimmt ber alte Mann Die alte Beig' hervor Und fingt baju, fo gut er tann, Sein Lieb bem Bilbe por.

Doch als bas Lieb geenbet mar Und er wollt' weiter giebn; Den zweiten Schuh von Golb fo flar Barf ihm bie Beil'ge bin.

Boll Staunen und voll Ruhrung fah Das Bolt bem Bunber gu, Sie fprachen: 'Gott ber herr ift nah!' Beschenkt marb ihm ber Schuh.

Sie fielen reuig auf bas Rnie Und beteten im Rreis, Und mit bem Spielmann fangen fie Dann Gottes Lob und Preis.

### Der Mönch von Heisterbach.

Bon Wolfg. Muller v. R. Gebichte. Frantfurt a. R. 1847. S. 158, - 2. Mufl. 1857.

Der Ewigfeit finnt ftill und tief er nach Und forscht babei in Gottes heil'gem Wort. Und braus ertont ber Bruder heil'ger Chor.

Er liest, mas Betrus, ber Apoftel, fprach : Dem herren ift ein Tag wie taufend Jahr, Und taufend Jahre find ihm wie ein Tag.' -Doch wie er finnt, es wird ihm nimmer flar.

Und er verliert fich zweifelnd in ben Balb; Bas um ihn vorgeht, hört und fieht er nicht. Erft wie bie fromme Besperglode ichallt, Bemahnt es ihn ber ernften Rlofterpflicht.

3m Lauf erreichet er ben Garten ichnell,

Ein junger Monch im Rlofter Beifterbach Gin Unbefannter öffnet ibm bas Thor; Lustwandelt an des Gartens fernstem Ort; Er stutt, — boch fieh, schon glanzt die Rirche hell,

> Rach feinem Stuhle eilend tritt er ein, -Doch munberbar - ein andrer figet bort; Er überblidt ber Monche lange Reibn, Mur Unbefannte findet er am Ort.

> Der Staunenbe wird angeftaunt ringsum, Man fragt nach Namen, fragt nach bem Begehr; Er fagt's, ba murmelt man burche Seiligthum : Dreihundert Jahre hieß fo niemand mehr.' Der lette biefes namens,' tont es bann,

Er war ein Zweifler und verschwand im Balb; Und fterbend mahnt er seiner Brüber Schar: Man gab ben Ramen feinem mehr fortan.' Er bort bas Bort, es überläuft ihn falt.

Er nennet nun ben Abt und nennt bas 3abr ; Man nimmt bas alte Rlofterbuch zur Sand; Drum grübelt nicht, bentt meinem Schichal Da wird ein großes Gotteswunder flar:

Er fintt babin und ift bem Tob geweiht,

Bott ift erhaben über Ort und Beit.

Bas er verhüllt, macht nur ein Bunber flar;

Er ift's, ber brei Jahrhunderte verschwand. 3ch weiß, ihm ift ein Tag wie taufend Jahr, Ba, welche Lojung! Bloblich graut fein baar, Und taufend Jahre find ihm wie ein Tag!

#### anbertuslied.

Mus bem Reftfalenber von Bocci und Gorres. Danchen und Bien. I, heft 4, Rr. 1.

Bubertus ritt mit Speer und Sund, Bu jagen Birich und Reb, Die Balber aus, bie Balber ein Bum fpiegelhellen Gee. Wie schallt so laut bas ftille Thal Bon Ruf und Bornerflang! Jest fpringt gebest ber weiße Birich Bom hoben Felfenhang.

Das Jagen ift hubertus Luft, Er jagt und jagt ihm nach, Und jagen möcht' er für und für Bis an ben jungften Tag. Es geht bergauf und geht bergab, Borbei bie fteile Band, Bis in ber engen Gelfentluft Der Birfch gefangen ftanb.

hubertus zielt mit scharfem Speer Recht nach bes Biriches Bruft, Da fintet ihm die ftarte Sand, Da bricht die milbe Luft; Denn hell vom haupt bes Thieres blidt Bu ihm ein Rreugesbilb Und ichidt ihm einen Pfeil ins Berg Und macht bas wilbe milb.

Subertus beugt fich vor bem Berrn, Sein Jagen ift geftillt, Die Emigfeit, Die Seligfeit Ift nun fein einzig Bilb; Gin Jager Gottes marb er ba, Geehrt im Simmelreich, Drum, fromme Jager, ruft ibn an, Er betet bort für euch.

Jungfrau Loreng.

Rach einer Tangermunber Sage von Rugler. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1840. G. 218.

Buten Morgen, ihr meine Blumlein all'! Wie tragt ihr fo bligenber Berlen Bier; Wie neigt ihr euch grußend herüber ju mir!

36 will mir winden einen iconen Rrang, Richt für mein haupt und nicht für ben Tang: Für bas arme leibenbe Gottesbilb.

Dem bas Blut hervor aus ben Dornen quillt. Doch bie Blumen im Garten find viel zu bunt,

Die Chriftusstirne bie ift ja mund; 3d will binab auf bie Biefe gebn, 2Bo ftillere, fühlere Blumlein ftehn.

'Und brüben ba zieht fich ber buftige Bald,-Die ber Amfel Floten fo lodend erichalt! Walbblumen, fie tragen feltfamlich Bar beilende, lindernde Rraft in fich.

'Bie ift es im Balbe fo beimlich und ftill !

Buten Morgen, bu Conntageglodenicall! Dord, bord, mas ber Spect nur, ber flopfenbe,

Gichtaglein, ei, wie hupft ihr fo flint! Bas ichauft mich an, bu liftiger Fint?'-So manbelt bas Mägblein burch ben Balb

Und pfludt fich Blumen mannigfalt; Doch als ber Rrang nun fertig ift, Da bat fie bes Beges Beichen vermift.

'Ach Thorin ich! und follt' ich ju fpat Bur Rirche nun tommen und jum Gebet?' Bur Linken eilt fie, gur Rechten balb, Doch bichter und bichter nur wird ber Balb. Es ichwinden die Stunden in fluchtigem

Lauf. Es giebet ber Mittag brudend berauf; Berftummt ift ber Boglein muntres Spiel, Und unter ben Riefern ba meht es fo ichwul.

'Ach Bater, und rufft bu bein Tochterlein?

Ich werde zu Tische nicht bei bir fein! Ach Mutter, und senbest bu Boten hinaus? Ich werbe mich finden in keinem Haus!'

Sie lagt fich nieder gur turgen Raft, Sie springt empor in erneuter haft, Sie eilet gur Linken, gur Rechten balb, Doch dichter und bichter nur wird ber Balb.

Es schwinden die Stunden in flüchtigem

Lauf, Es ziehet ber Abend, die Nacht berauf, Dem Schrei der Eulen lauschet ihr Ohr, Arrlichtlein tausen über dem Moor.

Irrlichtlein tangen über bem Moor. Da verfagt ihr ber Athem, ba wantt

ihr Anie, Da finkt ohnmächtig zu Boben fie: 'Und muß es hier gestorben sein, herr Jesu Christ, erbarm' dich mein!'

Doch wie die Sinnen ihr vergehn, Ist weiter ihr kein Leid geschehn; Ich glaub', es hat die ganze Nacht Ein Engel über ihr gewacht.

Es tam geflogen ber Morgenwinb: '3hr Schlafer alle, macht auf gefchwinb!'

Da schüttelten fich Baum und Aft', Da schwangen bie Bogel fich aus bem Reft.

Und als das Mägdlein mit erwacht, Was ist's, daß sie so fröhlich lacht? Ein hirschlein, sieh! das unerschreckt Liebtosend ihr die Hände leckt.

Und seine Füße beugt es bann Und blidt fie klugen Auges an: O sprich, wer dich gesendet hat,

D sprich, und führst bu mich zur Stadt?' Sie schwingt sich frischen Muths hinauf, Das hirschlein schaft sich an zum Lauf; Und noch war's eine Stunde nicht, Da ward ber finstre Wald so licht.

Und nun lag frei die Stadt davor, Run ritt sie ein durchs alte Thor, Run gieng's, die Gaßen ab und auf, Zur Kirche noch in schnellem Lauf.

Da schwingt sie nieber sich zur Stund', Lobpreisenb Gott mit Herz und Mund, Und mit den Blumen, die sie gepflückt, Hat sie bes Heilands Bild geschmückt.

#### Der Renegat.

Bebichte 2. Aufl. Leipzig 1844. S. 113. - 4. Mufl. 1857.

Horch die Zithern, horch die Jombeln, wie fie loden, wie fie klingen! Und die Weiber ichau, die sußen, wie fie wild im Tang sich schwingen! So am kublen Meeresstrande, unter purpurnem Gezelt,

Saß ber Renegat, ber alte, bochgepriesne Fürft und Belb.

Denn von allen, welche meerwarts aus dem Land der Christen kamen Und den Koran statt der Bibel, sur das Kreuz den Turban nahmen, Lachte keinem Segen spendend je des Glüdes Sonne mehr, Wurde keiner je so mächtig, je so reich und groß, wie er.

Und die Stlavin, frohlich lächelnd, flirrte mit dem goldnen Becher: 'Der Prophet zwar hat's verboten, Mahomed, der arge Zecher; Doch die Stlavin, deine Liebste, Sulima gebeut es dir.' —

"Laf das Alirren, laß das Klingen; denn wie Gloden klingt es mir." —
"Herr! was ift dir? Laf mich's wisen! Will das Spiel dir nicht behagen?
Sehnst dich, draußen in der Wüste Leu und Tigerthier zu jagen?
Oder willst den Säbel prüsen an des Christen seitem Haupt?" —
"Renn, o nenne nicht den Namen eines, der an Christus glaubt!"

Sprach's und schwieg und schloß die Augen; benn als wurd' er sortgetragen Auf des Sturmwinds Ablerschwingen, eine Rirche fieht er ragen: Hoch vom Turm, ein Stern des Friedens, lacht des Kreuzes goldner Schein, Und die Orgel hort er brausen und Gebet und Litanein;

Sieht fich selbst, wie er gewesen in ber Jugend golbnen Tagen, Ch' ibn Meer und Schichalssturme in bas Mohrenland verschlagen, Einen blondgelodten Anaben, Weihrauchbeden in ber hand, Wie er bienend und geschäftig bem Altar zur Seite ftanb;

Sieht die Schwestern, die geliebten, mit den langgesichtnen Böpsen, Laufchend gegenüber Inieen mit geneigten Engelstöpsen; Sieht der Mutter holdes Auge, gleich wie Mutteraugen thun, Goffmungboll und doch voll Sorge sant auf seiner Stirne rubn;

Sieht im Meßgewand ben Priester, ber die hand erhebt jum Segen, Und sein herz im tiessten Busen, stürmisch pocht's mit tausend Schlägen! Aber ach! mit heroldstimme tont es bonnernd ihm ins Ohr: 'Set versucht in alle Zeiten, wer von Christus sich verlor!'

Hort's und schlug empor die Augen: Gerr! die Flotte tommt gefahren, Deine Diener find's, die treuen, lustig muthigen Korfaren, Die mit Beute wiederkehren aus dem fernen Christenland; Und von Stlaven und Gefangnen, sieh, wie wimmelt icon der Strand!'

Durch die Reihen schritt der Alte, 's war ein Anblid jum Erbarmen! Furchtentstellt, mit bleichem Untlig standen bichtgebrangt die Armen, Rnab' und Mägblein, zarte Rieine, Greise selbst im Silberhaar; Ach! benn keinen, den er sindet, schont der grimmige Korsar.

Rur ein Anablein, gart von Jahren, ichien getroft und ohne Zagen: In bem Sanb fah man ihn inieen, himmelmarts ben Blid geichlagen; Oft gefüßt von seinen Lippen, an ben Busen bicht geprekt, Sielt ein Kreugchen, ein geschnitztes, er mit beiben Sanben fest.

Um sein rosig Kinderantlih sloß das haar in goldnen Wogen, Ruhig, wie zum Todesstreiche hielt den Kaden er gebogen, Sah mit fröhlich stolzen Augen dreist dem Fürsten ins Gesicht, Und die Wangen blieben rosig, und sein Auge zucke nicht.

Und der Renegat mit Schweigen sah das Kreuz und sah den Knaben; Eine Thräne schien verborgen in den Wimpern er zu haben, Gieng zurück dann zum Balaste, keiner wußte, was ihm sei: — Aber noch am selben Tage ließ er alle Christen frei.

### Bretagne.

Bon Prus. Bebichte 2. Aufl. Leipzig 1844. G. 16. — 4. Aufl. 1857.

An ben Ufern ber Bretagne, horch! welch nachtlich Wiberhallen! Aus ben Bellen, aus ben Bogen hor' ich es wie Lieber ichallen, Und ein Glödlein tont herüber leise wundersamen Klang; Doch das ist nicht Schiffsgeläute, das ist nicht Matrofensang.

Un ben Ufern ber Bretagne wohnt ein Bolt von alter Sitte, Rreuz und Krone, Gott und König gelten hoch in seiner Mitte; Doch ber König ist gerichtet, und ben heiligen Altar Hall mit blantem Schwert umlagert eine mordgewohnte Schar.

Unsern König, ben geliebten, wohl! ihr konntet ihn uns nehmen; Doch bes Glaubens beil'ge Flamme sollt ihr ninmer uns bezähmen! It boch Gott an allen Orten, in ben Tiesen, auf ben höhn, Und an allen, allen Orten hött er seiner Kinder Fiehn.

'Leis, o leis! ber Abend bammert! Suse Nacht, o sei willfommen, D du Bassam den Geschlagnen, o du Schüberin den Frommen! Leis, o leise! lost den Nachen, nehmet Angel und Geräth, Kauscht die Späher, täuscht die Wächter: in die Wogen zum Gebet!' Klinke Ruder bor' ich rauschen: alle kommen, Kinder, Greise,

Weib und Mann, bem herrn zu bienen nach ber Bater frommer Beife,

Reugeborene ju taufen, einzufegnen Chebund,

Friedensmort und Troft ju horen aus geweihten Briefters Mund.

In ber Mitte ichwanm ber Priester, Kreug und Hoste in ben Sanben, Fischerbuben ibm gur Seite, sußen Weihrauch auszuspenben; Durch ber Wellen dumpses Murren schalte froblich ber Choral, Klang das Glodchen, tonten Seuszer und Gebete sonder Jahl.

Sprach ber Alte durch die Wogen über alle seinen Segen, Und sie treuzten sich und neigten seinen Worten sich entgegen; Durch der Wogen wildes Brausen schalte muthig der Ehoral, Biss der Sturmwind, schlug der Regen, zucken Blibe sonder Zahl.

Derr! bu bift ja aller Orten, auf ben Waßern, wie auf Erben: Laf bas Meer, bas arg emporte, eine fichre Ritche werben!' So burch bes Gewitters Donnern tonte flebend ber Choral, Krachen Borb und Maft und Ruber, pfeisen Rugeln fonber gabi.

Umgeschaut! Wachtseuer glanzen, wiberspiegelnd in ben Wogen, Und ber Feinde Rugeln tommen von dem Strande rasch gestlogen. Aufgeschaut! der weite himmel glubt, ein einzig Flammenmeer — Tod im Waßer, Tod am Ufer, feine Rettung rings umber!

'herr! bu bift ja aller Orten, auf ben Wagern, wie auf Erben: Auch bie in bem Meer gestorben, herr! sie sollen selig werden!' Also burch ber Wogen Wüthen, so burch Rugeln sonder Zahl, Burch ber Feinde hohngelachter tlingt, verklinget der Eboral.

— Fahret wohl, ihr frommen Beter! — Reiner tam ans Ufer wieber, Die Semeine mit bem Priester ichtang bie salice Welle nieber; Rur am Morgen, unter Trummern, zwischen Rippen und Gestein, Schwamm bas Kreuz, bas wundersel'ge, in des Frühroths goldnem Schein.

# Karl XII. und der pommersche Bauer Museback.

Bon Meinholb. Bebichte 2. Aufl. Leipzig 1835.

In feinem Belt por Benber fitt Rarl ber 3molfte ftill, Rein Schach ihn mehr gerftreuen, tein Buch ermuntern will; Bon aller Welt verlagen, verfagt in feiner Roth Der Turt bem trop'gen Ronig gemach icon Gleisch und Brot. Bergebens mahnet During: 'Gieb beinen Feinben nach!' Bergebens Rosen: 'Fliebe, o Selb, bein Ungemach! Bas figeft bu und finneft, wie ein vergramter Mar Im Borft von Folgesonde, und tropest ber Gefahr? Dach auf bie eblen Schwingen, und aus bem Sonnenbrand Bieh heim ins fühlumwogte geliebte Baterlanb; Da sammle wieber eilig bie alte Rraft ju Sauf, Und gebe wie bas Rorblicht in blut'gen Striemen auf!' Doch tropig fpricht ber Ronig: 'Schweigt; ihr erlebt es nie, Daß ich vor Türkenhunden wie eine Memme flieh': Bohl febnt fich Rorblands Bogen mein Berg wie eures ju, Doch fterb' ich, eh ich weiche und Achmeb's Willen thu'!' Da naht ber Rangler Muller: 'D Berr, bein Sauflein ichreit, Gebrudt von bitterm Sunger; womit erhalt' ich's heut?' 'Schießt bie Araberroffe bes Gultans Achmed tobt: Da habt ihr Fleisch, und hier ist mein eignes, lettes Brot!'

Der Rangler geht mit Thranen. Balb frachet Schuß auf Schuß. Der Ronig bebt bas Auge voll Corge und Berbruß: Denn fieb, man führet iconend fein Leibroß ibm gurud. Drum greift er jum Biftole im nachften Augenblid -'Salt, balt!' und febet graufam ben Lauf ihm binters Dhr -Die brachte je Arabien ein iconres Thier hervor; -'Ach ichieget nicht!' ruft Rojen, ruft During; boch er icos, Und achgend fturgt gusammen ihm fein erlauchtes Roft. 'Glaubt ihr, ich folle hungern?' fragt bitter lachelnb er, Derweilen alles ichreiet: 'Bas macht ibr, gnab'ger Berr?' Doch, gleich als abnt' ibm bufter icon jest fein gleich Befchid, Bebt von bem Rog er lange nicht ben bewegten Blid, Sest balb fich brauf, wie wenn es ihn unfichtbar ergreift, Inbes bas Blut bes Thieres ihm in bie Stulpen lauft, Und mublet mit ben Sporen im Sanbe bin und ber Und blidet nicht vom Boben und feufzet oft und ichwer.

Da fommt auf hagerm Repper ein Bauer bergetrabt In blauem, wollnem Wammie, gerfest und abgeschabt, Mit runbem but, und Trobbeln um fein geftiefelt Bein. 'Blud ju!' ruft Rofen, 'Freunde, bas muß ein Bommer fein!' 'Bo find' ich bier ben Ronig?' ber alte Bauer fpricht Und figet ab und mifchet ben Schweiß fich vom Beficht. Da fitt er auf bem Roffe, geh muthig nur binan!' 'Bott gruß' euch, ebler Ronig! ihr feib mohl ichlecht baran?' Der Ronig bebt bas Auge: 'Ber bift bu und von mo?' D herr, ich bin ein Bauer vom Dorfe Romerow Bei Bolgaft, eurer Stadt im fernen Bommerland, Und beife Duiebaet und bin an euch gefandt!' Und wer bat bich gesenbet?' barauf ber Ronig fpricht. 'Das will ich euch mohl fagen, jedoch verübelt's nicht: Bir wohnen bort gufammen, brei Bauern an ber Bahl, Und horten oft mit Schmerzen, ihr truget Sungerqual; Drum brachten wir gusammen, mas unfre Urmut litt, Und ich ftieg felbft ju Pferbe und that ben fauern Ritt. Doch Gott hat mich geschütet, Die Reif' ift mir nicht leib, Bollt ihr nur nicht verschmaben, was euch ein Bauer beut!' Und fpricht's und lost die Troddeln von feinen Stiefeln los Und holt aus jebem Schafte zwei Duten ichwer und groß, Befullt mit rothem Golbe, und fentt fich auf fein Anie Und fpricht: 'Mun, gnad'ger Ronig, ba find fie, nehmet fie!' Wie bas ber Ronig boret, ba fpringt er boch empor, Und swifden feinen Wimpern bricht eine Thran' bervor : D Freunde feht, mein Abel gebentet mein nicht mehr; Doch einen armen Bauern führt feine Liebe ber! -Und ob bich Gott gefchlagen icon felbit jum Ebelmann, Nimm auch von beinem Ronig ben Ritterfclag noch an; Anie bin, baß ich bich ehre, fo wie bu mich geehrt!' Und fpricht's, und aus ber Scheibe reißt er fein Ronigsichmert. Reboch ber Bau'r perieket: 'Berr Ronig, baltet an. Bas that' ich armer Bauer wohl mit bem Gbelmann?

Sab' icon genug gu forgen vom Morgen bis gur Nacht Und habe nichts erworben, als mas ich euch gebracht. Drum bitt' ich, lieber Ronig, bag ihr mich nicht beschamt, 3ch bin ja icon zufrieden, wenn ihr mein Scherflein nehmt; MIS Bau'r bin ich geboren, und wenn es Gott gefällt, So geh' ich auch als Bauer einft wieber aus ber Belt!' Der König senkt ben Degen und fieht ihn bufter an: '3ch nehme teinen Grofchen, ben ich nicht lohnen fann!' Der Alte fteht und finnet: 'Go lag uns Bau'rn bie Bacht, Die wir von unfern Sofen bis babin aufgebracht!" Der König winkt, ber Rangler entwirft bas Inftrument, Der Ronig nimmt es haftig, fein Ablerauge brennt; Drei haare reißt ber Eble aus feinem Bart und legt Sie auf bas Bachs, bas rothe, und rufet tief bewegt: 'So lange noch ein Sprößling von biefen Bauern blubt, So lang auf Rom'rows hufen ber Pflug noch Furchen giebt, So lange noch in Pommern ein ebler Fürst regiert, Den Greif in feinem Bappen und Gott im Bergen führt; Sollt ihr auf euren Sofen auch figen frant und frei Und fpaten Beiten funden ben Lohn ber Bauerntreu.'

Schon mehr benn hundert Jahre verstrichen seit der Zeit, Doch Friedrich Misselm ehret dieß Fürstenwort dis heut'. Breis dem gerechten König, der Bommerland regiert, Den Greif in seinem Bappen und Gott im herzen führt! Auf ihren husen siehen die Entel frant und frei Und fanden spiten den Lohn der Bauerntreu! D blieben diese Entel der edlen Water werth Und ehrten ihre Fürsten, wie diese sie geehrt!

#### Die Stammfrau der Montagnanis. Mus bem gestalenber von Bocci und Gorres.

Durch bie Stabte ber Lombarben Jog die beutsche Raiserin; Sie zu grußen, eilten Fürsten,

herrn und Grafen zu ihr hin. Bie sie selbst in Gold und Berlen Strahlten in der reichsten Bracht; Asso strahlten auch die Gaben, Die sie Bertha bargebracht.

Bei bem Dorfe Montagnana Trat zur Schar, so reich geschmückt, Eine Bäu'rin alt und bürstig, Trug ein Kleib, schon oft geslickt.

Bor ber Raif'rin fniet fie nieber In bem armlichen Gewand, Und von Garn ein leichtes Anaulchen Legt fie in ber Fürstin Hand.

Bar verachtlich bauchte manchen Diefes armliche Beichent.

Munden und Wien. U, heft 10, Nr. 3.
mbarben Und sie lachten ob ber Ginfalt,
Ihrer Schätze eingebenk.

'Rimm, o nimm,' so sprach die Alte, 'Meine Gabe gnadig hin, Benig bring' ich, doch mein Bestes, Bertha, eble Kaiserin!

'hab' voll Liebe bran gesponnen, Wie ich's konnte, rein und sein; Daß die Armut dich beschenke, Woll' die Gnade mir verleihn!'

Lachelnb fprach bie eble Furstin: 'Nimm ben besten Dant von mir! Denn vor allen anbern Gaben Schmudt bie beine reiche Zier.

'Bas ber Armut Fleiß gesponnen, Bas bie Liebe mir verehrt, Mehr als Golb und Ebelsteine Ist mir biese Gabe werth. Bagt, ihr herrn, in biefer Schale Curer Gaben reiche Pracht! Reine wird bas Garn auswiegen, Das die Alte mir gebracht.

'Zum Gebächtnis nimm ben Faben, Und so viel er rings umspannt, Schenkt die Kais'rin beiner Liebe Als dein freies eignes Land!

Alfo fprechend zu ber Alten, Bog die beutsche Raiserin Durch bie Stabte ber Lombarben Ihre Strafe froblich bin.

Und in reichem Segen sproßte Herrlich bas geschenkte Land, Das ber Faben treuer Liebe Jener Alten einst umspannt.

Und es ehret sie als Mutter Hoch ein abelich Geschlecht; Alle Montagnanis preisen Roch die Spinnerin mit Recht.

# Der Rettich.

Bon Caftelli. Berlin 1835. V, 195.

Lubwig ber Elfte gelangte jum Throne, Frankreichs Luft war gerecht und groß, Und er zog, auf dem Haupte die Krone, Feierlich ein in der Wäter Schloß; Jebes herz flog ihm hoffend entgegen, Jeber Mund schallt' ihm Glüd und Segen.

Alls er bankend nun schritt durch die Sale, Wo ihn begrüßt' ein bedändertes Heer, Da schon empfand er, wie sehr es quale, Steuermann sein auf dem trüg'rischen Meer, Wo der Sirenensang schweichelnder Lippen Leicht verlockt an gekabroolle Alippen.

Und er musterte sorschend die Menge, Belche gesentten Blides sich neigt', Ob ihm benn unter all bem Gebrange Richt Gin offenes Auge sich zeigt'? Sieh, ba erblidt' er zuhinterst so einen, Der zu beten schien und zu weinen.

'S warein Bauer. — Der König blieb stehen, Sprechend zu einem nahen Hafichier: 'Jenen Mann an ber Thur will ich sehen, Führ ihn auf ber Stelle zu mir!' Und es theilt sich der Kreis unterthänig, Alsbald führt man ben Bauern zum König.

Hin auf die Knies warf sich der Alte, Drückt' auf des Königs Mantel den Mund, Und sein 'Heil meinem Herrn!' erschalte So recht herauf aus des Herzens Grund; Ludwig erhob ihn, da sprach er dann heiter, Wie hier wörtlich zu lesen, weiter:

Ach mein gnabigster herr! ihr kennet Wohl euren alten hauswirt nicht mehr, Der sich Robert Mathurin nennet Und aus bem fernen Burgund kommt her, Um ben schönften ber Tage zu sehen In ber Königstabt sestlich begeben?

"Bist ihr, wie oft ihr bei und seid gesesen Roch als Dauphin in der Meinen Kreis? Wie ihr mit und manchmal Rettich gegesen? War ja steld eure Lieblingsspeid; Ammer noch denten wir dran, und die Meinen Freun sich, so oft bei und Rettich' erscheinen. "Nun, im heurigen Jahr hat gesegnet

"Min, im heurigen Jayr hat gelegnet Uns der himmel ganz beispiellos, 'S hat im Frühjahr tüchtig geregnet, Und da wurden die Kettiche groß, Seht, da bring' ich ganz unterthänig Euch die schönste der Wurzeln, Herrkönig!"—

'Daß bein Rettich, mein Freund, etwas tauge,'

Sagte ber König, 'bas mert' ich wohl ichon, Denn es steigt mir bas Waser ins Auge, Und wir reben boch nur bavon; Sieb! — beim Festmahl will ich ihn esen Und babei beiner gewis nicht vergeßen.'

Und ber Bauer, erfreuet nicht wenig, Bog einen Rettich, bewundernswerth groß, Schnell aus ber Tajd', überreicht' ibn bem Ronig,

Drauf eine Thran' aus dem Aug' ihm floß, Bollt' mit dem Armel schnell wischen fie auf; 'Laß,' sprach der König, 'den Tropfen nurdrauf.'

Und einem Bagen, der stand daneben, Reicht' er die Frucht, rief den Zahlmeister vor Und befahl ihm, dem Bauern zu geden Alsogleich hundert ganz neue Louisdors; Augenblicklich war dieses geschehen, Und der König will weiter gehen.

Bloglich ftürzte zu seinen Füßen Aus bem Gebrang ein Gelmann: Gerr! laßt auch mich ber Wonne genießen, Welche ber Bauer sich heute gewann, Mir auch erlaubt an bem festlichen Tage, Daß ich euch etwas zu bieten mage.

Din ber Butsberr von jenem Alten, habt mein Schloß als Dauphin auch beehrt, Sabt zu jener Reit viel gehalten Auf mein icones arabifches Bferb; Run, ber Sprößling von biefem Bferbe Burbe bas berrlichfte Thier auf ber Erbe.

Drum vergonnet mir, bag ich es ftelle Alsbald in meines Monarchen Stall!' -Schwieg ber Ronig - er fah gang belle -

Mls ein Beighals mar überall Diefer Cbelmann laut beschrieben, Barb vom Beident jum Beidente getrieben. 'Bobl!' verfeste ber Mann mit ber Rrone. 'Stellt es nur in ben Marftall mir, Und bamit ich euch murbig lobne, Rehmet - biefen Rettich bafür; Jenes - bas herrlichfte Pferb von ben

Pferben, Diefer - ber feltenfte Rettich auf Erben.'

#### Die Erckution.

Bon Scherenberg. Bebichte. Berlin 1850. S. 174. - 3. Mufl. 1853.

Wer ba wieberbringt ben Deferteur, Dreißig preuß'iche Thaler fein Douceur.' Borgetrommelt marb's ber Rompanei -Bfeifend in bie Trommelmelobei Aber macht ein jeber Ram'rab fich Seinen Tert noch zu absonberlich, Mls ba lautet: Dreißig Schweben mir, Aber fechsmal Gagenlaufen bir -3 fo lauf, fo weit ber Simmel blau! In ber Racht find alle Ragen grau!' Und alle melben, bie ba fommanbiert : Der Deferteur, Berr hauptmann, ift dap. piert -'

Rur einer fpricht: '3ch bring' ben Deferteur!' Und bringet feinen eignen Bruber ber. Dreißiggablen :

Und iener fpricht: Berr Sauptmann, ju befehlen.

Der Bruber burch bie beige Bage lauft, Daß ihm der blut'ge Schweiß vom Leibe träuft, Und als er burchgelaufen breimal icon, Da tritt fein Bruber in bie Erfution. 'herr hauptmann,' fpricht er, 'halten's mir Das foll mit Bermiffion vor euer Gnaben zu Gnad',

Spricht ungefragt ein Bort 'mal ein Solbat. Wie Gott will, bacht' ich, faßt' mein Berge fest, Ihr wollet mich bie anbern breimal Gagen Daß es mich nicht in fcwerer Roth verläßt; In Gnaden für ben Bruder laufen lagen.' Run bricht's mir boch in taufend Stude bin, "Badt's, Rerl, bich an beiner armen Seelen?' Dieweilen ich fein lieber Bruber bin.' -Und jener fpricht: 'Gerr Sauptmann, ju be- Der Sauptmann fprach: 'Mein Sohn, ber fehlen !

herzvater fdrieb ein Schreiben an uns beib', Rriegt fechsmal - und bu bas Douceur -Rlein mar ber Brief, boch groß bas Bergeleib: Wie bie Artitel lauten, fo geschicht's. Berichulbet ift burch Rrantheit, Roth und Und baran anbert auch fein Teufel nichts; Gram

Um gange breißig Thaler mir mein Rram; Mein Glaubiger branget mich aus Sof und Saus.

Babl' ich nicht ftrads ihm feinen Glauben aus. 3d fann's bod nun und nimmermehr erwerben Und muß an breißig Thalern gang verberben.' Da bachten wir in unfere Bergens Drang: 'Es ift boch unfer Bater lebelang,' Und bachten auch: 'Gin graues Leib ift bart, Und Berg nicht haben, fein' Golbatenart : Davon noch laufen foll ber Dann! Biel lieber laufe, wer noch laufen tann. Soll einer laufen - nun fo laufen wir; Bir lofen, Bruber, brum - bir ober mir!' Und machten Lofe nach Solbatenbrauch; 'Schwer Beld!' fpricht ber Kap'tan beim Zwei Stud, ein weißes und einschwarzes auch: Beiß, ber für feinen Bater laßt fein Blut, Schwarg, ber Berrather ift um fonobes But. Und nun, herr Sauptmann, halten's mir gu Gnaben!

> Wie es nun weiter fam, bas ju errathen Ift feine Begerei - boch wie's mir flog Sier unterm Rnopf, als ich ben Jubas jog, Rein Schurte weiter mohl errathen. Deferteur

> Doch bat's bamit nicht allgu große Gile,

Bemelbet werb' ber Rafus mittlerweile Ins hauptquartier an Seine Majeftat, Diemeil ba Bnabe gern por Recht ergeht.' Und Seine Majeftaten refolvieren: 'Excutiones weiter nicht zu erfutieren;

Wer für ben Bater alfo macht bie Bagen, Wird's auch fürs Baterland nicht unterlagen. Und ba ein gut Erempel forberlich, Seind Rorporals fie beibe - Frieberich.'

# \* 0 m a r.

Bon Beibel. Bebichte und Bebentblatter 5. Mufl. Stuttgart 1868. G. 53.

Inmitten feiner Turbantrieger, Die Stirne voll Bewitterichein, 30g Omar, ber Ralif, als Sieger Ins Thor ber Ptolemaer ein. Umraufcht von Deffa's Salbmonbbannern, Ritt langfam er babin im Bug; 3hm folgte mit ben Bogenfpannern Gin Regerichwarm, ber Fadeln trug.

Sie jogen burch bie oben Gagen, Durch Siegesthor und Saulengang, Drin flirrend nur ber Schritt ber Daffen, Der Bengfte Stampfen wiberflang; Schon lentte ju ben Porphyrftufen Der alten Sofburg ber Ralif, Da marf vor feines Roffes Bufen Gin Greis fich in ben Staub und rief:

D herr, ber Sieger marft bu beute, Und biefe Stadt bes Rils ift bein; So nimm als reiche Schlachtenbeute Ihr Gold und Erz und Elfenbein. Die Turme fturg in Schutt gufammen, Berbrich ben Bilberichmud bes Sains, Die Tempel felber gieb ben Flammen! Rur eins verschone, herr, nur eins!

'Sieh bin! Bo bort bie Sphinge grollen Um Thor, die Guter unfres Ruhms, Da ichlaft in bunberttaufend Rollen Der Beifterhort bes Alterthums. Bas, feit ber Erbfreis aufgerichtet, In That und Wort fich offenbart, Bas je gebacht marb und gebichtet, Dort liegt's ber Rachwelt aufbewahrt.

'D gieb ben Schat, aus allen Reichen Der Welt gehauft mit treuem Gleiß, Bieb bieß Bermachtnis ohne Bleichen, Der Menschheit Erbtheil gieb nicht Breis! Rein, beilig fei auch bir bie Statte, Die jebe Dufe fromm geweiht; Stred bruber beine Sand, und rette Der Bufunft bie Bergangenheit!'

Doch Dmar gieht bie Stirn in Falten Und fpricht, inbem fein Auge flammt : '3ch bin genaht, Bericht ju halten; Bas brangft bu, Thor, bich in mein Amt? hinmeg, baß meines Borns Gelober Richt bich fammt beinen Rollen trifft! Die Schate, bie bu rühmft, find Moder, Und mas bu Beisheit nennft, ift Gift.

'Schon allzu lang am unfruchtbaren Bielwißen fiecht die Welt erichlafft; Der Staub von mehr als taufend Jahren Liegt wie ein Alp auf jeber Rraft. Des Lebens Baum ließ ab ju lauben, Seit bran ber Burm bes 3meifels gehrt; Bo ift ein Berg noch, frifch jum Glauben! Bo ift ein Arm noch, ftart jum Schwert!

Daß endlich biefe Dumpfheit enbe, Bin ich gefandt, vom herrn ein Blig. Auf! Schleubert benn bie Feuerbranbe In ber verjahrten Rrantheit Gig! Und wenn, umwogt vom Flammenmeere, Der aufgeturmte Buft gergeht, Ruft: 'Gott ift groß! 36m fei bie Ghre! Und Mahomed ift fein Brophet!'

### Bobir.

Berte. Stutigart und Zubingen 1847. I, 135. - Bebichte 1834. - Berte 1853. I, 141. Raubluftig und ichredenverbreitenb und Beleitet Abballah ben Araberichwarm Ben Afrita gu, Bor Tripoli ftehn bie Beherzten im Ru.

Doch ehe fie fturmen um Mauer und Thor, Ericeint mit bem Beere ber bobe Bregor, Statthalter im Glang Erfochtener Siege, geschidt von Bnana.

Und mahrend er brangt bie fanatifche Schar.

Ritt ihm an ber Seite mit golbenem Baar, Den Speer in ber Sand,

Die liebliche Tochter im Bangergemand.

Sie hatte gemablt fich ein mannliches Theil, Sie ichwentte die Lange, fie ichof mit bem

3m Schlachtengeton

Wie Ballas, und boch wie Enthere fo icon. Der Bater erhub fich, und blidend umber. Befeuerte machtig bie Seinigen er:

Dicht langer geipielt,

3hr Manner, und ftets nach Abballah gezielt! 'Und wer mir bas haupt bes Erichlagenen

Dem geb' ich bie icone Maria noch beut',

Gin toftlicher Solb. Dit ihr unermegliche Schape von Gold!'

Da warfen die Chriften verdoppelten Schaft, Den Glaubigen Metta's erlahmte bie Rraft, Abdallah begab

Ins Belt fich und mied ein bereitetes Brab. Doch ftritt in bem Beere, von Gifer entfacht,

Bobir, ein gewaltiger Blit in ber Schlacht; Fort jagt' er im Born, 3hm triefte ber flirrenbe, blutige Sporn.

Er eilt jum Gebieter und fpricht: 'Du per-

faumft, Abdallah, die Schlacht, wie ein Rnabe? Du 3ch fampfe fur Bott und bas hohe Befet!

traumst Im weichen Begelt?

Und follft bem Ralifen erobern bie Welt? Was willft bu von mir?

Ihn mog' es verberben mit abnlicher Lift! Das Gleiche fogleich

Bersprich es und stelle bich eben jo riech!

Den Deinen verfündige folgendes Bort: Ber immer bem feindlichen Führer fofort Den Schabel gerhaut,

Der nehme bie icone Maria gur Braut!'

Dieß fundet Abballah mit frifcherem Sinn, Die Geinen ermuthiget bober Beminn;

Bobir bringt vor,

Sein freifender Gabel erlegt ben Bregor. Schon birgt in die Stadt fich die drift.

liche Schmach,

Schon folgen die Sieger und fturgen fich nach, Schon meht von ben vier

Raftellen berab bes Bropbeten Banier.

Lang tropte Maria bem feinblichen Trop, Bis endlich ein Saufe fie völlig umichloß; Bon vielen vereint Birb vor ben Bobir fie geführt, und fie weint.

Und einer beginnt im versammelten Rreis: 'Wir bringen ben fußen, ben lieblichen Breis, Den bochften, um ben

Mit uns bu gefampft und gefiegt, Saragen!' Doch jener verfett in verachtlichem Scherg: 'Ber magt zu verführen ein mannliches Berg?

Wer legt mir ein Net?

'Richt werb' ich um driftliche Frauen mit euch: Dich aber entlaß' ich, o Dlabchen, entfleuch

'Bas, uns ju entnerven, ersonnen der Chrift, Beweine ben Bater und haße Zobir!'

### harmofan.

Berte. Stuttg. und Tub. 1847. I, 131. - 1853. 1, 138. - Deutider Mufenalmanach f. 1832. C. 57.

Schon mar gefunten in ben Staub ber Saffaniben alter Thron,

Es plundert Dlosleminenhand bas ichagereiche Rtefiphon:

Schon langt am Drus Omar an nach manchem burchgefampften Tag, Bo Chosru's Entel Jesbegerb auf Leichen eine Leiche lag.

Und als die Beute muftern gieng Debina's Fürft auf weitem Blan, Barb ein Satrap vor ihn geführt, er hieß mit Ramen harmofan,

Der lette, ber im Sochgebirg bem fuhnen Feind fich widerfett; Doch ach, die fonft fo tapfre Sand trug eine fcmere Rette jest!

Und Omar blidt ibn finfter an und fpricht: Erfennft bu nun, wie febr Bergeblich ift vor unferm Gott ber Gogenbiener Begenwehr?' Und harmofan ermidert ihm: 'In beinen handen ift die Dacht;

Wer einem Sieger miberfpricht, ber miberipricht mit Unbebacht, 'Rur eine Bitte mag' ich noch, abmagend bein Befchid und meins: Drei Tage focht ich ohne Trunt, lag reichen einen Becher Beins!'

Und auf bes Felbherrn leifen Bint ftebt ibm fogleich ein Trunt bereit; Doch Sarmojan befürchtet Bift und zaubert eine fleine Beit.

'Bas gagft bu?' ruft ber Saragen, 'nie taufcht ein Doslem feinen Baft, Richt eber follft bu fterben, Freund, als bis bu bieß getrunten haft!' Da greift ber Berfer nach bem Glas, und ftatt ju trinfen, ichleubert bart Bu Boben er's auf einen Stein mit rafcher Beiftesgegenwart.

Und Omar's Mannen fturgen icon mit blantem Schwert auf ibn beran, Bu ftrafen ob ber hinterlift ben allzu ichlauen harmojan; Doch wehrt ber Felbherr ihnen ab und fpricht fobann: 'Er lebe fort! Wenn mas auf Erben beilig ift, fo ift es eines Belben Wort.'

# Der ftille Gang.

Bliegendes Album 2. Mufl. Leipzig 1554. G. 69. - 4. Hufl. 1863. G. 61. (Gefurgt.) Empfangen wird ein jeder Menich in die- An einen 'ftillen Bang,' ben ich ergablen will. fem Erbenthal

Bum minbeften von einem einzigen Freubenitrabl,

Und Gine Thrane minbeftens boch rinnt Bom Aug' ber Mutter auf bas holbe Rind; So arm ift boch nicht Gine Mutterbruft, Daß fie bas Rind begruße nicht mit füßer Luft, Und fo beichrantt ift mohl fein Baterberg, Daß es bas Rind begrüße nicht mit Freud'

Und jo vermaifet geht tein Menich ins Leben ein, Daß ihm zwei Sanbe nicht boch Liebe weihn! Allein wie viele geben aus bem Leben fort, Ohn' Thrane, ohne Lieb', ohn' Troft, ohn' füßes Wort!

im Schmerz,

Die viele ichlafen in ber Rammer ein, 3m Finftern feufgend, ichmachtend, gang allein ; Wie viele tehren fterbend fich noch an die Band, Beil gar fein Menich anihrem Sterbebette ftanb, Beil Mutter nicht, nicht Gattin, Rind und Freund

Im Endgebet fich ftill mit ihm vereint; Wie viele manbern in bem fleinen Reifeschrein Bur letten Reife unbegleitet, gang allein! -Richt folgt ein Berg, von Schmerg und

Rein Aug', ben Blid gerichtet hoch empor, Drum wenn er gieng burch feine Rinder Rein haupt, gehüllt in schwarzen Trauerflor, Rein Dlund, ber ein Gebet bem Tobten fpricht, Reigt' jeber fein haupt und 'Gott erhalte!' Rein Arm, ber ihm ben Rrang jum Garge flicht, Nicht Gine Band, die trub' hingb ins Grab Und als er einft gieng in bem Stabtden zumal, Ein bigden Erbe wirft als lette Liebesgab' - Als fich bernieberfenfte grab' ber Abenbftrabl, Wer einem folden Sarg begegnet, bente Da tommt entgegen ihm ein Sarg, gang fromm und ftill

Gin's Tages geht ber Raifer aus, und ihm gur Geit' Ein einz'ger Mann nur als fein gang Beleit; Den Raifer ichmuden Orben nicht, nicht

---

Stern und Band, Bang einfach und gang ichlicht ift fein Bewand, Und fenntlich nur ift er bem gangen Bolf allein Am frommen Antlig, an bes Auges milbem

Schein. Sein Baupthaar ift gang weiß, die Bangebleich, Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibn

zugleich; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibm bas Berg

Und fanden ebel es in Freude wie in Schmerg; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ihm bas Haupt,

Es hat in beiben an ben Bottlichen geglaubt; Denn Glud und Unglud, fie erprobten ibm fein Land,

Es hielt in Lieb' und Treu' in beiben Stand; Denn Blud und Unglud, fie erprobten ihm fein baus,

Es gieng wie Bold nur aus ber Blut beraus: Ber foldem Sarg begegnet je, bem binterber Drum mar fein Saupt voll Silber, fein Berg voll Gold, Thranen ichwer, Beil lauternd bas Schidfal barüber gerollt;

fanft und ichlicht,

ipricht.

ohne Beleit,

Gin Breitlein oben, ein Brettlein gur Geit', Und angelangt auf bem Rirchof, ift's ein Und mit bem Sarge geht gar niemand mit, Der ihm erwiese boch ben letten Liebesschritt; Und ba ergreift es ben Raifer tief im Gemuth, Daß eines feiner Rinber gang fo einfam gieht Auf feinem letten, allerletten Erbengang, Und eine Thrane rollt auf feine blaffe Wang', Und Wehmuth fpielt um feinen frommen Mund ; Er gieht ben but ab gu berfelben Stund', Und jum Beleitsmann milben Zons er fpricht: 'Lagt uns erfüllen nun bie frommfte Bflicht; Beil niemand gehet nach bem Todten hinterher, Erzeige ihm fein Raifer nun bie lette Chr!' Und wie ber Raifer, fromm und milb, fo

mie er mar, . Die Bage entlang ichreitet nach ber Babr', Und wie bas Bolf bann feinen Raifer fieht, Der mit bes armen Mannes Leiche gieht -Entblößt es bas Saupt und faltet die Sand' Und jegnet feinen Raifer ohne End' Und ichließet fich in frommer Wehmuth bann Bu zwei und zwei bem Leichenzuge an; Run mit hinaus zum fernen Rirchhof wallt;

Leichenzug,

Mls ob ein Fürst es mar', ben man gu Grabe trug.

Der Raifer harrt, bis man die fcmarge Trub' hinabgefentt zur allerlegten Rub', Und ipricht ein ftill Gebet noch eine Beil' Für bes Entichlaf'nen Geelenheil Und ichreitet bann, ber iconen That bewußt, Burud, bewegt in feiner tiefften Bruft. Da fließt bas Abendroth grad' burch bes . himmels Raum,

Legt um die Berge fich als wie ein Burpurfaum

Und ftreuet in bes Athers blauem Deer Die Flammenrofen fpielend bin und ber Und fammt berab bas lange Flatterhaar Mit golbenem Ramm ums Saupt fo flar Und leget bann fein gulben Tagsgemanb 3m Balbe ab, ber an bem Berge ftanb; Un Blumen und an Strauchern hangt Beichmeibe

Und Manner, Frauen, Kinder, Jung und Alt Und Berlen und Demant von feinem Rleide, Und muntre Boglein fingen froh und laut: 'Den ftillen Bang hat Gott ber Berr gefchaut!'

### Das Hegerweib.

3uniuslieder. Stuttgart und Tubingen 1848. C. 141. - 15, Muft. 1864. G. 144. - 17. Muft. 1867. C. 145

Wo am großen Strom die Sicheln burch bas bobe Rohrfeld flirren Und im Laub bes Buderaborns farb'ge Bapageien fcwirren, Sist das Regerweib, den Raden bunt geziert mit Glastorallen,

Und dem Anablein auf bem Schofe laßt ein Schlummerlied fie schallen: Echlaf, o fclaf, mein fcwarzer Anabe, bu jum Jammer mir geboren,

Ch zu leben bu beginneft, ift bein Leben ichon verloren. Schlaf, o ichlaf, verhüllt in Duntel ruhn bir noch ber Bufunft Schreden, Nur ju fruh aus beinen Traumen wird ber Brimm bes herrn bich weden,

Bas die Menichen Freude beißen, wirft bu nimmermehr empfinden, Dort nur fühlt fich's, wo bes Rigers Bellen burch bie Glur fich minben. Die ben Tiger mirft bu fallen mit bem Burf ber icharfen Langen, Rie ben Reigen beiner Bater zu bem Schlag ber Baute tangen.

'Rein, bein Tag wird fein voll Thranen, beine Racht wird fein voll Rlagen, Wie bas Thier bes Felbes mirft bu ftumm bas Joch ber Beißen tragen, Birft bas Solg ben Beißen fällen und bas Rohr ben Beigen fcneiben, Die von unferm Marte praffen und in unferm Schweiß fich fleiben.

Rluge Manner find die Beigen, fie durchfahren fuhn die Meere, Bligesglut und Schall bes Donners ichlaft in ihrem Jagbgewehre, Ihre Dublen, bampfgetrieben, regen fich mit taufend Urmen; Aber ach, bei ihrer Alugheit mobnt im Bergen tein Erbarmen.

'Oftmale bort' ich auch bie Stolzen fich mit ihrer Freiheit bruften,

Wie fie fühn vom Mutterlande losgerißen biefe Ruften; Aber über jenen Eblen, ber mit Muth bas Bort gefprochen, Daß bie Schwarzen Menichen maren, haben fie ben Stab gebrochen. Suß erklinget ihre Predigt, wie ein Gott für fie geftorben Und burch folches Liebesopfer aller Welt bas Beil erworben; Doch wie foll bas Bort ich glauben, wohnt es nicht in ihren Seelen ? Ift benn bas ber Ginn ber Liebe, baß fie uns ju Tobe qualen?

'D bu großer Beift, mas thaten meines armen Stamms Benogen, Daß bu über uns bie Schalen beines Bornes ausgegoßen! Sprich, mann wirft bu milb bein Auge aus ben Bolten ju uns wenben? Sprich, o fprich, mann wird ber Jammer beiner ichmargen Rinder enben?

'Ach, bas mag geschehen, wenn ber Diffifippi rudwarts flieget, Benn an hober Baumwollftaube bunkelblau bie Blute fprieget, Wenn ber Alligator friedlich ichlummert bei ben Buffelheerben, Wenn bie weißen, freien Bflanger, wenn bie Chriften Denichen werben.'

# Der Stein der Mutter oder ber Gnahibaindianerin.

Rad humbolbt von Chamiffe. Berlin 1865. - 19. Auft. Berlin 1865. - 19. Auft. 1869. Bo burch bie Ebnen in ber heißen Bone In ihrem ftolgen Laufe fich gefellen Der Drinofo und ber Amagone, Und wenn gur Regenzeit bie Strome ichwellen,

Unwirtbar, unzuganglich, munderbar Der Urwalb fich erhebet aus ben Bellen; Da herricht im Walb ber grause Jaguar, Das Rrotobil auf überflogner Flur,

Den Tag verbuntelt ber Dosquitos Schar. Der Menich erfteht, verichwindet ohne Spur, Gin armer, unbebachter Gaft ber reichen, Der riefenhaft unbanbigen Ratur,

Es pflangt ber Miffionar bes Beiles Beiden An Flugesufern weit binauf, wovor Der Wildnis freie Gobne fern entweichen. Am Atabapoufer ragt empor

Gin Stein, ber Stein ber Mutter, moblbefannt

Dem Schiffer, ber ben Ort gur Raft erfor. So marb er unferm humbolbt auch genannt, Als biefen Strom ber Wilbnis er befahren, Bon Bigensburft und Thatenluft entbrannt. Der Stein ber Mutter ? Laget mich erfahren, Bas rebet biefer Stein mit ftummem Munbe?

Das foll für ein Gebachtnis er bemahren?' Es ichwiegen bie Gefährten in ber Runde, Erft fpater, ju San Rarlos angefommen, Bab ihm ein Miffionar bie graus'ge Runbe: 'Einft marb von San Fernando unternommen Ein Bug, um Geelen fur ben beil'gen 'Drob mußte barte Buchtigung fie leiben. Glauben

Und Sflaven, bie uns bienen, ju befommen. 'Des beil'gen Orbens Sapungen erlauben, Bewaltfam ju ber Bolfer Beil ju ichalten, Und Beiben galt's am Guaviar ju rauben. 'Es ward, wo Rauch vom Ufer ftieg, gehalten; 3m Boote blieb, ein Betenber, ber Bater Und ließ bie raube Rraft ber Seinen malten. 'Sie überfielen, ohne Schut und Rather, Gin mehrlos Beib; mit feiner Cobne Madt Berfolgte mohl ben Jaguar ber Bater, -'An Chriften hatte nicht ber Thor gebacht. Und die Guahibamutter marb gebunden Mit zwei unmund'gen Kinbern eingebracht; 'Sich mehrend, hatte fie ben Tob gefunden, Gie mar umringt, ihr blieb gur Glucht nicht Raum;

Leicht marb fie, ob verzweifelnd, überwunden.

Es war wie biefe ichmerzenreich wohl taum Roch eine ber Befangnen, unverwandt Rudichauend nach ber beim'ichen Balber Saum.

Entfrembet ihrer Beimat, unbefannt Bu San Fernando, taum erlost ber Banbe, Sat fich bie Rafenbe jur Flucht gewandt. 'Den Blug burchichwimmenb, nach bem Baterlande

Entführen wollte fie bie tleinen beiben; Sie marb verfolgt, erreicht am anbern Stranbe.

Roch blut'gen Leibes hat zum andernmal

Berfucht fie, zu entkommen zu ben Beiben; Und harter traf fie noch ber Beifel Qual. Und abermals versuchet marb bie That; Rur Freiheit ober Tob mar ihre Bahl. Da ichien bem Miffionar ber befte Rath, Bon ihren Rindern weit fie gu entfernen, Bo nimmer ihr ber hoffnung Schimmer naht.

'Gie follt' ibr Los am Rio negro lernen. Sie lag gefegelt, und es glitt bas Boot Den Blug binauf; fie fpahte nach ben Sternen.

'Sie fühlte nicht bie eigne bittre Roth, Sie fühlte Mutterliebe, Rern bes Lebens, Und Wegeln, und fie munichte fich ben Tob. Die Fegeln fprengt fie ploblich fraft'gen Strebens

Da, mo ben Stein am Ufer man entbedt, Und wirft fich in ben Strom und ichwimmt. - Bergebens!

Sie marb verfolgt, ergriffen, bingeftredt Auf jenen Stein, gebeißen nach ber Armen, Mit beren Schmerzensblut er warb befledt. 'Eie marb gepeiticht, gerfleischet obn' Erbarmen,

Geworfen in bas Boot gur weitern Fahrt Mit auf bem Ruden feftgeschnürten Armen. Javita marb erreicht auf folche Art; Die mund, gebunden, taum fich tonnte regen, Barb bort ju Racht im Frembenhaus vermahrt.

'Es mar gur Regenzeit, bas wollt ermagen, Richt magt ben nachften Bang auf Lanbes. megen,

'Do uferlos die Flüße maldhinan

30Ute. Dem hunger taum Ameifen bieten fann, Und murb' er vor bem Jaguar nicht bleich, Und wenn ihm burchzubrechen glüden follte,

Berjenft fich fanbe in ein Schattenreich, Bom fternenlofen himmel gang verlagen, Dem führerlos verirrten Blinden gleich. 'Bas nicht ber fedite Jager ohn' Erblaffen Rur benten mag, bas hat bas 2Beib vollbracht:

Un breißig Meilen mag bie Strede fagen. Bie fich bie Ungeschlofine frei gemacht, Das bleibt in tiefem Duntel noch verborgen. Sie aber mar verschwunden in ber Racht; Bu Can Fernando fand ber pierte Dorgen Sie handeringend um bas Saus befligen, Das ihre Rinder barg und ihre Sorgen.' -'D fagt's, o fprecht es aus, bag mir es mißen, Daß nicht ber Mutterliebe Belbin wieber Unmenichlich ihren Rindern ward entrißen!' Er aber ichwieg und ichlug die Augen nieber

Und ichien in fich ju beten. Red' binfort Dem ihn Befragenden ju ftehn, vermied er. Doch mas verschwiegen blieb bem Sumboldt

Mus feinem Buche fcaurig wiberhallt; Es marb berichtet ibm an anberm Ort. Gie baben fern nach Often mit Bemalt Sie weggeführt, die Möglichfeit zu minbern, Daß fie erreiche, mas ihr alles galt.

Sie haben fie getrennt von ihren Rinbern! Sie tonnten. Soffnung fürber noch zu begen. Sie tonnten nicht zu fterben fie perhinbern : Bur Regenzeit, mo felbit ber tubnfte Dann Und, wie verzweifelnd bie Indianer pflegen, Sie mar nicht feit ber letten hoffnung Stunbe.

Daß Rahrung ein fie nehme, ju bewegen. Beftiegen find, ber Balb, ber Nahrung Go ließ fie fich verhungern! Diefe Runbe Bu ber Buahiba und ber Chriften Bildnis Ergablet jener Stein mit frummem Munbe Do, wer in Urwalbedicicht bringen wollte, Am Atabapoufer in ber Wilbnis.

# Die drei Indianer.

Bon Lenau. Gerichte 2. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1834. C. 203. - 9. Aufl. 1846. 1, 203. - 1864. G. 154. Dachtig gurnt ber himmel im Gewitter, Schmettert manche Riefeneich' in Splitter, Ubertont bes Riagara Stimme, Und mit feiner Blige Flammenruthen Beiticht er ichneller bie beschäumten Fluten, Daß fie fturgen mit emportem Brimme,

Indianer ftehn am lauten Stranbe, Laufden nach bem milben Wogenbranbe, Rach bes Balbes bangem Sterbgeftohne; Breis ber eine, mit ergrautem Saare, Aufrecht überragend feine Jahre, Die zwei anbern feine ftarten Gobne.

Seine Cohne jest ber Breis betrachtet, Und fein Blid fich buntler jest umnachtet, MIs die Wolfen, die ben himmel ichwarzen, Und fein Mug' verjendet wilbre Blige, Mle bas Better burch bie Bolfenrige, Und er fpricht aus tiefemportem Bergen:

'Bluch ben Beißen! ihren letten Spuren! Jeber Belle Fluch, worauf fie fuhren, Die, einft Bettler, unfern Strand erflettert! Fluch bem Windhauch, bienftbar ihrem Schiffe! Sundert Flüche jebem Felfenriffe, Das fie nicht hat in ben Grund geschmettert!

'Taglich übers Deer in milber Gile Fliegen ihre Schiffe, gift'ge Pfeile, Treffen unfre Rufte mit Berberben. Richts hat uns bie Rauberbrut gelagen,

Mls im Bergen tobtlich bittres Sagen: Rommt, ihr Rinder, tommt, wir wollen

fterben!' Mljo fprach ber Alte, und fie fcneiben Ihren Rachen von ben Ufermeiben, Drauf fie nach bes Stromes Mitte ringen; Und nun werfen fie weithin bie Ruber, Armverichlungen Bater, Gobn und Bruder Stimmen an, ihr Sterbelieb gu fingen.

Laut ununterbrochne Donner frachen, Blige flattern um ben Tobesnachen, Ihn umtaumeln Dowen fturmesmunter; Und die Manner tommen, fest entichlogen, Singend ichon bem Falle gugeschoßen, Sturgen jest ben Rataraft binunter.

#### Die Gottesmaner.

Bon Rudert. Bef. Geb. Bb. III. 2 Muft. Grlangen 1839. S. 438. - Musm. 18. Muft. Frankf. 1864. I, 187. - 15. Muft. 1868. S. 220.

Simmel,

Es wird uns in Schnee noch begraben. Und mehr noch als Floden im Dorf ein Gie erlabt fich am troftlichen Spruche. Bemimmel

Bon Reitern, bie reiten und traben. Satten wir nur Brot im Saus, Macht' ich mir jo viel nicht braus, 3m Quartier ein Baar Reiter gu haben.' 'Es nachtet, o Rind, und bie Winde fie

müthen, Beh, ichließe bie Thur und bie Laben; Bott wird por bem Sturme ber Racht uns

behüten Und auch vor ben Feinden in Gnaben. Rind, ich bete, bete mit: Wenn uns Gott ber herr vertritt, Co vermag uns ber Feinb nicht ju ichaben.'

Dutter, mas foll nun bas Beten unb Bitten ?

Es fann vor ben Reitern nicht helfen. Bord, Mutter, bie Reiter, fie tommen geritten,

D hort, wie bie Bunbelein belfen. Beht gur Ruch' und ruftet ihr, Wenn fie tommen ins Quartier, Euch, fo gut es will gehn, ju behelfen.'

Die Mutter figet und geht nicht vom Orte, Der Reller ift leer und bie Ruche; Sie halt fich am letten, am einzigen borte, Daß Glaube bein Berg nicht bewohnet.

D Mutter, wie fturmen bie Floden vom Sie betet beim Lamplein im Buche: 'Eine Mauer um uns bau,

Daß bavor ben Feinben grau'.' 'D Mutter, ben Reitern gu Roffe gu wehren, Wer wird ba bie Mauer uns bauen? Sich laßen die Reiter, wohin fie begehren, Bor Ballen und Mauern nicht grauen.'

Rind, bebent als auter Chrift : Bott fein Ding unmöglich ift, Wenn ber Menich nicht verliert bas Ber-

Es betet bie Mutter, es lachet ber Anabe, Er horcht an verschloßener Pforte, Er horet bie Reiter, fie reiten im Trabe, Es rennen bie Bauern im Orte. Thuren frachen bort und bie. 'Jest gewis, jest tommen fie Much an unfre, ber Mutter jum Torte.'

Richts tommt an bie Thur, als bes Windes Bebrauje,

Gin Weben und Weben und Wogen. Die Reiter, vertheilet von Saufe gu Saufe, Bor biefem poruber gezogen. Stiller mirb es bort und bier. 'Alle, icheint's, find im Quartier, Und mir find um bie Bafte betrogen.'

Rind, moge bich Bott fur ben Frevel nicht ftrafen,

Er hat mein Vertrauen belohnet.' Gi, ber Better Schultheiß bat Bobl, wie er icon manchmal that, Aus beionderer Gunit uns periconet."

Die Mutter mit vollem Bertrauen. Drauf ift er icon wiederum auf in ber Frube, Daß er nicht bie Reiter fieht, Den Abzug ber Reiter ju icauen. Bie er auf bas Thurlein giebt, Cieht er, ftaunt, und ftaunt und fieht,

gerichtet; Die Diener bes himmels, bie Winbe, Sie haben im Stillen die Dauern geschichtet Durch ift, find die Reiter fort,

Statt Steinen aus Floden gelinbe. Gine Mau'r ums Sauslein gang

Dit Reue bitt ab ihm, und lege bich ichlafen; Steht gebaut aus ichnee'gem Blang, Bum Beweis bem unglaubigen Rinde.

Da muß es ber Mutter nun fagen ber Anabe,

Er wedt fie vom Schlaf mit ber Runbe. Einschlummert ber Anabe mit weniger Da bort er bie Reiter, fie gieben im Trabe, Und möchte fie feben gur Stunde. Doch jur Straf' es ihm geschieht, Denn bie Mauer, fie fteht in die Runde.

Da macht es bie Mutter gur Strafe bem Anaben,

Daß ber himmel bod Mauern fann bauen. Den Beg burch bie Mauer gu brechen. Das hat nicht ber Better, ber Schultheiß, Da muß er nun ichaufeln, ba muß er nun graben;

> Und als er mit Sauen und Stechen Und bie Nachbarn ftehn am Ort, Die fich über bas Bunber beiprechen,

### Malkolm's Morder.

Bon Schad. Berlin 1867. G. 206.

Befällt burch tudifden Morb; Dit bem Bolbe fturmen fie, bas fie geraubt, Mus bem Schloße von Glamis fort.

Dicht wirbelt, vom Winbe gefegt, ber Gie feben fich nicht, jo wirbelt und ftaubt Schnee,

Bermeht ift jegliche Spur; Durch Rebel und treibenbe Floden, meb, Bie finden ben Weg wir nur?'

3ne Untlig ftarren fich John und Did: D mar' es nimmer geichehn! Sabit bu, wie jum Simmel ben brechenben Blid Bon Glamis bas Schloß ragt bort. Er bob, um Rache ju flebn?' -

'Sie holt uns ein. Als vom Rumpf ich Bort ibr bie Tone? fort! fort!' ihm schlug

Das greife Saupt mit bem Schwert, Starb ftumm auf feinen Lippen ein Fluch, Bott aber hat ihn gehört.' Die anberen lachen: 'Furcht por Sput

bat euch bie Blieber gelahmt; Bom Beine bes Ronigs ein tüchtiger Schlud Birb Muth euch geben; ba nehmt!'

3m Rreife lagen fie gehn ben Bein, Um bas ftarrenbe Blut gu thaun. 'Rur ichnell! an ber Grenge mußen mir fein, Ch ber Morgen beginnt ju graun.

Grabaus ben Weg! nur immer gerab! Rechts liegt bie Gefpenfterheibe,

Sie haben bes ichlummernben Ronigs Saupt Links führt auf ben Farfarfee ber Bfad; Die mußen wir flieben beibe.'

> 3m Sturm, ber bie Stimmen übertaubt, Richt boren einander fie mehr;

Der Schnee in ben Luften umber.

Sieh ba! mas judt burch bie Finfternis? Gin Winbftoß bricht herein; Die Bolfen gerftauben; berab burch ben Rig Fallt matt bes Monbes Schein.

Deb, meh, im Rreise find mir geirrt! Geht ihr, wie's hell an ben Fenftern wirb?

Rlar leuchtet hernieber vom Rirchlein bes Turms

Der Altarfergen Strahl, Und berüber hallt burch bie Baufen bes Sturm3

Der Tobtenamtchoral.

Da brohnt gu ben Fußen ber Morber jab Gin Rrachen wie Donnerrollen; Gie ftehn auf bem Gis; aufreißt fich ber Gee, Ge berften und fnirichen bie Schollen.

Durch gahnenbe Spalten ichießt und quillt Das Wager mit icaumenben Wellen; In ben Strubel, ber boch und hober ichwillt, Berfinten bie Mordgefellen.

#### Fran hitt.

Bon Gbert.

Bebichte 3. Auft. Stuttgart und Tubingen 1845. G. 269.

Bo ichroff bie Strafe und ichwindlig jab Und fehlt nur bas Burpurfleid!' Bernieder leitet jum Inn. Dort faß auf ber machtigen Bergeshoh

Um Weg eine Bettlerin.

Ein nadtes Rindlein lag ihr im Urm Und ichlummert' in fußer Ruh, Die gartliche Mutter hullt' es marm Und wiegt' es und feufzte bagu:

Du freundlicher Rnabe, bu liebliches Rind,

Dich gieh' ich gewis nicht groß, Bift ja ber Sonne, bem Schnee und bem Minh

Und allem Glend blog.

'Bur Speife haft bu ein hartes Brot, Das ein andrer nimmer mag, Und wenn bir jemand ein Apflein bot, So mar es bein befter Tag.

'Und blidt boch, bu Armer, bein Auge

hold. Die bes Junters Muge fo flar, Und ift boch bein haar fo reines Gold, Wie bes reichften Anaben Saar.

So flagte fie bitter und weinte febr, Mle Larmen ans Ohr ihr ichlug; Mit Jauchzen trabte bie Strage einher Ein glangender Reiterzug.

Boran auf falbem, ichnaubenbem Roß Die berrlichfte aller Fraun, 3m Mantel, ber ftrahlend vom Raden ihr Und brullender Donner rollt und tracht,

floß, Bie ein Schimmernber Stern ju ichaun.

Die ftrahlende herrin mar Frau hitt, Die Reichste im gangen Land, Doch auch die Armfte an Tugend und Sitt', Die rings im Canbe man fanb.

Ihr Goldroß hielt bie Stolze an Und bob fich mit leuchtenbem Blid Und fpahte hinunter und fpahte hinan Und wandte fich bann gurud:

Blidt rechts, blidt links bin in bie Fern', Blidt vor. und rudwarts berum; Co weit ihr überall icaut, ihr herrn, 3ft all mein Gigenthum.

'Biel tapfre Bafallen gehorchen mir, Beim erften Binte bereit; Fürwahr, ich bin eine Fürstin hier,

Die Bettlerin bort's und rafft fich auf Und fteht vor ber Schimmernben icon

Und halt ben weinenben Anaben binauf Und fleht in flaglichem Ton:

'D feht bieß Rind, bes Jammers Bild, Erbarmet, erbarmet euch fein, Und hullet bas gitternbe Burmlein mild In ein Studden Linnen ein!'

'Beib, bift bu rafend?' gurnt bie Frau, 'Wo nahm' ich Linnen ber?

Rur Geid' ift, mas an mir ich fchau', Bon funtelndem Golbe fcmer.'

'Bott bute, bag ich begehren follt', Was frembe mein Mund nur nennt; D, jo gebt mir, gebet, mas ihr wollt, Und mas ihr entbehren fonnt!'

Da ziehet Fran Bitt ein bamijd Geficht Und neigt fich jur Geite bin Und bricht einen Stein aus ber Felfenichicht Und reicht ibn ber Bettlerin.

Da ergreift bie Berachtete muthenber Schmerz,

Sie ichreit, baß bie Felswand brohnt: 'D murbeft bu felber gu hartem Erg, Die ben Jammer bes Armen bohnt!' Sie ichreit's, und ber Tag verfehrt fich

in Nacht. Und beulenbe Sturme giebn,

Und gifchenbe Blige glühn. Den ftugenben Falben fpornt Frau bitt -

'Gi, Wilber, mas bift bu fo faul?' Sie treibt ihn burch Sieb' und Stope jum Ritt, Doch fühllos fteht ber Baul.

Und ploglich fühlt fie fich felbft fo erfchlafft Und gebrochen ben feden Muth; In jeglicher Sehne ftirbt bie Rraft, In den Abern ftodt bas Blut.

Berunter will fie fich ichwingen vom RoB, Doch verfagen ihr Fuß und Sand; Entfest will fie rufen bem Rittertroß, Doch bie Bunge ift festgebannt.

3hr Antlig wird fo finfter und bleich, 3hr berrifches Mug' erftarrt, Ihr Leib, fo glatt und gart und weich, Wird rauh und grau und bart.

Und unter ihr streden fich Felsen hervor Und heben vom Boden fie auf Und wachsen und steigen riefig empor In die schaurige Nacht hinauf.

Und droben fist, ein Bild von Stein, Frau hitt im Donnergeroll Und icaut, umgudt von der Blige Schein, Ins Land so grausenvoll.

#### Mntterflud.

Bon Langrebr. Boutidlanbe Dichter. Dannover 1844. S. 318.

Es wantt burch nächt'ge Heibe Ein Weibsbild riefengroß, Im Rebelfleib entstiegen Des Moores feuchtem Schoß. Das strectt die hagern Arme In freie Luft hinaus Und legt sie mit Gewimmer Aus erste beste Haus.

Und wo sich das begeben, Da bringt es Angst und Noth; Denn eh der Mond noch wechselt, Ist drin ein Kindlein todt.

Warum ber Sput so grausam Die Mutterherzen qualt, Das hat ber hirt bes Dorses Mir jungst also erzählt.

Es jog einft eine Mutter Durch obe Beibe ber

Dit einem fleinen Rinbe, Die litten Sunger fehr.

Und als sie saft verichmachten, Und schon ber Tag sich neigt; Da jauchzen sie, ba haben Das Dorichen sie erreicht.

Die Mutter steht und bettelt Um Brot in jedem Haus; Ach, aber brohend stößt man Sie überall hinaus.

'Da wankt fie in die heibe In grimmer hungersnoth, Und jammernd fterben beide Den graus'gen hungertob.

Die welfen Leichen fanben Im Moor fie nächst bem Ort: Der Fluch, ber tobten Mutter Bergilt es fort und fort.'

### Der Anabe im Moor.

Bon Annette v. Drofte-Sulshof. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1844. G. 79. - 2. Auft. 1861.

D ichaurig ift's übers Moor zu gehn, Wenn es wimmelt vom heiberauche, Sich wie Phantome bie Dünste brehn Und die Ranke hakelt am Strauche, Unter jedem Tritte ein Quelkhen springt, Benn aus der Spolte es zisch und singt, Dichaurig ist's übers Moor zu gehn, Wenn das Röhricht knistert im hauche!

Fest halt die Fibel das zitternde Kind Und rennt, als ob man es jage; Hohl über die Fläche sauset der Wind — Bas raschelt drüben am Dage? Das ist der gespenstige Gräbersnecht, Der dem Reister die besten Torse verzecht; Du, hu, es bricht wie ein irres Rind! hindudet das Knäblein zage.

Bom Ufer ftarret Gestumpf hervor, Unheimlich nidet bie Fohre, Der Anabe rennt, gespannt bas Ohr, Durch Riesenhalme wie Speere; Und wie es rieselt und Inittect barin! Das ist die unselige Spinnerin, Das ist die gebannte Spinnlenor', Die ben Daspel breht im Geröfre!

Boran, voran, nur immer im Lauf, Boran, als wall' es ihn holen:
Bor seinem Fuse brobest es auf, Ss pfeist ihm unter ben Sohlen
Wie eine gespenstige Melobei;
Das ist ber Geigemann ungetreu,
Das ist ber biebische Fiebler Knauf,
Der ben Hochzeitheller gestohlen!

Da birft bas Moor, ein Seufzer geht Hervor aus ber klaffenben Soble; Beh, weh, ba ruft bie verbammte Margreth; 'Go, bo, meine arme Seele!' Der Anabe fpringt wie ein munbes Reh, Bar' nicht Schutengel in feiner Rab, Seine bleichen Anochelchen fanbe fpat Gin Graber im Moorgeschwele.

Da mablich grundet ber Boben fich, Und bruben, neben ber Weide,

Die Lampe flimmert jo beimatlich, Der Anabe fteht an ber Scheibe. Tief athmet er auf, jum Dloor gurud Roch immer wirft er ben icheuen Blid: 'Ja, im Berohre war's fürchterlich, D ichaurig mar's in ber Beibe!"

#### Der alte Botenläufer.

Bon hermann Reumann. Befammelte Dichtungen. Reiffe 1856. C. 261.

3ch mube mich um fargen Lohn, Um Botenlobn au laufen; Un fechzig Jahre lauf' ich icon, Um fonntags ju verichnaufen, In Commers. und in Binterszeit: Doch heute buntt ber Weg mich weit; D, mare ich nur balbe

3m bunteln, fühlen Balbe!

Der Beg ift beiß, ber Beg ift lang, Der Sonne grab' entgegen; Wie mußte ich bem Winde Dant, Bollt' er bie Luft erregen! Denn ohne Schatten ift mein Beg, Und burch bie Felber führt fein Steg; D, mare ich nur balbe 3m bunteln, fühlen Balbe!

Die Dite macht ben Ropf mir fcmer Und ichwerer meine Glieder, Die trunten mant' ich bin und ber Und werbe mud' und muber; Denn ohne Schatten ift mein Beg, Und burch bie Felber führt fein Steg; D, mare ich nur balbe 3m bunteln, fühlen Balbe!

3m Balbe vor bem fleinen Saus, Da fteben Tifc' und Bante, Da bitt' ich einen Trunt mir aus Und trint' ibn por ber Schente. Wie wird ber Trunt fo fuhlend fein, Wie wird das Labfal mir gebeihn! D, mare ich nur balbe 3m bunteln, fühlen Walbe!" Er ichleppt fich fort, bis ju bem Rand

Des Walbes ift er tommen, Da fiel er auf bie welfe Band, Die Rraft mar ihm genommen; Den Urm gu feines Sauptes Pfühl, Trant er die Luft fo tubl, fo tubl Und schlummert' ein so balbe 3m bunteln, tublen Balbe.

Da fchlief er ein, ba fand man ibn, Den alten, greifen Boten, Und trug ihn aus bem fühlen Brun Und legt' ihn gu ben Tobten. Da halte Raft, ba habe Rub. Du alter treuer Bote bu. Und traum in ftiller Salbe Bom bunteln, fühlen Balbe!

#### Der alte Müller.

Bon Chamiffo. Berte 3. Aufl. Leipzig 1852. III, 172. — Gebichte 1831. C. 173. — 19. Aufl. Berlin 1868. — 19. Aufl. 1869. Es muthet ber Sturm mit entfeglicher Dacht, Die Windmühl' ichwantt, das Gebalt erfracht.

Silf, Simmel, erbarme bich unfer! Der Meifter ift nicht, ber alte, gur Sand,

Er fteht an ber Felsmand ichwindligem Rand. Silf, Simmel, erbarme bich unfer!

Da fteht er allein, mit bem Winde vertraut, Undfpricht mit ben Luften vernehmlich und laut. Silf, Simmel, erbarme bich unfer!

Er icuttelt im Sturme fein weißes Saar, Und mas er ba fpricht, flingt fonberbar. Bilf, himmel, erbarme bich unfer!

Willtommen, willtommen, großmachtiger Wind!

Bas bringft bu mir Reues, verfund es geichwind.

Bilf, Simmel, erbarme bich unfer! Du haft mich gewiegt, bu haft mich

genährt, Du haft mich geliebt, bu haft mich gelehrt.

Bilf, Simmel, erbarme bich unfer!

Du haft mir bie Borte mohl hinterbracht. Die Borte ber Beisbeit, von Thoren verlacht. Silf, Simmel, erbarme bich unfer!

Ihr Thoren, ihr Thoren, die faßtet ihr nicht, Die faßte ber Wind auf, ber gab mir Bericht. Bilf, Simmel, erbarme bich unfer!

Das Wort wird That, bas Rind wird Dlann, Der Bind wird Sturm, mer zweifelt baran? Bilf, Simmel, erbarme bich unfer!

Billtommen, willtommen, großmachtiger

Wind! Und mas bu auch bringeft, vollend es gefdwind. Und Wogen von Sand bededen bie Mu. bili, Simmel, erbarme bich unfer!

Das Daß ift voll, die Beit ift aus; Best tommt bas Gericht in Berftorung und Graus.

Silf, Simmel, erbarme bich unfer!

Ein Wirbelmind faßt ben Alten jumal Und ichleubert zerschmettert ihn tief ins Thal. Bilf, Simmel, erbarme bich unfer !

Berichellt ift ber Duble gerbrechlicher Bau, Bilf, Simmel, erbarme bich unfer!

#### Der Bigennerkönig. Bon Bfau.

Chab: Dufenalmanach. Burgburg 1853. G. 384.

Ge ichrillen bie Fahnen, es pfeift ber Sturm, Der Zigeunertonig fitt im Turm. Sie wollen ihn hangen bie nachfte Racht,

Doch ber Zigeuner fingt und lacht: 'Giggerigi! bu rother Sahn!'

Es wehet im Wind fein ichwarzfraus haar, Es blist fein pechichmary Augenpaar; Seine Sofen find wie Feuer fo roth; Er ipricht: 'Dit mir bat's feine Roth -Giggerigi! bu rother Sahn!

zu Leid,

Mleib.

3d fete ben Rath und ben Genter in Rub, 3d verbrenn' euch ben Strid und ben Galgen Dem Zigeuner verbrennt weber Sof noch dazu

Biggerigi! bu rother Sahn!

Du Rramervolt, bu gierige Brut, Bobl betomm' bir bas rothe Bigeunerblut! Bach auf und flieg, bu rother Sahn! Stimm beinen gellenben Bedruf an -Biggerigi! bu rother Sahn!

'Auf die Baufer ftoly, auf die Biebel jah, Sui! fdwing bich binan, binauf und frah! Mit ben Flügeln ichlag einen glühenden Reif, Die Dacher peitsch mit feurigem Schweif -

Siggerigi! bu rother Sahn!'

Da flettert bie Flamme burch Thur und Thor

An allen vier Eden ber Stadt empor. Die Gloden beulen von Turm ju Turm, Der Bigeuner ruft und fraht in ben Sturm: Biggerigi! bu rother Sabn!

'Billfommen, du lieber, feuriger Baft, Der hoch in ben Luften ichwelgt und praßt; Du bift bem Bigeuner freundlich gefellt, Wir jauchgen allbeid' fo frei burch bie Belt -

Ahr follt mir nicht frummen ein Saar Giggerigi! bu rother Sabn!

'Tief unten wimmelt ber Ameifenhauf -3hr follt mir nicht ruhren ein' Falt' am Das rennt bie Strafen mohl ab, mohl auf, Das ichafft und icharrt, und wir lachen fie

Haus -

Biggerigi! bu rother Sahn!' Und Diebel um Grebel fallt und fracht, Es flieht ber Rath, es flieht bie Bacht. Bald mird ber Turm bes Teuers Raub,

Der Zigeuner macht fich aus bem Staub -Biggerigi! bu rother Sabn!

Und als er mar burche brennende Thor, Steht er noch einmal ftill bavor: Du Brut! bas mar mein Benterichmaus, Jest bau bir neu bein Schnedenhaus -

Biggerigi! bu rother Sabn!'

#### Der Geierpfiff.

Bon Annette v. Drofte Sulfebof. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1844. G. 318. - 2. Aufl. 1861.

Du links an ben gespaltnen Baum! Und bier ber faule Teter mag

'Run ftill! — Du an ben Dohnenschlag! Sich lagern an der Klippe Saum — Da feht fein offen übers Land Die Rutiche ihr heran fpagieren -;

Und Rieber bort, ber Gollenbrand, Dag in ben Steinbruch fich postieren!

Dann aufgepaßt mit Aug' und Ohr, Und bei bem erften Raberhall Den Eulenschrei! und tritt hervor Die Fracht, dann wiederholt ben Schall: Doch naht Gesahr — Batrouillen gehn —, Seht ihr bie Landbragoner streifen, Dann dreimal, wie von Riffeshöhn, Laht ihr ben Lammergeier pfeisen!

'Run, Rieber, noch ein Wort zu bir: Mit Recht heißt bu ber hollenbrand; Rein Studchen — ich verbitt' es mir — Wie neulich mit ber talten hand! Der hauptmann spricht es; burch ben Kreis Ein Rauichen geht und feines Schwirren, Als sie die Buchen schultern leis Und ien dem Gurt die Meßer klirren.

Seltjamer Troß! hier Riesenbau Und hiedgespaltnes Angesächt; Und bort ein Bübchen wie 'ne Frau, Ein zierliches Spelunkenlicht; Der drüben an dem Scheitelhaar So jachte streift den blanken Jänger, Schaut aus dem blauen Auge gar Wie ein verarmter Minnesanger.

'S ift lichter Tag! Die Bande scheut Bor teiner Stunde — alles gleich; — Es ift die rothe Bande, weit Berschrien, gesurchtet in dem Reich: Das Knäbchen kauert unterm Stier Und betet, raschelt es im Walde, Und manches Weib verschließt die Thür, Schreit nur ein Kutul an der Salde.

Die Bosten haben sich zerftreut, Und in die hutte schlüpft der Eroß — Beildhüters Obbach zu der Zeit, Als jene Trümmer war ein Schloß: Bie Ritter vor der Ahnengruft, Jubst sich der Räuber stolz gehoben Am Schutte, dran ein gleicher Schuft Bor Jahren einst den Prand geschoben.

Und als der lehte Schritt verhallt, Der lehte Zweig zurückgerauscht, Da wird es einsam in dem Wald, Wo überm Aft die Sonne lauscht; Und als es drinnen noch gestirrt Und noch ein Weilchen sich geschoben, Da still es in der hütte wird, Vom wilden Weingerant umwoben. Der scheue Vogel sett sich kahn Aufs Dach und wiegt sein glänzend haupt, Ind jummend durch der Reben Grün Die wisde Viene Honig raubt; Mur leise wie der hauch im Tann, Wie Weste durch die Halme streisen, Hort drinnen leise, leise man, Vorsichtig an den Mehern schleisen.

Ja, lieblich ist bes Berges Maib
In ihrer seinen Glieber Bracht,
In ihrer blanken Fröhlichkeit
Und ihrer Jöpse Radennacht;
Siehst du sie brechen durchs Genist
Der Brombeerranken, triich, gedrungen,
Du benks, die Zentisolie ist
Wor übermuth vom Stiel gesprungen.

Run steht sie still und schaut sich um — All überall nur Baum an Baum; Ja, irre zieht im Walbe um Des Berges Maib und glaubt es kaum; Noch zwei Minuten, wo sie sann, Pulsieren sieh die heißen Glieber, — Behenbe wie ein Marber bann Schüpft kek sie in den Steinbruch nieder.

Um Eingang steht ein Felsenblock, Wo das Geschiebe überhängt; Der Ephen schüttelt sein Gelock, Jur grünen Laube vorgedrängt: Da unterm Dache lagert sie, Behaglich sehnend an dem Steine, Und dentt: 'Ich sie wahrlich wie Ein heil'genbildchen in dem Schreine!'

Ihr ist so warm, der Jöpse Paar Sie löset mit der runden Hand, Und nieder rauscht ihr schwarzes Haar Wie Rabensititiches Gewand.

Gi!' dentt sie, "bin ich doch allein!' Auf springt das Spangenpaar am Mieder; Doch unbeweglich gleich dem Stein Steht hinterm Blod der wilde Rieder:

Er fieht sie nicht, nur ihren Auf, Juweilen treibt bes Windes Gruß Auweilen treibt des Windes Gruß Auch eine Lode um das Riss; Doch ihres beißen Odens Jug, Samumes Hauch, glaubt er zu sublen, Berlorne Laute, wie im Flug Lodvögel, um das Ohr ihm spielen.

So weich die Luft und babemarm, Beraufchend Thymianes Duft, Sie lehnt fich, behnt fich, ihren Urm, Den vollen, ftredt fie aus ber Rluft, Schließt bann ihr glangend Mugenpaar -Richt ichlafen, rubn nur eine Stunde -So bammert fie, und die Befahr Bachet von Sefunde gu Gefunde.

Run alles ftill - fie bat gewacht. -Doch hinterm Steine wird's belebt, Und feine Buchje fachte, facht Der Rieder von ber Schulter hebt, Lehnt an die Rlippe ihren Lauf, Dann lodert er ber Dieger Rlingen. Bebt nun ben Fuß - mas halt ihn auf? Gin Schrei icheint aus ber Luft gu bringen!

Sa, bas Signal! - er ballt die Fauft -Und wiederum des Beiers Bfiff 36m idrillend in die Ohren faust -Roch gogert fnirichend er am Riff -Bum brittenmal - und fein Gewehr Sat er gefaßt - binan die Rlippe, Daß brodelnb Ries und Cand umber Nachfollern von bem Steingerippe !

Und auch bas Dlabchen fahrt empor: 'Gi, ift jo loder bas Beftein?' Und langfam, gabnend tritt bervor Sie aus bem falichen Beil'genichrein, Sebt ihrer Augen feuchtes Bluhn, Will nach bem Connenftanbe ichauen: Da fieht fie einen Beier giebn Dit einem Camm in feinen Rlauen.

Und ichnell gefaßt, der Wildnis Rind, Tritt fie entgegen feinem Flug: Der tam baber, wo Denfchen find, Das ift ber Bergesmaib genug. Doch ftill! mar bas nicht Stimmenton Und Rabertnarren? ftill! fie laufcht -Und wirklich, burch bie Rabeln ichon Die ichwere Rutiche achst und raufcht.

'he, Mabchen!' ruft es aus bem Schlag -Dit feinem Anix tritt fie beran -Beig uns jum Dorf bie Wege nach, Wir fuhren irre in bem Tann!' -'Berr,' fpricht fie lachend, 'nehmt mich auf, Much ich bin irr' und führ' euch boch." Mun wohl, bu ichmudes Rind, fteig auf, Rur frifch binauf, bu jogerft noch?'

Berr, mas ich weiß, ift nur gering, Doch führt es euch zu Dlenschen bin, Und bas ift icon ein toftlich Ding Im Balb, mit Rauberhorden brin: Seht, einen Beih am Bergestamm Sah fteigen ich aus jenen Grunben, Der in ben Fangen trug ein Camm, Dort muß fich eine Beerbe finden.' -

Um Abend fteht bes Forftes Beld Und flucht bie Steine marm und falt; Der Wechster freut fich, baß fein Belb Er flug gesteuert burch ben Walb: Und nur die gute, frante Maid Richt ahnet in ber Traume Balten, Daß über fie fo gnabig beut Der himmel feinen Schild gehalten.

# godzeitlied.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1815 - 1819. 1, 181. - 1840. I, 156. - 1867, berausg. v. Goebete. Der hier in bem Schloße gehaufet, Da wo ihr ben Entel bes feligen herrn, Den heute vermahlten, beidmaufet. Run hatte fich jener im beiligen Rrieg Bu Chren gestritten burch mannigen Sieg, Und als er ju Saufe vom Roffelein ftieg, Da fand er fein Schlößelein oben, Doch Diener und Sabe gerftoben.

Da bift bu nun, Graflein, ba bift bu ju Saus, Das Beimijde findeft bu ichlimmer! Bum Fenfter, ba gieben bie Winde binaus, Sic tommen burch alle bie Rimmer.

Bir fingen und fagen vom Grafen fo gern, Bas mare ju thun in ber berbftlichen Racht? So hab' ich boch manche noch ichlimmer vollbracht,

Der Morgen hat alles wohl beger gemacht. Drum raich bei ber mondlichen Belle Ins Bett, in bas Strob, ins Geftelle.

Und als er im willigen Schlummer jo lag, Bewegt es fich unter bem Bette. Die Ratte, die raschle, so lange fie mag! Ja, wenn fie ein Brofelein batte! Doch fiehe! ba ftebet ein winziger Bicht, Gin Zwerglein fo zierlich mit Ampelenlicht, Mit Rebnergeberben und Sprechergewicht, Bum Fuß bes ermubeten Grafen,

Wir haben und Tefte bier oben erlaubt, Seitbem bu bie Bimmer verlagen, Und weil wir bich weit in ber Gerne geglaubt, Co bachten wir eben ju praffen.

Und wenn bu vergonneft, und wenn bir nicht graut,

Co ichmaufen bie Zwerge behaglich und laut Bu Ghren ber reichen, ber niedlichen Braut. Der Graf im Behagen bes Traumes: Bebienet euch immer bes Raumes!'

Da tommen brei Reiter, fie reiten bervor, Die unter bem Bette gehalten; Dann folget ein fingendes flingendes Chor Boffierlich fleiner Geftalten, Und Wagen auf Wagen mit allem Berath. Daß einem fo Goren und Geben vergebt, Bie's nur in ben Schlößern ber Ronige ftebt; Bulett auf vergolbetem Wagen Die Braut und bie Gafte getragen.

So rennet nun alles in vollem Balopp Und fürt fich im Saale fein Blatchen; Bum Dreben und Balgen und luftigen Sopp Erfiefet fich jeber ein Schatchen.

Da pfeift es und geigt es und flinget und Ungablige, felige Leute. flirrt,

Der, ichlaft er nicht, mocht' er boch ichlafen. Da ringelt's und ichleift es und raufchet und mirrt.

> Da pispert's und fniftert's und fliftert's und ichwirrt;

Das Graflein, es blidet binüber, Es buntt ibn, als lag' er im Fieber.

Run bappelt's und rappelt's und flappert's im Saal, Bon Banten und Stublen und Tifchen, Da will nun ein jeder am festlichen Dabl Sich neben bem Liebchen erfrifchen; Sie tragen die Burfte, die Schinken fo flein Und Braten und Fifch und Geflügel berein, Es freiset beständig ber foftliche Wein; Das tofet und tofet fo lange,

Berichwindet gulett mit Befange. Und follen wir fingen, was weiter geichehn, So ichweige bas Toben und Tojen. Denn mas er fo artig im Rleinen gefebn, Erfuhr er, genoß er im Großen. Trompeten und flingender fingender Schall

Und Bagen und Reiter und brautlicher Schwall, Sie tommen und zeigen und neigen fich all',

Go gieng es und geht es noch heute.

### Der Reiter und der Bodenfee.

Pericite. Stuttgart und Tubingen 1828. I, 364. - 4. Aufl. 1851. G. 402.

Der Reiter reitet burde belle Thal, Muf Schneefelb ichimmert ber Sonne Strahl. Der ihm ben rechten Bfab vertraut. Er trabet im Schweiß burch ben falten

Er will noch heut' an ben Bobenfee; Roch heut' mit bem Pferd in ben fichern Rahn,

Will bruben landen por Racht noch an. Muf ichlimmem Weg, über Dorn und Stein, Er braust auf ruftigem Rop felbein.

Mus ben Bergen beraus, ins ebene Land, Da fieht er ben Schnee fich behnen wie Sand. Beit hinter ihm ichwinden Dorf und Stadt, Der Weg wird eben, die Bahn wird glatt. In weiter Flache fein Bubl, fein Saus,

Die Baume giengen, die Feljen aus; . Co flieget er bin eine Deil' und zwei, Er hort in ben Luften ber Schneegans Schrei:

Es flattert bas Wagerhuhn empor, Richt anderen Laut vernimmt fein Dhr;

Reinen Banbersmann fein Muge icaut, Fort geht's, wie auf Sammt, auf dem weichen

Wann raufcht bas Bager, mann glangt ber

See ? Da bricht ber Abend, ber frube, berein; Bon Lichtern blintet ein ferner Schein. Es hebt aus dem Nebel fich Baum an Baum, Und Sügel ichließen ben weiten Raum. Er fpurt auf bem Boben Stein und Dorn, Dem Roffe giebt er ben icharfen Sporn. Und Sunde bellen empor am Pferd,

Und es winkt im Dorf ihm ber marme Berb. 'Billfommen am Fenfter, Dagbelein, An ben Gee, an ben Gee, wie weit mag's

fein ?' Die Maib, fie ftaunet ben Reiter an: Der See liegt hinter bir und ber Rabn.

'Und bedt' ihn die Rinde von Gis nicht gu,

3d iprad', aus bem Nachen ftiegeft bu. Der Frembe ichaubert, er athmet ichwer: 'Dort hinten bie Gbne, bie ritt ich ber!' Da redet die Magt bie Arm' in die Sob: Berr Bott, fo ritteft bu über ben See; 'An ben Schlund, an die Tiefe bobenlos bat gepocht bes rafenben Oufes Stoß! Und unter bir gurnten bie Dager nicht ? Richt frachte hinunter die Rinde bicht? Und bu marbit nicht bie Speife ber

ftummen Brut, Der hungrigen Becht' in ber falten Flut ?' Sie rufet bas Dorf berbei gu ber Dar, Es ftellen bie Anaben fich um ibn ber :

Bludfeliger Dann, ja, fegne bu bich!

Berein jum Dfen, jum bampfenben Tijch: Brich mit uns bas Brot und if vom Gifch!' Der Reiter erftarret auf feinem Bierb.

Er hat nur bas erfte Bort gehort.

Es ftodet fein Berg, es ftraubt fich fein Saar. Dicht binter ibm grinst noch bie graufe Befahr.

Es fiehet fein Blid nur ben graslichen Schlund.

Sein Beift verfintt in ben ichwarzen Grund. 3m Ohr ihm bonnert's wie frachend Gis, Die die Bell' umriefelt ihn falter Schweiß. Da feufst er, ba fintt er vom Rog berab, Die Mutter, die Breise, fie fammeln fich: Da ward ihm am Ufer ein troden Brab.

# Die ewigen Canger. Bon Seinel. Bebichte. Ronigeberg 1865.

Die beilige Ofterzeit ift nab, Bald enbet Entbehren und Faften, Der Lengmond fteht icon am himmel ba Und runbet fich, ohne ju raften; Der Athem bes Frühlings weht lau und milb, Die Brafer fpriegen, die Anospe ichwillt Am Fliedergeftrauche bes Rirchhofs.

Das Abendgebet und die gute Racht, Sie find gesprochen in Frieden. Die Mütter ichlummern, boch frohliche Wacht Ift beimlich ben Tochtern beschieben; Sie ichlupfen zum Rammerlein leis beraus, Berriegeln bie Thur, verichließen bas Saus Und wandeln am Arme ber Freier.

Der Salbmond icheint vom Simmel fo flar, Und die Sterne wie brautlicher Flitter; Und ftehn vor bes Rirchhofs Gegitter. Da wandelt bie Luft fie jum Tangen au; Du wehrest heut' nimmer uns Tang und Geraumig behnt fich und eben ber Blan Dort neben ben ichweigenben Sügeln.

Raich find fie binüber, jum bupfenden Rrang Sind eilig bie Arme verschlungen, Und luftig erflinget ein Liedchen gum Tang, Bon froblichen Lippen gefungen; Sie fpringen und jubeln im Mondenichein; Das Beinhaus ichauet fo granlich barein Mit nedenden, grinfenden Schadeln.

Der Bfarrer boret beim Rachtgebet Das Jubeln ber luftigen Bafte:

Ber feiert gur Fastenzeit fo fpat

Muf ben Grabern frobliche Fefte?' Er tritt auf bie Schwelle, er blidt binans Und ziehet bie beilige Stirne fraus Und ichilt auf die gottlojen Tanger;

Ift jest gu Jubel und Tangen Beit, In ber Faften bochheiligen Tagen ? Ward ber Rirchhof jum Tangfaal eingeweiht, Bo Graber und Rreuge ragen ? Lagt ab vom ruchlofen Jubel, lagt ab! Richt ftoret bie Schlafer im buftern Brab Dit Reigengefängen und Tangen!'

Doch mag er mir ichelten, und mag er nur ichmabn!

Sie lagen die Luft fich nicht wehren. Be mehr er ermahnet, je rafcher fie brebn Den Tang, um ibn nimmer gu boren. Durchs Dorf nun spazieren fie Baar an Baar 'Und argre bich, Pfafflein, und argre bich frant,

Befang !

Wir wollen's ein andermal bugen.'

Sie tangen und fpringen im luftigen Reibn Und fingen ihr Liedchen gum Tange; Die Graber, fie ichauen fo traurig barein, Und bie Rreuge im mondlichen Glange. Da erhebet, vom beiligen Gifer entbrannt, Der Pfarrer jo gornig bie brobenbe Sanb Und beginnt zu verfluchen die Tanger:

Go tanget benn fort bis jum Beltgericht! Tangt euch binab bis gur Bolle! Guch bringe Ermubung und Sunger nicht, Richt Bitten, noch Schlaf von der Stelle! Tangt fort, bis die alternde Zeit ergraut Und der Ewigkeit sterbend entgegenschaut Und um euch die Tobten erwachen!'

Er rief's, und fie sangen und tangten fort, Und Tage und Jahre vergiengen; Rein Menich bewegte die Tanger vom Ort, Stets mußten fie singen und springen; Sie tangten sich tief in die Erde hinein; Die Mitter, die Nachbarn sie wollten befrein,

Doch brachte fie feiner jum Steben.

So tangen und fingen fie immerzu, Stets tiefer und tiefer gur holle. Benn ber Bind fich geftillt und bie Baume

3ur Ruh, Bernimmt man ben Reigen gur Stelle; Dumpf icallet ber ftampfenden Fuße Gebröhn Mus ber Erde Schoß, und bes Liebes Geton Durch bes Kirchhofd icaurige Stille.

### Die beiden Boten.

Bon Diltig. Abrentrang von Ballaben 2c. Leipzig 1837. G. 406.

Sieng einst ein Bote über Land Bei nacht'ger Sterne Funkeln; Es war sein Weg ibn wohl bekannt, Er hat ben sichern Stab zur Hand, Und's graut ihm nicht im Dunkeln.

Frisch naht er fich bem finstern Walb Und schreitet rasch im Buftern, Wo feines Sangers Weise schalt, Wo einsam nur sein Fußtritt hallt Und leis die Wipfel flüstern.

Da glaubt er nah am ichili'gen Moor Gin'n Wand'rer zu erbliden; Er steht, — er horcht, — er spist bas Ohr, – Da tritt es hinterm Baum hervor, Bintt mit vertrautem Ricken.

'Grüß dich!' so ruft's ihm freundlich zu, Laf dir vor mir nicht grauen! Bin auch ein Bote so wie du, Früß auf, früh auf, ipät erft zur Ruh, Stets unterwegs zu schauen.'

Bift du ein Bote so wie ich, Und soll mir nun nicht grauen; So sage mir; wer sendet dich? Wie heißt bein Ort, bein Rame? sprich! Dann will ich dir vertrauen.'

Der Frembe spricht: 'Ich bin gefandt Bon bem, ben alle kennen; Die heimat mein heißt Rubeland; Wein Rame klingt: Aus Gottes hand; So magit auch bu mich nennen.'

Der Bote benkt: 'Gar wunderjam Rlang zwar, was ich vernommen; Doch was von seinen Lippen kam, War christich, wie seine eigner Ram', Wag wohl der Seele frommen.'

Sie gehen schweigend ihren Gang, Bis sich die Wege theilen. Dem Boten wird's so ahnungsbang, Als jeht der Fremde spricht: Entlang Des Bachs dort muß ich eilen.

"Allein mein Wert ist bald verricht't; Wo ich bin, gilt fein Saumen. Auch du, mein Bote, zaubre nicht! Bollbring die aufgetragne Pflicht, Dann darsst du ruhn und träumen!

Und leise wandelnd, gleitend schier, Wie West ob Blumenbeeten, Sieht dort aus niedrer Hüttentstür Und aus Palastes Psorten hier Der Bot' ihn ruhlos treten.

Und als nun wiedersommt die Racht, Schon tief die Schatten finken, Der Bote all' fein Wert vollbracht Und heinwarts ichon sich aufgemacht, Sieht er den Fremden winken.

'Da bift du ja, du treues Mut! Run darf ich mich entdeden; Du thust bein Wert im frommen Muth, Dasur erichein' ich mild und gut Dir heut', darsst nicht erichreden.

"Sieh mir ins Auge! — Kennst bu mich? Ich bin ber Freund ber Müden. Nach Tageshise fühl' ich bich Mit leisem Fittich sänstiglich, Web' dich in Schlaf und Frieden!

Da leuchtet's auf wie Morgenroth; Der Bote, voll Berlangen, Ruft laut: 'Du, Erbenlust und Roth, Leb wohl!' fintt nieder und ist tobt; Doch lächeln Mund und Wangen.

#### Der Schwarze Ritter.

Bon Ubland.

Debichte 5. Mufl. Stuttg. u. Tub. 1831. C. 241. - 39. Mufl. 1850. S. 216. - 49. Mufl. 1865. C. 216. - 54. Mufl. 1869. C. 216.

Bjingsten war, das Fest der Freude, Das da seiern Wald und Heibe. Ind der König an zu sprechen: Auch aus den Hallen Der alten Hosburg allen Soll ein reicher Frihling brechen!

Soll ein reicher Frühling brechen!'
Trommeln und Trommeten ichallen, Bothe Jahnen feitlich wallen.
Sach ber König vom Baltone;
In Langenfpielen
Die Ritter alle fielen
Bor bes Königs frarken Sohne.

Aber vor bes Rampfes Gitter Mit zulegt ein ichwarzer Ritter. Berr! wie ist eu'r Ram' und Zeichen?' — Burd' ich es fagen, Ihr möchtet zittern und zagen,

Bin ein Fürst von großen Reichen.' Als er in die Bahn gezogen, Dunfel ward bes himmels Bogen,

Und bas Schloß begann zu beben. Beim erften Stofe

Der Jüngling fant vom Roffe, Ronnte tann fich wieber heben.

Pieif' und Beige ruft zu Tangen, Jadeln durch die Sale glangen; Wantt ein großer Schatten brinnen. Gr ihat mit Sitten Des Königs Tochter bitten, That den Tang mit ihr beginnen. Tanzt im schwarzen Aleib von Eisen, Tanzet ichanerliche Weisen, Schlingt fich falt um ihre Glieber. Von Bruft und haaren Entfallen ihr die klaren Blümlein welf zur Erbe nieber.

Und zur reichen Tafel famen Alle Ritter, alle Damen. Zwischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Muthe Der alte König ruhte, Sah sie an mit stillem Sinnen.

Bleich bie Rinber beibe ichienen, Bot ber Gaft ben Becher ihnen: Golbner Wein macht euch genefen.' Die Rinber trauten, Sie thaten höllich banten:

Sie thaten höhlich banken:
'Auhl ift biefer Trunk gewesen.'

An bes Baters Bruft fich ichlangen Sofin und Tochter; ihre Bangen Thaten völlig fich entfarben. Bohin ber graue, Erichrochne Bater ichaue, Sieht er eins ber Rinber fterben.

'Weh! die holben Kinder beide Rahmit du hin in Zugendfreude: Rimm auch mich, den Freudelofen!' Da iprach der Grimme Mit holber, dumpfer Stimme: 'Greis! im Frühling brech' ich Rofen.'

#### Wagerned.

Bigitten, naditiche Lieber. Bonn 1839. - Gerichte, betausgeg. v. Gidenborff. Berlin 1853. 3m flüsternden Schilfe, im grünen Berfted 'Wie fingft bu io icon nur, lieb Wagermann,

Da finget jur Harfe ber Wagerneck, Ge tangen rings um ihn die Wellen; Es neigen fich (aufdend die Baunte all', Es ichweiget im haine die Rachtigall, Aur schwirrend noch freisen Libellen.

E3 tonte vom Turne die Glode herab, Ta eilten zur Kirche die Knaben im Trab, Sie müßen vorüber am Weiher; Ta hören fie fingen den Waßermann, Jur Kirche zu gehen — wer denkt noch daran! Sie tanzen, er finget zur Leier. Und als sie so tanzen, huß einer an: ichte, berausgeg. e. Erdenborff. Berlin 1893.
'Wie fingst du so ichon nur, lieb Waßermann Und selig wirst du boch ninmer.'
Da weinte und ichluchzte der arme Neck Und tauchte vor jähem Tobesichreck 3n die Fluten mit leisem Gewinnner.

Da schwiegen die Kinder und weinten auch, Da weinte bas Schilfrohr, ba weinte ber Strauch,

Die Rachtigall klagte beklommen. Da schluchzte das Knäblein: 'Lieb Reckchen mein,

Ich hab' ja gescherzt nur, bu fingest so fein Und wirst in ben himmel schon kommen.'

Da tauchte berauf er, boch fang er nicht, Es perlte bie Thrane ihm übers Beficht, Gern hallte ber Gloden Bebimmel:

'D betet ihr Rinber, o betet fur mich, Bas hilft mir fonft alle mein Singen, wenn ich Mir nicht fann erfingen ben Simmel!'

#### Aus dem Speffart.

Bon Raufmann. Bebichte. Duffelborf 1852.

Der Speffart ift ein munberbarer Balb, Und brin ergablt man feltfame Befdichten; Die Welt ba braugen wechselt bie Beftalt, Treuen, bleiben ftets bie Alten, Schlichten !'

Mein Jager fprach's und fest' in Rub' ben Sahn.

Bergeblich birichten mir brei Morgenftunden; Es lief fein Thier bie muben Schuten an, Daß Rube wohlthat Jagern fo wie Sunben.

'hier raften wir! Der Blat ift munbericon, So fubl, fo frei! Belch ein ergeglich Schauen, Bier in bas Thal, bort nach ben grunen Sobn, Darüber fern und ferner Ruppen blauen!

'Und hier ber Bach, umraufcht von Erlenlaub,

Und in bem Bach bie Muscheln - wie fie bligen!

O icone Duicheln, bald bes Jagers Raub: Es foll mein Lieb als Armband euch befigen !' Drauf mein Gefahrte: 'Bunicht folch

Aleinod nicht, D, magt es nicht, in biefe Flut zu langen! Ihr Beifen braugen nennt es ein Gebicht, Bas man ergahlt von biefer Dufcheln

Brangen; 'Uns ift es fein Gebicht: bie Ahne mein Sat's icon ergablt - ihr tonnt es jest Des ichenen Rnaben, auch lefen -

Wie einft ein Schloß ba bruben auf bem Stein

Und ftolge Ritter in bem Schloß gemefen. 'Schon mar bes Ritters Tochter, munberhold,

Beshalb ber Alte gern fein Liebstes ichmudte, 3hr Arm und Finger reich umwand mit Gold Und auf bas Saupt ein Berlenfronlein brudte. 'Sie aber fprach: 'D, fchau bas Bolt

umber; Wie elend ift's, wie gang ber Roth ju eigen! Sieht es ben Blang, fublt es die Qual nur Lag eine Dufchel; tud'ichen Bauberichein

mebr;

Man foll ben Armen feine Schape zeigen! "Ja, gab' es hier, wie bruben in bem Bann, Bewicht'ge Bachter, wollt' in Gold ich prangen; Es tonnte jeber reiche Bater bann Fürs Töchterlein ben gleichen Schmud er-

langen. "Doch ichaut, im Bache giebt es Dufcheln

viel! Mit Dufcheln will ich Stirn und Bujen franzen ;

Das armfte Dabchen mag zu eitelm Spiel Sich Mufdeln fuchen, tann in Dufcheln glangen.

"Bringt Mufdeln mir ju ftolgem Rronelein, Bringt Dufcheln mir als Armband und als Rette!' -

Die icon fie mar in ihrer Mufcheln Schein, Schoner, als wenn in Gold geftrablt fie hatte! -

'Da mar ein Anab' im Dorf, fein Mug fo flar,

Sein Berg wie Golb. Riedrigem Baus entiprungen,

Barg er ben Bunich, ber ftill erblubet mar, Doch Tag für Tag ihn machtiger umichlungen. 'Sie fannt' ibn faum; fie fannte nur ben

Gruß der mit frommem

Bangen Den Weg betrat, auf bem gewallt ihr Jus.

Er horte taum bes iconen Rinds Berlangen 'Rach Muschelzier, fo gieng er Tag und Nacht

Bum Bach und fucte Mufcheln, fucte, mablte, Und mablt' und fuchte, bis ein Schmud voll Bracht

Beifammen mar, bem nur ein Stud noch fehlte:

"Dieß lette aber foll bas ichonfte fein!' -Der Bach geht tief; im tiefften, tiefften Grunde Barf fpielend fie in weiter gruner Runde.

"Die wird boch mein!' - Und willenlos Und als ber Anab' begraben murbe, gieng fast fpringt Der Anabe von ber Brude jahem Ranbe:

Die Mufchel murbe fein; ben Taucher ichlingt Die Belle fort und wirft ihn todt zum Strande. Still zu ben Schaben, die nun alle ruhten -

fie hieng Ihn weinend um, die ftumme, geifterbleiche;

Die Berrin weinend hinter feiner Leiche,

'Trug nochmals jenen Schmud und legt' ihn bann

Den Schmud erhielt bas Mabchen, und Much fie mar tobt, bevor ein Jahr verrann. -D, tudiich find bie Beifter folder Fluten!'

#### Die Lorelei.

Bon Beine.

Buch ber Lieber 3. Aufi. Damburg 1939. S. 170. - 8. Mufi. 1851. S. 170. - 24. Mufi. 1865. S. 170. - 31. Mufi. 1870. S 170.

3ch weiß nicht, mas foll es bebeuten, Daß ich fo traurig bin; Gin Marchen aus alten Beiten, Das tommt mir nicht aus bem Sinn. Die Luft ift fuhl, und es buntelt, Und ruhig fließet ber Rhein; Der Sipfel bes Berges funtelt 3m Abendfonnenichein.

Die iconfte Jungfrau figet Dort oben munberbar, 3hr golones Befchmeibe bliget, Sie fammt ihr golbenes Saar.

Sie tammt es mit golbenem Ramme Und fingt ein Lieb babei; Das bat eine munberfame, Gewaltige Melobei.

Den Schiffer im fleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web; Er ichaut nicht die Felfenriffe, Er ichaut nur binauf in bie Bob.

3ch glaube, bie Wellen verschlingen Am Enbe Schiffer und Rahn; Und bas hat mit ihrem Singen Die Lorelei gethan.

# Die Lilien im Mummelfce.

Bon Schnegler.

Bebichte. Dunden 1833. - Borbete: Deutschlanbe Dichter. Sannover 1844. Rr. 171.

3m Mummelfce, im bunteln See, Da blubn ber Lilien viele, Sie wiegen fich, fie biegen fich, Dem lofen Bind jum Spiele; Doch wenn bie Racht hernieberfinft, Der volle Mond am Simmel blinft, Entsteigen fie bem Babe Mls Jungfern ans Beftabe.

Es brauet ber Binb, es fauet bas Rohr Die Melobie jum Tange; Die Lilienmabchen ichlingen fich Bon felbft zu einem Rrange Und ichweben leis umber im Rreis, Befichter weiß, Gemanber weiß, Bis ihre bleichen Wangen Mit garter Rothe prangen.

Es braust ber Sturm, es faust bas Robr, Es pfeift im Tannenwalde, Die Bolfen giehn am Monbe bin, . Die Schatten auf ber Salbe;

Und auf und ab burche nage Bras Dreht fich ber Reigen ohne Daß, Und immer lauter ichwellen Bum Ufer an bie Bellen.

Da hebt ein Arm fich aus ber Flut, Die Riefenfauft geballet, Ein triefend Saupt bann, ichilfbefrangt, Bom langen Bart umwallet, Und eine Donnerftimme icallt, Daß im Gebirg es wiberhallt: 'Burud in eure Bogen, 3hr Lilien ungezogen!'

Da ftodt ber Tang - bie Mabchen ichrein Und werben immer blaffer. Der Bater ruft : 'Buh! Morgenluft! Burud in bas Gemager!' Die Rebel steigen aus bem Thal, Es bammert icon ber Morgenftrahl, Und Lilien ichmanten wieber 3m Bager auf und nieber.

## Am Mummelfee.

Bon hermann bolty. Manuftript bes Dichtere.

Erloschen langft bie alte

Marchen-Der Mond in traumendem Ernfte nieder-

pracht, Der Rigen Sangesfülle, holber Reigen. Sein Auge ftarret talt und feelenlos, Und ringsumber ein athemlojes Schweigen. Traumt eine Bolte in bem ftillen Raume.

ichaut; In feinem Licht Die Tannen tief im Traume Bon iconerer Zeit; und über ihrem Saupt

#### Der Wagermann.

Bon Rovifch.

Bedichte. Berlin 1836. G. 109. - MUerlei Beifter. Berlin 1848. G. 77. - 2. Musg. 1852.

Es ftanben brei Mabden am tiefen Teich; Der Bagermann maß bie Banber gleich: 3hr Madden, wollt ihr Bandchen? So langet nach ben Endchen!' -

D Wagermann in fühler Mlut, Saft grunen but und falichen Muth; Du willft uns nur belugen, Belügen und betrügen!' -

Er lachte; ba fab man bie Bahne grun : Die Schönfte von euch ift ftolg und fubn, Seht boch bie vielen Bandchen, Bupft euch ein bubiches Endchen!' -

'Er mißt bie Banber, weiß und grun, Er will und in bas Bager giehn!' -D Mabden, langt nur munter, Die Schonfte gieb' ich nicht unter!' -

Da langten fie all', es raufcht bie Glut : Die Bander werben jo roth wie Blut; Der Bagermann ift fcnelle:

Die Dtabchen find unter ber Welle! Bas mogen fie mohl ba unten thun? -Sie mußen beim Couppenmanne rubn, Sie mußen ihm braten und fochen, Sieben Balfifche alle Bochen.

#### Der Wagermann.

Berber: Bollelieber. Leipzig 1779. II, 155. - Stimmen ber Boller. Stuttg. u. Tub. 1528. II, 154. D Mutter, guten Rath mir leibt, Bie foll ich befommen die icone Maib?' Sie baut ihm ein Bferd von Wager flar Und Baum und Sattel von Sande gar.

Gie fleibet ibn an jum Ritter fein; Co ritt er Marienfirchhof binein.

Er band fein Pferd an die Rirchenthur, Er gieng um bie Rirch' breimal und vier.

Der Bagermann in Die Rirch' gieng ein, Sie tamen um ihn, groß und flein.

Der Briefter eben ftand vorm Altar: 'Bas tommt für ein blanter Ritter bar?' Das icone Dlabden lacht in fich:

'D mar' ber blante Ritter für mich!' Er trat über einen Stuhl und zwei:

'D Mabchen, gieb mir Bort und Treu!' Er trat über Stuble brei und vier:

Bolfelieb. 'D icones Madchen, gieb mit mir!' Das icone Dabchen bie Sand ihm reicht:

Bier haft meine Tren, ich folg' bir leicht. Sie giengen binaus mit Sochzeitichar,

Sie tangten freudig und ohne Befahr. Sie tangten nieber bis an ben Stranb, Sie maren allein jest Sand in Sand. 'Salt, icones Mabchen, bas Nog mir bier!

Das niedlichfte Schiffchen bring' ich bir.' Und als fie famen auf ben weißen Canb,

Da fehrten fich alle Schiffe gu Land; Und als fie famen auf ben Sund, Das icone Mabchen fant zu Grund. Roch lange borten am Lande fie,

Die bas icone Mabchen im Bager ichrie. 3ch rath' euch, Jungfern, mas ich fann: Beht nicht in Tang mit bem Bagermann.

Der Seegreis und die Fischerin.

Ben Boumalb. Edmmtl. Berfe. Leipzig 1851. 1V, 51.

Gin Fifcher ftand am blauen Gee, Die Rete auszuftellen. Bleich taufend Flodden Gilberichnee,

Co blist es auf ben Bellen; Denn taufend Fischchen allzumal Sind in bas Ret gegangen

Und freun fich ber Gefpielen Bahl, Bie fie fich jehn gefangen.

Bald eilt die ichone Fischermaid Herbei mit leichtem Tritte, Taß sie dem Bater Hüsse beut Und schaft den Hang zur Hitte. Sie bringt mit manchem Schmeichelmort Die Fischein zu den Rorben Und trägt sie ohne Uhnung sort, Wie schwer es sei, zu sterben.

Da braust die Flut, des Sees Rohr Beginnt im Sturm zu wiegen, Und aus dem Schisse kommt empor Sin hober Greis gestiegen. Und halb verdrießlich schüttelt er Die Flut von Haupt und Wangen, Und so, als ob er König war', Kommt er einhergegangen.

'Glied ju, Derr Meister! Kannst wohl hent' Kaum beinen Fang bezwingen? — Vit du zu einem Taulich bereit, Soll's täglich so gelingen!' Ler Fischer spitzt das Ohr und lauscht, In tüster's nach der Beute; Lie Hitte hätt' er selbst. vertauscht, Gliedt' es ihm stets wie heute.

'Die Fischsein meine Kinder sind!' Sprach jener, 'nimm die meinen, Und gieb mir nur das einz'ge Kind, Die Naid dort, von den deinen! 3ch sach die nich den Kindern dein Dit sofen und dich sach den; Die Fische find so ftumm wie Stein, - Will auch 'ne Tochter haben!'

Der Fischer aber lacht und spricht: 'Das wär' ein schon Berlangen! Mein Töchterchen erhältst du nicht, Könnt' ich auch Wasspilch' sangen. Es wird ja wohl jahrein und -aus Auch ohne Tausch noch gehen!' Und damit eilt er froh nach Haus Und läßt den Alten stehen.

Allein von Stund' an ift ber See, Als war' er ausgestorben. Leer tommt bas Replein in bie Hob, Und nichts wird mehr erworben. Die Armut macht sich offenbar, Die Roth sitht mit zu Tische. Biel Kinder hat der Hischer zwar, Doch leider keine Fische.

Und als er einstmals sist und sinnt Und weiß cs taum zu tragen, Schleicht sich zum See sein schönes Kind, Dort einen Zug zu wagen. Sie sast das Net mit kund'ger Hand, Wirst's in die Kluten nieder Und setzt sich fröhlich an den Strand Und singt gar suße Lieder.

Und wie wenn bei des Frühlings Wehn Die fernen Sanger fommen, Kann Fischlein auch nicht widerstehn Und tommt herbeigeschwommen. Wie auch der Seegreis furchtbar droht, Er kann sie nicht erwehren; Sie stürzen willig in den Tod, Das süße Lieb zu hören.

Da saßt die Maid das Nehlein an Und zieht es schnell zu Lande Und füllt den tleinen Fijcherkahn Mit Fischen dis zum Kande. Und weil sie emfig wirft und schafft, Fast dis der Abend windet, Bergeht ihr nach und nach die Kraft, Und Arm und Wimper sinket.

Da kommt ber Seegreis aus bem Rohr Still lauernd hergegangen, Zieht ichnell ein gold'nes Reh hervor, Das Mägblein brin zu sangen, lind reißt es mit geheimer Lust hinnter in die Liefe Und legt es still an seine Brust, Auf baß es weiter schiefe.

Der Fischer hat feit biefer Zeit Der Fische viel gefangen.
Mein fein Kind blieb weit, ach! weit, Konnt' nicht mehr es erlangen. — Ihr Madchen, schaut nur auf dem See Tief in die Fluten nieder, Da blidt sie zu euch in die Hoft und grüft euch wieder.

# Der Fischer.

Werk. Stuttgart und Tübingen 1840. I, 149. — Derber: Boltslieder. Leipzig 1779. II, 3. Tas Waßer rauicht', das Waßer ichwoll, Sah nach dem Angel ruhevoll, Ein Fischer jaß daran, Und wie er fist, und wie er lauscht, Theilt fich die Flut empor; Aus dem bewegten Waßer rauscht Ein seuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: 'Bas lockt der meine Brut Mit Menschenwis und Menschenlist hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist So wohlig auf dem Grund, Du stiegst herunter, wie du bist, Und würdest erst gesund.

Labt fich bie liebe Sonne nicht, Der Mond fich nicht im Meer? Rehrt wellenathmend ihr Gesicht Richt boppelt schner her? Lodt bich ber tiese Hinnel nicht, Das seucht-verklärte Blau? Lodt bich bein eigen Angesicht Richt her in ew'gen Thau?

Nay ger in ewgen Lyan ?

Das Waßer rauscht, das Waßer schwoll,
Nest' ihm den nadten Tuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnschwesvoll
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihm geschehn:
Halb zog sie ihn, halb sant er hin
Und ward nicht mehr gesehn.

#### Die verlagene Mühle.

Ron Schneiter. Banden 1883. - Goebete: Deutschland Dichter. hannover 1844. Rt. 170. Das Wager raufcht jum Walb hinein, Mit wilber haft bas Glödlein icho

Das Waper raufcht jum Walb (es raufcht im Walb (o fühle; Wie mag ich wohl gefommen sein Bor die verlagne Mühle? Die Raber stille, morsch, bemoost, Die sonst (o Gäng' und Fenster alle In brohendem Bersalle.

Allein bei Sonnenuntergang Da snisterten die Aste, Da schlichen sich den Bach entlang Gar sonderbare Gäste, Biel Männlein grau, von Zwergenart, Wit didem Kopf und langem Bart, Sie schleppten Müllersäde Daher aus Busch und Hocke.

Und alsobald im Müllerhaus Beginnt ein reges Leben; Die Räber brehen sich im Saus, Das Glödlein schellt daneben; Die Männlein lausen ein und aus, Mit Sad hinein und Sad heraus, Und jeder von den Kleinen Scheint nur ein Sad mit Beinen.

Und immer toller schwärmten fie Wie Bienen um die Zellen, Und immer toller lärmten fie Durch das Getos ber Wellen; dhánds Diditer. Hannover 1844. Rt. 170. Mit wilder Haft bas Glödlein scholl, Bis alle Säde waren voll Und flar am Himmel oben Der Bollmond sich erhoben.

Da öffnet sich ein Fensterlein, Das einigie noch ganze, Ein schones, bleiches Mägbelein Zeigt sich im Monbesglanze Und ruft vernehmlich durchs Gebraus Mit süber Schimme Klang hinaus: 'Run habt ihr boch, ihr Leute, Genug des Mehls für heutet'

Da neigt das ganze Aumpenpad Sich vor dem holden Bildnis, Und jeder fist auf seinem Sad Und reitet in die Wischnis; Schon Müllerin schließt's Fenster zu, Und alles liegt in alter Ruh; Des Morgens Kebel haben Die Mühle ganz begraben.

Und als ich kam am andern Tag In trüber Uhnung Schauern, Die Mühle ganz zerfallen lag Bis auf die letzten Mauern; Das Waher rauschet neben mir hin, Als wühl' es, was ich fühle, Und nimmermehr will aus dem Sinn Mir die verlahne Mühle.

#### Aus der Lüneburger Beide. Mus Goebete's Eparojen, einem noch ungebrudten großern Bebicht.

Du weißt, bie Luneburger Beibe Ift feines Menichen Augenweibe,

Dem Attika's Olivenhain, Das Rebgeland am gelben Main, Der Tannenwald am jad'gen Fjorden 213 Jugendfpielplat lieb geworben. 3war find bie Bilben langft verschwunden, Die Reder's Tochter brauf erfunden; Doch mas bie Dame nicht erfanb, Trifft bu noch reichlich: Beib' und Canb Und bin und wieber eine Stadt, Die wenigftens ben Ramen bat, Und bie und ba ein Dorf, mit Gichen Und alten Linden grun umgrengt, Und Bache, die im Canbe ichleichen, Und braune Fluge, ichilfbefrangt. Da liegt, wenn fanft bes Lenges Schleppe Durchs hobe Beibefraut gerauscht, Auf Bauch und Arm in bluhnder Steppe Und pfeifend fliegt ums Dorf das Reb, Der trage Schaferfnecht und laufcht, Bie in bem Beibefraut, bem ftummen, 3m Mittagebrand bie Bienen fummen, Und wie bie Luft mit feinem Saufen Durch fummerliche Fohren gieht, Und wie in ungemegnen Baufen Der Bolfenschatten tommt und flieht.

-21

Mein Burich, bu haft genug geichaut Ins leere Richts, genug verbaut, Bielleicht auch mehr als beine Beerbe, Bewis nicht als bein hund gebacht. Empor barum benn von ber Erbe, Und habe beiner Arbeit Acht! Es gilt, ben wollnen Strumpf ju ftriden, Im Rabertarrn bas Dach ju fliden, Muf baß ber Mond bir in ber Racht Bejuch nicht burch bie Spalten macht. Da liegft bu benn im fruben Schlummer Und machft bem Bergen feinen Rummer; Du bentft vielleicht, mofern bu bentft, Bevor in Schlaf ben Leib bu fentit, Daß beine Brotherrn reiche Leute Und morgen werben wird wie heute; Co folummerft bu bei Beiten ein, Um zeitig wieber mach gu fein; So tommt ber Abend, tommt ber Morgen Und bringt und nimmt bir feine Sorgen.

Bobl ftehn die Föhren immer grun, Db braun bie Steppen, ob fie bluhn 3m rofenfarbnen Berlgeichmeibe, Db tiefer Schnee bebedt bie Beibe, Daß mit bes Pfluges macht'gem Reile Die tiefe Dede wird gerrißen, Indes in schmaler Trift mit Gile Die Beerbe fucht ben magern Bigen.

Da turmt bes Oftwinds icharfes Beulen Die Floden boch ju Bugeln auf, Daß felbft ber Bach im tragen Lauf Erstarrt vor diesen ries'gen Saulen. -Da irrt ber Rabe burch bie Luft Und fpaht nach burft'gem Frag vergebens; Es ichwand die lette Spur bes Lebens, Und lautlos gahnt die weite Gruft. Nachts schleicht ber Fuchs aus tiefem Bau Und wittert um bes Dorfes Scheunen; Aus duntlem Forfte bricht die Sau Und burch bas Flechtwert an ben Baunen; Der Birich tratt mit bem Buf im Schnee, Db er vielleicht ein Balmchen finde, Wetteifernd mit bem rafchen Winde; Doch Saslein fennt bie Schlupfe mohl Und fist gespitten Dhre im Robl.

D guter Mond, wie fannft bu lachen, Benn froftzerfprengt bie Gichen frachen Und burch bie Racht ein Schrei ber Roth hinzieht, als jog' einher ber Tob. Bift bu berfelbe noch, Befell, Der bu in Juninachten hell Mit feuchtem, marchenhaftem Schein Bernieberlachft auf Erbenpein Und lachelnd in die frante Bruft Dich senkst mit ahnungsvoller Luft? Du ichienft burch mehnbe Wolfen einft Ralt, wie bu heut' hernieberscheinft, Und lachteft auf ein Flutengrab In feelenlofer Ruh herab, Mls unfer Beld, ber faum geboren, Mitfammt ber Mutter faft verloren. -Und bennoch, wenn im grunen Strauch Die nachtigall vereinsamt schlug Und schwül bes Maienabends Hauch Den Fliederduft herübertrug, Wo Liebe wallte hand in Sand Durch Saatengrün, burch Wiesenland, Und bu mit beinem Gilberschein Um Boben ihre Schatten malteft: Bie maren gang bie Bergen bein, In die du lautern Frieden ftrahltest! Da fanden fromm und unbewußt Die Lippen fich in fel'ger Luft, Und aus ben Augen ftrahlte rein Der Seele Glang wie Mondenichein. -Bohl mußt, um wieder zu verfohnen Die Menichen, bie bu talt verlacht,

Du fpiegeln bich in felig iconen Erinnerungen folder Racht, 2Bo, mas ber laute Tag geschieben, Sich wieberfindet hold und gut, 2Bo auf der gangen Welt ein Frieden Die Bottes reine Liebe ruht. -Doch nicht vergeß' ich, guter Mond, Den Februar, ba bu gethront Muf filberfrans'gen Wolfenhugeln, Die nun ber Sturm mit rafchen Flügeln Berreißt, nun wieber jablinge ballt, Inbes fein bumpfer Obem hallt Wie Donner burch bie feuchte Luft Und heulend auf die Bagergruft Berniederichießt, daß an bem Nachen, Dem rettenben, bie Blanten frachen. Und bu, o Beib, in Mutterangft Borm Tobe bebit, vorm Leben bangit.

Im lauen Wehn bes Weftwinds fcmolg Der Schnee am Wall ums Fohrenholg, Und aus bem Schnee ber Beide fab Ein Sunenfeleblod bie und ba, Drauf raftend fich ber Rabe feste Und beuteiatt ben Schnabel meste; Und auf ber Beibe weit und breit Berrann bas weiße Winterfleid Und riefelte in taufend Bachen Sinunter burch bie oben Glachen, Und machiend in des Regens Buß, Sturgt' Bach um Bach hinab gum Fluß, Der Boll um Boll am Sobenmeßer, Benahrt von Sochlands Berggemaßer, Sich brobend bob und übervoll Sinuber in bie Rieberung Und um ber Brude Bogenichmung 3m bumpfen Rampf erbraufend ichwoll. -Das Gartenland verfinft in Bellen, Die platichernd um bas Sauslein ichwellen Und an ben Fugen, Spalten, Eden Des Brundgemauers fpulen, leden; Im Reller quillt es ftill berauf Und bahnt im Mlur fich freien Lauf Und bringt in Stub' und Rammerlein Mit unheimlichem Murmeln ein; Run fteigt's jur Fenfterbant gemach, Berbricht die Scheiben Fach um Jach Und hebt die Bilber von ber Mauer Und ledt empor jum Fintenbauer, Das von bes Stubdens Dede ichwantt Und wie ein Schifflein flutend mantt ;

Empor jum Dach bes Bausleine ichwillt's, Und leife burch bie Biegel quillt's Und ledt, o Beib, um beinen Saum, Die bu geflohn jum bochften Raum Und taglang icon in Mutteranaft Die Sanbe mund um Gulfe rangft Und burch bie Racht, ben Sturm, bas Wetter Umionft geichrien nach Gulf' und Retter. Das haar, zerwühlt vom Sturme, fliegt, Der Jammerichrei ber Angft verfiegt, Das Muge, langit von Thranen leer. Starrt ftumm binaus ins Bagermeer, Bo auf ber uferlofen Flut Des Monbes grelles Leuchten ruht, Das burch bie lichten Wolfenfaume Bernieber auf entlaubte Baume Und auf verfuntne Dacher ichimmert Und fern am weißen Rirchturm flimmert. -Bergebens ftarrt ber Blid binaus! Rein Retter fucht ber Witme Saus, Die, um ben Batten noch in Trauer, Run felber fühlt bes Tobes Schauer Und bennoch athmen muß und leben, Um Leben felber noch zu geben.

Mus Wolfen lacht ber Mond hernieber, Und hinter Bolfen finft er wieber; Es heult bie Flut herauf ber Sturm, Und Mitternacht ichlagt's fern vom Turm; Berobet wogt die Bagerbahn, Roch immer will fein Retter nahn. Da macht bas Weib, bes Tobs gewärtig, Die bange Geele reifefertig: Sie wendet aus ber Nacht ber Schreden Den Blid empor jum Boltengug, Bu ihm, ben feine Bollen beden, Der Licht in tiefres Dunfel trug, Der auf ber fturmbewegten Flut 3m ichwanten Schifflein ftill geruht, Rach Betrus, ben bie Boge ichredte, Die Retterhand im Ginten redte, Der jebes Saar bes Saupte gegablt Und bie ihm tranen, außermablt, Der feine Treuen will belohnen, Daß fie mit ihm beim Bater thronen. Wohl heult ber Sturm, wohl braust bie

Flut — Flut — Flut — Die Seele ruft in Gottes Dut; Sein troftend Licht fließt flar und rein hernieber wie der Mondenschein, Und tief im herzen quillt ein Leben Berauf mit wunderbarer Rraft, Es hat verlernt, vorm Tob zu beben, Und fühlt fich ledig irb'icher Saft. Die fließt babin ber Erbe Roth! Wo ift bein Stachel nun, o Tob?

Das Waßer wogt voll Monbenicheins; Bom Turme ichlagt's im Sturme eins. -Da taucht's herauf, ba theilt's bie Bogen, Und lichte Furchen gieht es nach: Da tommt's in jaber Saft geflogen; Gin Rahn! bes Retters Ruberichlag! Dem Sauslein naht's! D Blid ber Bonne! Mufgeht bes Lebens neue Sonne! Bie flammern- an ben Rahn, ben ichwanten, Boll Lebensluft fich bie Bebanten, Die eben unter Qual und Roth Ine Muge feft geblidt bem Tob. Das arme Beib will leben, leben, Um Leben, Leben noch ju geben, Und aus verfiegten Bachen quillen Die Thranen brunftiglich hervor; Gie lebt um ihres Rinbes willen, Rur feinethalb bantt fie empor Bu ihm, ben feine Bolfen beden, Und ber inmitten buntler Schreden Much ihr geredt bie ftarte Sanb Und Beit und Stund' errettenb fanb. In Wonneschauern fast erliegend,

Greift fie ben Rahn, ber, ichautelnd miegend, Belenft von unerichrodner Sand, Unftoft an ihres Giebels Wand, Und übermaltigt ichwantt fie nieber Sinab ins Boot, bas brav und bieber Der Schaferburich als Ferge lenft. Des Dorfs Genoßen find geborgen, Rur um die Witme hob fich Sorgen: Liegt fie in buntler Glut verfentt? Bon allen niemand mußte Runbe; Da macht ber Burich fich auf gur Stunbe, Das Weib zu fuchen, bas, befiegt Bom Wechselfturm, im Rahn nun liegt. Du bargft fie, Braver, bu allein, Und fahrft burch Sturm und Mondenichein Auf unheimlicher Dagerbahn 3mei Leben nun in beinem Rabn; Die arme Mutter mit bem Cobne Empfiehlft bu Gott im himmelsthrone Und lentft mit nerv'ger Fauft bie ichwanten Bon Flut und Wind gewiegten Planten Und bentft - ba bier vielleicht bu bentft -, Die bu ben Rahn ber Rettung lentft, Daß auf bie buntle Racht ber Sorgen Gin trüber folgt, boch begrer Dorgen. Go fabrit bie Mutter mit bem Rind Bum Bort bu bin, wo Menichen finb.

### Das Lied vom braven Alanne.

Mon Butger. Bebichte. Gottingen 1778. G. 230. - Bergl. Gebichte, breg. v. Reinbard. 1803. 1, 207. - 1853. C. 136. hoch flingt bas Lieb vom braven Dann, Bie Orgelton und Glodenflang. Ber hoben Duthe fich ruhmen tann,

Den lobnt nicht Golb, ben lobnt Befang. Gottlob! baß ich fingen und preifen fann, Bu fingen und preifen ben braven Dann.

Der Thauwind tam vom Mittagemeer Und ichnob burch Welichland trub' und feucht. Die Wolten flogen vor ihm ber, Wie wenn ber Bolf bie Beerbe icheucht. Er fegte bie Felder, gerbrach ben Forft; Muf Seen und Stromen bas Brunbeis borft.

Am hochgebirge ichmoly ber Schnee, Der Stury von taufend Bagern icholl, Das Wiesenthal begrub ein Gee, Des Landes Beerftrom wuchs und ichwoll; Und rollten gewaltige Felfen Gis.

Muf Bfeilern und auf Bogen ichmer, Mus Quaberftein von unten auf, Lag eine Brude bruber ber, Und mitten ftand ein Bauschen brauf. hier wohnte ber Bollner mit Beib und Rind. 'D Bollner! o Bollner! entfleuch geschwind!'

Es brobnt' und brobnte bumpf beran; Laut heulten Sturm und Bog' ums haus. Der Bollner fprang jum Dach binan Und blidt' in ben Tumult binaus. Barmbergiger himmel! erbarme bich! Berloren! perloren! wer rettet mich?'

Die Schollen rollten Schuß auf Schuß Bon beiben Ufern, bier und bort, Bon beiben Ufern riß ber Fluß Die Bfeiler fammt ben Bogen fort. boch rollten bie Bogen entlang ihr Gleis Der bebenbe Bollner mit Weib und Rind, Er beulte noch lauter als Strom und Wind.

Die Schollen rollten Stoß auf Stoß; Un beiben Enben, bier und bort, Berborften und gertrummert ichoß Gin Pfeiler nach bem anbern fort. Bald nabte ber Mitte ber Umfturg fich. Barmbergiger himmel! erbarme bich!'

Doch auf bem fernen Ufer ftanb Gin Schwarm von Gaffern, groß und flein, Und jeder ichrie und rang die Band, Doch mochte niemand Retter fein. Der bebenbe Bollner mit Beib und Rind Durchheulte nach Rettung ben Strom und Wind.

Wann flingft bu, Lieb vom braven Mann, Bie Orgelton und Glodenflang? Boblan! fo nenn ibn, nenn ibn bann! Wann nennft bu ibn, mein ichonfter Sang? Balb nabet ber Mitte ber Umfturg fich. D braver Mann! braver Mann! zeige bich!

Rafc galoppiert' ein Graf hervor, Muf hohem Roß ein ebler Graf. Bas bielt bes Grafen Sanb empor? Ein Beutel mar es, voll und ftraff. 'Bmeibundert Biftolen find jugejagt Dem, welcher bie Rettung ber Urmen magt.'

Wer ift ber Brave? Ift's ber Braf? Sag an, mein braver Sang, fag an! Der Graf, beim bochften Gott! mar brav; Doch weiß ich einen bravern Dann. -D braver Mann! braver Mann! zeige bich! Schon naht bas Berberben fich fürchterlich.

Und immer hober ichwoll bie Flut, Und immer lauter ichnob ber Wind, Und immer tiefer fant ber Muth. D Retter! Retter! tomm geschwind! Stets Pfeiler bei Pfeiler gerborft und brach; Laut frachten und fturgten bie Bogen nach.

'halloh! halloh! frisch auf gewagt!' Soch hielt ber Graf ben Breis empor. Ein jeber bort's, boch jeber jagt, Mus Taufenben tritt feiner vor. Bergebens burchheulte mit Weib und Rind Unsterblich zu preisen ben braven Mann. Der Bollner nach Rettung ben Strom unb Wind.

Sieh, ichlecht und recht ein Bauersmann Am Banberftabe ichritt baber, Mit grobem Rittel angethan, An Buchs und Antlig boch und bebr. Er borte ben Grafen, vernahm fein Wort Und ichaute bas nabe Berberben bort.

Und fühn in Gottes Ramen fprang Er in ben nachften Fischertabn; Trot Birbel, Sturm und Bogenbrang Ram ber Erretter gludlich an. Doch mebe! ber Rachen mar allgu flein, Der Retter von allen jugleich ju fein.

Und breimal zwang er feinen Rabn Trop Wirbel, Sturm und Wogenbrang; Und breimal fam er gludlich an, Bis ihm bie Rettung gang gelang. Raum tamen bie letten in fichern Bort, So rollte bas lette Betrummer fort.

Wer ift, mer ift ber brave Mann ? Sag an, fag an, mein braver Cang ! Der Bauer magt' ein Leben bran; Doch that er's wohl um Golbestlang ? Denn fpendete nimmer ber Graf fein Gut, So magte ber Bauer vielleicht fein Blut.

'hier,' rief ber Graf, 'mein wadrer Freund! Dier ift bein Breis! tomm ber! nimm bin!" Sag an, mar bas nicht brav gemeint? Bei Gott! ber Graf trug boben Ginn. Doch höber und himmlifcher, mahrlich! folug Das Berg, bas ber Bauer im Rittel trug.

'Mein Leben ift fur Golb nicht feil. Urm bin ich gwar, boch eg' ich fatt. Dem Böllner werb' eu'r Golb gu Theil, Der Sab und But verloren bat!' So rief er mit ablichem Bieberton Und manbte ben Ruden und gieng bavon.

Soch flingft bu, Lied vom braven Dann, Bie Orgelton und Glodenflang! Wer folches Muths fich rühmen tann, Den lohnt fein Golb, ben lohnt Befang. Bottlob! bag ich fingen und preifen tann,

Johanna Sebus.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. I, 147. - 1867, berausg. v. R. Goebete.

Die Fluten fpulen, Die Flache faust. '3d trage bich, Mutter, burch bie Blut,

Der Damm gerreißt, bas Feld erbraust, Roch reicht fie nicht hoch, ich mate gut." 'Auch uns bebente, bebrangt wie mir finb, Die hausgenoßin, brei arme Rind'!

Die fcmache Frau! - Du gehft bavon!' Cie tragt bie Mutter burche Bager icon. 'Bum Buble ba rettet euch! harret bermeil; Bleich febr' ich gurud; uns allen ift Beil. Bum Buhl ift's noch troden und wenige Das forn ber Biege faßt bas ein', Schritt';

Doch nehmt auch mir meine Biege mit!' Der Damm gerichmilgt, bas Felb erbraust, Die Fluten mublen, die Flache faust. Sie fest bie Mutter auf fichres Land, Coon Gueden gleich wieber gur Glut gemanbt.

'Bobin? mobin? bie Breite ichmoll: Des Wagers ift huben und bruben voll. Bermegen ins Tiefe willft bu binein!' 'Sie follen und mußen gerettet fein!'

Der Damm verschwindet, bie Welle braust, Gine Deeresmoge, fie ichwantt und faust. Schon Suschen schreitet gewohnten Steg, Umftromt auch, gleitet fie nicht vom Weg, Erreicht ben Buhl und die Rachbarin; Doch ber und ben Rinbern fein Bewinn!

Der Damm verichwand, ein Deer erbrauts's,

Den fleinen Sugel im Rreis umfaust's. Da gahnet und wirbelt ber ichaumenbe Schlund Und giebet bie Frau mit ben Rinbern gu Grund:

Go follten fie alle verloren fein! Schon Guschen fteht noch ftrad und gut: Wer rettet bas junge, bas ebelfte Blut! Schon Guschen fteht noch wie ein Stern, Doch alle Berber find alle fern. Rings um fie ber ift Bagerbabn; Rein Schifflein ichwimmet gu ihr beran. Roch einmal blidt fie jum Simmel binauf, Da nehmen die ichmeichelnden Fluten fie auf.

Rein Damm, fein Feld! nur bier und bort Bezeichnet ein Baum, ein Turm ben Ort. Bebedt ift alles mit Wagerichwall; Doch Suschen's Bild ichwebt überall. -Das Wager fintt, bas Land ericheint, Und überall mirb icon Guschen beweint. -Und bem fei, mer's nicht fingt und fagt, 3m Leben und Tob nicht nachgefragt!

## Mordpol und Sudfee.

Don Lingg. Gebichte 3. Muff. Stuttgart und Augeburg 1857. S. 168. — 4. Auff. 1860. — 5. Auff. 1865. Im bochften Nordmeer liegt ein Schiff, an Schollen Gifes festgeschraubt, Die Mannichaft auf ber Dede ichlaft, ber Schnee liegt über ihrem Saupt; Die gellend auch ber Nordwind pfeift, bie Segel bangen, eisumftarrt; Rein Daft und feine Plante ftobnt, tein Tau und auch tein Ruber fnarrt.

Doch iebe Racht bas Nordlicht icheint und leuchtet in ben weißen Tob, Die hohlen Mugen gluben bell, die bleichen Wangen merben roth; Es malen fich ins Segeltuch Gisblumen, riefig, tropengroß, Arnftall'ne Bluten, geifterhaft, falt, unbewegt und buftelos.

Bom buntlen Gisgebirge febn gewalt'ge Schatten ichwarz berab, Wie von ber Urwelt Thieren, die verfteint bier rubn im Felfengrab, Und gleich als gahnte jest noch tief, tief unterm Schnee bie Feuertraft, Co rollt ein tiefer Donner oft, bag weit bas Gis in Schluchten flafft.

Und in ber Gubjee liegt ein Schiff, bas liegt fo ftill und unbewegt, Ins windstill blaue Meer hinein wie in ein offnes Grab gelegt; Bon Leichen ift ber Bord bemannt, die febn fo bobl und ausgebrannt, Als hatten ihre Mumien bie Ratatomben ausgesandt.

Die Sandbant mard zum faulen Sumpf, und aus bem Sumpfe machst hervor Ein üppig muchernd Pflanzenreich von Seetang, Schimmel, Moos und Robr; Berfaulend liegt bas Fahrzeug ba, aus jeber leden Spalte faßt Ein Brunes Burgel und erhebt fich rantend bis empor jum Daft.

Bon grunem Laubdach ift bebedt bas Saupt ber Tobten fort und fort, Und Blumen bluhn aus ihrem Mund, als fprachen fie bas Lebenswort; Statt Wimpeln weht bas lange Schilf, und wo die Schiffslatern' gebrannt, Bliegt nachts ein gruner Blubwurm auf und leuchtet wie ein Diamant.

#### Fiftherlied.

Abend zieht gemach beran, Dunkel wird es in ber Sob, Mus ben Bellen leis und linde Wehn die ftillen Abendwinde, Weht's herüber von ber Gee: Bijder tomm! Fifder tomm! Die Gee ift fromm.'

Sterne gunben facht' fich an, Brugen ichweigend aus ber Soh Ihre tiefen feuchten Bruber, Fragen ftill und boch hernieber:

'Ift fie fromm, die Gec?' Und die Tiefe fpricht gur Bob: 'Gie ift fromm, bie Gee.' Und berüber nidt ber Stern: Sterne, unfer Gottvertrauen,

'Fifcher tomm! bie Gee ift fromm.' Fifcherlicht, auf bas mir bauen, Wenn ihr es faget, fei's gewaget: Mann und Beug, macht fertig euch, Fijder, in bie Gee!

#### Loinmbus.

Mon Lufe Bradmann. Muserlefene Dichtungen, berausg. v. Schus. Leivzig 1824. S. 152.

bleich?

Du bringft mir traurige Dar!' 'Ach, ebler Felbberr, bereitet euch! Richt langer begahm' ich bas heer! Wenn jest nicht bie Rufte fich zeigen will, So feib ihr ein Opfer ber Buth; Sie forbern laut wie Sturmgebrull Des Felbherrn beiliges Blut.

Und eh' noch bem Ritter bas Wort entflohn, Da brangte bie Menge fich nach, Da fturmten bie Rrieger, Die muthenben, icon Bleich Wogen ins ftille Bemach, Bergweiflung im wilben, verlofchenben Blid, Auf bleichen Gefichtern ber Tob: 'Berrather! wo ift nun bein gleißenbes Glud? Best rett uns vom Gipfel ber Roth! 'Du giebst uns nicht Speise, so gieb uns Und von des Schiffes obem Lauf

"Blut!' rief bas entzügelte Beer. -Sanft ftellte ber Broge ben Feljenmuth Entgegen bem fturmenben Deer. Befriedigt mein Blut euch, fo nehmt es und leht!

bein Blut!'

Doch bis noch ein einzigesmal Die Sonne bem fenrigen Often entschwebt, Bergonnt mir ben fegnenben Strahl!

'Beleuchtet ber Morgen fein rettend Geftab', Go biet' ich bem Tobe mich gern; Bis babin verfolgt noch ben muthigen Pfab, Und trauet ber Gulfe bes Berrn!' Die Burbe bes Belben, fein ruhiger Blid Es fprach's ber Belb, von Mitleid weich; Befiegte noch einmal bie Buth.

'Bas willft bu Fernando, jo trub und Sie wichen vom Saupte bes Fuhrers gurud Und iconten fein beiliges Blut.

Bohlan benn, es fei noch! Doch bebt fich ber Strahl

Und zeigt uns fein rettendes Land, So fiehit bu bie Sonne jum lettenmal! So gittre ber ftrafenben Banb!' Beichloßen mar alfo ber eiferne Bund; Die Schredlichen tehrten gurud. -Es thue ber leuchtenbe Morgen nun fund

Die Sonne fant, ber Tag entwich, Des Belben Bruft marb ichmer; Der Riel burdrauichte ichauerlich Das weite mufte Dleer. Die Sterne gogen ftill berauf, Doch ach, fein Soffnungeftern! Blieb Cand und Rettung fern.

Des bulbenben Belben Beichid!

Bom Troft des füßen Schlafs verbannt, Die Bruft voll Gram, burchwacht, Rach Westen blidend unverwandt, Der Belb bie buftre Racht. 'Rach Weften, o nach Weften bin Beflügle bich, mein Riel! Dich grußt noch fterbend berg und Ginn,

Du meiner Sehnsucht Ziel! Doch milb, o Gott, von Simmelshohn Blid auf mein Bolt berab! Laß nicht fie troftlos untergebn

3m muften Flutengrab!'

Da horch! welch eiliger Tritt?

'Noch einmal, Fernando, jo trüb und bleich? Bas bringt bein bebenber Schritt?'

'Ach, ebler Felbberr, es ift geichebn! Best bebt fich ber öftliche Strabl!' 'Gei ruhig, mein Lieber! von himmlischen Bum Weg in die flutende Bruft.

Döhn Entwand fich ber leuchtenbe Strahl. Ge maltet bie Allmacht von Bol zu Bol; Der treffliche Fuhrer gerifen; - und 'Land! Mir lentt fie jum Tobe die Bahn.' 'Leb wohl benn, mein Felbherr! leb ewig wohl! 36 bore bie Schredlichen nahn!'

Und eh noch bem Ritter bas Wort entflohn, Da brangte bie Menge fich nach; Da fturmten die Arieger, die muthenden, icon Erhob fich das mintende Glud, Bleich Wogen ins ftille Bemach. 3h weiß, mas ihr forbert, und bin bereit; Bas muthvoll ber Große gebacht. 3a werft mich ins icaumenbe Dleer! Doch wißet, bas rettenbe Ziel ift nicht weit; Und priefen bie göttliche Macht. Bott icute bich, irrendes Beer!'

Dumpf flirrten Die Schwerter, ein muftes Geichrei

Erfüllte mit Graufen die Luft; Der Gble bereitete ftill fich und frei Berrifen mar jedes geheiligte Band; Schon fab fich jum ichwindelnden Rand Land!' rief es und bonnert' es, 'Land!' Gin glangenber Streifen, mit Burpur ge-

malt. Ericien bem beflügelten Blid; Bom Golbe ber fteigenben Conne bestrahlt, Das faum noch geahnbet ber gagenbe Ginn, Gie fturgten gu Fußen bes Berrlichen bin

#### Die Morne.

Bon Quife von Ploennies. Reue Bebichte. Darmftabt 1851.

'Echone Jungfrau,' jang bie Rorne, Sute bich porm Djean, Alle Wogen ichaumumflogen Sind nur Graber, bent baran!' -Meine Butunft ftrahlt im Beften, Bie ein Burpur mallt bie Glut, Bie ein weicher, faltenreicher, Drauf als Rron' bie Coune ruht.' Bubelruf im hoben Schloße, Un bem Strande Jubellaut,

Denn auf ichnellen Meereswellen Raht bas Schiff ber Königsbraut. Beiche Lufte blahn bie Segel,

Englands Fahne tangt im Wind, Sanft gefächelt fteht und lachelt Traumerisch bas Ronigsfinb.

Doch por Abend ift vom Sturme Rettungelos bas Schiff bebroht, Meeresweiten bedt mit breiten Schwarzen Flügeln ringe ber Tob.

Ihre garten Sanbe ringenb, Schaut fie in ben Wogenichaum: Raum begonnen, icon gerronnen, Du, mein fußer Liebestraum ?

'Ach, mo find' ich einen Boten, Gine Boge, einen Strahl,

Um ben Gugen mir gu grußen, Ich, viel hunderttaufendmal!

'So viel mal als Sternlein glühen Boch am blauen Simmelszelt, Mls ba glüben, als ba blüben Roelein tief im grunen Feld.'

Da ju jaben Finfterniffen That fich gabnend auf ber Schlund, Und bie milben Wogen rigen Sie binunter in ben Grund.

Soch vom Fels ber junge Ronig In bie meißen Strubel ichaut: 'Roch gur Stunde feine Runbe Bon ber beigerfehnten Braut?' Sieh, ba treibt bie fcone Tobte

In bem wilben Flutenbrang, Und die Welle finget helle, Bas die Brant im Tobe fang:

'Ach, wo find' ich einen Boten, Gine Boge, einen Strahl, Um ben Gugen mir ju grußen, Ach, viel hunderttaufendmal!'

Fern verhallt bas Lieb ber Morne Uberm ftillen Dzean: 'Alle Wogen ichaumumflogen

Sind nur Graber, bent baran!'

## Der fterbende Schiffer.

Bon Luife v. Bloennies. Reue Bebichte. Darmflabt 1851.

Mus ber Butte engen Banben Tragt mich in ben Rahn binaus! Muf bem Deere will ich enben, Richt im bumpfen Erbenhaus. Meine bange Fieberhipe Ruhl' ber frifche Sauch ber Gee, Und bie weiße Boge fprige Dir ins Angeficht ben Schnee!

Oftmals mit ber Flut gerungen hab' ich in bem Segelfahn, Bab' mit lautem Ton gefungen In bem braufenben Orfan. Oftmals blieb ich brinnen liegen In ber hellen Mondennacht, Ließ mich von ben Wogen wiegen, Sah empor jur Sternenpracht.

Solche Racht ift unvergeflich! Schoner als am bellften Tag Glatter Meerflut unermeglich Bruner Spiegel por mir lag.

Dft bann municht' ich mir bie Rube In ber freien Bogen Gruft, Nicht in enger Kirchhofstruhe Gingefentt in Moberbuft.

Richt vom Trauerzug geleitet Und ber Gloden bumpfem Schall; Rein, ben himmel ausgebreitet Uber freiem Wogenichwall. Richt von Brettern eingeschloßen Und gebedt mit Erbe ichmer : Rein, von Sugeln licht umfloßen, Die fie fpielend wolbt bas Meer!

Meine Stunde bat gefchlagen! Rahn, fpann beine Segel aus! Sollft als offner Sarg mich tragen In mein herrlich Grab binaus. Lost bie Geele fich vom Leibe, Dann vom Ufer lost ben Rabn, Daß er mit bem Tobten treibe In ben Beltenogean!

### Des Schiffers Traum.

Es beult ber Sturm, Die Boge icaumt, Der Alte ruft: 'hier legt ans Land, Und burch bie Wolfen fahren Blite : Der alte Schiffer nict und traumt Bar rubig auf bem naßen Sibe: Bie wild um ihn die Boge fclagt, Bie auf und ab bas Schifflein ichautelt; Gin Traum, ber fuße Bilber tragt, Umfpielt fein haupt und icherzt und gaufelt.

Gin Giland hebt er hell und icon Mit reichen Fluren aus ben Bogen, Gin munbervolles Lenggeton Mus Blutenhainen tommt's geflogen.

Bon Menbt. Beipgig 1840. S. 410. - 2. Auff. 1843. S. 417. - Bollft. Camml. 2. Mufl. Berlin 1865. Bier in bie Bucht, ben ftillen Safen! D fommft bu endlich, Friedensftrand? Die will ich fuß nach Sturmen ichlafen!

Da schießt aus schwarzer Nacht ein Strabl, Ein gluhnber Bottespfeil, von oben; Der Schiffer und bas Schiff jumal, Mit Mann und Maus find fie gerftoben. Die milbe Boge treibt jum Strand, TreibtTrümmer und Leichen treuzumhafen .--Bludfel'ger Traumer! bu haft Canb; Run tannft bu fuß nach Sturmen ichlafen.

## garald.

Bon Bolfg. Ruller. Genichte. Frantfurt a. DR. 1847. G. 161.

Aus Norben von bem Meere fteigt ichwarz berauf die Racht. D Danemart, nie fabst bu fo wilde blut'ge Schlacht! Das Ufer ftarrt von Baffen, von Schilb und Schwert und Speer: Tobt liegt bas Beer ber Danen, und tobt ber Schweben Beer.

Rur einer harrt lebendig noch auf bem dunkeln Feld, Er fteht aufs Schwert geftubet, ein hober greifer Beld; Die eble Stirne bedet ber Belm mit goldnem Schein, Die pracht'gen Glieber bullet ber Burpurmantel ein.

Barald, ber alte Ronig, brennt eine Fadel an, Er fuchet feine Tobten und holt fie Dann fur Mann, Er tragt fie ju bem Stranbe, wo er im Schiff fie barg. Ber hat mohl je gesehen jo großen eblen Sarg?

Drauf lost er felbft bie Anter und fteigt am Riel hinauf, Er ftellt fich an bas Ruber und lenft bes Schiffes Lauf; Und wie es furcht bie Woge, ein ftolzer Segelschwan, Da bebt beim Schein ber Fadel ber Belb gu fingen an:

'Fahr mohl, bu grune Infel, bes heißen Rampfes Preis! Es laßt bich nun fur immer bes Nordlands Rriegergreis; Er hat bein Boll gebanbigt, mie tubn es mar und ftart, Und lagt bich wieber fahren, befiegtes Danemart!

Dant euch, ihr bebren Botter, boch in Allvaters Saal! Ihr habt mir beigeftanden auch beut' bas lettemal! 3ch fiegt' in hundert Schlachten, auch biefer Sieg ift mein! Doch meh, ich muß ber lette von allen Gelben fein!

Die gwölf Benogen fielen, ber Stalbe wie ber Belb! Berbrochen Schwert und Barfe, fie beden rings bas Felb. Ihr, meine Gohne, fantet, bu ebles Zwillingspaar! Beb, icon im erften Fluge fintt fo ber junge Mar!

'Und für gufunft'ges Streben ift nun mein Leben leer. Der Tob ift meine Lofung, brum nimm mich auf, o Meer! Das Schiff mar meine Wiege, bas Schiff fei meine Bahr, Es fei mein Brab ber Djean, ber meine Beimat mar!

'Du gabft mir haß und Liebe und em'ge Freiheitsluft, Drum fturg' ich mich in Bonne, o Meer, an beine Bruft. Dort ruh' ich mit ben Belben, indes die Beifter fliebn Und ju ben bebren Bottern im Afenfaale giebn.'

Die alten Augen gluben, es fliegt bas graue Baar, Es ichmingt ber Selb bie Radel, fie brennt im Binbe flar, Dann wirft er ichnell fie nieber, bell leuchtet auf bie Blut: Das Schiff gieht machtig brennend babin auf flarer Flut.

Und hohe Bellen fagen bas Fahrzeug, wie es zieht, Und fingen gar ein schaurig und ernstes Grabeslieb, Sie schauteln wie bie Wiege ben Belbenfarg baber. Die fanft bift bu als Mutter, bu altes blaues Meer!

Und wo am himmelsrande ber Brand verglühet fern, Da taucht aus blaffem Rebel berauf ein neuer Stern, Der por ben andern prachtig jum Atherraume freist: Dich will es ichier bedunten, es ift bes Belben Geift.

#### Ronig Bako. Bon Bube.

Ballaben und Romangen. Gotha 1850. G. 30.

In ber Rechten ben gerbrochnen Speer; Bor ihm icaumt am eisbebedten Ranbe

Santen ihm in beißer Mannerichlacht:

halo, Nordlands Ronig, fteht am Strande, Blud und Ruhm ift von ihm abgefallen Und vernichtet feine Berrichermacht. Gine Thrane perlt in feinem Blide, Brullend bas vom Sturm gepeitschte Meer. Und er fpricht, bem Anappen jugewandt, Sohn und Entel, Bruder und Bafallen Der mit ihm bem blut'gen Rampfgeichide

Bunberbar entronnen ju bem Stranb:

Geh und laß vom Walplatz mir die Tobten Tragen an des nächsten Schiffes Vord; All den Treuen sei dort Raum geboten, Die entrißen mir der Schlachtenmord.

Gieb bann eine Stelle meinem Throne Bor ber vielgeliebten Helbenschar, Reich mir auch bas Zepter und die Krone Und ben sammtnen Burpurmantel bar.'

Und der König wandert zu dem Schiffe, Harrt dort still, dis sein Besehl vollbracht. Schon versinkt der Tag am Felsenrisse, Und im sernen Dunkel naht die Nacht.

Da voll Würde schreitet er zum Throne, Ihn umrauscht das lichte Sammtgewand, herrlich blist auf seinem Haupt die Krone, Und das Zepter glanzt in seiner Hand.

Und er jeht fich, schaut mit Herrichermiene, So wie er gepflegt in Glüd und Ruhm, Als ob jeber seinem Wint noch diene, In dem Areis der Todtenschar sich um. Da auf einmal brechen helle Flammen

of the same

Da auf einmal breden heue Hannien Aus bes Schiffes innerm Raum hervor, Schlagen um ben eblen Greis zusamnen, Lobern zu bem Sternendom empor.

Und das Fahrzeug, von dem Sturm ergriffen, Segelt ichnell ins offne Meer hinein. Beit erglanzt die Klut; wie bricht an Riffen Sich der vollen Feuergarbe Schein!

Plohlich mitten in der Waßerwüfte Schwinden fpurlos Schiff und Flammenglut, Und die Feinde starren von der Kufte Staunend auf die mondbeglanzte Flut.

# Schwerting der Sachsenherzog.

Ben Chert.

Bet Gertagart und Tübingen 1845. C. 265.
Der Schwerting, Sachsenbergog, der saß bei Festesmahl, Da schwerting, Sachsenbergog, der saß bei Festesmahl, Da schwerting, Sendenbergog, der sach bei Festesmahl, Da vanchten Speisen töstlich in eisernem Beschirt.
Da war von Eisenpanzern ein wild und rauh Gestirr.
Der Dänentönig Frotho genüber Schwerting saß,
Wit staunender Geberde die Eisenstetten nach,
So diesem niederhiengen von Hals und Brust und Hand,

Und dann die Eisenspangen am schwarzen Trau'rgewand.

"Sagt an, was soll das deuten? Herr Bruder, gebt mir fund, Warum ihr mich geladen zu solcher Tafetrund'?

Warum ihr mich geladen zu solcher Tafelrund'? Als ich herabgezogen aus meinem Dänenland, Da hofft' ich euch zu finden in güldenem Gewand.

'Serr König, Gold dem Freien, und Sisen für den Knecht! Das ist der Sachsen Sitte, und so allein ist's recht. Ihr habt in Gisenbande der Sachsen Arm gezwängt; Wär' eure Kette gulben, sie ware längst zersprengt.

'Doch, mein' ich, giebt's noch Mittel, zu lösen solches Erz: Ein biebrer Sinn und Glaube, ein hoch und muthig Herz, Das muß den Arm befreien, gesehelt hundertfach, Das muß den Eidschwur löschen und tilgen niedre Schmach.

Mis so ber Fürst gesprochen, da traten in dem Saal 3wolf schwarze Sachsenritter, mit Facken allzumal; Die harten stumm und rubig auf Schwerting's leises Wort Und sprangen dann in Gile, die Brande schwingend, fort.

Richt lang, da scholl von unten zu herrn und Castes Ohr Ein Anistern und ein Prassell wie Feuerswuth empor; Richt lang, da ward's im Saale gar schwül und sommerheiß, Und: "S ist die Stund' gesommen!" sprach dumpf ber ganze Kreis.

Der Ronig will entflieben, ber Bergog halt ihn ftart: 'Salt, fteh, und lag erproben bein ritterliches Mart!

Balt es bem rauben Begner, ber unten praffelt, Stanb, Dein fei bie Sachfentrone, bein fei bas Sachfenlanb!'

Und beißer, immer beißer wird's in ber weiten Sall', Und lauter, immer lauter erbrohnt ber Balfen Fall, Und heller, immer beller wird rings ber rothe Schein, Die Thure finkt in Trummer, die Lohe schießt herein.

Da fnieen betend nieber bie madern Rittersleut': 'herr, fei ben Seelen gnabig, bie felber fich befreit!' Der Bergog boch fieht rubig ber Flamme Binbeslauf; Der Ronig fintt ju Boben, er reißt ihn muthenb auf.

'Schau bin, bu ftolger Sieger! ergittre, feiges Berg! So lost man Gifenbande, fo fcmilgt bein machtig Erg!' Er ruft's, und ibn erfaget" ber Flamme wild Befaus, Und nieder fturgen alle, und nieder fturgt bas Daus.

# Ragnar's Cod. Bon Schad. Berlin 1867. C. 115.

Beidlagen ift bie blutige Schlacht, Bu Fall hat Ragnar bie Feinde gebracht Und errungen ein Ronigreich. Des Wegs nun gieht er gur Rronungeftabt, Um ihn, vom Rampfe bes Tages matt, Die Seinen blutenb und bleich.

Stoly mallen bie Banner im Abenbichein, Doch bang hinfluftert es burch bie Reihn: Beh, meh um Ragnar ben Guten! Seht, wie an ber Bruft ihm bie Wunde Und fundet ben Tobten mein Kommen!

flafft! Die Rechte preft er barauf mit Rraft, Um nicht ju fruh ju verbluten!'

Er ftarrt ju Boben und reitet fürbaß. 'D herr! Bebieter! Bie ichauft bu fo blaß?' Doch Ragnar blidt nicht empor; Mag bluten fein Renner mit mantenbem Schritt,

Er spornt ihn zur Gile und hemmt nicht Laut schmettert bas Erz; sein Leben verrinnt ben Ritt.

Bis er fteht an ber hauptftabt Thor.

flang Ros Und schreitet bie Stufen hinauf jum Schloß, Ihr Rlagen um Ragnar ben Guten. Beftutt auf ben meinenben Cobn;

Belfagar.

Buch ber Lieber 3. Aufl. hamburg 1839. - 8, Aufl. 1851. C. 69. - 24. Mufl. 1865. C. 68. - 31. Aufl. 1870. C. 68. Die Mitternacht jog naber ichon; In ftummer Ruh lag Babylon.

Rur oben in bes Ronigs Schloß,

Dort oben in bem Ronigsfaal Belfagar bielt fein Ronigemabl. Die Rnechte fagen in Schimmernben Reihn

Da fladert's, ba larmt bes Ronige Troß. Und leerten bie Becher mit funtelndem Bein.

Bell flammen im Saale bie Fadeln ringsum, Und burch bie Reihen ber Ritter ftumm Steigt Ragnar empor jum Thron.

Und als er aufs haupt bie Rrone fich brūđt,

Da fteht er wie neu von leben burchjudt, Sein Muge in Glut erglommen; Bebietenb beifcht er bin burch ben Gaal: Serolde! nun bient mir jum lettenmal

Bu tief ift bie Bunbe, fie beilet nicht; Doch fühn nun tann ich vors Angesicht Der tapferen Abnen treten : Eine Rrone lag' ich bem Cohne mein Und zieh' als Ronig in Balhall ein -

Berolbe, blast bie Drommeten!' Bon ber Bunbe reißt er bie Sanb gefdwind;

In bes Blutes ftromenben Fluten; Die Ritter lofden bie Fadeln, und bang hinunter fich schwingt er vom fturgenben Durch bie Racht bin tont jum DrommetenEs flirrten bie Becher, es jauchsten bie Anecht';

Co flang es bem ftorrigen Ronige recht. Des Ronigs Bangen leuchten Blut; 3m Bein erwuchs ihm feder Duth.

Und blindlings reißt ber Duth ihn fort, Und er laftert bie Gottheit mit funbigem Wort.

Und er bruftet fich frech und laftert wild; Die Anechteichar ibm Beifall brult.

Der Ronig rief mit ftolgem Blid; Der Diener eilt und fehrt gurud.

Er trug viel gulben Berath auf bem Haupt,

Das mar aus bem Tempel Jehova's geraubt. Und ber Ronig ergriff mit frevler Sand Ginen beiligen Becher, gefüllt bis zum Rand.

Und er leert ihn haftig bis auf ben Grund Und rufet laut mit ichaumendem Mund:

Behova! bir fund' ich auf ewig Sohn ; -3ch bin ber Ronig von Babplon!

Doch taum bas graufe Bort vertlang, Dem Ronig marb's beimlich im Bufen bang. Das gellenbe Lachen verftummte gumal;

Es murbe leichenftill im Caal, Und fieh! und fieh! an weißer Band

Da fam's hervor wie Menschenhand -Und ichrieb und ichrieb an weißer Wand

Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der Ronig ftieren Blids ba faß, Mit schlotternben Anieen und tobtenblaß.

Die Anechteschar faß talt burchgraut Und faß gar ftill, gab teinen Laut.

Die Magier tamen, boch teiner verftand Bu beuten bie Flammenfdrift an ber Banb. Belfagar marb aber in felbiger Racht

#### Die tranernden Inden. Bon Sturm.

Bebichte. Leipzig 1850. G. 169.

Die Barfen hiengen an ben Beiben, Bir fagen ftumm ben Strom entlang, Es spielte auf ben ichlaffen Saiten Der Windhauch einen Rlaggefang.

'Auf! laßt die Barfen froh erflingen, Die Trauer fei nun abgethan; Bon eurer Beimat follt ihr fingen, Stimmt uns ein Lieb von Zion an!'

Des herren Lied in fremben Lanben? 3a, Bion, wir gebeuten bein!

Berufalem, in Rett' und Banben Bift unfre Freude bu allein,

Bon feinen Anechten umgebracht.

Doch mehe, Babel, beinen Sallen ! Es lebt ein Racher, ber vergilt; In Schutt und Staub wirft bu zerfallen, Doch unfer Bion bedt fein Schilb.

Dann werb' ich jauchgen, bu wirft weinen, Wenn beine Burg in Ctaub gerfallt Und beine Rinber an ben Steinen Der Feind gerichmettert und zerichellt.

## Dietrich von Berne.

Bon Rinfel. Geutigart und Tubingen 1851. G. 12. - 6. Muft. 1857.

Run bole mich beim gu bir. Bin fatt bes Lebens und will nun fort; Bas foll ber Alternbe bier ? Mein buntler Bater, nun bore geschwind, Dich ruft bein gewaltiges Belbenfind, Der alte Dietrich von Berne.

Seit achzend die Mutter ans Licht mich

gebracht. Sab' ich nimmer bein Antlit geschaut. Run tomm, bu buntler Elfe ber Racht, Bor bem ben Sterblichen graut! Das Feuer, bas bu mir gegoßen ins Blut, Ift meinem Marte verhaßt.

'Runhöre mich, Bater, nunhore mein Bort; Es lobet gu icarf, es verzehrt die Glut Den alten Dietrich von Berne.

Bin werth, o Bater, ich bin bein werth! Benng nun hab' ich gefchafft, Es hat zum Tobe mein heunenschwert Benug ber Belben gerafft. Dich icheuet ber Tod, feit ich hagnen ichlug. Du hole mich nun, bas ift Chre genug Dem alten Dietrich von Berne.

'Richt blieb zu befampfen ein Feind gurud. Bu Bern fteht feft mein Balaft; Die Rube, bes weichen Alters Glud.

Wohl jag' ich ben Ur in bem finftern Balb, Der alte Dietrich von Berne. Doch ift's ju gering mir, brum hole mich bald, Den alten Dietrich von Berne.'

Go rief ber Ronig, er ftanb im Forft; Das borte ber Bater balb: Muf lauschte ber Beld, bas Gezweige borft, Gin birich brach ber aus bem Balb. Bobl griff herr Dietrich jum Beidgeschoß, Doch batt' er gur Stelle fein ichnelles Roß, Der alte Dietrich von Berne.

Und wie er fich umfab unmutheboll, Da ftand ein machtiges Roß, Des ungebulbiger Bufichlag icoll, 11nd Schaum vom Gebiß ihm floß, War ichwarz und glangend; ba ichwang er Wie ichwillt in ben Knochen ihm jugendlich fich auf

Der alte Dietrich von Berne.

Rauch Den offnen Ruftern entloht,

Und fturmet babin wie ein Buftenbauch, Dem folget ber ichmarge Tob.

Da bebt fich jauchgend die Belbenbruft, Da fühlt fich jung wie in Schlachtenluft

Doch jaher und jaher nun wird ber Ritt, Borbei jagt Felfen und Baum.

Wie fonnten bie Diener, bie Ruben mit? Richts fruchtet ber ftraffe Baum:

Es fturmet, bas ift nicht Galopp noch Trab, 3ft Windbrautsaufen; nicht fann er berab, Der alte Dietrich von Berne,

3hm ichließt fich bas Aug', und es ftarret bas Blut :

Doch als er, betäubt noch, erwacht, Dafchaut er, und hober machst ihm ber Muth, Den Bater, ben Elfen ber Racht. Der faßet bie Sand ihm; wie fühlt er fich ftart,

Mart. Und fpornt es jum Jagen im ichnellften Lauf, Dem alten Dietrich von Berne. So fprach ber Bater: 'Mein ftolger Sohn, Da schnaubet bas Roft, baß Feuer und Du haft bich in Ehren bemahrt, Bohl mußt' ich felber bich holen ichon, Schon rittft bu ein Beifterpferb:

Drum auf, bich gruß' ich, Schwarzelfe ber Macht,

Run jagft bu mit mir in ber milben Jagb, Mein ftarter Dietrich von Berne!'

#### Althefische Sage.

Bon Dingelftebt. Bedichte. Ctuttgart und Tubingen 1845. 6. 70. - 2. Muft. 1858. Im Scharfenstein gen Mitternacht erwacht ein beimlich Leben, Bie hufschlag und wie Schwerterflang tief innen hörft bu's beben; Das raufcht fo bumpf, bas flirrt fo fcwer und ruttelt an ben Pforten, Bis baß ber Berg fich freisend hebt und aufthut aller Orten.

Dann fturgen aus ber Rluft beraus viel reifige Befellen, Die fich bei bleichem Mondenlicht in lange Reihen ftellen, Die Tuba flingt, es blitt ber helm, die Mantel wehn im Binde, Und um den Führer sammelt fich bas buntle Beer geschwinde.

Fort braufen fie ins bange Thal, daß helle Funten fpringen, Sie tummeln fich, fie beben fich auf Sturm. und Bolfenichwingen: 'Ins Baterland! Bum Tiberftrand! Die Stunde hat geschlagen! Und wenn's une heute nicht gelingt, wir wollen's nimmer magen!

Der Scharfenftein, ber tennt bie Dar aus alten Romertagen : Da mard an feinem fteilen Fuß bie große Schlacht geschlagen, Da that die Scholle purpurroth an beigem Blut fich trinfen 11nd Roma's Abler fieggewohnt in beutschem Staub verfinten.

Barbaren bier, Barbaren bort, wie Bilge aufgeschoßen, Bom Feind und Felfen allerfeits bie Romer eingeschloßen; Bie flogen ba bie Siebe nicht, wie fturgten bie Roborten, Gleich Ahren unter Gichelschnitt, gefentten und verborrten!

Da marf fich in der hochften Roth mit flebender Geberde

Der Imperator ftolg ju Roft hernieber auf die Erbe: 'So rette bu, bu befter Bott, bu größter, uns vor Schanbe; Berg, nimm uns auf, ein freies Grab in biefem Stlavenlanbe!'

Und ihm gur Rechten bonnert's laut; es blist aus Jovis Brauen, 3m Ru gerspaltet fich ber Berg, entjeglich anguichauen, Berichlungen ift fo Freund wie Feind in buntlen Felfenrißen, Und drüber fieht man ftarr und ftumm ben Scharfenftein fich ichließen.

Doch unten gegen Mitternacht erwacht ein beimlich Leben, Dann mußen aus ber beutichen Gruft die Belichen fich erheben, Den Weg nach Guben ziehen fie, ein langes Heer von Leichen, Sie giehn und giehn und tonnen nie bes Buges Biel erreichen.

Beim erften Sahnenschrei im Dorf ba eilt von allen Enden Der Bug gurud jum Scharfenftein und ruttelt an ben Banben; Der Berg geht auf wie bajumal in Feuer und in Flammen Und thut fich ob bem letten Mann gang tobtenftill gusammen.

## Erlkönigs Cochter.

Bolfelieb. Derber: Boltelieber. Leipzig 1779. II, 158. - Stimmen ber Bolter. Stuttg. u. Zub. 1828. II, 155. Berr Dluf reitet fpat und weit, Sie that einen Schlag ihm auf fein Berg, Bu bieten auf feine Dochzeitsleut'.

Da tangen bie Elfen auf grunem Land, Erlfonigs Tochter reicht ihm bie Banb. Billfommen, herr Dluf, mas eilft bu

pon bier ? Tritt ber in ben Reiben und tang mit mir.'

'3d barf nicht tangen, nicht tangen ich mag, Frühmorgen ift mein Dochzeitstag."

'bor an, herr Dluf, tritt tangen mit mir, Bwei gulbne Sporen ichent' ich bir;

Ein Bemb von Seibe, fo weiß und fein, Meine Mutter bleicht's mit Monbenschein."

'Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich mag, Frühmorgen ift mein bochzeitstag.'

Einen Saufen Golbes ichent' ich bir.'

Doch tangen ich nicht barf noch foll.'

mir.

Soll Seuch' und Rrantheit folgen bir.'

Roch nimmer fühlt' er folchen Schmerg. Sie bob ihn bleichend auf fein Pferd, 'Reit beim nun ju beinem Fraulein werth.' Und als er tam por Hauses Thur, Seine Mutter gitternb ftanb bafur. bor an, mein Sohn, fag an mir gleich, Die ift bein' Farbe blaß und bleich?' 'Und follt' fie nicht fein blaß und bleich? 3ch traf in Erlentonigs Reich.' 'bor' an, mein Cobn, fo lieb und traut, Bas foll ich nun fagen beiner Braut?'

'Sagt ihr, ich fei im Balb gur Stund', Bu proben ba mein Pferd und Sund.' Frühmorgen und als es Tag taum war, Sor an, herr Dluf, tritt tangen mit mir, Da tam bie Braut mit ber hochzeitsichar.

Sie ichentten Meth, fie ichentten Bein, 'Einen Saufen Golbes nahm' ich mohl, 'Bo ift herr Dluf, ber Braut'gam mein?' 'herr Dluf, er ritt jum Balb jur Stund', 'Und willt, herr Dluf, nicht tangen mit Er probt allba fein Bferd und hund.'

Die Braut hob auf ben Scharlach roth, Da lag herr Oluf, und er war tobt.

## Walpurgisnacht auf der Düne.

Ben hermann bolty. Danuftript bes Dichters.

Er tommt vom muften Gelag ans Meer; Sie tommt vom Ave Maria ber.

Der Beift bes Beins hat ihn umftridt; Der Beift bes herrn bat fie erquidt.

'Romm, Bruber! bie Conn' gieng unter icon, Die guten Beifter find all' entflohn. 'Romm, Bruder ! 's ift heut Balpurgienacht;

Die bofen Damonen find all' ermacht.

Da giebn fie fern burch bie Sobn ans Deer In Racht. und Rebelgewolf baber.

Eine beulende Bindebraut folgt ihrem Lauf,

Bald ftehn auch die Beifter ber Tiefe auf. 'Man fagt, fie bringen die Springflut mit; Fort! lag uns beflügeln ben fliehenden Schritt!' Er aber in tollem Muthe fpricht:

Du frommes Blut, erichrid boch nicht! Die Beifter ber beil'gen Balpurgisnacht,

Die batt' ich mir nimmer fo luftig gebacht. 'Dir ift, als ob ich von bort aus ber Bob'

Befannte fidele Befichter feb' -Bon Burichen fed und toll genung,

Dit benen ich trant manch grundlichen Trunt.' -

Siehft, Bruber, bu bort am Dowenftein Das Bernfteinweib im Monbenichein? 'Dir graust's, wie fie da loct und winkt,

Bernftein und Berle verführerisch blinkt. Und biete mir all' beine Schape feil; Ich liebe noch mehr mein Geelenheil."

Da grinst bas gefpenftifche Weib fie an Und wendet fich fcmeichelnd ju ihm alsbann.

Gine Berlenichnur fie halt in ber Band, Den Blid auf feine Saarlode gebannt.

Bas willft bu? biefe Lode nur? Da!-Die schönste Schnur, die ich je noch fah!' -

Da tommen die todten Strandläufer heran, Der Rurt, ber Belge, ber Bjornemann,

Die, als fie noch lebten, burch faliches Das borther jagt vom Felfenriff. Signal

Seefahrer verlodten in Tobesqual. Run gechen die brei in guter Rub

Bom Raube und fingen ein Schandlied bagu. '3hr lufternes Mug' entgegen mir lacht;

Maria! erbarme bich beiner Magb!' -

borthin, Bo uppig auf üppigem Rafengrun

Ein munderholbes Madden fist.

Der Bufen mallt, bas Auge blitt!' -

D bete, fonft ift es um bich geichebn; Der tann nur ein betenbes Berg miberftehn.

'Als fie noch lebt', bat frech fie gelacht, Daß fie gar viele ins Glend gebracht.

'Rennft bu bas grune Gretchen nicht? Bon ber man noch heut' fich befreuzigend ipricht,

Das Gretchen, bas einft feine Seele verfauft

Den Meerbamonen, bie bann es getauft Mit allen Bollenreigen ber Flut,

Auf daß fie anfache verberbende Glut?' -Da lachelt bes grunen Gretchens Beficht:

Du iconftes Dabden, entfliebe boch nicht! Dein junger Schmels barf nimmer verwehn, Will bir ihn bemahren, will ihn erhohn.

Drum nimm die glangende Mufchel bier, Trinf ihrer Tropfen perlenbe Bier!

Dann blubft bu in lichteftem Zauber auf; Dafür bein Rreuglein gieb mir jum Rauf!' -Und gabeft bu mir auch die Welt bagu ; 3ch gabe bir nicht bas Rreug meiner Rub!' -

Er aber eilet in wilber Begier Un ben Bufen ber lodenben Dabchengier -Und füßt fie mit langem, mit beißem Ruß: 'Rimm meine Seele fur beinen Benuß!' -

D Bruber! o Bruber! nun bift bu verlor'n;

Run hat ber Tob bich jum Opfer ertor'n. Da tommt er im fliegenben Tobtenichiff,

'Beh! alle bie Meergefpenfter find mach; Fort! fort! es jagt auf ben Ferfen mir nach -

'Aus Racht und Winden und Wogen gugleich.

Bott Dant! jest bin ich aus ihrem Bereich!' Sie fteht auf bem Bugel, monbbeglangt,

'haft Recht! Sie blingeln gar luftern Der bie weiße Dune ber See begrengt. Sie weint, bas Muge nach oben ge-

manbt. -

Die Springflut fpult eine Leich' an ben Strand.

### Waldnacht.

Bon Rlette. Bebichte. Berlin 1852. 6. 79.

Schnurre, ichnurre, Difetagen, Bafch bie Pfotchen, put bie Tatchen, Bor bem Fenfter braust ber Wind!

Draugen, wie es jaust und fluftert; Drinnen, wie ber Rienfpan fniftert, Und bas Rabchen, Rabchen fpinnt.

Horch nur, wie die Eulen lachen, Wie die Zweige brechend trachen, Gang in Wolfen geht der Mond. Uhre schnarrt die späte Stunde; Ob wohl tief im Waldesgrunde Roch die Frau, die bose, wocht?

Ob fie noch mit Zaubertuden Thier' und Menschen kann beruden, Wie's die Muhme oft ergablt? Ob noch unter hohen Bäumen Die brei Königstöchter träumen, Bis ein Bring bie rechte wählt? Surre, surre, liebes Radocen, Spinne, spinne, muntres Madocen, Radocen, Radocen, Radocen, Radocen, spinnt, o spinnt! An dem Fenster, wie es knistert, Wie es klopft, und wie es stüftert! Radocen, Madocen, spinnt, o spinnt!

### Elfenmär.

Bon Soefer. Beipaig 1853. - 2. Aufl. 1856.

Am Kreuzweg bort im Waldesgrun, Wo tief im Dorn die Rosen blühn, Wo aus der Wiese bricht der Spring, Da freist und schließt der Elsenring.

Die Nacht ift lau, sauft weht ber Wind, Der Wandersmann, ber geht geichwind. Bon Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch Da zieht's wie leifer Worte Hauch.

Es blinkt ber Mond auf Wies und Weg, Am Elsenring ba wird es reg', Das hulcht so leicht, das huscht so weiß, Rings scheint im Gras der Glühwurmkreis.

Der Wandrer fiest und fiest es an, Er kann nicht fort, ber Wandersmann. Es schwingt und schlingt sich auf bem Rain, Das find die Elsen zart und klein.

Da schwebt und schwärmt der lust'ge Troß, Der dunkle Falter ist ihr Roß, Das Tröpschen Thau im Rosenblatt, Es ist ihr dustig kinses Bad.

Lang ift ber Grafeshalm und ichwant, Drauf ichautelt fich bie Elfe ichlant; Der Mondstrahl finkt durchs Laub herein, Am Mondstrahl klimmt die Elfe fein. Im Kreis steht eine blaue Blum', Da tangen lustig sie herum. Der Wandbrer raubt die Blum' geichwind,

Da wiegt sich brin ein zartes Kind. Es ruht auf goldner Faben Thron, Ums Köpschen schließt die goldne Kron', Ein zart Gewand hüllt licht es ein —

Das muß die Elfentön'gin fein. 'O Wandrer fromm, erhör mein Flehn, Laß mich zu meinem Reiche gehn! In heißer Erde Stanb und Noth

Da gram' und fehn' ich mich zu Tob.' Der Wandrer hort sie nimmer an, Er flieht und flieht, ber Wandersmann, Und durch den Wald und durch die Racht Rimmt er die Blume wohl in Acht.

Das Morgenroth, das Morgenroth, Das bringt der Else schnellen Tod. Den letzten Seufzer zittert hin Die kleine Elsenkönigin.

### Die Elfenkönigin.

Bon Datthiffon. Genichte. Stuttgart 1822. S. 26. - 15. Mufl. Burid 1851. G. 77.

Bas unterm Monde gleicht Uns Elsen flink und leicht?
Uns Elsen stink und leicht?
Wir spiegeln uns im Thau Der sternenhellen Au,
Wir tanzen auf des Baches Moos,
Wir wiegen uns am Frühllingssproß
Und ruhn in weicher Blumen Schoß.
Ihr Elsen auf den Höhn,
Ihr Elsen auf den Höhn,
Ihr Elsen auf den Krün
Folgt eurer Königin!
Im silbergrauen Spinnwehfranz,

Umflimmert von des Glühwurms Slanz, herbei! herbei! zum Mondscheintanz! Ein Schleier, weiß und sein, Gebleicht im Sternenschein Auf tühler Todtengrust, Umwall' euch leicht wie Dust! Durch Moos und Schilf, durch Korn und Hain,

Bergauf, thalab, waldaus, felbein, Herbei! herbei! zum Ringelreihn! Uns wölbt der Refel Dach Ein sichres Tanzgemach;

Gin weißer Rebelflor Umichleiert unfer Chor, Bir freisen ichnell, wir ichweben leicht! Gin finftres Onomenheer entfteigt Dem Erbenichoß und harft und geigt. Berbei! berbei! jum Tang

3m grauen Spinnwebfrang! Schnell rollt ber Glien Rreis 3m girtelrunden Bleis! Bo ift ein Fuß, ber nimmer glitt? Bir Elfen fliebn mit Rephnifdritt, Rein Braschen beuget unfer Tritt!

# Das fanswurftchen.

Bordete: Deutschl. Dichter, Rr. 149. - Bergl. Mug. Stober: Oberrbein. Sagenb. G. 333; 'Das Lachmannchen.' banewurftden wollten fie begraben; Es fangen im Chor bie Leichenfnaben : 'Lagt uns ben Leib begraben!' Da lacht's von ber Cafriftei fo bell: 'hahaha, habt ihr ihn? habt ihr ihn?' Gie mandten fich fcnell, Und alles erbebte hanswurftchen, wie es leibt' und lebte, Budt aus bem Genfter ber Safriftei In ber Bipfeltapp' und lacht babei: 'Dabaha, babt ihr ihn? habt ihr ihn?'

Drauf bannten fie's in einen Bronnen; Es ichien meder Mond babin noch Sonnen. 'Run hatten wir's gewonnen!' Bui! burch die Rapugen fpringt's und lacht: 'Sibibi! bibibi! bibibi!' Sie haben gemacht Bar lange Befichter! Sanswurftchen ichnippt bem Banngelichter, Es fputt am Mittag im Sonnenichein In ber Bipfeltapp' und lacht barein : 'Sibibi! bibibi! bibibi!'

#### Die Trommelmufik.

Non Ropifch. Muerlei Beifter. Berlin 1848. G. 69. - 2. Mueg. 1852.

Sans Pumper fahrt jur Stadt - bi! bo! - mas fommt ba aus bem Bufchchen? Rlein Mannchen tommt herausgeschwirrt fo munter wie ein Fischen: Bo fahrft bu bin?' 'Bur Stadt, bi! bo!' 'Bas willft bu ba?' 'Bas faufen!' 'Bas taufft bu benn?' 'Bur Bochzeit mas!' 'Bei! wie bie Bferbe laufen! Lab mich boch ein!' 'Das mar' mir recht!' 'Ich lag mich auch nicht lumpen, 36 bring' bir bann gur Sochzeit mit von Golb einen großen Rlumpen.' 'Aba! ber, ber! fteh, Schimmel, fteh! Das mar' ja fehr manierlich! Bie groß?' 'Wie bort bein bider Ropf!' 'Das nenn' ich reputierlich! Bring, Mannlein, bring, und nicht ju fpat; bu bift mir febr willtommen.' 'hans Bumper, noch eins! Was wird bagu für Tangmufit genommen?' Die iconfte Dufit, Die befte Dufit foll um Die Dhren flingen, Ja Trommelmufit und Pautenmufit: ba wollen wir eins springen!' — 'Wie schad! leb wohl!' 'Warum?' 'Leb wohl, nun mußt bu mir's erlaßen, Bas ich verfprach: bie Trommelmufit, die will für mich nicht paffen!' Da huicht es fort. - 'So tomm boch nur!' 'Rein, nein, ich muß bir fagen: Die grobe Dufit, Die Trommelmufit, Die tann ich nicht vertragen!'

## Klans Tink.

Bon Ropifd. MUerlei Beifter. Berlin 1848. 6, 74. - 2. Ausg. 1852.

Klaus Tint, er ritt im Zauberwalb, ba hebet fich ber Berg Muf Pfeilern, und er fieht barin viel munberlich Bezwerg.

Gie tangen und gechen Und tommen und iprechen:

'Alaus Tint! Alaus Tint! Wohin, wohin fo flint? Faß an bas born und trinf! Trint! trint! Er nimmt bas icone horn und trinft, boch nicht ben gift'gen Bein;

Er gießt es aus und halt es hoch und fest die Sporen ein. Er reitet von bannen Um Birten und Tannen. -'Rlaus Tint! Rlaus Tint!

Bobin, wohin fo flint? Berft ihn mit Steinen! pint!

Pint! pint! Da wimmelt Berg und Thal und Wald von

wilben Mannlein mannigfalt, Und alles ichreiethinter ibm: 'Gewalt, Gewalt,

Bemalt!' Er reitet pon bannen Um Birten und Tannen. -'Rlaus Tint! Rlaus Tint! Bobin, wohin fo flint? Fall bin, fall bin und bint! Sint! bint!'

Da fallt bas Roft, er fugelt bin und rafft fich wieder auf

Und hinft und rollt und humpelt fort und purgelt um im Lauf;

Doch rafft er bie Blieber Und rennet icon wieber! - 'Rlaus Tint! Rlaus Tint! Bobin, wohin fo flint? Berfint im Moor, verfint! Sint! fint!'

Da plumpt er in ben tiefen Gee; boch mei er fcwimmen tann,

Und weil er fest ben Becher halt, verfinft er nicht, ber Dann. Es helfen die Rigen Dem flinten bie firen :

'Rlaus Tint! Rlaus Tint! Run folg bu unferm Bint! Rur bier binuber, flint! Flint! flint!'

Am Ufer ftehn bie 3merge ba - fie icheun bas Bager febr;

Die Nigen führen ihm bas Rop im Flug geheilt baber.

Er reitet pon bannen Um Birten und Tannen: 3d beiße Rlaus Tint, Mein ift ber Becher blint, Bon Gilber, nicht von Binf! Rlint! pint!'

füthen.

Bon Roptich. Berlin 1836. G. 91. - Merlet Geifter. Berlin 1848. G. 111.

3d bin ein Beift und geh' herum und heiße mit Ramen Butchen;

Wer fruh aufsteht und fleißig ift, befommt von mir ein Gutchen!

Buid, bin und ber, Die Rreus und Quer! Die gange Stadt ift lebern, Liegt bis ans Ohr in Febern! -

Doch borch, ba flingt pint pant, pint pant bei einem Ragelichmiebe, Und feine Tochter fingt bagu aus einem

frommen Liebe!

Befegnet feib, Ihr guten Leut'! Die fleißig beibe figen! Die Tochter flopfelt Spigen! -Run macht ber Schmied viel Ragel fich bie Stange nimmt tein Enbe; -Die Tochter mißt bie Spigen nach - 0

Bunber! auch fein Enbe! -'Seib froblich heut, 3hr guten Leut';

Die Fruhaufs fegnet Butchen Mit feinem Bauberruthden.'

# Die flüchtenden Geifter.

Bon Sturm. Bir bas baus. Liebergabe. Leipzig 1862. S. 167.

Ein Glodlein flinget belle Bom Berg binab ins Thal, Das lautet von ber Rapelle Durche Land jum erftenmal. Es ruft ben Betern allen, Sie tommen von nah und fern, Betaufte Beiben mallen

Anbachtig jum Rreug bes herrn. Da geht ein banges Fragen Durch Feld und Balb und Moor, Da bringt ein banges Rlagen Mus ftarren Felfen hervor. Und als es Racht geworben,

Da raufcht's wie Laub im Wind,

Da fammelt fich aller Orten Ein munberliches Befind.

Es tauchen aus Flugen und Teichen, Befrangt mit nidendem Robr, In bichten Reihen bie bleichen Bilbiconen Rigen empor.

Da madelt auf bunnen Beinchen, Bon Antlit grau und alt, Durch Moos ber fleinen Alraunchen Berfrüppelte Rinbergestalt.

Und aus bes Berges Rammer, Die Banfefüßchen bar, Drangt fich mit Meißel und Sammer Der Zwerge braune Schar.

Die Beinzelmannchen verlagen

Die Baufer auf nachtlicher Bahn, Und unter tollen Grimaffen Tangt wilb ber Robold voran.

Bermolfe mit flaffenbem Rachen Enteilen ber malbigen Rluft, Und flammenfprühende Drachen Durchjaufen bie gitternbe Luft.

Sie jagen in mirren Choren Bon bannen mit Sturmesmehn, Sie mogen bie Bloden nicht boren, Sie wollen bas Rreug nicht febn.

Rein Muge fab fie wieber, Sie find auf immer entwallt, Doch geht burch Sagen und Lieber Der Schatten ibrer Beftalt.

## Das Brrglöcklein.

Der Tag verlifcht, es fentet graufend Die Racht vom ichwarzen himmel fich, Und Rebelminde ftreichen faufend

Durch Balbesgrunbe ichauerlich; Das Fraulein irrt mit bangem Schweigen Allein auf ungebahnten Steigen.

Sie ichredt bas Raufchen jebes Blattes, Sie fdredt bes eignen Fußes Tritt; Es leuchtet aus ber Luft fein mattes, Rein bleiches Sternlein ihrem Schritt; Sie irrt mit jebem neuen Schritte Rur tiefer nach bes Balbes Mitte.

Da brebet fich vor ihren Bliden Im leichten Tang am schwarzen Moor, Sie mit Berberben ju beftriden, Der Balbesgeifter reges Chor; Sie lagen buftre Flammen gluben, Um tauschend fie binab zu ziehen.

Sie icheinen Lichter niebrer Gutten, Sie scheinen fern und find ihr nah; Sie treibt fich an mit ichnellern Schritten, Sie fliegt bingu, schon ift fie ba; Schon ift fie ba! und freudig feben Die Argen fie am Abgrund fteben.

Schon will fie in die Liefe gleiten, Da ruft fie's an aus tiefem Balb; Ihr ift, als wenn ein fernes Lauten 3hr rudmarts in bie Ohren ichallt: Sie wendet fich halb froh, halb bange Und horcht bem munberbaren Rlange.

Und vor bem Alang in Luft zerflogen Sind alle Flammlein fort im Ru;

Bon Racert. Gel. Geb. Bb. III. 2. Aufl. Criangen 1839. S. 52. — Werke. Frankf. a. M. 1869 u. 1869. III, 15. Sie manbelt machtig angezogen Dem munberbaren Rlange ju; Er führt fie weit auf Beg und Stegen Und endlich aus bes Balde Gehegen.

Und bammern fiehet fie bie Saufer Des Beilers aus ber Ferne icon; Da flingt es leis und immer leifer, Und gar verklungen ift ber Ton; Schnell mit andachtiger Geberbe Sentt betend fie bas Rnie gur Erbe.

Sie weinet frommen Dantes Thranen, Ihr Saupt verhullend ins Gewand, Den Rettern, Die mit leifen Tonen Sie riefen von bes Tobes Ranb; Dann will fie freudig aufwarts ichauen Und fieht ben Tag in Often grauen -

Und fieht mit rothbestrahlten Binnen Muf fernem Berg ihr hobes Schloß; Sie rafft fich auf und eilt von hinnen In ihres bangen Baters Schoß. Mit Staunen aus ber Tochter Munbe Bort er bie munbervolle Runde.

Dann baut er auf berfelben Stelle, Allwo fein Rind fich wieberfand, Gin fleines Turmlein und Rapelle Dit Schieferbach und Mortelwand; Und in bes Turmes hochstem Stode Bangt bellen Rlanges eine Glode.

Und bei bes Abends erften Sternen Schlägt boch im Turm bas Glodlein an, Durchhallt bes Balbes weite Fernen Und ruft ben irren Banberemann:

Er folgt getroft mit fichern Schritten Dem Rufe ju bes Weilers Sutten.

Das Glödlein hängt in ber Rapelle Dreihundert Jahr' und brüber ichon, Und immer klingt es klar und helle, Und immer heller wird fein Ton. Es heißt zu feiner Stiftung Runbe Irrglödlein bis auf biefe Stunbe.

#### Die Basler Uhr. Bon Simtod. Berftreute Bebichte.

Wenn wir die Basler neden, So ist's um ihre Uhr: Sie sei'n in jedem Stücke Wohl hundert Jahr zurücke Und vor ein Stündspen nur.

Bon jenen hundert Jahren Berlieren wir fein Wort. Bie sie zurud geblieben, Man finbet's nicht geschrieben: Sie schritten wohl nicht fort.

Mur von bem furzen Stünden Bernesmi ihr turz Bericht; Und hat man uns belogen, So feib ihr nicht betrogen; Ihr nehmt's für ein Gebicht.

Man wollt' einst überraschen Die alte Baselstadt; Dem Feinde vor ben Thoren War eine Zunst verschworen, Die sie verrathen hat.

Sobalb es zwölfe schlüge Bom Turm um Mitternacht, Da sollten sie von innen Erstürmen Thor und Zinnen, Dazu die hohe Wacht,

Die Pforte bann erschließen Dem Feind, ber draußen stand, Daß der, hindurchgesahren Mit seinen Soldnerscharen, Bewält'ge Stadt und Land.

So war es abgesprochen In aller heimlichkeit; Rur oben auf bem Turme Erfuhr es vor dem Sturme Der Glödner noch zur Zeit.

Er fonnt' es nicht mehr melben Dem Bischof noch bem Rath: Balb follt' es zwölfe schlagen. hier galt es rasch zu magen, Und rasch war seine That.

Da, wenn es zwölfe schlüge, Das Zeichen war zum Sturm; So schlug es gar nicht zwölfe Und auch nicht wieder else, Es schlug gleich eins vom Turm.

Da saben sich betroffen Die Hochverrather an: "Berichliefen wir die Stunde? Kam vor den Rath die Kunde Bon dem, was wir gethan?"

Da war ber Muth entsunken, Sie ichlichen ftill nach haus; Die vor ben Jingeln stanben Und sich betrogen sanben, Die lachten jelbst fich aus.

Am Morgen war verwundert Der Rath, als er erfuhr, Bie, weil er warm gebettet Im Schlafe lag, gerettet Die Stadt ward durch die Uhr.

Die ließ man jum Gebächtnis Run gehen immer so; Und noch in unsern Tagen Die Baster Glocken schlagen Eins mehr, als anderswo.

Doch auf bem Turm ber Brüde, Da gudt ein Kopf hervor, Der sechzigmal die Stunde Die Junge reckt im Munbe Den Feinden vor dem Thor.

Und nedt ihr nun die Basler, Berberbt man euch den Spaß: Sagt ihr, sie sein zurüde, Fährt man euch auf die Brüde Und fragt: 'Wie g'fallt euch daß?'

## Das Grab im Busento.

Bon Platen. Berk. Stuttgart und Tübingen 1847. I, 126. — Forische Blättet. Lettpsig 1821. S. 182. Rächtlich am Busento lispeln bei Kosenza dumpfe Lieber, Aus den Waßern schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wider.

Und ben fluß hinauf, binunter giebn bie Schatten tapfrer Bothen, Die ben Marich beweinen, ihres Boltes beften Tobten.

Allgu fruh und fern ber Beimat mußten bier fie ibn begraben, Bahrend noch bie Jugenbloden feine Schulter blond umgaben.

Und am Ufer bes Bujento reihten fie fich um bie Wette, Um bie Stromung abzuleiten, gruben fie ein frifches Bette.

In ber mogenleeren Soblung mublten fie empor bie Erbe, Sentten tief binein ben Leichnam, mit ber Ruftung, auf bem Bferbe.

Dedten bann mit Erbe wieber ihn und feine ftotge Sabe, Daß bie hohen Stromgemachje muchfen aus bem Belbengrabe.

Abgelentt jum zweitenmale, marb ber Fluß herbeigezogen :

Dachtig in ihr altes Bette ichaumten bie Bufentowogen.

Und es fang ein Chor von Mannern: 'Schlaf in beinen Belbenehren! Reines Romers ichnode Sabjucht foll bir je bas Brab verfehren!'

Sangen's, und bie Lobgefange tonten fort im Gothenheere; Balge fie, Bujentowelle, malge fie von Deer gu Meere!

#### Der Vandalen Auszug.

Ben Raufmann. Bebichte. Duffelborf 1852. S. 116.

Bie die Turme Neufarthago's hell im Morgenglange ftrablen! In bem Safen itolg geruftet liegt bie Flotte ber Banbalen, hoffenb, barrenb; boch tein Luftchen wedt ber Segel fchlaffe Falten, Und wie niemals fieht man beute ben Bebieter gogernb halten. Un ber Spipe feines Fahrzeugs fteht ber Belb in tiefem Sinnen,

Und ber Rrieger fragt ben Rrieger: 'Sprich, mas mag ber Fürft beginnen? Eprich, wohin fich unfre Riele zu erneuten Thaten wenden.'

Bloglich flammt bes helben Auge, judt bas Schwert in feinen banben:

Mit bem Sturmwind lagt uns giehen, die wir felbft bem Sturmwind gleichen! Bahrt es nicht in allen Schlunden ? Das ift gottgefandtes Beichen!

Bjeift es nicht um Daft und Rae? rauscht nicht wilber jebe Welle?

Scheucht nicht fteigenbes Bewolle bieje unwillfommne Belle?

'Dit bem Sturmwind lagt uns gieben, beffen Rahn wir alle fpuren; Beldem Bolt die Botter grollen, babin wird ihr Sauch uns führen!'

Ruber ichlagen, wie lebendig ift mit einemmal die Flotte; borner gellen, wilbe Lieber fingt bie morbbegier'ge Rotte;

Machtig fturmt's auf allen Meeren, bag bie Riele faufenb jagen -Bem bie Botter grollten? - Roma, beine Trummer mogen's jagen !

#### Dradenfels.

Bon Lufe Otto. Shab: Mufenalmanach. Burgburg 1853. S. 395.

Die bas Bebirg auf feinem Scheitel tragt, Es ift, als fprach' er warnenb und prophetifch Bleich Rronen, Die fie auf ben Sauptern zeigen, Bu einer Belt, Die icheinbar friedlich ruht: Und die ber Sturm ber Zeit herunterschlägt, Auch du haft noch zu tampfen mit den Drachen, Ruinen ftehn von Schlößern und Kapellen, Die an bem fünft'gen Paradies bewachen Dem Schiffer fundend aus vergangner Beit Bo Alle Bruber find, in Liebe gleich.' Entichwundne und versunfne Berrlichfeit: Da hebt ber Drachenfels fich majestätisch Der Menschenopfer beischte lange Beit,

Bo boch empor die fieben Ruppen fteigen, Der porberfte, bicht an des Rheines Flut; Die fich beipiegeln in bes Rheines Wellen, Den Gingang in ber Freiheit icones Reich, Bon einem Drachen funbet bier bie Gage, Davon fein Fluch, fein Schwert und feine Rlage Dem Drachen bin, er ftarrt es grimmig an. Die Stamme, Die bier wohnten, je befreit. Berbrecher, bie an ihnen fich vergangen, Und Feinbe, Die fie in ber Schlacht gefangen, Die ftieß man ju bes Drachen Soble fort, Erwürgte fie in ichauerlichem Morb.

Stamme

Fiel eine Jungfrau in ber Beiben Band, Bon beren Schone eine Liebesflamme In zweier Belben Bruft zugleich entbrannt. 3mei Bauptlinge fich um die Beute ftritten; Da lautete ber Richterspruch bes britten: 'Daß furber nicht beftehe folder Streit -Die Jungfrau fei bem Drachentob geweiht."

Und icon geschmudt im weißen Opfertleibe, Brautliche Blumen in bem golbnen Saar, Am Bals ein reiches, golbenes Befchmeibe, Das icon babeim bort prangte immerbar, Und bas man ihr jum Opfertob gelagen -So ichritt fie bin; es malte fein Erblaffen, Rein bleicher Schreden ihre Bangen weiß, Befaßt und muthig ftand fie in bem Rreis. Durch fie zum milben Chriftengott befehrt. -

Und ba fie nabe ju ber Boble tamen Und icon ber Drache ihr entgegenspruht'; In einer Welt, die noch vom Wahn bethori! Da sprach fie fromm und leis ein heilig Amen D lag' noch heut' in einer Jungfrau Banben Und fang, gleich wie im hohern Chor, ein Lieb. Die Macht, die Menschenopfer zu beenden! Aus ihrer Bruft jog fie am Goldgeschmeibe Bie fcon, fich einem folchen Tod zu weibn! hervor ein Rreuz, ihr hochftes But im Leibe, D Gott ber Lieb', burft' ich bas Opfer fein!

Und hielt es als geweihten Talisman

Er ftarrt es an; und ploblich wie vernichtet Erhebt in fich fein grimmer Bangerleib, Den Rachen ichließt er, fehrt fich um und flüchtet

Und flüchtet por bem unbewehrten Beib Einst aus bem Rrieg mit einem fremben Und fturgt fich jablings in bes Rheines Wellen;

Die Bangerichuppen an bem Fels gerichellen, Bernichtet ift mit eins bie Schlangenbrut; Der himmel flammt in rother Opferglut. Da icheint vertlart jum goldnen Strahlen.

frange Die Blumentrone in ber Jungfrau Baar; Ihr Antlig leuchtet auf im Simmelsglange, Da fie bezwang bie brauenbe Gefahr. Und alle Beiben, bie bas Bunber ichauen, Ergreift alsbald ein nie gefanntes Brauen, Anbetend finten por bem Rreug fie bin

Und por ber Jungfrau gottentflammtem Sinn, Durch fie jum Glauben reiner Menfchen-

liebe. D baß bie Sage boch lebenbig bliebe

### Hatürliche Grengen.

Bon Reber Berftreute Bebichte. - Bergi. Goebete: Ebelfteine. Sannover 1851. 3. 169.

Schweizerland! ich muß bich fragen: Deiner Berge hohe Banbe Seh' ich machtig bich umragen Begen Belichland bin! Barum ichoben Gottes Sanbe Dort bie Riegel? Rannft bu's fagen? Ahneft bu ben Ginn?

Schweizerland! ich muß bich fragen: Offen beine Thalgelande Seh' ich, und bie Strome jagen Begen Deutschland bin! Warum hoben Gottes Banbe Sier bie Flügel? Rannft bu's fagen? Ahneft bu ben Ginn?

# Deutsches Lied. Bon Schmidt v. & Lieber 3. Muff. Altona 1847

Altona 1847. 6. 97.

Von allen Lanbern in ber Welt Das beutsche mir am beften gefällt, Es trauft von Gottes Segen; Es hat nicht Gold noch Ebelftein, Doch Manner hat es, Rorn und Wein Und Madchen allerwegen.

Bon allen Sprachen in ber Belt Die beutiche mir am beften gefällt, 3ft freilich nicht von Geiben; Doch mo bas Berg jum Bergen fpricht, 3hr nimmermehr bas Wort gebricht, In Freuden und in Leiben.

Bon allen Mabchen in der Welt Das beutsche mir am beften gefällt, 3ft gar ein bergig Beilchen; Es buftet, mas bas Saus bebarf, Bit nicht, wie Rofe, bornenicharf Und blubt ein artig Beilchen.

Bon allen Frauen in ber Belt Die beutsche mir am beften gefällt, Bon innen und von außen; Sie fcafft ju Saufe, mas fie foll, Die Schugel und bie Schrante voll Und fucht bas Blud nicht braußen.

Bon allen Freunden in ber Belt Der beutiche mir am beften gefällt, Bon Schale wie von Rerne;

Die Stirne falt, ber Bufen marm, Die Blit gur Gulfe Band und Arm, Und Troft im Augenfterne.

Bon allen Sitten in ber Belt Die beutiche mir am beften gefällt, 3ft eine feine Sitte; Befund an Leib und Beift und Berg, Bu rechten Stunden Ernft und Scherg, Und Becher in ber Mitte.

Es lebe bie gesammte Belt! Dem Deutschen beutsch am beften gefällt, Er halt fich felbft in Chren Und lagt ben Rachbar links und rechts, Bes Landes, Glaubens und Beichlechts, Rach Bergensluft gemahren.

# Dentiches Lied.

Bon Broble. Beipgig 1859. G. 129. \*)

D fagt, mas gleicht bem beutschen Land? Die Reb' an feines Berges Rand, Die Beigenahre auf bem Felb Brangt wie ber iconfte Siegeshelb.

In unfrer Tannenwalber Schoß Debt fich ber Birich von feuchtem Doos; Mis wie ein iconer Morgenftern, So glangt im Didicht fein Beborn.

Der Gber mublt am Gichenftamm; Auf unfern Auen grast bas Lamm. Die Bogel fingen felbft im Moor Und pfeifen hell aus Schilf und Rohr.

Und hinter Moor und Feld und Au Da wohnt bie holbe beutsche Frau; Ihr Antlig glangt, ich weiß nicht, wie. D Gott im himmel fegne fie!

## 3m Daterland.

Bon Reinid. Berlin 1844. C. 244. - Bergi. 2. Min.-Musg. 1852. C. 28. - 5. Muff. 1863. C. 28. Der Lieber Luft ift mir erwacht! Ber hat mir folden Leng gebracht? -Das Baterland!

36 fdweife in ber Welt umber Bum iconen Guben übers Meer; Doch mas ich nirgend wiederfand: Dein Dbem mar's, o Baterland!

Und ach, bes Gubens Bunberglang Berbuntelte bem Muge gang

Das Baterland! 34 glaubt', in foldem Sonnenschein Da mußt' ich ewig gludlich fein. Und por ben trunfnen Ginnen ichwand Dein treues Bilb, mein Baterlanb!

Bie fang ber lieben Boglein Schar Im Fruhling boch fo hell und flar 3m Baterland! So fingen fie bort braugen nicht,

\*) Beibe Unberung n rubren vom Dichter ber.

Dort ftrahlt ber Tag ju beiß und licht; Drum haben fie fich fortgewandt Bu bir, mein grunes Baterland!

Much ich fang einft aus frifcher Bruft In beines Frühlings milbe Luft, Mein Baterland!

Der Gub hat mir fein Lieb gebracht, Un Frühling bab' ich taum gebacht, Gin Bauber hielt mein Berg umfpannt, Du lösteft ibn, o Baterland!

Bas hilft boch alle Berrlichfeit, Biebt Lieb' und Treu nicht bas Beleit -D Baterland!

Du gabft fie, als ich von bir ichieb, Mir als ben beften Gegen mit; Die haben mir bas Berg gewandt Burud ju bir, mein Baterlanb!

Da fehrt' ich um und ward gefund

Und freu' mich nun aus Bergensgrund 3m Baterland!

Sich wieber jubelnb himmelmarts Und grußet ringe bas grune Lanb, Bleich wie bie Lerche, schwingt mein Berg Das liebe beutsche Baterland!

# Warum rufe ich?

Bon Arnbt. Gebichte. Leipzig 1840. G. 411. — 2. Aufl. 1843. G. 418. — Bollft. Samml. 2. Aufl. Betlin 1865. Und rufft bu immer Baterland Und Freiheit? will bas Berg nicht raften? Der Morgenbammerung verichweben, Und boch wie bald umrollt ber Sand Des Grabes beinen Leichentaften; Die nachfte Labung tragft bu icon Beidrieben bell auf weißem Scheitel, Bebent bes meifen Salomon, Bebent bes Spruches: 'Alles eitel.'

Ja barum ruf' ich Baterland Und Freiheit, biefer Ruf muß bleiben, Wenn lange unfrer Graber Sanb Und unfern Staub bie Winde treiben; Wenn unfrer Namen bunner Schall 3m Beitenfturme langft verklungen, Sei biefes Rlanges Wiberhall Bon Millionen nachgefungen.

3a barum, weil wir gleich bem Schein Duß bieß bie große Conne fein, Worin mir blubn, modurch mir leben; Drum mußen wir an biefem Bau Und bier bie Emigfeit erbauen, Damit wir von ber Beifterau Ginft felig tonnen nieberichauen.

D Baterland, mein Baterland! Du beil'ges, bas mir Gott gegeben! Sei alles eitel, alles Tand, Mein Rame nichts, und nichts mein Leben -Du wirft Jahrtausende burchblühn In beutschen Treuen, beutschen Chren; Wir Rurge mußen hinnen giebn, Doch Liebe wird unfterblich mabren.

# Deutschland für immer.

Bon Sturm. Gelpaig 1850. G. 142. — 2. Mufl. 1854. G. 161. — 3. Mufl. 1862. G. 161. Deutschland für immer! beißt mein Lieb, Der lagt fich nicht, ein schwantes Robr, Das fing' ich burch bie Gagen Und will, bis einft mein Leben fliebt, Bon biefem Lieb nicht lagen.

Im Glude ichwingt es bell und flar Sich freubenvoll nach oben, Doch tont's auch muthig immerbar, Benn Sturm und Better toben.

Ber treue Liebe fich erfor, Wem frommer Glaube eigen,

Bon jebem Winde beugen.

Und ob dem Auge fich entzieht Der hoffnung golbner Schimmer, Rur um fo lauter tont mein Lieb : Dennoch Deutschland für immer!

Deutschland für immer! Stimmt mit ein In Freuden und in Schmerzen; Das Baterland wird einig fein, Sind einig erft bie Bergen.

## Wnotan.

Bon Coleborn. Deutsche Dipthologie. Dannover 1853. G. 65.

Es braust ber Sturm, es rauscht das Meer, Zu schmuden mit dem Eichenkranz Die Felsgebirge gittern: Gott Buotan reitet raich einber In schwarzen Ungewittern; Gold ift fein Barnifd, weiß fein Rog, Ein mucht'ger Speer fein Schlachtgeichoß, 3mei Raben find ihm gur Geite, 3mei Bolfe fein hungrig Geleite.

Er eilt jum milben Baffentang, Die frembe Schmach zu abnen.

Die Stirne ber Germanen. Das Roß ist da mit ries'gem Sprung, Es faust ber Speer in macht'gem Schwung: Es fturgen bie frechen Tyrannen; Es jauchgen bie maderen Mannen:

'Sieg! Sieg! und Buotan fei gelobt, Der uns ben Sieg errungen!' -Der Donnerfturm hat ausgetobt, Der Schlachtruf ift verflungen;

Gott Buotan fteigt jum Simmel auf Und lentt ber Belten em'gen Lauf Und ichauet mit ernfter Geberbe Mus feinem Fenfter gur Erbe -

Und ftreuet Segen Tag und Racht Bon feinem Throne nieber

Und lehrt ben Rrieg und lehrt bie 3agb Und fpendet bobe Lieber Und ift uns nah in Leib und Luft, Durchftromt mit Muth ber Rrieger Bruft Und nimmt nach rubmvollem Enbe Die Belben in feine Banbe.

#### Donar.

Bon Coleborn.

Deutsche Dhithologie. Sannover 1953. G. 132. (Str. 1-3 nach Becfflein.)

Wie Donar hoch und übermächtig Durch ichwarze Regenwolfen zieht Und feinen Donnerwagen prachtig Der Blige Flammenichein umiprüht! Er nabt, ber machtigfte ber Botter, Sturm ift fein Bote, Racht fein Bang, Gein Wimperguden ift ein Wetter Und Donnerrollen fein Befang.

In Licht gefleibet, fraftumgurtet, So fahrt er raufdenb feine Bahn; Die Berge, wolfenüberburbet, Ergittern bang' bei feinem Rahn; Und feine Lobe fahrt jum Brunde Tobbringend nieber, - Dampf entqualmt; Der hehre Ronig ber Ratur: Das ift jo feft im Erbenrunbe, Das nicht fein Sammermurf germalmt?

3hr Bergesriefen, Baubertrollen, Berbergt euch in ber Schachte Racht! Bort ihr ben Donnermagen rollen? Bernehmt ihr, wie es broben fracht? Sinab, binab in tiefe Brufte, Lichtscheuer Thaten Thater, flieht! Der Donner herricht im Reich ber Lufte, Und Schreden naht, wohin er gieht! -

Bir aber, Bruber, wir ertennen Den nahen Freund im Betterftrahl! Und wenn die Elemente brennen, Der Donner fracht burch Berg und Thal -Soch, boch fei Donar uns gepriefen, Sein Blit verjagt bie ichwulen Riefen: Sein Regen trantet Feld und Flur!

#### Wie Ziegfried erschlagen ward.

Mus dem Ribelungenlied, überf. v. Simrock, 7. Aufl. Stuttg. u. Tub. 1851. S. 149. — Bergl. 15. Aufl. 1864. C. 149. — Bergl. Lachmann 2. Ausg. 1841. S. 119. — Prachtausgabe 1840. Bog. 20. — holymann 1857. S. 122.

mar und von Giegfried ebenfo wenig wußte, ale biefer von ibr. Diefer erfte Traum ift in ber ale Dotto porangeftellten Stropbe enthalten.)

Es traumte Ariemhilben in ber Tugend, ber fie pflag, Bie hab' einem wilben falken erzogen manchen Tag: Ben griffen ibr ywei Jace, baß fie box nugfie fehn. Ihr honnt' auf biefer Erbe geöher Leib nicht geschehn

Bunther und Sagen, Die Reden mohlgethan, Beriethen mit Untreuen ein Birichen in ben Tann. Mit ihren icharfen Spiegen wollten fie jagen gehn Baren, Schwein' und Buffel; was tonnte Rubnres gefchehn? Da ritt auch mit ihnen Siegfried mit stolzem Sinn. Man bracht' ihnen Speise mancherlei daßin. An einem kalten Brunnen Brunbilb bat es gerathen, Guntber bes Königes Weib.

Da gieng ber tubne Degen, wo er Ariembilben fanb. Schon war aufgefaumet bas eble Birfchgewand fur ihn und bie Gesellen: sie wollten überrhein. Da tonnte Ariembilben nicht übler au Mutbe fein.

Seine liebe Traute füßt' er auf ben Mund: Gott laße mich bich, Fraue, noch wiedersehn gesund, Und mich auch beine Augen; mit holden Freunden bein

Berfurze bir bie Stunben; ich tann nun nicht bei bir fein.' Da gebachte fie ber Mare, fie burft' es ihm nicht sagen, Die fie hagen sagte; ba begann zu Magen

Die eble Königstochter, baß sie bas Leben gewann: Wie ba manche Thrane bem wunderschönen Weib entrann!

Sie sprach zu bem Reden: 'Last euer Jagen sein! Mir traumte heunt von Leibe, wie euch zwei wilde Schwein' Auf ber heibe jagten; ba wurden Blumen roth. Daß ich so bitter weine, bas thut mir sicherlich Roth.

'Ich fürchte fehr und bange vor etlicher Berrath. hier find gewislich welche, bie man erzurnet hat; Die konnten uns verfolgen mit feindlichem haß. Bleibt hier, mein lieber herre, mit Treue rath' ich euch das.'

'Meine liebe Traute, ich tehr' in turzer Zeit; Ich weiß nicht, daß hier jemand mir haß trug' ober Neib. Alle beine Freunde find insgemein mir holb; Auch verdient' ich von den Degen wohl nimmer anderlei Sold.'

"Richt boch, lieber Siegfrieb, wohl fürcht' ich beinen Fall. Mir traumte heunt von Leibe, wie über dir zu Thal Fielen zwei Berge, daß ich dich nie mehr fah; Und willst du von mir scheiben, das geht mir inniglich nah."

Er umsieng mit Armen bas tugendreiche Weib, Mit holdem Kusse berzt' er ihren schönen Leib. Da nahm er Urlaub und schied in kurzer Stund'; Sie ersah ihn leiber darnach nicht wieder gesund.

Da ritten fie von bannen in einen tiefen Tann. Der Rurzweil willen folgte manch fuhner Rittersmann Gunthern bem Könige und Siegfrieden nach. Beiselher ber Ruhe bageim mit Gernoten pflag.

Mand Saumroß zog beladen vor ihnen überrhein, Das den Jagdgesellen das Brot trug und den Wein, Das Fleisch mit den Fischen und Speise mancher Art, Wie sie ein reicher König wohl haben mag auf der Fahrt.

Da ließ man herbergen bei bem Walbe grun Bor bes Wilbes Wechseln bie stolzen Jäger fühn, Wo sie da jagen wollten, auf breitem Angergrund. Da war auch Siegfried tommen: bas ward bem Könige tund. Bon ben Jagdgesellen ward umbergestellt Die Wart an allen Erden; da sprach ber kühne helb, 1.7

Siegfried ber ftarte: 'Wer foll uns in ben Tann Rach bem Wilbe weifen, ihr Degen fühn und wohlgethan?'

'Wollen wir uns scheiben,' hub da Hagen an, 'Che wir beginnen zu jagen hier im Tann? So mögen wir erkennen, ich und die Herren mein, Wer die besten Jäger bei dieser Waldreise sei'n.

'Die Leute und die Hunde, wir theilen uns barein; Dann fahrt, wohin ihn lisstet, jeglicher allein, Und wer das Beste jagte, bem sagen wir ben Dant.' Da weilten die Jäger bei einander nicht mehr sang.

Da sprach ber herre Siegfrieb: "Der hinde hab' ich Rath, 3ch will nur einen Braden, ber so genoßen hat, Daß er bes Wilbes Fahrte spure burch ben Tann; Wir fommen wohl jum Aagen!' so sprach ber Kriemhilbe Mann,

Da nahm ein alter Jager einen Spurhund Und brachte ben herren in einer turgen Stund', Bo sie viel Wilbes fanden; mas bes vertrieben ward, Das eriggten die Gefellen, wie beut noch guter Ichae

Bas da der Brade scheuchte, das schlug mit seiner Hand Siegfried der fühne, der Helb von Riederland. Sein Roß lies so geschwinde, daß ihm nicht viel entrann:

Das Lob er bei dem Jagen vor ihnen allen gewann. Er war in allen Dingen mannhaft genug.

Das erfte von den Thieren, die er zu Tode schlug, Das war ein startes Halbschwein, wohl mit eigner Hand; Richt lang' darauf der Degen einen ungesügen Leuen sand.

Als ben ber Brade icheuchte, ichoß er ihn mit bem Bogen Und bem icarien Pfeile, ben er barauf gezogen; Der Leu lief nach bem Schuße taum breier Sprünge lang. Seine Jagdgefellen, bie jagten Siegfrieden Dank.

Darnach schug er wieder einen Buffel und einen Elt 1),

Bier ftarter Auer nieber und einen grimmen Schelt 2). So ichnell trug ihn die Mahre, daß ihm nichts entsprang: hinden und hiriche wurden viele fein Fang.

Einen großen Eber trieb ber Spürhund auf.
De ber flüchtig wurbe, do tam in ichnellem Quaf Berielbe Zagdmeister und nahm ihn wohl aufs Korn; Anlief ben tahnen Degen ber Eber in großem Zorn.

Da schlug ihn mit bem Schwerte ber Kriemhilbe Mann: Das hatt' ein andrer Zäger nicht so leicht gethan. Als er ihn gefället, sieng man ben Spurhund. Da ward sein reiches Jagen ben Burgonden alle fund.

Da sprachen seine Jäger: Rann es füglich sein, So latt uns, Herr Siegfried, des Wilds ein Theil gedeihn; Ihr wollt uns heute leeren den Derg und auch den Tann.' Darob begann zu lacheln der Degen sihn und wohlgethan.

Da vernahm man allenthalben Larmen und Getos. Bon Leuten und von hunben ward der Schall jo groß, Man hörte widerhallen den Berg und auch den Tann.

1) Glenthier. 2) Bodbirich.

Auf vierundzwanzig Fahrten jagten bie in Gunthers Bann. Da wurbe viel bes Bilbes vom grimmen Tob ereilt.

Sie wähnten es zu fügen, daß ihnen zugetheilt Der Preis des Jagens würde; das konnte nicht geschehn, Als bei der Keuerstätte der starke Sieafried ward gesehn.

Die Jagd war zu Ende, und boch nicht ganz und gar. Die zu der herberg' wollten, brachten mit sich dar Aller Arten Thiere und Selwids genug. Dei! was man zur Rüche vor das Ingesinde trug! Da ließ ber König tunden den Jägern außerkorn, Daß er zum Imbis wolle; da wurde laut ins horn Einmal gestoßen: also ward bekannt,

Daß man ben ebeln Fürften bei ben Berbergen fanb.

Da sprach ein Jager Siegfrieds: 'herr, ich hab' vernommen An eines hornes Schalle, daß wir nun sollen kommen Bu ben herbergen; erwidt' ich's, bas behagt.' Da ward nach ben Gefellen mit Blafen lange gefraat.

Da sprach ber Ronig Siegfrieb: 'Run raumen wir ben Walb.' Sein Roft trug ihn eben, bie anbern folgten balb. Sie verscheuchten mit bem Schalle ein Malbthier fürchterlich, Ginen wilben Baren; ba sprach ber Degen hinter sich:

'3ch ichaff' und Jagdgesellen eine Kurzweil. Da seh' ich einen Baren; ben Braden löst vom Seil. Zu ben Herbergen soll mit und ber Bar; Er kann und nicht entrinnen, und floh' er auch noch so sehr.

Da losten fie ben Braden, gleich fprang ber Bar binbann. Da wollt' ibn erreiten ber Rriembilbe Mann.

Er fiel in ein Gellufte, ba tonnt' er ihm nicht bei; Das starte Thier wähnte von ben Jagern schon sich frei.

Da sprang von seinem Rosse der stolze Ritter gut Und begann ihm nachzulaufen. Das Thier war ohne hut, Es konnt' ihm nicht entrinnen, er sieng es allzuhand; Ohn' es zu verwunden, der Degen eilig es band.

Rragen ober beißen tonnt' es nicht ben Mann. Er banb es auf ben Sattel, auffaß ber Schnelle bann; Er bracht' es zu bem Herbe in seinem hohen Muth Zu einer Rurzweile, ber Degen ebel und gut.

Er ritt jur herberge in welcher herrlichleit! Sein Spies war groß und mächtig, ftart bagu und breit; Eine schmude Waffe bieng ibm berab bis auf ben Sporn; Bon rothem Golbe führte ber Degen ein schones Dorn,

Bon beserm Birschgewande hört ich niemals sagen. Einen Rock von ichwarzem Zeuge sah man ihn tragen Und einen Hut von Jobel, reich war der genug. Hei! was sur Borten an seinem Köcher er trug!

Bon einem Banther barüber war gezogen Ein Mies des Ruches wegen. Auch trug er einen Bogen, Den man mit einer Winde mußte ziehen an, Wenn man ihn spannen wollte; er hatt' es selbst denn gethan. Bon der Saut des Luchses war sein ganz Gewand, Das man von Ropf zu Fußen bunt überstreuet fanb. Aus bem lichten Rauchwert zu beiden Seiten holb Schien an bem fubnen Rager mande Borte von Golb.

Auch führt' er Balmungen, das breite schmude Schwert: Das war scharf und schweibig, nichts blieb unversehrt, Wenn man es schlug auf Helme; seine Schneiben waren gut. Der berrliche Jager, der trug gar hoch seinen Muth.

Weil ich euch ber Mare ganz bescheiben soll, So war sein ebler Köcher guter Pfeile voll, Mit goldnen Röhren, die Gisen handebreit;

Bas er damit getroffen, bem mar bas Ende nicht weit.

Da ritt ber eble Degen weiblich aus bem Tann. Ich sahen zu fich tommen bie in Gunthers Bann. Sie liefen ihm entgegen und hielten ihm bas Roß: Da führt' er auf dem Sattel einen Bären stark und groß.

Alls er vom Roß gestiegen, löst' er ihm das Band Bom Mund und von den Hüßen; die Hunde gleich zur Hand Begannen laut zu heulen, als sie den Bären sahn. Das Thier zum Walde wollte: das erschreckte manchen Mann.

Der Bar in die Ruche von dem Larm gerieth; hei! was er Richentnechte von dem Feuer ichied! Geruckt warb mancher Rebel, gergerret mancher Brand; bei! was man auter Speifen in der Aiche liegen fanb!

Da sprangen von ben Sigen bie herren und ihr Bann. Der Bar begann ju gurnen; ber Ronig wies sie an, Der Hunde Schar ju lofen, bie an ben Seilen lag; Und mar' es wohl geenbet, sie hatten froblichen Taa.

Mit Bogen und mit Spießen, man versäumte sich nicht mehr, Liefen hin die Schnellen, wo da gieng der Bar; Doch wollte niemand schießen, von Hunden war's zu voll. So saut ward das Getöse, daß rings der Bergwald erscholl.

Der Bar begann zu fließen vor ber hunde Jahl; Ihm konnte niemand solgen als Ariemhilds Gemahl. Er erlief ihn mit bem Schwerte, zu Tod er ihn da schlug. Wieder zu bem Keuer bas Gefind ben Baren trug.

Da sprachen, die es sahen, er war' ein starker Mann. Die stolzen Jagbogsellen rief man zu Tisch heran; Auf einem schönen Anger sahen ihrer genug. Dei! was man Ritterspeise vor die stolzen Jäger trug!

Die Schenken waren saumig, fie brachten nicht ben Wein; So gut bewirtet mochten sonst Gelben nimmer sein. Baren ihrer manche nicht so salich babei,

So waren wohl die Reden aller Schanden bar und frei. Da sprach ber Berre Siegfried: 'Mich verwundert febr,

Man bringt uns aus ber Küche boch so viel daher, Was bringen uns die Schenken nicht bazu ben Wein? Pflegt man so ber Jäger, will ich nicht Jagdyeselle sein. 'Ich hatt' es wohl verdienet, bedächte man mich gut.'

Bon seinem Tisch ber König sprach mit fallchem Muth: 'Man soll euch funftig bugen, was beut uns muß entgehn;

Die Schuld liegt an Sagen, ber will uns verburften febn.' Da fprach von Tronje Sagen: 'Lieber Berre mein, 3d mabnte, bas Birichen follte beute fein In bem Spechtsbarte: ben Bein fanbt' ich babin. Beut giebt es nichts ju trinten; boch vermeib' ich's funftigbin.' Da iprach ber Nieberlander: '3ch fag' euch wenig Dant! Dan follte fieben Saumer mit Dieth und Lautertrant Dlir bergefenbet baben; tonnte bas nicht fein, So batte man uns beger gefiebelt naber bem Rhein.' Des murbe ba nicht inne ber verrathne fuhne Dann, Daß man folde Tude miber fein Leben fpann. Er mar in hober Tugend alles Faliches bloß; Seines Tobes mußt' entgelten, ber nie Beminn bavon genoß. Da iprach von Tronie Sagen: 3hr eblen Ritter ichnell. 3d weiß bier in ber Rabe einen tublen Quell; Daß ihr mir nicht gurnet, ba rath' ich bingugebn. Der Rath mar manchem Degen ju großer Corge gefchehn. Siegfried ben Reden gwang bes Durftes Roth; Den Tijd er megguruden fo zeitiger gebot: Er wollte por bie Berge ju bem Brunnen gebn. Da war ber Rath aus Arglift von ben Reden geschehn. Man bieß bas Bilb auffaumen und führen in bas Land, Das ba verhauen batte Siegfriebens Sanb. Wer es auch feben mochte, fprach Ehr' und Ruhm ihm nach; Sagen feine Treue fehr an Siegfrieben brach. Mle fie pon bannen wollten gu ber Linbe breit, Da iprach pon Tronje Sagen: '3ch borte jebergeit, Es tonne niemand folgen Rriembilde Gemabl. Wenn er rennen wolle; bei! ichauten wir bas einmal!' Da iprach von Rieberlanben Giegfried ber Degen fubn: Das mogt ihr wohl versuchen; wollt ihr gur Wette bin Dit mir an ben Brunnen? Wenn ber Lauf geschieht, Soll ber gewonnen haben, welchen man gewinnen fieht.' 'Bobl, last es uns versuchen,' fprach Sagen ber Degen. Da iprach ber ftarte Siegfrieb: 'So will ich mich legen Sier ju euern Sugen nieber in bas Bras. Ils er bas erhorte, wie lieb mar Ronig Bunthern bas! Da fprach ber fuhne Degen: '3ch will euch mehr noch jagen: MII' meine Berathe will ich mit mir tragen, Den Speer fammt bem Schilbe, bagu mein Birichgemanb.' Das Schwert und ben Rocher er um bie Blieber ichnell fich band. Die Rleiber gogen jene von bem Leibe ba : In zwei weißen hemben man beibe fteben fab. Bie zwei milbe Banther liefen Tie burch ben Rlee; Dan fab bei bem Brunnen ben fubnen Siegfried boch eb. Den Breis in allen Dingen vor manchem man ihm gab. Da lost' er ichnell bie Baffe, ben Rocher legt' er ab,

Den starken Wurfspieß lehnt' er an ben Lindenast; Bei des Brunnens Fluße stand ber herrliche Gast. Siegfriedens Tugenden waren gut und groß.

dig woodly Google

Den Schilb legt' er nieber, wo ber Brunnen floß: Bie fehr ihn auch burftete, ber Gelb nicht eher trant, Bis ber Wirt getrunten; bafur gewann er übeln Dant,

Der Brunnen war lauter, fühl und auch gut; Da neigte sich Gunther hernieder zu der Flut. Alls er getrunten hatte, erhob er sich hindann; Also hatt' auch gerne der fühne Siegfried gethan.

Da entgalt er seiner Tugenb; ben Bogen und bas Schwert Trug Sagen beiseite von bem Degen werth. Dann sprang er schnell zuruck, wo er ben Burspiese sand, Und sah nach einem Zeichen an des Kühnen Gewand.

Als Siegfried ber Degen aus bem Brunnen trant, Schoß er ihm burch bas Kreuze, baß aus ber Wunbe iprang Das Blut seines Derzens hoch an Hagens Staat.

Rein Gelb begeht wieber also große Diffethat. Den Burfivieh im Bergen ließ er ibm fteden tief;

Wie im Fliehen Sagen ba so grimmig lief, So lief er wohl auf Erden nie vor einem Mann! Als sich der starte Siegfried ber großen Wunde besann,

Der Helb in wilbem Toben von bem Brunnen iprang; 3hm ragte von ben Schultern eine Speerstange lang. Run wahnt' er ba ju finden Bogen ober Schwert, So hatt' er Lohn Herrn Hagen wohl nach Berdienste gemahrt.

Als ber Todwunde bas Schwert nicht wiebersand, Da blieb ihm nichts weiter als ber Shilbesrand. Den raffit' er von bem Brunnen und rannte Hagen an; Da tonnt' ihm nicht entrinnen Konig Gunthers Unterthan.

Wie wund er war jum Tobe, so traftig boch er schlug, Daß von dem Schilbe nieber rieselte genug Des ebeln Gesteines; ber Schild zerbrach auch fast:

So gern gerochen hätte sich ber herrliche Bast.

Gestrauchelt war ba Hagen von seiner Hand zu Thal;

Der Anger von ben Schlägen erscholl im Widerhall. Satt' er sein Schwert in Hanben, so war' es Hagens Tob. Sehr gurnte ber Bunde; es zwang ihn mahrhafte Roth.

Seine Farbe war erblichen, er konnte nicht mehr ftehn. Seines Leibes Starte mußte ganz zergehn, Da er des Todes Zeichen in lichter Farbe trug. Er ward bernach beweinet von fconen frauen genug.

Da fiel in die Blumen der Kriemhilde Mann; Das Blut von seiner Wunde stromwärts nieder rann. Da begann er die zu scheften, ihn zwang die große Roth, Die da gerathen batten mit Untreue seinen Tod.

Da sprach ber Todwunde: 'Weh, ihr bosen Zagen, Was helsen meine Dienste, da ihr mich habt erfchlagen? Ich war euch stets gewogen und sterbe nun daran: Ihr habt an euern Kreunden leider übes gebel gestan.

Die sind baburch bescholten, was ihrer auch geborn Wird nach biesem Tage: ihr habt euern Jorn Allzu sehr gerochen an bem Leben mein.

Dit Schanden geschieben follt ihr von guten Reden fein.' Sinliefen all' bie Ritter, wo er erichlagen lag; Es mar ihrer pielen ein freudelofer Tag. Ber irgend Treue fannte, von bem marb er beflagt; Das batt' auch mobl um alle perbient ber Degen unversagt. Der Ronig von Burgonben beflagt' auch feinen Tob. Da fprach ber Tobmunbe: 'Das thut nimmer Roth, Daß ber um Schaben weinet, burch ben man ibn gewann: Er verbient groß Schelten, er hatt' es beger nicht gethan.' Da fprach ber grimme Sagen: 3d weiß nicht, mas euch reut; Run bat zumal ein Enbe unfer forglich Leib. Run mag's nicht manchen geben, ber uns barf beftebn; Bobl mir. bak feiner Berrichaft burch mich ein End' ift geschehn,' '3hr mogt euch leichtlich ruhmen,' iprach ber von Rieberland; 'Satt' ich bie morberifche Beif' an euch erfannt, Bor euch hatt' ich behalten Leben mobl und Leib. Dich bauert nichts auf Erben als Frau Rriembilbe mein Beib. 'Auch mag es Bott erbarmen, baß ich gewann ben Cobn, Der nun auf alle Reiten bescholten ift bapon, Daß feine Freunde jemand meuchlerifch erichlagen; Batt' ich Beit und Beile, bas mußt' ich billig beflagen. 'Riemand je auf Erben größern Mord begann,' Sprach er ju bem Ronige, 'als ihr an mir gethan! 3d erhielt euch unbescholten in großer Ungft und Roth; Ihr habt mir ichlimm vergolten, bag ich fo mohl es euch bot.' Da fprach im Jammer weiter ber tobmunbe Belb: Bollt ibr, ebler Ronia, je auf biefer Belt Un jemand Gutes üben, fo laßt befohlen fein Auf Treue und auf Gnaben euch die liebe Traute mein. Lagt fie bes genießen, baß fie eure Schwester fei; Bei aller Fürstentugenb, fteht ihr mit Treue bei! Dein mogen lange barren mein Bater und mein Bann : Es warb am lieben Freunde nimmer übler gethan.' Er frummte fich in Schmergen, wie ihm bie Roth gebot, Und fprach aus jammernbem Bergen: 'Dein morblicher Tob Mag euch noch gereuen in ber Butunft Tagen;

Blaubt mir in rechten Treuen, bag ihr euch felber babt erichlagen."

Die Blumen allenthalben wurden vom Blute naß. Da rang er mit bem Tobe; nicht lange that er bas, Denn bes Tobes Baffe Schnitt immer allgu febr ; Auch mußte balb erfterben biefer Degen fubn und bebr.

Bon bemfelben Brunnen, mo Siegfried marb erichlagen. Sollt ihr bie rechte Dahrheit von mir boren fagen : Bor bem Obenwalbe ein Dorf liegt Dbenbeim: Da flieget noch ber Brunnen, es tann ba tein Smeifel fein.

Wie Sagen und Volker Schildwacht fanden.

Mus b. Ribelungenlied, überf. v. Cimrod, 7. Aufl. Stuttg. u. Tub. 1851. S. 293. - 15. Mufl. 1864. C. 295. (Ariembildens Jammer ift grengenies und verhattet ift Gemith, so das fie, fo weit der Schmerz ibr Raum dazu giett, nur noch auf Andee finnt; und von dier an erwächt das bochberziger Weit zu der schauertichen Gestalt einer Korne. Derigden Jadere weit fie in iefter Tauer zu Wornet; die erberischaffung vos des unvergleichtigte reches Ribelungenborts, der Morgegengabe Siegleicht, sohnt fie im vierten Jahre mit den Prüdern, feineswege jedoch mit bem grimmen Sagen aus. Sie findet einigen Toch in ibere Midbalieftei; aber Sagen, melder fiechtet, fir möge fich datuech zu viele Keunde und Dei einem Peren gefährlich werben, sent ben bereiligen Scha von rotbem Gold und gleden Aleinobien in den Reien. Bar bei Ariembilten dieber immet noch das Zeid von rotbem Gold und gleden Aleinobien in den Reien. Bar bei Ariembilten bieder immet noch das Zeid von rotbem Gold is gestellt der Benehmen bei Benehmen bei Benehmen bei Benehmen bei Benehmen bei Benehmen bei Benehmen dasse die Geschaus gleden, alben eine Gold in der Geschaus gleden, aber nach gesch gesche Gold gesch gesche Gold gesche Aber Gold gesche Gold gesche der Gold gesche Gold ge

es tam beran bie Racht: Der Tag mar ju Enbe, Den reisemuben Reden mar Gorge nun ermacht, Do nie ruben follten und gu Bette gebn. Darüber fragte Sagen; Beideib ift ihnen geichebn. Gunther fprach jum Birte: 'Bott lag' euch's moblgebeibn: Bir wollen ichlafen geben, mag es mit Urlaub fein. Wenn ihr gebietet, tommen wir wieber morgen frub.' Der Birt entließ bie Bafte moblgemuth zu ihrer Rub. Bon allen Seiten brangen man bie Bafte fab; Bolter ber tubne fprach ju ben Seunen ba: Die burfet ihr uns Reden por bie Gube gebn? Und wollt ihr bas nicht meiben, fo wird euch übel geschehn. 'So fchlag' ich bem und jenem fo ichweren Beigenichlag. hat er einen . Treuen, bag ber's beweinen mag. Run weichet vor uns Reden, fürmahr, mich bunft es gut; Es beißen alle Degen und haben boch nicht gleichen Muth." Alls in foldem Borne fprach ber Riebeler. Sab ber fuhne Sagen über bie Achjel ber; Er iprach: Euch rath jum Beile ber fubne Fiebelmann; Beht zu ben Berbergen, ihr in Rriemhilbens Bann. Bonach euch bier geluftet, es fügt fich nicht bagu: Bollt ibr mas beginnen, fo tommt uns morgen frub, Und lagt uns Reifemube beut ber Rube pflegen; Es geschieht mohl nimmer wieber fo willig von einem Degen.' Da brachte man bie Gafte in einen weiten Saal. Da fanben fie bereitet fur bie Reden allgumal Manches reiche Bette, lang genug und breit. Bern icuf' ihnen Rriembild bas allergroßefte Leib. Manche ichmude Dede pon Arras ba lag Mus lichthellem Beuge, und manches Uberbach Aus arabischer Seide, so gut fie mochte fein; Darüber lagen Borten, die gaben herrlichen Schein. Biel Bettlaten fand man, von Bermelin gemacht Und von ichwargem Bobel, worunter fie bie Racht Sich Rube ichaffen follten bis an ben lichten Tag. Ein Fürft mit feinem Bolle mohl nimmer herrlicher lag.

'O weh der herberge!' sprach Geiselber das Kind,
'Und weh meiner Freunde, die mit uns tommen sind!
Wie gut es meine Schwester mir auch hier erbot,
Wir gewinnen, sürcht' ich, alle von ihrem Haße den Tod!'
'Run laßt eure Sorge,' sprach Hagen der Degen,
'Ich will heunte selber der Schildwache pslegen

Und will euch wohl bebuten bis an ben lichten Tag: Seib brum ohne Sorgen; und mag es wenten, wer ba mag."

Da neigten fich ihm alle und sagten ihm ben Dant. Sie giengen zu ben Betten. Da währt' es nicht lang', Bis in Rube lagen bie helben wohlgethan.

Sagen ber tubne fich raich zu waffnen begann.

Da sprach ber Fiedelspieler, Bolter ber Degen: 'Berfchmaht ihr's nicht, Hagen, so will ich mit euch psiegen heunt ber Schilbwache bis an ben lichten Tag.' Da bantte Boltern ber Degen gillich unb fprach:

"Run lohn' euch Gott vom himmel, viel ebler Bolfer, Bu allen meinen Sorgen wunich' ich niemand mehr Als nur euch alleine, befahr' ich irgend Noth; Ich will es wohl vergelten, es verwehr' es denn der Tod."

Da warfen sich bie beiben in ihr licht Gewand. Jedweder saste ben Schilb an feine Hand: Sie giengen aus dem hause vor die Thüre stehn Und büteten ber Degen: das ist mit Treize geschebn,

Boller der schnelle legte von der Hand Seinen Schild den guten an des Saales Wand; Dann wandt' er sich zurude, wo seine Fiedel war, Und diente seinen Freunden: das ziemt' ihm tressich fürwahr. Er saß auf einem Steine unter des Dauses Thor.

So fühnen Fiebelspieler sah man nie zuvor; Als der Saiten Lönen ihm so süß erklang, Die stolzen Heimatlosen, die sagten des Volkern Dank.

Da klangen seine Saiten, daß all das Haus erscholl. Seine Krast und sein Geschiete, die waren beide voll: Süber, immer süber zu geigen er begann;

Go fpielt' er in ben Schlummer gar manchen forgenden Mann.

Da sie entschlafen waren und Bolter das besand, Da nahm der Degen wieder den Schild an die Hand Und gieng aus dem hause vor die Thüre stehn, Die Gäste zu bewahren vor denen in Kriembilds Lehn,

Rach bem ersten Schlafe, wenn es erst ba geschah, Bolter ber fuhne Helme glangen sah Fernher burch bas Duntel: bie in Ariemhilbs Bann Hatten an ben Batten gerne Schaben gethan.

Bevor da Kriemhilde bie Reden abgesandt, Sprach sie: Wenn ihr sie sindet, so seid um Gott ermahnt, Daß ihr niemand tödtet als den einen Mann, Dagen den ungetreuen, die andern rühret nicht an.

Da sprach ber Fiebelspieler: 'Freund hagen, horet mich, Wir tragen biese Sorge selbander ritterlich. 3ch sehe Bolt in Waffen por bem hause ftehn;

So viel ich mag erkennen, so wollen sie uns bestehn."
"So schweiget," sprach ba Dagen, "erwarten wir sie hier; Ehe sie uns gewahren, wird ihrer Helme Zier Zerschren mit den Schwertern von unser beider Hand:

Sie werben Rriembilben übel wieber heimgefandt.'

Der heunenreden einer bas gar bald ersah, Die Thüre sei behütet; wie balde sprach er ba; "Bas wir im Sinne hatten, kann nun nicht geschehn; Ich seh' ben Kiedelspieler vor bem Hause Schildwacht stehn;

Der tragt auf bem haupte einen helm von lichtem Glanz, Der ift hart und lauter, start bazu und gang; Ihm glubn bie Banzerringe, wie bas Feuer thut. Daneben steht auch hagen: bie huten ber Gafte gut.'

Da mandten fie fich wieber. Als Bolfer bas erfah, Bu feinem heergesellen zornig sprach er ba: "Run laßt mich von bem hause zu ben Reden gehn; So frag' ich um die Mare bie in ber Kriemhilbe Lehn."

Micht boch, wenn ihr mich liebet,' sprach hagen bagegen, 'Wenn ihr bas haus verließet, biese schnellen Degen Brachten euch mit Schwertern leicht in solche Roth, Das ich euch belsen mußte, war's aller meiner Kreunde Tob.

Benn wir dann beibe geriethen in ben Streit, So brangen ihrer zweie ober vier in furzer Zeit Leichtlich zu bem Saufe und schufen solche Noth An ben Schlafenben brinnen, daß wir's bereuten bis zum Tob.'

Da sprach wieder Bolter: 'So last es nur geschehn, Daß sie inne werden, wir haben sie gesehn; So können uns nicht leugnen die in Kriembilds Bann, Daß sie an den Gaften gern untren hatten gethan.'

Da rief ihnen Boller entgegen gleich zur Sand: 'Was geht ihr so gewaffnet, ihr Degen ausertannt? Wollt ihr morben reiten, ihr in Kriemhilds Baun? Co nehmet mich zur hulfe und meinen Heergefellen an.

Riemand gab Antwort; zornig war fein Muth. 'Plui, ibr verzagten Wichter,' so fprach der Degen gut; Im Schlaf uns zu ermorben, schlicht ihr dazu heran? Das warb so guten Helden bisber noch selten gethan.'

Da ward auch die Mare der Königin bekannt Bom Abzug ihrer Boten; wie schwer sie das empsand! Da fügte sie es anders; gar grimmig war ihr Muth. Das mußten bald entgelten viel der helden fühn und gut.

"Mir wird so fühl im Harnisch," sprach ber Fiebeler, "Alls ob die Nacht nicht länger währen wolle mehr; Ich sihl' es an ben Lüsten, es ist nicht weit vom Tag.' Da wühler ife gar manchen, ber da im Schlase noch lag.

> Der Nibelungenhort. Bon Simtod. Bebichte. Leipzig 1844. C. 167.

Einem Ritter wohlgeboren im schonen Schwabenland War von bem weisen Könige die Mare wohl bekannt, Der ben Hort versenken ließ in des Rheines Flut: Wie er ihm nachspure, erwog er lang' in seinem Muth. Darunter lag von Golde ein Wünichrübtelein;

Wenn ich ben hort erwurbe, mein eigen mußt es fein:

Wer Meifter mar' ber Gerte, bas ift mir wohl befannt, Dem mar' fie nicht ju Raufe um alles faiferliche Lanb.

Auf seinem Streitrosse mit harnisch, Schilb und Schwert Berließ ber heimat Gauen ber ftolge Degen werth: Rach Lochbeim wollt' er reiten bei Wormes an bem Rhein, Wo bie Schäte follten in ber Rlut bearaben fein.

Der werthe helb vertauschte fein ritterlich Gewand Dit eines Fischers Rleibe, ben er am Ufer fand, Den helm mit bem Barete, sein getreues Roß Dit einem guten Schifflein, das luftig auf ben Wellen floß.

Seine Wasse war bas Ruber, die Stange war sein Speer, So freuzit' er auf ben Wellen manch lieben Tag umber Und sischte nach dem Horte; die Zeit ward ihm nicht lang, Er erholte sich von der Arbeit bei Rechaesa und Gesana,

Um das alte Wormes und tiefer um den Mhein, Bis sich die Berge senken, da wächst ein guter Wein: Er gleicht so recht an Harbe dem Nibelungengold, Das in der Flut zerronnen in der Reben Abern rollt.

Den trant er alle Tage, beibes, spat und fruh, Wenn er Raft fich gonnte von ber Arbeit Muh. Er war so rein und lauter, er war so hell und gut, Er ftarte seine Sinne und erhoht' ihm Kraft und Muth.

Auch hört' er Mare singen, die sang der Degen nach, Bon Mberich dem Zwerge, der des Hortes psiag, Bon hohem Liebeswerben, von Siegfriebens Tod, Bon Kriembilds graufer Rache und der Ribelungen Roth.

Da nahm der Degen wieder das Ruber in die hand Und forschte nach dem horte am weingrünen Strand. Mit haden und mit Schauseln drang er auf den Grund, Mit Negen und mit Stangen, ihm wurden Mühssale fund.

Bon des Weines Gute empfieng er Kraft genug, Daß er des Tags Beschwerde wohlgemuth ertrug; Sein Lied mit solcher Fülle aus seiner Rehle drang, Daß es nachgelungen von allen Bergen widerstang,

So schifft' er immer weiter zu Thal den grunen Rhein, Nach dem Horte sorichend bei Hochgesang und Wein. Am großen Loch bei Bingen erst seine Stimme schwoll, Hei! wie sein startes Singen an der Luctei widerscholl!

Doch sand er in der Tiese vom Golde keine Spur, Richt in des Stromes Bette, im Becher blinkt' es nur. Da sprach der biedre Degen: "Run leuchtet erst mir ein: Ich gieng den Hort zu suchen, der große Hort, das ist der Wein. "Der bat aus alten Zeiten noch bewahrt die Kraft.

Daß er ju großen Thaten erregt bie Ritterschaft. Aus ber Berge Schachten stammt sein Feuergeist, Der ben bloben Sanger in hohen Liebern unterweist.

Er hat aus alten Zeiten mir ein Lieb vertraut: Wie er zuerst ber Wogen verborgnen Grund geschaut, Wie Siegfried ward erschlagen um schnöben Golds Gewinn, Und wie ihr Leid gerochen Kriembild, die edle Königin. Mein Schifflein saß' ich fahren, die Gier des Goldes flicht, Der hort ward zu Weine, der Wein ward mir zum Lieb, Zum Liebe, das man gerne nach tausend Jahren singt, Und bas in biesen Tagen von allen Jungen widerflingt.

"Ich gieng den hort zu suchen, mein Sang, das ist der hort; Es begrub ihn nicht die Welle, er lebt unsterblich fort." Sein Schiffein ließ er sahren und sang sein Lied im Land, Das ward vor allen Kouigen, vor allen Roiern bekannt.

Laut ward es gesungen im Lande weit und breit, Dat neu fich aufgeichwungen in bieler späten Zeit. Run mögt ihr erst versteben ein alt gesprochen Wort: 'Das Cied ber Ribelungen, das ist ber Ribelungenbort.'

#### Wie forant fo fuße fang.

Mus der Gudrun überfest von Karl Bartbel. Die Maffide Beriche ber deutschen Literatur im Mittelalter. Braunschweig 1857. S. 238, — Bergl. Ettmuller: Gubrunifeer. Leftigig 1847. S. 38.

(Dagen, ber wilbe und möchige Konig von Itland, bestigt eine wunderbolte Techter, nach ibrer Mutter Dilbe genannt. Biele eble farfen werben um fie; doch niemand foll sie demischen, der ichwocker ift, als hagen und alle sind es, der sich mit ihm verluden. Run bereicht aber im Jande ber dezeling ebe gentlier Konig Dettel; ber senden bei bem Seichen Bate und Reute mit beitaufend Wannen wertemstlieden Godgen auf ims Solifien nach Floor, und be betre Janafera mit Bis der vom ber für ibn pu gewinnen. Reute entudt bie Itlander durch bie Rracht und ben Reichbum seiner Baren; Bate öberwältigt ben alten hagen im Iweilamof; da oder nicht Konig bettel selber obgsfreat bat, so maben sie bennech jur Lift ibre Jassie nich nicht eine Konigktochter entfabren. Das gelingt durch hote, om ibrande fie bennech jur Lift ibre

'S war einst am Sommerabend, und über Heid und Meer Jog still der Mond herüber mit seinem Sternenheer; Da saß im Thor des Schloßes auf einer steinernen Bank Horant von Danemarte, der fühne Held, und sang. Er sodt' aus seinem Munde den Klang so süß hervor, Daß es wie Zauber ersaßte der Leute Herz und Ohr; Ja also hehr und herrlich war seiner Tone Sieg, Daß selbst davor im Walde das Lied der Wögel schwieg. Daß selbst davor im Walde das Lied der Wögel schwieg. Daß hörte gern der König sammt seinem Heeresbann, Sie slunden sittl zu sauschen und sahn einander ein; Auch hört' es von der Zinne die Königin, Es trug der Wind die Tone zu ihrem Fenster hin.

Ta sprach die schöne Hille: Gei, was ich da vernahm!

Bar's nicht die ichonie Dilbe: 'Dei, was ich da vernahm Bar's nicht die schönste Weise, die mir zu Ohren fam? Denn sichoner sand auf Erden ich sie wohl nimmermehr, Ach, wollte Gott, so sangen auch meine Kammerer!'

Sie ließ ben Canger rufen und fagt' ihm großen Daut: 'Br habt mir's Derz begwungen burd euren holben Sang, Mir ist ber Abend heute mit Freuden hingeslohn; Ach, singt mir alle Abend, id geb' euch reichen Lohn.'

'Frau, wenn ihr's so ersehnet und mir's auch banken wollt, Sing' ich euch alle Zeiten ein Lieb so wunderhold, Daß, wer da recht es höret, ihm all sein Leid vergeht Und herz und Sidn ich in eine vergeht Und herz und Sidn ihm wieder auf hoh're Dinge steht.'

Als nun die Nacht verschwunden, beim frühen Dammerschein, Hob Horant an zu flugen, so daß im nahen Hain Die Vägelein vergaßen zu singen den Morgensang Und jeder Schläfer hastig von seinem Bette sprang. Und als der Strom der Klänge sich freiere Bahnen brach, Hört's Hagen selbst und Hilbe im stillen Gegennach; Da lodt' es sie gewaltig, hin auf die Zinnen zu gehn Und näher dem zu lauschen, was schon von fern so schön.

Auch Sagen's holbe Tochter, die junge Königin, Die fist mit ihren Magden und horcht verstoblen bin Und staunt, daß im Gehöfte die Böglein all jo still Und teins mit Liederichalle den Gruß ihr bringen will.

Doch Frute murrt: "S war beger, mein Reffe ließ es fein, Solch ungefüges Tonen ichafft Ropf- und Herzenspein; 3ch weiß nicht, welcher Holben er solches Taglieb bringt, Doch solch Gefung' ibm nimmer ber Schönen Gunft erringt."

Da spracen Sagen's Selben: 'Hort, Gerr, ihr feib bethört, Denn also fiech ift feiner, baß, wer bieß Lieb erhört, Er nicht zur Stund' genese, ja es macht lebensfroh.' Und Bagen sprach: 'Ich wollte, ich sange selbst nur so.'

Und wahrlich, hatt' er gesungen so lange, als es währt, Wann einer tausend Meisen zu Ros und Wagen fährt, Es würde ihnen allen, da er so sübe sang, webr geduntet baben, als einer Spannen lang.

Run, ba er ausgesungen und fich vom Seßel hob, Der Freude Burpurröthe jung Hilde's Wang' umwob, Sie warf sich eilig über ein lichtes Morgengewand, Roch eiliger aber wurde zu ihrem Bater gesandt.

Und als der kam zur Tochter, stand sie in trübem Sinn, Doch ftreichelt bald sie kosend des Baters bartiges Kinn, Und wie wohl Kindlein pslegen, sie bittend in ihn dringt: Wieb Baterchen, gebiete, daß er noch mehr uns singt."

Er sprach: 'Du liebe Tochter, ich gab' ihm tausend Bfund, Wenn er bir singen wollte zu einer Abendstund'; Doch wiße, meine Gafte Hochmuth gefangen balt, Daß ihnen leiber nimmer fein Singen wohlgefallt.'

Wie sie auch bitten mochte, ber König gab nicht nach; Als Horant aber hörte, wie's Hagen wideriprach, Da sang er eine Weise so hold und ritterlich, Daß Sieche und Gesunde ein sußes Weh beschlich.

Die hirsche ließen horchend im Wald die Beide stehn, Im Grase lag's Gewürme, als könnt's nicht surder gehn, Die schillernden Fische tauchten aus ihrer Flut hervor, Ja selbst die Bamme neigten ihr grünes Platterobr.

Und in der Rah' und Ferne, so weit sein Lied erklang, Schwieg ploglich in den Hallen der Bfaffen Chorgesang; Auch tonte der Schall der Gloden nicht mehr so rein als eb', Ja alles, was ihn borte, dem ward nach Horant web.

Run ruht' jung hilbe nicht eber, bis fie Horanden gewann — Und wär's auch um ihr Leben und ihre Stre gethan —, Daß er ihr heimlich fange in ihrem Jimmer allein, Denn vor ben beiben Eltern follt's wohl verschwiegen sein.

Und einem ichlauen Diener, ber ihr gar treu und holb, Beriprach fie nun jum Lohne gwolf Spangen von rothem Golb,

Wenn er bescheiben wollte ben lieberreichen Mann; -

Drauf, wie fie's ihm geheißen, stellt er als Bacht zuvor, Daß leiner sie überraiche, sich vor des haufes Thor, Indes zur sesten Stunde Horant sich zu ihr ichleicht, Sich freuend, daß er endlich fein Liederziel erreicht.

Da sprach sie: 'Seht euch nieder, seid mir willtommner Gast, Und singt, was mir wie Zauber das Gerz schon oft ersast; Denn wahrlich, eure Stimme, ach, wäre die nur mein, Ich adde sie nicht ums Leben, um Gold und Golssein!'

"Ja könnt' ich euch nur fingen, vielschöne Königsmaib, Daß mir barum euer Bater nicht sügte Todesleib, Dann bient' ich euch mit Freuben; doch seinem Grimme sern, Bollt' ich viel sieber singen im Lande meines Herrn.'

Da sang er 'ne Schifferweise, bie einst von Amile tam, So sub, wie sie zu Laube wohl nie ein Christ vernahm; Still lauscht ben Lieberweisen bes Mägbleins herz und Ohr, Und belle Thranen guellen aus ihrem Aua' bervor.

Sie sprach gerührten Sinnes: 'Du Guter, habe Dant, Wie aber foll ich bir lohnen ben lieblichen Gesang?' Und babei reicht' sie lächelnd die weißen Hand' ihm dar; Ach, wie ihm da so freudig, so behr zu Muthe war!

Sie schwur ihm nun auf Treue freiwillig in die hand, Wenn sie einst Ronigin beiße und er vielleicht verbannt, So sollt' er sich nur flüchten in ihrer Burgen hut; Da wert' er Obbach finden und Schuk vor Keindeswuth.

Und nun bot ihm bas Madden bes Sangerlohns noch mehr, Doch ihm ftand von bem allen nach einem nur Begehr: Gönnt mir ben goldnen Gurtel, benn bring' ich ben zurud, So blübet meinem herren bes Lebens schönftes Glüd.'

Sie brauf: 'Wer ist bein herre, sprich, wie ist er genannt? Geht er auch unter Krone, und hat er eigen Land?' — 'Glaubt mir's, mein herr ist König, hat viele Stadt' im Reich, An Macht und Schäken tommt ibm teiner auf Erden aleich.

'Und lauert bier fein horcher, fo will ich's euch vertraun, Weshalb mein herr uns fandte in eures Baters Gaun.' — Sie brauf: 'So laget horen, was mir euer herr entbeut, Und eh' wir noch uns trennen, geb' ich barauf Bescheid.' —

'Wohlan, ihr feid es selber, um die er uns gesandt, Beil er in reiner Minne sein Herz euch zugewandt, Fürwahr, vor allen Frauen hat er euch ausersehn, Ach hehre Königstochter, last Gnad' an ihm ergehn!'

Sie sprach: 'Gott muß' ihm lohnen die huld, die er mir gollt, Und fah' ich ihn selbeigen, ich glaub', ich war' ihm hold, Auch schon um beinetwillen; dann war's ja unverwehrt, Daß du mir Lieder fingeft, so oft mein Derz begebrt.'

Er sprach: 'It bas icon alles, was ihr so sehnlich wollt, So wist, mein herr hat taglich an seinem Hos in Sold Swoll Sanger; doch wie lieblich auch ihr Gesang ertlingt, It's boch ber Konig selber, ber noch viel schöner fingt.' Sie sprach: 'Ift er so fabig ber botben Lieberkunft, So schentt' ich ihm gar gerne ber Liebe vollste Gunst; Doch ach, bes Baters Strenge mich noch zurude halt, Denn folgt' ich euch von hinnen, war's bose um mich bestellt.' — 'Darob seib ohne Sorgen; uns steht ein heer bereit, Das euch gern Leib und Leben im Drang bes Kampfes weiht; Glaubt auch, gar schnell entstühret euch unfrer Schiffe Riel,

Und feib ihr erft gu Deere, habt ihr gewonnen Spiel.

Bald wollen wir Abschied nehmen, und läßt eu'r Bater uns gehn, Dann bittet ihn und sprechet, als wäre nichts geschehn, 3hr nahmt gern unfre Schiffe einmal in Augenschein, Und seib ibr dann am Strande, so springt ibr ichnell binein.'

Das Mägblein weint vor Zagen, wie wird ihr's herz so weit, Wie ringen ihr alle Sinne nun zwischen Wonn' und Leib! Der Sänger aber bringet und läßt nicht eher ab, Bis ihm die Holbe enblich wohl diese Antwort gab:

Mun gut, ich will euch folgen, wenn nur ber Bater gewährt, Daß ich jum Meere reite, und nichts von Trug erfährt; Drum mögt ihr selbst ihn bitten, und giebt er willig nach, So melbet's mir brei Tage vor eurem Reisetag.

(hilbr also willigt ein und wird zu Schiffe gebracht: ploBlich juden die Segel auf, man ftost vom Lande und gelangt gludlich bei Ronig hettel an. Beiber Cobn wird Ortwin, die Lochter Gubrun genannt.)

# Drufns Cod. Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1844. C. 147.

Drufus ließ in Deutschlands Forften Goldne Römerabler horsten, Un ben beil'gen Gottereichen Rlang die Art mit freveln Streichen.

Siegend suhr er durch die Lande, Stand schon an der Weser Strande, Wollt' hinüber jeht verwegen, Als ein Weib ihm trat entgegen.

Übermenschlich von Geberbe, Drohte fie dem Sohn der Erde: Rühner, den der Ehrgeiz blendet, Schnell zur Flucht den Juß gewendet!

Bene Marten unfrer Gauen Sind bir nicht vergonnt zu schauen, Stehft am Marlftein beines Lebens, Deine Siege find vergebens. 'Saumt der Deutsche gerne lange, Rimmer beugt er sich bem Zwange; Schlummernd mag er wohl fich streden, Schläft er, wird ein Gott ihn weden.'

Drufus, ba fie so gesprochen, Gilends ist er aufgebrochen, Aus ben Schauern beutscher Daine Führt er schnell bas heer zum Rheine. Bor ben Augen sieht er's flirren,

Deutsche Waffen hört er klirren, Sausen hört er die Geschoße, Sturzt zu Boben mit bem Rosse,

hat ben Schenkel arg zerschlagen, Starb ben Tob nach breißig Tagen. Also wird Gott alle fallen, Die nach Deutschlands Freiheit stellen.

germann.

Bon R. D. Doffmann. Lieberbuch fur Turner. Braunfchweig 1849. Rr. 152.

Preis bir, hermann, Bollserretter, Der wie Gottes Donnerwetter In bie Feinde Deutschlands schlug, Der die Anechtschaft und die Schande Sammt der Zwingherrn frecher Bande Aus dem deutschen Lande jug. Breis dir, starter Gottestrieger, Breis dir, frommer, ebler Sieger, Unsers Bolles reinster Deb! Deutschlands Chre, Deutschlands Ginheit, Alter Sitte Araft und Reinheit Riefen dich ins blut'ge Feld.

Bas bir theurer, als bas Reben. Saft bu freudig bingegeben Für bein Bolt und Baterlanb! Beib und Rindlein lag in Retten, Doch bas Baterland zu retten. Babit bu auf bas liebe Bfanb.

Reiner bat wie bu gestritten. Reiner bat wie bu gelitten, hermann, unfers Bolfes Rier! Immer foll bein Beift uns leiten. Die im Leiben fo im Streiten : Schweb uns vor, wir folgen bir!

#### Dipin der Aurze. Mon Stredfus.

Bebichte. Leipzig 1823.

Der Startite foll Ronig ber Starten fein. Doch ber bort oben, ber mingige Belb. Der Größte Berricher ber Großen! Richt ziemt's, baß jenem, fo fcwach und flein, Bu icaun, wie bie Rrallen uns paden! Die machtigen Reden Behorfam weibn; Bu Chilberich fei er verftoßen!'

So murmelt's frecher und frecher im Beer. Go bohnen die feden Bafallen. D feht auf bie Franten, ihr Boller, ber, Der Rleine, ber Rurge, ibr Fürft ift er:

Bobl wird's euch herrlich gefallen! Seht, wenn er reitet auf machtigem Baul, Ein Afflein auf bobem Ramele, Reicht juft fein Belmbufc bem Darfcall

ans Maul; Doch ift er auch flein, fo ift er nicht faul Ru trotigem, ftolgem Befehle.'

Und mohl vernimmt's ber madre Bipin, Bemertt, wie bie Brollenben fluftern, Dit Murren folgend gen Belichland giebn. 3hm faumig gehorchen und frevelhaft fühn Sich murrifder taglich verbuftern.

Und ftarf im Beifte, gewaltig und flug, Ermagt er's mit weisen Bebanten. 'Sei heut' bes Weges, ber Muben genug, Bebemmt ber Scharen gewaltiger Bug! Errichtet jum Fechtspiel bie Schranten!

Berbei gebracht ben gemaltigen Leu! Den Rampfer will ich ihm ftellen!' Bohl feltfam icheint bie Beftellung und neu, Und mit Rengier murmeln, es murmeln mit Scheu

Die tropigen, ftolgen Befellen.

Rings wird ber Blat mit Gittern umbeat. Dahinter bie Gige ber Ritter, Erhaben bes Ronigs Balton - ba fragt Bohl jeder, ju Unmuth und Sorgen erregt : Bie ichwach boch, wie ichwantenb bas Bitter!

'Ein Rud mit ber machtigen Tag', und es fällt.

Und bas Ungeheu'r fist uns im Raden.

Bobl bat er fich trefflich ficher geftellt,

Und ber Leu wird gebracht im vergitter. ten Saus,

An ber Schrante geöffnet bas Pfortchen, Und ber Thiere Ronig, er fdreitet beraus, Und Die Ritter erfaßt nun Schreden und Graus.

Und feiner rebet ein Bortchen.

Doch zweifelnd fieht fich ber Lowe befrein Und redt in ber Freiheit bie Blieber Und ichreitet getroft in bie Schranten binein Und zeigt ber Bahne gewaltige Reibn, Laut gabnend, und ftredet fich nieber.

Bom Balfon ruft Bipin mit bonnernbem Laut:

Shr mannlichen, tropigen Rrieger, Da icaut ein Rampfiviel, ein murbiges, icaut! Wer fich zu megen mit biefem getraut, Den nenn' ich ben erften ber Sieger.'

Und ein Bifcheln, ein Murmeln, ein Murren erflingt,

Dumpf nur im Beginnen und leife; Balb, wie wenn, ftarter und ftarter beichwingt, Mit mogenben Fluten bie Windsbraut ringt, Go faufet's und braufet's im Rreife.

Und fedlich empor tritt Gerhard vom Stern, Der frechfte ber frechen Rumpane: Der Bortang verbleibe bem Ronig und Serrn! Muf, tange benn, Sobeit, wir lagen bir's gern, Berab von bem fichern Altane!"

'So fei's!' fpricht Bipin, und fich fcmingend im Sat,

Springt ber Rurge, boch martig und febnig, Bom Balton berab auf ben fandigen Blat. 'Auf, Bruber Leu, auf, webe bie Tab'! Auf, Ronig, bich forbert ein Ronig!'

Und ichlägt ibn mit flacher Rling' auf ben Bua

Und erregt ibm ben Grimm in ber Seele. Dreis, viermal geifelt ber Schweif ben Grund; Muf ichnellt ber Leu, muthichquernb, im Flug: Doch bringt, eh' bie Tape, bie gudenbe, ichlug, Das Schwert burch ben Rachen gur Reble.

Und bas Blut entsprudelt bem graufigen Schlund.

Und über fich fturgt er und wendet Drei-, viermal bie Augen rollend im Rund. Und er ftredt fich und judt und verenbet. Stolg ichquet ber Ronig im Rreife berum; Und bie Ritter athmen betlommen Und bliden ju Boben erstaunt und ftumm:

Und ber Sobe brebt fich perachtend um -Und fein Murren marb meiter pernommen.

St. Bonifazius.

Aus bem Beftalenber von Bocci und Borres. Munchen und Bien. II, beft 8, Rr. 1.

Bon bem Infelland im Rorben Wird gerühmt in alten Tagen, Bie es Chrifti Alur geworben. Bie es reiche Frucht getragen. Wie mit beil'gem Morgenftrahl Es bie alte Racht burchbrungen Und Apostel ohne Bahl. Musgefandt ju allen Bungen; Ebler boch ift nichts entsproßen, Reicher bort fein Quell gefloßen, Blangenber fein Licht entiprungen, Als ber Stern von Gott gefanbt, Binfried einft im Rord genannt.

Bon ber Beimat, von ben Lieben, Bon ben Butern und ben Ehren Sat bie Liebe ibn getrieben, Ferne Bruber gu befehren; Uber Land und Meer fo weit 3ft er betenb bingegangen Bu ber Stabt ber Chriftenheit, Sat bie Beibe bort empfangen Mus bes beil'gen Baters Sanben, Um bas em'ge Beil ju fpenben Allen, bie nach Licht verlangen, Schmachtenb in ber alten Racht, Die bie Gunbe über uns gebracht.

Lehrend, betend, Bott vertrauend. Bog er burch bie milben Balber Und, bie Bolfer auferbauend, Durch bie grunen Sagtenfelber : Taufend, bie genaht im Broll, Mit er fegnenb bann ericbienen, Anieten nieber reuevoll. Um bie Taufe ju verbienen; Bottesbaufer ba erftanben Mll in ben Thuringer Landen, Und vom beil'gen Strahl beschienen, Sant bie alte Begeneich' Dit bem finftern Bogenreich.

Als er fab im Alter bluben, Bas er einft als Jungling baute, Und bas Enbe feiner Duben Schon im Beift poraus er icaute: Da ergriff ben Breis aufs neu Bener Liebe beiß Berlangen; Bu ben Friesen ift er treu Gie gu lehren ausgegangen, Und es hat von Gott jum Lohne Dort bie beil'ge Marterfrone Bonifagius empfangen; Liebe lehrte noch fein Dund, MIS er fant jum Tobe munb.

#### Rarl der Grafe.

Aus bem Seftfalender von Bocci und Borres. Runden und Bien. 1, Deft 5, Rr. 5.

Bu Baris mit feinen Großen Sielt Rarol ber Raifer Sof. Mus bem Diten tamen Boten. Mus bem Guben, aus bem Rord,

Danen, Mauren und Aparen Rnieten por bem Raiferthron, Schlante Berfer brachten Bruge, Beihrauch fanbt' ber Bufte Sohn.

Jeben bort' ber weife Raifer, Ließ gur Beimat feinen fort, Dem er nicht guvor entboten Manches moblermog'ne Bort.

Bu bem Stolgen fprechenb ftrenge, Schredend mit bes Blides Drobn, Bot er Frieden an bem Schwachen, Dem Berbienfte reichen Lobn.

Richts geschah im weiten Reiche, Das sich seinem Blick entzog, Der das Größte wie das Kleinste Mit der gleichen Ruh erwog.

Sieh, da tamen laute Klagen Bu bes weisen Kaifers Ohr Uber falichen Hoffahrtsbuntel, Der in fich bas Maß verlor:

Wie die Sohne hoher herren, Eitel auf Geburt und Gold, Müßig in der Schule jagen, Wo man lehren fie gefollt,

Dachten sich die jungen Anaben: 'Uns ist ja der Kaiser hold; Alle Amter stehen offen Unserm Abel, unserm Gold.'

Mit bem icharfen Blid ber Raifer Sprach ba ernft und unmuthevoll,

Daß bie Armen und die Reichen Man gum Throne führen foll.

'Wurd' ich blinde Jäger senben, Springt ein Wilb im Wald hervor, Wurd' ich Lahme pslügen heißen; War' ich nicht ein großer Thor?

'Reiner wurd' bas Wild erjagen, Unfraut war' bes Ackers Sproß, Hatten sie auch eble Uhnen, Land und Leute, Golb und Schloß,

'hobb' ich zu bes Reiches Führung, Blinde Ginfalt, bich empor; Schien' ich in bes Reiches Augen ... Richt ber allergrößte Thor?'

Also sprach ber weise Raiser, Sigend auf bem hohen Thron, Und die jungen eitlen Anaben Schlichen stille sich bavon.

# fionig Karl's Meerfahrt.

Ger Ubland. Mufl. Stuttg. und Tub. 1859. S. 344. — 49. Mufl. 1865. S. 344. — 54. Mufl. 1869. S. 344.

Der König Karl fuhr über Meer Mit seinen zwölf Genoßen, Jum heil'gen Lande steuert' er Und ward vom Sturm verstoßen.

Da iprach ber fühne helb Roland: 'Ich tann wohl sechten und schirmen, Doch halt mir biese Runft nicht Stand Bor Wellen und vor Stürmen.'

Dann iprach herr holger aus Danemart: 'Ich fann die harfe folggen; Bas bilft mir das, wenn also ftart Die Wind' und Wellen jagen?'

Herr Oliver war auch nicht froh, Er sah auf seine Wehre: 'Es ift mir um mich selbst nicht so, Wie um die Altellare.'1)

Dann sprach ber schlimme Ganelon, Er sprach es nur verstohlen: 'War' ich mit guter Art bavon, Möcht' euch ber Teufel holen!'

Erzbischof Turpin feuszte sehr: 'Wir find die Gottesstreiter; Romm, liebster heiland, über bas Meer Und führ uns gnabig weiter!'

Graf Richard Ohnefurcht hub an: "Ihr Geister aus ber Hölle! Ich hab' euch manchen Dienst gethan, Jest helft mir von ber Stelle!" - 46. Aufl. 1865. S. 344. — 54. Aufl. 1869. S. 344 Herr Raime biefen Ausspruch that: 'Schon vielen rieth ich heuer, Doch subes Waßer und guter Rath

Sind oft zu Schiffe theuer.' Da sprach ber graue Herr Riol: "Ich bin ein alter Degen Und möchte meinen Leichnam wohl

Dereinst ins Trodne legen.'
Es war herr Gui, ein Ritter fein,
Der fieng wohl an ju fingen:
'3ch wollt', ich war' ein Bögelein,

Wollt' mich zu Liebchen schwingen.' Da sprach ber eble Graf Garein: 'Gott helf' uns ans ber Schwere! Ich trint' viel lieber den rothen Wein,

Mls Bager in bem Deere.'

herr Lambert sprach, ein Jüngling frisch: 'Gott woll' uns nicht vergeßen! Kh' lieber selbst 'nen guten Fisch, Statt daß mich Tische freßen.'

Da sprach Herr Gottfried lobesan: "Ich laß' mir's halt gefallen, Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brübern allen."

Der König Rarl am Steuer faß, Der hat tein Wort gesprochen: Er lentt bas Schiff mit festem Maß, Bis sich ber Sturm gebrochen.

<sup>1)</sup> Name feines Schwerts.

#### Raifer Rarl.

Bon Rogge.

Gebichte. Leipzig 1830. - 1832. - 1839. - 4. Muff. 1847. C. 198.

Im fernen Ungarlande Mit seiner Herremacht Brach Kaiser Karl die Bande Der alten Heibennacht; Er ries das Bolf zur Tause Und zu dem ew'gen Reich, Es ward der rohe Hause Bon seiner Bredigt weich,

Auch galt's fein langes Wählen, Wo Kaijer Karl erfchien; Man weiß noch zu erzählen Manch Marlein über ihn: Er trug in allen Tagen Ein schartenlofes Schwert, Um weiblich brein zu schlagen, So oft man sein begehrt.

Run war zu jenen Zeiten Sein eigen Reich in Noth, Ses tam zu feinen Leuten Die Runbe, Rarl sei tobt; Zehn Jahre flohn vorüber, Frau hilbegard ward bang', Ihr Blid ward täglich trüber, Die Zeit schien ihr zu tang.

Das war ein Rauben, Morben, Ein surchtbar Regiment! Es zogen wilbe Horben Strasson burch bas Gelanb.
Da gieng ber Rath in Eile Zur Kaiserburg hinau: 'Frau Kaiserburg hinau: Bablt einen anbern Mann!'

Doch auf bem himmelsthrone hatt' es der herr erkannt, Das feines Dieners Krone hart auf dem Spiele stand; Er hielt den Karl gar werthe, Weil er ihm biente treu, Die heiben fromm bekehrte, Boll steter heil'ger Schen.

Drum wählt' er aus ben Scharen Der Engel einen aus Und hieß ihn eiligst sahren Zu Kaiser Karl hinaus; Und kaum hat der vernommen Das göttliche Gebot, Da sieht's der Kaiser tommen Wie Licht und Morgenroth.
3m frommen Wert verloren,
War thatig er und schus,
Da bringt zu seinen Ohren
Bon oben her ber Rus:
'Mach bich, bu helb, von hinnen,
Es schleicht baheim Berrath,
Am britten Tag gewinnen
Nußt du bie Nach'ner Stabt!'

Da trat ein Mann im heere Das ftartste Roß ihm ab, Das trug ihn sammt ber Wehre Bis in die Stadt zu Ragt; Es that am andern Morgen Jum zweitenmal ben Lauf Und bracht' ihn wohlgeborgen Gen Bahau nun binauf.

hier tauscht's ber helb am Abenb Für ein schon Füllen aus, Das trug ihn lustig trabenb Den britten Tag nach Haus. Fürwahr, das war ein Jagen! Dei pundert sunfzehn Rast Die ritt in breien Tagen Der gottgesandte Gast. —

In Nachen gieng's gar heiter, Da gieng's gar lustig her; Es bachte keiner weiter Des alten Kaijers mehr. Der zog indes zur Stunde Bei einem Wirte ein, Rahm sich von allem Kunde, Gieng dann ins Kammerlein;

Ließ einen Wächter kommen, Den hat er ins Geding Auf diese Racht genommen Für seinen goldnen King. Wie der des Lohns sich freute, Lag Aaiser Karl und schlief; Doch als beim Frühgeläute Er ihn vom Schlummer rief:

Da sprang er auf behende, That an ein reich Gewand Und band bas Schwert zur Lende Und gab dem Wirt die Hand; Es machte, wär's gewesen Bei Tag, wohl mancher Halt, So ftattlich war fein Wejen, So herrlich bie Beftalt!

77733

Am Burgthor eingetroffen, Fand er es wohl verwahrt:

Mur drunter durchgeschloffen, Dier ist's die beste Art!

Doch, Derr, ihr wollt mich neden, Rein zweites ist zur Hand,

Ihr würdet arg besteden
Eu'r töstliches Gewand.

'Ha!' sprach ber Helb mit Lachen, 'Was mach' ich mir baraus? Ich habe solcher Sachen Die Fülle noch zu Haus.' Er gieng zum Dome leise Und saß in aller Früh Im Stubl, nach alter Weise

Das Schwert bar übers Anie. Wie so ber Meßner schaute Den allgewalt'gen Mann, Entfloß er und vertraute Dem Bischof 's eilig an; Der hieß zwo Kerzen bringen, Trat vor mit bem Geleit — Da gab's ein Knieumschlingen, sin Inbeln allerweit!

Er wird vom Bolt getragen Jur Kaiferin ins Schloß; Die fühlt ein Bangen, Jagen, Und ihre Furcht ift groß. 'Dein Bräutigam ist fommen!' Karl freudig zu ihr spricht, 'Drum sei der Furcht benommen; 'Gott läßt die Seinen nicht!'

# Meifter Tancho.

Bon Bolfg. Muller v. R. Bebichte. Frantfurt a. Dr. 1847. G. 183.

Ju Nachen burch bie Gaßen, Da tönte lufi'ger Braus; Bon Mann und Weib verlaßen, Stand öbe jedes Haus. Mit seinem Hofgelage Ram selber Karl zur Schau. Es war an biejem Tage Bollbracht bes Domes Bau.

'Gott wird mit Wohlgefallen,' Begann der Kaifer laut, 'Dewohnen diese Hallen, Die wir ihm ausgedaut. Für univer fleiß'gen Hande Vielgähriges Bemuthn Wird reichen Segens Spende Im Gotteshaus uns bluhn.

'Doch fehlt ber Mund, der helle, Der uns zu tommen heißt, Wenn sich der Gnade Quelle In heifigthum erweist. Wit ihrem freud'gen Schallen Fehlt noch die Blode bier: Drum bringet von Santt Gallen Tancho, den Gießer, mir!

Der Meister ward gerusen, Und karl gab ihm zur Stund' Gediegner Silberstufen Dreitausend ichwere Pfund, Und Kupfererz und Gifen Gab er in Fülle aus Und ließ zur Arbeit weisen Ihm ein gelegen Haus.

Ans Wert gab unverbroßen. Der Künstler sich alsbann, Doch seine Thür verschloßen hielt er vor jedermann; Richt, daß die Störung serne, Ihm: Das Silber hätt' er gerne Bertauscht mit schlechtem Jinn.

Und als dahin drei Mochen, Da war das Mert vollbracht, Die Form ward abgebrochen: 'Ha, wie die Glode lacht! Seht nur die hellen Bilder, Die Sprüche Zeit' an Zeit', Im Sonnenglang die Schilber! Dem hoben Meister heil!'

Mit freud'gen Angesichtern Steht rings das Bolf im Krang. Doch in des Erzes Lichtern Mertt feiner jalfchen Glang. Man zieht zur Glodenstufe Die Glock' und figgt sie ein, Und frohe Zubelrufe Erschallen mächtig brein.

Und Rarl tritt ans ber Menge Buerft gu lauten vor,

Er rührt die Glodenstrange, Rein Laut bringt in sein Ohr: Micht liegt's an meiner Starte, Die regte Brobres fchier, Es lieget an bem Berte. Den Deifter rufet mir!'

Und Tancho tritt inmitten, Im Auge grimme Glut, Er geht mit ichwanken Schritten, Er reißt am Seil nit Buth. Ein Praffeln und ein Toben Dröhnt burch bie Balfen baun: Der Rlopfel fallt von oben Und trifft ben falfchen Mann.

Wie sie ihn stürzen jeben Und sehn bes Blutes Lauf, Da staunt das Bolf, da geben Ihm erst die Angen auf. Und weitum alles schweiget, Der-alte Kaiser spricht: 'Bo Gottes Hand sich zeiget, Da reben Mentchen nicht!'

#### Wittekinb.

Bon Bogl. Ballaben, Romangen, Sagen und Legenben. Wien 1846. C. 43.

Es steht ber Sachiensubrer, herr Wittelind, gar wild Um Mitternacht alleine auf wustem Schlachtgesild, Sein Gisenpanzer funkelt im hellen Mondenschein, Er aber steht erstarret, als war's ein Vild von Stein.

Ringeum da liegen alle die Seinen hingestreckt, Die macht'gen Riefenleiber mit Bunden überdeckt, Man meint, sie lägen alle schlafend auf grünem Grund, Und stieß' er in sein Schlachthorn, sie rasselten auf zur Stund'.

Doch finstern Blides mißet ber Wittelind ben Plan: 'Umsonst nicht, Kaiser Karol, hast du mir das gethan! Gott Irmin heischet Rache für das, was du vollbracht; Laß seben, ob dich schirme des Christengottes Macht!'

Durchs Weferthal nun ichreitet er fort voll grimmer Buth, Auf eins nur geht fein Trachten, und das ift Rarol's Blut, In einen harnen Mantel hullt er den Banger licht, Und einen hut mufdeln drudt er fich ins Geficht.

So zieht er burch die Walber fort aus bem Sachsenland Und zieht durch obe Steppen im heißen Mittagebrand, Durch hagelichlag und Regen, durch grimmer Wetter Buth, Auf eins nur ift sein Trachten, und das ift Karol's Blut.

Und wenn er nachts entschlafen in ober Höhlen Raum, Da spiegelt ihm ben Karol selbst affend vor der Traum; Er raselt auf und langet nach seinem Schwert mit Grimm, Und hatt' er dich, herr Karol, dir gieng' es wahrlich schlimm.

Und immer gier'ger lechzet nach Rache seine Brust, Richts sonft, als fie, gewähret auf Erben ihm noch Lust; Als wie ein Tobesengel, bem Reich ber Nacht entsanbt, Geht er burch Walb und Busse, das Nacheschwert zur Hanb.

Und fieh, durchs Thor von Aachen ein finstrer Bilger zieht, Den Dut gebridt ins Ange, das grauenhalt ergluth, Er gebt, das haupt gesenket, und fragt den nächsten Mann: Ei sagt, wo treff' am ersten ich wohl ben Karol an?'

Der fpricht: Go ihr wollt schauen ben Raifer milb und fromm, Den großen beutichen Rarol, so eilt nur bin gum Dom; Dort weilt er jeben Morgen, weil, wenn ber Tag erwacht, Dem herrn ber Welt allborten bas Opfer wird gebracht.' Und fort jum Dome eilet ber Wittelind mit Haft, Die Rechte unterm Mantel halt gut bas Schwert gefaßt;

Schaut, burch bie Pforte bringet er raich und wild hinein, ba, wie jo bell erstrablet ba rings ber Rergen Schein!

Wie wölben sich die Hallen voll ernster Majestät, Wie steht ringsum versentet die Menge im Gebet, Wie blickt auf sie hernieder so himmlisch mild und lind Aus Blum' und grünen Sträußern die Mutter und das Kind!

So eben schiedt ber Priester sich zu bem Opser an, Das Rauchfaß ibm zur Seiten schwentt schon ber Sakristan, Doch slüchtig nur auf allem ber Blick bes Sachsen ruht, Auf eins nur geht sein Trachten, und bas ist Karol's Blut.

Und ringsum sucht sein Auge, da wird er ihn gewahr, Den macht'gen Sachsenzwinger, in seiner Kinderichar,

Born am Altare inieet bas ftrenge helbenbild, Wie fromm jest und ergeben, bas Aug' wie fanft und milb!

Und all' die ichmuden Tochter, ein frischer Blumentrang, Euttnospt wie Maienrofen im bellen Worgenglang, Die Wang' von Andacht glühend, dem Schnee gleich ihr Gewand, Und auf dem teuschen Bufen gefaltet fromm die Hand.

Lang' fteht ber Sachsenfelbherr, jold Anblid ift ihm fremb, Fast fühlt er sich im Innern Die beiße Bruft bellemmt;

Da benkt er an bie Tobten babeim im Weferthal, Und wieber wilb und grimmig faßt er nach feinem Stahl.

Da greifen ein bie harfner, ba bebet an ber Chor, Weld Zaubermeer von Tonen erfullt nicht ba fein Ohr, Wie wogt es burch bie Hallen, wie schallt's so milb und fromm, Als zogen Engel singend auf Wolfen überm Dom.

Und mild und immer milber umichallt ihn der Gejang Und raufcht und wogt und klinget um ihn der Saiten Klang; Bohl von dem Schwertgriff gleitet ihm da die hand gar sacht, Noch nie bat ihn erarissen io wundersame Macht.

Da klingt bas Sanktusglöcklein im hellen Silberton, Derr Karol neigt zur Erben bas haupt mit gulbner Kron', Die Töchter beugen alle sich auf ben Marbelstein, So beugen sich vem Weste bie Listen weiß und rein.

Der Briefter aber hebet auf bas hochwurd'ge Gut: 'Das ist ber Leib bes Subners, bas ist des Subners Blut!' Und was da aufrecht stehet, ob Jungfrau ober Mann, Wirts sich aufs Antlis nieber, schlädt an die Brust sich an.

Und mit der Menge ftürzet hin auf das Anie sobald Des ftarten Sachsenführers wildriefige Gestalt; Deun — ach! ein selig Ahnen, eine nie gefühlte Lust Erwacht mit einemmale in seiner finstern Brust.

Und wie vollbracht das Opfer, gestärkt der Beter Chor, Da hebt, wohl neu erquidet, sich Jung und Alt empor; Boch voll Begeist'rung rasset der Rede wild und graus, Der grimme Sachsenrächer, sich auf und ruset ans: 'Ja, Karl, bein Gott ist größer, als Sachsens Gott es ist, An mir hat er's bewähret in bieser kurzen Frist; 3ch, ben als Feinb getrieben bie Rache in bieß Haus, 2Bill als ein Freund nur wieder und als ein Christ hinaus!'

Und als er dieß gesprochen, da weicht das Bolt voll Schen, Doch freudig rust der Karol: 'Das ist der Sachsenleu!' Und eilt herbei und drücket ihn an die Brust mit Macht: 'Held Wittelind, dein Engel hat dich hieber gebracht!

'Der herr hat bir gegriffen mit macht'ger hand ans herz, Denn ibm ift Wachs und Binfe bes Pangers hallend Erz, Er hat bich auserwählet, bu helbenbruft von Stein, Und ich, ber Raifer Karol, will selbst bein Taufer fein.

'Sei forthin Sachlens herzog, und herriche frei und gut, Es bleib' für unfre Rirche ein guter Schirm bein Muth, Und bein Geschlecht erblube, mit Deutschland ftets im Bund, Und beinen Ramen preise noch spät ber Sanger Mund!'

# Das weiße Sachfenrofs. Bon Coleborn. Berftreute Bebichte.

Auf seiner Burg zu Engern ftand Wittefind ber Helb Und ichaute mit bellem Auge froh auf das leuchtende Feld Und auf die ichattigen Forsten, belebt von eblem Wild, Doch lieber als alles dieses war ihm ein anderes Bild.

Unübersehbar zog sich rechtsab vom Fürstenschloß Ein sestumhagter Grashof, brin gieng manch edles Roß Und schüttelte die Mähne und sprengte durch Alee und Gras Und stampste wiehernd den Boden. Wie gern sah Wittefind das!

Doch eins vor allen war ihm besonders lieb und werth, Gin glanzend weißer Renner; das war sein Lieblingspferd: Bas war zu ihm gestanden treulich in jeder Schlacht; Drum hatt' er's nicht gegeben um alles Goldes Glanz und Pracht.

Stolg fah ber fuhne Recte noch auf fein trautes Thier; Bei! fprengt aus bes Walbes Tiefe ein Reiterhauf herfür: Das war ber Raifer Rarol, ber herr ber Frankenwelt, Ein auserwählter Degen, ein mannlich truhiger Helb.

Behende schritt ber herzog die Stiegen aus dem Schloß: Richt hielt herr Karl ba unten, er hielt bei dem weißen Roß, Das eben in machtigen Saben sprengte durch Blumen und Gras Mit webendem Schweif und Rammhaar. Wie gern sah Raiser Karol bas!

'herr herzog, Gott zum Gruße! Und jenes ftattliche Thier, Steht es für Gold zu Kaufe, so überlaßt es mir!'— Gerr Raiser, Gott zum Gruße, boch nicht bas Roß zum Rauf, Und wöget ihr's mit Silber und rothem Golde auf!

'Doch tonnt ihr's fahn, herr Kaiser, so sei es euch geschentt!' — hei! wie da Karl behende boch über den hagen sprengt, Und hinterdrein mit Jauchzen der helle Reitertroß! herr Kaiser, spart die Mube: das ist ein Sachsenroß!

Das Rößlein spigt die Ohren und sest die Schenkel ein: "3hr wollt mich fahn, ihr Ritter? Gi, bas tann nimmer fein!" —

Dampf fahrt aus ben offnen Ruftern, und aus ben Mugen Glut: '3br Berren, wer mich erreitet, wahrlich, ber reitet aut!'

Fort saust es über die Wiese, fort wie der zudende Blig. Der Raiser reitet begende, ericopset List und Wis, Den Baß ihm zu verlegen: es seht über Busch und Strauch, Kehrt wiebernd um und springet hoch über Roß und Reiter auch.

So gieng bas wilbe Jagen ben Grashof bin und ber, Wohl zwanzigmal und bruber, fo melbet uns bie Mar.

Der Raifer ritt behende, ericopfte Lift und Dit;

Das Roß ließ fich nicht fangen, so wenig - wie bes himmels Blig. 'Berr Bergog,' ruft ber Raifer, 'bas Roßlein ift zu wisb!' -

'herr Raifer, bas ift wahrlich bes Sachsenvolles Bild: Ihr werbet's nimmer erreiten, spart eure Macht und List: Frei ist ber Sachse geboren, frei bleibt er, bag ibr's wißt!'

Bas ließt ihr mich benn rusen zu freundlichem Gespräch?' —
'Herr Kaiser, ich will euch zeigen zu uns ben begern Weg!'
So spricht ber Helb und schnalzet nur mit ber Junge sein, Da spibt bas Roß die Ohren und wiehert fröhlich brein —

Da prist das Roß die Ohren und wiehert frohlich brein — Und nahet sich bem Herzog und kost ihm lieb und traut. Wie da ber Kaiser staunet, als er das Wunder schaut! — Gerr Kaiser, so bezwinget man Astenas' Geschlecht:

Frei ist der Sachse geboren, nie dingt er sich zum Knecht. Doch so ihr freundlich nahet, empfängt er freundlich euch;

Und sucht ihr Mannentreue, fo kommt ins Sachsenreich. Und herzlich seid willfommen, reicht friedlich mir die hand: Ich bitte um der Taufe Bad; die Götterwelt ist Tand.

"Ja, Karl, ich hab's ersahren, hohl ist dötterwelt, Ein dumpfer Traum, der grausig in Eisesdanden sätt, Der uns disher gesangen gehalten in nordischer Nacht; Da kan der Strahl aus Osten, und freudig find wir erwacht.

Erwacht — und sehen jauchzend, was wir so bang erstrebt, Den Gott, ber in und durch und und über uns allen lebt, Ihn, ber ber rechte Bater all seiner Kinder ift,

Den Bott, geoffenbaret in seinem Sohne Jesu Christ!

'Und das dir zu bekennen, rief ich gen Engern dich; Dem Krieger nicht, dem Chriften ergeb' ich willig mich. Rimm hin das Ros, das weiße, nimm hin mein Bolk, mein Land; Reich mir dafür in Christo die Bundesbruberkand!'

Hei! springt der Karl vom Sattel, umarmt den Wittefind Und heischet: 'Herbei, ihr Degen, vom Pferd herab, geschwind! Das war ein seliges Reiten zu diesem Engernschloß!

Das war ein seliges Streiten um bas weiße Sachsenroß! 'Doch nicht sucht' ich bas Deine, mein Freund, ich suchte bich,

Und dich auch nur für Christum und wahrlich! nicht für mich! Behalte das Roß, das weiße, behalte dein Bolf, dein Land, Und reich mir nur in Christo die Bundesbruderhand.

'Rur eins, herr herzog, bitt' ich, und ihr verlagt mir's nicht: Schwarz ist das Neich der Götter, das Christusreich ist Licht: Kührt statt des schwarzen fürder im Wappen ein weißes Roß!' — Der Raifer ruft's, und jubelnd zieht alles sich ins Schloß.

#### Der Stuhl in Aachen.

Bon Rudert. Rrang ber Beit. Stuttgart und Zubingen 1817. S. 260. In dem hoben Dom ju Machen, welcher jest auf beutschem Brund Dieber ftebet, mo begraben Raijer Rarl's Gebeine rubn, In bem boben Dom ju Nachen ift geftellt ber bobe Stubl, Bo ber Raifer Rarl ber Große felbst im Leben einft gerubt, Mls man nach bem Tob bes Raifers zu ben Beil'gen ihn erhub, Fand bafelbft man im Bewolbe figen ibn auf jenem Stubl. Da faß er, als ob er lebte, angethan, im voll'gen Schmud: In ber rechten Sand bes Raifers lag bas Epangelienbuch. Alle bort gefronten Raifer, bis auf Frang ben 3meiten nur. Saben bort feitbem gejegen auf bes großen Uhnherrn Stubl, Alle bort gefronten Raifer haben abgelegt ben Schwur, Alle, bis auf Frang ben Zweiten, auf bieß Evangelienbuch. Unter Frang bes Zweiten Bepter tam bes beutschen Reichs Berluft, Und ber Raiferbom von Nachen marb verfett auf fremben Grund. Mus ber Band gab Frang ber Zweite felbft ben beutiden Raiferidmud. Und fein beutscher Raifer follte fiben mehr auf jenem Stubl. Mls ber Raifer ber Frangofen Machen's hoben Dom befucht, Satt' er auf ben Stuhl bes großen Rarl fich bort ju feben Furcht, Doch bas erfte Beib bes Rorfen marb versucht von Ubermuth, Sette bort im Dom von Nachen fich auf Rarl's bes Großen Stubl. Aber Rarl's bes Großen Schatten ftieg gulest aus feiner Bruft; Dber ift's fein Beift gemejen, ber vom himmel nieberfuhr, Welcher ben Frangofentaifer mit bem breiten Schwerte ichlug Und ben Raiferftuhl von Machen wieber bracht' auf beutichen Grund? Site, Rarol, beuticher Raifer, wieber nun auf beinem Stubl, Angethan mit voll'gem Schmude, mit bem Evangelienbuch! Beige fo bich unfern Augen, zeig auch einen Raifer uns, Der bir felbft in beine Banbe balb ablege feinen Schwur!

# Das Lügenfeld. Bon Mb. Stober. Bebichte. Bannover 1815. 6, 240.

Bei Thann ba grünen Triften voll reicher Wiesenstur, Und luftig rauscht dazwischen die himmelblaue Thur; Doch dbe liegt inmitten der blütenreichen Welt In meilenweiter Strecke das brache Lügenfelb.

Da sprießen feine Saaten, da schallt fein Vogeslied, Rur Farrenkrauter wuchern hervor aus schwarzem Ried, Der Bauersmann sich treuzet und flüchtet schnell vorbei; Ein Rluch bat längt getroffen die lange Wüstenei.

Sinst hatte sich ba brüben ein Wandersmann verirrt; Da bröhnt es durch die Wildnis, ein Gisenharnisch klirrt, Und aus den dichten Sträuchern und aus dem tiefen Moor, Da raßelt wilden Schrittes ein Kriegesmann bervor.

'Was rief bich, Ungludjel'ger, in biefe Wildnis her? Was trieb bich, uns zu weden aus Träumen tief und schwer? Da brunten in den Hobsten, in weitverschlungnem Gang, Da schlafen ganze Heere viel hundert Jahre lang.

Berruchter Gobne Frevel, geichworner Treue Bruch Sat langit auf uns gelaben bes Simmels Racheipruch: Bernimm bie graufe Runbe - bu ftebft an felber Statt, Do Lubewig ben Frommen fein Beer verrathen bat.

Bir ichlogen bichte Reiben bis an bie Berge fern, Beruftet, ibn gu ichirmen, ben taiferlichen Berrn; Da jog in blanten Baffen ber Gobne Schar beran, Bon bumpfem Rageln brobnte ber weite Rafenplan.

'So fturmten fie berüber, bie freveln Bruber vorn, In ihren Fauften Schwerter, in ihren Bliden Born! Durch unfer Lager ichlupfte ber tudifche Lothar Und bot und blante Dungen und glatte Borte bar.

Der beil'ge Bater felber bat uns ben Ginn bethort: Es gelte feine Treue, bie man bem Gunber ichmort! So ichlich er burch bie Reihen und ftreute fclimme Saat, Bis alle mir verblenbet uns fügten bem Berrath.

Drauf ichlugen bie Berruchten bes alten Baters Sand -Er bot fie icon jum Frieden - in ichweres Gifenband, Sie rigen ibm bie Rrone vom Saupte filbermeiß Und führten ibn von hinnen, ben weltverlagnen Greis.

'Und Ludewig ber Fromme bas Mug' gen Simmel folug: 3ft benn geschworne Treue und Rinbesliebe Trug? Beb, faliche Goldnericharen, fo feil und fo verrucht! Beb bir, bu Lugenftatte - ihr feib fortan verflucht!'

Der himmel hat vollzogen bes Breifes Rachewort, Die Bache find pertrodnet, ber Anger liegt perborrt. Und feine Saaten ipriegen, es ichallt fein Bogellieb. Rur Farrenfrauter ichießen bervor aus ichwargem Rieb.

Und in ben Soblen brunten, in weitverschlungnem Bang, Da fcblafen unfre Scharen viel hundert Jahre lang; Da ichlafen auch bie Bruber, bie freveln Gobne brei; Berroftet find bie Schwerter, verftummt bas Siegegeschrei.

Rleuch, Banbersmann, von hinnen und fag es aller Belt. Des Aluch in biefen Bauen uns tief in Schlummer balt!' -Der Wandersmann fich freuget und thut gur felben Stund' 3m Thanner Munfter bruben bie Dare beichtend fund.

#### St. Coar's wunderthätiges Grab.

Bon Abelheib v. Stolterfotb. Rheinifche Lieber und Sagen. Frantfurt a. D. 1839. G. 268. - 3. Auff. 1851.

In bem Beftein, von Epheu grun umwebt. Beithin im Land ift einft fein Bort erflungen Und hat die Beiden wunderbar bezwungen. Da kamen fromme Bilger an sein Grab.

die Fluten

Dit ftarten Urmen an ben fichern Bort, Berirrte Manbrer von bem Pfab bes Guten

Unfern bes Lurlei's rauben Felfenmanben Gubrt' er gurud mit fanftem Liebesmort hat einst Sankt Boar gewandelt und gelebt; Und labte manchen hungrigen und Duben Da grub er fich fein Bett mit frommen Sanden Mit Speis und Trant und fel'gem Glaubens-

Doch als er beim gur em'gen Ruh gegangen, Und manches Schifflein lenft' er burch Der Grambelabne mit gebleichten Wangen, Der Schuld'ge neigte betenb fich binab, Der Rrante fleht' um Troft in feinen Schmerzen,

Und alle gogen fort mit leichtern Bergen. Den Fürften wie ben Bettler fieht man mallen

Bu feinem munberthat'gen Grab am Rhein, Und endlich wolbten eines Rlofters Sallen Sich um bes Beil'gen ichlummernbes Bebein. Doch gaftlich übten fromme Monche wieber, Bas er gethan ben armiten feiner Bruber.

Und es begab fich, bag vor grauen Jahren Des Raifer Rarol's tapfrer Cobn, Bipin, Und Rarl, fein Bruber, Die in Feinbicaft

maren. Am Rlofter mußten einft porübergiebn. Barum fie gurnten, melben nicht bie Sagen Mus jenen fernen, langft vergangnen Tagen.

Bipin bat als ein fühner Belb geftritten Seit manchen Jahren in Italien icon, Rarl aber in bes beutschen Reiches Mitten Als feines großen Baters murb'ger Cobn. Run hat er fie nach Thionville beschieben. Do er die Reiche theilen will in Frieden.

Und jeder muß diefelbe Strage mallen, Um nach ber fernen Frankenftabt ju giebn; Bipin begrüßt zuerft bie Rirchenhallen, Um an bem Grab bes heil'gen Goar ju fnien. Erinnrung fehrt in feine Geele wieber, Sier lag er einft im Rreife feiner Bruber!

Der fromme Ludwig liebt ibn ftets mit Treuen.

Doch wird ihm Rarl noch immer wiberftebn? Wird fich ber fühne Belb bes Brubers freuen ? Wird er als Freund, als Feind ihn wieder-

fehn ? Go bentt Bipin mit zweifelnbem Bemuthe. Ch noch fein Berg in Andacht ftill erglühte.

Indeffen tommt auch Rarl baber gezogen, Bobl eine Stunde weit por feiner Schar; Da fieht er, baß gelagert an ben Wogen Der Bug Bipin's im Blang ber Sonne mar. Er fpringt vom Roß, verftedt von ichatt'gen Frob fegnet fie bes Baters fubne banb, Cichen.

Um unerfannt bas Rlofter ju erreichen. Denn beten will er an ber beil'gen Stelle, Dann trag' ihn wieber ichnell fein Rog von

bier :

Er ichleicht fich ungesehn in bie Rapelle Und ichließt am Mugelhelme bas Biffer : Balb rubt fein Blid auf moblbefannten Bugen. Er fieht Bipin am Brab bes Beil'gen liegen.

Un einem Bfeiler bemmt er feine Schritte, D Bunder -! und fein ftolges Berg erbebt, Muf Beifterflügeln ichwebt ju ihm bie Bitte, Die nun Bipin im Bergen leis erhebt, Er bort fie fluftern burch bie boben Sallen Und an fein Dbr mit Engelstonen icallen:

'D beil'ger Goar an Gottes em'gem Throne, 3d flebe nicht um Sobeit, Dacht und Glad, 3d flebe nicht um eine Ronigetrone, Doch gieb mir meines Brubers Berg gurud; Lag Rarl als Freund mich endlich wieberfinden, Und follt' auch balb mein Lebenstag entfcwinben.

Bord ! burd bie Sallen eilt ein hober Ritter Und fintt bem boben Beter in ben Arm, Durch feines Belmes feft verichlognes Bitter Rollt eine Thrane nieder, bell und marm. 'Ber bift bu?' - Bruber, tannft bu mit

vergeben, Nimm biefes berg, nimm alles - nimm mein Leben!'

Bipin will in bas theure Untlit bliden, Er öffnet ihm ben Belm mit raider Sand, Und felig bann, burchichauert von Entjuden, hat er ben frommen Blid empor gewandt. 'Ja, es ift Rarl, ber Beil'ge fei gepriefen! Go ruft er, und auch feine Thranen fliegen.

Und beibe Bruber, die einft Feinde maren, Biehn liebend jest jurud vom beil'gen Grab; Balb boren ftaunend ihre treuen Scharen Das icone Wunder, mas fich bort begab. Die Fürften aber lagen reiche Grenben Dlit banterfüllter Bruft jum Rlofter fenben.

Und nichts mehr tann bie Belbenbruber fcheiben,

Sie bleiben treu vereint in Luft und Leiben Und folgen bald fich in ein begres Land. Doch Raifer Rarl beweint mit bittern Schmergen

Den frühen Tob ber eblen Sohneshergen.

Beinrich der Vogler.

Doen. Samburg 1771. S. 111. - Leipzig 1798. I, 75. - Werfe 1923 - 1830. 1, 62. Der Feind ift ba, die Schlacht beginnt; Es führet uns ber befte Mann Wohlauf jum Sieg berbei! 3m gangen Baterland!

Deut' fühlet er die Rrantheit nicht; Dort tragen fie ihn her. Deil, heinrich, heil dir, held und Mann im eifernen Gefild!

Sein Antlit glüht vor Chrbegier Und herricht ben Sieg herbei; Schon ift um ihn ber Eblen Helm Mit Feindesblut besprift.

Streu furchtbar Strahlen um bich ber, Schwert in bes Raifers Hand, Lag alles tobtliche Geschob Den Beg vorübergeh'!

Willfommen, Tob fürs Baterland! Benn unfer fintend Haupt Schon Blut bebeckt, bann fterben wir Rit Rubm fürs Baterland.

Benn vor uns wird ein offnes Felb Und wir nur Tobte fehn Beit um uns her, bann fiegen wir Mit Rubm fürs Baterland. Dann treten wir mit hohem Schritt Auf Leichnamen baher; Dann jauchzen wir im Siegsgeschrei, Das geht burch Mart und Bein!

Uns preist mit frohem Ungestüm Der Braut'gam und die Braut; Er sieht die hohen Fahnen wehn Und drüdt ihr sanst die Hand —

Und spricht ju ibr: 'Da tommen sie, Die Kriegesgötter, ber; Sie stritten in ber beihen Schlacht Auch für uns beibe mit!'

Uns preist, ber Freubenthranen voll, Die Mutter und ihr Rind; Sie brudt ben Anaben an ihr Herz Und fieht bem Kaifer nach.

Uns folgt ein Ruhm, der ewig bleibt, Wenn wir gestorben sind, Gestorben für das Baterland Den ehrenvollen Tob!

# Rlaglied Raifer Otto des Dritten.

Bon Blaten. Geuttgart und Tubingen 1834. G. 413. — Bette 1847. 1, 146.

D Erbe, nimm ben Maben, Den Lebensmaben auf, Den hier im fernen Süben Beichlieft ben Pilgerlauf! Schon steh' ich an ber Grenze, Die Leib und Seele theilt, Und meine zwanzig Lenze Sind rasch dabin geeilt.

Boll unerfullter Traume, Berwaist, in Gram versentt, Entfallen mir die Jäume, Die bieses Reich gelentt. Ein andrer mag es jügeln Mit handen minder schaff, Bon diesen sieben hügeln Bis an des Nordens haff!

Doch selbst im Seelenreiche harrt meiner noch die Schmach, Es solgt ber blassen Leiche Begangner Frevel nach: Bergebens mit Gebeten Beichwor' ich biefen Bann, Und mir entgegen treten Kreszentus und Johann.

Doch nein! Die Stolzen beugte Rein reuemuthig Flehn; 1834. E. 413. — Werte 1847. 1, 146. Ihn, welcher mich erzeugte, Ihn werd' ich wiederschn! Rach welchem ich als Anabe So oft vergebens trug:
An feinem frühen Grabe Habe hab' ich geweint genug.

Des beutichen Bolts Berather Umwandeln Gottes Thron: Mir winkt ber Eltervater Mit feinem großen Sohn. Und während voll von Milbe Die frommen hände legt Mir auf das haupt Mathilbe, Steht heinrich tiefbewegt.

Run fuhl' ich erft, wie eitel Des Gluds Geschenke find, Wiewohl ich auf bem Scheitel Schon Kronen trug als Kind! Was je mir schien gewichtig, Zerstiebt wie ein Atom: D Welt, du bift so nichtig, Du bift so kien, o Rom!

D Rom, wo meine Blüten Berwelft wie burres Laub, Dir ziemt es nicht, zu hüten Den faijerlichen Staub! Die mir die Trene brachen, Berbrachen mein Bebein; Beim großen Rarl in Machen Bill ich bestattet fein.

Die echten Balmen weben Mur bort um fein Banier: 36n bab' ich liegen feben In feiner Raifergier. Bas burfte mich verführen, Bu öffnen feinen Sarg?

Den Lorber angurühren. Der feine Schlafe barg? D Freunde, laßt bas Rlagen, Mir aber gebt Entjag Und macht bem Leichenwagen Dit euren Baffen Blat! Bebedt bas Grab mit Rojen, Das ich fo fruh gewann, Und legt ben thatenlofen Bum thatenreichften Dann!

### Ronrad's II. Wahl jum deutschen Raifer.

Aus Ubland's Ernft von Schwaben. Grnft von Schwaben. Beibelberg 1818. S. 63. — Dramatifche Dichtungen 1846. S. 57.

Der fromme Raifer Beinrich mar geftorben, Erhub fich ftolg bas bergogliche Belt. Des fachfiichen Beichlechtes letter Zweig, Das glorreich ein Jahrhundert lang geberricht. Als nun die Botichaft in bas Reich ergieng, Da fuhr ein reger Beift in alles Bolt, Gin neu Beltalter ichien berauf ju giebn, Da lebte jeber langft entschlafne Bunich Und jebe langft erlofchne Soffnung auf. Rein Munder jeto, wenn ein beutscher Dann, Dem fonft fo Dobes nie ju Birne ftieg, Sich, heimlich forschend, mit ben Bliden maß! Rann's boch nach beutichem Rechte mobl gefchebn.

Daß, wer bem Raifer beut ben Bügel halt, Sich morgen felber in ben Sattel ichwingt. Bett bachten unfre freien Dlanner nicht Un Bub- und Baingericht und Darfgebing, Bo man um Eich' und Solztheil Sprace halt : Rein! ftattlich ausgerüftet, jogen fie Mus allen Bauen, einzeln und geschart, Ins Maienfeld binab, jur Raifermabl. Am iconen Rheinstrom, swifden Borms und Maing,

Wo unabsehbar fich bie ebne Flur Auf beiben Ufern breitet, fammelte Der Andrang fich, die Manern einer Stadt Bermochten nicht bas beutsche Bolf gu fagen. Um rechten Ufer ipannten ihr Begelt fcaft,

Die Baiern, die Oftfranten und die Schwaben, Um linten lagerten bie ibein'ichen Franten, Die Ober- und die Riederlothringer. So war bas Dart von Deutschland bier gebrangt,

Und mitten in bem Lager jeden Bolfs

Da mar ein Brugen und ein Banbeichlag, Ein Mustauich, ein lebendiger Berfehr! Und jeder Stamm verichieben an Beficht, Un Buche und Saltung, Munbart, Sitte, Tracht,

Un Bferben, Ruftung, Baffenfertigfeit, Und alle boch ein großes Brubervolt, Bu gleichem Zwede festlich bier vereint! Bas jeber im befondern erft berieth, 3m hullenden Gegelt und im Bebuich Der Infelbuchten, mablich mar's gereift Bum allgemeinen, offenen Beichluß. Mus pielen murben menige gemablt. Und aus ben menigen erfor man gween, Allbeibe Franten, fürftlichen Beichlechts, Erzengt von Brubern, Ramensbruber felbit, Runrabe, langft mit gleichem Ruhm genannt. Da ftanben nun auf eines Sugels Saum, 3m Rreis ber Fürften, fichtbar allem Bolt, Die beiben Manner, Die aus freier Babl Das beutiche Bolt bes Thrones werth erfannt Bor allen, bie ber beutiche Boben nabrt, Bon allen Burbigen bie Burbigften Und fo einander felbft an Burbe gleich, Daß fürber nicht bie Bahl ju ichreiten ichien, Und baß bie Bage ruht' im Bleichgewicht. Da ftanben fie, bas bobe Saupt geneigt, Die Sachfen fammt ber flav'ichen Racht ar. Den Blid gefentt, Die Bange ichamerglubt, Bon ftolger Demuth übermaltiget. Gin toniglicher Anblick mar's, ob bem Die Thrane rollt' in manchen Mannes Bart. Und wie nun harrend all die Menge frand Und fich bes Bolfes Braufen fo gelegt, Daß man bes Rheines ftillen Bug vernabm, Denn niemand magt' es, biefen ober ben

Bu furen mit bem bellen Ruf ber Babl. Um nicht am andern Unrecht zu begebn. Roch aufzuregen Giferfucht und Bwift: Da fab man ploblic, wie bie beiben Berrn Ginander berglich faßten bei ber Sand Und fich begegneten im Brubertuß. Da marb es flar, fie begten feinen Reib, Und jeber ftand bem andern gern gurud. Der Ergbifchof von Maing erhub fich jest: 'Beil bod -' fo rief er - 'einer es muß fein, Co fei's ber Altre!' Freudig ftimmten bei Befammte Surften, und am freudigften Der jungre Runrab; bonnergleich ericoll, Dit mieberholt, bes Bolles Beifalleruf. 2113 ber Bemablte brauf fich nieberließ. Grariff er feines ebeln Betters Sand Und gog ibn ju fich auf ben Ronigefit. Und in ben Ring ber Gurften trat fofort

Die fromme Raiferwitme Runiaund. Bludmunichend reichte fie bem neuen Ronia Die treubewahrten Reichefleinobe bar. Bum Geftzug aber icharten fich bie Reibn, Boran ber Ronig, folgend mit Befang Die Beiftlichen und Laien, fo viel Breis Ericoll jum Simmel nie an einem Lag. Bar' Raifer Rarl geftiegen aus ber Bruft. Richt freudiger hatt' ibn die Welt begrußt. So wallten fie ben Strom entlang nach Daing, Wofelbit ber Ronig im erhabnen Dom Der Salbung beil'ge Beibe nun empfieng. Wen feines Boltes Ruf fo boch geftellt. Dem feble nicht Die Rraftigung pon Gott! Und ale er wieber aus bem Tempel trat. Ericbien er berrlicher, als taum gupor, Und feine Schulter raat' ob allem Bolf.

#### Die Weiber von Winsperg.

Berfe 3. Muff. Leipzig 1852. 111, 306. - Gebichte 18. Auff. Leipzig 1865. - 19. Muft. Berlin 1869.

Der erste hobenstaufen, der König Konrad lag Mit heeresmacht vor Winsperg seit manchem langen Tag; Der Welfe war geschlagen, noch wehrte sich das Reft, Die unverzagten Stadter, die hielten es noch sest.

Der hunger tam, ber hunger! bas ift ein icharfer Dorn; Aun funben fie bie Gnabe, nun fanben fie ben Jorn. Ihr habt mir hier erichlagen gar manchen Degen werth, Und offnet ihr bie Thore, so trifft euch boch bas Schwert.

Da find die Meiber tommen: 'Und muß es also sein, Gewährt uns freien Abzug, wir find vom Blute rein.' Da hat fich vor den Armen des helben Zorn gefühlt, Da hat ein sanst Erbarmen im herzen er gefühlt.

Die Weiber mögen abzießn, und jede habe frei, Was fie vermag zu tragen und ihr das Liebste sei; Laßt ziehn mit ihrer Burde sie ungehindert fort, Das ist des Königs Meinung, das ist des Königs Wort.

Und als der frühe Morgen im Often kaum gegraut, Da hat ein selmes Schauspiel vom Lager man geschaut; Es öffnet leise, leise sich das bedrängte Thor, Es schwanft ein Aug von Weibern mit schwerem Schritt bervor.

Tief beugt die Laft sie nieder, die auf dem Raden ruht, Sie tragen ihre Ehberrn, das ist ihr liebstes Gut. 'Halt an die argen Weiber!' rust brohend maucher Wicht; Der Ranzler spricht bedeutsam: 'Das war die Meinung nicht.'

Da hat, wie er's vernommen, der fromme Herr gelacht: 'Und war es nicht die Meinung, sie haben's gut gemacht; Besprochen ist gesprochen, das Königswort besteht, Und zwar von keinem Kanzler zerdeutelt und zerdrebt.' So war bas Gold ber Krone wohl rein und unentweißt. Die Sage icallt berüber aus halboergefiner Zeit. Im Zahr elfhunbertvierzig, wie ich's verzeichnet fant, Galt Königswort noch heilig im beutschen Baterland.

#### Hartmann von Siebeneichen. Aus bem gestalenber von Pocci und Gores. Munden und Wien. 1, beft 4, Rr. 6.

Der Raifer Barbaroffa Bog bin ins weliche Land, Bo er ftatt Sieg und Ehre Rur Leib und Unglud fanb. Bei Gusa ftebet einfam Gin abgelegnes Saus, Ge rubte bort ber Raifer Bon feinen Rothen aus. Ich mebe, Barbaroffa, Mer wies bir biefen Bfab? Das Saus ift rings umftellet Ron Morbern und Berrath. Es fprach ber Birt voll Reue: 'Bie ift es mir fo leib! 3d wollte gern bich retten, Doch nimmer ift es Beit.' Da rief ber Raifer flagend: Mun mehe biefem Ort, Bo fallen foll ein Raifer Durch feigen Meuchelmorb. 'Bott icut' bie beutiche Rrone, Gott foug' bie Geele mein, Und muß ich beute fterben, Go foll's in Ehren fein. D Deutschland, bu mein treues, Barft bu nicht, ach, fo fern, Rein Morber murbe magen, Bu morben beinen Berrn.' Da rief ein Ritter flebenb Und fniete fich vor ibn: Berr Raifer, eine Bnabe, Die werbe mir verliehn. 'Mein Reich,' fprach Barbaroffa,

Das Größte,' sprach ber Ritter, 'Haft, Kaifer, bu gemahrt; Für bich ben Tob zu leiben, Das ift's, was ich begehrt.'
Des Kaifers Burpurmantel hat er brauf umgethan unb legte bann ibm felber

Des Dieners Rleiber an.
Der Raifer gieng von bannen,
Den Wächtern rief er zu:
"Bin Barbaroffa's Diener,
Laft gieben mich in Rub.

'Die Herberg zu bereiten, Marb ich voraus gesandt; Sein Rahen soll ich funden Daheim im Laterland.'

Da ließen sie ben Raiser Zum sichern Thor hinaus; Sie selber aber brachen Um Mitternacht ins Saus.

Sie traten vor den Ritter, Der dort als Kaiser schief; Sie stießen ihre Schwerter Ihm in das hers so ties. "Run sahre heim, du Kaiser!" So rief die wilde Schar; Es wuste nicht die bose, Daß er gerettet war,

Gerettet durch die Treue, Die litt ben Opfertod, Die fuhn die Brust den Mördern Für ihren Kaiser bot.

Mit Kranzen beutscher Eichen Schmud ihn, mein Baterland; Hartmann von Siebeneichen So ift ber helb genannt.

#### Der Tag gu Rom. Bon Rogge. Manustript bes Dichters.

Breis bir, bu Reich ber Bater Boll Kraft und helbendrang, Der einst vom sonn'gen Ather

Das mirb ein Grab balb fein :

Drum will ich gern gemabren,

Rann ich noch mas verleibn.

So ftürmisch wiberflang, Wo Bolf und Fürst umwarben Als ihre Ruhmesbraut Das Banner ber brei Farben, Bor bem's fo manchem graut!

Einst jah es wehn und wallen Die Stadt bes ew'gen Ruhms; Rom barg in seinen Hallen Den Stolz des Ritterthums: Zum böchsten Ehrengange Beruft Sankt Peter schon Mit seierlichem Klange Des Korbens blonben Sohn.

Und rings in heiten haufen, Bereint im Boltsgefühl, Umbraust den hohenstaufen Ein triegrisches Gewühl; Burgund und Lotharingen, Die Tiber und die Saar Umspannt mit feinen Schwingen Der deutsche Kaiferaar.

Sie sind herabgestiegen Jüngst von der Alpen höhn Und iahn Italien liegen So himmilich und is schön. Mit Barbarossa zogen Sie nach der Läter Art In stollen heereswogen Daher zur Kömerlahrt.

Wer wagte die zu gleichen, Wer that die's je zuvor, Du Bolf, das Reb' und Sichen Jum Sinnbild fich erfor; Du, in des Erdtheils Mitten, Guropa's Haupt und Herz, Das fich die Welf erstritten Mit seiner Gruben Erx!

Und eben lehrt er wieder heim aus Santt Peter's Dom Beim Jubeltlang der Lieder, Als herr vom ewigen Rom! Ihr helben unerschroden, Begrüft und schaut ihn vort In Barbarossa's Loden Des deutschen Reiches hort!

Als Stbe ber Casaren Rahm ihn ein Mann in hut, Der seit breihundert Jahren Im Dom von Aachen ruht. Allmächtig herricht und waltet, Wer diesen hort gewann, Durch den die Welt gestaltet Der ochte, rechte Mann. Der friegrischen Gewöhnung Entledigt sich das heer, Und nach der Kaisertrönung Da feiern Schwert und Speer; Gesang und Spiel und Reigen Und würziger Lüste Blau — Die Wonnegeister steigen Herab zur heeresschau.

Da walst im Ruden ihnen, Der Wonn' ein jahes Grab, Der Aufruhr in Lawinen Sich von den Höhn herab. horch! wie sie brohn und wettern, Für jede Mahnung taub, Wie sie den Frohsun ichmettern Berrath'risch in den Staub!

Nun, Barbarossa, traue Den Messagn, Dobeit zu, Und gläubig hoss und baue Auf ihre Treue du! Unheimlich, wie die Lüste Bon Terracina wehn, Wirst du durch Blumendüste Die Katter schleichen sehn!

Wer sind benn die? Bon wannen So plöglich Schar an Schar?
Das ist mit seinen Mannen
Der Entel des Lothar.
Wen gab' es, der nicht hörte
Bom Bolt im Wesergau,
Das dreißig Sonnen störte
Den frant'ichen Kaiserbau!

Shon brangen Rom's Berrather Bum Raifer, Schwarm um Schwarm, Da packt die Missethäter Des Melsen Racherarm. Wie Sturm und Wetter hausen Im blütenreichen Lenz, hörst du die Schwerter sausen Am Turme bes Kreszenz.

Hal wie ber Löwe ichreitet Mit Graufen burch ben Plan, Den Tob im Blide, weitet Jum Kaifer sich bie Bahn! Der sieht sich froh gerettet, Der naht sich bleich gebettet Liegt ber Rebellentrof.

Ber fo verftand ju fiegen, Den front bes Raifers Dant; D, seht im Arm ihm liegen Den Welfen, hoch und ichlant! So stehn fie da, umichlungen Im Dugendfreundschaftsbuud, Und von Gejauchz umflungen, Spricht Barbaroffa's Mund:

D bu, so helbenmuthig, So wachsam und so treu, Wie bist du schön und blutig, Du stolzer Welsenleu! Unsterblich wird bewähren An dir sich dieser Tag, Wo dir mit Dankeszahren Im Arm ein Kaiser lag!'
Run, Scho, geb und theile Den helbenahnen mit, Wie heut dem Reich zum heile Der Leu der Welfen stritt. Unmweh mit Lengesstügeln Lothar, den Kaiser, lind: Se grüßt von Rome's hügeln Ihn ieines Kindes Kind!

#### Barbaroffa.

Erwacht ift im Ryffhäuser Im buntlen Bergeshaus Rothbart, ber alte Raiser, Wischt fich-die Augen aus.

Dann ruft er seinem Zwerge, Dem treuen Diener fein: 'Geh! horch, ob noch am Berge Die Unglucksraben schrein.'

Der geht und fehrt jur Stunde Mit schnellem Schritt gurud. 'Du bringft mir frohe Runde, Ich feb's am froben Blid.'

'Ja, Glud und heil, mein Raifer! Die Raben schrein nicht mehr; Es treist um ben Kyffhaufer Gin Aar in Luften behr.

'Und eine Krone funkelt Auf seinem Haupt so rein, Daß sie mit Glang verbunkelt Der Morgensonne Schein.

'Auch halt er in ber Alaue Ein blantgeschliffen Schwert, Bon dem es durch die Saue Wie Wetterleuchten fahrt.

'Und rings um ben Ruffhaufer Ericalt bem Donner gleich Der Ruf: 'Goch unfer Raifer Und hoch bas beutiche Reich!"

Da sprühet Freudenblige herrn Rothbarts helbenblid; Er springt von seinem Sige, Er wirft bas haupt jurud.

'Dant für bie frohe Runbe Und lebe wohl, mein 3werg! Es schlägt bie Scheibestunde, Es treibt mich aus bem Berg.
"Aufwarts gebn meine Bahnen; Das wirb ein Jubel sein, Rehrt endlich bei den Ahnen Der Barbarossa ein."

Er brudt bie Hand bem Zwerge, Er schreitet aus ber Gruft; Schon steht er vor bem Berge In freier Gottesluft —

Und spaht und spricht voll Rummer: 'Den Abler seh' ich nicht; Es trubte wohl ber Schlummer

Der alten Augen Licht.
'Reine Krone feh' ich funkeln, Seh' auch tein blanked Schwert, 3ch feh' nur, wie dem dunkeln Gewölf ein Blig entfährt.'

Er laufcht, boch am Roffhaufer Erichallt bem Donner gleich Rein Ruf: 'Hoch unfer Raifer Und hoch bas beutiche Reich!'

Da that sein Haupt er neigen: 'Gern hielt' ich mich für taub, Hört' ich nicht von den Eichen Kallen das bürre Laub.'

Doch will er weiter schreiten, Ob ihm bas herz auch schwer, Da braust von allen Seiten Um ihn ein Rabenheer.

Sie fliegen bem alten Raifer Am haupte bicht vorbei, Und rings um ben Ruffhaufer Ericalt ihr wuft Gefchrei.

Da flüchtet er zurude In feinen ftillen Berg Und spricht mit finstern Blide: 'Du hast getraumt, mein Zwerg!' Und sett fich traurig wieder Un seinen Tisch von Stein; Es fintt bas haupt ihm nieder, Der Raifer schlummert ein.

Der Zwerg mit buftern Mienen Spricht bumpf, vernehmlich taum: Benn mir ein Traum erfchienen, War's nicht mein eigner Traum — '
Und fauert ftumm sich nieder
Im bunteln Zauberberg;
So schlasen beibe wieder,
Der Kaiser und sein Zwerg.
Wie lange? Gott mag's wißen,
Es steht in seiner Dand;
Er schuh' dich, mein zerrißen,
Zerspalten Baterland.

## Friedrich Rothbart.

Ben Beibel. Geb. 3. Aufl. Berlin 1846. S. 164. - 39. Aufl, 1855. S. 127, - 59. Aufl, 1865. S. 156. - 66. Aufl, 1869. Tief im Schofe bes Rnffhaufers bei ber Ampel rothem Schein Sist ber alte Raifer Friedrich an bem Tifch von Marmorftein, Ihn umwallt ber Burpurmantel, ihn umfangt ber Ruftung Bracht, Doch auf feinen Mugenwimpern liegt bes Schlafes tiefe Racht. Borgefunten ruht bas Antlit, brin fich Ernft und Dilbe paart, Durch ben Marmortifch gewachsen ift fein langer, golbner Bart. Rings wie ehrne Bilber fteben feine Ritter um ihn ber, Barnifchglangenb, fcmertumgurtet, aber tief im Schlaf, wie er. Beinrich auch, ber Ofterbinger, ift in ihrer ftummen Schar, Mit ben lieberreichen Lippen, mit bem blondgelodten Saar. Seine Barfe ruht bem Sanger in ber Linten ohne Rlang, Doch auf feiner hoben Stirne ichlaft ein fünftiger Befang. Alles ichweigt, nur bin und wieber fallt ein Tropfen vom Beftein, Bis ber große Morgen ploglich bricht mit Feuersglut berein; Bis ber Abler ftolgen Fluges um bes Berges Gipfel giebt, Daß por feines Fittichs Raufden bort ber Rabenfcmarm entflieht. Aber bann wie ferner Donner rollt es burch ben Berg berauf, Und ber Raifer greift jum Schwerte, und bie Ritter machen auf. Laut in feinen Angeln tonend, fpringet auf bas ehrne Thor, Barbaroffa mit ben Seinen fteigt im Baffenfchmud empor. Auf bem Belm tragt er die Rrone und ben Sieg in feiner Sand, Schwerter bligen, Barfen flingen, wo er ichreitet burch bas Land. Und bem alten Raifer bengen fich bie Bolter allzugleich,

## Barbaroffa.

Bon Rudert. Gef. Geb. Bb. III. 2. Buff. Erlangen 1839. S. 319. - Ausw. 14. Auff. Frantf. 1865. S. 104. - 15. Auff. 1868. S. 104. Der alte Barbaroffa, Und wird einft wiederfommen Der Raifer Frieberich, Mit ihr gu feiner Beit. Der Stuhl ift elfenbeinern, 3m unterird ichen Schloße Darauf ber Raifer fitt; Balt er vergaubert fic. Er ift niemals geftorben, Der Tijd ift marmelfteinern, Er lebt barin noch jest; Borauf fein Saupt er ftutt. Sein Bart ift nicht von Glachje, Er hat im Schloß verborgen Bum Schlaf fich bingefest. Er ift von Feuersglut, Er hat binabgenommen Ift burch ben Tifch gewachsen,

Und aufs neu zu Nachen grundet er bas beil'ge beutsche Reich.

20

Worauf fein Rinn ausruht.

Des Reiches Berrlichfeit

Er nickt als wie im Traume, Sein Aug' halb offen zwinkt; Und je nach langem Raume Er einem Anaben winkt.

Er fpricht im Schlaf jum Anaben: Beb bin pors Schloß, o Zwerg,

Und fieh, ob noch die Raben herstiegen um ben Berg.
'Und wenn die alten Raben Roch sliegen immerdar, So muß ich auch noch ichlasen Bergaubert hundert Jahr.'

Kreuggefang.

Aus Rovalis' Deinrich von Ofterbingen. Schriften, berausg. von Died und Schlegel, 4. Aufl. Stuttgart 1837. I, 105.

Das Grab steht unter wilden heiben; Das Grab, worin der heisand lag, Muß Frevel und Verspottung leiben Und wird entheiligt jeden Tag. Es klagt heraus mit dumpfer Stimme: Wer rettet mich von biesem Grimme?

Wo bleiben seine Helbenjunger? Berichwunden ist die Christenheit! Ber ist des Glaubens Wiederbringer? Wer nimmt das Kreuz in dieser Zeit? Wer bricht die schimpflichsten der Ketten Und wird das heit'ge Grab erretten?

Gewaltig geht auf Land und Meeren In tiefer Nacht ein heil'ger Sturm; Die tragen Schläfer aufzuftören, Umbraust er Lager, Stadt und Turm, Gin Maggeichrei um alle Jinnen: 'Auf, trage Christen, zieht von hinnen!'

Es laßen Engel allerorten Mit ernstem Antlit flumm fich sehn, Und Pilger sieht man vor ben Pforten Mit fummervollen Wangen stehn; Sie klagen mit den bangsten Tonen Die Grausamkeit ber Sarazenen.

Es bricht ein Morgen, roth und trübe, Im weiten Land der Chriften au. Der Schmuth und der Liebe Berfündet sich bei jedermann. Gin jedes greift nach Kreuz und Schwerte Und zieht entstammt von seinem Herbe.

Ein Feuereifer tobt im Heere, Das Grab des Heilands zu befrein. Sie eiten frößlich nach dem Meere, Um bald auf heil'gem Grund zu fein. Auch Kinder kommen noch gelausen Und Kinder kommen noch gelausen.

Soch weht das Kreyz im Siegspaniere, Und alte Helden stehn voran; Des Paradieses sel ge Thure With frommen Kriegern aufgethan; Ein jeder will das Glück geniehen, Sein Vlut sur Christisk zu vergiehen.

Bum Kampf, ihr Chriften! Gottes Scharen Ziehn mit in bas gelobte Land; Balb wird ber heiben Grimm erfahren Des Chriftengottes Schredenshand. Wir wachen balb im froben Muthe Das heil'ge Grab mit heibenblute.

Die heil'ge Jungfrau ichwebt, getragen Bon Engeln, ob ber wilden Schlacht, Wo jeber, ben bas Schwert geschlagen, In ihrem Mutterarm erwacht; Sie neigt sich mit verklätter Wange herunter zu bem Wassentlange.

Sinuber zu ber heil'gen Statte! Des Grabes bumpfe Stimme tont! Balb wird mit Sieg und mit Gebete Die Schulb ber Christenbeit verschnt! Das Reich ber heiben wird fich enden, Ift erst das Grab in unsern handen!

#### Ludwig der Giferne.

Bon Sagenborf. Goebete: Chelfteine. Sannover 1851. G. 234.

Bu Freiburg an ber Unstrut Steht noch ein hoher Turm, Der hat allein getrotet Der Zeiten wilbem Sturm. Die Burg ift längst verfallen, Berichwunden ist die Zeit, Bo Speer und Lange flangen 3m fühnen Ritterftreit.

Der Landgraf Ludwig stieg einst Bon seinem Felsenhorft, Um auf die Jagd zu gehen Im nahgelegnen Forst. Und eine Hindin lodet Ihn von ber Meute weg, Er folgt bem Thier behende, Richt achtend Weg und Steg.

Und immer meiter treibet Den Huften die his'ge Jagd, Und er verliert die Pfade, Die isn zum Wald gebracht. — Die Hind ist entstohen, Er steht im Wald allein, Der Regen strömt hernieder, Sell zudt der Blibe Schein.

Da sieht er in bem Walbe Bon fern ein kleines Haus, Das wählt ef sich zum Schute Bor Wind und Wetter aus. Und an die Thüre klopft er, Da tönt ein barich Heren; Ein Schnied steht vor dem Umboß Und ichvingt den Hamboß Und schwied ben Hamboß

Der Fürst seht sich zum Feuer Und wärmt ben falten Leib Und überbenfet lachend Den heut'gen Zeitvertreib. Der Schmied arbeitet rüftig Und murmeft in ben Bart Bei jedem feiner Schlage: 'D Landgraf, werbe hart!'

Der Landgraf sucht und fraget: 'Sag an, o Meister mein, Bas wilht du mit dem Fürsten, Bas jollen die Worte dein?' Da schwingt der Schnied den hammer Und brummt in seinen Bart: 'Der Fürst ist noch zu milde, Er muß erst werden hart!

Denn er begunftigt ben Abel Und laßt ihm freie Sand, Der Mbel preft bie Bauern Und brudt bas gange Land; Und ebe nicht bem Abel Die Macht genommen warb, Ruf' ich bei jebem Schlage: 'D Landgraf, werbe bart!" Und wie er bas gefprochen, Gin Jagerhorn erichallt, Es juchen ben herrn bie Jager Und tommen gur Gutte im Bald. Da fpricht ber Fürft zum Meifter: 'Dein Bort bewahr' ich mobl, 3ch bin ber Landgraf felber, Dein Rlagen fich enben foll.'

#### habsburg's Manern.

Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1844. G. 252.

Im Nargan fteht ein hohes Schloß, Bom Thal erreicht es tein Geschoß; Wer hat's erbaut, Das wie aus Wolfen niederschaut?

Der Bischof Werner gab das Gelb, Graf Ratbot hat sie hingestellt, Klein aber fest,

Die Habichtsburg, das Felsennest.
Der Bischof tam und sah den Bau,
Da schüttelt er der Loden Gran,
Bum Bruder spricht:

Die Burg hat Wall und Manern nicht.' Berfest ber Graf: 'Bas macht bas aus?' In Strafburg fteht ein Gotteshaus,

Das bauteft bu, Doch Wall und Mauern nicht bagu.' -

Das Munfter baut' ich Gott bem herrn, Dem bleiben bie Zerftorer fern; Bor Feinbesfturm

Beichunt ein Schloß nur Ball und Turm.' Gebt mancher Turm fich aus bem Troft.

'Bohl haft bu Recht, ich raum' es ein, Ja Wall und Manern mußen fein; Gieb Morgen Acht,

3d baue fie in Giner Racht.'

Und Boten schickt der Graf ins Thal; Die Mannen nahn im Morgenstrahl, Und scharenweis

Umftellen fie bie Burg im Rreis.

Frohlodend stößt ins horn ber Graf Und wedt ben Vijchof ans bem Schlaf: Die Mauern stehn;

Wer hat so schnellen Bau gesehn?'

Das Bunder dünkt den Vischof fremd, Zum Erker springt er hin im hemb Und sieht gereiht Den Selden nick im Gibenfald.

Der Belben viel im Gifenfleib.

Mit blantem Schilde Mann an Mann Steht mauergleich bes Grafen Bann, Und hoch zu Ros

Da fpricht ber Bijchof: 'Sicherlich, An jolde Mauern halte bich: Richts ift fo feit Mle Treue, Die nicht von bir lagt.

'So icute Dabeburg fort und fort Lebend'ger Mauern ftarter Bort. Und herrlich ichaun Bird's über alle bentichen Baun.'

## Der Graf von flabsburg.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1839. I, 328. — Gebichte 1855. G. 297. Bu Machen in feiner Raiferpracht, 3m alterthumlichen Saale, Saß Ronig Rubolf's heilige Dacht Beim feitlichen Rronungemable. Die Speifen trug ber Bfalgaraf bes Rheins, Es ichentte ber Bobme bes perlenben Beine. Und alle bie Babler, bie fieben, Wie ber Sterne Chor um bie Sonne fich ftellt, Umftanben geichaftig ben Berricher ber Belt,

Und rings erfüllte ben hoben Balton Das Bolf in freud'gem Gebrange; Laut mifchte fich in ber Bofaunen Ton Das jauchzende Rufen ber Menge. Denn geenbigt nach langem verberblichen

Die Burbe bes Amtes ju üben.

War die faiferlofe, die ichredliche Beit, Und ein Richter mar wieber auf Erben. Richt blind mehr maltet ber eiferne Speer, Nicht fürchtet ber Schwache, ber Friedliche mehr, Des Dachtigen Beute gu merben.

Und ber Raifer ergreift ben golbnen Bofal Und fpricht mit gufriebenen Bliden: 'Wohl glanget bas Feft, wohl pranget bas Mabl.

Mein toniglich Berg gu entguden; Doch ben Canger vermiß' ich, ben Bringer ber Quit. Der mit fußem Rlang mir bewege bie Bruft

Und mit gottlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gehalten von Jugend an, Und mas ich als Ritter gepflegt und gethan, Richt will ich's als Raifer entbehren.

Und fieh! in ber Fürften umgebenden Rreis Trat ber Sanger im langen Talare; 3hm glangte bie Lode filberweiß, Bebleicht von ber Fulle ber Jahre. Suger Bobllaut ichlaft in ber Saiten Bolb, Der Canger fingt von ber Minne Golb. Er preifet bas Bochfte, bas Befte, Bas bas Berg fich municht, mas ber Sinn Im Strudel ber Bellen gerigen. begehrt;

Doch fage, mas ift bes Raifers werth Un feinem herrlichften Fefte ?'

'Richt gebieten werd' ich bem Canger.' fpricht

Der Berricher mit lachelnbem Dlunbe; Er fteht in des großeren Berren Bflicht, Er gehorcht ber gebietenben Stunde. Bie in ben Luften ber Sturmminb faust, Man weiß nicht, von mannen er fommt und braust,

Bie ber Quell aus verborgenen Tiefen : So bes Sangers Lied ans bem Innern ichallt Und wedet ber bunteln Befühle Bewalt, Die im Bergen munberbar ichliefen.'

Und ber Ganger rafch in die Saiten fallt Und beginnt fie machtig gu ichlagen: 'Aufs Beidwert hinaus ritt ein edler Beld, Den flüchtigen Bemebod ju jagen; 3hm folgte ber Rnapp mit bem Jagergeichoß, Und als er auf feinem ftattlichen Roß In eine Mu tommt geritten, Ein Glodlein bort er erflingen fern -Ein Briefter mar's mit bem Leib bes Berrn;

Boran tam ber Definer geschritten. Und ber Braf gur Erbe fich neiget bin, Das Baupt mit Demuth entbloget, Bu verehren mit glaubigem Chriftenfinn, Bas alle Menichen erlofet. Gin Bachlein aber raufchte burchs Feld, Bon bes Gießbache reißenben Flutengeschwellt, Das hemmte ber Banberer Tritte, Und beifeit' legt jener bas Saframent, Bon ben Gugen gieht er bie Schuhe bebenb.

Damit er bas Bachlein burchichritte.

"Bas ichaffit bu?' rebet ber Graf ihn an, Der ihn vermundert betrachtet. Berr, ich malle zu einem fterbenben Dann, Der nach ber Simmelstoft ichmachtet, Und ba ich mich nabe bes Baches Steg, Da hat ihn ber ftromenbe Biegbach hinmeg Drum bag bem Lechzenben werbe fein Beil,

Co will ich bas Bagerlein jest in Gil' Durchwaten mit nadenben Guben."

Da fest ibn ber Graf auf fein ritterlich Bierb

Und reicht ihm bie prachtigen Baume, Daß er labe ben Rranten, ber fein begebrt, Und bie beilige Pflicht nicht verfaume; Und er felber auf feines Anappen Thier Bergnüget noch weiter bes Jagens Begier; Der anbre bie Reife vollführet, Und am nachften Morgen, mit bantenbem Blid, Da bringt er bem Grafen fein Rog gurud, Befdeiben am Bugel geführet.

"Richt wolle bas Bott,' rief mit Demuthsfinn Der Braf, 'baß jum Streiten und Jagen Jest, ba er bem Canger ins Auge fab, Das Roft ich beschritte fürberbin, Das meinen Schöpfer getragen! Bewinft,

So bleibt es gewibmet bem gottlichen Dienft: Und alles blidte ben Raifer an Denn ich hab' es bem ja gegeben, Bon bem ich Chre und irbifches But

Bu Leben trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben.'

"So mog' auch Gott, ber allmächtige Sort. Der bas Gleben ber Schwachen erhoret. Bu Chren euch bringen bier und bort. So wie ihr jest ihn geehret! 3hr feib ein machtiger Braf, befannt Durch ritterlich Balten im Schweizerland, Euch blüben feche liebliche Tochter. Go mogen fie,' rief er begeiftert aus, 'Sechs Rronen euch bringen in ener Saus, Und glangen bie fpat'ften Beichlechter!"

Und mit finnendem Saupt faß ber Raifer ba. Mis bacht' er vergangener Beiten ; Da ergreift ihn ber Worte Bebeuten, Die Buge bes Brieftere ertennt er ichnell Und magft du's nicht haben zu eignem Und verbirgt der Thranen sturzenden Quell In bes Mantels purpuruen Falten. Und erfannte ben Grafen, ber bas gethan, Und verehrte bas gottliche Balten.

## Raifer Rudolf's Ritt gum Grabe.

Auf ber Burg gu Germersheim, Start am Beift, am Leibe fcmach, Sitt ber greife Raifer Rubolf.

Spielend bas gewohnte Schach. Und er fpricht: '3hr guten Meifter, Argte, fagt mir ohne Bagen: Bann aus bem gerbrochnen Leib Bird ber Beift ju Gott getragen?'

Und bie Deifter fprechen: 'Berr, Bobl noch beut' ericbeint bie Stunde.' Freundlich lachelnd fpricht ber Greis: 'Meifter, Dant für biefe Runde!'

'Auf nach Speier! auf nach Speier!' Ruft er, als bas Spiel geenbet; Bo fo mancher beutiche Belb Liegt begraben, fei's vollenbet!

Blast bie Borner! bringt bas Roft, Das mich oft gur Schlacht getragen!' Baubernd ftehn bie Diener all', Doch er ruft: 'Folgt ohne Bagen!'

Und das Schlachtroß wird gebracht. Richt jum Rampf, jum em'gen Frieben,' Spricht er, 'trage, treuer Freund, Best ben herrn, ben lebensmuben!'

Bon Rerner. Dichtungen 3. Mufl. Stuttgart und Tubingen 1841. I, 156. — Bebichte 5. Mufl. 1854 Beinend fteht ber Diener Schar, Als ber Breis auf bobem Roffe, Rechts und fints ein Ravellan.

Biebt, halb Leich', aus feinem Schlofe. Trauernd neigt bes Schlofes Lind' Bor ihm ihre Afte nieber, Bogel, bie in ihrer Sut, Singen wehmuthevolle Lieber.

Mancher eilt bes Bege baber. Der gehört bie bange Sage, Sieht bes Belben fterbend Bild Und bricht aus in laute Rlage.

Aber nur von himmelsluft Spricht ber Greis mit jenen zweien; Ladelnd blidt fein Angeficht, Mis ritt' er gur Luft im Maien.

Bon bem boben Dom gu Speier Bort man bumpf bie Gloden ichallen. Ritter, Burger, garte Fraun Beinend ihm entgegen mallen.

In ben boben Raiferfaal Ift er raich noch eingetreten; Sigend bort auf goldnem Stuhl, Bort man für bas Bolf ihn beten. 'Reichet mir ben heil'gen Leib!' Spricht er bann mit bleichem Munbe; Drauf verjungt sich sein Gesicht Um die mitternächt'ge Stunde.

Da auf einmal wird ber Saal Hell von überird'ichem Lichte, Und entschlummert fitt ber Held, Simmelsrub im Angesichte. Gloden burfen's nicht vertunden, Boten nicht jur Leiche bieten, Alle herzen langs bes Rheins Fühlen, baß ber helb vericieben.

Rugier, dus der Deid betrijteden. Anch dem Dome strömt das Kolk Schwarz unzähligen Gewimmels. Der empfieng des Helden Leib, Seinen Geist der Dom des himmels.

## Der Burgermeifter von Roln.

Bon Abelbeib v. Stolterfoth. Rheinifche Lieber und Sagen, Frankfurt a. DR. 1639. C. 805. - 3. Aufl. 1851.

Durch Köln um Mittag schreitet Der Bürgermeister Gron; Die Fraun und Jungfraun bliden Gar sittig nach ihm bin; Und mit entblößtem Haupte Begrüßt ben theuren Mann Bohl mancher gute Bürger, So freundlich als er fann.

'Mohin, Derr Bürgermeister, So eilig sonber Rast?' Jum Erzbischof gelaben Bin ich, sein selt'ner Gast: Der Kaiser tommt bis morgen In unfre gute Stadt, Der will gar ernstlich bören, Bas sie zu klagen hat.

'Da will der herr mich firren Mit feinem Mandelbrei —'
'D gehet nicht zum Bischof,
Der meint's mit euch nicht treu!
Run segne Gott den Imbis,
Das ist fein froher Gang:
Mit Feinden will man tämpfen,
Richt aber taseln lang.

'Doch wenn die Becher freisen, Thut oft sich auf das herz, Dann mag ein Weiser sügen Den Erust zum heitern Scherz. Gebentt, daß uns der Bischof Will unser Recht entziehn, Und könnt ihr für uns reben, So thut's wie immer, fühn.'

Es nidt und geht vorüber herr Gryn, ber hohe Greis, Am feine Stirne mallen Die Loden filberweiß. Ans feinen Bliden strablet Roch fühne Jugendglut, Roch ichlagt fein Berg in Treue Und ungebeugtem Duth.

Balb thun sich ihm die Pforten Des hohen Schloßes auf, Ein Bage führt ihn ichweigend Jum goldnen Saal hinauf. Da stehn zwei schwarze Mönche Mit lachelndem Gesicht; Die beugen tief die Häupter, Und Fryn, der eble, spricht:

'Mein gnab'ger herr, ber Wischof, hat mein begehrt jum Mahl, Bin ich zu früh gefommen, Weil noch so leer ber Saal? Sb' saub ich auch die Hallen, Wo sind die Ritter heut', Mhined und Bittinghofen Und Limburg, fühn im Streit?'

Golgt uns, geftrenger Meifter, 3hr fommt zu guter Frift, Roch weilt ber herr im Garten, Wo's fahl und ichattig ift. Wir sollen euch geleiten Bu ihm hinab logleich, Valle ift bas Mahl bereitet, An selt'nem Gafte reich.'

Sie führen burch die Gange Treppauf und ad Herrn Gron, Er sieht's nicht, wie fie lächeln So tüdisch vor sich hin. An einer kleinen Pforte Sie machen plöblich halt; 'Tritt ein!' so rusen beibe, Ihn saßend mit Gewalt.

Und durch die offne Thure Stößt ihn das Paar hinein, Ein teuflisches Gelächter Hall icaurig hinterdrein. 'Laß dir's beim Mahl gefallen, Berräther unsers Herrn! Ruf beine stolzen Bürger; Sie helfen bir ja gern.'

Da fieht ber Greis mit Schaubern Im Lowenzwinger fich, Und aus ber Ecke funkeln Zwei Augen fürchterlich. Best grüßet ihn ber Löwe Mit schrecklichem Gebrüll, Beild schüttleft er die Mahnen, Dann wird er pföstich ftill —

Und öffnet mordbegierig Den blut'gen Rachen weit, Doch ichon gerüftet fiecht Herr Gryn zum Todesstreit. Er ichlang den dichten Mantel Um seine linke Hand Und zog mit jeiner Rechten Das lurze Schwert gewandt.

So springt ein hund voll Freude An seinem Derrn hinauf, Bie jeht nach Blute lechzend Der Löw' sich richtet auf; Er schlägt die scharfen Klauen Ihm in die fühne Brust, Und aus den Angen flammet Des hungerst giere Luft.

Doch Örnn, voll ftarten Muthes, Stemmt fest sich an bie Wand, Rahrt tief ihm in ben Rachen Mit ber umwundnen Hand lind stößt mit fraft'gem Schwunge, Trob seiner Wunden Schmerz, Die vielgeprüfte Klinge Dem Löwen in das herz.

Der stürzt ju seinen Füßen, Bon Burpur überthaut, Dann wird's im Zwinger stille, Nald schweigt der letzte Laut. Doch Gryn, mit heißer Andacht, Dantt froh dem herrn der Welt, Der seine frommen Kinder Oft wunderbar erhält.

Und Stunden fliehn vorüber, Längst ist es Abend schon, Da dringt in seine Ohren Ber Sturmesglode Ton; Er hört verwort'ne Stimmen Und lauten Wassenlang, Und endlich braust ber Aufruhr Die heil'ge Stadt entlang.

Bald sprengt ben sesten Zwinger Die treue Vürgerschap, Rach ihrem Weister suchend, Der beim nicht kommen war. Der Erzbische erzittert Ju seinem selten Schloß, Kann nicht die Mönche schweren wert erweiten Voor bem empörten Troß.

Die glaubten ihm zu bienen, Bar' tobt fein bieb'rer Feinb, Run hängen fie beifammen Um Galgen treu vereint. Er aber schwört beim Kaiser Um andern Tage frei, Daß er die That verdamme, Un allem schuldloß sei.

Doch Rubolf, der die Klagen Des eblen Gryn gehört: Daß Köllens frommer Bijchof Den guten Frieden flört, Daß er die Bürger haße Der freien Reichesstabt Und ihre theuren Rechte Berlett, verachtet hat —

Der Kaiser sprach: Entscheibet Im Kampf ben alten Strauß, Und sübret Köllens Schlüßel 3wei Weilen weit hinaus.
Dort geht, wie sich's geziemet, Mann gegen Mann zum Streit, Und wer sie tann gewinnen, Sei herr für alle Zeit.

Da ziehn bie Kölner Bürger Gerüftet all' aufs Feld, Und stolz an ihrer Spitse Steht Grun, der alte Held; Und mit des Bischof's Söldnern Erhebt sich blut'ge Schlacht, Biel hundert seiner Krieger Umhüllet Todesnacht.

Doch Gryn, ber Löwenband'ger, Steht wie ein Fels im Meer, Des Rampfes Wogen braufen Ohnmachtig um ihn ber; Er siegt mit seinen Scharen Fürs alte gute Recht, Und ewig wird ihn preisen Tas sommenbe Geschsecht. Längst ist vorbeigegangen Die alte sinstre Zeit, Wohl reich an großen Thaten, Doch auch an schwerem Leib; Berschwunden sind die Tage Der troßigen Gewalt, Der wilden Ritter Stimmen Sind lange schw verhallt.

Und ihre Burgen sanken Am föniglichen Rhein, Und mancher Dichter ziehet Aun friedlich aus und ein: Doch wo die Ablersahne Bon hoher Jinne weht, Da grüßt er sie mit Freuben, Wenn er vorübergeht.

## Der Landgraf von Chüringen.

Bon B. Mengel. Deutscher Mufenalmanach f. 1838. Leipzig. S. 201.

Der eble Landgraf Priederich Mit der gebisnen Wange Auf seiner Wartburg ritterlich Sich wehrt und schirmet lange.

In seinen Abern heiß ihm rollt Das Blut ber Hohenstaufen. Darum ihm Papst und Habsburg grollt, Die ihm bas Land verlaufen.

Der Kaifer Albrecht, Rubolf's Sohn, Zertritt die beutschen Lande, Fügt zu dem Unrecht talten Hohn Und zu dem Glend Schande.

Die Wartburg auf bem Fels erhöht, Die kann er nicht gewinnen, Der eblen Freiheit Wiege fteht In ihren ftolgen Jinnen.

Doch broht bes Hungers Übermacht Die Burg zu übermannen. Drum führt ber Landgraf still bei Racht Die Seinigen von bannen. Sie reiten über Stod und Stein, Zu sliehn bes Kaisers Ketten. Der Landgraf benket nur allein Sein liebes Kind zu retten.

Er tragt ihn felbft auf feinem Arm, Den Rnaben neugeboren.

Bom ftarten Ritt wird ihm fo warm, Schon bluten ihm bie Sporen.

Fort, fort! bort weht bas Reichspanier, Schon blinten taufenb Speere. Der Raifer ift's voll blut'ger Gier Mit feinem gangen Deere,

Und waren's mehr, als Sand am Meer, Der Landgraf wird's nicht achten. Sein kleines Kind, es weint so fehr Und will vor Durst verichmachten.

Bor einem schlechten Bauernhaus Ruft er: 'Um Gotteswillen, Du junge Mutter, tomm heraus, Den Knaben mir zu stillen.'

Derweil ummendet er fein Pferd Mit grimmen Bornesflammen; Und wo er hinfdlagt mit bem Schwert, Stürzt Mann und Roft gufammen.

Die Seinen scharen voller Wuth Sich um ben eblen helben, Daß von bem hier vergognen Blut Roch spate Sagen melben.

Denn mehr als tausend Feinde sind hier in ben Tob gefunten, Bis bes Landgrafen junges Kind Sich ruhig satt getrunten.

#### Dentsche Trene.

Werte. Stuttgart und Thöingar 1898. I, 386. — Gedichte 1855. S. 349. Um den Zepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Baier Friedrich aus Habsburgs Stamm, beide gerusen zum Thron; Aber den Austrier sührt, den Jüngling, das neidische Kriegsglück In die Fesell des Feinds, der ihn im Kanupse bezwingt. Mit dem Throne taust er sich los, sein Wort muß er geben, Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn; Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen, Siehe, da stellt er aufs neu willig den Banden sich dar.

Tief gerührt umhalst ihn der Feind, sie wechseln von nun an Wie der Freund mit dem Freund traulich die Becher des Mahls, Urm in Arme schlummern auf Einem Lager die Fürsten, Da noch blutiger haß grimmig die Voller gerfleischt. Gegen Friedrichs heer muß Ludwig ziehen. Jum Wächter Baierns laßt er den Feind, den er bestreitet, zurud. 'Wahrlich! So ist's! Es ist wirklich so! Man hat mir's geschrieben!' Rief der Vontifer aus, als er die Kunde vernahm.

#### Des Stauffacher's Fran. Bon honcamp. Berftreute Gebichte.

Manch Lied ift ichon erflungen Bon Wintelried und Tell; Es ward so frisch gesungen, Es tlang so rein und hell, Weil Freiheit sie gewonnen, Ertampt mit eignem Leib: Doch wer das Wert ersonnen, Das war ein schlichtes Weib.

700

Dem Merner Stauffach stehet Erbaut ein schönes Haus. Der Bogt vorüber gehet, Der Merner tritt heraus. 'Wes ist,' der Landvogt fragte, 'Dieß Haus, schön, groß und neu?' Merner von Staussach jagte, Daß es sein eigen sei.

"Mein Gut ift Königs Leben," Sprach er. Der Bogt barauf: "Ich will euch's untersteben, Ihr Bauerwolf zuhauf, Un Königsstatt euch wehren, Daß ihr als herren lebt, Ia ich will's noch vortehren, Daß ihr bas haupt erhebt!"

Das Wort des Landvogts machte Dem Merner Pein und Laft; Er hatt' bei Tag und Nachte Davor nicht Ruh noch Rast. Da hub viel an zu fragen Sein treues Chgemahl, Dis er ihr mußte klagen Des Herzens Sorg und Qual.

Und als fie das vernommen, Da fprach fie: "Lieber Mann, Sieh, dahin ist's getommen, Daß man nicht anders tann; Groß ift in unfern Landen Des Bogtes Wütherei, Sie haben ausgestanden, Daß Gott getlaget sei. 'Daß Jod muß Uri tragen Und Unterwalden auch; Wer darf zu sordern wagen Gut Recht und alten Brauch? Gut wär' es und vonnölsen, Daß alle, die solch Leid

Gut Recht und alten Brauch? Gut war' es und vonnöthen, Daß alle, die folch Leib Bedrudt, die Hand fich boten In dieser schweren Zeit. '3hr mußt treulich berathen,

"3hr mußt treultich berathen, Bie ihr vereinet balb Euch sicher wollt entlaben Unredlicher Gewalt; 3hr mußt ein Bundnis machen, Gott hilft euch, zweiselt nicht: In so gerechten Sachen Schafft er, mas euch gebricht.'

Werner von Staussach meinet, Richt bos sei bieser Rath, Und weil's so braw ihm scheinet, So sahrt er's bald zur That; Biel Manner, die ihn hören, Nahn zur geheimen Stund', Im Rutli zu beschwören Den heil'gen Schweizerbund.

Was sich baraus entsponnen, Das preist man aller Land; Doch die das Wert ersonnen, Dat man nicht oft genannt. Manch Dentmal anertennet Der führen Streiter That; Wohl feine Inschrift nennet Des Weibes führen Kath.

Doch wo fie fort noch lebet, Wohl weiß ich einen Ort: In Frauenherzen webet Ihr Obem fort und fort, Ift fich auch gleich geblieben In biefer jungen Zeit; Den Mann hen felbig getrieben Das Weib jum beil'gen Streit. Der Sinn wird nie entweichen

Der Sinn wird nie entweicher Aus beutscher Frauen Bruft, Er wird sich wieder zeigen, Ich bin es mir bewußt; Wenn Manner stehn und zagen, Glaubt noch bas Weib und spricht: '3hr mußt es muthig wagen, Gott hillt euch, zweifelt nicht!'

#### Cell's Cod.

Bon Ubland. Gedichte 5. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1831. S. 432. — Deutsch. Mujenalmanach f. 1831. S. 34.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin' einmal; Ju Berge ziehn die Heerden, Fuhr erst der Schnee zu Thal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Wit jedem neuen Jahr Wiesem jedem deu hom Föhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da braust ber wilde Schächen hervor aus seiner Schlucht, And Fels und Tamme brechen Wor seiner jähen Rucht. Er hat ben Steg begraben, Der ob ber Stäube hieng, Dat weggespult ben Anaben, Der auf bem Stege gieng.

Und eben schrift ein andrer Jur Brüde, da sie brach; Richt flutt der greife Wandrer, Wirft sich dem Anaben nach, Faßt ihn mit Ablerschnelle, Trägt ihn zum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Ten Alten reißt sie fort.

Doch als nun ausgestoßen Die Flut ben tobten Leib,
Da stehn um ihn, ergoßen
In Jammer, Mann und Weib;
Aber Tracht' in seinem Grunde
Des Rothstods Felsgestell,
Erschallt's aus Ginem Munde:
'Der Tell ist tobt, der Tell!'

War' ich ein Sohn der Berge, Ein hirt am ew'gen Schnee, War' ich ein leder Ferge Auf Uri's grünem See Und trat' in meinem harme Jum Tell, wo er verschied, Des Todten haupt im Arme, Spräch' ich mein Klagelied: Da liegst du, eine Leiche, Der aller Leben war; Dir trieft noch um das bleiche Gesicht bein greises Haar. hier steht, den du gerettet, Ein Kind wie Wilch und Blut, Das Land, das du entlettet, Steht rings in Alpenglut.

'Die Kraft berfelben Liebe, Die die Braden trigst, Bard einst in dir zum Triebe, Daß die den Zwingheren schlugft. Nie schlummernd, nie erschroden, War Netten stets dein Brauch, Wie in den braunen Loden, So in den grauen auch.

'Warst du noch jung gewesen, Als du den Kuaden stengst, Und wärst du dann genesen, Wie du nun untergiengst; Wir hatten draus geschloßen Auf fünstiger Thaten Ruhm: Doch schon ist nach dem großen Das schlichte Hebenthum.

Dir hat bein Ohr geklungen Bom Lob, bas man bir bot; Doch ist zu ihm gedrungen Ein schwacher Rus ber Roth. Der ist ein held ber Freien, Det, wenn ber Sieg ihn kränzt, Roch glüht, sich bem zu weihen, Was frommet und nicht glänzt.

Gefund bift du gefommen Bom Wert bes Jorns zurüd, Im hülfereichen, frommen Berließ dich erft bein Glüd. Der himmel hat bein Leben Richt für ein Bolt begehrt; Für bieses Kind gegeben, War ihm bein Opfer werth.

'Do bu ben Bogt getroffen Dit beinem fichern Strabl. Dort fteht ein Betbaus offen. Dem Strafgericht ein Dal; Doch hier, wo bu geftorben, Dem Rind ein Beil gu fein, Saft bu bir nur erworben Ein fcmudlos Rreug von Stein.

Beithin wird lobgefungen, Wie bu bein Land befreit. Bon großer Dichter Bungen Bernimmt's noch fpate Beit; Doch fteigt am Schachen nieber Gin Sirt im Abenbroth. Dann hallt im Felsthal miber Das Lieb pon beinem Tob.'

## Der Monch in Difa.

Ballaben, Romangen, Sagen und Legenben. Bien 1846. G. 67.

Bu Pija in bem Aloftergarten gebt Ein finftrer Dond, mo Blum' an Blume ftebt.

Sein Antlit ift gebleicht von langem Gram. Man weiß nicht, wer er mar, woher er fam. Stumm manbelt er gu jeber Abendzeit bin burch bie Bange mit verschlofinem Leib.

Best blidt er nach ber Tulpe Farbenlicht, Rach ber Rarthaufernelfe, gart und ichlicht, Best nach ber Rofe, nach ber Lilie rein:

'Ad, wer wie Blumen tonnte ichulblog fein!' Mun laufcht er ju ber 3meige grunem

Arans.

Wo Böglein flattern noch im goldnen Glanz. Er laufcht, bas Saupt gefentt, bem fußen Rlana:

'Mch, mer noch Troftung faube im Befang!' Dann aber fentt fein Blid, von Thranen feucht.

Bur Erbe fich, von ber er nimmer weicht. D Erbe, öffne bu bich mir in Suld, Denn bu, nur bu tilgft meine blut'ge Schulo!'

Doch als ber Leng nun wieder fommt ins Land.

Der Monch nicht wieber bei ben Blumen ftanb. Richt laufchte er ben Cangern in ben Söhn,

Doch mar bafur ein neues Grab gu febn, Gin ichlichter Stein in graner Rlofter-

Muf bem 'Johannes Barricida' ftanb.

## Arnold Struthan von Winkelried bei Sempach.

Bilberfaal beuticher Dichtung. Bintertbur 1829. 1, 238. (Befurgt.)

3m Sarft 1) von Unterwalden, ba ragt ein Selbenfind Sochhäuptig über alle, die felbft gewaltig find;

Schon fteht er, wie ber Engel bes herrn por Ebens Muen,

Finfter und verschloßen, faft graufig anguschauen.

Er lebnt an feiner Lange, als golt' ihm nicht ber Streit; Er ichaut wohl nach ben Bergen, ichaut in bie alte Beit, Bo Ruhreihn und Ruggujer, nie Schlachtbrommete icholl,

Gar ftill die Bater wohnten, bis frember Sochmuth ichwoll. Es blidt mohl feine Geele nach feiner Bater Gaal, Bo in bem Rreis ber Rleinen fein guchtiglich Bemahl,

In Thranen fur ibn betend, Schmerzensgebauten finnt, Ihn mit betrübtem Bergen in Bott vor allen minnt.

Er ichaut mohl burch ber Felbichlacht Funten und Wolfenbunft, Wo nadte Tapferfeit erliegt gepangerter Fechterfunft; Run waren feine Blide mit Dufternis erfüllt, Wie wenn fich gegen Abend ein Berg in Bolten bullt.

Bewegt im tiefften Bergen mar biefer Schweizermann; Doch mas im Schmerg ber Liebe bie große Ceele fann,

1) Beerichar. (C. Brifd: Borterbuch.)

Das warb noch nie gesonnen, bas fingt tein irbifd Lieb, Denn biefer Mann ift Arnold Strutban von Wintelrieb!

Das war sein Ahn, ber Struthan, ber, laut gepriesnen Sagen, Des Laubes Anglt und Plage, ben Lindwurm hat erschlagen; Er that, was keiner mochte, im echten Rittermuth, Das ist bem armen hirten, bem Bauersmann zu gut.

Ein andrer seiner Bater mit auf bem Rutli schwur, Dort, wo am tiefen Waßer, auf beiliger Wiesenflur Im Mondschein ist erwachsen, im engelreinen Reiz Das ebel unverganglich Bergisneinnicht ber Schweiz.

Herr Arnold lost ben Banger, ber seine Brust umspannt, Er ftund vom haupt zur Sohle in lichtem Stablgewand; Es fallt die schwere Brunne Mirrend ins Gesild, Und über die Schultern wirft ber beld ben großen Drachenichi

Und über die Schultern wirft der helb ben großen Drachenschild. So aber hat der Arnold sein großes herz erschloßen: Beltrengen und biberben, lieben Sidgenoßen!

'Gestrengen und biberben, lieben Sidgenoßen! Sorgt mir um Weib und Kinder; will euch eine Gaße machen!' Und an die Feinde springt er wie der Uhnherr an den Drachen!

Da icheint ber helb zu machjen, breit, übermenichlich lang, Im ichauerlichen Funkeln; mit einem Cabe frenang Gen Feind bes Drachentobters Rind, in graslicher Geberbe, Und unter bem helben bebend, erjaucht die freie Schweizererbe.

Da hieng am hohen Manne das Augenpaar der Schlacht; Da waren seine Blide zu Plitzen angesacht; So sunkelten die Flammen, die Gott vom Wolkenschloß Auf Sodom und Gomorra im Jorn beruntericoß.

Und feiner langen Arme simsonhafte Krafte Umslammern weit ausgreisend Ritterlangenichafte; So brudt er seinen Arm voll Tod — o Lieb' in Todeslust! — Drückt alle die blanken Weber in feine große Brust.

Er fturgt, ein riesiger Alpenblock, wuchtend in die Glieber, Und rings die Rampfesbamme, zermalmend, wirft er nieber. Dein Arnold fturgt, du bebst und stöhnst in Mutterschmerg, o heibe; Doch wilder bebt dir, Ofterreich, das herz im Gijentleibe!

Sin Augenblid Erstaunen; Schlachtendonner schwieg; Dann schrein aus Sinem Munde die Schweizerharste: Sieg!' Und ab den Höhen wälzt sich heißwogende Wassenmasse; 'Auf, an die Arnoldsbrüde! auf, durch die Strutbansgaße!'

Und über Arnolds Raden fährt in den weiten Spalt, Wie Wirbel wühlend, Stoß auf Stoß, Schweizersturmgewalt; Und über Arnolds Leiche bricht durch ein wilder harst, Und Östreichs Gisenmauer aus Band und Juge barft.

#### Der reiche fürft.

Dichtungen 3. Auft. Stuttgart und Tabingen 1841. 1, 46. — Gebichte 5. Auft. 1854. Preisend mit viel schonen Reben ihrer Lanber Werth und Jahl, Sahen viele deutsche Fürsten einst zu Worms im Kaisersaal.

'herrlich,' fprach der Furst von Sachsen, 'ist mein Land und feine Dacht, Silber begen seine Berge wohl in manchem tiefen Schacht.'

'Seht mein Land in üpp'ger Fülle,' iprach ber Kurfürst von dem Rhein, 'Goldne Saaten in den Thälern, auf den Bergen eblen Wein.'
'Große Städte, reiche Albster,' Ludwig, herr zu Baiern, iprach,
'Schaffen, daß mein Land den euren wohl nicht steht an Schäten nach.'
Eberhard, der mit dem Barte, Würtembergs gesiehter herr,
Sprach: 'Mein Land hat kleine Städte, trägt nicht Berge silberschwer;
'Doch Ein Aleinod hält's verdorgen: daß in Wälbern, noch so groß,
Ich mein Haupt kann kühnlich tegen jedem Unterthan in Schoß.'
Und es rief der herr von Sachsen, der von Baiern, der vom Rhein:
'Graf im Bart, ihr seid der Reichstel euer Land trägt Edesstein!'

72.7. --

#### Graf Eberhard im Bart.

Ben Bimmermann. Bebichte. Stuttgart 1839.

Bu Machen fagen die Fürften beim Dable froh geichart Und ruhmten ihre Lande, ein jeber nach feiner Art. Der Markgraf feine Quellen, ber Bfalggraf feinen Bein, Der Bohme feine Gruben mit Golb und Ebelgeftein, Graf Cberhard faß fcweigenb. 'Run, Burtemberg, fagt an. Bas man von eurem Lande mobl Roftliche fagen tann!' Bon toftlichen Brunnen und Beinen,' Graf Eberhard begann, 'Bon Golb und Ebelgefteinen ich nicht viel ruhmen fann. Doch mar ich einft verirret im bidften Balb allein, Und unterm Sternenhimmel ichlief ich ermattet ein. 'Da war es mir im Traume, als ob ich geftorben mar', Es brannten bie Trauerlampen in ber Tobtengruft umber. 'Und Manner ftanden und Frauen tief trauernd um meine Bahr Und meinten ftille Thranen, bag ich gestorben mar. Da fiel aufs Berg mir nieber ein Tropfen beiß und groß, -Und ich erwacht' - und rubte in eines Bauern Schof. 'Bom Bolghau wollt' er geben fpat abende beimatmarte.

Und mein Nachtlager wurde ein wurtembergisch herz.' Die Fürsten saßen und horchten verwundert bes Grafen Mar Und ließen hochlich leben bes Wurtembergers Ehr.

# Dentscher Branch.

Der lepte Ritter 4. Auft. Leipila 1815. S. 114. — 8. Muft. 1847. S. 145. — 8. Auft. 1860. S. 113.

Bur Gruft sant Kaiser Friedrich; Gott geb' ihm sanste Rus!

Bay faßt sein gülden Zepter; ei, Sonnenaar, Glüd zu!

Bu Worms nun hielt er Reichstag; auf, Fürstenschar, herbei,

Bu rathen und zu fördern, daß Recht und Licht gebeib!!

Einst in dem dumpsen Rathsaal sprang Max empor in Hast;

Der Staub der Pergamente nahm ihm den Odem sast,

Der staub der Pergamente nahm ihm den Odem sast,

Da ries er sienem Karren: 'Freund Kunge, somm mit mir!'

Den Treuen liedt' er vor allen, wohl einem Gartner gleich,

Der, jeden Baum mit Liede psegt in dem Gartenreich,

Doch einen sich erkoren, in dessen Schattenhut

Rach schwiller Lagesmuß er am siehtlen abends rust.

Es mallten nun bie beiben bie Stragen ein und aus. Dort auf bem großen Marftplat fabn fie ein ftattlich Saus: Da rief ber Rung: 'Dein Ronig, fchließt eure Augen fcnell, Denn traun, icon las manch einer fich blind an biefer Stell'!

'Frangonich ift's; ihr wißt ja, wie's Franfreichs Cobne treiben. Die anbers ichreiben als iprechen, und anbers lefen als ichreiben. Und anders fprechen als benten, und anders feben als fingen, Die groß in allem Rleinen und flein in großen Dingen,'

Ein Ritteremann aus Frantreich mobnt in bem ftolgen Saus. Sein Bappenichild, bell glangend, bangt boch jur Pfort' beraus; Dit Schnörtelzugen zierlich in blantem Bolbesichein

Schrieb rings er biefe Worte ums bunte Bappen ein:

'Erft Gott sum Brug, mer's liefet! - Muf, Deutscher, fubn und merth. Sier barrt ein Schild bes beinen, wenn fampfesfroh bein Schwert. Und magft bu mich bezwingen nach Ritterbrauch und Recht. Will ich mich bir verbingen als letter Rubenfnecht.'

Stumm ichritt ber Rouig fürber; boch an bes Ritters Schilb Bangt bald ein Edelfnappe ber Sabeburg Bappenbild; Und mit bem Frühroth harrend auf jand'gem Rampfegrund

Der Ronig gegenüber bem frant'ichen Ritter ftunb.

Und fang' ich, wie er geschwungen bas Schwert, fein breites, treues, Bie flint gelentt ben Rampfipeer, jo jang' ich euch nichts Reues; Und fagt' ich, wie nimmermube er Dieb und Stoß gefellt, Ihr wißt ja, wie's ber Deutiche genüber bem Frangmann balt.

Und höher ftieg bie Conne; ber Frangmann lag im Sanb, Das Siegesschwert bell leuchtend ragt boch in Darens Sand; Go ichlagt ein benticher Ritter!' er fprach's und ftand verflart, Wie Santt Michael ber Sieger mit feinem Rlammenichwert.

3hr habt ench mir ergeben als letter Rubenfnecht. Bohlan, ihr follt erfahren nun meines Umtes Recht!' Gein Schwert nun ichwang er breimal: 'Steht auf, mein Ritter werth! Co ichlagt ein beuticher Ronig, - feib brap wie ener Schwert!'

Singt's allem Land, ihr Ganger, bes Gurften That und Bort. Reigt euer Schwert, ihr Ritter, vor eures Rreifes Bort, Befraugt bes Siegers Schlafe, ihr iconften beuticher Fraun, Jandat auf, ihr beutiden Bergen, in allen beutiden Bann! -

Biel faft'ge Trauben ichwellen ringeber um Worms am Rhein, 'Mild unfrer lieben Frauen,' fo beißt bort jener Wein; Sangt jene Milch, ihr Greife, fie macht euch wieber jum Rind, D Berr, gieb unferm Lande viel Dilch fo fuß und lind!

Mus Golbgefagen quoll fie an Marens Abendtifch, Bleichwie ans golbnen Gutern, jo labend, flar und frijd; Wie gecht' an Darens Geite ber frant'iche Rittersmann! Wie marmend ba ber Blubborn burch Rungens Reble rann!

Der Frangmann bob ben Becher, begeiftert flammt fein Blut: 'Beil Mar bir, ebler Deutscher, fo tapfer und fo gut!' 'Dobo!' rief Rung halb grimmig, 'jest bindet mit mir an, Ber auf bieg Bohl berginn'ger und beger trinten fann!'

Und fang' ich, wie er bas Relchglas geschwungen, fein tiefes, treues, Bie flint die Rrug' entfiegelt, fo fang' ich euch nichts Reues;

Und fagt' ich, wie nimmermube er Glas auf Blas gefellt, Ihr mift ja, wie's ber Deutiche genüber bem Becher balt. Die Schilber flangen bie humpen gusammen bell mit Dacht, Die Blide blitten genüber, wie Langen in ber Schlacht. Ber fiel, mer ftand im Bettfampf? mohl tam es nie ans Licht; Frug man am Morgen bie beiben, fie wußten's felber nicht.

# Das Enrnier zu Worms.

Mon Bricbel. Berftreute Bebichte.

Bu Borms, ber alten Stadt am Rhein, Da wimmelt es luftig aus und ein, Biel fühne Ritter, jung und alt, Auf ftattlichen Roffen mannigfalt.

Die Roffe muß ich loben! Es halt ber Raifer ein großes Turnei, Drum jogen die Ritter all' berbei, Bohl ausgeruftet nach Ritterbrauch

Die Schwerter muß ich loben! Und in ber Berberg' linter Sand Logiert ein herr aus Frankenland, Und oben an bes Saufes Thur Da hieng bes Ritters Schild berfür. Das Schild, bas muß ich loben!

3hr Ritter alle, wohlbewehrt! 36 lab' euch vor mein gutes Schwert; 3d fteh' euch allen Mann fur Dann; 3ft mer, ber mir obfiegen tann,

Den Reden will ich loben!' Die Degen folches bag verbroß; Sie lugten trublich von bem Roft, Und mancher brave Muttersohn Bedacht' bei fich: 'Den fag' ich fcon!'

Den Born, ben muß ich loben! Sie jogen ruftig vor ben Blan, Mit Belm und Binben angethan, Drin jeber einen Belbenipruch Und feiner Dame Farbe trug.

Den Brauch, ben muß ich loben! Und hoch im Silberpanger ftrablt Des Belichen brauenbe Gewalt; Bom eifenblauen Belme mehn Die gelben Febern ichredlich icon.

Das Beug, bas muß ich loben! Da ichließen fich bie Schranten auf, Da fprengt hervor ein ganger Sauf; Ein jeder brennt gu fampfen fchier, Doch einer tritt zuerft berfür, Und biefen muß ich loben!

Doch meh! ber frembe Rittersmann Sieht biefen taum gur Geiten an, Und icon beim gehnten, gwölften Streich Da liegt ber andre ftarr und bleich.

Den Sieb, ben muß ich loben! So gieng's bem armen zweiten Bauch Und gar noch fünf, feche anbern auch. Trub' icaun bie Damen vom Balfon; Mit Langen und blanten Schwertern auch. Biel Ritter gogen ftill bavon.

Den Sieg, ben muß ich loben! Als bieß ber ftolge Belb gemahrt, Da ftreicht er höhnisch fich ben Bart: Ift feiner mehr, ber mich begehrt? Co feib ihr feines Pfennige werth!"

Die Rebe muß ich loben! Co ruft er's viermal rund herum; Und alle Ritter blieben ftumm -Doch nein! Es reitet, lobefan, Gin ichmarger Rampfer auf Die Bahn. Den Schwarzen muß ich loben!

Schwarz mar fein Banger, fcmargfein Schild, Drin mar fein Spruch und fein Gebilb; Schwarz mar fein Belmbufch, fcmarg bie Mahr',

Schwarg mar ber Briff am Degen fcmer. Die Farbe muß ich loben! Dei! wie fie ringen Fauft an Fauft! Bei! wie bie icharfe Rlinge faust! Berhauen ber Stahl, zeripalten ber Schilb; Du melicher Ritter! es gilt, es gilt!

Den Begner muß ich loben! 3mo Stunden mantte ichier ber Rampf; Beit flogen Splitter, boch ftob ber Dampf: Da haut ber Schwarze noch einmal brein -'Salt, ober ftirb! ber Sieg ift mein!' -

Den Belben muß ich loben! 'Der beutiden Ritter Muth und Ehr' 3ft nun an bir gerochen ichwer! Steh auf und prable ferner nicht Und laß bich beilen, armer Bicht!' -

Den Rath, ben muß ich loben! Da läuft es burch ber Schonen Reib'n: Des jungen Raifers Sochgeftalt! -'Ber mag ber ichmarge Ritter fein?' -

Da finft ber Belm, und freudig ftrab Den Raifer muß ich loben !

#### Die Martinsmand.

Bon Grun. Der fente Ritter 4. Auff. Leipzig 1845. S. 99. - 5. Auff. 1847. S. 126. - 8. Auff. 1860. S. 98. Willfommen, Inrolerhergen, die ihr fo bieber ichlagt! Willtommen, Tyrolergleticher, Die ihr ben himmel tragt! Ihr Wohnungen ber Treue, ihr Thaler voller Duft,

Billfommen, Quellen und Triften, Freiheit und Bergesluft! -Ber ift ber fede Schute im grunen Jagbgemanb.

Den Bemsbart auf bem Gutlein, bie Armbruft in ber Sanb. Des Aug' jo flammend glübet wie bober Ronigeblid, Des Berg fo ftill fich freuet an fubnem Jagerglud?

Das ift ber Mar von Sabsburg auf luft'ger Gemienigab: Seht ihn auf Relfen ichweben, mo's taum bie Bemie maat! Der ichwingt fich auf und flettert in pfeilbeschwingtem Lauf; Bei, wie bas geht fo luftig burch Rluft und Band binauf!

Best über Steingerolle, jest über tiefe Gruft. Best friechend bart am Boben, jest fliegend burch bie Luft! Und jest? - Salt ein, nicht weiter! jest ift er feftgebannt, Rluft por ihm, Rluft gur Geite und oben jabe Band!

Der Mar, ber fich schwingt gur Sonne, balt bier bie erfte Raft; Des Fittiche Rraft ift gebrochen, und Schwindel hat ihn erfaßt; Bollt' einer von bier jum Thale hinab ein Stieglein baun, Dubt', traun, gang Eprol und Steier bie Steine bagu behaun,

Bohl bat die Amm' einst Maren ergablt von ber Martinsmand. Daß icon beim leifen Bedanten bas Aug' in Rebeln ichmand : Best tann er's febn, ob bem Bilbe fie treue Farben geborgt! Daß er's nicht weiter plaubre, bafur ift icon geforgt.

Da fteht ber Raifersproße, Fels ift fein Throngezelt, Sein Bepter Moosgeflechte, an bas er ichwindelnd fich balt: Much ift eine Ausficht broben, fo icon und meit gu febn. Daß ihm por lauter Schauen die Sinne faft vergebn.

Tief unten, ein gruner Teppich, bas icone Thal bes Inn, Die Faben burchs Bewebe giehn Strag' und Strom babin; Die Bergtoloffe liegen rings eingeschrumpft gubauf Und icaun wie Friedhofbugel ju Daren mahnend auf.

Rett ftogt er, Gulfe rufend, mit Macht binein ins born. Daß es in Luften gellet, als brobnte Bemittergorn : Gin Teufelden, bas tichert im naben Felfenfpalt: Es bringt ja nicht ju Thale bes Bulferufe Bemalt.

Ins horn nun ftogt er wieber, bag es faft platend bricht: Do, bo, nicht fo gelarmet! ba bilft bas Schreien nicht! Denn liebte ibn fein Boll nicht, mas er auch bieten mag, Berr Dar, er bliebe figen bis an ben jungften Tag!

Was nicht bas Dhr vernommen, bas hat bas Aug' erfannt; Die unten fahn ihn fcweben auf pfablos fteiler Banb; Bebet und Gloden rufen fur ihn jum himmelsbom,

Bon Rirche ju Rirche wallfahrt ber bange Menichenftrom.

Jeht an dem Juß des Felsens ericheint ein bunter Chor, Ein Briefter inmitten, weisend das Saframent empor; Max sieht nicht das bunte Wimmeln auf ferner Thalesflur, Er sieht das bligende Glangen der Goldmonstrange nur.

Fahr wohl nun, Welt und Leben! ichwer fallt ber Abidieb mir; D unerforicilich Welen, bu winfft, ich folge bir! 3ch ichien ein Baum voll Bluten, bein Blit hat ihn erichlagen;

Ach, gerne batt' er früher noch fuße Frucht getragen!

Ich ichien ein Bauherr, turmend ben Dom zu beinem Ruhm; Richt burft' er gang vollenden der Liebe Heiligthum! Ein Priester, ploglich furzend tobt an des Altars Stufen; Er hatte gern erst Segen noch übers Bolf gerufen!

So mag bieß herz benn brechen, von Lieb' und Segen voll! So mobre nun mein Busen, ber thatenschwanger schwoll! Berwelle, hand, benn nimmer tront beine Muh Gebeihn! Rur Gottes bester Engel taun bier mein Retter sein!'

Er fpricht's und hebt jum himmel nun Angesicht und Arm, Und in die Aniee fintt er und betet ftill und warm; Da flopft's auf seine Schulter, er fahrt erichrectt empor; 'Romm beim, du bift gerettet!' jo ruft es an fein Ohr.

Und einen Bergmann sieht er froh lachelnd vor sich stehn, Der sast ihn sest deim Arme und winkt ihm, fürder zu gesn; Mit Leitern, Stahl und Seilen wird fühn ein Psad gebahnt, Wo Marens Fruktritt strauchet, stütt ihn bes Retters Sand.

Der labt ihn auf ben Ruden, wo Rufte schwindelnd brohn; Bohl sind ber Treue Schultern bes Fürsten schönster Thron! Raich geht's zu Thal, wo jauchzend Tyrol empfangt die zwei; Kein Spotter kann belächeln die seltne Keiterei.

Wohl fundet uns die Sage aus grauer Ahnenzeit Bon einem himmelsboten, der ichusend ihn defreit; Ja, wohl ein Engel war es, ein Schutzeif, starf und fuhn, Des treuen Boltes Liebe, so nennt zu deutsch man ihn.

Ein Kreuz auf hohem Felsen blidt nieber in bas Land Und zeigt den Ort, wo bebend einst Habsburg's Sproße stand; Roch lebt die eble Kunde und jubelt himmelwarts Aus manches Sangers Munde, durch aller Tyroler Herz!

## Die Reiherbeige.

Der leste Ritter 4. Aufl. Leipzig 1845. S. 58. — 5. Aufl. 1847. S. 74. — 5. Lufl. 1860. S. 38. Aufl. 1847. S. 74. — 5. Lufl. 1860. S. 38. Aufl. 1847. S. 74. — 5. Lufl. 1860. S. 38. Alf Lenz die Erbe wieder im ersten Kuß umschloß, Da ritt auß Brügge's Thoren ein bunter Jägertroß; Biel jchmude Falkoniere sah man zu Rosse ziehn Und an des Gatten Seite die schoe herzogin.

Am Arm saß ihr ein Falle. Ob seinem weißen Gewand Ward er bei hofe scherzweis ber Dominitaner genannt; Ein schwarzes Kappchen bebedt' ihn, er trug ein filbern Kollar, Darauf bas Wortlein 'Aufwatts!' in Gold ju lesen war.

Beit behnt fich eine Beibe, ba grunt fein ichatt'ger Baum,

Mur Dorngeftruppe muchert gerftreut im oben Raum; Bur Linten lag ein Weiber, bes Reihervoltes Bab.

Da maicht es fein Gefieber, fich felber gum Berrath.

Rest raufcht es in ben Bellen, es freifcht aus bem Schilf bervor. Und rechts - und lintebin fliegen verichenchte Reiber empor. Bom Urm ber Sager fteigen bie mutb'gen Falten binan ; Gleich Bunichen ber Denichenfeele fo ichmeben fie himmelan.

Und jedes Jagers Muge will mit ben Falfen giebn ; Bie bie in Luften ftogend gur Rechten und Linten fliebn, So iprengen flint ba unten bie Reiter freug und quer,

Es brobnt bie bebenbe Beibe. Staub mirbelt bruber ber. Doch fieh! mit flatternber Dabne lauft bort ein lebiges Rof.

Die's ichnaubt, wie icheu es blidet! Run iprenat's burch ben wirren Troß: 'Salt an, erfaßt ben Rugel! Wo fant ber Reiter bin?

D Gott, bort liegt im Blute bie eble Bergogin!'

Es lebnt ibr bleiches Antlig fanft in bes Batten Schof, So blag wie Abendwolfen, wenn Spatroth langit gerfloß. Ach, wie in rother Stromung ber Lebensquell verfprüht! Die reich die blut'ge Rofe ibr aus bem Bergen blubt!

Ein Rinberpaar 1) an ber Leiche, bas weinenben Engeln glich, Beugt gartlich über bie bleiche, entfeelte Mutter fich:

So neigen zwei Rojentnogpen, an einem Stamm erglubt, Sich über die Mutterrofe, Die fturmentblattert verblubt.

Mit traurig gefenttem Ropfchen, im buntgetunchten Gras, Mls Trofter ihr gur Seite ber Dominitaner faß; Bollt ibr fein Spruchlein wißen? fie felbft bat's ibn gelehrt: 'Aufmartel' fo beift's und glanget in Golbidrift unverfehrt.

# Abfabrt von Innsbruck.

Ber Grun. Der leste Ritter 4. Muff. Leipzig 1845. S. 193. - 5. Muff. 1847. S. 251. - 8. Muff. 1960. S. 195.

Um Innftrand barrt ein Schifflein beim erften Frubrothichein. Da ftieg, verhullt im Mantel, ber frante Raifer ein, Die treue Gicentrube lebnt bufter neben ibm. fort ichießt im raichen Strome bas Schiff mit Ungeftum.

Mm Stranbe murmelt fragend nun Innsbrud's Bolf im Rreis: 'Bobin fo fcnell und eilig, bu buftrer Raifergreis?' -Da ichien von Marens Lippen bas Bort gurudgumehn:

'Rebt mohl, lebt mohl! nach Oftreich will ich nun fterben gebn!' Es lebnt am Gichenfarge fein Saupt, von Sorgen fcmer,

Bum himmel blidt er bufter und bufter rings umber: Du icones Land, bich liebt' ich fo treu und inniglich,

D mußt' ich nur, ob gludlich mein Bolt auch fei burch mich!' -Die Flut umraufcht bas Schifflein, und ichnell vor Marens Blid Fliehn Thaler, Berg' und Flachen, Behoft' und Stadt gurud; Wohin er blidt, fprieft Leben und Segen, Rraft und Fleiß,

Bobin er borcht, flingt Freude und Jubelfang und Preis. Auf Biefen flirrt Die Genfe, in Balbern fnallt bas Robr, Bewalt'ge Sammer ftampfen burchs Thal im Donnerchor,

1) Philipp, Bater Rarl's V., und Margarethe, fpater Stattbalterin ber Rieberlanbe.

Und aus bem Schlund ber Schlote qualmt's riefig, bicht und grau, Da ichien auf ichwarzen Saulen zu ruhn bes himmels Bau.

Und weiterhin dann Felder, die dicht voll Saaten stehn, Und Heerben, die fröhlich blokend auf grünen Alpen gehn, Und Mühlen kappernd im Thale, von Fluten raich getrieben, Die sprühend an den Radern als Sterneregen zerstieben.

Und rings auf allen Straßen lebend'ges, heitres Drängen! Da stäubt's von stinken Reitern, die roich zum Ziele sprengen; Da knarrt des Fuhrmanns Achse, von Fracht des Segens schwer, Und Wandbrer wallen singend die sichre Bahn einher.

Mit luft'gem Ruberichsage, mit flatternden Wimpeln ziehn In Strom viel ruft'ge Schiffe wohl treugend her und bin, Bon Schähen voll und Waren, reich bis zum tiefften Raum; Doch Marens Schiffer grußen, nun ftolz, die Brüder taum.

Sieh bort vor bem Gehöfte, in frifder Trift gelegen, Spricht heitern Blids ein Landmann juft über fein Rind ben Segen Und lehr's, in Drang und Rothen fein herz zu Gott zu wenden Und beten für gute Rursten mit aufgehobnen Sanben.

Und Stadte stehn am Ufer mit Mauern schmud und weiß, Glud wandelt durch die Straßen, in hausern raufcht der Kleiß, Manch blübend, nidend Antlig grußt aus den Fenstern hervor, Und lautende Gloden ionen wie Dank an Marens Ofr. —

Noch lehnt am Sichenfarge sein Haupt, von Alter schwer, Doch selig blidt er aufwärts und selig rings umber; Wohl tief hat er verstanden der Antwort stummen Ruf Und fragt nicht mehr, ob glüdlich sein treues Bolf er schuf.

#### Albrecht Durer.

Aus bem Beftfalenber von Pocci und Borres. 2. Ausgabe. Munchen und Wien. 1, Deft 2, Rr. 6.

Das war Herr Mar ber Raiser, Der war an Abel reich; An ritterlichem Muthe Kam ihm tein Ritter gleich.

-

Das war ber Albrecht Durer, Der jeine Kunst verstand, Ein hochberühmter Meister Im beutschen Baterland.

Da tam ber Mar jum Durer, Den Meister wollt' er fehn, Der ewige Gebanten In Bilbern ließ erstehn,

Gedanten affo herrlich, So hoch, so ernst und rein, Daß sie ber Erbe zeigen Des himmels Wiberschein.

Bom Lob bes eblen Raifers Beschamt, ber Durer schweigt, Da wantet seine Leiter, Indem er niedersteigt. Dem Ebelmann jur Seite, Dem rief herr Mar jur hand, Daß er bem Durer halte Die Leiter an ber Wanb.

Der Sbelmann ber zaubert, Ihn buntt ber Dienft zu ichlecht, Er spricht: 'Des Malers Leiter Die halt gar wohl mein Knecht.'

Da sprach gar eruft ber Raifer: 'Wie thut bein Stolz mir leib, Der nicht ben Runftler ehret, Des Abel Gott geweiht!

'Ich tann als Raifer machen Den Knecht jum Sbelmann; Doch Gnaben groß wie biefe Rur Gott verleiben tann.'

Drauf schenkte Mar bem Durer Und seiner Zunst zur Stund Drei filberweiße Schilbe Auf himmelblauem Grund. Ihr jungen herrn und Grafen, Ehrt biefes Wappen fein, Und feid ihr arm an Thaten, Dann glaubt nicht reich ju fein.

Bu allen Runftlern aber Des Durers Wappen fpricht: 'Benn ihr nicht malt wie Durer, Dann buntt euch Durer nicht.'
Dem Abel und ben Kunften 3ft Demuth hohe Zier;
Das lehret bich ber Durer,
Der Kaijer fagt es hier.

#### Die Slucht aus dem Klofter.

3arich 1845. Erfter Gefang. S. 3-5. — Bergl. Gef. Schriften. Frauenfeld 1853. Bb. Iv. In Hulba's alten Moster, das Winfried einst geweißt, Da sitt in dustrer Zelle und tiesster Traurigkeit Der Jüngling Ulrich Hutten, das Psalmenbuch vor sich,

Er fieht's nicht an, er fiehet: 'Herr, rett aus biefem Kerker mich! Ald, nirgend zeigt fich Hufe! Schon morgen ift's vollbracht Und über mich geworfen Sargtuch und Orbenstracht; Und zur Geburtstagsfeier soll fteigen ich ins Grab, Am Maitag meines Frühlings Keim, Bluft und Blumen reißen ab.

Und bin nun sechzehn Jahre und habe nichts gethan, Und soll mich schon der Schlummer der ewigen Ruch umsahn; Regt, daß ich ihr entsage, in mir sich eine Welt, Und wurden schon fünf Jahre mir da der schönsten Zeit vergallt.

'Umsonst, daß ihr auch, Freunde, umsleht den Bater habt! Und in mir sieht die Mutter den Fürsten schon und Abt; Und worgen woll'n sie kommen mit der Berwandten Schar, Ein Freudensest ju halten an ihres Sohnes Tobtenbahr.'

Wie jo ber eble Jüngling hinstart in seine Gruft, Stößt auf das kleine Fenster ein frijcher Frühlingsduft, Und aus den Blütenwäldern strömt Wohlgeruch herein Und aus dem grünen Thale der Abendjonne rother Schein.

Und ba erhebt sich wieder des Jünglings Angesicht, Und ihm zur Seele dringet der Balsam und das Licht; Er schüttelt aus der Stirne sein langes Rabenhaar, Und in das Freie gehet sein seurig dunkles Augenpaar.

4D Strahten, Wolfen, Wellen, wie zieht's mit euch mich bin, In all' die blühende Weite der Freiheit hinzuziehn! Wie gienge da mein Leben in Wohlgerüchen auf; Wie würde da die Quelle zum Strom in immer vollerm Lauf!

Und hier erbleicht die Blume, die Licht und Luft verlangt; Jum Sumpf wird hier die Quelle, die dort hinwallend prangt; Gramvoll verstummt der Bogel im goldnen Kafich auch, Wenn ihm unwiderstehlich Sehnsucht erregt des Frühlings hand.

'Unwiderstehlich fuhrte euch, Boget, über Mer In all' die grünen Lande die Reiselust daber; Sest mögt ihr wieder singen, und ich verstumme hier, Und wuchs zum Wanderseben von Jahr zu Jahr mir die Begier.

'O all' ihr Sonnenstrahlen ob serner Berge Rand, 3hr zieht mein Herz, ein jeder daran ein ehernes Band! D ihr allmächtigen Stimmen, Lied, Glanz und blauer Dust, 3hr rutt hinaus mir alle: 'Hinaus, entipring der offinen Grust!''

## 3ch hab's gewagt.

Don hutten. Straus: Ulrich von hutten. Leipzig 1858. II, 110-124. (Bruchftude.) Bon Babrbeit will ich nimmer lan. Das foll mir bitten ab fein Dann; Much ichafft, ju ichreden mich, tein Wehr, Rein Bann, fein Acht, wie faft und febr Man mich bamit gu ichreden meint. Obwohl mein fromme Mutter weint, Da ich bie Sach batt fangen an: Bott woll fie troften, es muß gabn; Und follt es brechen auch porm End. Bill's Bott, fo mag's nit werben g'menbt,

3ch hab's gewagt.

3ch hab's gejagt, ihr habt's gehort: Bir find gemefen lang bethort, Bis bag uns boch bat Bott bebacht Und wieberum ju Ginnen bracht. Die Bahrheit muß berfür, ju gut Dem Baterland, bas ift mein Duth. Rein ander Urfach ift noch Grund, Drum ich hab aufgethan ben Dlund Und mich gefett in Armute Roth: Das weiß von mir ber liebe Bott. In Armut wöllt ich fterben gern, Auch alles eigen Rut entbehrn.

Darum will brauchen Guß und Sanb.

Das fteht nunmehr in Gottes Sand, Dem alle Bergen find befannt.

3ch hab's gewagt.

Sie haben Bottes Bort verfehrt, Das driftlich Bolf mit Lug beichwert: Die Lugen wolln mir tilgen ab, Auf baß ein Licht bie Bahrbeit bab. Die mar verfinftert und verbampft. Bott geb ibm Beil, ber mit mir fampft. Das, hoff ich, mancher Ritter thu, Dland Braf, mand Gbelmann bagn, Manch Burger, ber in feiner Stabt Der Cachen auch Beichwernis bat, Auf baß ich's nicht anbeb umfunft. Boblauf, wir haben Gottes Bunft! D Rarle, Raifer lobefan, Greif bu bie Cach jum erften an! Bilf, werther Ronig, es ift Roth Und fehlt allein an beinem Bebot : Lag fliegen aus bes Ablers Fabn, So wollen mir es beben an. Ber wollt in foldem bleiben beim? 3d bab's gewagt! Das ift mein Reim. Amen.

## Die Schlacht von Davia.

'Das Gabnlein auf! Die Spiege nieber! Dem Raifer Sieg! bem Feinde Tob! Das Leben ift gar moblfeil beuer; Ihr Landefnecht', brum vertauft es theuer -

Co mar bes Frundsberg erft Gebot. Da fab man Spieg' und Schwerter bligen Bie Sternlein in ber blauen Racht; Die Rugeln in ben Luften flogen, Es iprang bas Blut wie Regenbogen Bohl ju Bavia in ber Schlacht.

Bedichte. Leitzig 1843. S. 320. — 4. Aufl. Sannover 1953. S. 388. — 6. Ausg. 1864. G. 388. Das mar tein Tag wie alle Tage, Das mar ein rother beil'ger Tag, Mls fern vom bentichen Baterlanbe Bor beutidem Duth mit Schmach u. Schande Das frembe heer im Rampf erlag.

> Rach Bott bem Frundeberg Lob und Ehre! Denn er ift aller Ehren werth. Du haft bein Bolflein mohl geleitet, Du haft ben iconen Sieg bereitet! Da, Alter, nimm bas Ronigsichwert!

# Luther und Frundsberg.

Bon Sagenbach. Buther und feine Beit. Frauenfelb 1639.

Schon harret an ben Thuren Des Bolfes Menge bicht, Als fie ben Luther führen Bor Raifer und Bericht; Und an ber Thure Bfoften, Dem Gingang Luthers nab,

Steht feft auf feinem Boften Der alte Frundsberg ba. Wie unter Bligesflammen, Bie unter Sturmesmehn Bwei Gichen bicht beisammen Muf gaben Burgeln ftebn ;

So stehen tühngestaltig Die beiden Helden bort, In Waffen der gewaltig Und jener in dem Wort.

Den schirmt die Bickelhaube, Das Bangerhemb aus Erg, Und jenem stählt der Glaube Das vielgeprüfte Herz; In Schlachten schaut der eine Dem Tod ins Angesicht, Dem gittern die Gebeine Auch vor dem Teutel nicht.

Der Ritter sieht ben Priefter Sich wersen in ben Tob, In seinen Jügen liest er Der Losung ernst Gebot, Das siegen ober sterben Den Frommverwegnen heißt, Und vor bem himmelserben Beugt fich bes belben Beift.

Mondslein,' beginnt ber Ritter, 'Du geheft einen Gang, Wie auch im Schlachtgewitter, Im Mord- und Sturmesbrang Ich noch bestanden einen Und feinen werd' bestehn; Bift du mit Gott im Reinen, Magst du ben Gang auch gehn!'

So gab ber greise Degen Am heißen Kampiestag Dem Luther seinen Segen, Den danb - und Ritterichsag. Wohlauf benn, held! und schwinge Dein ritterliches Schwert!
Ach sehn, ob sich die Klinge Als sammenbe bewährt!

# Allrich Zwingli in der Kappeler Schlacht.

Auf gröblich's Utrick Invind Indiannelle Gediffen. Frauenfeld 1853. Bo. III. Poof liegt im Schlafe Zwingli, und noch ist's Morgen nicht, Da pocht es an die Thire; ihm sender schon Bericht Abtre; ihm sender schon Bericht Abt Joner her von Kappel, und so beginnt das Blatt: 'Der Feind ist ausgebrochen; eilt, eilt uns zu, was Wassen hat.'

Da nimmt der fromme Zwingli die Rustung von der Wand, Mit der er schon im Blute vor Marignano stand: Sturmbaube, Schwert und Panzer, noch glänzend stets bewahrt Us Spiegel jener Thaten und nach der Bater Landesart.

So groß das Schwert und machtig, es ist ihm nicht zu lang, Es steht ihm wohl und hindert nicht seinen großen Gang; Der Nanzer, wie gewölbt auch, er ist ihm nicht zu weit, Er decht ihm rechtermaßen die Heldendrust so start als breit.

So zieret eins das andre des Mannes Helm und Haupt Und scheinet, wenn auch schmucklos, dennoch von Sieg umlaubt. So tritt er jeht noch einmal zu seinem Bult heran Und sieht in einer Summe, was hier er Tag und Nacht gethan —

Und denkt: 'Achm' ich die Bibel mit mir, den höchsten Hort? Doch nein, sie ist geschrieben ins herz mir Wort für Wort. Und nad', soon ist der Meister, der, wo mir Licht gebricht, Mich selbst wird unterrichten von Angesicht zu Angesicht.'

Da strablet ihm das Wort noch: 'Sei in den Tod getreu, So will ich die Krone des Lebens legen bei!' Da legt er wie zum Schwure die Hand auf dieses Blatt Und läst das Buch geöfinet — wie er es auch geösinet hat.

Run tritt er zu den Seinen; o wie die Frau erschiedt, Da sie ihn reiserrig und so bewehrt erblickt! Sie schließt sich an ihn schwerzlich, beiß küßt sich Mund auf Mund, In heißen Thranen thut sie die namensosen Schwerzen tund. Er spricht: 'Es muß geschieden in Gottes Namen sein!'
'So nehmet boch zur Starfung,' sagt sie, 'das Mahl noch ein!'
Er drauf: 'Wir durfen langer verweisen und nicht mehr;
Doch reiche etwas Weines und noch zu einem Trunte ber!'

Sie einen Arug herreichend, sagt: 'Trintet ben, er mag

Der legte sein bes Weines, ben uns am hochzeitstag Mary Roust, ber Burgermeister, verehrt beim Hochzeitsmahl Und uns ben Ehrenbecher gefüllt damit das erstemal.'

'So sei er auch getrunken aus diesem Relche gar!' Sagt Zwingli; und sie reichet den wohlverwahrten dar. Und er bis zu dem Rande gießt aus die reine Flut, Den Wohlgeruch der Blüte, das eble dunkelrothe Blut.

Und nun erhebt voll Inbrunft das Aug' er himmelwärts, Drin höchstes Gottvertrauen verklart den tiefsten Schmerz, Und spricht: 'Du, der du ewig in unster Mitte bist, Du reichest diesen Relch uns, du unser Heiland Ielus Christ:

Wir woll'n wie du ihn trinten, er ist dein Geist und Blut, Dein Tod und Aufersteben durchströmen uns mit Muth, Trintt alle! Diefer Relch nur tann unser Trofter fein, Und alles Troftes Hulle flößt er uns unerichopslich ein!'

Er trinkt ihn aus und fullt ihn, reicht ihn dem Sohn und Weib: 'Getrankt find wir auf ewig zu einem Geift und Leib!' So spricht er, und so kuffen sich Weib und Kind und Mann Mit Schmerzen und mit Liebe, die euch kein Mund erfagen kann.

Es fallen Zwingli's Freunde zur recht- und linken Sand; Roch sieht er vor dem Banner, doch Blut trieft sein Gewand; Die wilbesten der Söldner, wie drängen sie herbei Auf ihn und an das Banner mit blutbeateriastem Geschrei!

Bie ftart er ba und hurtig ber hiebe fich erwehrt, Der Lanzen und ber Schwerter, auf haupt und Bruft gefehrt! Run aber treffen Speere ihn tief von unten auf,

Er finft, boch fort fich wehrend, rafft er zum zweitenmal fich auf. Doch nun von allen Seiten fturmt Übermacht herbei

Mit Buth- und Mordgebrulle, mit hobn- und Siegsegeichrei; Rlein ist die Schar ber Burcher, die bier noch widersteht, Die Straße sucht zu beden, die zu bem Munchenbuhle geht.

hier sinkt an Zwingli's Seite noch mancher tapfre Mann: Sein Schwager Bernhard Reinhard, herr Wirz, jein Tochtermann, Die Ryichach, Sohn und Vater, nach ritterlicher Wehr, Bon Winterbur ber Schultheiß und feine Bürger um ihn her.

. Am Birnbaum lehnet Zwingli, ber hart am Bege steht, Scharf bluten ihm die Bunden, und seine Kraft vergeht; Und eben, wie er Freunden noch einspricht Trost und Muth, Stürmt neu der Steine Hagel, zerschmetternd ihm ben Gisenhut.

Sein Haupt ist schwer getroffen, er stürzt am Baume ein, Ein Stephanus gesteinigt. 'Was Unglud' sollt' es sein!' Ruft er noch aus, bas letzte, was er hienieben spricht, 'Den Leib wohl mögt ihr töbten, die Seele töbtet ihr mir nicht.'

# Der Pilgrim vor St. Juft.

Bon Platen.
Bon Platen.
Bon Platen.
Racht ift's, und Stürme saufen für und sür; Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein.
Hispanische Monche, schließt mir auf die Thür! Das haupt, das nun der Schere sich Last hier mich ruhn, dis Glodenton mich

wedt,
Der zum Gebet euch in die Kirche schreckt.
Bereitet mir, was euer Haus vermag,
Ein Ordenstleid und einen Sarfophag!

Wit mancher Krone ward's bediademt.
Die Schulter, die Schwilter, die Art aliectlicher Hermellin geschwickt.

Run bin ich vor dem Tod den Todten gleich

Gonnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein; Und fall' in Trümmer wie das alte Reich.

# Die Leiche ju St. Juft.

Bon Grun.
Gebichte 7. Aufl. Leipzig 1847. S. 305. — 11. Aufl. 1858. — 12. Aufl. Beetlin 1857. — 14. Aufl. 1869.
Aus Sankt Justi Alosterhallen tont ein trages Tobenslied,

Gloden fummen von ben Turmen fur ben Mond, ber heut' verschieb.

Seht ben Tobten! — Wie von weltem Blute follingt ein rother Reif fich um fein Saupt; Db einst brauf zur Buß' ein Dornfrang ruhte? Rein, Die Krone lag auf Diesem Saupt! Die Kapuge giebt ein Monch ibm tief jeht übers Auge gu,

Daß die boje Spur ber Rrone brin perhullt, verborgen ruh'!

Einst das Zepter hielt sein Arm erhoben; ruttelte gleich bran die halbe Welt, Er hielt fest und hober es nach oben, wie ein Fels, ber eine Tanne halt!

Diefe Urme beugt bem Tobten jest ein Frater gu Cantt Juft,

Drudt ein Arenz barein und beugt fie, ach so leicht! — verschrankt zur Bruft. Wie bes Regenbogens himmelsstiege glomm ber Tag, ber ihm bas Licht beschieb, Kön'ge schautelten ba seine Wiege, Königinnen sangen ihm bas Lieb.

Doch ein Monchchor fingt bas Grablicd jest in alter Delobei,

Bie er fingt, ob Grabeslegung ober Auferftebung fei.

Seht, die Sonne fintt, die aus ben Reichen biefes Tobten nie ben Ausgang fand; Diefes Abendroth im Gau ber Gichen ift ein Morgenroth bem Balmenland.

Und die Gloden leifer flingen: 'Schone Thaler, lebet wohl!'

Sinmal noch burchs Rirchensenster nieder blidt jum Sarg ber Sonne milbes Roth, Bas fie hier fieht, bort ju funden wieder: wie der herrscher beider Welten tobt

Sirt und hirtin boch im Thale, wie ba Glode flingt und Lieb, Beten ftill, entblogten hauptes fur ben frommen Monch, ber ichieb.

## Pappenheim's Cod.

Ben Sandente.
Orube: Deutsche Geschichten in deutschen Beidel, 1850. ©. 242.

Ju Lühen auf dem Felde, da geht was Großes vor,
Da blickt die Sonne so blutroth durch dichten Rebesslor.
Ju Lühen auf dem Felde, da ziehn die Heelsslor.
Ju Lühen auf dem Kelde, da ziehn die Heelsslor.
Wit Schwedens Gustav Abolf, mit Deutschlands Wallenstein.
Doch sag, was siellt dem Auge sich Pappenheim nicht dar?
Der streift auf Halle's Feldern mit seiner Reiterschar.
Die Schlacht beginnt zu donnern, daß weitsin es ertracht,
Er hört's — 'das ist die Botichaft,' rust er, 'der Lühenschlacht.'
Und furchtbar, wie der Bergstrom ins Thal hernieder saust,

Nach Lugen auf bas Felb hin ber Pappenheimer braust.
Und wie er fliegt und rennet, ber Tag boch fast pergebt:

Blutroth, wie fie erwachte, bie Sonn' im Beften fteht.

Das Schlachtfelb, welch ein Anblid! Bergweiflung bier und bort;

Db auch ichon fpat, boch riefelt bas Blut noch immer fort. Gefallen ift ber Schweben gefrontes Selbenhaupt;

Des Tages Ruhm bem Friedland fein blut'ger Schatten raubt. Und rings wogt finstrer Rebel und bullt, voll Grabgeruch.

Die blutgetrantte Erbe wie in ein Leichentuch.

'3ft alles benn verloren?' fo ruft ber Wallenftein;

Da trifft mit feinen Reitern ber Bappenheimer ein.

Es ift, als ob gewartet bie Schlacht mit ihrem Schluß

Auf noch ein großes Opfer, bas jest noch bluten muß.

Bie auch bie Reihn burchbrochen, wie auch bas heer geschmacht,

Der Bappenheim verzagt nicht und fommt noch eben recht. Schnell ordnet er die Glieber und sucht in vollem Lauf

Dit feinen Regimentern ben Schwebentonig auf.

Mit dem ift's ihm vor allen an diesem Tag gu thun;

Go lange ber noch athmet, fann Bappenheim nicht rubn.

So lange ber noch athmet, tann Bappenheim nicht ruhn.

Run saust's - welch wilder Regen, nun pfeift's - welch scharfer Wind; Ich wette, dieß die Rugeln ber Schwebenflinten find.

Und wie gerade mitten in dicter Rugelsagt

So recht gepadt bie Feinde ber Bappenheimer hat,

Und mas bie Bruft ibn branget, ber Arm vollführet frei:

Da trifft ben Unerichrodnen ber Rugel tobtlich Blei.

Er steht, an seine Bunde bie eine hand geprest, Indes er mit ber anbern noch halt ben Degen fest.

Die Stirne gornentflammet, bie Angen wilb gerollt,

Sucht er nur jenen einen, bem all fein Innres grollt.

Erst als er hort die Runde, bag Gustav Abolf tobt,

Lagt frei fein Blut er fließen in Stromen purpurroth.

Er rufet laut: 'Willtommen mir jest ber Tob ericeint,

Da er zugleich gefallen, ber meines Blaubens Feinb!'
Und wie er ftets gestanden ein wadrer Kriegesbeld.

So stirbt er, hoch berühmt, auch den schönen Tod im Feld.

Dieß ist das Lied von Gottfried, dem Grafen Bappenheim;

Dort hangt fein Reiterbegen, fein Leib, ber ruht babeim.

# Aricaslied.

Boemala. Frantfurt 1644. II. 351. - Beral. Musrtlefene Gebichte, breg, von Muller. Leipzig 1822. 39. (Bibliothef I.)

Auff, auff, wer Teutsche Frenheit liebet, Wer Luft far Gott zu sechten hatt; Der Schein ben mancher von sich giebet Verbringet keine Ritterthat. Wann fug vnd Brsach ist zu brechen, Wann Feind nicht Freund mehr bleiben kan, Da muß man nur vom sehen sprechen, Da zeigt bas derthe seinen Mann.

Laß die von ihren Kräfften sagen Die schwach und bloß von Tugend sind, Mit trohen wird man Dienen jagen, Ein Sinn von Chren ber gewinnt. Wie groß und start ber Feind sich mache, Wie hoch er schwinge Muth und Schwerb, So glaube boch die gute Sache Ist hundert-tausent Köpsse werth. Der muß nicht eben allzeit fingen 1) Ben bem ber Aöpsse menge steht; Der pfleget mehr ben Breiß zu bringen 1) Dem Billigfeit zu hertzen geht, Und ber mit redlichem Gewissen But Gott vnh für bas Batterlanb Für Gott ber jhn es last geniesen Zu fechten geht mit strenger Hand.

So vieler Stabte schwache finnen, So vieler Herten Wandelmuth, Die List, ber Absall, bas Beginnen Sind frenlich wol nicht allzu aut: Doch Obst so balb von Baumen gehet Das taug gemeiniglich nicht viel: Ich bente was im Liebe stehet, Laß fahren was nicht bleiben will.

Was kan ber stolhe Feind bir rauben? Dein Haab vit Gut bleibt boch allhier, Geh aber du ihm auff die Hauben, Ind brich ihm keinen Half darfür. Auff, auff, ihr Brüder; in Quartieren Betriegt man mehrmals nur ben Wein: Deß Feindes Blut im Siege führen, Diß wird die beste Genn.

#### Verleih uns frieden.

Boilanber von Sittemalb. Frantjurt 1644. S. 606.

Berleih vns Frieden gnadiglich, herr Gott zu vnfern Zeiten, Es ift boch ja tein ander nicht Der fur vns köndte streiten, Dann du vnser Gott alleine!

Berleih vns Fried, bein Kirch erhalt, Den Glauben in vns mehre: Der Feinde Grewel vnd Gewalt Durch beine Macht abwehre Bnb dich vnser all erbarme!

Berleyh von Fried in vojerm Land Durch Chriftum beinen Sohne, Gib Glüd von heil zu allem Stand, Auß Gnaden vofer icone, Bud bich vofer all erbarme!

Berleyh vnd Fried in vnirer Statt, Deren der Feind geichworen. Gib vnd heiligen Muth vnd Rath, Sonst find wir bald verlohren, And dich vnser all erbarme! Berleyh vos Fried in vnfrem Hauß, Schent vos ben himmelsfegen: Treib von vos Jand vod Untrew auß, Thu vnfrer Rinder pstegen, Bod bich ibrer all erbarme!

Berleyh von Fried an allem Ort, Bud fromme Leut beschehre, Behüt vor Unsall, Rank vond Mord, Auch vonfre Feind bekehre, Bud dig jhrer all erbarme!

Berleyh vns Fried vnd hab Gebult, Schaff Ruh in vnfren Herhen, Auff baß vns ja der Sünden Schuld Richt bringe Tobtes Schmerken. Schend vns Jeju beinen Frieden!

Berleyh vos auch ein seeligs End, Laß vos mit Frewben sterben. All Forcht vod Zweisel von vos wend, Dein Reich auß Gnad zu erben, his vos derr Jesul Amen!

## fehrbellin.

Bon Minbing. Grube: Deutsche Beschichten in beutschen Bebichten. Leipzig 1850. G. 257.

herr Aurfurst Friedrich Wilhelm, der große Ariegesbeld, Seht, wie er auf bem Schimmel vor den Geschüßen halt; Das war ein rasches Reiten vom Rhein bis an den Rhin, Das war ein hartes Streiten am Tag von Fehrbellin.

Wollt ihr, ihr trotigen Schweben, noch mehr vom beutichen Land? Was tragt ihr in die Narten den wüttigen Kriegesbrand? herr Ludwig von der Seine, der hat euch aufgebeht, Daß Deutschland von der Veene jum Esiaß werd' gerfeht.

Doch nein, Graf Gustav Brangel, bier fteb nun einmal ftill, Dort fommt herr Friedrich Wilhelm, ber mit bir reben will.

1) fiegen: friegen. 2B. Badernagel II, 334. - Rutg: Beich. b. b. Bit. II, 245.

Befellichaft aller Urten bringt er im raichen Ritt Sammt Rabnen und Stanbarten gur Unterhaltung mit.

Run seht ihn auf bem Schimmel, ein Ariegsgott ist es, traun! Den Boden bort zum Lanze will er genau beschaun. Und unter seinen Treuen, ba reitet hintenan Bulebt, boch nicht aus Scheuen, Stallmeister Froben an.

Und wie herr Wrangel brüben ben Schimmel nun erblidt, Ruft er ben Kanonicren: '3hr Kinber, zielt geschicht! Der auf bem Schimmel sibet, ber große Kurfürst ist's, Run bonnert und mm blibet; auf wen's geschieht, ihr wißi's.'

Die bonnern und die bligen und zielen wohl nichts Schlechts, Und um ben herren sallen die Seinen links und rechts; Dem Börflinger, dem Alten, sast wirde es ihm zu warm, Er ist lein Freund vom Halten mit bem Gewehr im Arm,

Und dicht und immer dichter schlägt in die Heeresteihn Dort in des Schimmels Rabe der Augelregen ein. Um Gott, Herr Aursurst, weiche! Der Aursurst hort es nicht, Es ichaut iein Blick, der gleiche, dem Feind ins Angesicht.

Der Schimmel mocht' es ahnen, wem biese Feuer gilt, Er steigt und icaumt im Jaget, er hebt sich schen und wilb, Die herren alle bangen, boch ihm sagt's teiner an; War' boch nicht rudwarts gangen ber fürstich große Mann.

D Breußen, damals wägte auf eines Auges Vlick, Auf eines Jolles Breite fich furchtien bein Geschick; D Jollern, beine Arone, o Friederich, bein Ruhm, Hier galt's im Ahn bem Sohne, im Dut bem Königthum.

hier galt es Sieg und Freiheit ob nord'icher Übermacht, Und wer, wenn er gefallen, wer ichluge feine Schlacht? Richt homburg's eble hie, nicht Dörfling's rauber Muth, Richt Grumbtow's Sabelfpipe, nicht heer noch Candhiurm gut.

Und doch, der Tod ift nahe und macht um ihn herum, Und alles zagt und trauert, und alles bleibet stumm. Die Scheibe ist der Schimmel, das merket zieder nun, Doch helsen mag der himmel, von uns kann's keiner thun.

Da reitet zu bem Fürsten Emanuel Froben her: 'Herr Aurfurst, euer Schimmtel, er scheut fich vorm Gewehr, Das Thier zeigt seine Launen, ihr bringt's nicht ins Gesecht, So nehmt nur meinen Braumen, ich reit's indes zurecht.'

Der herr schaut ihm herüber: Es ist mein Lieblingeroß; Doch bas verstehft bu befert, so reit es nur jum Troß.' Sie wechseln still, bann sprenget rasch, ohne Gruß und Wort, Den Jügel lang verbanget, ber eble Froben fort.

Und weit von seinem herren halt er zu Rosse nun, Für wenig Augenblicke scheint das Geschüt zu ruhn, Ber Aursurst ielber sinnet, warum es jeht werstummt, Und 'wacker war's geminnet,' der alte Dörsling brummt.

Doch ploglich bonnert's wieber gewaltig übers Gelb, Doch nur nach einem Bunte ward das Befcht geftellt, Bochauf ber Schimmel sebet, herr Froben finkt jum Saud, Und Rog und Reiter nebet mit feinem Blut bas Land. Die Ritter alle schauen gar ernst und treu hinein. O Froben bort am Boben, wie glanzt bein Ruhmesschein! Der Kurfürst rust nur leise: 'Ha! war das so gemeint?' Und dann nach Keldberrmweise: 'Aun vorwärts in den Feind!'

# Die Befreinng Wiens.

12. September 1683.

Hus bem Reftfalenber von Bocci und Borres. 2. Lusgabe. Runchen und Bien. 1, Deft 2, Rr. 4.

Ein Falle įpaht vom Felsennest So weit, so weit ins Land, Er įpaht nach Ost und įpaht nach West, hinab, hinauf den Strand.

Der Falfe ist Graf Stahremberg hoch auf bem Stephansturm; Doch Türken nur und Türken nur Sieht nahen er jum Sturm.

Da rief er zorn- und kummervoll: 'Die Roth, die klag' ich Gott, Daß man mich so verlaßen hat, Dem argen Türk zum Spott.

'Run pflanz' ich auf ben Stephansturm Die beil'ge Kreuzesfahn', Ihr Sinken klag' ben Christen all', Daß wir bem Falle nahn.

'Und ftürzt' die Fahn' vom Stephansturm, Dann stehe Gott uns bei, Dann bede fie als Leichentuch Den Stahremberger frei.'

Der Sultan rief dem Stahremberg: "Bei Allah hör mein Wort; Ich werf' die Fahn' vom Stephansturm Und pflanz' den Halbmond dort.

"Ich mache Wien zur Türkenstadt, Sankt Stephan zur Moschee; Ich reiß' bie Maib aus Mutterarm Und bring' dem Bruder Weh."

Der Sultan und ber Stahremberg, Die sprachen fürber nicht; Denn mit bem ehrnen Feuermund Das Felbgeschüh nun spricht.

Ach Stephan, heil'ger Gottesmann, Sie warfen bich einst tobt; Wie bringen fie nun auch bein haus Durch manchen Wurf in Roth.

Jest ift, o Wien, bein befter Schild Des Stahrembergers Bruft, Wie trifft so gut fein scharfes Schwert, Wie schwingt er es mit Luft. Und neben ihm fteht Rollonis, Ein Bijchof gotterfullt, Des milbe hand bie Schmerzen all' Der wunden helben ftillt.

Die Fahne auf bem Stephansturm Bohl sechzig Tage stand, Es hielt fie fest ber Stahremberg Mit seiner treuen hand.

Die Fahne auf bem Stephansturm, Die fängt zu wanten an; Was hilft, ach Gott, ein wunder Mann, Wenn hundert Feinde nahn!

Die Fahne auf bem Stephansturm, Die wankt, die finkt, die bricht; 'Nun helf' uns Gott,' ruft Stahremberg, 'Denn langer halt' ich's nicht.'

Der Turte ruft in stolzer Luft: 'Allah, ber Sieg ist bein! Gefallen ist bie Raiserstadt, Der Raiserthron ist mein!'

Bon hörner- und Trompetenschall Tont ploglich ba ein Klang: 'Heil Rollonin! Heil Stahremberg!' So ruft ein Schlachtgesang.

Es tont so froh und tont so hell, Als gieng's zu Tanz und Wein: Das ist die beutsche Ritterschaft Bon Elbe, Main und Rhein.

Es tont so start und tont so ties, Als 359' der Sturm herbei: Yon Östreich ist's die Heldenkraft, Bon Baiern ist's der Leu.

Es tont wie wilbe Meeresflut, Die hoch fich hebt am Strand; Sobiesth ist's, ber Bolenfürst, Ein held gar wohl bekannt.

Der Türke rauft im Grimm sein Haar, Bon Racheburst entbrannt, -Und mordet die Gesangnen all' Mit kalter Morderband.

Run eilt, ihr Belben, eilt berbei, Bum Rampf fo bart und beiß; Bu retten beut' bie Chriftenbeit, Das ift bes Rampfes Breis.

Gin Feuer mar bas Chriftenheer, Bon beil'gem Muth entbrannt, Co brach es auf die Turfen ein, Gin Blit, von Gott gefandt.

Der Lotharinger ftritt voran, Die Bolen folgten nach; Doch feiner gablt die Belben all' Bon jenem Chrentag.

Die Zurten ftanben muthig erft, Dann wichen fie gurud,

Dann brach bas Feuer burch fie burch, Bu Rauch mar ba ibr Glud.

Ein weites, weites Leichenfelb Bard ringe bas Donauthal; Dort fant in Staub ber Turfen Stol3. Dort fteht ihr Todtenmal.

Bei Pauten- und Trompetenicall Und Freudenfeuerichein So zieht geschmudt bas Chriftenheer Ins freie Wien nun ein.

Und noch fteht auf bem Stephansturm Das Rreug ber Chriftenbeit, Bum Beichen, wie vereinte Rraft Die Raiferftabt befreit.

#### Dring Engen.

Bolfelieb.

Bring Eugenius, ber eble Ritter, Bollt' bem Raifer wiebrum liefern Stadt und Feftung Belgarad. Er ließ ichlagen einen Bruden, Daß man tunnt' binüberruden Mit ber Armee mohl für die Stadt.

Als ber Bruden nun mar gefchlagen, Daß man funnt' mit Stud und Bagen Grei paffiern ben Donaufluß, Bei Semmalin folug man bas Lager, Alle Türken zu verjagen 36n'n zum Spott und zum Berbruß.

Um einundzwanzigften Auguft jo eben Ram ein Spion bei Sturm und Regen, Comur's bem Bringen und zeigt's ihm an, Daß bie Türken futragieren Co viel, als man funnt' verfpuren, An die breimalhunderttaufend Dann.

Als Pring Gugenius bieß vernommen, Ließ er gleich zusammenkommen Sein' Beneral und Felbmarichall. Er that fie recht inftruieren, Bie man follt' die Truppen führen Und ben Feind recht greifen an.

Bei ber Parole that er befehlen, Daß man follt' bie Bmolfe gablen Bei ber Uhr um Mitternacht;

Simrod: Die beutfchen Boltelieber. Brantfurt a. D. 1851. C. 484. Da follt' alls gu Bferd auffigen, Mit bem Feinde gu icarmugen, Bas jum Streit nur batte Rraft.

Alles faß anch gleich ju Pferbe, Beber griff nach feinem Schwerte, Bang ftill rudt man ans ber Schang. Die Mustetier' wie auch die Reiter Thaten alle tapfer ftreiten, Es mar fürmahr ein iconer Tang! Ihr Ronftabler auf ber Schangen, Spielet auf zu biefem Tangen Mit Rartaunen groß und flein, Dit ben großen, mit ben fleinen Anf bie Turfen, auf bie Beiben, Daß fie laufen all bavon.

Bring Eugenius wohl auf ber Rechten That als wie ein Lowe fechten Als General und Feldmarichall. Bring Lubewig ritt auf und nieber: Halt't euch brav, ihr deutschen Brüder, Breift ben Feind nur herzhaft an.

Bring Lubewig, ber mußt aufgeben Seinen Beift und junges Leben, Barb getroffen von dem Blei. Bring Engenius marb febr betrübet, Beil er ihn fo fehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Betermarbein.

# Borndorf.

Bon Minbing. Grube: Deutsche Beschichten in beutschen Bebichten. Leipzig 1850. C. 267. Int ber alte Frit geritten

Beit von Olmus ber in Dahren,

Reben ihm ber alte Biethen; Fragte, wo bie Rugen maren. Brauchte gar nicht lang' zu fragen, Roch ben Brand auf hundert Meilen, Hülferufen, Jammer, Alagen: Alter Fris, du mußt dich eilen!

Saht ja felber die Rojaten Jüngster Tage noch im Lande, Auf den Aleppern hohe Paden, Gine wahre Räuberbande.

Weil sie ba als Freunde famen, Ließ es eher sich verpassen, Wenn sie manches mit sich nahmen, Denn sie können's halt nicht laßen.

Doch wie Fermor bei Ruftrin Es mit Mord und Brand that treiben, Diefes ift mir nicht verliehn, Es gehörig zu beschreiben.

Als der alte Fris gefommen, Tief betrübt in seinem Muthe, Hat das ganze Land geschwommen Nur in Thranen, nur im Blute.

Frit hat selber fast geweinet, Der doch jonst nicht weichlich eben, Und die Reiter han gemeinet: Hier wird kein Parbon gegeben.

"Aichenhaufen, Schutt und Leichen, Tobte Mütter, nadte Kinder; — Auf, die Rußen zu erreichen, Nur geschwinder, nur geschwinder!"

Wie der Herr in seinem Zorne Ist bei Zornborf angelommen, hat er gleich den Feind von vorne Und im Rüden vorgenommen. Born mit Sendlig Ruraffieren, Da ward fein Pardon gegeben. hinten mit ben Kanonieren, Und die lieben auch nicht leben.

Hei! bas gab ein Sufestampsen, Bei! bas gab ein Rugelichwirren, Bei! bas gab ein Bulverdampsen, Schwerterbligen, Panzerklirren.

Wie ihr auf bem Wilhelmeplate Konnt ben Seyblit hent' noch schauen, hat er mit ber Gijentate Dort bei Bornborf eingehauen,

Endlich muß das Wurgen enden: Was nicht todt ist, ist entlaufen. Dort nur mit gebundnen Sanden Roch ein paar Kosalenhaufen.

Heulend, zitternd, weinend wühlen Sie im Staube vor bem helben. Was ber König mochte fühlen, Mögen andre Sanger melben.

Er, so reich an Ehrensiegen, Sieht, der Weise, Große, Milbe, Überwunden vor sich liegen Wehr noch Thier als Gottes Bilde,

Lange blidt' er auf die Strol.hen, Und dann hörte man ihn sagen: 'Seh er, Wedel, nur, mit jolchen Lumpenkerln muß ich mich schlagen.'

Und bann wandte er die blauen Augen zu den Marker Bauern: 'Ich will alles wieder bauen; Kinder, hört nur auf zu trauern!'

# Andreas fofer.

Bon Dofen. Borthite 2. Auft. Leipzig 1843. 6. 19. - Cammil. Berte. Ofbenburg 1863. I, 12.

Bu Mantua in Banben
Der treue Hoser war;
In Mantua jum Tobe
Bührt ihn ber Feinde Schar.
Es blutete ber Brüber herz,
Ganz Deutschland, ach! in Schmach und
Schmerz,

Mit ihm das Land Tyrol.

Die Sande auf bem Ruden, Undreas Dofer gieng Mit ruhig festen Schritten; 3hm ichien ber Tob gering, Der Tob, ben er so manchesmal Bom Jielberg geschicht ins Thal Im heil'gen Land Tyrol.

Doch als aus Kerkergittern
Im sesten Mantua
Die treuen Waffenbrüber
Die Hand er streden sah,
Da rief er aus: Gott sei mit euch!
Mit dem verrath'nen deutschen Reich
Und mit dem Land Tyrol!'

Dem Tambour will der Wirbel Richt unterm Schlägel vor, Als nun Andreas Hofer Schritt durch das finstre Thor; — Andreas, noch in Vanden frei, Dort stand er fest auf der Bastei, Der Mann vom Land Aprol.
Dort soll er niederknieen;
Er sprach: 'Das thu' ich nit!
Will sterben, wie ich stehe,
Und wie ich stand und stritt,
So wie ich steh' auf dieser Schanz';
Es leb' mein guter Kaiser Franz,
Mit ihm sein Land Aprol!'

Und von der hand die Binde Rimmt ihm ein Grenadier; Andreas Hofer betet Jum lettenmal allsier, Dann ruft er laut: 'So trefft mich recht! Gebt Feuer! — Ach, wie schießt ihr schlecht! Abe, mein Land Tyrol!!

# Geharnischte Sonette.

Bon Rudert. Bef. Bedichte. Bb. II. 3. Auff. Erlangen 1839. C. 4. 7. 9. 13. 18. 19. — Berte. Frantf. a. M. 1969 und 1869. I, 8. 10. 13. 17. 25. 26.

Was schmiedst du, Schmied? 'Wir schmieden Ketten, Ketten!' Ach, in die Ketten seid ihr selbst geschlagen. Was pfügst du, Baur? 'Das Feld soll Früchte tragen!' Za sür den Feind die Saat, sür dich die Kletten.' Was ziesst du, Schübe? 'Tod dem Hird, dem setten.' Gleich Hirsch und Keh wird man euch selber jagen. Was strickst du, Fischer? 'Net dem Fisch, dem zagen.'

Aus eurem Tobesnet wer tann euch retten? Was wiegeft bu, ichlafloje Mutter? 'Anaben.'

Ja, daß fie machien und bem Baterlande Im Dienft bes Feindes Bunden ichlagen follen.

Bas schreibest, Dichter, bu? 'In Glutbuchstaben Ginschreib' ich mein und meines Bolkes Schanbe, Das seine Freiheit nicht barf benken wollen.'

Sprengt eure Pforten auf, ihr Raufasusse, Und speiet Baffen! brecht durch eure Damme, Ihr Wolgastrome, macht aus Felsen Schwämme, Braust über Deutschland bin im Siegserguße! —

Was will auf beinen Felbern benn ber Ruße, Deutschland? Dir beistehn! Haft du teine Stämme Im eignen Walb mehr, dich zu ftühen, Memme, Daß du nicht stehn tannst, als auf trembem Fuße?

Du, die du liegst am Boben ausgestredet,
Du stehst nicht auf in fraft'ger Selbstaufraffung,
Ein frember Retter hat bich ausgeschredet.

Bird er durch seines nord'ichen Armes Straffung Dein Siechthum fraft'gen, ober angestedet Auch selbst von dir heimtragen die Erschlaffung?

Es fteigt ein Geift, umhüllt von blanken Stahle, Des Friedrichs Geift, der in der Jahre fieden Ginft that die Wunder, die er selbst beschrieben, Er steigt empor aus seines Grabes Male

Und spricht: 'Es schwankt in bunkler Hand die Schale, Die Reiche wägt, und meins ward schnell gerrieben. Seit ich entschlief, war niemand wach gebieben, Und Rosbachs Ruhm gieng unter in der Saale. 'Wer weckt mich beut' und will mir Rach' erstreiten? 3d sehe helben, baß mich's will gemahnen, Als sab' ich meine alten Ziethen reiten. 'Auf, meine Breußen, unter ihre Fahren! In Wetternacht will ich voran euch schreiten, Und ihr sollt arbber sein als eure Abnen.'

Frau'n Preußens, nehmt für eure Opfergaben Das Opfer an bes Liebs, das ich euch bringe: Ihr, die ihr gabt vom Finger eure Ringe, So wie ihr gabt vom Busen eure Rnaben Dem Laterland! In Erzichrift sei gegraben Eu'r Preis, daß ihn kein Mund der Zeit bezwinge!

Su'r Preis, daß ihn tein Mund der Zeit bezwinge! Des Ruhms, ben eurer Manner blut'ge Klinge Ersechten wird, follt ihr die halfte haben.

Tenn wenn sie selbst, im Sturm bes Feindes, Wunden Erbeuteten, so habt ihr mit dem Rleide Bon euren Schultern ihnen sie verbunden; Und wenn der Freiheit Tempel aus dem Leide

Reu fteigt burch fie, fo foll's bie Welt erfunden, Daß, ihn gu ichmuden, ihr gabt eu'r Beichmeide!

Der alte Fris faß drunten in den Rächten, Auf einem Thron, aus Thatenglanz gewoben, Und bachte, weil den Busen Seufzer hoben, An sein einst freies Bolt, das ward zu Anechten.

Da fam, so lange von des Schickals Mächten Im irb'ichen Stand des Lebens aufgehoben, Sein alter Bruder tam jeht her von droben, Den sah er und hub an: "Will Preußen fechten?"

Der aber sprach mit Siegesglanz im Blide: 'Ich komme bir als Bote, baß erichienen Nun ist bie Stunbe, wo es bricht bie Stride.'

Da sprang der alte König auf mit Mienen, Als ob er selbst zu neuem Kampf sich schide, Und sprach: 'Jest will ich wieder sein mit ihnen.'

'Das Schwert, das Schwert, das ich in meinen Tagen Geichwungen, ich vergaß, in wie viel Schlachten, Das Schwert, ob beffen Rlang nicht Feinde lachten, Als fie bei Robbach und bei Liffa lagen,

Das Schwert! wer nahm's von meinen Sartophagen? Wes find die Hande, die jo ted sich machten, Daß sie von dort zu seiner Schmach es brachten Dahin, wo niemand ist, der es tann tragen?

Bir Sohne Breußens aus bem Weft und Ofte! Wie viel ber Schwerter tonnt ihr aus bem Frieben Roch ziehn, die nicht gefregen find vom Rofte?

'Und tonnt ihr Schwerter eilig gnug nicht schmieben, So nehmt nur had' und Seni', und, was es tofte, Holt mir mein Schwert ber von ben Invaliben!'

#### Die Gichen. 1811.

Bon Rorner. Leper und Comert, breg. v. Bater bes Dichters. Berlin 1814. G. 4. - Berte 1848. G. 15. - 1866. E. 4. bes Abend mirb's. Tages Stimmen

fcmeigen. Rother ftrablt ber Conne lettes Blubn; Und bier fit' ich unter euren 3meigen, Und bas Berg ift mir fo voll, fo fubn! Alter Beiten alte treue Beugen, Schmudt euch boch bes Lebens frifches Grun, Und ber Borwelt fraftige Beftalten Sind und noch in eurer Bracht erhalten.

Biel bes Ebeln bat bie Reit gertrummert. Biel bes Schonen ftarb ben fruhen Tob; Durch bie reichen Blatterfrange ichimmert Seinen Abichied bort bas Abendroth. Doch um bas Berbangnis unbefummert. bat vergebens euch die Beit bedroht, Und es ruft mir aus ber Zweige Beben: Deutsches Bolt, bu berrlichftes vor allen,

Und ihr habt bestanden! - Unter allen Grunt ibr frifd und fubn mit ftartem Duth ; Bobl tein Bilger wird porüber mallen, Der in eurem Schatten nicht gerubt. Und wenn berbftlich eure Blatter fallen,

Tobt auch find fie euch ein toftlich Ont; Denn verwejend werben eure Rinber Gurer nachften Frühlingepracht Begrunber,

Schones Bild von alter beutider Treue. Die fie begre Beiten angeschaut, Bo in freudig fühner Tobesmeibe Burger ihre Staaten festgebaut. -Ach, mas bilft's, baß ich ben Schmers er-

Sind boch alle biefem Schmerg vertraut! 'Alles Große muß im Tob befteben!' - Deine Gichen ftebn, bu bift gefallen!

#### Unfre Buverficht. 1813.

Bir rufen bich mit freud'gen Bliden Und halten feft an beinem Wort! Die Solle foll und nicht beruden

Durch Abermit und Deuchelmord; Und mas auch rings in Trummer geht, Bir migen's, bag bein Bort beftebt. Richt leichten Rampfes fiegt ber Blaube,

Solch But will fcmer errungen fein. Freiwillig trantt uns feine Traube, Die Relter nur erpregt ben Bein; Und will ein Engel himmelwarts, Erft bricht im Tob ein Menichenherg.

Drum mag auch noch im falichen Leben Die Luge ihre Tempel baun, Und mogen goldne Schurten beben Und fich vor Rraft und Tugend graun Und mit ber Feigheit Schwindelbrehn Bor bem ermachten Bolle ftehn;

Bon Rorner. Beper und Comert, bieg. v. Bater bes Dichters. Berlin 1814. G. 72. - Berte 1848. G. 26. - 1860. G. 31. Und mogen fich noch Bruber trennen Und fich in blut'gem Bag entzwein, Und beutiche Rurften es vertennen. Daß ibre Rronen Schwestern fei'n, Und bag, wenn Deutschland einig blieb. Es einer Belt Befete ichrieb:

Bir wollen nicht an bir vergagen Und treu und feften Duthes fein; Du wirft ben Buthrich boch erichlagen Und wirft bein beutiches Land befrein. Liegt auch ber Tag noch Jahre weit: Ber weiß, als bu, bie rechte Beit?

Die rechte Beit jur guten Cache, Bur Freiheit, jum Tprannentob! Bor beinem Schwerte finft ber Drache Und farbt bie beutichen Strome roth Dit Stlavenblut und freiem Blut! -Du treuer Bott, verwalt es qut!

#### Der Komet.

Brube: Dentiche Beidichten in beutiden Gebichten. Leipzig 1850. G. 308. Es flingt ein Lied von Agppten wie wunderbare Dar Ergrauter Belbenfagen, fo flingt bas Lieb baber. Es flingt ein Lieb von Darengo, bas bat gar ftarten Rlang! Da grufte ben Rometen ber gangen Belt Befang.

Es flingt ein Lied von Jena, bas braust und bonnert fo ftart,

Es fracht bem germalmten Borer binab ins innerfte Dart. Boruffia fturgte gu Boben voll Blut und tobteuftumm. Und Friedrich ber Große manbte in feinem Brabe fich um. Es flingt ein Lieb von Bagram; in ichwarzer Bewitternacht, Da jog er über bie Donau und lieferte Bagrams Schlacht. Und Auftria fant zu Boben voll Blut und tobtenftumm, Bermania's zweite Gaule, fie fiel mit Rrachen um! Es flingt ein Lied von Mostau, burchglubt von loberndem Brand. Durchhaucht von Grabesobem, von eifigem Schauer burdrannt. Ach, von ber Berefina erflingt ein traurig Lieb, Die blutig und voll Leichen bes Fluges Belle gieht. Es flingt ein Lied von Lugen, bem laufcht man athemlos, Da zeigt ber Romet fich wieber am himmel boch und groß. Es flingt ein Lieb von Leipzig; ach, von bes Rometen Fall, Bon Glucht und Bolenleichen flingt's mit bewegtem Schall, Bon Baterloo ertonet bas lette Lieb baber; Das ift ein bumpfes Beulen wie Tobtengefang fo fcmer! Es tont von einer Conne, die untergeht in Blut, Es tont von einer Infel, bie ragt aus Meeresflut. Es tont von einer Giche, die Betterfturm gerbrach; Das Lieb wird flingen und ichallen bis an ben jungften Tag.

## Ein Blid vom Areml.

Bon Bobenftebt Bebichte 2. Muff. Bremen 1853. G. 68. - 3. Muff. 1856.

Bum höchsten Turm stieg ich hinauf Des Kreml, in ber Mosquastabt, Die manchen Turm mit goldnem Knaus, Biel Tempel und Balaste hat. Breit schlängelt sich die Mosqua durch Das bunt verschlungen häusermeer; Inmitten droht die Jarenburg hoch über Strom und Stadt einher.

Den Häusern, Garten, Straßen ist Der Größe Stempel aufgebrüdt, Und wo der Blid den Raum durchmißt, Weilt er geblendet und entsjückt. Roth in der Abendsonne Glut Ein serner Jug von Higgeln glimmt: Ein lichter Rahmen, derin die Flut Der Häusernstein weich verschwinmt.

Und wie mein Aug' gefättigt ganz Bon allem, was es sabe, war, hub ich es mübe von bem Glanz himweg zu bem, was nahe war, Wo hoch sich ringsam vielbetürmt Des Kremlin starte Mauer zog, Dran mancher held schon angestürmt, Schon manches haupt vom Rumpse flog. Und wie ich auf Balast und Dom

53. E. 88. — 3. Mun. 1898.
Hinahigh von bem hohen Turm,
Krümmt unten sich ber Mosquastrom
Zu meinen Füßen wie ein Wurm;
Und wie ein Wurm in meinem Geist
Nagt das Gebächtnis alter Zeit,
Und vor mir schwebt und um mich freist
Manch Nachtbild ber Bergangenheit.

Die Glode ichlägt vom hoben Turm, Daß alles ringsum bebt und dröhnt, Als ob von altem Kriegesfturm
Ein Nachhall aus dem Erze tont,
Als ob der Turm mit Glodenmund
In feierlichem Donnerlaut
Erzählt, was ihm von Alters tund,
Der Stadt, auf die er niederschaut:

Nicht, was die Zaren einst gethan In machtvollfommnem Blutgesüt, Auch nicht, wie sie dem Tatarchan Keig des Gewandes Saum gefüßt — Roch an des Turmes Spihe steht Der Halben, das hier der Prophet Als Zeichen, daß hier der Prophet Wom Christenheiland ward besteht.

Die Sage geht von anderm Belb, Sie fingt von anderm Rachtgebild:

Bon ibm, ber einft bie gange Welt Eridutterte mit Schwert und Schild. Der Schreden und Bermuftung weit Umber burch alle Lanbe trug, Der Sieger blieb im Berricherftreit Und alles Bolt in Banbe ichlug,

Bie eine Sonne fab man ibn Ginft aus bem Meere auferftebn, Bie eine Conne fab man ibn 3m Deere wieber untergebn. Sein Sanpt umichlang ein Strahlenfrang, Doch ftreng und talt mar fein Beficht. Er hatte all ber Conne Glang, Rur ibre Barme batt' er nicht!

Dort burch bie beil'ge Pforte ber, Bo man jest fromm bie Dute giebt, Bog's braufend und gewitterichmer: Er naht - und por ihm alles flieht! Und por bes Tempels Salle bort, Bo man jest fromm bie Rniee beugt, Dort feb' ich ibn, bas ift ber Ort, Bo ibn bes Schidfals Sand erreicht!

Und als nun lobernd lichterloh

Die Flamme burch bie Binnen brach, Und alles rannte, alles flob. Und Dosqua muft und obe lag; Und als Berberben fern und nah Die Windsbraut in bie Flammen blies, Der Belb fein Blud begraben fab, Do es ihm neuen Rubm verhieß:

Da ließ er ftumm bie Barenburg, Des Frantengludes Riefengrab. Und fturmte trub bie Strafen burch. Do ibn Bernichtung ringe umgab. Durch Flammen fracht's, es beult ber Sturm, Bilb brangt und wogt es buntgeschart -Das alles fab ber bobe Turm Und hat es treulich aufbewahrt.

Das Bilb verichwand, bie Glode ichwieg, Das Wort nur tonnt' ich noch verftebn: 'Bas groß geworben burch ben Rrieg, Duß burch ben Rrieg auch untergebn. Und flang in mir noch lange Beit Die Turmesmar im Glodenton, Gin Grabgefang ber Berrlichfeit Bom Frantenfürft Napoleon.

#### Aufruf. 1813.

Friich auf, mein Bolt!

zeichen rauchen, Bell aus bem Rorden bricht ber Freiheit Licht.

Du follft ben Stahl in Freindes Bergen tauchen: Frifch auf, mein Bolt! - Die Flammenzeichen rauchen,

Die Saat ift reif; ihr Schnitter, gaubert nicht! Das bochfte Beil, bas lette, liegt im Schwerte! Drud bir ben Speer ins treue Berg binein: Der Freiheit eine Bage! - Bafch bie Erbe, Dein beutiches Land, mit beinem Blute rein!

Es ift fein Rrieg, von bem bie Rronen wißen :

Es ift ein Rreugzug, 's ift ein heil'ger Rrieg! Recht, Sitte, Tugenb, Glauben und Bewißen hat ber Tyrann aus beiner Bruft gerißen; Errette fie mit beiner Freiheit Gieg! Das Binfeln beiner Greife ruft: 'Ermache!' Der Butte Schutt verflucht bie Rauberbrut, Die Schande beiner Tochter fcbreit um Rache, Der Meuchelmord ber Cohne fchreit nach Blut.

fallen.

Don Rorner. Berfe, breg. v. Stredfus, 4. Aufl. Berlin 1848. C. 21. - 1866. C. 17. - Levet und Schwert 10. Ausg. 1863. S. 32. Die Flammen. Die Leier ftill, ben Webftuhl rubig ftebn ! Berlage beine Bofe, beine Ballen : -Er, por bes Untlig beine Fabnen mallen, Er will fein Bolt in Waffenruftung febn. Denn einen großen Altar follft bu bauen In feiner Freiheit ew'gem Morgenroth; Dit beinem Schwert follft bu bie Steine hauen, Der Tempel grunde fich auf Belbentob. -Das weint ibr, Mabden, warum flagt ibr,

> Weiber, Für bie ber Berr bie Schwerter nicht geftablt, Wenn wir entgudt bie jugenblichen Leiber hinmerfen in bie Scharen eurer Ranber, Daß euch bes Rampfes fühne Wolluftfehlt? -3hr fonnt ja froh ju Gottes Altar treten, Für Bunben gab er garte Corgiamfeit, Bab ench in enern berglichen Gebeten Den Schonen reinen Sieg ber Frommigfeit. So betet, baß bie alte Rraft ermache,

Daß mir baftehn bas alte Bolt bes Siegs! Die Martnrer ber beil'gen beutichen Gache, Berbrich die Bflugichar, lag ben Meißel D ruft fie an als Benien ber Rache, Als gute Engel bes gerechten Rriegs!

Quife, ichwebe jegnend um ben Gatten. Und all' ihr beutichen freien Belbenichatten, Dit uns, mit uns und unfrer Tabnen Flug! Der Simmel bilft, Die Bolle muß uns

Sod idlagt bein Berg, boch machien beine Giden. Beift unfere Terbinanb. poran bem Rug! Bas fummern bich bie Bugel beiner Leichen ? Doch pflange ba bie Freiheitsfahne auf! -Doch ftebit bu bann, mein Bolt, befrangt vom Glude,

meichen! beit, brauf!

In beiner Borgeit beil'gem Siegerglang: Drauf, madres Bolt! Drauf! ruft die Frei. Bergiß bie treuen Tobten nicht, und ichmude Much unfre Urne mit bem Gichenfrang!

# Das Pied vom feldmarfchall.

Ben Brnbt. Beipzig 1840. G. 283. — 2. Muft. 1843. G. 280. — Bollft. Camimil. 2. Muft. Berlin 1865.

Bas blafen bie Trompeten? Sufaren, beraus! Es reitet ber Feldmaricall im fliegenden Saus, Er reitet fo freudig fein muthiges Pferd, Er ichwinget fo ichneibig fein bligenbes Schwert.

Dichauet, wie ibm leuchten bie Mugen fo flar! D ichauet, wie ihm mallet fein ichneemeißes Saar! Go frifc blubt fein Alter wie greifenber Wein, Drum tann er Bermalter bes Schlachtfelbes fein.

Der Dann ift er gewesen, als alles verfant, Der muthig auf gen himmel ben Degen noch ichwang; Da fcmur er beim Gifen gar gornig und bart, Den Belichen zu weisen bie preußische Urt.

Den Schwur hat er gehalten. Als Rriegsruf erflang, Bei! wie ber weiße Jungling in'n Sattel fich ichwang! Da ift er's gewejen, ber Rebraus gemacht, Dit eifernem Befen bas Land rein gemacht.

Bei Luten auf ber Mue er bielt folden Strauf. Daß vielen taufend Belichen ber Athem gieng aus. Biel Taufende liefen bort hafigen Lauf, Behntaufend entichliefen, bie nie machen auf.

Am Wager ber Ragbach er's auch hat bemahrt, Da hat er die Frangofen bas Schwimmen gelehrt; Fahrt mohl, ihr Frangofen, jur Oftfee binab! Und nehmt, Ohnehosen, ben Balfisch jum Grab!

Bei Bartburg an ber Elbe, wie fubr er bindurch! Da fdirmte bie Frangofen nicht Schange noch Burg, Da mußten fie fpringen wie Safen übers Feld, Und hell ließ ertlingen fein Ouffa ber Belb.

Bei Leipzig auf bem Blane, o berrliche Schlacht! Da brach er ben Frangojen bas Blud und die Dacht, Da lagen fie ficher nach blutigem Fall, Da warb ber Berr Blücher ein Feldmaricall.

Drum blafet, ihr Trompeten! Bufaren, beraus! Du reite, herr Feldmaricall, wie Sturmwind im Saus! Dem Siege entgegen jum Rhein, übern Rhein, Du tapferer Degen, in Franfreich binein!

# Auf die Schlacht an der fatbach.

Bon Ruffert. Bei. Geb. Bb. II. 3. Muff. Erlangen 1839. 6. 26. - Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. I, 208. Rehmt euch in Acht por ben Bachen. Die ba von Thieren fprechen, Best und bernach!

Dort bei Rogbach! bort bei Rogbach! Dort von euren Roffen bat man euch einft gefcogen, 3ft bas Blut gefloßen In rechtem Bach.

PETO, .

Rebmt euch in Acht por ben Bachen. Die ba von Thieren fprechen, Best und bernach! Un ber Ragbach! an ber Ragbach! Da haben mir ben Ragen Abgehann bie Tagen, Daß fie nicht mehr fragen ; Rein Dieb gieng flach!

# Der Crompeter an der Ragbach.

Bon Mofen. Beitgig 1843. C. 24. - Berte. Olbenburg 1863. I, 16.

Bon Bunben gang bebedet, Der Trompeter fterbend rubt, An ber Ratbach hingeftredet, Der Bruft entftromt bas Blut.

Brennt auch bie Tobeswunde, Doch fterben tann er nicht, Bis neue Siegestunde Bu feinen Ohren bricht. Und wie er ichmerglich ringet

In Tobesangften bang, Bu ibm berüberbringet Gin mobibefannter Rlang.

Das bebt ibn von ber Erbe, Er ftredt fich ftarr und wilb -Dort fist er auf bem Bferbe Mls wie ein fteinern Bilb.

Und die Trompete ichmettert, -Geft halt fie feine Sand -Und wie ein Donner mettert Biftoria in bas Land. Biftoria - jo flang es,

Biftoria - überall, Biftoria - fo brang es

Bervor mit Donnericall. Doch als es ausgeflungen, Die Trompete fest er ab; Das Berg ift ibm gerfprungen,

Bom Rog fturgt er berab. Um ihn berum im Rreife Sielt's gange Regiment,

Der Feldmarichall fprach leife: 'Das beißt ein felig Enb'!'

# Auf die Schlacht von Leipzig.

Bon Rudert. Bei, Beb, Bb. II. 3, Nuff. Erlangen 1839. C. 28. - Berte. Stantf. a. D. 1868 u. 69. 1, 211.

Rann benn fein Lieb Rrachen mit Dacht, So laut, wie bie Schlacht bat gefracht um Leipzig's Bebiet? Drei Zag und brei Racht,

Ohn' Unterlaß Und nicht jum Spaß, hat die Schlacht getracht.

Drei Tag und brei Racht bat man gehalten Leipziger Deffen, hat euch mit eiferner Elle gemeßen,

Drei Racht und brei Tag Babrte ber Leipziger Lerchenfang; hunbert fieng man auf einen Bang,

Taufend auf einen Schlag.

Gi, es ift gut, Daß fich nicht tonnen bie Rugen bruften, Daß allein fie ihre Buften Tranten mit Feindesblut. Richt im talten Rugland allein,

Much in Deiffen, Auch bei Leipzig an ber Pleiffen Rann ber Frangoje geichlagen fein. Die feichte Bleiß' ift von Blut gefdwollen,

Die Ebenen haben

Co viel gu begraben, Die Rechnung mit euch ins Bleiche gebracht. Daß fie ju Bergen uns werben follen.

Wenn fie uns auch zu Bergen nicht werben, Wird ber Ruhm

Bum Gigenthum

Auf emig bavon und merben auf Erben.

#### Der Raifer Schläft.

Bon Bogl. Ballaben, Romangen, Cagen und Legenben. Wien 1816. C. 99.

Bor Liane ftebt ber Franten Beer. Bereit, bie Schlacht ju ichlagen; 3m Morgenlicht blist Belm und Behr, Und hoch die Abler ragen.

Auf ber Ranone aber liegt Bang ohne Sarm und Rummer Der Frantentaifer, eingewiegt Rach langer Bacht vom Schlimmer.

Und fieb. da ftaubt's pon Schang und Ball. Da flammt es in ben Beiten, Da rollt es ber im ichweren Schall Die milbrerworrnes Streiten.

Muf beißen Roffen fliegen icon Beran bie Abjutanten; Ranonenicall, Trompetenton Ringsum gum Aufbruch mabnten,

Der Reind bricht los, bie Schlacht beginnt, Schon blitt es in ber Runbe; Muf, wedt ben Raifer nun geschwinb!' So tont's von Mund gu Munde.

Die Barben aber ftehn befturgt : 'Er bat es nicht befohlen;

Und wer ben Schlummer ibm jest furst, Dürft' ichlimmen Lobn fich bolen.'

Und wieder naht's, in Waffen bell, Bon luft'gem Roft getragen: Erwedt ben Raifer, wedt ibn ichnell;

Sonft wird bas Berr gefchlagen!' Doch feiner maget bieß zu thun, Und galt' es eine Krone,

Und aller Mugen bangend ruhn Auf ibm und ber Ranone.

Und laut und lauter tobt ber Rampi. Staub bullt bie graufe Bubne; Da wachet unter Rnall und Dampf Dit einmal auf ber Rubne.

Richt munbert's ihn, baß wild ins Ohr 36m bonnern bie Beichofe, Und rubig bebt er fich empor

Und ruft nach feinem Roffe. Da nimmt er bie Befturgung mahr Und fpricht: 'Wie, meine Braven, Ihr tonntet bangen vor Gefahr Und faht ben Raifer ichlafen?'

#### Shladtfelb. Das

Bon Stieglis. Bonnoper 1844. S. 12.

Der Mond blidt über die Beibe Go freundlich und fo mild, Und rings im blutigen Rleibe Starrt icaurig bas Befilb.

Bu Ende find alle die Reigen, Die bier fich luftig gerührt, Die Schlachtbrommefen ichweigen, Die ichmetternd jum Tange geführt.

Und viele hat Schlummer umfangen Bei flirrendem Schwerterflang,

Sinmeg find anbre gegangen Dit Floten und Befang.

Ermudet blieben vom Tange Much manche ber Bafte gurud Und fenben jum gitternben Glange Des Mondes ben brechenden Blid.

Der Mond blidt über bie Beibe Go freundlich und fo milb, Und ringe im blutigen Rleibe Starrt ichaurig bas Befilb.

# Allgemeines Grablied.

Saat, von Bott gefat, ju reifen Auf ber Garben großen Tag! Die viel Sicheln find ju ichleifen Wur fo reichen Erntertrag. Mle in allen beutiden Bauen bat ber Tob gefat mit Brauen.

Saat fie all', und alle Barben Berben fie bereinstmal fein,

Bon Mudert. Rrang ber Zeit. 1817. S. 150. - Gef. Geb. Bb. 111. 2 Auff. 1839. S. 279. - Werke 1868 u. 69. 1, 76. Mule, die im Rampfe ftarben, Rub' in Frieden ihr Gebein, MII die große Bolfegemeinde, Und mit Freunden felbft die Feinde.

> Wenn des Lebens Sturme braufen, Feinden fich bie Menichen an, Ronnen nicht zusammen haufen, Friedlich gebn auf einer Bahn;

Benn bes Obems Sauch entwichen, Ift ber Saber ausgeglichen.

Die einander mußten morben, Bon bes Lebens Drang verwirrt, Ruhn in stiller Eintracht Orben In ben Grabern ungeirrt; Einst vor Gottes Richterichranten Werben sie sich auch nicht zanken. Blumen, nicht bie blutigrothen Werben nur ber Gruft entbluftn, Sonbern Lieb- und Friedensboten, Weiß und blau und stilles Grün; Wenn bazwischen Lufte stöhnen, Wird's nicht wie ein Kriegslied tonen,

#### Gott und die Fürften.

Don Rildert.

Rrang ber Zeit. 1817. C. 41. - Bebichte. Bb. III. 2. Huff. 1839. G. 243. - Nuem. 15. Huff. 1868, C. 166.

Napoleon von Naiserthronen Gestürzt auf Elba's nacken Sand! Seht her, der Erde Nationen, Seht, und erkennet Gottes Hand. Ihn hat der Herr im Zorn gerichtet, Drum liegt er so in Schmach vernichtet,

Der große Bund ber Fürsten kampste Wohl mit bem Argen brav und gut; Allein ber Thau ber Großmuth dampste Der Rache so gerechte Glut. Sie bachten's friedlich zu entschürzen; Doch Gott gebacht' ibn gang zu fturzen.

"Du bist gekehrt von Mostows Branbe, Bon argen Riebertagen wund, Ta stehn die Böller aller Lande In niegesehnem Rachebund; Doch somm, wir wollen Frieden schließen, Tabei dir noch soll Lorber sprießen.

Das war das erste Wort der Fürsten, Doch ihn umflocht der Gotteswahn, Es trieb ihn seines Hochmuths Dürsten Roch einmal auf die blut'ge Bahn; Denn im Berhängnis stand's geschrieben: Er soll noch beser sein gerrieben.

'Du siehest, wie bei Leipzig beine Gewalt die lette Schwinge brach; Du fliehft gelahmet nach bem Rheine, Und unfre Scharen folgen nach; Doch fomm, und mache mit und Frieden, Ein rubmilicher fei dir beschieben.'

Das war das zweite Wort der Fürsten, Doch ihn umflocht der Gotteswahn, Es tried ihn seines Hochmuths Dürsten Roch einmal auf die blut'ge Bahn; Denn im Verhängnis stand's geschrieben: Er soll noch beser sein zerrieben. 'Du haft in beinem eignen Lande Empfunden unfres Jornes Glut; Brienne, deine Wieg', im Brande! Laß ab von der bethörten Muth; Wir wollen dir noch Frieden gönnen, Bei welchem du follst herrichen fönnen.'

Das war das dritte Wort der Fürsten, Doch ihn umslocht der Gotteswahn, Es trieb ihn seines Hochmuths Dürsten Roch einmal auf die blut'ge Bahn; Doch im Berhängnis stand's geschrieben: Jest soll er völlig sein zerrieben.

Ihr Fürsten, zeiget ihr noch weiter Anstatt bes Schwerts ben herolbstab? Führt in die Felbschlacht eure Streiter Und ruft die Friedensboten ab! Ich furchte, daß der herr ench grollet, Wenn ihr noch langer schonen wollet.

Den Frevler vor bem Sturz zu warnen, Giebt Gott ber herr breimal'ge Frist; Da muß ber Wahnfilm ihn umgarnen, Vis sie umfonst verlaufen ist; Dann jast ihn an ein ploblich Zagen, Wenn er bort seine Stunde ichlagen.

Und also ist es denn geschehen, Daß wie von einem Wetterschlag, Eh man die Hand hat zuden sehen, Der, den sie tras, am Boden lag; Und wir bekennen laut und offen: Es ist der Herr, der ihn getrossen.

Der herr hat ihn gefaht beim Schopfe, Geschleubert ihn vom goldnen Stuhl, Gleich einem flauberzeugten Tropfe, Richt in den Staub, nein, in den Pfuhl. Berloren hat er Ehr' und Kronen; Run, seines Lebens mögt ihr schonen.

#### Die Grenadiere.

Bon heine. Bund ber Lieber. Samburg 1939. S. 56. - 8. Auff. 1951 S. 56. - 24, Muff. 1965. S. 56. - 31, Muff. 1970 S. 56. Rach Franfreich gogen zwei Brenabier',

Die maren in Rufland gefangen : Und als fie tamen ins beutiche Quartier. Sie ließen bie Ropfe bangen.

Da borten fie beibe bie traurige Dar,

Daß Franfreich verloren gegangen, Befiegt und gerichlagen bas große Beer Und ber Raifer, ber Raifer gefangen.

Da weinten aufammen bie Grenabier' 2Bobl ob ber flaglichen Runbe. Der eine fprach: 'Die meb wird mir. Die brennt meine alte Bunbe!'

Der anbre fprach: 'Das Lieb ift aus, Much ich mocht' mit bir fterben; Doch bab' ich Beib und Rind ju Sang. Die ohne mich perberben.'

'Bas ichert mich Beib, mas ichert mich Rinb, 36 trage weit begres Berlangen ;

Laß fie betteln gebn, wenn fie hungrig find - Den Raifer, ben Raifer gu fchuben!'

Dein Raifer, mein Raifer gefangen!

'Gemahr mir, Bruber, eine Bitt':

Benn ich jest fterben merbe. So nimm meine Leiche nach Franfreich mit, Begrab mich in Franfreichs Erbe.

Das Chrenfreus am rothen Banb Sollft bu aufs Berg mir legen; Die Minte gieb mir in bie Sand Und gurt mir um ben Degen.

'So will ich liegen und borden ftill. Bie eine Schilbmach', im Brabe, Bis einft ich bore Ranonengebrull Und wiehernber Roffe Betrabe.

Dann reitet mein Raifer mobl über mein Grab.

Biel Schwerter flirren und bligen; Dann fteig' ich gewaffnet bervor aus bem Grab. -

#### Des Raifers lette Schlacht.

Ben Strauk. Belefelb 1841. @ 234.

Der Raifer ichritt in Saft aus feinem Belt: Befehle fanbt' er aus nach allen Seiten: Schon batt' es ringe ber ftolge Trog umftellt, Gin Troß von Raifern, Ronigen und Fürften, Die alle nur nach feinem Lacheln burften : Er fab fie taum mit balben Bliden an. Er fcaut' ins Feld, mo feine Schlacht begann.

Bu Roß geftiegen, gieng's jum Sugel fort. Der Raifer hielt und fab bas Welb voll Morb. Da wogten Rriegerreibn wie Saatenhalme. Die Sonne war verhallt vom Bulverqualme, Ranonen brullten, Rriegemufit erflang, Muf Meilen weit mar Schlachtgelarm und

Drana.

Bon allen Bergen blitte Strahl auf Strahl, Bon Baffen glangt' und ichallte laut bas Thal, Dort raich burchiprengt, bort fest und fühn burchzogen. --

Und alles, wie's bes Raifers Ginn erwogen. Die großte Schlacht mar's, bie fein Dluth erzwana,

Ein Belttheil mar's, ber mit bem aubern rang. Da ploglich manbte fich ber Seinen Glud -

Sie wogten wie ein icaumend Deer gurud; Der Gitter feines Rerfers, - und es freist Er fab's und gurnte ftumm; bann bieß er Wie eine Beltgefdicht' in feinem Beift. reiten,

Co ichidt' er Fürften, Ronige, Raifer fort -Sie fprengten bin - nun bielt er einfam bort.

Und fühlend, wie er nie gupor empfand, Sein und ber Welt Beidid in em'ger Sanb, Dugt' er nach oben feine Blide menben Und fprach, er mußt's nicht, mit gefaltnen Sanben :

'Du ungeheure Rraft, Die alles lentt, Rur biefer Sieg noch werbe mir gefchenft!

'Rur biefer Sieg noch! und ber Friebe foll Sich auf Europa lagern fegenevoll. 3d will und tann die frobe Belt begluden,

Sie foll mit Luft wie eine Braut fic ichmuden.' -

Da fracht' es laut, er ftarrt' empor und fab, Er war Befangner, faß auf Beleng.

Um Strand entidlummert, nah bem Djean, Bar er gewedt vom bonnernben Orfan. Ernit tritt er por, Arm unter Arm gebogen, Blidt in ben Rampf ber Better und ber

Wogen,

#### Das Münfter.

Un Arnbt,

Bon Schenkendorf. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1815. S. 163. — Sammtl. Gebichte. Berlin 1837.

In Straßburg steht ein hoher Turm, Der steht viel hundert Jahr', Es weht um ihn so mancher Sturm, Er bleibet fest und klar.

So war auch wohl die fromme Welt, Die solches Wert gedacht, Zu dem sie von dem Sternenzelt Den Abriß hergebracht.

Wie sich, ein ew'ges Helbenmal, Das Gotteshaus erhebt, Aus bem ein heller, schlanker Strahl Der Turm gen himmel strebt:

So war auch einst das beutsche Reich, So war der deutsche Mann, Auf startem Grund, im herzen reich, Das haupt zu Gott hinan.

Und wie ben festen Bau umgiebt Die schone heil'genwelt, So hatte jeber, mas er liebt', In ihren Schut gestellt. Wir wollen vor bem Altar noch Ein fromm Gelubbe thun, Das nimmermehr foll frembes Joch Auf beutichem Raden rubn.

Wir sprechen bort ein hobes Wort, Ein brunftiges Gebet, Daß Gott der Deutschen starter hort Berbleibe stet und stet,

Daß wie ber Turm ber beutsche Sinn Entwachse seiner Zeit Und nach bem himmel strebe bin, Wenn ihn bie Welt bedraut.

Die Bundessahn' in Feindes Hand? Der Turm in Welfcher Macht? O nein, sie sind vorausgesandt Ms fuhne Vorderwacht. Wir retten euch, wir haben's Gil, Bergaß euch boch tein Perz; O Wollensaul', o Feuersaul', Schaut immer beimatwarts!

# \* Straßburg unser! 28. September 1870.

Bon Buftav Berfiel. bannoveriche Ungeigen 8. Jahrgang 1870. Rr. 241. — Bergl. Die in Berlin ericheinenden 'hetzenotlange.'

Run frijd an beine Gloden, Rajsh, Gloden, auf ben Turm!
Run laß fie hell frohloden, Run, Glodner, läute Sturm!
Es zog ein Sturm ber Schmerzen Durchs theure Raterland —
Zum Jubelsturm ber Herzen
Rimm jest ben Strang zur Hand!

Horch, wie die Gloden schallen Ins beutsche Reich binein!
Wie stolz die Fahnen wallen Bom Riemen bis zum Rhein!
Wir sasten bich ums Mieber,
Wir holten bich geschwind —:
'Da, Mutter, hast du wieder
Dein theures Schmerzenskind!'

Bie ichließt bich in bie Arme

Bewegt Germania, Rachbem in tiesem harme Sie lang ins Aug' bir sah: Und schwimmt bein Aug' in Thranen, Bald flammt es auf in Lust — Ich riß aus Tigerzähnen Dich an die Mutterbrust!

'Du birgst, als ob dir graute, Das Haupt in dein Gewand? Es sind dieselben Laute, Die einstens du gekannt! Und wie durch dreiste Diebe Auch alles ward gefälicht, — Du sühsst die Wutterliebe, Dein Herz ist nicht verwelscht!

'Hörst du die hellen Klange? Borbei der Feinde Spotle Run sicallt, ihr Lobgesange: 'Ein' feste Burg ist Gott!' Dieß Lied, es sang dir Luther, Der auch sür dienst kritt, — D horch, nun singt's die Mutter, Und du, du sing es mit!

Dant, Dant bem herrn ba broben: Diein Rind ift wieder mein!

Er hat mich hoch erhoben Rach langer, langer Bein! — Drum frisch an beine Gloden, Rajch, Glödner, auf ben Turm! Run laß fie hell frohloden, Run, Glödner, läute Sturm!'

#### Der deutsche Abein.

Bon Beder. Goln 1841, G. 216. — Bergl. Rheinisches Jahrbuch f. 1841. G. 365.

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, Ob sie wie gier'ge Raben Sich beifer barnach febrein,

So lang' er ruhig wallend Sein grunes Rleid noch trägt, So lang' ein Ruber ichallend In seine Woge schlägt!

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, So lang' sich herzen laben An seinem Feuerwein,

So lang' in feinem Strome Roch fest bie Felfen ftehn,

So lang' fich hohe Dome In feinem Spiegel fehn! Sie follen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, So lang' bort tuhne Anaben Um ichlante Dirnen frein, So lang' bie Floße hebet Ein Fisch auf jeinem Brunb,

So lang' ein Lieb noch lebet In seiner Sanger Mund!
Sie sollen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein, Bis seine Flut begraben
Des letzten Manns Gebein!

# \* Die Wacht am Rhein.

Bon Mar Schnedenburger. Berftreute Bedichte. Jum Boltstied geworben 1870. — Bergl. Lieber ju Schus u. Erus 7. Lieferung. Berfftn 1870. S. 1. "Die Bbeinwacht."

Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Wie Schwertgeklirr und Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein! Wer will des Stromes Hier sein? Lieb Baterland, magst ruhig sein, zest steht und treu die Wacht am Rhein. Durch Gunderttausend zucht es fchnell.

Und aller Augen bliben hell: Der deutsche Jüngling, fromm und start, Beschirmt die heilige Landesmark. Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein.

Auf blidt er in bes himmels Blaun, Bo tobte helben nieberschaun, Und schwört mit stolzer Rampfeslust: "Du Rhein bleibst bentsch, wie meine Brust! Lieb Baterland, magst ruhig sein, Kest steht und treu die Wacht am Rhein.

Und ob mein herz im Tobe bricht, Birst du noch drum ein Welscher nicht; Reich, wie an Waßer beine Flut, Ift Deutschland ja an helbenblut. Lieb Baterland, magst rubig sein, Felt steht und treu die Wacht am Rhein.

'So lang' ein Tropfen Blut noch glubt, Roch eine Fauft ben Degen zieht Und noch ein Arm die Buchse spannt, Berritt lein Welscher beinen Strand. Lieb Baterland, magst ruhig sein, Fest steht und treu die Wacht am Rhein."

Der Schwur erschallt, die Woge rinnt, Die Fahnen flattern hoch im Wind: Jum Rhein, jum beutschen Rhein! Wir alle wollen hater sein. Lieb Baterland, magst rubig sein, Jeeb katerland, magst rubig sein, Jeel stebt und treu die Wacht am Rhein.

# \* Die Erompete von Gravelotte.

18. August 1870.

Bon Freiligrath. Das neue Blatt. Leipzig 1570. Rr. 43. 6. 260.

Sie haben Tob und Berberben gespien: Zwei Kolonnen Jupvolt, zwei Batterien, Wir haben es nicht gelitten. Wir haben sie niedergeritten.

Tief bie Langen und boch bie Fahnen,

Co haben wir fie gufammengefprengt, Ruraffiere wir und Ulanen.

Doch ein Blutritt mar es, ein Tobesritt; Bohl wichen fie unfern Sieben, Doch von zwei Regimentern, mas ritt und mas ftritt,

Unfer zweiter Mann ift geblieben.

Co lagen fie bleich auf bem Rafen, In ber Rraft, in ber Jugend babingerafft; Run, Trompeter, jum Sammeln geblafen!

Und er nahm die Trompet', und er hauchte Rundum die Bachtfeuer lobten;

hinein ;

Die Gabel geschwungen, Die Baume ver- Uns geführt in ben berrlichen Rampf binein, Der Trompete verfagte bie Stimme!

> Rur ein flanglos Wimmern, ein Schreit poll Schmers. Entquoll bem metallenen Dunbe;

Gine Rugel batte burchlochert ibr Erg, Um die Tobten flagte bie munbe!

Um bie Tapfern, bie Treuen, bie Bacht am Rhein,

Um bie Bruber, bie heut' gefallen, Die Bruft burchichogen, Die Stirn gerflafft, Um fie alle, es gieng uns burch Marf und Bein, Erhub fie gebrochenes Lallen.

Und nun tam bie Racht, und wir ritten hindann;

Die Roffe ichnoben, ber Regen rann, Da, - bie muthig mit schmetternbem Brimme Und mir bachten ber Tobten, ber Tobten!

# Frühlingsgruß an das Vaterland.

Bon Schenfenborf.

Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1815. G. 87. - Cammtl. Bebichte, Berlin 1837.

Wie mir beine Freuden minten Rach ber Rnechtichaft, nach bem Streit! Baterland, ich muß perfinten hier in beiner Berrlichfeit. Bo bie boben Gichen faufen, himmelan bas Saupt gewandt, Bo bie ftarten Strome braufen, Alles bas ift beutsches Land.

Bon bem Rheinfall hergegangen Romm' ich, von ber Donau Quell, Und in mir find aufgegangen Liebesfterne milb und bell; Rieberfteigen will ich, ftrablen Soll von mir ber Freubenichein In bes Rectars frohen Thalen Und am filberblauen Main.

Beiter, weiter mußt bu bringen, Du mein benticher Freiheitsgruß, Sollft por meiner Butte flingen An bem fernen Memelfluß. Bo noch beutsche Borte gelten, Bo bie Bergen ftart und weich Bu bem Freiheitefampf fich ftellten, 3ft auch beil'ges beutsches Reich.

Alles ift in Grun gefleibet, Mlles ftrablt im jungen Licht, Anger, wo bie Beerbe meibet, Bugel, mo man Trauben bricht; Baterland! in taufend Jahren Ram bir folch ein Frühling taum, Das bie boben Bater maren. Beißet nimmermehr ein Traum.

Aber einmal müßt ihr ringen Roch in ernfter Beifterschlacht Und ben letten Feind bezwingen, Der im Innern brobend macht. Sag und Argwohn mußt ihr bampfen, Beig und Reid und bofe Luft, Dann nach ichweren, langen Rampfen Rannft bu ruben, beutiche Bruft.

Ihr in Schlößern, ihr in Stabten, Belde ichmuden unfer Canb, Adersmann, ber auf ben Beeten Deutsche Frucht in Garben band, Traute beutiche Bruber, boret Meine Worte alt und neu: Rimmer wirb bas Reich gerftoret, Wenn ihr einig feib und treu!

#### Die drei Gefellen.

Bebichte. Bb. III. 2, Auff. 1839. G. 390. - Austr. Stanff, 1851. - 11. Auff. 1859. I, 127. - 1868. C. 103.

Es waren brei Gesellen, Die stritten wiber'n Feind Und thaten stellen Ju jebem Ramps vereint. Der ein' ein Österreicher, Der andr' ein Breuße hieß, Davon sein Land mit gleicher Gewalt ein jeber pries.
Woher war benn der dritte? Richt ber von Östreichs Filte, Bon Deutschalb wirdt von Freißens Sitte, Bon Deutschalb wer en ut.

Und als die deei einst wieder Standen im Kamps vereint, Da warf in ihre Glieder Kartätschensaat der Jeind. Da sielen alle dreie Auf einen Schlag zugleich; Der eine rief mit Schreie: 'Hooch lede Österreich!' Der andre, sich entsärbend, Rief: 'Brensen lede hoch!' Der dritte, ruhig sterhend, Bas rief der dritte doch? Er rief: 'Deutschland soll leben!' Da hörten es die zwei, Wie rechts und links daneben Sie santen nah dabei; Da richteten im Sinks deiben nach ibm hin, Jur Rechten und zur Linken, Und lehnten sich an ihn. Da rief der in der Mitten Roch einmal: 'Deutschland hoch!' Und beide mit dem dritten Riefen's. und lanter noch.

Da gieng ein Todesengel Im Rampsgewühl vorbei, Mit einem Palmenstengel, Und liegen sah die drei. Er sah auf ihrem Munde Die Spur des Wortes noch, Wie sie im Todesbunde Gerusen: "Dentischand hoch!" Da schlug er seine Flügel Um alle drei zugleich Und trug zum höchsten Högel Sie auf in Gottes Reich.

#### \* Des Dentschen Vaterland.

Juli 1866.

Pen Gelsbern.
Sannoveriche Anteien 3. Jedegang. 1867. Ar. 42.
Uns wird auf alten Blättern Preiswürdiges erzählt
Bon Sparta's Helbenföhren: durch Jucht zum Rampi gestählt.
Jit all ihr Dichten und Trachten aufs schönste Ziel gespannt,
Gilt jede Kraft und Sorge der Freisheit und dem Baterland.

Ruht Friede auf den Canden: fie raften und roften nicht, Streug üben fie die Glieder im Dienst ber heiligen Pflicht; Erhebt der wilde Sturm sich, ber Kampf für Saus und Serd: Bei, wie ber Beift bes Sieges braufend burch ihre Scharen fabrt!

So haben sie erstritten bes Lebens höchsten Ruhm: Ihr Lakedamon blubte, behr glangt bas Sparterthum; Sie ihafsten sich die Uchtung ber Ferne wie ber Nah, Und allen Zeiten frrablen Plataa und Thermoppla.

Die weuen Blatter geben von einem Bolt Bericht, Das redenhaft gleich Sparta für jeine heimat sicht, Das freudig Leib nud Leben weihet bem Baterlaud: Es ist das Bolt in Waffen, und Preußen wird's genannt.

Was ichafft bieß Bolf im Frieden? — Es ruftet fich jum Rrieg. Bas erntet es im Rriege? — Den wundervollsten Sieg.

Do es jum Schwert fich wendet, gelingt es und gerath's, Bei Fehrbellin und Rogbach, bei Baterloo und Roniggrat. Doch bier wehn icon're Balmen, als Sparta je gefebn, 3a, hier ift mehr als Sparta, hier ift jugleich Athen, Der ewigen Beiftesfreiheit, ber Forichung Baterland, Das ju ben Cohnen gablet Ropernifus, Sumboldt und Rant. Auf, ftolger Mar, entfalte bie riefigen Schwingen gang, Soch in ben Luften wiege bich in bes Ruhmes Glang, Stets weiter gieb bie Rreife in foniglicher Rraft. Daß bu ben Maren allen vorleuchteft in ber Meiftericaft! Roch beißt bu Breugen; bleib es, fo lang Gin Beiler noch, Der beutiche Bunge rebet, nicht tragt bein ruhmlich Jod; Doch baltit bie Stamme alle bu in ber ftarten Sand. Dann greif gur beutiden Rrone, bann fei 'bes Deutiden Baterland!'

#### Freiheit.

Bon Schenkendorf. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1815. G. 72. - Cammil. Gebichte. Beilin 1537.

Freiheit, Die ich meine, Die mein Berg erfüllt, Romm mit beinem Scheine, Suges Engelbild.

Dagft du nie bich zeigen Der bebrangten Belt? Subreft beinen Reigen Rur am Sternenzelt?

Much bei grunen Baumen In bem luft'gen Balb Unter Blutentraumen 3ft bein Aufenthalt.

Ach! bas ift ein Leben, Wenn es weht und flingt, Benn bein ftilles Beben Bonnig uns burchbringt, -

Benn bie Blatter raufchen Sugen Freundesgruß, Benn mir Blide tauiden. Liebesmort und Rug.

Aber immer weiter Rimmt bas Berg ben Lauf, Muf ber himmelsleiter Steigt Die Gehnfucht auf. Mus ben ftillen Rreifen Rommt mein birtenfind,

Bill ber Belt beweisen, Bas es benft und minnt.

Blubt ibm boch ein Barten, Reift ibm boch ein Welb

Much in jener barten Steinerbauten Belt. Bo fich Gottes Flamme In ein Berg gefentt, Das am alten Stamme Treu und liebend baugt; Bo fich Manner finden, Die für Chr und Recht Muthig fich verbinben: Beilt ein frei Beichlecht. Sinter bunteln Ballen. hinter ehrnem Thor

Rann bas Berg noch ichwellen Bu bem Licht empor. Für bie Rirchenhallen.

Fur ber Bater Bruft, Für bie Liebften fallen, Wenn die Freiheit ruft:

Das ift rechtes Bluben Frifd und rojenroth; Beldenwangen blüben Schoner auf im Tob.

Wolleft auf uns lenten Bottes Lieb und Luft, Bolleft gern bich fenten In die beutsche Bruft! Freiheit, holdes Befen,

Glaubig, fühn und gart, Saft ja lang erlefen

# Standhaft und tren.

Bon Sifdart Echluswort ber Gifoneg. Etrafburg 1581.

Die machen eine beutiche Bermanbtichaft; Beständige Treubergigfeit Und treuberg'ge Beftanbigfeit -Wenn die tommen gur Ginigfeit, Co wiberftehn fie allem Leid: Daber unfre Borfahren frei Durch redliche ftanbhafte Treu Schütten Freiheit, Land' und Leut, Ja meiterten ihr Land auch weit; Die Leuen thaten fie beftahn, Wenn fie ein Weind that greifen an. Und wenn fie bann mar'n angegriffen, Die Belegenheit fie nicht verschliefen,

Standhaft und treu, und treu und ftanbhaft Conbern bem Geind fie ftarf nachfebten, Muf baß fie ihre Schart auswehten: Bleich wie ein Abler ftart nachziehet Dem Raub, ber ibm mit Lift entfliebet: Ja wie ein Sund bes Berren But. Darauf er liegt und halt's in But, Wiber Frembe treulich verwacht: Aljo hatten fie auch in Acht Das Land, bas ihnen Gott verlieben. Darin die Rinder aufzugieben. Bas nun ench frommen Deutschen beut, Die von fo frommen Eltern feib. Much nunmehr will ju thun gebuhren, Sollt bierbei ju Bemuth ibr fubren.

#### Türmerlied.

Webichte 5. Mufl. Berlin 1946. C. 252. - 39. Muff. 1855. C. 200. - 58. Mufl. Stuttgart 1865. 6. 255. Bachet auf! ruft euch bie Stimme

Des Bachters von ber hohen Binne, Wach auf, bu weites bentiches Land! Die ihr an ber Donau haufet, Und mo ber Rhein burch Feljen braufet, Und mo fich turmt ber Dune Canb:

Sabt Bacht am Beimatsberd, In treuer Sand bas Schwert, Jebe Stunbe Bu fcarfem Streit Dacht euch bereit!

Der Tag bes Rampfes ift nicht weit. Bort ihr's bumpf im Often flingen ? Er mocht' euch gar ju gern verschlingen, Der Beier, ber nach Beute freist; Bort im Westen ihr bie Schlange? Cie mochte mit Girenenfange Bergiften euch ben frommen Beift.

> Schon naht bes Beiers Flug, Schon birgt bie Schlange flug Sich jum Sprunge; Drum haltet Wacht Um Mitternacht

Reufch im Lieben, fest im Blauben, Last euch ben treuen Duth nicht rauben, Seid einig, ba bie Stunde ichlagt: Reiniget end in Bebeten, Muf baß ihr por ben herrn tonnt treten, Wenn er um euer Wert euch fragt.

Das Rreug fei eure Bier. Eu'r Belmbuich und Banier In ben Schlachten. Ber in bem Felb Bu Gott fich halt,

Der hat allein fich mohl geftellt. Sieh herab vom himmel broben, Berr, ben ber Engel Bungen loben, Sei gnabig biefem beutschen Land. Donnernd aus ber Feuerwolfe Sprich ju ben Fürften, fprich jum Bolte, Bereine fie mit ftarfer Sand.

> Sei bu uns Fels und Burg, Du führft uns mohl hindurch. -Sallelujab! Denn bein ift beut' Und alle Zeit

Und west die Schwerter fur die Schlacht, Das Reich, Die Rraft, Die Berrlichfeit.

# Dritter Gang.

## Die Sprache und ihre Lehrer.

Bon Rudert. Gef. Geb. Bb. IV. Erlangen 1837. S. 231. — Berfe. Frantf. a. ER. 1868. u. 1869. VII, 18.

Die Sprache gieng burch Bufch und Bebege, Das follteft bu boch erft fernen fein, Sie babnte fich ibre eigenen Bege. Und wenn fie einmal verirrt' im Balb, Doch fant fie gurecht fich wieder balb. Gie gieng einmal ben gebahnten Steg, Da trat ein Mann ihe in ben Beg. Die Sprache (prach: 'Wer bist du, Dreister?' Er (prach: 'Dein Lehrer und bein Meister.' Die Sprache dacht' in ihrem Sinn: Bin ich nicht felber bie Deifterin?' The in man feiter die Archester in Aber sie ließ es sich gefallen, Sin Streckhen mit ihrem Meister zu wallen. Der Meister sprach in einem sort, Er sieß die Sprache nicht sommen zum Wort. Er hatt' an ihr gar manches zu tadeln, Gie follte boch ihren Ausbrud abeln. Die Sprache lachelte lang' in Suld, Enblich tam ihr die Ungebulb. Da fieng fie an, bag es ibn erfchredte, Bu fprechen in einem Boltsbialette. Und enblich fprach fie gar in Bungen, Bie fie por taufend Jahren gefungen. Gie tonnt' es ihm am Daul anfehn, Dag er nicht mocht' ein Wort verftehn. Sie fprach: Bie bu mich fiehft vor bir, Behort bas alles boch auch ju mir;

200

Ch bu wollteft mein Lehrer fein." Drauf giengen fie noch ein Beilchen fort, Und ber Dleifter führte wieber bas Bort. Da tamen fic, wo fich bie Bege theilten, Rach jeder Seit' aus einander eilten. Die Sprache (prach: 'Bas rathft nun du?' Der Meister (prach: 'Nur gerade zu! Richt rechts und linte nicht ausgeschritten; Immer fo fort in ber rechten Mitten!' Die Sprache wollt' einen Baten ichlagen, Der Deifter padte fie beim Rragen: Die Cennft mein gang Spftem übern haufen, Benn bu fo willft in die Irre laufen. Die Sprache fprach: Mein guter Mann, Bas geht benn bein Suftem mich an? Du deuteft ben Weg mir mit ber Sand, 3d richte mich nach ber Sonne Stanb; Und wenn bie Stern' am himmel ftehn, So laften auch die mich nicht irre gehn. Dacht ihr nur feinen Dunft mir bor. Dag ich fehn tann ben emigen Chor. Doch baß ich jeto mich linte will fchlagen, Davon tann ich ben Grund bir fagen: 3ch war heut' fruh rechts ausgewichen, Und fo mirb's wieber ausgeglichen."

# Von untriuwe 1) und von triegende. 2)

Bon Boner. Der Cheiftein, breg. von Bfeiffer. Leipzig 1844. S. 10.

Ein vrösch zuo einer miuse sprach alrêrst do 3) er si an gesach: 'got grüez dich, trût gespile mîn! stæt sol unser vriuntschaft sin!" diu mûs den weg nicht mochte hân, daz hâte ein vliezent bach getân, 'ich wil dir helfen, samir got!' 4) sprach der vrösch, 'ân 5) allen spot, daz du wol kumest in dîn hûs.' an sînen vuoz bant er die mûs mit einer snüere. dag beschach. der vrösch zuo der miuse sprach: ich wil dich lêren swimmen wol (untriuwen was sîn herze vol), sô macht 6) wol komen in dîn hûs.'

'wol hin!' sprach diu tumbe 7) mûs. der vrösch bald in daz wazzer vlôch, an dem vuoze er nâch im zôch die mûs; er wolt sich senken und sinen vriunt ertrenken. diu mûs strebt ûf, der vrösch zôch nider; daz er gelobt, då tet er wider, sîn triuwe er an der miuse brach. ein küener wîge 6) daz ersach und schiet den argen krieg alsô, daz er si beide machte unvrô. 9) die mûs er in die klawen vieng, der vrösch vast 10) an der snilere hieng, da er sich hât verstricket in, ir beider leben was dâ hin:

1) Untreue. 2) Betrug, Falichbeit. 3) ba guerft, fobalb ale. 4) fo (wahr) mir Gott (beife)! 5) ohne. 6) mugen, mugen = vermögen, tonnen. ?) unerfahren, ibbricht ze. 8) Weibe, Taubenfalte. 9) unfrob, ungludich. 10) feft.

23

er liez si vallen ûf daz gras, vil 11) balde er si beide vraz.

Im selben gruobet 12) dicke 13) ein man und wænt eim andern gruobet hân. an untriuwe, wâ diu viir gât, ein guotez ende selten stat. wâ wort und werk sint ungelich, 14) der mensch wird kûm 15) an êren rich.

wâ diu zung mit trilgenheit verbirgt des herzen valschekeit. vil kûme sich wîp oder man vor dem valsch gehlieten kan. hæte der vrösch då nicht betrogen die mûs und als 16) værlich 17) gelogen, sô möcht er vil wol sîn genesen. 18) geschant 19) al velscher 20) müezin wesen!

#### Von vrîer armuot.

Der Ebelftein, breg. von Pfeiffer. Leipzig 1844. G. 23.

Ein veltmûs eines zîtes 1) sprach vil vrœlîch, dô si êrst ersach ein statmûs, ir geschlechte, komen, si sprach: 'ez muoz mich iemer vromen,2) daz du bist komen in mîn hûs. mit grôzer gir 3) luot si die mûs. diu wirtin hât vrœlichen muot; die spîse ziert der wille guot. ein vrœlich antliit si ir bôt und sprach: 'wir sullen ane not ezzen, was wir guotes hein. 4) wå diu wirtschaft ist ze klein, die machet grôz der wille guot.' diu statmûs do mit vlîze luot ir trût gespiln, die veltmûs, und vuort si mit ir in ir hûs in einen kelr beråten wol, der was guoter spîse vol; då lag vleisch und vischen vil. si sprach: 'nu iz an, 5) trût gespil, der besten spîse, sô hie sî, und leb aller sorgen vrî. brôt, ziger 6) unde kæse guot iz vaste; 7) wir sin wol behuot vor hunden und vor katzen.' dô hôrtens 8) schiere 9) ratzen 10) an der tiire slôg den koch. diu heimsche mus vil balde vloch, ir trût gespilen lie si stân. diu enwiste, 11) war si solte gân: nu vlôch si hin, nu vlôch si har. der koch nam ir vil cben war; er wolt si gern ertretten hân, dô muost er ûz dem kelre gân; den kelr er wider zuo beslôz. die vrömde mûs vil sêr verdrôz:

si hæt der wirtschaft 12) wol enborn; 13) daz leben hât si nâch 14) verlorn. dar nâch schiere kam her ûz geslichen ouch diu künde 15) mûs; si sprach: 'trût gespile mîn, vrouw dich und lâ dîn trûren sîn! iz und trink und lebe wol! dirr 16) kelr ist stieger spise vol.' dô antwurt ir diu vromde mûs und sprach: 'und kæme ich nu hin ûg, ich wölt ein bonen lieber gnagen, denn ich die vorchte wölti tragen durch dîner spîse sliezekeit, diu mit der gallen bitterkeit vermischet ist, die hab du dir! si vüegt 17) dir wol, si vüegt nicht mir; då von solt dus 18) alleine hån: ich wil ûz ûf den acker gân und wil in armuot vrælich leben; du solt in grôzer vorchte streben. daz rîchste leben, daz man hât, ist, der 19) in armuot vrælich ståt. armuot ist ane sorge gar. der rich nimt manger sorgen war. sô der arme ruowet wol, so ist der riche sorgen vol. der arme ist sicher zaller 20) stunt, der riche ûz vorehten niemer kunt. 21) der arme slâft in sicherheit, der riche wacht in erebeit. 22) wie mag diu wollust werden guot, dâ vorcht und sorg betrüebt den muot? ån vorcht ein kleine begger ist 23) denn vil mit vorehte, wizze krist!' mit disen worten und also schiedens 24) von einander dô.

# Von unbedächter narrekeit.

Bon Boner. Der Chelftein, breg. von Pfeiffer. Leipzig 1844. G. 30.

Einr zît ein kleinez hündelîn, daz gar liep was dem hêrren sîn, daz was alsô ze lêr geleit, daz ez kond manig kluogkeit.

11) febt. 12) gruodom = eine Gube machen. 13) häusig, oft. 14) ungleich. 15) taum, schwerlich, gewif nicht. 16) also. 17) binteilistig. 18) unverlicht pleiden, greettet werden, davondommen. 19) schanden = beschwingen z. 20) Lögnere, Getrigere.

1) einsmals. 2) vromen, vrumen, vrimen = frommen, bessen, und Vertbell gereichen; biere; ich werde mich immer glücklich schapen. 3) Verlangen. Wussich, Junctiquan. 4) hän. 5) sang an zu ehen. 6) geronnenne Mich. Viederschlosg der Wolfe. 7) tücklig. 8) hörten al. 9) alsbalb. 10) taşkin. 11) ne, en = nicht, wuste nicht. 21) Konktung, Gasteri. 13) endem = verzigkten x. 18) sang, dan bes. 15) einsbemissig. 16) biere. 17) vossen, grziemen. 18) da al. 19) wenn einer. 20) so aller. 21) von komen. 22) Atbeit, Corge. 23) wenig eder Kurch ist fleete. 24) achieden al. geziemen. 18) du si, 19) menn gurcht ift beger. 24) schieden si,

nu sprang ez ûf, nu sprang ez nider, nu lief ez hin, nu lief ez wider, nu sprang'z dem hêrren ûf die schôz. sîner kluogkeit ez genôz: an sîn keln 1) und an sîn munt kust ez in ze maniger stunt, mit im begieng ez manigen schimpf. 2) dar zno gap 3) im gut gelimpf 4) beide vrouwen unde man. al zît ez sîne spîse nan von sîns hêrren tische, ez wær vleisch oder vische. des hêrren esel daz ersach, daz der hunt sô grôz gemach 5) hate durch sin kluogkeit und im an erbeit was bereit maniger hande 6) spise. er sprach: 'in dirre wise kan ich ouch wol min spis bejagen, 7) ein anderr muoz die secke tragen. mîn lîp ist stolz, 8) mîn varwe guot, mîn rugge ist stark, hôch ist mîn muot. war umb sölt ich denn bæser 9) sin an kluogkeit, denn daz htindelîn? ich kan wol schimpfen 10) unde spiln, baz 11) denn zien in einem siln.' 12) mit disen worten und alsô

drang er hin durch die liute dô. dô sprach allez, daz dâ was: 'wartâ, 13) wartâ! waz ist daz? waz wil der esel våhen an?' er gieng hin viir den hêrren stân; ein vuog leit <sup>14</sup>) er im ûf sîn knie, mit dem andern er in umbe vie, <sup>15</sup>) er begonde in sêre triuten, 16) daz misseviel den liuten, die des hêrren diener wân; den esel si gerieten slân 17) mit stecken und mit stangen. der spise in mocht belangen, 18) diu im dâ solte sîn bereit umb sîne stolzen kluogkeit. an im wart slahen nicht gespart; schamlich 19) er ûz getriben wart.

Wel rechter tôre des begert, des sîn natûr in nicht gewert, der mag des wol engelten. 20) joch sol man in beschelten, der sich der dingen nimet an, der sin geschlechte nie gewan. waz diu natûr hât gegeben, dem mag der mensch kûm wider streben. dem hündlin ståt sin klnogkeit wol, der esel secke tragen sol.

## Diu ameiz.

Bom Marner. Sagen: Minnefinger. Leipzig 1838. 11, 236.

Merket an die kleine ameiz, sô si den winter vor ir weiz, si samnet in des sumers ernde klindec- daz du maht sniden unde mæn liche 1) ir spise:

Sam 2) tuo dû, mensche, unt bûwe en zît; ein starker winter üf dir lit, der machet dich in sorgen alt und in dem die sêle gote, und du in armem melve 4)

alter grise. Dû maht hie bûwen unde sæn mit guoten werken gegen gote und dinen ebenkristen,

und ouch dich dort gegen dinem hôben herren maht gevristen, 3)

sô dû den zins ze hove gîst, begraben lîst,

dû schaffe ez sô, daz din diu sêle warte im paradise.

# Der vuhs 1) und der rappe. 2)

Ein vuhs zeinem rappen sprach, der hôh ûf einem boume sag unt truog ein kæse in sînem snabel: her rappe, ir sint gar kluoc, So schænen vogel ich nie gesach; nie lêrche noch galander 3) bag gesanc, danne ir; sus ich niht zabel, 4) ich hôrt ez gerne genuoc!' Der rappe dur 5) den valschen prîs

Rurg: Beid. b. b. Literatur. Leipzig 1853-b9. I, 137. - Betgl. Sagen: Minnefinger II, 309. mit lûter stimme im sînen sanc erbôrte;6) des viel der kæse im underg ris, in greif der vuhs, den sanc er gerne hôrte, sus gebent guot 7) tærscher herren vil dur valschez lop, dur smeichen, liegen, triegen:

wol vileget affen tôrenspil, ez gebent die narren gerne ir guot den giegen. 6)

23\*

<sup>1)</sup> Reble. 2) Autzweil, Schers. 3) Die Wörter Mann und Krau als Cindrit gedacht. 4) Erfaubnis. 5) Gemödlichett, Bequemichetit. 6) mancherlei, allerband. 7) erwerben. 8) flattlich. 9) fallechter, geringer, merkloben.
10) federsen. 11) betze. 12) Schfeiter fürs Zugueich. 13) fich nur! 13) fetze. 13) unfinen, unnamte. 16) liebefelen.
13) fichner an gif schlogen. 18) Long, ur viel werben. 19) (dimolfich. 20) enlegtten, Strofe leiben, Rachtleid deben.
13) Löglich, weelsich. 2) (d. 3) frichen, etten. 4) Loud (na. Müller.
14) Jouds. 2) Mob. 3) Grasmick. 4) rabelon = zweifelin. 5) un, wegen. 6) erdorn = etheben.
15 eschen (tiet) dut. 8) Gesten.

## Daz jâr.

Bon Reimar p. 3meter. Dagen: Minnefinger. Leipzig 1838. II, 211.

Ein sneller wol gevierter wagen der gêt ûf zwelf schiben unt hât lange her getragen

gesetzet nâch ir zal. Der wagen niemer stille ståt, sîn orden 1) zallen zîten snelle loufet unde der wagen ist iu vor geseit:

ûz holze niht gehouwen, ern 2) ist ze kurz, ze lanc, ze breit, ze smal. Den wagen ziehent siben ros, sint wize, zwo unt viinfzec vrouwen, die sint dar und ander siben swarz, mit stætem vlize. wer ist, der mir den wagen betiutet?

der louft, unz 3) in sin meister daz verbiutet.

# Die drei Ringe.

Mus Leffing's Rathan. Edriften, breg. von Ladmann. Berlin 1838-40. II, 276.

. Bor grauen Jahren lebt' ein Dann in Often, Und feinen Ring - und ftirbt. -Der einen Ring bon unschätbarem Berth Aus lieber Sand befaß. Der Stein mar ein Opal, ber hundert ichone Farben fpielte, Und hatte die geheime Rraft, vor Gott Und Menichen angenehm ju machen, wer In biefer Buberficht ihn trug. Bas Bunber, Daß ibn ber Dann in Often barum nie Bom Finger ließ und die Berffigung traf, Muf emig ihn bei feinem Saufe gn Erhalten? Ramlich fo. Er ließ ben Ring Bon feinen Gohnen bem geliebteften Und fette feft, bag biefer wieberum Den Ring von feinen Gohnen bem vermache, Der ihm der liebfte fei, und ftete ber liebfte, Dhu' Anfehn ber Geburt, in Rraft allein Des Rings, bas Saupt, ber Fürft bes Saufes werbe.

Go tam nun biefer Ring, von Cobn ju Gobn, Auf einen Bater endlich von brei Göhnen. Die alle brei ihm gleich geborfam maren. Die alle brei er folglich gleich zu lieben .Gid nicht entbrechen fonnte. Dur von Beit Ru Beit ichien ihm bald ber, bald biefer, bald Der britte - fo wie jeder fich mit ihm Allein befand und fein ergießend Berg Die andern zwei nicht theilten - murbiger Des Ringes, ben er benn auch einem jeben Die fromme Schwachheit hatte, ju verfprechen. Das gieng nun fo, fo lang' es gieng. - Allein Es tam jum Sterben, und ber gute Bater Rommt in Berlegenheit. Es fcmergt ibn, amei Bon feinen Söhnen, die fich auf fein Wort Berlagen, so zu tränken. — Was zu thun? Er sendet in geheim zu einem Kanftler, Bei bem er nach bem Dufter feines Ringes 3wei andere bestellt und weder Roften Roch Dube fparen beift, fie jenem gleich, Bolltommen gleich zu machen. Das gelingt Dem Runftler. Da er ihm die Ringe bringt, Rann felbft ber Bater feinen Mufterring Richt unterscheiden. Froh und freudig ruft Er feine Gohne, jeden inebefonbre, Biebt jebem insbefonbre feinen Gegen -

1) Ordnung. 2) er ne = er nicht. 3) bis.

Raum war ber Bater tobt, fo fonimt ein jeber Dit feinem Ring, und jeder will der Farft Des Saufes fein. Dan unterfucht, man jantt, Dan flagt. Umfonft; ber rechte Ring war nicht Erweislich - faft fo unerweislich, als Une jett - ber rechte Glaube. - Die Gobne Bertlagten fich; und jeber fcwur bem Richter, Unmittelbar aus feines Batere Sand Den Ring ju haben - wie auch mabr! -

Er bon ihm lange bas Beriprechen icon Behabt, bes Ringes Borrecht einmal gu Beniegen - wie nicht minder mahr! - Der

Betheurte jeber, tonne gegen ihn Richt falich gewesen fein; und eh' er biefes Bon ihm, bon einem folden lieben Bater. Argwohnen laft', eb muß' er feine Brilber. Go gern er fonft bon ibnen nur bas Befte Bereit ju glauben fei, bes falfchen Spiels Bezeihen, und er wolle bie Berrather Schon auszufinden wißen, fich icon rachen. Der Richter fprach: Benn ihr mir unn ben

Bater Richt balb gur Stelle fchafft, fo weis ich euch Bon meinem Stuhle. Dentt ihr, daß ich Rathfel Bu lofen ba bin? Dber harret ibr, Bis daß der rechte Ring ben Mund eröffne? -Doch halt! Ich hore ja, der rechte Ring Befigt die Bundertraft, beliebt ju machen, Bor Gott und Menichen angenehm. Das muß Entscheiben! Denn die falfchen Ringe werben Doch bas nicht tonnen! Run, - wen lieben gwei Bon euch am meiften? - Dadit; fagt an! - 36r fdweigt?

Die Ringe mirten nur gurfid? und nicht Rad außen? Beber liebt fich felber nur Mm meiften? - D fo feib ihr alle brei Betrogene Betruger! Gure Ringe Gind alle brei nicht echt. Der echte Ring Bermuthlich gieng verloren. Den Berluft Bu bergen, gu erfeben, ließ ber Bater Die brei fur einen machen. -

Und alfo,' fuhr ber Richter fort, 'wenn ihr Richt meinen Rath ftatt meines Spruches wollt: Geht nur! - Dein Rath ift aber ber: ihr nehmt Die Sache vollig wie fie liegt. Dat von Euch jeder feinen Ring von feinem Bater, Go glaube jeder ficher feinen Ring Den echten. - Doglich, baß ber Bater nun Die Thrannei bee Ginen Ringe nicht langer In feinem Saufe bulben wollen! - Und gewis, Daß er euch alle brei geliebt, und gleich Geliebt, indem er zwei nicht britden mogen, Ilm einen ju begunftigen. - Boblan! Es eifre jeber feiner unbeftochnen

Bon Borurtheilen freien Liebe nach! Es ftrebe bon euch jeber um die Bette. Die Rraft bes Steins in feinem Ring an Tag Bu legen! tomme biefer Kraft mit Sanftmuth, Dit berglicher Berträglichfeit, mit Boblthun, Dit innigfter Ergebenheit in Gott Bu Buf! Und wenn fich bann ber Steine Rrafte Bei euern Rindes-Rindeslindern außern: Go lad' ich fiber taufend taufend Jahre Sie wiederum por biefen Stuhl. Da wird Ein weifrer Dann auf biejem Stuble fiben, Ale ich, und fprechen. Beht!" - Go fagte ber Beideibne Richter.

#### Die zwei und der dritte. Bon Radert.

Gef. Geb. Bb. III. 2. Aufl. Griangen 1939. S. 214. - Ausm. 14. Mufl. Rrantf. 1865. S. 109. - 1968. S. 108.

Bhantaffe, bas ungeheure Riefenweib. Gaß ju Berg, Batte fteben neben fich jum Beitvertreib Bit, ben 3werg. Der Berftanb Geitemarte ftanb, Gin proportionierter Dann, Sah bas tolle Spiel mit an. Bhantafie fich halben Leibe jum Simmel bob, Ginen Stern Kaßte fie und schwang ihn, daß es Funken ftob Schweigt die Riefin, thut sogleich der Zwerg sich Rah und fern.

Fiel ber Bit Druber ber und faßt ben Schein In bie fleinen Taichen ein. Phantafie jur Bolle, die boritberflog, Stredt bie Banb, Sich die Bolle purpurn um die Schultern jog Mis Gewand. Bit verbedt Drunter ftedt; Bie fich nur ein Faltchen rudt, Bit heraus mit Lachen gudt. Phantafte mit Donnerfturm thut auf ben Mund.

Bit verftummt;

Pfeift und fummt. Der Berftand Salt nicht Stand, Beht und fpricht: Das mag ich nicht, Denn bas fieht wie ein Bebicht."

## 2. Die Doligei.

Befammelte Bebichte. Bb. III. 2. Muft. Erlangen 1839. G. 215 tc.

Tritt ber Berftand gur Boligei Und bittet um einen Schergen: Barum macht ihr bas land nicht frei Bon Riefen und von 3mergen? Bier in ber Stabt Dan Ruh zwar hat, Mulein es ift boch einerlei, Sie figen braugen auf Bergen.' Beht ber Berftand, und geht ber Gderg, Dit ihnen geht noch einer,

Der bie zwei braufen auf bem Bera Abhobeln foll, ein Schreiner. Benn fein wollt ibr Gebulbet bier, Go mußt bu größer werben, 3merg, Und, Riefin, bu viel fleiner.' Bird aufgefpannt bie Bobelbant, Darauf gefpannt bie beiben; Der Zwerg lacht fich vor Luft halb frant, Die Riefin will's nicht leiben;

Mllein fie muß. Mit Sand und fing Schuftrt fie ber Scherg an ohne Bant, Und nun beginnt bas Schneiben.

Da wird ber Zwerg fo ausgeredt, Dag er wird bunn wie Spinnen; Da wird bie Riefin fo gegedt, Daß ihr vergebn bie Ginnen. Der Schreiner fcmitt, Bis alles ichlitt: Bie nun die beiben find verredt, Birb ber Berftanb es innen:

'Es war für fie ju fcmer die Brob', Und fte find bran verfchieben; Run werben fie mich boch, gottlob, Richt ärgern mehr hienieben. Mehmt fie hier ab, Schnell in ein Grab! 3hr zwei Befellen trans und grob, 3ch wfinich' euch ewigen Fricben.'

#### Ol Bülum.

Ron Groth.

Quidborn 2. Muft. Samburg 1883. G. 137. - 8. Muft. 1800. G. 126. - Praditausgabe 1856. G. 171.

Di Blien liggt int wille Haff,
De Floth de keem un wöhl en Graff,
De Floth de keem un wöhl en Graff,
De Floth de keem un ipöl un ipöl,
Bet se de Instellen wöhl.
Dar blev keen Steen, dar blev keen Pahl,
Dat Water schoel i) dat all hendal.
Dar weer keen Beeft, dar weer keen Hund,
De liggt nu all in bepen Grund.
Un allenk, wat der se vun sach,

Dat bed be See mit depe Nach. Mittinner in de holle Thb So sühft man vunne Hilf de Köpp. Denn duft de Torn herut ut Sand, Noemn hört man jach de Klocker füngu, Denn hört man jach de Klocker füngu, Denn girt dat lifen der de Luft: Begrabt den Leib in feine Gruft.

## Daz mære von einem tiirsen. 1)

Bom Strider.

Rurg: Grid. b. b. Lit. Leipzig 1853-59. 1, 195. - Bergl. Goebefe: Mittelalter. Sannover 1854. C. 635.

Hie vor 2) guâmen 3) zwelf man in einen vinsteren tan und wurden irre dar inne: daz quam in ze ungewinne. si gahten 4) viir sich über maht unt wurden verre 5) in der naht eines viures 6) gewar; balde huoben si sich dar. dâ vunden si ein hûs stân, dar inne ein wîp wol getân. dô si in daz hûs quâmen, einen tilrsen si vernämen verre ineme walde: der lief dar vil balde. 'ouwê!' sprach daz wîp, 'min man nimt iu den lip. stiget ûf ditze gaden: ') ich gan iu übel <sup>8</sup>) iuwers schaden.' do der tilrse in daz hûs lief, dag wîp er vaste an rief, wâ die menschen wæren. sine wolde si niht vermæren, 9) si sprach: 'hien ist niemen!' er sprach: 'ist hie iemen, des wirde ich schiere gewar!' er lûhte 10) her unde dar unt sach sie dort ûfe stân. ich muoz iuwer einen han,' sprach er, 'dan 11) ist niht wider, den werfet balde her nider, ez ist anders iuwer aller tôt!' dô tâten si, dag er gebôt: den swachesten under in den wurfen si dem türsen hin. den het der ungehiure vråg in vil kurzen zîten gâz. zorneclichen sprach er: 'gebt mir aber einen her!'

den wurfen si im aber dar; den selben az er ouch gar und hiez im aber einen geben. alsô nam er in daz leben unde leibet 12) ir keinen, unz ez quam an einen, den hiez er ouch her abe gân. 'daz wirt nimmer getân!' sprach er dort oben ieså, 13) 'sô hol ich dich aber dâ, sprach der türse, 'ich wil dich verzern!' 'des wil ich mich vaste wern!' sprach der man vil drâte, 14) 'dû werst dich nû ze spâte,' sprach der gîtesære; 15) 'dô du selbe zwelfte wære, hetet ir iuch do gewert. sô möhtest dû dich hân ernert; 16) dîn wer ist nu dâ hin!' dô gienc er dar und az ouch in. Dem tilrsen tuot geliche ein übel herre riche, der ein geslehte vertriben wil: sô hebet er daz nîtspil 17) an dem swachesten manne: verzagent die andern danne

sô hebet er dag nitspil 17)
andem swachesten manne:
verzagent die andern danne
unde lägent den vertriben,
dag si deste bag beliben,
sô vertribet er aber eineu
unde leibet ir keinen,
nz si alle dag selbe erkiesent.
sô si danne ie me verliesent,
so si sich ie wirs 18) mugen erwern.
wer 19) sich welle ernern,
der wer sich bezite.
jener beite 20) mit dem strite,
unz in der tilrse überwunden håte:
dô wert er sich ze späte.

<sup>1)</sup> featte. 1) Riefen. 2) einstmals. 3) famen. 4) gabon = eifen. 5) fern. 6) Fevers. 7) Erböhung. 2. B. Bobel. 5) gabon e uch übel, misgobane = mill nicht. 9) Lund machen. 10) liuhten = leuchten. 11) da no. 12) lolden - 2 brig lasten, (chonen. 13) logleich. 14) [chnell. 15) Girtlae. 16) erwom = erhalten, reiten. 17) Etett. Rantyl. 18) köter, [chlechten. 19) sw auf so w; swore = menn icenth were. 20) beiton = marten.

#### Die Merfeburger Gedichte.

Tert aus Goebele's Mittelalter. hannover 1884. C. 5. - Bergl. 3. Grimm': Mpthologie 2. Ausg. Gottingen 1844. G. 1180.

1.

Wol ende Wodan uuorun zi holza: du uuart demo Balderes uolon sin uuoz birenkit; thu biguol en Sinhtgunt, Sunna, era suister, thu biguol en Frua, Volla, era suister; thu biguol en Wodan, so he wola conda: sose benrenki, sose bluotrenki, sose lödi-

ben zi bena, bluot zi bluoda,
lid zi goliden, sose gelimida sin.
(Wot und Buotan fubren zu holze;
Da word Pattar's Johlen der Kuß verrentet;
Da befprach inn Sindaund. Sonne: iber Schwefter.

Da befprach ibn Krouwa, folla, ihre Schwefter; — Da befprach ibn Buotan, bet es wohl verfiebt: Go bie Beinrentung, so bie Blutrentung, so bie Gliedrentung,

Bein ju Beine, Blut ju Blute, Slieb ju Glieben, wie menn fie geleimet maren.)

2.

Eiris sazun Idisi, sazun hera duoder; suma hapt heptidun, suma heri lezidun, suma clubodun umbi cuonio uuidi: insprine haptbandun, inuar uigandun! (Tinig banben Banbe, einiae beminten bas per, Tinige phüdten nad Aniefesen umber: Gintorine ben Softbanben, entighispe ben Keinben!)

### Der Bauberlehrling.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1815—1819. I, 219. — 1840. I, 185.

Sat der alte Herenmeister Sich boch einmal wegbegeben! Und nun follen seine Geister Auch nach meinem Willen seben; Seine Wort' und Werte Mert' ich und den Brauch, Und mit Geistespärte Thu' ich Wunder auch.

Walle! walle Manche Strede, Daß, zum Zwede, Waßer fließe Und mit reichenn, vollem Schwalle Zu dem Rode sich errieße

Bu bem Bade sich ergieße.
Und nun fommt, du alter Befen!
Rimm die sichlechen Lumpenhüllen;
Bift ichon lange Anecht gewesen;
Run erfülle meinen Willen!
Auf zwei Beinen stehe,
Oben fei ein Kopf,

Eile nun und gehe Dit dem Waßertopf! Walle! walle Danche Strede,

Daß, jum Zwecke, Waßer fließe Und mit reichem, vollem Schwalle

Bu bem Babe sich ergieste. Seht, er läuft zum Ufer nieber, Bahrlich! ift schon an bem Fluße, Und mit Bligesschmelle wieber Ift er hier mit raschem Guße. Schon zum zweitenmale!

Wie bas Beden schwillt! Wie fich jebe Schale Boll mit Waßer füllt!

Stehe! stehe! Denn wir haben Vollgemessen! — Nah, ich mert' es! Wehe! wehe! Hab ich doch das Wort vergessen! Ach, das Wort, worauf am Ende

Deiner Gaben

Ad, das Wort, wording am En Er das viet, was er gewefen. Ad, er läuft und bringt behende! Barft du boch der alte Befen! Immer neue Guße Bringt er ichnell herein,

Bringt er schnell herein, Ach! und hundert Flufe Stilrzen auf mich ein. Rein, nicht langer

Kann ich's lagen! Will ihn fafien. Das ift Tude!

Ach! nun wird mir immer banger! Belche Dliene! welche Blide!

D, bu Ausgeburt ber Bolle! Soll bas gange Daus erfausen? Sch' ich über jebe Schwelle Doch schon Bagerftrome laufen. Ein verruchter Befen,

Der nicht hören will! Stod, ber bu gewesen, Steh boch wieber fill! Billit's am Enbe

Gar nicht lagen? Will bich fagen, Will bich halten

Und bas alte Bolg behende Dit bem icharfen Beile fpalten.

Seht, ba fommt er ichleppend wieder! Wie ich mich nur auf dich werfe, Gleich, o Robold, liegst du nieder; Krachend trifft die glatte Schärfe.

Bahrlich! brav getroffen! Seht, er ift entzwei!

1) Die Schlachtjungfrauen, Balturen. — Urfprunglich jur Reier ber Gbtter beftinntt, feben wir biefe fur bie bruiche Mothologie gang unischabaten Lieber hier als Zauberfpruche benugt. Bergl. Colshorn: Deutide Mythologie. Dannore 1853. C. 128-136.

Und nun tann ich boffen. Und ich athme frei! Wehe! wehe! Beibe Theile Stehn in Gile Schon ale Rnechte Bollig fertig in bie Sobe! Belft mir, ach! ihr hoben Dachte! Und fie laufen! Dag und nager Birb's im Gaal und auf ben Stufen. Beld entfetliches Bemafter!

herr und Meifter! hor mich rufen! -Berr, die Roth ift groß! Die ich rief, Die Geifter, Werb' ich nun nicht los. 'In bie Ede, Befen! Befen! Geib's gewefen. Denn ale Beifter Ruft euch nur ju feinem 3mede Erft hervor ber alte Meifter.'

#### Die beiden Roffe.

Bon Dammer. Leipzig 1853. S. 60. - 15. Muff. 1866. S. 90. - 18. Muff. 1870.

Schau um bich und Schau in bich 2. Aufl. Brei Roffe, eble Renner beibe, Bettbrausten jufammen auf ber Beibe: Sie fühlten nimmer bes Reitere Bugel, Gie brausten babin, ale hatten fie Alugel.

Die Buftenfand auf Somume Wogen, Gin Schwarm von Sornifen tommt geflogen Und ftfirat auf bes einen Roffes Glieber Dit taufend giftigen Stacheln nieber.

Da hemmt es ben lauf und judt jufammen Und ichieft aus ben Augen icheue Flammen Und ftampfet ben Boben mit ben Sufen Und wiehert, ale wollt' es nach Bulfe rufen.

Dann ftredt es ben leib und jagt bon hinnen, Freiheit in wilber Flucht gu gewinnen; Doch bleibt es bom gierigen Schwarm um-

freifet, Bie ber Sturm bie Bolle mit fich reifet. Inbeffen bat bort mit icharfen Krallen Das anbre ein Lowe angefallen;

Das fest fich jur Behr mit fühnem Duthe. Die Bruft gerothet bom bampfenben Blute.

Soch baumt es fich fiber bes lowen Dahne, Bild fleticht es bie weife Reibe ber Rahne. Und wie an ben Relfen branbet bie Belle, Springt's bor und gurlid mit Bligesichnelle.

Die Borberhufe ichleubert's verwegen; Brei faufenbe Langen, bem Feinbe entgegen; Der brillet laut im bergebenen Ringen, Sich auf ben Ruden bes Roffes ju fdwingen.

Wohl lang' hat ber heiße Kampf gewettert, Da liegt ber Lowe, bas haupt gerichmettert; Die Stirn getroffen bom tobtlichen Streiche, Stredt fich bie blutige Ronigeleiche.

Doch ach, ber anbere Bengft erlieget, Bom Schwarm ber giftigen Brut befieget; Db gleicher Duth ihn auch befeelet, Die Brut bat ibn langfam ju Tobe gequalet.

#### Ranber und Richter.

Bon Immermann. Bebichte, neue Bolge. Stuttgart und Tubingen 1830. G. 85.

Soch oben im fteilen, im luftigen Turm, Sturm

Der Rauber, bes Raubers Entel und Cobn, Er reift an ber Rette und lachet voll Sohn Und feilet.

Dief unten in bufterer Stube, ba fchreibt Der Richter bem Rauber bas Urtheil und bleibt Roch immer in Zweifel, ob jeto bas Wert Much habe bie rechte und rechtliche Start'. Er feilet! .

3hr Raben, was fradgt ihr und jubelt fo laut?

Rur biegmal verfpeist ihr noch nicht meine Saut!

Balb mehen bie Lufte bes himmele mich an. Da fpricht mit ben Bollen, ba fpricht ju bem Balb brechen bie Stabe, bann ift es gethan. 3d feile !

Erftaunen foll alles ob meinem Befchid! Rach Carpsov brech' ich bem Schuft bas Benid. Nach Quiftorp und Roch foll gerabert er fein. Die Roften, Die trägt er nach Bohmer und Rlein: 3d feile!' -

Und als nun ber Richter bas Urtheil gemacht, Da hat auch ber Rauber bie Gache vollbracht: Das Urtheil ift fertig, ber Rauber ift meg, Go tamen ber Rauber und Richter jum 3med

Dit Reifen !

## Beim Diner. Bon hermann bolty. Manuftript bes Dichters.

Und emfigen Bemilhn, bem Birt ju Ehren, Und affen, ob gefättigt auch zumal, Um ihren Dant thatsachlich zu bemahren,

Gie fagen all' im fleif'gen Thun beim Dahl Indem in Gelbftverleugnung fie ben Dagen Aufopferten, jum Breis ber Liebesgaben; Und bieß Befühl ließ himmlifches Behagen 3hr opferfreudiges Gemuth erlaben.

Die Engel flogen in bem Saal berum,

Denn fpeist bu Fifch, ift's beger: bu bleibft ftumm. Bufallig blidt ber Amtmann auf und fpricht: Sehn sie den Burschen dort auf jener Strasse Deu Glauben, dessein schon in ihm lag, Abgehen in Prison? 'Ne rührende Geschicht', Sonst hätt' er mehr als Brot sich wollen rauber Denn er gehört gur eblern Rauberrace. Der Rerl brach ein, verhungert faft ju Tob. Schlich in die Speifetammer, fahl bann nichts Ale etma nur ein unbedeutenb Brot

Die weiteren Beileibeworte ihm vertrieb Die Grat', bie ihm im Schlund fast fteden blieb. Der junge Anmalt fpricht: 'Der Ginbruch bleibt

Doch immer Ginbruch und Gefet Gefet. 'S Gesetz auf Jahre ihn ins Zuchthaus treibt Trot unfres Chefs humanestem Geschwätz. Bas bricht er ein? Was läßt er sich versühren? Recht und Befellichaft nie alfo befteht. Rein! man muß ein Erempel ftatuieren, Daß folche Sungereinbrucheluft vergeht." Er fprach's. Gein Defer hieb ben Ropf bom Suhn, Mle hatt' es mit bes Diebes Ropf ju thun.

Der Ranbibat that auf ben Mund und fprach: "S ift Schab um ihn! Ginbruch bertilat ben Glauben.

Sonft hatt' er mehr ale Brot fich wollen rauben, Er hatte preifen follen, bag ber Berr Belegenheit gegeben gur Bemahrung Des Glaubens burch ein Leib, bas amar bochit fdwer.

Funf, feche - und höchstene fieben Pfund Be- Doch langft nicht werth ber himmlifchen Berflärung. Und faft ben gangen Ananasauflauf,

Den raren, ag er in Bebanten auf. Das Fraulein wispert: 'Ach! jum Tod erichredet Ift die Familie wohl in jener Nacht, In der die Auberichritte fie erwecket Und miteiblos aus Morpheus' Arun gebracht. Er mordete den Schlaft! — Sie nippt wehmuthig Aus bem Champagnerglafe, und fie ichweigt. - 3m Kerterbuntel fitt ein Mann, bemuthig Und reuevoll ben thranenben Blid geneigt. Er betet: 'Sabe mit mir, Berr, Gebulb! Wiegt beine Gnab' boch mehr ale meine Goulb.'

#### Der Schelm von Bergen.

Bon Simrod. Gebichte. Leipzig 1841. G. 241.

Bu Frantfurt auf bem Romer mar heute Ronig hehr, Königswahl, Und abends brehn Bermummte fich bei ber Bier bulben Ehrenwachter jett teine Dasten

Fadeln Strahl: Der Ronig ift geforen,

Des Reiches Roth beidmoren. 3hr Dasten, ichwingt euch frob im Gaal.

Bum Tange labt's, jum Tange! ber Ronig fliegt babin

Und mit bem ichwarzen Ritter bie junge Königin: Ber ift mohl ber Begifidte, Den folde Ehre fcmudte? Sie mare Affriten Sochgewinn.

Und wieder labt's jum Tange, gar mander Tänger feicht:

gereicht? Es ift ber ichwarze Ritter, Er tangt fürmahr nicht bitter,

3a, teiner fcwebt fo frei und leicht. Und immer ift's ber Schwarze, ber fie gum Tange führt:

Die garven werben fallen, Dann muß fein Rame Schallen, Dann zeigt fich, ob es ihm gebührt. Bollt ihr euch nicht entmummen, Berr Rit-

ter? Es ift Beit; Die Larven alle fielen, laft ichauen, wer ihr Wem hat bie junge Ronigin bie Sand jum feib !"

Das, Berrin, nicht begehre! Bei bein und meiner Chre, Du forberft unfer beiber Leib.' Bart ihr bes Reiches Achter,' begann ber mebr.

Da tann er fich nicht bergen: Der Scharfrichter bon Bergen!" Erichroden ichallt es ringe umber.

'Unehrlicher, bein Athem befledt bie Ronigin, Den Frevel wirft bu bugen, ber Tob ift bein Gewinn.

Legt Sand an ihn, ihr Schergen, Den Scharfrichter von Bergen,

Bum Richtplat fchleift ibn felber bin.' 'Bas tonnt' es helfen?' fleht er, 'bie Ron'gin blieb' entehrt,

Bem hat die junge Königin die Sand jum Tang 3d will euch beger rathen, Berr Konig, zieht das Sdiwert, Schlagt mich bamit jum Ritter;

Befchimpft fle bann ein britter, Das rach' ich ritterlich bewehrt.' -

Der Rath ift gut, tnie nieber, ich lohn' ibn mit ber That:

Doch ift fie wohl zu tabeln, baß fie ben Tanger Du bist ein Schelnt gewesen, und schelmisch war turt? — bein Rath,

Go beife Schelm bon Bergen : Der barf fich nicht berbergen, Dem bieg ber Deutschen Ronig that.'

Und wieber labt's jum Tange, gar mancher Tamer feicht:

Tang gereicht?

Es ift ber ichwarze Ritter, Er tangt mit offnem Gitter, Rein Reichefürft tangt fo frei und leicht.

# Die Rathe des Konigs.

#### Bon Burabach.

Echab: Rufenalmanad. Burgburg 1853. 6. 117.

Zum Könige auf goldnem Thron Sprach einst fein Sohn:
'Dein Thun vom frühen Morgen Ein Tagwert ist's voll Sorgen;
Wenn du mit deinen Räthen tagst lind sie um ihre Meinung fragst — Die weiseste gewinnst du;
Doch sage, wie beginnst du?
'Mein Sohn!' der greise Fürst beginnt,

Der Rlugen find Muf Erben nicht gu viele: Den Thoren boch jum Spiele ven cypren vog zum Spete Berd' nie ein Fürft; denn Weh wie Güd Källt immer auf fein Bolf zurück, Und zu des Thrones Stufen Schleicht Misgunft ungerufen. Wer viel Gewicht und Einfluß hat In meinem Rath

3ch fann es nicht bestimmen; Ich fenn es mich bestimmen; Ich före alle Stimmen Und prüf' und wäge dann sofort Bedächiglich ein jedes Wort Und laße dann nicht setten Das Gegentheil'ge gelten. "Selich solls du überzeugen dich, Wer oft (chon mich Bestimmt in meinen Thaten Und refession mich Bestimmt

Und trefflich mich berathen: 3m Borfaal harrt mein Rangler ichon; Beh, tritt gu ihm und meld ihm, Gobn, Der Rangler fei gebeten,

In mein Bemad zu treten.' Der Rangler und bes Königs Sohn Sind bor bem Thron In turger Frift erfchienen; Run mit erschrecken Mienen Beginnt der Fürft: 'Ei, feht boch 'mal Die Dede an in meinem Gaal; Sie filirgt noch ein, und alle Begrabt fie uns im Falle."

Der Rangler ficht empor, verbutt, Der Kangter jecht empor, verdungt, Praft, finnt umb flubt und meint voll Angft im Blide, Daß man um Leute schide, Die prüsen hundig und genau Der moridigervordnen Bede Bau, lind sinch dabei bestommen Bald aus dem Saal zu kommen. Es schen Fürlt umd Sohn sich an, Der König dann.

Den Schatmeifter läßt rufen Bor feines Thrones Stufen, Und wie zuvor der König fpricht; Der Schatmeister nun bebt zwar nicht, Doch will in folchen hallen Es ihm nicht febr gefallen: Da eine Majepat es ipraus, If lider ichwach lind morsch des Saales Decke; Daß dieß nicht Sorgen wecke, Laft nicht beständig die Gesabr, Ein Schwert des Danvolles am Haar, Euch oberm Haupte schweden, lind schimet euer Leben! Da eure Dajeftat es fprach,

Der Schatmeifter gieng alsbalb fort; Gein mahnend Bort Raum mehr bem Berrn behagte, Mle was ber Rangler fagte. Run tritt bes Reichs Grogrichter bor; Der König fragt anch ihn — ber Thor Bill gar ben Bauherrn faßen Und aburtheilen lagen.

Der Ronig lacht und auch fein Cobn,

Der König lackt und auch fein Sohn, Da hört man icon
Bon fern des Narren Schellen.

Gi, ruft mir den Gesellen,

Beginnt der Kürft, und jogseich war
Im Königssaal des Königs Narr;

Jum Narren seines Neiches

Der Narr horcht; bei der Rede Schuß

Stampft mit dem Kuß

Den Boben er, erschültert

Der Saal im Grund erzittert;

Darauf ficht er die Dese an

Darauf ficht er bie Dede an Und fpricht zum Könige alebann: 'Die Dede fammt ben Mauern

Bird und zwei überdauern.

D leg getroft dich immerzu.
Am Saal zur Ruth,
Wuste nicht auf Strupel hören,
Die deine Ruhe flören; Wenn Ginfturg broht ein Dad, bann fpricht Dein Narr auch tolle Scherze nicht.' Und mit der Britiche fächelnd Tanzt er im Saale lächelnd.

Run fragt ber Surft auf goldnem Thron Nun fragt der Fürst auf goldnem Ehron Mebald den Sohn: Wer mochte dir gesallen?
Ern mochte dir gesallen? —
Ern Aurr; er minmt das Ding beim Schof Und trifft den Ragel auf den Kopf, dat Muth und sähnt zur Stunde Den Scherz in seinem Munde?

So fpricht ber Sohn; ber Bater bann 3n ihm begann: Der Rangler ift ein Feiger; Gin Schmeicheleiengeiger Mein Schatzmeifter; der Richter gar Fast vor Gerechtigkeit ein Rarr; Co lag' ich bann nicht selten Gelbft Rarrenweisheit gelten.'

#### Der rechte Barbier.

Bon Chamiffo.

Berte 3. Muff. Leipzig 1852. III. 195. - 5. Muff. Berlin 1864. I, 195. - Beb. 18. Muff. 1865. - 19. Muff. 1869.

Und foll ich nach Philifterart Dir Rinn und Bange puten, Co will ich meinen langen Bart Den letten Tag noch nuten; 3a! argerlich, wie ich nun bin, Bor meinem Groll, vor meinem Rinn Soll mancher noch erzittern.

'Holla! Berr Birt, mein Pferd! macht fort! Und ichneibeft, rigeft bu mich bloft, 3hm wird ber hafer frommen. Go geb' ich bir ben Gnabenfloß; Sabt ihr Barbierer bier im Ort? Lagt gleich ben rechten tommen! Balbaus, malbein, verfluchtes Land! 3ch ritt bie Rreng und Quer und fanb

3ay titt die Arens und Luce und jan Dog uirgends noch den rechten.
'Tritt her, Bartputter, anfgeschaut! Du solst den Bart mir tragen; Dog litslig sehr ift meine Laut:
Ich diete hundert Bahen; Auf, macht du nicht die Sache gut, Und flieft ein einz'ges Tropflein Blut, -Fahrt bir mein Dolch ins Berge.'

Das fpite, talte Gifen fah Man auf bem Tifche bligen Und bem verwünschten Ding gar nah Muf feinem Schemel figen Den grimm'gen, ichwarzbehaarten Dann 3m fdmargen, furgen Bamme, woran Roch fcmargre Troddeln hiengen.

Dem Deifter wird's ju graufig faft: Er will bie Deger weten, Er fieht ben Dolch, er fieht ben Baft, Es padt ibn bae Entfeten, Er gittert wie bas Espenlaub, Er macht fich plotlich ans bem Staub Und fendet ben Gefellen.

Einhundert Baten mein Bebot, Kalls du die Kunst besitzest; Doch, mert es dir, dich stech' ich todt, So du die Haut mir ritzest.' Und ber Befell: 'Den Teufel auch! Das ift bee lanbes nicht ber Brauch.' Er läuft und ichidt ben Jungen.

Bift bu ber rechte, fleiner Dolch? Frifch auf! fang an ju fchaben; Dier ift bas Gelb, bier ift ber Dold, Das beibes ift ju haben!

Dn mareft nicht ber erfte.' Der Junge bentt ber Baten, brudet Dicht lang' und ruft bermegen :

Nach i ang und ruf verwegen: "Nur fill gesesen! nicht gemucke! Sott geb' euch seinen Segen!" Er seist ihn ein, ganz unverdut, Er webt, er stutt, er fratt, er putt: "Gottlab! nun seid ihr sertig!"

Mimm, fleiner Anirpe, bein Gelb nur bin; Du bift ein mahrer Tenfel! Rein anbrer mochte ben Bewinn, Du hegteft feinen Zweifel, Es tam bas Bittern bid nicht an, Und wenn ein Tropflein Blutce ranu, Go ftady ich bich boch nieber!

Ei! guter Berr, fo ftanb es nicht; 3ch hielt euch au ber Reble: Bergudtet ihr unr bas Beficht, Und gieng ber Schnitt mir fehle, So ließ ich end bagn nicht Beit, Entichlogen war ich und bereit, Die Rehl' euch abzuschneiben.'

'So, jo! Gin gang verwünschter Gpaß!' -Dem Berrn ward's unbehaglid; Er wurd' auf einmal leichenblaß Und gitterte nachträglich: 'So, fo! bas hatt' id) nicht bebacht, Dod, hat es Gott noch gut gemacht; 3ch will's mir aber merten.

## \* Oh, Jöching Pasel, wat buft du for'n Esel!

Bon Reuter.

Laufchen und Rimele. Bb. II. 7. Muff. Biemar 1867. E. 86. - 8. Muff. 1869.

De Leutnant von Karfuntelftein, De tummt tau bue, bunn liggt bor ein Inladungefort up finen Arbeitebifch - Co wurd be Difch gewöhnlich heiten, Bil boran brunten wurd un eten Un af un an of fpelt en beten Dit Rechtich un Lintich; boch bat burwt teiner Bei habt fo girn but bi chr feten,

Kort, up ben Difch bor liggt be Kort, Un as hei f' nimmt un fit beffiht, Sabb bei binah vor Arger robrt: 1) Dit fcone Didbageten hit! -

De gned'ge Fru bon Diamant Bas in be gange Stadt befaunt, Dat fei am beften beb traftieren; Un in 'ne Stun'n full bei marichieren! Un bortau mas - 'nein, wie infam!' -De Bitwe of fur Bergenbam. In ehr Gerichten fatt fit eten, Denn beites Sart 2) un hungrig Dagen, De feten bi em bicht taufam! -Un 't was of würflich gang infam! -Doch bor helpt nide, bor helpt fein Rlagen,

1) gemeint. 2) berg.

Bei muft maricbieren, bat mußt fin. Bei roppt nu finen Burgen 'rin Un feggt em gang genau Befcheib, Dat bei unmäglich famen funn. 'Beift bu's nun auch?' - 'herr Leutnant, ja!' Un unf' ganb Joden Bafel geiht. Den Leutnant follt mat in, bei ritt Dat Kinster up un röppt em nah: 'Und dann bring gleich das Egen mit.' — Un Joden Bafet fünmt tau 'r gned'gen Kru: 'Was giebt's, mein Sohn, was bringest bu?' — Empfehlung bon'n herrn Leutinant An gned'ge Fru von Diamant, Un was mein gnebigft Leutnant mar', Der tem beut nich ju's Egent ber, Denn nach 'ner guten Stunde icon Daft allens gnedigft abmarichieren, In Bolbet mar 'ue Rebellion, Un thaten bellichen rebellieren Bon megen einer Bolggefchicht, Un borfim tonnt herr Leutnant nich.' -'Das ift ja fchab', bas thut mir leib!' — Un Jochen Bafel fteiht un fteiht Un ward be Felbmilt borch be Knawel wringen. Sei fröggt, worum hei benn nich geiht? Das Ehent,' feggt hei, 'füll ich bringen! — Na, sei is benn en lustig Wiw, Na, jet is Gent en injug Sond, Dat up en Spaß sit gaub versleist, Un seggt tau em: 'Na, täuw, denn bliw Man noch en Sgenblicking site.' Un in en blotes Umseihn wir En groten Korf vull Eten packt Un Jochen Päseln upgesackt. De broggt benn munter bormit furt. -Sin gnedigft Leutnant hett all lurt Un fet't fil ganz verdreitlich nedder. 'So,' feggt hei, 'na, nu giwwt dat wedder Den ew'gen Gwins- un Samelbraben. Ach! bei ber Diamant gelaben, Bei einem folden Beib jum Ruffen, Und bann bon Blaten effen mußen!" Doch ward em bald gang nahrich3) tau Daub. Dat Eten, bat is wirflich gand, Go hett em bat feindag' nich fmedt; Un Brab', Bafteten, 38, Konfett -Un nu noch gor 'ne Bubbel Geft! Dat is en Eten, as fit 't burt, 28 fit bat for en leutnant hurt, De in ben blaffen Dob marfdiert Un fif taulett noch regaliert. Bei froggt ben Rirl, ob benn bi Blaten Billicht 'ne Sochtib utrifft't wir, Ober ob hei webber bopen ) laten. -'Ne,' feggt unf' Jochen, 'bat's von ehr.' — 'Wo,' froggt be Leutnant, 'ift es her?' — Ra, bon be gru bon Diamant, 3d full mi bat bor glit jo fobbern.' -Ra, nu benn unf' herr leutinant! De ward benn los nu bunnerwebbern Up unfen feimen Joding Bafel

Up 3hr un Baich' un Tali taufworen, Bei wir be allergrotfte Gfel, De up twei Beinen rammer leb. Un wenn bei't mal taufallig brop, Dat fei mit Jöching Beihueboren Inronnen beben, Bei, be Berr Leutnant, wilrb't nich wehren. -Inbeffen of fo'n Leutnantegorn Bett fine Tib, bei towt fit nt, Un as be Leutnant ruhig worb'n, Dunn tredt hei finen Bubel rut Un langt brei Daler brut hervor ilm nimmt f' un röppt: Komm hir mal het! Dier find drei Thaler. Siehst du, Giel? — "Woll, au Befchl, feggt Jochen Päfel. — 'Die nimmst du hier und gehst jogleich Bu bem Ronditor Butterteig -Berftehft bu mich auch recht, bu Gfel?' -Befehl, Berr Leutnant,' jeggt unf' Bafel. -Da forberft bu bir eine Torte, Die fconfte, bie ba ift im Laben, Und tragft fie nach bemfelben Orte, Bo ich ju Mittag mar gelaben, Und fagft gur Frau von Diamant: Du marft ale Gfel langft befaunt, Gie moge gnabigft bir verzeihn, Und wenn die Tort' ihr halb fo fcmedte, Bie mir bie Braten und Ronfette, Die sie of freundlich mir gesandt, So wird's sur mich 'ne Bollust fein. Dast nun verstanden, dummer Ese?' - 'Befeil,' segt weder Joshen Bass. und in Joshen geist un bringt dem nu Den Bousen den der versten. Den Rauten 5) tau be guebige Fru: Empfehlung bon Berrn Leutinant An gned'ge Fru bon Diamant -' Bas bringft bu ba, mein lieber Gohn?' -'Und mar' ale Gfel langft befannt, Un gneb'ge Fru bon Diamant -'Da, lag nur, lag, ich weiß bas fcon!' -Und follten gnebigft boch verzeihn, Un einen Rauten ie babrein, Un follt for Gie 'ne Bolluft fein.' -De gned'ge Fru, be lacht benn fibr: 'Ra, fag bem Berrn Lientenant, Wenn er erft mare wieber bier, Dann fprachen wir wohl 'mal barilber. Und gruß ihn nur, und hier, mein Lieber,' Drudt em en Daler in be Banb Un benkt benn nu, hei fall nu gahn; Doch Jochen, be bliwwt ftramm bestahn Un höllt be Hand so vör sit hen Un kidt sit in de Sand herin, As hadd bei nie en Daler feihn. 'Bas flehft bu noch? Bas warteft bu?' Froggt em taulett be gneb'ge Fru, Dun ift ja allens in ber Reih!' -'Re,' feggt unf' Jochen, 'bit 's man ein, De Rauten toft't une fillmen brei."

#### \* Dat Wunner.

Bon 29. Fride. amorten. Sannover 1869. S. 40.

Enbrfen un bamorten. 'om,' feggt be Bafter tau ben Röfter, Der Glaube immer mehr nach läßt er; Die Rirche ift alle Sonntag leer, Die Brebigt fruchtet gar nicht mehr; Wir mugen nun etwas ba erfinnen, Die Gemein' aufs neue zu gewinnen.' — 'Ja, wat benn man, herr Pastur? Bal tau flau is jest be Bur, Bei let fit jest nir wies mehr maten, Dei lennt das Fleisch all un de Knaten.' — 'Gun recht, sie werben viel zu flug; Dab' meine Last damit genug, Daß meine Rechte mir nur bleiben; Bu arg fie es ichon oftmals treiben. Da ichlachtet gestern ber Mahlmann ein Brei icon fette und gefunde Schwein'; Doch daß die Burft mir, die übliche, wirb, Dir, feinem ehrwilrbigen Geelenhirt, Das fällt bem Dahlmann gar nicht ein. Sollte man ba nicht wuthend fein?' -Dat glow id facht, bat mag woll fin; Doch wenn einer fett matt bett fin Gwin, Denn mag bei't Sett bun fromben Luben Of nich giern aflapeln laten; Dat wier woll fuß 1) in ollen Tieben, Doch nu - maten's fit brin faten!' -Bas, Rufter, fagt er? mich brein fagen? 3ch will meine Rechte nicht fahren lagen! Drum mußen nothwendig fie jurud Bu ihrem Glauben, jum mahren Glud. In einer langen ichlaflofen Racht, Bas alle foll gurude führen. Zwar glaubt bas Bolt an Bunber nicht mehr, Und bas ift freilich ein groß Dalheur; Doch ich will ihnen eine aufottropieren, Bum wenigsten tann man es 'mal probieren.' — 'Bat is't vor'n Bunner, herr Baftur ? It bun gang nieglich,2) bun gang Uhr.' -

'Ja, Rufter, er muß behülflich fein : 3ch bring' es fertig nicht allein. Bor' er: morgen red' ich bon bem Glauben. Und tomm' ich bann gu biefer Stelle: '3a, wer nicht glaubt, tommt in bie Bolle, Doch wer glaubt, tommt in ben Simmel 'nein, Bo lauter Glang und Connenfchein, Und daß nun recht ift unfer Glaube, Bum Beichen, Berr, fend eine Taube -' Dann wirft er aus dem Bobenloch - Die Rumpeltammer tennt er boch? -'Re Taube, daß fie als Bunder rufe mach, Bas meine lange Bredigt nicht vermag." — 'Ra denn man tau!" — Den annern Dag Bett in be Rumpeltamer 'rinner fet't De Rofter 'n Dum fcon bid un fett, De will bei benn tau rechten Tieben Dor ut be gut herute imieten, Bei wuß bat nich, bat bor 'ne Ratt, De hungrig was, ehr lager habb; De awer bentt: 'Guh, bei is gaub, Cau'n Sabben3) bringt uns frifchen Maub; Dier in be Rert is nir tau freten!" Un hett gor ball be Dum terreten. 4) -Ru fangt be Breifter an tau beben Un is fau recht mit fit taufreben Un fummt benn enblich an be Stell: 'Ja, wer nicht glaubt, tommt in bie Boll', Ber glaubt, tommt in ben himmel 'nein. Bo lauter Glang und Sonnenichein, Und bag nun recht ift unfer Glaube, Bum Beichen, Berr, fent eine Taube! -Taube - Berr, fend eine Taube! Bum Zeichen - Berr, eine Taubel' - Da führ be Röfter ut be Lut herut Un füht fau gang verbast verbieftert ut: 'Ad Berr, it harr fei all 'ruter imeten, Doch bat Bunner bett be Ratt ubfreten!"

#### Der scheene troum.

Bon Balther v. b. Bogelweibe.

Gebichte, breg, von Lachmann und Saupt. 3, Aufl, Berlin 1853. S. 94. — 4. Ausg. 1864. — Bergl. 2B. v. b. B., überfest v. Simrod. 2. Aufl. Leipzig 1853. S. 18. — 3. Ausg. 1862.

Dô der sumer komen was, und die bluomen dur daz gras winneelichen sprungen, 1) aldâ die vogele sungen, dar kom ich gegangen an einen anger langen, dâ ein lûter brunne entspranc: vor dem walde was sin ganc, dâ diu nahtegale sanc.

Uf dem anger stuont ein boum: dâ getroumde mir ein troum. ich was zuo dem brunnen gegangen von der sunnen, daz diu linde mære? den küelen schaten bære.³) bî dem brunnen ich gesaz, mîner swære!) ich gar vergaz, schier entslief ich umbe daz. Dô bedühte mich zehant, ³)

wie mir dienten elliu<sup>6</sup>) lant, wie min sêle wære seinimel âne swære, und wie der lîp solte gebâren<sup>7</sup>) swie<sup>6</sup>) er wolte.

1) fonft. 2) neugieria. 3) Co ein Sabpen. 4) jerrifen. 3) bern = bervorbringen. 4) Beichverte, Schmerg. 5) auf ber Settle, fogleich, 6) al, allor, allio, allio, allio, 10 fic gebaren, fich verbalten. 8) swie = so wie.

dâne was mir niender<sup>9</sup>) wê. got der waldes<sup>10</sup>), swiez ergê: schœner troum enwart nie mê.<sup>11</sup>)

Gerne slief ich iemer då, wan ein unsæligiu krå diu begonde schrien. daz alle krå gedien als ich in des günne! si nam mir michel 12) wünne. von ir schrienne ich erschrac: wan daz då nith steines lac, sô wer eg ir suontae. 13)
Wan ein wunderaltez wip
diu getröste mir den lip.
die begond ich eiden: 14)
nü hât si mir bescheiden, 15)
wag der troum bediute.
daz hæret, lieben liute.
zwên und einer daz sint drî:
dannoch seit si mir dâ bi,
daz mîn dûme ein vinger să.

# Der flausrock.

Bon Bof. Gammtl. Gebichte. Ronigeberg 1825. IV, 134. - Mufenalmanach f. 1791. G. 185.

Ein Regensturm mit Schwer und Schloßen Jog bafter über Land und Meer, Daß traufengleich die Dader goften, Die Kis im Felbe brütten fehr. Fran Käthe, die zwar niemals zaufet, Sprach haftig: Geh doch, lieber Mann, Geh sin, eh Bläßchen uns ertrantet, Und zieh den alten Klauerod an.

Die beste Auh ift unfer Bläßchen, Und höre, wie fie fläglich brillt! Sie hat und icon manch liebes Fäßchen Wit Mich und Butter angefüllt. Entjetlich tobt des Eurums Gefaufe! Geh bin, mein lieber, guter Mann, Und hole Bläßchen mir zu Saufe Und zie den aften Klausrood an.

Mein Flausrod dient' in Sturm und Regen, So lang er uen und wollig war; Doch jetvo hält er ichwerlich gegen, Ich trag' ihn schon an breifig Jahr. Kran, laß uns nicht so nährig geizen; Wer weiß, wie bald unan sterben sann! Bebent, für eine Tonne Weizen Schafft sich ein neuer Flausrock an.'
'für so viel Weizen trug zur Feier

'Hit so viel Weizen trug zur Feier Der Perzog Ulrich seinen Roc' Und murrte doch, er sei zu theuer, Und ichalt den Schneider einen Boc'. Der fromme herr war Fürst im Lande, Und du dist im gemeiner Mann. Der Hochmuch sich ein glind' und Schande; Drum zieh den alten Flausrock an.' Vicht prunken will ich, siedes Käthisen,

"Richt printen will ich, liebes Kathchen, Mur warm burch Sturm und Regen gehn. Schon zählen läßt sich jedes Dräthchen, Ja, Kälerchen und Ketzen wehn. Sieh Robert's, Wism's und Bartel's Aleider; Wann gehen die fo lumpig, wann? Doch Werteltag und Sonntag leider Bieh' ich den alten Flausrock an!"
"Der Klausrock bluffe mich ist noch bissies

Der Klausend, dünkt mid, ist noch billig: Ich hab' ihn gestern erst gestickt. Du weist, wie sorgiam ich und wislig Sich stets gestiget und geschmildt. Du sinehe sier die noamnes Silbchen Und eine warme Suppe dann; So geh denn hin, mein wadres Bilbchen, Und sieh den alten flausend an.

"Ein jedes Land hat feine Weife Und feine Hills ein jedes Korn. Die Wirtichaft, Fran, komunt aus dem Gleife, Berliert der Mann erft Jaum und Sporn. In Surm und Regen ibernachte Das Bläßchen, wo es will und kann! Denn ninnner, ob sie auch verschnache, Jieb' ich den akten Klausrock an.'

'Mein Gerzensmann, seit dreißig Jahren Sab' ich in Kried und Einigkeit But dir viel Kreud' und Leinigkeit Mit dir viel Kreud' und Leid ersafren Und dich mit manchem Kind erspent. Zum Segen zog ich alle sieben Mit Wachen und Gebet heran; Nun, Männchen, laß dich immer lieben Und ziehe der alten Klaubrock an.'

Frau Käthe, die zwar niemals zanket, Mag gern des Wortes sich erfreun; Auch wird's mit Auhe mir verdanket, Lahr ich nur fünf gerade sein. Stillschweigend stand ich auf vom Site, Ein vohlgezogner Ehemann, Versichb aufs eine Ohr die Müte Ind zog den alten staukeroff an.

## Die beschränkte Fran.

Bon Annette w. Drofte-Bulfebof. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1844. G. 224. — 2. Auft. 1861.

Ein Kramer hatte eine Frau, Die war ihm schier zu sanft und milbe, Ihr Haar zu licht, ihr Aug? zu blau, Zu gleich ihr Blid bem Mondenschilbe; Wenn er sie jah so fill und sacht Im Hause gleiten wie ein Schemen, Dann fahr' es ihn wie bose Macht, Er mußte sich zusammen nehmen.

9) nirgenbs 10) walte den. 11) en = ne und wart: einen iconer Traum gab es fonft nie. 12) grof. 13) es lag nur tein Stein ba, sonft mate es ihr letter Tag gewesen. 14) beschwören. 15) Bescheid geben, ausligen.

Bor allem macht' ibm überbruft Ein Bort, bas fie an alles fnupfte, Das freilich in ber Rebe Fluß Gedantenlos bem Mund entichlüpfte: In Gottes Ramen, prach fie daun, Benn schwerze Brffungsstunden tamen, Und weine zu Weine gieng ihr Mann, Dann sprach fie auch: In Gottes Ramen.

Das fdien ihm ladjerlich und bumm, Mitunter frevelhaft vermegen; Oft ichalt er, und fie weinte brum Und hat es immer boch vergeßen. Gewöhnung war es früher Zeit Und flöfterlich verlebter Jugenb; Co war es feine Gfinblichfeit Und war auch eben feine Tugenb.

Ein Sprichwort fagt: 'Bem gar nichts fehlt, Den argert an ber Band bie Fliege;' Sen argert an der Waln der hielber ich leift. Es hielbe Wort ihn mehr gegualt, Als Andre Hinterlift und Alge. Und herach fie sanft: 'Es pakte schlech!' Durch Denuth seinen Groll zu zähmen, So schwur er, übel oder recht, Werd' es ihn ärgern und beschämen.

Gin Blutenhag mar feine Luft. Ginft fah die Frau ihn finnend ftehen Und gang versunten, unbewußt Go Zweig an Zweig vom Strauche breben; 'In Gottes Ramen!' rief fie, 'Mann, Du ruinierft ben gangen Sagen!' Der Gatte fah fie grimmig an, Furwahr, faft hatt' er fie gefchlagen.

Doch wer ba Ungliid fucht und Reu, Dem werben fie entgegen eilen; Der Banbel ift ein gart Gebau Und ruht gar fehr auf fremben Gaulen. Ein Freund falliert, ein Schuldner flieht, Ein Glaub'ger will fich nicht gedulben,

Und eh' ein halbes Jahr verzieht, Beiß unser Krämer sich in Schulben. Die Gattin hat ihn oft gesehn Gedankenvoll im Sande waten, Am Rontobuche feufgend ftehn, Und hat ihn endlich auch errathen;

Gie öffnet beimlich ihren Schrein, Langt aus berborgner Facher Grube, Dann, leife wie ber Mondenschein, Schlapft fie in ihres Dannes Stube.

Der faß, bie fdwere Stirn geftfitt, Und rauchte fort am falten Robre. 'Rarl!' brang ein scheues Fluftern itt Und wieber 'Karl!' ju feinem Ohre; Gie ftand bor ihm, wie Blut fo roth, Mle galt' es eine Schulb gefteben. 'Karl,' fprach fie, 'wenn uns Unbeil brobt, 3ft's benn unmöglich, ihm entgeben?' Drauf reicht fie aus ber Schurze bar Gin Gadden, ftramm und fdwer gu tragen, Drin alles, mas fie achtzehn Jahr Erfpart am eigenen Behagen. Er fah fie an mit rafdem Blid Und gabite, gabite nun aufe neue, Dann fprach er senfzend: 'Mein Geschick' If zu verwirrt, — dieß langt wie Sprene!' Sie bot ein Blatt und wandt' sich um,

Traiternd, glift gleich der Granate; Es war ihr kleines Eigenthum, Das Erbiheit einer frommen Pathe. "Nein," sprach der Mann, 'bas soll nicht sein! Und klopite freundlich ihre Wangen. Dann warf er einen Blick hinein Und fagte bumpf: 'Schier mocht' es langen.'

Run nahm fie ane ber Schurze Grund Mll' ihre armen Berrlichfeiten, Theelöffelchen, Dufaten rund, Bas ihr gefchentt von Rinbeszeiten. Sie gab es mit fo freud'gem Zug! Doch war's, als ob ihr Mund fich regte, Mis fie gulett aufe Rontobuch Der fel'gen Mutter Trauring legte.

'Jaft langt es,' fprach gerfifrt ber Mann, 'Und bennoch tann es schmählich enben; Willt bu bein Leben bann fortan, Beplindert, friften mit ben Banben?' Gie fah ihn an - nur Liebe weiß An liebem Blide so zu hangen —, 'In Gottes Namen!' sprach fie leis, Und weinend hielt er fie umfangen.

## Die Begrugung auf dem Annaft.

Bon Rudert.

Def. Beb. Bb. III. 2. Aufi. Erlangen 1839. G. 477. - Berte. Frantf. a. DR. 1869 und 1869. III, 56.

Gie fprach: 3ch will nicht figen im fillen Rammerlein, Das Fraulein Kunigunde von Rynaft!

3d will gur Jago ausreiten, ju Roffe fitt fich's fein. Das Fraulein Runigunde!

Gie fprach: Ber mich will freien, ber foll ein Ritter fein,

Das Fraulein Runigunde von Rynaft! Der um ben Rynaft reitet und bricht nicht Sale und Bein.

Es ritt ein ebler Ritter wohl um ben Mauerrand;

Das Fräusein Aunigunde von Apnast, Das Fräusein sah ihn fturzen und zuckte nicht die Hand. Und wieder ritt ein Ritter wohl um die Zinnen her; Das Fraulein Runigunbe,

Das Fraulein fab ibn fturgen, ihr Berg marb ihr nicht ichmer. Und aber ritt ein Ritter, und noch ein Ritter ritt; Das Fraulein Runigunbe, Gie fab es ohne Graufen, wie er jum Abgrund glitt. Das mabrte lange Beiten, es tam tein Ritter mehr: Das Kräulein Runigunbe, Man wollt' um fie nicht reiten, ber Brautritt war gu ichwer. Gie ftand auf hohen Binnen und fah ins Land hinaus, Das Fräulein Kunigunde von Knnaft! Will niemand mich gewinnen? 3ch bin allein zu Saus. 3ft niemand, ber will reiten, erreiten feine Braut? Das Fraulein Kunigunde von Rynaft! D weh ber feigen Ritter, Die vor bem Brautritt graut! Es fprach vom Thuringlande ber Landgraf Abelbert : Das Fraulein Runigunde bon Rynaft, Es ift bas ftolge Fraulein mohl eines Rittes werth. Sein Roblein lehrt' er geben auf fcmalem Relegeftein. Das Fraulein Runigunde bon Rynaft, Das Graulein foll nicht feben uns brechen Sale und Bein. Sieh ber, o ebles Fraulein, ich bin's, ber reiten will! Das Kräulein Runigunbe. Gie fah ju Roß ihn halten und marb fo ernft und fill. Sie fab ibn fich bereiten jum Ritt und bebte febr, Das Fraulein Runigunde: D meh, baf ich ben Brautritt gemacht hab' alfo fdwer! Da ritt er um ben Rynaft, ben Blid fie wenbet' ab, Das Fraulein Runigunde! D weh mir um ben Ritter, er reitet in fein Grab! Da ritt er um ben Rynaft, mohl um ben Mauerrand; Das Fraulein Runigunde, Sie magte nicht gu juden mit ihrer weißen Sanb. Da ritt er um ben Rynaft, ringe um bie Binnen gar; Das Fraulein Runigunbe, Sie magte nicht ju athmen, ale bracht' es ihm Befahr. Da ritt er um ben Rynaft und ritt ju ihr herab. Das Fraulein Runigunde von Rynaft: Belobt fei Gott bom Simmel, ber bir bas Leben gab! Belobt fei Gott bom Simmel, baf bu nicht rittft ins Grab! Das Fraulein Runiaunde: Run fteig bom Ros, o Ritter, ju beiner Braut berab! Da ibrach ber eble Ritter, er grußt' berab vom Bferb Das Fraulein Runigunbe: Daß reiten tann ein Ritter, bas hab' ich bich gelehrt. Run marte, bis ein andrer fommt wieber, ber es fann! Das Fraulein Runigunde von Rynaft! 3d habe icon Beib und Rinber und werbe nicht bein Mann. Der Ritter ritt bon bannen, bem Ros gab er bie Sporn;

Das Fraulein Kunigunde, Das Fraulein fah ihn reiten, bergieng bor Scham und Born.

Jungfraulein ift fie blieben gur Bufe fur ihren Stols, Das Fraulein Runigunde! Bulett hat fie verwandelt fich in ein Bild von Bolg.

Ein Bilb, anftatt ber Saare bebedt mit 3gelhaut,

Das Fraulein Runigunbe von Rynaft! Das muß ein Frember fuffen, wenn er ben Rynaft fchaut.

Wir bringen's ihm jum Ruffen; und wenn bavor ihm graut, Das Fraulein Runigunde bon Rhnaft! Duf er mit Gelb fich lofen, wenn er nicht fußt bie Braut,

Das Fraulein Kunigunbe!

#### Der fandiduh.

Ron Chiffer.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1838. .1, 332. - Bedichte 1855 C. 301.

Bor feinem lowengarten Das Rampfipiel gu erwarten, Caf Ronig Fraus, Und um ihn die Großen ber Krone, Und rings auf hobem Baltone Die Damen in fconem Rrang. Und wie er winft mit bem Finger,

Auf thut fich ber weite 3minger, Und hinein mit bedachtigem Schritt

Gin Pome tritt Und ficht fich ftumm Rings um Mit langem Gabnen Und fchfittelt bie Dahnen Und ftredt bie Glieber

Und legt fich nieder. Und ber König winkt wieder, Da öffnet fich behend Ein ameites Thor.

Daraus rennt Dit wildem Sprunge Gin Tiger hervor. Bie ber ben Lowen erfchaut, Brillt er laut, Schlägt mit bem Schweif Ginen furchtbaren Reif Und redet bie Bunge, Und im Kreife ichen

Umgeht er ben Leu Grimmig fcnurrend; Drauf ftredt er fich murrenb Bur Seite nieber.

Und ber Ronig winft wieber, Da fpeit bas boppelt geöffnete Saus Bwei Leoparben auf einmal aus. Die fturgen mit muthiger Rampfbegier Muf bas Tigerthier; Das padt fie mit feinen grimmigen Taten, Und ber Leu mit Gebrull Richtet fich auf, ba wird's still; Und herum im Kreis, Bon Morbfucht beiß, Lagern fich bie greulichen Raten. Da fallt von bes Altans Rand

Ein Sanbichuh bon ichoner Sand Bwifchen ben Tiger und ben Leun Mitten binein.

Und gu Ritter Delorges fpottenberweis und gu miter Setorges pottenbermei Bendet figh Fraufein Rinigumb: 'Berr Ritter, ift eure Lieb' so heiß, Wie ist mit's ichwört zu jeder Stund', Ei, so hech mir ben hanbschuh auf!'
Und ber Ritter, in schnollem Lauf,

Steigt binab in ben furchtbaren 3winger Dit feftem Schritte, Und aus ber Ungeheuer Mitte

Rimmt er ben Sanbiduh mit tedem Finger. Und mit Erftaunen und mit Grauen Ceben's bie Ritter und Ebelfrauen, Und gelagen bringt er ben Banbidub gurild. Da fchallt ihm fein Lob aus jedem Dtunde, Aber mit gartlichem Liebesblid -Er verheißt ihm fein nahes Glud -Empfängt ihn Fraulein Runigunde. Und er wirft ihr ben Sanbiduh ine Beficht: 'Den Dant, Dame, begehr' ich nicht!' Und verläft fie gur felben Stunbe.

Der einzige Liebreig.

Bon Berbet.

Cammil. Berte. Gerichte, berausg. von Muller. Ctutigart und Tubingen 1817. I, 304.

Die Schönheit nicht, o Dlabden, nicht Die Schönheit uns begludt! Die Conn', ein Engelsangeficht, Dacht blind, wer in fie blidt.

Dein But une nicht, o Dabchen, nicht Dein Buy uns felig macht; Der Bfau gar bunte Farben bricht In bummer, leerer Bracht.

Des Bites Pfeil, ein fpiter Pfeil, Trifft felten tief bas Berg, Er fliegt vorbei in fcneller Gil' Und läget öftere Schmerz. Rur Gine Dacht, ber nichte entgeht. Und Gine tenn' ich nur: D Madchen, wenn fie bei bir fieht! -

Des herzen slüzzelîn.

Bon Bernber p. Tegernfee. Lachmann und Saupt; Des Minnejange Arubling. Leipzig 1857. C. 3.

Dû bist mîn, ich bin dîn: des solt dû gewis sîn.

dû bist beslozzen

in mînem herzen; verlorn ist daz slüggelin: dû muost immer drinne sin.

#### Die reinen frouwen.

Bon Balther v. b. Bogelweibe.

Bebichte, breg. von Ladmann und haupt. 3. Aufi. Berlin 1853. C. 27. - 4. Ausg. 1864. - Bergl. 2B. v. b. E., überfest von Simrod. 2. Aufi. Leipzig 1853. C. 12. - 3. Ausg. 1862.

Durhsüezet und geblüemet sint die reinen frouwen:
ez wart nie niht so wilnneeliches an ze schouwen
in lüften noch üf erden noch in allen grüenen ouwen.
lüjen unde rösen bluomen, swä!) die liuhten
in meien touwen durh daz gras, und kleiner vogele sanc,
daz ist gein²) solher winnebernden fröide kranc,³)
swä man siht schœne frowen. daz kan trileben muot erfiuhten⁴)
und leschet allez trüren an der selben stunt,
sö lieblich lache in liebe ir süezer röter munt,
unt sträle? ût spilnden ougen schieze in mannes herzen grunt.

#### fansichneck, Schneckenhaus.

Bon Fifchart. Das Philosophifc Chauchtbuchlein. Strafburg 1591. Cva.

Es träget ein Schned für vnd für Wo sie hingeht je Haws mit jhr, Drum meint mann, das die leut von schneden Jan gelegte stätler: Also wann ein Fraw muß gehn auß, Soll sie tragen im sinn das hanß, Es nicht an einen nagel henden, Bnd weiß nicht nien einen nagel henden.

Ja fie foll werben ftate gu hauß Bleich wie ber mann muß werben brauß:

Welchs ir ein vnehr ift so voeunig Als im Bientorb bem Imentonig, Welcher daseim bleibt stäts zuhauß Und last die andern stigen auß. Odann siber ja, das nie sein sich Ausser dem vonster bleibet frisch, Und das ein Schneck siebt alle mal Bann sie beraubet wird der Schal: Daber soll auch eim Beth sein bang Wann sie nuch auß dem hauß sein lang.

## Befdreibung einer frommen Magd.

Bon Ringwaldt.

Die Lauter Barbeit. Erfurt 1595. C. 307.

Ein fromme Magd von gutem Stand Geht ihrer Frawen fein zur Sand, Selt Schuffel, Tifch und Teller weis, Zu ihrem und der Frawen Preis.

Sie tregt und brüngt kein newe Mehr, Geht fill in ihrer Arbeit her, 3st Trew und eines keuschen Muts, Bnd thut ben Kindern alles guts. Sie ift auch munter, hurtig, frifd, Berbringet ihr Gescheffte rifd, Bnb helts ber Framen wol zu gut, Wenn fie umb Schaben reden thut.

Sie hat darzu ein fein Geberd, Helts alles fauber an dem Herd, Berwart das Fewer bud das Liecht Bud schlummert in der Kirchen nicht.

## Dom auffftehen.

n. b. Grobianus, jugericht burch hellbachium. Goebete: Elf Bucher beutscher Dichtung. Leipzig 1849. 1, 154.

Meyblin, laß bir zu ohren gebn, Benn bu bes niorgens willt vifftebn, (Das boch ech foll gescheften nicht, Bis man ben tisch gescheft sicht) Den ältern wilnich teinn guten tag, Der wunsch sie boch nichts heisen nag, Ind spar bein Wort nit groben fitt, Blaß bann das Muß von Bery damit. Solt auch niemand beh meiner gunft Einn guten morgen wünschen sumt, So bats bir teiner banden brimb,

Daffelbig wol zu herhen nimb.
Denn was hisse sie, mich ich gern wissen, der gleich theit alle grüssen?
Es is flarwar ein schade groß
Gut wort versieren also bioß.
Die Juden, so woll zirthumbs seind,
Grüßen des norgens ihre freund.
Barund wösse die bestämmern doch
Emb solch geringe ding so hoch,
Bud dir despisals zusägen geb?
Die sorg graw har muacht vor der zeut.

<sup>1)</sup> wo immer. 2) gegen. 3) gering, ichlecht. 4) anfeuchten, erfrifden. 5) Bfeile.

#### Sprüche.

Bon Cebaftian Brant. Uns bem Liber Bacetl. Bafel 1495.

Betracht alight bas wesen bun Bas du bust, ober bust gesun End was vis dur noch werben sol So hüttstu bich vor fluden wol

Ber milt ift yn synt engnen gut Den selben man vast soben but Ber frömbbe gut gibt mit milter handt Der selb verdient dar von groß schandt Bilt du gott betten spot und fru Gang yn dyn taner, fluß die zu Also lob mit beymlichem gbet Den, der all bing geschaffen bett

Nit vberheb bich vber al Db bir gut, glud villicht zu fall Dann gott fyn gaben bie er gutt Dem undanaberen nymbt all git

#### Sprüde.

Bon Delandthon. Boebete: Gif Bucher beuticher Dichtung. Leipzig 1849. I, 211.

Ber wil mehr verzehren, Dann fein pflug tann ernehren, Der wirt zulet verderben, Ober am Galgen fterben. Almofen geben armet nicht, Kirchen gehen fäumet nicht, Burecht gut faselt nicht, Gottes Wort trenget nicht.

#### Sprüche.

Calomon's v. Golaw Sinngedichte. Breslau (1854). 1, 2, 4, 1, 2, 43. 1, 2, 58. I, 4, 14. I, 6, 98. I, 7, 15. I, 10, 27. II, 2, 59. II, 8, 43. Zugabt 177.

Die Weltgunst ist ein See, Darinnen untergeh, Bas wichtig ist und schwer; Das Leichte schwimmt baber.

Beil du mich, Freund, beschenkst mit dir, So dank' ich billig dir mit mir; Rimm hin deswegen mich für dich, Ich sir du, sei du mir ich.

Beißt du, was in biefer Belt Mir am meisten wohlgefällt? Daß die Zeit fich selbst verzehret Und die Welt nicht ewig mahret.

Hunger ift der beste Koch; Diefes mangelt ihm nur noch, Daß er, wie soust andre Sachen, Sich nicht felbst tann schmachhaft machen. Menschlich ift ce, Sünde treiben, Teuflisch ist's, in Sünde bleiben, Christich ist ce, Sünde haßen, Göttlich ist ce, Sünd' erlaßen.

Ja foll ja, und nein foll nein, Nein nicht ja, ja nein nicht fein: Der, ber anders reden kann, In nicht Chrift noch Biedermann.

Wozu ift Gelb boch gut? Wer's nicht hat, hat nicht Muth; Wer's hat, hat Sorglichteit; Wer's hat gehabt, hat Leid.

Ber ins Berze Gott will faßen, Muß die Belt da draußen laßen; Gott muß der da draußen laßen, Ber ins Berg die Belt will faßen.

Alamode - Rieiber, Alamode - Ginnen; Bie fich's wandelt augen, wandelt fich's auch innen.

Kar Gute nichts Gnies geben, ift eine bofe That; Kir Bofes Bofes geben, ist ein vertehrter Rath; für Gutes Bofes geben, ift ichanblicher Beginn; Kür Gutes Gutes geben, geblibret frommen Sinn; Kir Bofes Gutes geben, ift recht nub wohl gethan, Denn bran wird so erkennet ein rechter Christenmann.

## Glanbe und That.

Ben Immanuel Kant. Werte, herausg, von Kosentrag und Schwert. Leinigs 1538—42. XI, 1, 213. Was auf das Leben folgt, deck tiefe Finsternis; Was und zu thun gebührt, des nur sind wir gewis. Dem kann kein Misgeschiel, kein Tod die Hossiung rauben, Der glaubt, um recht zu thun, recht thut, um froh zu glauben.

#### Wohlthun.

Bon Claubius.

Memus ic. Banbebeder Bote 4. Muff. Cannftabt 1635. VII. 60.

Boblthaten, ftill und rein gegeben, Gind Tobte, bie im Grabe leben,

Sind Blumen, bie im Sturm beftehn, Sind Sternlein, die nicht untergebn.

#### Sprüche.

Ben Goethe.

Berfe. Stuttgart und Tubingen 1840. III, 10-41, und I, 55.

Zwischen heut' und morgen Liegt eine lange Frist; Lerne schnell besorgen, Da bu noch munter bist.

Die Tinte macht une wohl gelehrt, Doch argert fic, wo fie nicht hingehört. Gelchrieben Wort ift Berlen gleich, Ein Tintenklede ein bofer Streich.

Dit einem Berren fteht es gut, Der, mas er befohlen, felber thut.

Wer fich nicht nach ber Dede ftredt, Dem bleiben bie Filge unbededt.

Es ließe fich alles trefflich schlichten, Könnte man die Sachen zweimal verrichten.

Taufend Fliegen hatt' ich am Abend erschlagen, Doch wedte mich eine beim fruheften Tagen.

Alles in ber Belt läßt fich ertragen, Rur nicht eine Reihe von iconen Tagen.

> Laß nur die Sorge fein, Das giebt fich alles ichon, Und fallt ber himmel ein, Kommt boch eine Lerche bavon.

Willft du nichts Unnittes taufen, Mußt du nicht auf den Jahrmarkt laufen.

Der Menich erfahrt, er fei auch, wer er mag, Gin lettes Glild und einen letten Tag.

Der Supochonder ift bald furiert, Benn euch bas leben recht fujoniert.

Rein tolleres Berfehn tann fein, Giebft einem ein Feft und labft ihn nicht ein.

Wenn ein Ebler gegen bich fehlt, So thu, als hattest bu's nicht gegählt: Er wird es in sein Schulbbuch schreiben Und bir nicht lange im Debet bleiben. Wem wohl das Glud die fconfte Balme beut? Ber freudig thut, fich des Gethanen freut.

Draußen ju wenig ober ju viel; Bu haufe nur ift Dag und Bicl.

Dift, wenn dir jeder Troft entflieht, Mußt du im Stillen bich bequemen. Rur dann, wenn dir Gewalt geschieht, Wird die Menge an dir Antheil nehmen; Ums Unrecht, das dir widerfährt, Kein Mensch den Bick gur Seite kebrt.

'Was schnitt bein Freund für ein Gesicht?'— Guter Geselle, das versteß' ich nicht. Ihm ist wohl sein süß Gesicht verseidet, Daß er heut' saure Gesichter schneidet.

Die Welt ift nicht aus Brei und Mus geschaffen, Deswegen haltet euch nicht wie Schlaraffen; harre Biffen giebt es ju fauen: Wir mußen erwaltgen oder fie berdauen.

Roch ift es Tag, ba ruhre fich ber Mann; Die Racht tritt ein, wo niemand wirten tann.

Gutes thu rein aus des Guten Liebe! Das überliefte beinem Blut; Und wenn's ben Kindern nicht verbliebe, Den Enkeln kommt es boch ju gut.

Bas willst du untersuchen, Wohin die Milde fließt! Ins Waßer wirf beine Kuchen; Ber weiß, wer sie genzeßt.

Ber schweigt, hat wenig ju forgen; Der Denich bleibt unter ber Bunge verborgen.

Willst du immer weiter schweifen? Sieh, bas Gute liegt so nah. Lerne nur bas Glud ergreifen, Denn bas Glud ift immer ba.

# Dierzeilen.

Bon Rudert., Gel. Beb. 21. 3. Aufl. 1839. G. 372-402. - Berte 1868 u 69. VII, 481 fg.

Beche bem, ber ju fterben geht Und feinem Liebe gefchenft hat, Dem Becher, ber ju Scherben geht Und teinen Durft'gen getrantt hat.

Die Rose stand im Thau, Es waren Berlen grau. Als Sonne sie beschienen, Burden sie zu Rubinen.

Rullen, tretend hinter eine Gins, Burben Taufende gahlen; Beil fie ben Führer nicht mahlen, Bahlen fie alle gujammen feins.

Sich im Spiegel zu beschaun, Kann den Affen nur erbaun. Birte! nur in seinen Werten Kann der Mensch fich selbst bemerken.

Den Kohl, den du dir felber gebaut, Mußt du nicht nach dem Marthpreis schätzen; Du haft ibn mit deinem Schweiß bethaut, Die Burge läßt fich durch nichts ersetzen.

Der Grundbesit ift bas ebesste Gut, Bie bie Erd' in Gottes Handen rust; Db Stirme ichnauben, ob Feinde toben, Der Grund bleibt unten, ber himmel oben.

Mache nur keinen großen Rauch, Benn auf bem Herbe du bein Feuer schürest! Bas ist es, ob die Nachbarn auch Es wißen? Wenn du nur die Wärme spürest.

Auf bas, was bir nicht werben tann, Sollt bu ben Blid nicht tehren; Der ja, sich recht es an, So sieht bu gewis, bu tannft's entbehren.

> Brahl nicht heute: Morgen will Diefes ober bas ich thun.' Schweige boch bis morgen fill, Sage baun: "Das that ich nun!"

Befell bich einem Beffern zu, Daß mit ihm beine beffern Kräfte ringen. Ber felbft nicht weiter ift als du, Der tann bich auch nicht weiter bringen.

Dein Stein hat meinen Spiegel zertrümmert; Bie soll ich bir es banken! Du haft mir burch beine Beisheit verklummert Die Luft an meinen thörichten Gebanken.

Wem du einmal haft weh gethan, Und thust du tausend Guts ihm an, Du darst dasst in nicht versprechen, Taß er nicht einst das Weh wird rächen. Der Berftand ift im Menfchen zu Saus Wie der Funten im Stein; Er schlägt nicht von sich selbst heraus, Er will heraus geschlagen sein.

Der Gute und der Boje spricht: 'Es ift noch aller Tage Abend nicht.' Sie gedenken, dis sie muffen ruhn, Noch alleriei Gutes und Bojes zu thun.

Die Sorg' um Künft'ges niemals frommt; Man fühft kein Übel, bis es kommt. Und wenn man's fühlt, so hilft kein Rath: Weisheit ift immer zu früh und zu spat.

Richt ber ift auf ber Welt verwaist, Deffen Bater und Mutter gestorben, Sonbern ber für herz und Geift Keine Lieb' und tein Wißen erworben.

Um nicht Übles zu erleiben, Gnügt es nicht, felbst teins zu thun; Auch ben Schein mußt bu vermeiben, Dann muß man bich lagen ruhn.

Das ift des Guten Allmacht, Daß es, wie auch an jedem Ort Das Schlechte lauten Schall macht, Still im Getümmel kommt mit fort.

Soffnung faßt in sich ber Zukunft Ewigkeit, Ewig hält Erinmung bie Bergangenheit; Und so haft du, wie die zwei der kebn zur Seiten, Derz, in jedem Augenblick zwei Ewigkeiten.

Leid droht und Kilmmernis dem Schädel Des Menichen, der nach Welflust haicht, Bie Fliegenklapp' und Fliegenwedel Der Fliege, die vom Zuder naicht.

Bergebens hillst du in den Mantel Der Unschuld dich; Er schützt nicht gegen der Tarantel Berleumdung Stich.

Sei nachsichtiger Gegen fremde Handlungen, als beine! Denn gewichtiger Rimmt mit Recht ein jeber Mensch das Seine.

Die Ratur ift Gottes Buch; Doch ohne Gottes Offenbarung Mislingt baran ber Lefeversuch, Den anstellt menschliche Erfahrung.

Schlage nur mit der Bunfchelruth' An die Felfen der herzen an; Ein Schat in jedem Bufen rubt, Den ein Berständiger heben tann. Thu, was jeder loben mußte, Benn die ganze Welt es wußte; Thu es, daß es niemand weiß, Und gedoppelt ift fein Breis.

Die Dantbarteit ift eine ichwere Laft. Benn bu fie einem auf willft legen, Go thu's mit aller Milbe, die du haft, Daß er bir ja nicht werbe gram beswegen.

Bas du Irb'ides willst beginnen, heb zubor Deine Seele im Gebet zu Gott empor. Einen Brifffein wirft bu finden im Gebet, Db bein Irb'ides vor bem Göttlichen besteht.

Das find die Weisen, Die burch Irrthum jur Wahrheit reisen. Die bei bem Irrthum verharren, Das find die Narren.

Du flitchtest bich zu ber Natur Bor ben Meuschen vergebens. Du siehst in jedem halme ber Flur Doch nur ein Bild bes Menschenlebens.

Wahrheit ift das leichteste Spiel von allen. Stelle dich selber dar, Und du läusst nie Gesahr, Ans deiner Rolle zu sallen.

Db bu in Bruberblut die Hande tauchteft, Db du ein liebenbes Bertraun misbrauchteft; Bas ift der Unterschied? Am Leide begiengst du dort, hier an der Seele einen Mord.

Bom Guten jum Bofen ift fein Sprung, Der übergang ift unmerflich gemacht, Bie der Zag burch bie Dammerung Sich verliert in die Nacht.

Deines Herzens Güte Magft du daran erproben, Ob du bon ganzem Gemüthe Das Gute tannst an beinem Tobseind loben. Der ist ein Satan von allen Seiten, Wie die Höll' inwendig hohl, Dem anderer Bollommenheiten Beh machen, und ihre Rehler wohl.

In Sachen, die man nicht verfleht, Soll man fich lieber nicht miichen; Doch fledt man einmal bazwischen, Muß man sich helfen, so gut es geht.

> Am Abend wird man fing Filr ben vergangnen Zag, Doch niemals flug genug Für ben, ber fommen mag.

Daß fie ihre Hille bir vergeude, Kiub, ift beiner Mutter Luft; Und flatt Dantes nimmt fie beine Freude, Deine Auf an ihrer Bruft.

Bas du liebest, denke dran, Daß der Tod dir's rauben kann. Lebend, wirst du doppelt lieb es haben; Minder schmerzen wird es dich, begraben.

> Sei, wenn bu ben Besit begehrst, Rur auch gefaßt auf den Berlust. Sich, ob du leichter nicht entbehrst, Bas du einmal verlieren mußt.

Nicht jedes Lächeln laß geschwind Dich rühren, und nicht jede Thrane. Das Krotobil weint wie ein Kind, Und wie ein Mensch lacht die Hyane.

Erft eine Schlang' ift unter zehen giftig, Doch an der hant tannft du's nicht unterscheiben, Und biefer Grund allein, mein Kind, ift triftig, Die gange Raffe zu vermeiben.

Bohlthat zu vergegen, die empfahne, Schlimm wohl ift es immer; Aber vorzuwerfen angethane, In noch zehnmal ichlummer.

# Die Weltweisen.

Bon Schiller. Bettigart und Tubingen 1838. I, 440. — Gebichte 1855. S. 403.

Der Sah, durch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, Der Ragef, 1) woran Zeus den Ring Der Belt, die soust in Scherben gieug, Borfichtig ausgedangen — Den neur ind einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Benu ich ihm nicht drauf helfe — Er heißt; Ichn in nicht drauf belte — Er heißt, Ichn in nicht Zwösse.

Der Meufch geht auf zwei Fußen, Die Sonne scheint am Firmament — Das tanu, wer auch nicht Logit tennt, Durch seine Sinne wiffen. Doch wer Metaphyfit ftubiert, Der weiß, baß, wer verbrennt, nicht friert, Beiß, daß das Roge feuchtet, Und das de Gelle feuchtet.

<sup>1)</sup> Boren 1795, 11. Ctud, Bergeichnis ber Drudfehler.

Bas lod' und Descartes nie gebacht, Sogleich wird auch bon biefen

Die Doglichteit bewiesen.

3m leben gilt ber Starte Recht, Dem Schwachen trott ber Ruhne, Ber nicht gebieten tann, ift Knecht -Co geht es gang erträglich fchlecht Auf biefer Erbenbuhne. Doch wie es mare, fieng ber Blan Der Belt nur erft von vornen an, 3ft in Moralfpftemen Musführlich gu bernehmen.

Der Denich bebarf bes Denichen fehr Bu feinem großen Biele; Rur in bem Gangen wirtet er,

Biel Tropfen gebeu erft bas Meer, Biel Bager treibt bie Muble. Drum flieht ber wilben Bolfe Stand Und fnüpft bes Staates bauernb Banb.' Go fehren bom Ratheber Berr Bufenborf und Reber. Doch weil, was ein Brofeffor fpricht, Richt gleich ju allen bringet, Co fibt Ratur Die Mutterpflicht Und forgt, bag nie bie Rette bricht, Und baff ber Reif nie fpringet.

Ginftweilen, bis ben Ban ber Belt

Philosophie gufammenhalt,

Durch Sunger und burch Liebe.

Erhalt fie bas Getriebe

#### Dat Grumein. 1)

Bon Groth. Duidborn 2. Mufl. Damburg 1853. S. 16. - 8. Aufl. 1860. S. 10. - Brachtausgabe 1856. S. 16.

Dar mabn en Dann int grone Gras,

De Gunn bat weer fin Tafchenubr, De har ken Schüttel, har ken Lap, De drunk dat Water, wo he't funn, De plîd de Kirkhen, wo ke funn. Bat weert? en Mann! wat weert en Wann! De har ni Putt, de har ni Pann, De han dat weer en narrichen Manu, De Nann dat weer en narrichen Manu, De Wann dat weer en narrichen Manu,

# Leichter Binn.

Und wie mar' es nicht gu tragen, Diefes Leben in ber Belt? Täglich wechfeln Luft und Blagen, Bas betrübt und mas gefällt. Schlägt bie Beit bir manche Bunbe, Manche Freude bringt ihr Lauf; Aber Eine fel'ge Stunde Biegt ein Jahr von Schmerzen auf.

Bife nur das Glud ju fagen, Wenn es lachelnd bir fich beut; In ber Bruft und auf ben Gagen Such es morgen, fuch es heut'.

Bon Beibel. Gebichte 5. Aufl. Berlin 1846. S. 240. - 39. Aufl. 1835. S. 191. - 59. Aufl. Stuttgart 1865. C. 230. Doch bedrangt in beinem Kreife Dich ein flüchtig Disgefchic, Lächle leife, hoffe weife

Auf ben nachften Augenblid. Rur fein mußig Schmerzbehagen! Rur fein weichlich Selbftverzeihn! Rommen Grillen, bich ju plagen, Biege fie mit Liebern ein. Froh und ernst, doch intmer heiter Leite dich die Poesie, Und die Welle trägt dich weiter, Und du weist es selbst nicht, wie.

# \* Ø verzweifle nicht am Glücke.

Bon Samerling. Cinnen und Minnen 3. Mufl. Samburg 1570. G. 232.

D verzweifle nicht am Blude, Db getäuscht auch viel und oft! Nieberfchwebt's auf golbner Brilde Ploblich bir und unverhofft! Ungerührt von Rlagen, Weinen, Wie's auch lange jögern mag, Einmal wird es boch erscheinen, Einmal fommt sein Wonnetag!

Banble nur auf feinen Spuren: Deinem gläubigen Bertraun Rann's erbilihen auf ben Fluren, Bon ben Sternen fann es thaun,

Mus ben Liften tann es regnen Wie ein fallend Rofenblatt, Plotlich tann es bir begegnen Plötlich tann es bit Stadt. Mitten im Gewühl ber Stadt.

Bo sich in der Bilfte Schweigen Gang bein Muth verloren glaubt, Kann sich's plotlich zu dir neigen Wie ein liebefüsterud Saupt. Bo sich bricht an Kerkermauern Der Berzweiflung banges Flehu, Kann es dir mit Wonneschauern Plöhlich in die Seele wehn.

1) Grubeln (eig. fauend murmeln). 2) mar's. 3) Bogelbauer.

Sahft bu beine Jugend schwinden, Und es blieb bir unerfieht, Kann bem Mann es Krange winden; Nimmer tommt es ja ju fpat. Noch ben Greis tann es entzuden, Und noch in ber Tobesstund' Kann es feinen Ruß bir brüden Segnend auf den bleichen Munb.

## Dat oolde Leed van der Cofradenheed.

Bob: Dufenalm. f. 1777. G. 10. — Bergl. Goginger: Die beutiche Sprace. Stuttgart 1936. I, 107.

Bat frag id val na Goed un Good, Benn id tofraben bint? Benn id tofraben bint? Sibt my auf Perrgob fleetend Blood, So hebb id frohen Sinn Un fing unt hart un unt Gemööb Run Morgaen un myn Awenbleed.

In Diverflood lant bilb un bee, bett haus un hob un Gelb Un ichret boch immeres Ach un Wehl Un ichret un miet un ichelt. So mehr he hett, so mehr be wil, Jamolt immeres foort un wiggt nich fill.

Dar heet't 1): De Belb bringt ple Rwab!'2) Doch blicht je my so (hon. Kreub hett se silnen Tapi; Kreub hett se silnen Tapi; No't pupenval so sehn. Nich, Bagel, Deerd un Worm in'n Sand, Al freun se fic, as woll becannt. Un hie Leev för uns is jo, Benn Keld un Wijchen i) blöhn Un Vägels singt un allens froh In Junch un Luft to sehn; De Leerch singt uns tör Arbeid Wood, De Rachtegal in'n Awendrood. Un wenn un klar de Sünn upgeiht Un gliden ward de Weld, In Ploom un Kruchd nu allens steiht Un Ahren briggt dat Keld; Dar bent ict: "All de Hertischield Sivt God, dat elker! Winich sich frent —" Un pries" minn God un lav myn God

Un bun vull hogen Mood Un dent: God is en leewen God, Meent't mit uns all woll good. Ban Dant is denn dat Hart my bull, As et woll illumeres wäsen ichull.

## Das neue Lied.

Ren herber. Bammil. Berte. Bebichte, breg. v. Duller. Stuttgart und Tablingen 1917. I, 300.

Ein neues Lied! ein neues Lied! Gefundheit und ein froh Gemüth! Ber unfer neues Lied nicht kann, Der fang' es heut' zu kernen an Und sei zu üben es bemühr: Gefundheit und ein froh Gemüth!

Mem weist sich ein son der eines Lied? Der Schönkeit, die das ders erzicht. Ber solche Schönkeit liedzewann, Der stimme mit uns jauchzend an; Sie lede, die untereblich blübt, Die Schönkeit, die das ders erzicht! Ihm, der für Recht und Wahrheit glüht,

Ihm, ber fur Recht und Wahrheit glubt, Für Freund und Feind sich ebel müht, Rie Schlechtes thun und bulben tann, Kecht' ihn auch Saß und Misgunft an, Ihm, Krennde, fingen wir das Lied, Dem Edessten, der vor uns blüht; Der neuen Zeit, die vor uns blüht, Dem Blick, der in die Zufunst sieht; Ber für die Nachwelt leben tann,

Den Blid, ber in die Zukunft sieht; Ber für die Jacquoeft leben kann, 3ft, auch verkannt, ein selfger Rann; 3hn ehret froh der Zeiten Lied; Elika auf! der Zeiten Lied; Roch einmal simmet an das Lied

Noog einmal junmer an das red Der Kraft, die der an Gerzen zieht. In weihen wir uns hand in hand Und fnühren ein unlösbar Band: Der schönsten Kraft, die in uns glüht, Dir, Freundschaft, Liebe, hochgemüth!

# Die Welt und ihre Plagen.

Bon Rudert. Befammelte Bebichte. Bb. VI. Erlangen 1838. G. 95.

Die Welt ist da nut ihren Plagen, Die nicht von ihr zu trennen sind. Wissen die Velet, so nucht du tragen Auch ihre Plagen, Menichenstud, Und wissen du ihnen die entschlagen, Entschlädige dich der Welt geschwind! Die Welt ist da mit ihren Plagen, Die nicht von ihr zu trennen sind. Dem Sissen must du auch entjagen, Benn Derbes dir ift ungelind; Nicht nach der Herrin darist du fragen, Benn dir ist säfig das Gend; Und wenn dich nicht der Dorn soll nagen, So sei auch sitt der Dorn soll nagen, Tie Bett ist da mit ihren Kagen, Die nicht von ihr zu trennen sind.

<sup>1)</sup> Da beißt es. 2) lauter Bofes. 3) fonber Babl und Das. 4) Biefen. 5) jeber.

#### Behüt dich Gott!

Pfalm 121, 8.

Pon Rarl Gerof. Balmblatter 8. Muff. Stuttgart 1964. S. 113. — 9. Auff. 1866. S. 109. — 10. Auff. 1866. S. 109. — 15. Auff. 1870.

Behut bich Gott, geliebtes Rind, In beinen loden fpielt ber Binb, Das Bunblein webelt, fpringt und bellt. Dein Duth ift friich und icon die Belt:

Behfit bich Gott! Behut bich Gott, mein Berg ift fcmer, 3d tann bich haten nimmermehr, Doch fend' ich bir ale Engelmach' Befligelte Bebete nach: Behat bich Gott!

Behut bich Gott an Geel und Leib, Dağ Roth und Schmers bir ferne bleib', Des Batere Mug', ber Mutter Sand Gie reichen nicht ins fremde Laub;

Bebilt bich Gott! Bebilt bich Gott an Leib und Geel Bor Gund und Schand, vor Fall und Fehl, Dein findlich Berg, vom Argen rein, D hat es mohl wie Cbelftein;

Behilt bich Gott! Behut bich Gott, bie Belt ift fchlimm, Berberblich ift ihr Bag und Grimm, Berberblicher ihr Glang und Glud; -

Bor bee Berführere goldnem Strid Behut bich Gott!

Behalt bich Gott, bein Berg ift ichwach, Sab Gott bor Augen, bet und mach; Gein guter Beift, o ruf ibn an, Er führe bich auf ebner Babn;

Behut bich Gott! Behilt bich Gott, ein ftarter Bort, Gein Bepter reicht von Ort gu Ort, Sein Arm gebeut, fein Muge fchaut, Co weit ber weite Simmel blaut:

Behut bich Gett! Bebut bich Gott, ein guter Birt, Sein Schaffein hat fich nie berirrt,

Dit Jatob jog er fcuttend aus, Tobiam bracht er froh nach Saus; Behüt bich Gott!

Behut bich Gott, - und nun jum Golug Bon Dund ju Dund ben letten Rus. Bon Berg gu Berg bas lette Bort, Auf Bieberfehn bier ober bort; Behut bich Gott!

Die Auswanderer des Ahrthals.

Bon Rintel. Gebichte 3. Muff. Stuttgart und Tubingen 1951. G. 195. - 6. Mufl. 1857,

Die ernften Relfeuftirnen milb erglfibn! Schaut biefen weiten Blid in lichte Lanbe Bom Rele berab aus buntelm Rebengriin! Lodt euch nicht mehr bes Berbftes milra'ger Segen. Der purpurn in die Tonnen niederrinnt? Richt mehr bas Lieb, bas ringe auf fchroffen

Stegen Um Burgentrummer feinen Eppich fpinnt? Balt euch nicht feft bes Dorfes buft'ge Linbe, Die icon ber Bater Luft und Liebe fab, Bo euch beim Aluggeraufch im Abendwinde Bon eurem Schat ber erfte Gruß gefchah? Ihr wollt nicht mehr vom Balb ben Dlaibaum

bringen Und mit ben Dirnen, die nach altem Brauch Am Daifest ihr ertauft, im Tang euch fdmingen? -

Ad, Brauche fterben mit ber Beimat auch! Und boch, was fchelt' ich? Die Ratur nur fehlte, Mis fie einft bichtend formte biefe Bohn Und nicht die Fülle mit dem Reiz vermählte; Denn ach dieß Land, fie schuf es allzu schöu! Sie gab den Geist euch in des Weines Gabe, Doch Rorn und Beigen maß fie euch gu flein -Run barbet ihr in eurer eignen Babe, Und nicht für euch mehr zieht ihr euern Bein!

So geht in Frieden benn und nehmt ben Gegen Des Dichters, ben bas Baterland noch halt! Richt jagt mein Berg um euch! ihr tragt entgegen Gefparte Rraft bem Bert ber neuen Belt.

So wollt ihr fort? D feht im Abendbrande Bichhin, o Greis! wenn ichon dein Saupt fichlichtet, bie ernften Kelfeuftirnen milb erglilhn! Die Fauft ift fest noch und von Arbeit ftart; Bis bu ben Rinbern haft ein Saus errichtet. Bertroduet bir noch nicht im Arm bas Dart.

Du Rothtopf, ber auf fcneebededten Fluren Go fcharf bie Fahrte fieht beim Otterfang, Leicht witterft bu im feuchten Gras bie Spuren, Die bir verrathen einer Rothhaut Bang Den Fuche ju fangen, tennft bu jede Finte, Und wohl zu megen weißt bu Rraut und Poth; Richt beben wird in beiner Sand die Flinte, Benn bort bas forn bes Bijone bich bebrobt.

Das weiße Tuch ums braune Saar gefchlagen, Dit Bangen roth, mit Angen beutich und blau, Du muntres Dlabden willft ben Bug auch wagen? Die weiße Saut nur hilte bir genau! Arm fahrft bu aus bee Baterlandes Safen, Dort giebt bein Blut ichon Abel bir und Stanb; Bielleicht gebeutft bu felbft noch iber Stlaven An eines farbigen Pflangers berber Sand.

Much manche Thrane wird die Taufchung toften! Der Sand ber Freiheit ift wie Dargluft fcharf; Schwer pflangen fich ber neuen Giltte Pfoften, Und jeber wird ench nehmen, mas er barf. Doch euch wird auch die neue Freiheit ftarten, 3hr werbet raich ergreifen euer Recht; An enern Rinbern werbet balb ihr merten, Wie flug und ftart ermachet ein frei Beichlecht!

D, haftet an ber mutterlichen Erbe, Die bort aus unerschöpftem Cchog euch fpeiet! Geib treu bem Bflug und ber geliebten Beerbe!

Seib treu ber Beimat traulich ftillem Beift! Bleibt fern von Bofton's lautem Beltmartttofen Und bon bes Pantee talter Bierigfeit! Bleibt rein bom nicht'gen Sochmuth bes Frangofen.

Bon bes Rreolen trager Lifternheit! So gieht benn bin mit eurem fargen Onte,

Gin Gingeltorn in jener Bolterfaat! Ein einig Boff wird, eins in Sinn und That; Dann gebt hinzu bie teuiche beutiche Ehre, Dann haltet fest ben redlich beutiche Muth, Dit frommem Ginne pflegt bes Beifte Altare Und wedt im talten Bolt ber Runite Glut!

#### Die Auswanderer.

36 taun ben Blid nicht von euch wenden; 3ch muß euch anschann immerbar: Bie reicht ihr mit geschäft'gen Sanden Dem Schiffer eure Dabe bar!

3hr Manner, bie ihr von bem Raden Die Rorbe langt, mit Brot befchwert, Das ihr, aus beutschem Rorn gebaden, Beroftet habt auf beutschem Berb;

Und ihr, im Schmud ber langen Bopfe, 3hr Schwarzwaldmadden, braun und ichlant, Die forgfam ftellt ihr Rrilg' und Topfe Auf ber Schaluppe grine Bant!

Das find biefelben Topf' und Rrilge, Oft an ber Beimat Born gefüllt; Wenn am Diffouri alles fchwiege, Gie malten euch ber Beimat Bilb:

Des Dorfes fteingefaßte Quelle, Bu ber ihr ichopfend euch gebudt, Des Berbes traute Feuerftelle, Das Bandgefims, bas fie gefchmudt. Bald gieren fie im fernen Beften Des leichten Bretterhaufes Band;

Balb reicht fie miiben braunen Gaften, Boll friiden Trunfes, eure Sand.

Es trintt barans ber Ticheroteje, Ermattet, von ber Jagb bestaubt; Richt mehr bon benticher Rebenleje Tragt ihr fie beim, mit Grun belanbt.

D fprecht! warum jogt ihr von bannen? Das Recarthal hat Wein und Korn; Der Schwarzwald fieht boll finftrer Tannen; 3m Speffart flingt bes Alplere Born.

Wie wird es in ben fremben Balbern Euch nach der Beimatberge Grün, Rach Deutschlands gelben Beigenfelbern, Rach feinen Rebenhugeln giehn!

Bie wird bas Bilb ber alten Tage Durch eure Traume glangend wehn! Gleich einer ftillen, frommen Gage Bird es euch bor ber Geele ftehn. Der Bootemann winft! - Bieht bin in

Frieben: Gott fchilt' euch, Dann und Beib und Greie! Gei Freude eurer Bruft befchieben Und euren Relbern Reis und Dais!

# Die erfte Saat.

Bon Brut. Gebichte 3. Aufl. Leipzig 1852. C. 390. - 4. Muft. 1857. Und beutscher Lerchen fuße Lieber

Dier ift die Statte, feht! Dier fallten Den unbetretnen Urmald mir, Dit unferm Schweiße bier bestellten Bir bas jungfrauliche Revier! Dier foll bie Beimat fich erneuen, hier, von Europa wir verbannt, Boll'n wir ben erften Gamen ftreuen In biefes neue, frembe Land.

Reicht her bas Rorn - o fei willfommen, Du unfrer Beimat theure Frucht, Die wir ale Erbichaft mitgenommen, Mis Pfand ber Bufunft auf ber Flucht! Mis mar's ein Rind, bas wir berfenten, Co ftreut bich gogernd unfre Band, Und unfre tiefften Bergen benten In das geliebte Baterland.

Mie bu zuerft emporgewachsen, Ein gruner Salm aus bunfler Gruft, Am Elbestrand, im ichonen Sachfen, Da fußte bich bie beutsche Luft; Da schien auf bich, ba floß hernieber Die beutsche Sonne, beutscher Thau,

Gern über Deer ein neues Biel, 3m Beifte ichon fahn wir uns ichwanten Kernbin auf ungewiffem Riel: Bas nitt es, baß geerntet werbe, Bas wogt bas Rorn, was blubt ber Bein, Goll nimmer boch auf beuticher Erbe Der Freiheit theure Gaat gebeihn? Und ale man unter Spiel und Schergen

Begrifften Die gefchmildte Mu.

Behmuthiger Erwartung voll.

Und ale fich wiegten beine Ahren, Befleibet all' in lautres Golb:

D bamale, bamale wie viel Bahren

Sind abwarte in ben Sand gerollt!

Denn ach! ichon fuchten bie Bebanten

Drauf ale bie Salme hober raufchten, Als ichon die Frucht im Reime ichwoll;

D Gott, ba ftanben wir und laufchten,

Das reife Rorn in Barben flocht; Wie hat da fcon in Abschiedeschmerzen Der Bufen angftlich une gepocht!

Die andern schwangen sich im Tanze, Da schrie die Fiedel, klang das Horn; Doch wir, im letzten Abendglanze, Wir banden schweigend unser Korn. —

Richt eine hand voll Erbe nahmen Bir zum Balet von unfere Flur: Rur deutsche Krucht, nur deutschen Samen! Denn Leben bringt Lebend'ges nur. Und wie ein Fahre Blante Andre Rante, Enfant auf bes letzten Balles Rand, So, jenfeit nun bem Dzane, Burd es gepflanzt in frembes Land.
D bu, gefät in guter Stunde,

Du Camen unfere Baterlande.

Wachs und gedeih in fremdem Grunde, In einer andern Sonne Glang! Es wird die feine Lerche grüßen, Wie du fleie dereche grüßen, Wie du fleien dereche grüßen, Kein Arang don Volen wird versüßen Des heißen Erntetages Laft.

Und boch, will's Gott, so solls du sprießen In solzen Hamm, frei und karf, lud freie Männer soll'n genießen Dein vatertändigh deutsche Mart.

So, während wir an fremdem Strande Mit Thänen unser Ausgaat weihn,

D moge fo im Baterlande

Der Freiheit theure Frucht gebeibn!

### Strophen aus der fremde.

Bon Bermegb. Bebenbigen. Reue Auft. Leipzig 1849. I, 98.

1. Muf bem Berge.

Da wären sie, der Erde höchste Spiken! Dach wo ist der, der einst an sie geglaubt? Das Auge siecht die Sonne näher stilken, Dach arm und sonnenlos ist diese Haupt. Ich sied die granitinen Sallen ragen, Und endlos wölfst das Blau sich drüber hin; Dach will das Herz mir tief beklonunen schlagen, Wie unter einem Königkalbachgin.

Dier wollte ich als frommer Parfe beten, Dier fingen nach ber Sterne reinem Tatt, Dier mir ber Donnerstimme des Propheten Gotttrunten jauchzen in ben Kataraft.

3ch wollte — ja, ich habe mich vermeßen — In diesen Bergen suchen mir mein Glad; 3ch wollte, ach! und bonnte nicht vergeßen Die Welt, die ich im Thale ließ zurud. O wie verlangt mich nach dem Stanb der

Straßen, Dem Druck, der Noth da unten allzumal! Wie nach den Feinden felbst, die ich verlaßen, Und nach der Menschheit vollster, tiester Qual!

3hr glangt umfonft, ihr Burpurwoltenftreifen, Und labet mich gleich sel gen Engeln ein; 3ch tann ben himmel hier mit Sanden greifen Und möcht' boch lieber auf der Erbe sein.

3ch modite hingehn wie bas Abendroth

llnd wie der Tag mit seinen letzten Gluten - D leichter, sanster, ungefühlter Tod! — Mich in den Schoß des Ewigen verbluten.

3d mödte hingehn wie der heitre Stern, 3m vollsen Glanz, in ungeschwächtem Blinken; So fille und so schmerzles möchte gern 3d in des Hinnuels blaue Tiefen sinken. 3d möchte hingehn wie der Blunte Duft, Der frendig sich dem schol entringet Und auf dem Littig feltensifongangen guft

Und auf dem Fittich blittenschwangere Luft Als Weihrauch auf des herren Altar schwinget. Ich möchte hingehn wie der Thau im Thal, Wenn durstig ihm des Morgens Feuer winken;

Benn burftig ihm bes Morgens Fener winten D wollte Gott, wie ihn ber Sonneustrahl, Auch meine lebensmilbe Seele trinten!
3ch möchte bingehn wie ber bange Ton.

3ch möchte hingehn wie der bange Ton, Der aus den Saiten einer harfe bringet Und, taum dem irbijden Metall entsohn, Ein Wohlfaut in des Schöpfers Bruft verklinget. Du wirst nicht hingehn wie das Abendroth,

Du wirft nicht fille wie ber Stern verfinten, Du pirbft nicht einer Blume leichten Tob, Kein Morgenstrahl wird beine Seele trinten.

Wohl wirst du hingehn, hingehn ohne Spur, Doch wird das Ctend beine Kraft erst schwächen: Sanft sirbt es einzig sich in der Natur, Das arme Mentschuberz muß fillsweis brechen.

### heimweh.

Bon Beibel. Suniuslieber. Stuttgart und Tubingen 1848. S. 92. — 15. Aufl. 1864. S. 98.

D Heimatliebe, Heimatluft,
Du Born der Schussaft, in jeder Brust
Bom himmer Strahs, in jeder Brust
Bom himmel selber angeglindet,
Sessible, das vie der Tod so staat
Uns eingesenkt ward bis ins Mart,
Das uns das That, da wir geboren,
Mit tausendsarb'gem Schimmer schmidt,
Und wär's im Seppensand versoren,
Und wär's von endgem Schne gebrickt:

Bohl teinem ward zum tiessen Grunde Bon deiner Allgewalt die Kunde, Der pisserud mie aus seinem Ohr Der Muttersprache Laut verlor Und nie, au fremder Thür gesessen, Der Kremde bittres Brot gegessen. Doch wer, dom eignen Derd verdannt, Art in ungastich fernem Laud,

Der Banbrer, ber auf wuftem Deer

Dur Luft und Bager fieht umber,

Der Bilger, ber mit teden Sinnen Durch Wälber, iber Bergeszinnen Auf irrem Pfab zu weit geschweift: Der ist's, ben beine Macht ergreift; Doch wandelt ihm sich im Gemüthe Zum sichnt, o milbe heimatlut, Du zieht, o milbe heimatlut,

Als Heinweh durch die trankte Krust.
Dann bist du's, die im Frühlingswalde
Im Beilchenbag, umspielt vom Best,
Das arme Kind der eisgen Falde
Rach seinem Norden schmachten läßt;
Dann bist du's, die mit herber Flamme
Des Polenslücktlings Herz verzeher,
Und die dem Sohn von Inda's Stamme
Im Tod die Füsse oftwarte kehr,
Und die die füsse oftwarte kehr,
Und die die in die eisgen der die Konden
In den die die in der eiteren
Das Land och die in werfagt im Leben;
Dann lockt du, lingt im Wondenglanze
Des Alphorns heimatiel ger Grus,
In Grafburg von der hohen Schanze
Den Schweizer in den widden Fluss,
Und von den Klängen, von den Wogen
Bird er in seinen Lob gezogen.
Ich selber hab' in vor gen Jahren

3ch seiber hab' in vor gen Jahren Dieß wunderlame Weh erfahren, Da Agens Kint wie lautres Golb Zu meinen Filhen noch gerollt. D wohl ist's schön an jenem Meer, Die ichlante Kalme sah ich ragen,

Der Tempel Saulentrummer lagen umbildt von Bosen um mich ber; Der Himmel wölbte fich fruftallen, Bon Duften schiere fich fruftallen, Bon Duften schieres Abendiang, Der in der Bart auf lichere Spur Gen Salemins himberiuhr. Und doch 13ch sich fich eine Luft, Es schilch ein trantfolt bernnend Sehnen Wieden da um der ber hende Breit fich bei der Brieberhauch durch meine Bruft, Und taum erwehrt' ich mich der Thränen. Ich faum auf 3od gen fels und laufchte, Db nicht aus Nord ein Lüftschen raufgte: Das sog ich durfig athenetd ein, Als od's uich tief erquicken müßte; Es sonnte ja zur fernen Küfte

Und ward es still, da blidt' ich wieber hinab ins Buch auf meinen Anien Und lind ließ bie aften goldben Lieder Somer's durch meine Seele ziehn; Den eignen Schmerz dann stillt' ich mit Jun Zammer, den der Dulber litt, Ich judi' ihn in des Sängers Tönen Zugleich mit jenen zu versöhnen. Da vourdest don in meinen Weh Mir oftmals Hoffmung, Troft und Steuer, Du ewig Lied der Abenteuer, Du Lied des Heimensches, Idhiffe!

# Ein Brief! Ein Brief!

Mus Goebete's 'Spatrofen,' einem noch ungebrudten großern Bebicht.

Run fei gegrußt im Sonnenftrahl, Du flöferliches filles Thal 1) Dit beiner Buchen fublem Schatten, Den sonnig erbbeerdust'gen Matten, Den blumenbunten Wiesenbuchten Und gadenreichen Relfenichluchten, Bo um ben falten Stein bas Grfin Des Ephens bichte Schleier webt lind wie die Jugend leicht und fühn Empor zum ichroffften Gipfel ftrebt! In biefen Lauben hat geruht Go manches junge, frifche Blut, Das, eh in beinen Klostermauern Des Dichters ewiges fied D entiprungen, In brunftiglichen Thranenschauern Boll tiefen Beimwehe bier gerungen. -Da lagft auch bu auf hoher Rlippe Dit frantem Bergen, bleicher Lippe Und weinteft laut ine buntle Dloos Rach beiner Beimat, heimatlos. Die braunen Blatter ranfchten nieber, Die Bogel jogen fern binans; Da wintte bir ein fernes Baus, Und Fieber lief burch beine Glieber. Run ftreut auch bort ihr Laub im Binbe Aufe niebre Dad herab bie Linbe;

Run filt ber milbe Connenftrabl Lieb Matterlein viel taufenbmal! D fonnt'ft bu mit ben Bolten fliegen, In branner Beibe traumend liegen Und fuffen wie ber Sonnenftrahl Lieb Dlutterlein ein einzigmal! Wie fchmerzt bich nun ber fleinfte Gchmerz, Den je um bich ertrug ihr Berg! Bie möchteft bu für jebe Bein 3hr willig nun bein leben weihn Und frömmer, als du je gewefen, 3hr jeden Bunich vom Auge lefen! — 'Ein Brief! ein Brief!' — Magie der Züge, Bie wird bie Scheibewand gur Luge! Entlegne Ferne ficht nun nah Bor bem entalleten Muge ba. Das Blatt, bas weit jum Biele fanb, Es tommt bon lieber Mutterhand; 3hr Auge, freundlich, milb und gut, Bat auf bein wehnben Blatt geruht;

Das leichte Bittern ihrer Sand,

Bie gittert's nach im fernen Canb!

Es fullt mit ungewohntem Beben

Die jugenblich entflammte Bruft. Wie lacht bie Welt in reiner Luft!

Bie lieblich lacht bas fcone Leben!

<sup>1) 3</sup>lfelb. 2) C. bas vorbergebenbe Bebicht von Deibel.

Das Siegel, das er oft gefehn, Bein Mitterlein der Schwefter ichrieb, Wie sieht er's nun jo traut und lieb Im rothen Lad vor Augen stehn! Da dridt er brennend Aus um Kus Ilnd weis nicht, daß er weinen muß. Jum stillen Wintel siegt er sort Ilnd tüße den zuderichen Hort Noch einmal recht von Herzeusgrund, Als wär's der lieben Mutter Mund; Ilnd endlich safte er sich en Mutter Mund; Au ichaun in diesen Jauberispen; der jeden unter herzen, Ju ichaun in diesen Jauberspiegel: Er bricht mit sester Aus der Siegel;

and endig die et lag'et a gerg, au jagan in biefen Jauberspiegel: Er bricht mit seiter Jauberspiegel: Er bricht mit seiter Jauberspiegel: Ta trägt der Blief die glie heimanwäret.

Dort figt lieb Mütterlein und finnt, Wort figt lieb Mütterlein und finnt, Wort finden Reues zu berichten Und dommit boch auf des Dorfs Geschichten — Wie der gestorden, der genesen, Wie der und jener fortgezogen Und der und jener fortgezogen Und der und jener dort gewesen Bleidt, Kie weiß nicht wie, den Bogen, So daß noch kaum ein Klätzsen bleidt, Auf das sie gute Echren schreidt.

Daß er fich jondbert is von allen, Die mit ihm auf der Schulk fund, Und weint, als wär'er noch ein Kind.

Köbsch seifig sein, derreibt die Grillen, Und wenn er sich um ihretwillen Verrilbt, daß er sie of betrutt, va der in schreit.

Tas aber miltbe sie betrüben, Uenn er noch sänger weinte brüben, Und wein sie einst ihn müßt' umsangen Wit bleichen, abgefärmten Wangen. Er soll sich mit den anbern Knaden Vertragen hilbsch und Krieben haben; Vickleicht, daß einer ihm gefällt, Vit dem er gute Kreundschaft hält Und, was er lernte, üben sann; Tas andre sindet sich sodann. Nur joll er gut und brad verbleiben

Aur soll er gut und brav verbleiben Und bald der Mutter wieder schreiben. Wagie der Iglige! Nimmer satt Liest sich das Aug! am dürftigen Blatt: Aus jedem Igg der Mutterhand Laufcht Bilb um Bilb bas Beimatland; Bas nicht in Borten bor ihn tritt, Er fieht es boch, er liest es mit. Dit hellen Thräuen an ben Bimpern Gelobt er, nun nicht mehr gu gimpern; Er ift mahrhaftig boch tein Rind! Und liest und weint fich bennoch blind. -Mun, mit bem Freund, bas wird fich finden; Die Mutter hat babeim gut reben! Gie wilrbe hier boch auch nicht jeben Als Freund an ihre Schritte binben! Biclleicht - nun ja - ber mochte taugen, Der Blonde, mit ben flugen Mugen. -Ja, bleiben will ich gut und brav,' Gelobt er im Bebet borm Schlaf, 'Und mit bes Tages erftem Schein Autworten bir, lieb Diftterlein!'

# Der Brief aus der Beimat.

Bon Unnette von Drofte. Bulsbof.

Gebichte. Stuttgart und Tabingen 1844. G. 134. - 2. Muft. 1861. G. 130.

Sie saß am Kensterrand im Morgenlicht Und farrte in das aufgeichlague Buch, Die Zeilen gählte fie und wußt' es nicht, Ach weithin, weithin der Gedanten Flug! Bas sind jo anglich ihre nächt'gen Träume? Bas scheint die Sond vern der De Kaume? — Auch heute tam tein Brief, auch heute nicht. Seit Bochen worte sie ber Lampe Schein, Sat bekend an der Friege sie gegeinstet.

Seit Wochen wedte sie der Lampe Echein, Sat bebend an der Stiege sie gesauscht; Benn plötslich am Gemäuer tnackt der Schrein, Ein Ferflerladen auf im Winde rauscht, — Es tommt, es naht, die Sorgen sind geendet: Sie hat gefragt, sie hat sich abgewendet Und scholl sich dann in ihre Kaumer ein.

Rein Lebenszeichen von ber liebsten Sand, Bon jener, die sie sorgiich hat gelenkt, Ale sie zum erstenmal zu sestem Stand Die zarten Kindersisischen hat gesenkt; Berhrengter Tropfen von der Quelle Rande, darrt sie vergebens in dem fremben kande; Die Tage schleichen hin, die Woche schwand. Bas ihre rege Phantasie geweckt? Ach, Eine Leiche sah die Heimat ichon, Seit sie den unbedachten Fuß gestreckt Auf fremden Grund und hörte fremden Ton; Sie küste scheidend jung' und frische Wangen, Die jett von tiefere Gradesnacht umsangen; 30'ts Munder. daß sie ichtlich ausgeschreckt?

Sfr's Wunder, daß fie tödlich aufgeichrett?
In Träumen fleigt das Krankenbeit empor,
Und Alge dämmern wie in halber Nacht;
Ber fit's — sie weiß es nicht und hannt das Opt,
Sie horch mit ihrer gangen Seete Nacht;
Dann fährt sie plötslich auf beim Windesrauschen
Und glaudt dem natten Sidheun noch zu lauschen
Und tann erft spat begreifen, daß sie wacht.

Doch fieh, bort fliegt fie übern glatten Flur, Ihr aufgelötes Daar umflicht fie rund, Ilnd gittend Spur: "Ein Brief, ein Brief, die Mutter ift gefund!" Und ihre Thrunen filtzen wie zwei Quellen, Die übervoll aus ihren Ufern schwellen; Ach, eine Mutter hat man einmal nur!

#### ficimwch.

Ron Sermegh.

D gant, bag mich fo gaftlich aufgenommen, O rebenlaubumfrangter, ftolger Rluft -Kaum bin ich eurer Schwelle nah getommen, Klingt schoft niein Gruß herb wie ein Scheibegruß. Bas foll bem Muge eure Schonheit frommen, Wenn biefe arme Geele betteln muß? Er ift fo talt, ber frembe Sonneufchein, 3ch mochte, ja ich mocht' gu Saufe fein!

Gebichte eines Lebendigen. Leipzig 1849. II, 40. Die Schwalben feb' ich fchon im ftillen Alng Die Baufer - nur bas meine nicht - umidmeben; D warme Luft, und boch nicht warm genug, Berpflangte Blumen wieber gu beleben! Der Baum, ber feine jungen Sprofen fchlug, Bas wird bem Frembling er im Berbfte geben? Bielleicht ein Rreus und einen Tobtenfdrein -Dich friert, mich friert! - 3ch mocht' ju Saufe

# Sehnfucht nach dem Vaterlande.

Berfuch Schweigerifcher Bebichte 5. Ruft. Gottingen 1749. S. 13. - 11. Muft. 1768. C. 5. Der Safels 1) Soh mit grinem Schatten ichwarzt; Bann werd' ich mich in beinem Schof erfrifchen, Do Philomel' auf fcmanten 3meigen fcherat? Bann werb' ich mich auf jenen Bugel legen, Dem bie Ratur bas Doos jum Teppich fcheuft, Wo alles ruht, wo Blatter nur fich regen Und jener Bach, ber obe Biefen trantt?

hier muß id mich mit ftetem Rummer ichlagen, Die Rub ift mir ein unbefanntes Gut : Dein Beift verfintt in immer neuen Plagen, 3d weiß noch nicht, wie Ruh und Freude thut. Entfernt vom Laud, wo ich begann gu leben, Bon Eltern bloß, und fremb für jebermann, Dem blinden Rath ber Jugend übergeben, Gefährlich frei, eh ich mich führen tann.

Balb ichleicht ein Weh burch meine matten Glieber,

Das felbft ben Trieb nach Ruhm und Wahrbeit bampft; Balb fällt ber Bau ber ichwachen Soffnung nieber, Die athemlos mit Gram und Dhunacht tampft;

Beliebter Balb! beliebter Rrang bon Bufchen! Balb bricht die Flut ben Schutt von murben Dammen.

Womit ber Tob an unfre Balle ichwimmt: Balb will nus Dars mit Alammen fiberfdwemmen,

Davon ber Docht ichon in ber Miche glimmt. Doch nur getroft, es tann nicht immer mabren, Des Bettere Dacht nimmt ab bei jebem Streich. Bergangnes Leib muß Wohlfein fühlen lehren, Wer nie gebarbt, ift ohne Freude reich. Ja, ja, die Zeit trägt auf gefchwinden Flügeln Dein Unglud weg und meine Ruh heran;

Beliebte kuft auf dierelichen Higeln, Bei voeiß, ob ich dich einst nicht schöpfen kann! Ach, daß ich dich sich einst nicht schöpfen kann! Ach, daß ich dich sich siehe beite Beid! Belieber Balb und augenehmes Feid! Ach, daß das Glid die siille Lust mir gönnte, Die sich der die die ber Anh erhält!

Doch endlich tommt, und tommt vielleicht gefdminbe.

Auf Sturm bie Coun' und nach ben Gorgen Rub. 3hr aber grant indeffen, bolbe Granbe! Bis ich gu euch bie lette Reife thu'.

## An mein Daterland.

Bon Lenau. Gebichte 9. Muff. Stuttgart und Tabingen 1846. 1, 279. - 14. Muff. 1859. - 1962. 6. 194.

Wie fern, wie fern, o Baterland, Bift bu mir nun gurfid! Dein liebes Angeficht verschwand Dir wie mein Jugenbglud!

3d fteh' allein und bent' an bich, 3d fcau' ins Meer hinaus, Und meine Traume mengen fich 3ne nachtliche Gebraus.

Und laufch' ich recht hinab gur Blut, Ergreift mich Freude ichier: Da wird fo beimifch mir gu Duth. Ale bort' ich was von bir. Dir ift, ich bor' im Winbe gebn Dein beilig Gichenlaub,

Bo bie Bebanten ftill verwehn Den fußen Stundenraub.

1) Banbgut unmeit Bern.

3m ungeftilmen Wogenbrang Braust mir bein Relfenbach, Dit bumpfem, borwurfevollem Rlang Ruft er bem Freunde nach. Und beiner Beerben Glodenichall Bu mir berübergiebt

Und leife ber verlorne Ball Bon beinem Albenlieb.

Der Bogel im Bezweige fingt, Behmuthig raufcht ber Bain, Und jebes Blatt am Baume flingt Und ruft: 'Gebente mein!'

Mis ich am fremben Grengefluß Still ftanb auf beinem Saum, 218 ich jum trilben Scheibegruß Umfieng ben letten Baum,

Und meine Bahre trennungsichen In feine Rinde lief: Gelobt' ich bir bie em'ge Treu In meinem Bergen tief.

Run bent' ich bein, fo fehnfuchteichmer. Bo manches Berg mir hold, Und ftrome bir ins buntle Meer Den marmen Thranenfold!

#### ficimat.

Rein ichoner Land ale Beimat, Und meine Beimat nur! Bie blutt ber Baum fo andere,

Bie anders Wies und Flur! Jett hab' ich keine Heimat, Dem Bogel gleich im Wald, Und werd' in lauter Soffen Und Sehnen traurig alt. Dit Liebern möcht' ich baunen

Bu mir mein Jugenbland,

Bon hoffmann v. F. Gebichte. Leipzig 1834. I, 62. - 1843. S. 63. - 4. Muff. hannover 1853. S. 346. - 6. Musg. 1864. S. 346.

Bie einen ichonen Garten Bebaun mit eigner Sand -Und zwischen Laub und Bluten Und Fruchten mich ergebn Und ruhig nach ben Bergen

Der blauen Ferne febn. Rein fchlimmer Land als Frembe, Und meine Frembe nur! Wie bluht ber Baum fo anders, Bie andere Bice und Mur!

#### An die Natur.

Bon Bolberlin. Gebichte 3. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1847. S. 18.

Da ich noch um beinen Schleier fpielte, Rod an bir wie eine Blute hieng, Roch bein Berg in jedem Laute fuhlte, Der mein gartlich bebend Berg umfleng; Da ich noch mit Glauben und nit Sehnen Reich wie bu vor beinem Bilbe ftanb, Gine Stelle noch für meine Thranen, Gine Belt für meine Liebe fand;

Da gur Sonne noch mein Berg fich wandte, Ale vernahme feine Tone fie, Und die Sterne feine Brilber nannte Und ben Frühling Gottes Delodie; Da im Sauche, ber ben Sain bewegte, Roch bein Beift, bein Beift ber Freude fich In bes Bergens ftiller Belle regte:

Da umfiengen goldne Tage mich. Benn im Thale, wo ber Quell mich fuhlte, Wan im Eyale, wo der Duell mich führt. Bo der jugenblichen Sträuche Grünt. Umd bei fillen Felsenwände spielte Und der Ather durch die Zweige schien, Benn ich da, von Blitten übergoßen, Sill und trunken ihren Odem trank Und zu mir, von Licht und Glanz umslößen, Aus den Höhn die goldne Wolfte sank; Wenn ich sern auf nackter Heide walkte, We aus die gerten ein Gelfüfte Schoft.

Bo aus bammernder Getfüfte Schof Der Titanenfang ber Strome fchallte Und bie Racht ber Bolten mich umfchloß; Benn ber Sturm mit feinen Betterwogen Dir vorüber durch die Berge fuhr Und bes himmels Flammen mich umflogen: Da ericieuft bu, Geele ber Ratur!

Oft verlor ich ba mit trunfnen Thranen, Liebend, wie nach langer Irre fich In ben Ozean die Ströme fehnen, Schone Welt! in beiner gulle mich; Mch! da fturgt' ich mit ben Befen allen Frendig aus der Ginfamteit ber Beit, BBie ein Bilger in bes Batere Ballen, In die Arme ber Unenblichfeit.

Seid gefegnet, goldne Rindertraume, 3hr verbargt bes Lebens Armut mir, 3hr erzogt bes Bergens gute Reime,. Bas ich nie erringe, schenktet ihr! D Natur! an beiner Schönheit Lichte, Ohne Muh' und Zwang entfalteten Sich ber Liebe tonigliche Fruchte Bie bie Ernten in Artabien. -

Wie die Ernten in Arladien. — Tobt ift nun, die mich erzog und stülke, Tobt ist nun, die nigerdiche Welt, Diefe Bruft, die einst ein Hinnenle füllte, Tobt und dieftig wie ein Stoppelseld; Ach! es singt der Frühling meinen Sorgen Noch wie einst ein freundlich rössend Vied, Aber hin ist meines Eedens Worgen, Meines Herzens Frühling ist verblüht. Erug muß die liebste Liebe darben, Naas wir lieben ist die Schatten nur,

Bas wir lieben, ift ein Schatten nur, Da ber Jugend goldne Traume ftarben, Starb filr mich die freundliche Ratur; Das erfuhrft bu nicht in froben Tagen, Daß fo ferne bir bie Beimat liegt, Armes Berg, bu wirft fie nie erfragen, Benn bir nicht ein Traum bon ihr genfigt.

### Min Jehann.

Воп Grotb. Quidborn 2. Aufl. hamburg 1853. S. 2. — 8. Aufl. 1860. S. 2. — Brachtausgabe 1956. S. 3.

It wull, wi weern noch tieen, Jehann, Do weer be Belt fo grot! Bi feten op ben Steen, Jehann, Beeft noch? bi Rawers 1) Sot. 2)

An Beben 3) feil 4) be ftille Daan, Bi fegen, ma be leep, Un fnaden, ma be himmel hoch, Un ma be Sot wul beep.

1) Rachbars. 2) Brunnen. 3) Simmel 4) fegelte.

Weeft noch, wa fill bat weer, Jehann? Dar rohr I ten Blatt an Bom. So is dat nen ni mehr, Jehann, As höchstens noch in Drom. Ich ne, wenn do de Scheper sung — Alteen, int wide Keld: Ni wahr, Jehann? dat weer en Ton, Te eenigie op de Welt. Mitanner inne Schutmnernitd 6) Denn ward mi so to Mod, Denn töppt mi't langs ben Rügg so hit, As bomals bi ben Sot. Denn breih it mi so hast um, As weer it nich alleen; Doch allens, wat it finn, Jehann, Dat is — it sa un ween.

## Aus der Ingendzeit.

Def. Deb. Bb. II. 2. Auft. Erlangen 1839. S. 2 Mus ber Jugendzeit, aus ber Jugendzeit Klingt ein Lied mir immerdar; D wie liegt so weit, o wie liegt so weit, Was mein einst war!

Bas die Schwalbe fang, was die Schwalbe fang, Die ben Berbft und Fruhling bringt;

is Dorf entlang, ob bas Dorf entlang ett noch flingt?

s ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, i Kiften und Kaften schwer:

h wieder tam, ale ich wieder tam, alles leer."

Du Kinbermund, o bu Kindermund, Unbewußter Weisheit froh, Bogelsprachefund, vogelsprachefund

Wie Salomo! D bu Beimatflur, o bu Beimatflur,

Laß zu deinem heit'gen Raum Mid) noch einmal nur, mich noch einmal nur

Ben Radert. Gef. Ged. Bd. II. 3. Aufl. Erlangen 1839. C. 200. – Ausm. 12. Aufl. S. 267. – R.-A. f. 1831. S. 182. Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit Entfliehn im Traum!

Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm, War die Welt mir voll so sehr; Als ich wieder kam, als ich wieder kam, War alles teer.

Bohl die Schwalbe tehrt, wohl bie Schwalbe

Und ber leere Kasten schwoll; 3st bas herz geleert, ist bas herz geleert, Wird's nie mehr voll.

Keine Schwalbe bringt, feine Schwalbe bringt Dir zurück, wonach du weinft; Doch die Schwalbe fingt, doch die Schwalbe fingt In Dorf wie einft: "Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,

Mis ich Abichieb nahm, als ich Abichieb ni Waren Kiften und Kaften schwer; Als ich wieber tam, als ich wieber tam,

War alles feer.'

### Sonntagsheimweh.

Bon Ernft Sifder. Driginal ber 4. Huflage.

Bom Laub ber Rebe dicht umzogen Seh' ich bas Laterhaus, Es ftromen grune Saatenwogen Bis weit ins Land hinaus. Und Tauben sonnen fich am Giebel

Im goldnen Morgenschein; Großmutterlein liest in ber Bibel Und fitt baheim allein. Run hallen aus bie Kirchengloden,

Es braust ber Orgel Rlang;

Dazwijchen fäuseln Blütenstoden Den Friedhosweg entlang. Und Beter nahen allerwegen In morgenfrüher Stund', Berlangend nach des Wortes Segen Aus glaubensbollem Mund. D, fönnt' ich mit euch gehn und b

D, fonnt' ich mit euch gehn und beten Am heil'gen Lag des herrn, Bereint jum Tische Gottes treten — Doch ich bin fern, so fern!

## Weihnachtsabend.

Bon Ctorm. Commergeschichten und Lieber. Berlin 1851. C. 105.

An die hellen Fenster kommt er gegangen Und schaut in des Zimmers Raum: Die Kinder alle tanzten und sangen Um den brennenden Weihnachtsbaum.

Da pocht ihm das Berg, daßt es will zerspringen; 'D', rust er, 'last mich sinein, Bas Frommes, was Fröhliches will ich euch fingen zu bem hellen Kerzenschein.'

Und die Rinder tommen, die Rinder giehen Bur Schwelle ben nächtlichen Gaft;

Still grußen die Alten, die Jungen umtnicen Ihn ichen in geschäftiger Dast. Und er fingt: Weit glanzen da braußen die Lande

Und loden die Anaben hinaus; Mit klopfender Bruft, im Reifegewande Berläßt er das Baterhaus.

Berlagt er das Laterhaus. "Da trägt ihn des Lebens breitere Belle — Wie war so weit die Welt! Und es findet sich mancher gute Geleke,

b) rubrte. 6) Dammerungszeit.

Der'e treulich mit ihm halt.

'Lief braunt ihm bie Conne bie Blute ber

Wangen, Und ber Bart umfprofet bas Rinn; Den Anaben, ber blond in die Welt gegangen, Bobl nimmer erfeunet ihr ibn.

Aus goldnen und aus blauen Reben, Es mundet ihm jeder Wein; Und breifter greift er in bas leben Und in bie Saiten ein.

Und für manche Dirne mit ichwarzen Loden 3m Bergen finbet er Raum: -Da flingen burch bas land bie Gloden.

3hm mar's wie ein alter Traum. Bohin er fam, bie Rinber fangen, Die Rinber weit und breit,

Die Rergen brannten, bie Stimmlein flangen,

Das mar bie Beibnachtegeit.

Da fühlte er, baß er ein Mann geworben : Sier gehörte er nicht bazu.

Sinter ben blanen Bergen im Norben Ließ ihm die Beimat nicht Rub.

'An die hellen Fenster tam er gegangen . Und ichaut' in des Zimmers Raum; Die Schwestern und Bruder tanzten und fangen Gin Chriftlied am Tarusbamm.' -

Da war es, als wilrben lebendig bie Lieber Und nahe, ber eben noch fern;

Um ben Tarus tangten Schwestern und Brilber Und fangen ein Lieb bom Berrn.

Da fann er nicht langer bas Berg begmingen.

Er breitet bie Arme aus:

D. ichliefet mich ein in bas Breifen und Gingen. 3ch bin ja ber Cohn vom Saus.'

# feimweh in Frankreich 1839.

Bebichte. Leipzig 1843. C. 59, - 4. Auft. hannover 1853. G. 342. - 6. Rusg. 1864. C. 342.

Bie fehn' ich mich nach beinen Bergen wieber, Rach beinem Schatten, beinem Connenfchein !

Wein! Ronnt' ich ben Bolfen meine Sanbe reichen, 3ch floge windesichnell ju bir binein;

Ronnt' ich bem Abler und bem Lichtftrahl gleichen, Bie ein Bebante wollt' ich bei bir fein!

Die Frembe macht mich ftill und ernft und traurig;

Nach beutschen Herzen voller Sang und Lieber, Berklimmern muß mein frisches junges Herz. Nach deutscher Freud' und Luft, nach deutschem Das Leben hier, wie ist es bang' und schaur Das Leben bier, wie ift ce bang' und fchaurig, Und was es beut, ift nur ber Gehnfucht Schmerz.

D Baterland, und wenn ich nichte mehr habe, Begleitet treu noch biefe Gehnfucht mich; Und wurde felbft bie Fremde mir jum Grabe, Gern fterb' id, benn id febte nur fur bich.

#### Beimkehr aus Frankreich.

Bon hoffmann v. ft. Geipzig 1843. C. 60. - 4, Muff. hannover 1853. C. 343. - 6. Musg. 1864. C. 343.

Deutsche Worte bor' ich wieber -Gei gegrußt mit Berg und Sand! Land ber Freude, Land ber Lieber, Schones heitres Baterland ! Frohlich fehr' ich nun gurfid, Deutschland, bu mein Troft, mein Glud! D wie sehnt' ich mich so lange

Doch nach bir, bu meine Braut, Und wie marb mit freudebange,

218 ich wieber bich erschant ! Beg mit welfdem Lug und Tand — Deutschland ift mein Baterland! Alles Gnten, alles Schonen Reiche fel'ge Beimat bu! Kluch ben Fremben, die dich höhnen, Fluch den Feinden beiner Ruh! Sei gegrußt mit Berz und Hand, Deutschland, du mein Baterland!

#### Rückkehr in die Heimat.

Bebichte 3. Auft. Stuttgart und Tubingen 1847. G. 148. Endlich tehr' ich gurud an ben Rhein, in die gludliche Beimat, Und es weben, wie einft, gartliche Lifte mich an, . Und bas ftrebenbe Berg befanftigen mir bie vertrauten Friedlichen Baume, Die einft mich in ben Armen gewiegt, Und das heilige Grun, der Zeuge des ewigen, fconen Lebens der Welt, es erfrifcht, giebt mir die Jugend gurud. Geliges Land! fein Sugel in bir machet ohne ben Beinftod, Rieber ins fdwellende Gras regnet im Berbfte bas Obft. Frohlich baben im Strome ben guf die glubenden Berge, Krange bon Zweigen und Moos fuhlen ihr fonniges Saupt. Und wie die Rinder hinauf gur Schulter bes herrlichen Ahnherrn, Steigen am buntlen Bebirg Beften und Butten binanf.

Briebiam geht aus bem Balbe ber Sirid ans freundliche Tagelicht; Soch in beiterer Luft fichet ber Ralte fich um. Aber unten im That, wo die Blume fich nahrt von ber Quelle, Stredt bas Dorfden vergnilgt fiber bie Biefen fich aus. Still ift's hier: taum raufdit von fern bie gefchaftige Diible, Und pom Berge berab tugret bas gefefielte Rab. Lieblich tont bie gehammerte Genf' und die Stimme bes Landmanns, Der am Bfluge bem Stier, lentend, Die Schritte gebent, Lieblich ber Mutter Befang, die im Grafe fitt mit bem Gohnlein, Das bie Conne bes Dlai's ichmeichelt in lachelnben Schlaf. Aber britben am Gee, wo bie Illine bas alternbe Softhor Ubergrunt und ben Baun wilder Solunder umblitht, Da umfängt mid bas Sane und bes Gartens heimliches Duntel, Bo mit ben Pflangen mich einft liebend mein Bater ergog, Bo ich froh wie bas Gidhorn fpielt' auf ben liepelnben Aften, Dber ine buftenbe Ben traumend bie Stirne verbarg. Beimatliche Ra'nr, wie bift bu tren mir geblieben! Bartlich pflegend, wie einft, nimmft bn ben Aluchtling noch auf! Noch gebeihn die Pfirsiche mir, noch machien gefällig Dir ans Fenfter, wie fouft, toftliche Trauben berauf. Lodend rothen fich noch bie fugen Frudte bes Rivichbaums, Und ber pflitdenben Saud reichen die Zweige fich felbft. Schmeichelnd gieht mich, wie fonft, in bes Balbe unendliche Laube Mus bem Garten ber Pfad, ober hinab an ben Bad, Und die Pfabe rotheft bu mir, ce warmt mich und fpielt mir Um bas Muge, wie fonft, Baterlandefonne! bein Licht; Kener trint' ich und Beift aus beinem freudigen Relche, Schläfrig läßest bu nicht merben mein alterndes Saupt. Die bu einft mir die Bruft erwedteft vom Schlafe ber Rindheit Und mit fanfter Gewalt höher und höher mich triebfi, Milbere Sonne! gu bir febr' ich getreuer und weifer,

# Rückkehr zur Beimat.

Friedlich ju werben und froh nuter ben Blumen ju ruhn.

Bon Schreiber. MUlemannifche Lieber und Sagen, Tubingen 1817. S. 19.

Thal mit bine Rebeg'land. Dit be buntle Felfemand, Beimetlufte, Beimetftimme! 'S Berg es mocht in Lufcht verfdwimme! D' Frembe macht ein felte froh! 'S Lebe het ft Burgel bo, Bu i unterm Blujetrege In ber Brufcht ber Mutter g'lege. Uberahl, bi jedem Schritt Rind i halt mi Rinbergit Un ben alte Gottesfriebe. 'S ifch, as mar i niemol g'fchiebe.

'S Bachle bort, 1) bas b' Matte trantt, Frogt mi: 'Defch au an mi bentt?' D' Baum, uf bie i menchmol g'friege, Rufche 2) frundli mit be 3mige. Deimet, g'anbert hefch bi nit! 'S Berg, bee bring i au no mit; Bas ber himmel bo ni 3) g'fdribe, 3ft mer unverfehrt geblibe. Miner Rindheit Morjeftern Gieh i teg im Obeb 4) gern, Ber ft matt un mileb bet gange, Treit 5) jo no em Schlof Berlange.

#### Bleibet im Lande. Bon Rudert.

Bef. Gebichte. Bb. III. 2. Aufi. Erlangen 1889. S. 475. - Musto. 14. Muff. Frantf. a. DR. 1865. S. 224 Bleibet im Canbe und nahret euch reblich, Rudet gufammen und füget euch fein. Machte nur teiner ju breit fich und ichablich, Bare bas land nicht für alle gu flein. Aber wo alle fich brangen und reiben, Da ift fur Menfchen im Land nicht zu bleiben, Will fich ba Schate die Durftigfeit holen,

3ft benn nicht Schwaben ein fruchtbarer Garten. Gine gefegnete Beibe bie Goweig? Wollen die Gartner ber Reben nicht marten, Faßet die hirten der Banderschaft Reig? Uber den Deeren und nahe den Bolen Klöße bas Land auch von Milch und von Wein. Wo fie schon langft nicht mehr findet der Gei?

1) bort. 2) raufchen. 3) binein. 4) Abenb, 5) tragt.

Meinet ihr, draußen sei's bester auf Erben? überall ist es auf Erben setzt schlimm. Richt an dem Laud, daß es bester soll werden, Liegt es, am Wenschen, es liegt unr an ihm. Betet zu Gott, daß sein Licht ihre besteget Diese Berkehrtheit, an welcher es lieget; Sein sei die Lenkung, nicht euer der Grimm.

Biehet im Grimm nicht, im Ummuthvon dannen, Wendet der Heimat den Anden nicht zu! Bill fich das Baterland, soll sich's ermannen, Bahrlich bedarf es der Männer dazu. Aus der Verwortenheit gährendem Streben Soll sich die Klatheit, die Ordnung erheben; Bleibet und wartet, und wirfet in Ruch.

Sehet! der Himmel im Land euch ernähren Will er, er ichenkt euch die Fillle des Korns. Theilet euch nur im die reichlichen Meren, Trinkt nur verträglich begnügsam des Borns! Daß nicht an euch sich das Beispiel erneue, Plicht als verworfenes Bolf euch zerstreue Rings in die Länder die Authe des Jorns.

Bleibet im Lande und nähret end redlich, Rudet jusammen und fliget euch fein. Rache mit einer zu breit sig und jchäblich, So ift das Land nicht für alle zu klein. Bollet nur felbst euch nicht drängen und reiben, So ift sir Renschen im Land noch zu bleiben, lind es wird siregen von Wilch und von Wein.

#### Mein Lieben.

Bon hoffmann v. g. Gebichte. Leipzig 1843. S. 58. - 4. Aufl. hannover 1853. S. 339. - 6. Ausg. 1864. S. 339.

Wie fonnt' ich bein vergesen! Ich weiß, was du mir bis, Benn auch die Wet ibr Liebses Und Bestes bald vergist. Ich fing' es hell und ruf' es laut: Wein Baterland ist meine Brant! Bie fonnt' ich dein vergesen! Ich weiß, was du mir bist.

Wie fonnt' ich bein vergeßen! Dein dent' ich allezeit; Ich bin mit bir verbunden, Mit dir in Freud' und Leid. abort 1893. S. 303. — 6. Ausg. 1804. S.n. Ich will für bich im Kampfe feben, Und soll es sein, mit dir vergehn. Wie könnt' ich dein vergeßen! Dein dent' ich allezeit.

Wie fönnt' ich dein vergesten! Ich weiß, was du mir bit, So lang' ein Handy von Liebe Und Leben in mir ist. Ich jude nichts als dich allein, Als de iner Liebe werth zu sein. Wie fönnt' ich dein vergesten! Ich weiß, was du mir bist.

# Tiuschiu zuht.

Bon Baltber v. b. Bogelmeibe.

Bebichte, breg. v. Lachmann und Saupt. 3. Muff. Berlin 1853. C. 36. - Bergl. 2B. v. b. B., überi. von Sintrod. 2. Auft. Leipzig 1863. C. 31. - 3. Ausg. 1862.

Ir sult sprechen willekomen: der iu mære bringet, dag bin ich. alleg dag ir habt vernomen, dag ist gar ein wint: nû fraget mich. ich wil aber miete: ¹) wirt min lôn iht ²) guot, ich sage iu vil lihte dag iu sanfte tuot, seht wag man mir êren biete.

Ich wil tiuschen frowen sagen solhiu mære, daz si deste baz al der werlte suin behagen: ane gröze miete tuon ich daz. waz wold ich ze löne? si sint mir ze hêr: sö bin ich gefüege, und bite si nihtes mêr wan daz si mich grüezen schöne. 3)

Ich han lande vil gesehen unde nam der besten gerne war: übel mileze mir geschehen, kunde ich ie min herze bringen dar daz im wol gevallen wolde fremeder site.
nû waz hulfe mich, ob ich unrehte strite?

tiuschiú zuht gât vor in allen.
Von der Elbe unz an den Rin
und her wider unz an Ungerlant
sô mugen wol die besten sin,
die ich in der werlte hân erkant.
kan ich rehte schouwen
guot gelâz 4) unt lip,
sem mir got, sô switere ich wol daz hie
diu wip

bezer sint danne ander frouwen.
Tiusche man sint wol gezogen,
rehte als engel sint diu wip getân. 5)
swer si schildet, derst 6) betrogen:
ich enkan sin anders niht verstân.
tugent und reine minne,
swer die suochen wil,
der sol komen in unser lant: da ist
winne vil:

lange müeze ich leben dar inne!

<sup>1)</sup> Lohn. 2) irgend etwas (nd. ichtens). 3) fcone, freundlich. 4) Geftalt, Aussehen. 5) beschaffen. 6) der ist. 25 \*

#### In der ficimat.

Bon 3mmermann Bebichte. Reue Rolge. Stuttgart und Tubingen 1830. C. 40.

3d fit' im Gartenhaufe Still in ber Dammerung: Borm Renfter fluftern traufe Blattranten gritn und jung. Biel muntre fleine Rofen Buden barunter bor, Gie wollen mit mir tofen. Babe für fie tein Dhr. 3mei ftamm'ge Apfelbaume Blüben bort voll und reich. Und meine Rinbertraume hangen an jedem Zweig. Der Bater hat am Garten 3mmer fein Berg ergett, Rann feiner nicht mehr marten. Denn er marb beigefett. Die Baume und bas Geftrauche

Er hat bier oft gefefen, 'S ift meiner Eltern Saus, Getrunten und gegefen : Das ift nun lange que! Dir tonen ferne Gloden Beinenben Behmuthetlang, Die alten Beiten loden Beimlich mit ernftem Gang. Und wenn ber Mond ericienen, Boll feine Scheibe weist, Go tritt mit ftillen Dienen Bu mir bes Batere Beift. 3ch bitt' ihn oft, zu geben; 'S ift nur fo schauerlich. Er bleibt gebulbig fteben, Blidt immerbar auf mich. Ber hat bir tobtem Greife Grabes Frieden geraubt? Er schweigt und ichuttelt leife Warnend bas Rebelhaupt.

# Min Dlat vær Dær.

Bon Groth. Quidborn 2. Aufl. Samburg 1853. S. 186. — 8. Aufl. 1860. S. 190. — Prachtausg. 1856. S. 256.

De Beg an unfen Tun hentlant Dar weer bat wunnerschon! Dar weer bes Morns min erster Gant Int Gras bet anne Kneen. Dar fpel it bet to Schummern bin,

Pflangt' er in fauren Dahn ; Der Bater mard eine Leiche, Baume und Strauche blubn.

Dar geb bat Steen un Sand; Des Abends hal mi Obbe 1) rin Und harr mi bi be Sanb.

Denn wilnich if mi, it weer fo grot, Dat if bar roewer feb, Un Obbe meen, un fcutt ben bot, Dat feem noch vele to froh. Dat feem fo wit, it heff fe fehn, De Belt bar buten voer; It will, fe weer man half fo ichon, As do min Blat vær Dær.

## In der Beimat.

Bon hoffmann v. R. Gebichte. Leipzig 1843. G. 65. — 4. Aufl. hannover 1853. G. 349. — 6. Rusg. 1864. C. 349. Owe war eint verswunden alliu miniu jar! Balth. v. b. Bogelmeibe.

Gelichtet ift ber Balb und tahl bas Feld, Die alt geworden ift die junge Belt! Geebnet find der Graber lange Reihn, Reu find die Baufer, neu von Solg und Stein. Und jedes macht bid wieder froh und jung; Sogar ber Bach verließ ben alten Zug — Das Serz bleibt ohne Banbel, ohne Erug, Die Glode nur, fie schlägt noch, wie fie schlug. Es fclagt noch immer, wie es weiland iching.

Bon allem, mas bu hatteft, feine Spur, Du finbest es im Denfchenherzen nur, Und jebes begt für bich Erinnerung,

#### O w ê.

Bon Balther v. b. Bogelmeibe. Gebichte, breg, von Lachmann und haupt. 3. Aufl. Berlin 1853. C. 124. — Bergt. 2B. v. b. B., überfest von Simrod. 2. Aufl. Leipzig 1853. C. 261. — 3. Musg. 1862.

> Owê war 1) sint verswunden alliu mîniu jâr! ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr? daz ich ie wânde 2) daz iht wære, was daz iht? 3) dar nâch hân ich geslâfen und enweiz es niht, nû bin ich erwaht, und ist mir unbekant

1) for. Obbbe = old Pa = Großvater. 1) wobin. 2) v. wænen. 3) was ich für etwas hielt, war das mas?

daş mir hie vor was kündic als mîn ander hant, liut unde lant, dâ ich von kinde bin erzogen, die sint mir frömde rerh als ob eş sî gelogen. die mîne gespilen wâren, die sint træge unt alt. vereitet 4) ist daş velt, verhouwen ist der walt: wan 5) daş daş waşger flüyet als eş wilent flöz, filr wâr ich wânde min unglücke wurde gröz, mich grüezet maneger träge, 6) der mich kande ê wol. diu welt ist allenthalben ungenäden vol. als ich gedenke an manegen winneelichen tac, die mir sint enpfallen gar als in daş mer ein slac, iemer mêre ouwê.

### geimkehr.

Bon Linga. Bebichte 3. Muff. Stuttgart und Mugeburg 1857. G. 124. — 4. Muff. 1860. — 5. Muft. 1865.

In meine heimat tam ich wieder, Es war die alte heimat noch, Diefelbe Luft, diefelben Lieber, Und alles war ein andres doch.

Die Welle raufchte wie vor Zeiten, Am Baldweg sprang wie sonft das Reh, Bon fern ertlang ein Abendläuten, Die Berge glänzten aus bem See. Doch vor dem Haus, wo uns dor Jahren Die Mutter stes empsteng, dort sah zich fremde Menichen fremd gebaren; Wie wech, wie weh mir da geschach! Mir war, als rief es aus den Wogen: 'Klich, slieh, und ohne Wiederschep! Die du geliebt, sud dortgegen Und tekern nimmer, nimmermecht!

### Was blieb und war.

Bon Steigentefc. Gebichte 3. Auff. Darmftabt 1815. S. 26.

Im Arme ber Bergangenheit Liegt, was ber Leng gebar; Bie Blume fich an Blume reiht, Go floh ber Traume goldne Zeit,

Sie war! Da hört' ich, was die Weisheit sprach; Ich bachte, wählte, schrieb Und schlich von ihr der Thorheit nach: Der gute Thor, der Mensch, ist schwach!

Das blieb! Im Strom bes Lebens wiegten sich Zwei Augen blau und klar, Ein Mund, um den ein Lächeln schlich, Und dieses Lächeln suchte mich:

Das mar!

Wie manches, das wie biefen Traum Die Flut vorfiber trieb, Berschlang mit ihm ber Boge Schaum; Es war nicht mehr und lebte kaum: Das blieb!

Die Hoffnung trug ben Angenblid Des Glüds von Jahr zu Jahr; So floh die Zeit, so floh das Glüd, Und was entfloh, tommt nie zurüd: Es war!

Behalte für ben dunklen Rest Die heitern Träume lieb, Auf wellen Blumen naht der West, Und liebe treu und halte fest, Was blieb!

Um jebe Luft, um jebes Leib,

Bas ihnen wiberfahren.

### Das alte gans.

Bon bebbel. Bamburg 1842. G. 110. - Berte 1965 fg.

Der Maurer schreitet frisch heraus, Er soll dich niederbrechen; Da ift es mir, du altes Haus, Als hörte ich dich sprechen: Wie magst du mich, das lange Jahr Der Lieb und Eintracht Tempel war, Wie magst du mich zerfidren?

"Dein Ahnherr hat mich einst erbaut Und unter frommen Beten Mit seiner jaddnen stillen Braut Mich dann zuerst betreten: Ich weis um alles wohl Bescheid, Dein Bater warb geboren hier, In der gedräunten Stube, Die ersten Blide gad er mir, Der munt're, träft'ge Bube. Er schaute auf die Angelein, Die ganteln in der Kenster Schein, Dann erst auf seine Mutter. "Und als er traurig ichlich am Stab, Nach nunchen schonen Lahren, Da hat er schon, wie kill ein Grab, Da hat er schon, wie kill ein Grab,

<sup>4)</sup> verbrannt. 5) nur. 6) langfant, bier: gogernb.

In meinem Schoft erfahren; In iener Ede faß er ba. Und flumm und banbefaltenb fab Er febnlich auf jum himmel.

Du felbft, - boch nein, bas fag' ich nicht, 3ch will bon bir nicht fprechen; Bat biefes alles fein Gewicht, Dagft bu mich nieberbrechen. Das Glid jog mit bem Ahnherrn ein,

Berftore bu ben Tempel fein, Damit es endlich weiche.

Bin feft genug gegrindet, Und ob fich mit ber Sturme Behn Gin Boltenbruch verbanbet; Kühn rag' ich wie ein Fels empor, Und was ich auch an Schmud verlor, Gewann ich's nicht an Würde?

'Und hab' ich benn nicht manchen Gaal Und manch geräumig Zimmer? Und glänzt nicht festlich mein Portal In alter Pracht noch immer? Roch jebem bat's in mir behagt,

Rein Glidlicher hat fich beflagt, 3d fei gu flein gewefen.

'Und wenn es einft jum Letten geht, Und wenn bas warme leben In beinen Abern ftille ftebt. Wird bieß bich nicht erheben, Dort, wo bein Bater fterbend lag, Bo beiner Mutter Muge brach, Den letten Rampf gu ftreiten?"

Run fdweigt es ftill, bas alte Baue, Mir aber ift's, als fchritten Die tobten Bater all' heraus, Um für bas Saus gu bitten; Und auch in meiner eignen Bruft, Wie ruft so manche alte Luft: "Caf ftehn bas Saus, laß stehen!"
Indessen ift ber Mauermann
Schon ins Geball geftiegen;

Er fängt mit Dacht gu brechen an, Und Stein und Ziegel fliegen. Still, lieber Meifter, geh von hier, Gern gahle ich bas Taglohn bir; Allein bas Bans bleibt fteben.

# Jung wie ein Adler.

Ben Anapp. Gebichte, Auswahl. Stuttgart und Tubingen 1854. G. 385.

Bebarf mein Berg im bunten Berbft Rach Wehmuth weit umber gu wallen, Rud deglindt von intger an volken, Benn du bich, ichden Filter, entfärbs, Benn ber Plataine Blätter salten, Bedarf es bein, du spätes Noth, Das überm Föhrenwald verglühet, Ju fühlen, wie zum langen Zod Bein Leben leise niederblühet?

Konne' ich, bu golbne Jugend, bich Roch einmal rufen aus ber Ferne, Da über biefem Saupte fich Harmlos bewegten Gottes Sterne; Da mich von feinem Angesicht Bebeimnisvoll ein Glang umfangen, Und ich, bewahrt von feinem Licht, Getroft im Duntel hingegangen!

Bas ift ein Menfch, bas Staubgebild, Mit allem, was fein Arm beginnet, Wenn nicht im Geelengrunde milb Gin Born bes em'gen Lebens rinnet? Das Innerfte, mas mir bewußt, Es ruft: 'Erlöfung! Bieberbringung!' Die tieffte Gehnsucht in ber Bruft, Gie feufst nach himmlifcher Berjungung!

Und wenn der Frühling Knospen treibt, Die garte Rose sich entfattet, Bönt mir's: 'D das michts ewig bleibt, Daß alles Menichliche veraltet!' Ind wenn der Meler jugendlich In blauer Hohr den Hittich wieget, Tönt mir's: 'D wer verjünget mich, Daß dieses Berz nie mehr versieget?'

Er fleugt babin im Sonnenftrabl, Durchfreifend bas Bebiet ber Lufte,

Durchkreisend das Gebiet der Liste, Rühlt ein Jahrhundert nicht einmal, Wie sang er den Azur beschiftet; Als Kind hab' ich ihm nachgeschu, Und wenn er jünglingsfrisch noch steiget, Blick' ich, ein Greis, in jene Hohn, Das Haupt vom letzten Schnez gebenget. Wirft hu, der ewig ftrebt und sehnt, Wein Geist, dich nie mit ihm erheben Und, aller Wehmuth abgewöhnt, An lichtem Dimmelskraume schweben, Berjüngt und wonnig diese Perz Mit twiger Genige sullen. Und, aufgezogen, sonnenwärts, Ins Licht dich wie ein Abler hallen? Du wirft, du solch! — du felber nur Berschließest dich mit ehrnem Riegel;

Berlage bich, bie Rreatur -Schau nimmer in ben Bauberfpiegel, Der Schönheit bir und Starte lugt. Tritt ale ein Gfinber gu bem Bligel, Bo bein Deffias bich erfiegt; Dann lofet Gott bir beine Ringel!

Dan lofet Gott bir dene zingel: Das Alfe firbt, und alfes wird In Licht der Liede neu gedoren; Jur Seinat kommt, was sich derivet, Jur sligen Kindschaft, was verloren; Dein Geist mit Liedesflügeln dringt zinauf zu ihm, der dich verfähnet, Der wie den Abler dich verfähnet, Und mit Barmbergigfeit gefronet!

### Die Bilderbibel.

Bedichte. Stutig. u. Tub. 1838. S. 174. - 8. Auff. 1845. S. 203. - 20. Auff. 1862. S. 180. - 1809. S. 143

Dn Freund aus Rinbertagen. Du brauner Foliant, Oft für mich aufgeschlagen Bon meiner Lieben Sanb; Du, beffen Bilbergaben Dich Schauenben ergetten, Den spielvergesinen Anaben Nach Morgenland berfebten:

Du fchobft ffir mich bie Riegel Bon ferner Bone Pforten, Gin fleiner, reiner Spiegel Bon bem, was funtelt borten! Dir Dant! burch bich begrußte Mein Aug' eine frembe Welt, Sah Ralm', Kamel und Buffe Und hirt und hirtenzelt. Du brachteft fie mir näher,

Die Breiche und bie Geben, Die Beisten und die Geben, Boson begeisterte Seher Im Buch der Blächer melden; Die Mädhern, ichön und bräutlich, So ihre Worte schilbern, Jah jah sie alle beutlich In deinen seinen Bildern.

In dennen jenner Bloeen.
Der Patriardjen Leben,
Die Einfalt ihrer Sitte,
Bie Engel sie umschweben
Auf jedenn ihrer Schitte,
Ihr Jiehn und Deerbentränken,
Das hab' ich oft geschu,
Konnt' ich mit füllem Denken Bor beinen Blattern flebn.

Mir ift, als lägft du prangend Dort auf dem Stuhle wieder, Als beugt ich mich verlangend Zu deinen Bilbern nieder; Als ftände, was vor Jahren Mein Auge ftaumend sah,

In frischen, wunderbaren, Erneuten Farben ba; Als fäh' ich in grotesten, Berworrenen Gestalten Aufs neue bie Doresten,

verworrenen Gestalten
Aufs neue die Woressen,
Die bunten, mannigsatten,
Die jedes Bild umsassten,
Unie nebes Bild umsassten,
Un stenniger Deutung reich;
Auf kniniger Deutung reich;
Als trät ich, wie vor Zeiten,
Jur Mutter bittend hin,
Daß sie mir sollte beuten
Ichvoelen Bildes Sinn;
Als sehrte zu jedem Bilde
Sie Sprüche mich und Lieder,
Als schauter einst und midde
Der Later auf und midde
Der Later auf uns nieder.
D Zeit, die bist vergangen!
Tim Märchen scheinst du mir!
Der Bilderbibel Prangen,
Das gläub ge Aug' basitr,
Die theuren Eltern beide,
Der stündpiet dus und Freude —
Auss bahin, dahin! Alles babin, babin!

# Hebo.

Muf Jorban's grilnen Borben, Da weilte Jatob's Samen; Da feierten bie Borben, Die von Migraim tamen; Da lagerten die Scharen, Da hielt der Heerzug Raft, Seit langen, langen Jahren Der fand'gen Wüste Gast.

Da legten ihre Steden Die Banbrer aus ben Sanben Und fpreigten weiche Deden, Entgartenb ihre Lenben. Und auf ben Deden reinlich, Da lagen bunt geschart Die Manner schlant und bräunlich, Mit schwarzgesockem Bart.

Da waren ihre Butten Bon Leinen aufgeftellt, bon ber Belte Mitten Cob fich bes Stiftes Best. Da schulten grune Sträuche Sie vor ber Glut ber Sonnen;

Bebichte 8, Aufl. Stuttgart und Tubingen 1845. S. 198. — 20. Aufl. 1862. S. 176. — 1869. S. 140. Am fühlen Bagerbronnen. Am fihlen Bagerbronnen.
Da salbten sie die Leiber,
Die staubigen, mit Ole;
Da striegelten die Treiber
Die dampsschaft anmele;
Da ruhte wiedertauend
Im Grase heerd' an Heerde;
Da slogen wish und schenend
Die langgeschweisten Pferde.
Da freuten sich wie Mohoen Da freuten fich bie Dilben Und hoben fromm bie Sanbe, Daß ihnen balb befchieben Der langen Ballfahrt Enbe; Da fcharften fie bie Schneibe Des Schwerts mit fraft'ger Banb, Su Empfern unt traffiger High gehren geibe In ihrer Bäter Land, Das ihrer höhen zu warten Am andern Bord des Flußes, Ein lachender Gottesgarten, Ein Land des Überflußes.

Auf ihren Wüstenzügen Sahn sie es oft im Geist; Reht sehn sie's vor sich liegen, Das Land, wo Wilch und Honig sleußt.

Im Thal ruhn die Romaden Und jauchzen: 'Aanaan!' —
Ind jauchzen: 'Aanaan!' —
Ihr Haupt auf fteilen Pfaden Klimmt das Gebirg hinan.
Schneeweiße doden fließen
Auf seine Schultern dicht;
Iwei goldne Straffen fchießen
Kus Woss Haupt icht.

Und wie er nun die Höhe, Die schauende, erreicht Und, daß er alles sehe, Sich sitternd vorwärts beugt: Da gläugen ihm die Auen, Bon tausend Freuden voll, Die er nur sehnend schauen, Doch nicht betreten soll.

Da behnen fich bie Flachen, Bo Korn und Traube reift;

Da ift mit weißen Bachen Das grine Land gestreift; Da schwärmen Bieneutörbe, Da wiehert Pfluggespann; Da sunkelt Juba's Erbe Bon Berseba gen Dan.

"Ich hade dich geschen, geht ist der Tod mir recht!
Säuselnd, mit leizem Bechen, derr, hole deinen Knecht!"
Da nacht auf lichter Wolfe
Der Hert des Berges Rücken,
Dem milben Bisgervosse

Den Hahrer zu entrilden. — Auf einem Berge fterben, Bohl muß das fösstich sein! Bo sich die Wosten färben Im Worgensonnenschein. Lief unten der Belt Gewimmel, Korst, Flur und Stromeslauf, Und oben that der Himmel Die goldnen Pforten auf.

# Die Berge.

Bon Rudert. Beb. Bb. III. 2. Muff. Erlangen 1830. C. 7. - Werte. Frantf. 1969 u. 69. VII, 309.

Wer bift du, Geift, der ungesehn, Doch wohl von mir gefühlt, Dort hausend hoch auf Bergeshöhn, Mit meinem herzen spielt?

Im Strome, ber fich nieberreifit, Sprichft bu mich braufent an Und fuhrft im Sturm ben truntuen Beift Boch aufvoarts fimmelan.

Doch answere ginnican. Im folzen Fluge ftrebt er fort, Und wie der Felfen fteht, Wähnt er zu stehn am hohen Ort In stolzer Majestät.

Dann weht mich an ein andrer Ton, Der ichnell ben Stolzen beugt, S. 1. — Werte. Frank, 1908 u. 110. VII, 308. Daß wie ein Anteht bor Königstfron Er sich jum Staube neigt.
Pos Kiefen hebt in Hummels Reich Das klotze Augeschift, Die Woge bricht sich wiber euch Ilnh kricht euch eins nicht.

Und bricht euch erig nicht. Ihr saht Geschlechter auferstehn

July Lander anden einch, 3hr faht sie drauf hinnntergehn Und sieht euch etwig gleich.
Das Lüftchen naht, das Lüftchen zieht, Rührt mit dem Oden mich:

Rührt mit bem Obem mich; Die Blume fintt, die frohlich blubt, Und mit ber Blum' auch ich.

# Der Rhonegletfcher.

Bon Wert. Bebichte 3. Aufl. Stuttgart und Tabingen 1845. S. 43. — Bergl. 2. Aufl. Prag 1528.

Ich hatte längst dich sieb gewonnen, Seichäftig waltende Natur, In deinen Blumen, Sernen, Sonnen, In deinen Questen, dienen Kurr; Und so mich schweres Leiden bridte Und arm ich war, dem Armsten gleich Wenn ich in deinen Reichthum blidte, Denn ich gleich gemein wieder reich.

Da war ich gleich auch wieder reich.
So bin ich denn hinausgezogen
Bis an ber Erde höchste Sofin,
Dort oben in den blauen Bogen
Dein Birten, Derrliche, zu sehn;
3ch ließ den Baferflurg zur Seite,
3ch flog vorbei am blibnden Dang
Dinauf, nut höher fteet ins Beite
Trieb mich der Schnlucht heißer Drang.

Doch immer mehr begann zu zaubern Der turz vorher noch finnte Schritt, Ich nich mit Schaubern Ein öberse Land bei jedem Tritt:
Da war nur Steingeröll und Rippe, Was rings sich bot zu banger Schau, Bergelbtes Gras am Kelsgerippe,, Sonst alles tahl und nacht und grau.

Und trauernd flagt' ich: 'Glüßend Setekn, Wie täufchteil graufam du mein Herz, Ich finde Tod und fuchte Leben, Ich finde Tod und funde Schmerz!'
Ich riefe, und innerfich erbitrett Klomm ich zum Gipfel, der schon nah, Und blickte auf, und, wie erthölttert Vom Schlag des Donners, fland ich da.

Denn unter mir in Stundentiefe Lag Gie, getürmt ju macht'gen Sohn, Mle ob allhier ber Binter fchliefe, Go mahrlich mar es angufehn, Und wunderfam im Connenfcheine In Gelb und Blau und Grun und Beig. Bie Millionen Ebelfteine.

Go flammt' und flimmerte bas Gis. Muf rief ich nun: '3ch Thor ber Thoren! Die höchsten Krafte Magt' ich an; Sie, die fo Herrliches geboren, Hat diefes Bunder auch gethan Und bildet fich, gewohnt zu wirken, In diefem öden Felsverlies, In Diefen eifigen Begirten Aus Froft ein neues Barabies.

Und wo fein Baum, erquidt vom Strahle, Kein Strauch lebt, feine Stimme ichallt, Schafft fie aus Eis fich Berg und Thale Und Rluft und Gbne, Buich und Balb Und läßt Balafte mitten innen Und Tfirm' und Warten fich erbaun, Die mit ben Gold- und Gilberginuen Die feltne Schöpfung fiberichaun.

'Und daß fie auch ben Drang erfulle, Bu nfiten all und fiberall, Go riefelt aus ber fcnee'gen Sille Die rege Flut in ftetem Schwall Und filirat himunter in die Laube Und schwillt und flärtt sich mehr und mehr Und schingt als Strom die Segensbande Um viel beglickte Fluren her.

# Abendmahl der Schöpfung.

Bon Rintel. Gebichte 3. Auff. Stuttgart und Tubingen 1851. G. 297. — 6, Muff. 1857.

Bie liegt verffart bas Berggelanbe 3m purpurflaren Abendftrahl!

Im purpurtiaten Avenogragi! Wie die freundlig fich die Habel Der raufte Fels, das jaufte Thal! Dur Linden fleigt der Aeben Kille Hinauf durch Steingeröll und Dortt; Jur Acchten raufdt in falber Hille Schon mählich reifend goldnes Korn. D seig, mitten inne schweisen Auf engem Pjad durch laue Luft,

Bom Rorn die letten Blfiten ftreifen Und faugen Rebenblittenbuft!

Bald wird vom Strahl ber Sommerfonnen Sals birts vom Stragt ver Stinktreinner Dieß Korn zum Brot bereitet sein; Sich stold die Rraub' ihr Blut als Wein. In Ahnung bin ich schon begnadet, Mein Gottestempel wird die Flux: Zu ührem Abendmalble ladet Dit Brot und Wein mich die Natur.

### Das Vaterunser in den Alven.

Bon Broblich. Gefammelte Schriften. Frauenfelb 1853. II, 89.

3ch fchau' hinunter von ber Fluh Die weite Welt in Sonntageruh, Und Berg und Wald und Strom und Thal Erfonnen fich am milben Strahl, Und Berg an Berg und Thal an Thal Sie beten leife allgujammen: Bebeiligt, Bater, fei bein Ramen!'

Der wilde Gleticher felbft erthaut, Bom milben Blide angeschaut, som milben Biate angeigaut, Und stüten Binfen vollt daher Bom Ozean der Bolfen Heer, Und nieder strömt ein Segensmeer, Und grünend rusen Hern' und Nähe: Dein Wille, Derritähter, geschest! Und grünend weishin Au an Au, Sie tauchen in das himmelsblau; Und ther alle Krennen gleich

Und fiber alle Grengen gleich Berbreitet fich bas faufte Reich; Und aus ben Bauen allen gleich Erfcallt Belaut' und fingt ber Fromme: Dein Simmelreich, o Bater, tomme!' Dem Simmel bab' ich mich vertraut,

Auf Gottes Kels mein haus gebaut; Und ob der Sturm und Baldbach gellt, Der Blit die Wettertann' zerschellt,

Der Schneeball bonnernb nieberfällt, Ich fleb', getroft, was mir auch braute: "Mein täglich Brot, o gieb mir's heute!"
Und alle Gunge hat die Welt:

Die Lerchen jubeln froh gefellt, Die Blumen prangen ohne Reib, Die Lammer theilen gern die Beid';

Ner vir verfinmeren uns die Frend' Nur wir verfinmeren uns die Frend' Und seufsen, werth nicht deiner Hulden: Bergied uns, Bater, unfre Schulden! Du segnest ja die Eintracht nur, Den gläubig dir gehaltnen Schwur; Des strahtt zu mir herauf so hell Das Siegestreuz der Schwell', Dort schull es an des Todes Schwell'; Du nur fannst aus Berfuchung lofen; bilf uns, Allmächtiger, vom Bofen!' Der Geen Bracht in buntlen Flun,

Mus Wolfennacht bas Mattengrun: Dein ift bas Land ber Berrlichfeit; Der Kraft, bem Frieden fei's geweiht, Go lang' fich Alp an Alpen reiht, Ein beil'ger Tempel beinem Ramen. Allgiltiger, o fprich bein 'Amen!'

### Die Frühlingsfeier.

Bon Rlopftod.

Dben. Samburg 1771. G. 32. - Leipzig 1798. I, 158. - Berte 1823-1830. I, 136.

Richt in ben Dzean ber Belten alle Will ich mich fturgen! fcweben nicht. Bo bie erften Erichaffnen, Die Jubelchore ber Sohne bee Lichte.

Anbeten, tief anbeten und in Entzudung vergehn! Rur um ben Tropfen am Gimer.

Um bie Erbe nur, will ich ichweben und an-beten!

Sallelujah! hallelujah! Der Tropfen am Gimer Rann aus ber Sand bee Milmachtigen auch! Da ber Band bes Mumachtigen

Die größeren Erben entquollen. Die Strome bes Lichts raufchten und Giebengeftirne murben.

Da entranneft bu, Tropfen, ber Sand bes MUmächtigen!

Da ein Strom bes Lichte raufcht' und unfre Sonne murbe,

Gin Wogenftury fich fturgte wie bom Relfen Der Bolt' herab und ben Orion gurtete, Da entranneft bu, Tropfen, ber Saub bes Allmächtigen!

Ber find die taufendmal Taufend, wer die Dinriaben alle,

Belche ben Tropfen bewohnen und bewohnten? und wer bin ich?

Sallelujah bem Schaffenden! mehr ale bie Erben, bie quollen!

Mehr ale bie Siebengeftirne, Die aus Strablen aufammenftrömten!

Aber bu Grublingewürmchen, Das grunlich golben neben mir fpielt, Du lebft und bift vielleicht. Ach, nicht unfterblich!

3ch bin herausgegangen anzubeten, Und ich weine? Bergieb, vergieb Auch diefe Thrane bem Endlichen.

D bu, ber fein wirb!

Du wirft die Zweifel alle mir enthillen, O bu, ber mich burch bas buntle Thal Des Tobes führen wird! 3ch lerne bann, Db eine Geele bas golbene Burmchen hatte.

Bift bu nur gebilbeter Staub, Cohn bes Mai's, fo merbe benn Bieber verfliegenber Stanb, Dber was fonft ber Ewige will!

Ergeug von neuem bu, mein Muge, Freubenthranen!

Du, meine Barfe, Breife ben Berrn!

Umwunden wieber, mit Palmen 3ft meine Barf' umwunden! ich finge bem Berrn! Und ber geschmetterte Balb bampft! Sier fteh' ich. Rund um mich Ift alles Allmacht! und Bunber alles!

Mit tiefer Chrfurcht ichau' ich die Schöpfung an, Denn bu,

Namenlofer, bu Schufeft fie!

Lufte, bie um mich wehn und fanfte Rublung Muf mein glubenbes Angeficht bauchen. Euch, munderbare Lufte.

Sandte ber Berr, ber Unenbliche!

Aber jett merben fie ftill, taum athmen fie. Die Morgenfonne wird fcmul!

Bolten ftromen berauf! Sichtbar ift, ber tommt, ber Ewige! Deun fcmeben fie, raufchen fie, wirbeln die Binde! Wie beugt fich ber Bald! wie hebt fich ber Strom! Sichtbar, wie bu es Sterblichen fein tannft, 3a, bas bift bu, fichtbar, Unendlicher!

Der Balb neigt fich, ber Strom fliebet, und ich Ralle nicht auf mein Angeficht? Berr! Berr! Bott! barmbergig und gnabig! Du Raber! erbarme bich meiner!

Burneft du, Berr, Beil Racht bein Gewand ift? Diefe Racht ift Gegen ber Erbe. Bater, bu gftrueft nicht!

Gie tommt, Erfrifdung auszufchutten ilber ben ftartenben Salm, über bie herzerfreuende Traube!

Bater, bu gurneft nicht! Alles ift ftill bor bir, bu Raber! Rings umber ift alles ftill!

Much das Burmden, mit Golbe bebedt, merft auf! Ift es vielleicht nicht feelenlos? ift es unfterblich? Ach, vermocht' ich bich, Berr, wie ich burfte,

au preifen! Immer herrlicher offenbareft bu bich! Immer buntler wird bie Racht um bich Und voller von Gegen!

Geht ihr ben Beigen bee Rahen, ben gudenben Strabl?

Bort ihr Jehova's Donner? Bort ihr ihn? hort ihr ihn, Den erichütternben Donner bes Berrn?

Berr! Berr! Gott! Barmherzig und gnädig! Angebetet, gepriefen Gei bein herrlicher Rame!

Und die Gewitterwinde? fie tragen ben Donner! Bie fie raufden! wie fie mit lauter Boge ben Bald burchftromen!

Und nun fdweigen fle. Langfam manbelt Die ichwarze Bolte.

Geht ihr ben neuen Beugen bes Raben, ben fliegenden Strabl?

Boret ihr hoch in ber Bolte ben Donner bes Berrn? Er ruft: 'Jehova! Behova!'

Aber nicht unfre Butte!

Unfer Bater gebot Seinem Berberber,

Bor unfrer Sitte vorüberzugehn! Ach, icon raufcht, icon raufcht Simmel und Erbe vom gnabigen Regen!

Run ift, wie burftete fie! bie Erb' erquidt Und ber himmel ber Segensfull' entlaftet!

In ftillem, fanftem Gaufeln Rommt Jehova, Giebe, nun fommt Jehova nicht mehr im Better, Und unter ihm neigt fich ber Bogen bes Friedens!

# Morgenfeier im Frühling.

Bon Anapp. Gedichte, Auswahl. Stuttgart und Tubingen 1854. G. 58.

In bein glangenbes Simmeleblau, In die Frühlingelüfte Deb' ich fruhe bie Arm' empor: Hach mich selig, o Jesu!
Bu dir, herr, zieher's mich,
Benn der Morgen ausgeht,
Und je klarer die Sonne steigt, Je lieblicher tont's im Derzen mir: Mach mich felig, Mach mich felig, o Jefu!

Durch all' biefe herrlichen Boben Bis jum Throne hinauf 3ft's offen und frei. Fliegt zur Erbe so schnell ein Sonnenstrahl, So weiß ich, mein Bitten bringt Auch schnell hinauf zu bir, wenn ich rufe: Mach mich felig, Dach mich felig, o Zefu!

Rur ein armer Borbof 3ft ber Erbenfruhling bor beinem Saus, Da bu mohneft mit ben Deinen. Selig, wer ewiglich wohnet bei bir! Dimm, Berr, auch meine Seele hinein! Mach mich selig, Mach mich selig, o Zesu! Du liebest die Kinder: D lag mich werben ale ein Rinb! Mit bes Fruhlings Sprofen erwed in mir Befunde Knoepen ber Liebe, Der Demuth und Treue, Der Taubeneinfalt, Und gieb ein feusches Berg, Das bir fei ein offener Garten! Romm berein und pflange, bu Liebenber! Mach mich felig, Dach mich felig, o Jefu!

### Lied der Erzengel.

Die Sonne tont nach alter Beife Die Sonne tont nach atter Beite In Vermenschaften Bettgefang, Und ihre borgeschrieb'ne Reise Bollendet sie mit Donnergang, Dir Anblid giebt ben Engelin Stärte, Benn teiner sie ergründen mag; Die unbegreislich sohen Berte ind herrlich wie am ersten Tag. Und ichnell und unbegreisig sienle

Dreht fich umber ber Erbe Bracht; Es wechfelt Barabiefeshelle Dit tiefer ichauervoller Racht;

Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. XI, 13. — 1829. XII, 21. Es schaumt das Meer in breiten Klüßen Am tiefen Grund der Felsen auf, Und Fels und Meer wird fortgerißen In ewig schnellem Spharenlauf. Und Stilrme braufen um die Bette, Bom Deer aufs Land, bom Land aufe Deer, Und bilben wfithend eine Rette Der tiefften Birfung ringe umber. Da flammt ein blitenbes Berheeren Dem Bfabe bor bee Donnerichlage; Doch beine Boten, Berr, verehren Das fanfte Banbeln beines Tags.

# Die hohe Hatur.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. XI, 141.

Erhabner Geift, du gabst mir, gabst mir alles, Die Riefenstate und Abbnardste Barum ich dat. Du hast mir nicht umsonst des Miesenstates das des Abbnardste Nachraus gegewendet. Gabst mir die herrtiche Nachraum Königreich, Kraft, sie zu stahlen, zu genießen. Nicht kraft dannenden Besiad er laubst du mur, Bergdmanes mir ielbst, und meiner eig Bergdmanes mir ielbst, und meiner eig Bergdmanes mir Won keigenwänden, aus dem fruchten Ind verweite Kraft, in Luft und Waßer kennen. Und indern der Setzen im Kaste bernacht und fract. Und wenn ber Sturm im Balbe braust und fnarrt.

Ind Nachbarftamme quetichend niederstreift, Und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert; Dann führft di mich zur sichern Höble, zeigst Nich dann nir selbst, und meiner eignen Brust Geheime tiefe Bunder öffinen sich. Und feigt vor meinem Bick der reine Mond Vährlichen bereihre ich kanchen mich Bon Felfenwanden, aus bem feuchten Bufch Und lindern der Betrachtung ftrenge Luft.

### Der Weift der Hatur.

Mus Blaten's 'Die neuen Bropbeten.' Bette. Stuttgart und Tabingen 1847. III, 9.

Gin Leben glaub' ich, bas alles belebt. Ginen Beift, ber burch alle Beifter ftrebt. Bon allem Eblen, allem Bahren, Bon allem Großen und Bunderbaren, Bon allem, mas unfern Bufen fcmellt, Gin 3beal auf bem Gipfel ber Belt. Und feh' ich die Morgenfonn' erwachen, Benn ber Frilhling tommt, wenn die Garten lachen, Die Beerbe weibet, die Schwalben bauen, Und ich manble bahin auf ben bunten Auen, Bo bas Sagerbechen am milben Stode.

Mo ber Thumian blübt und die Maienglode: Da zeigt mir ber Teppich bes reichen Gefildes Den Abbrud jenes unenblichen Bilbes. Und ift bas Abenbroth fpat verichwunden, Und naben die ftillen, die traulichen Stunden, Und ich ichaue hinaus, wie ber himmel glubt, Wenn bie Weltenfaat bem Auge blubt, Und wie fie im ewig gefchloßenen Rreife Bollenben bie weite, gewaltige Reife; Da fuhl' ich noch machtiger beine Spur, Erhabene Seele ber groften Ratur!

### Maturbilder.

Bon Schults. Gebichte 3. Muft. Bferlobn 1857.

### 1. Tief und Sod. G. 185.

Tief im bunteln Tann Bollbringt fein Bert ber Zimmermann; Artichläge bor' ich bröhnen, Die Säge bor' ich ftohnen: Bie brudt bie Gorge fo febr, Bie ift bas Leben fo fchwer!'

Soch über fonniger Mu Jubelt die Lerche im himmelsblau; Den Fittid seh' ich sie sowingen, 3ch hore sie jauchzen und fingen: 'Wie herrlich ift's hier in ben hohn, Das Leben wie leicht, wie ichon!

### 2. Die Ahren. G. 183.

3m Relb bie bollen Ahren, Bie ftehn fie fo gebudt, Bon ihres eigenen ichweren Reichthumes Laft gebriidt.

Bie nidte fonft im Relbe 3hr Saupt fo leicht und frei! Run fehnen fie in Balbe Den Schnitter felbft herbei.

### 3. Spiegeltlarheit. G. 184.

Wenn fich die Sonne fpiegeln will, Bebarf fie feiner Deere: 3m fleinften Tropfen fpiegelt ftill Sich ab die emige, bebre.

Doch mar' ein Gumpf auch meilengroß. Er tann ihr Bilb nicht fagen: 3m Rlaren will bie Rlare bloß 3hr Antlit bliden lagen.

### 4. Der Conne Spiegel. G. 179.

'3ch bin ber Sonne Spiegel gewefen, Sie hatte bagu mich auserlefen! So meint ber wingige Tropfen Thau Und ftirbt gufrieden auf gruner Au. '3ch bin ber Sonne Spiegel gewesen, Sie hatte bagu mich auserlefen!

So murmelt ber Bach auf feinem Gang Und zieht gar frohlich bas Thal entlang. '3ch bin ber Sonne Spiegel gewefen, Sie hatte bagu mich auserlefen!' Go fagt ber Gee und harret ftill,

Db morgen fie wieber fich fpiegeln will.

#### 5. Gee und Simmel. G. 158.

Der Simmel blidt jum Gee binab, Dort unten mar' er gerne: Er mabnt im bunteln Baffergrab Begraben feine Sterne.

Ben Simmel aber ichaut die Flut, Da broben mar' fie gerne: Gie weiß nicht, daß im Schof ihr rubt Das gange Beer ber Sterne.

# \* Beebilder.

Bon hermann bolty. Manuftript bes Dichters.

#### 1. Unter und nach bem Gewitter.

Die Gee ift fill. Ein regungelofes Schweigen! Beflomm'nes Athmen, und ihr buntles Auge Buweilen nur ein Bittern jund ein leifes Schaut bang nach oben, wie um Onabe flebend.

Denn eine bunfle idmere Betterwolfe Drobt auf die Gee berab in finftrem Borne.

3hr Auge icheint gu fprechen: 'Ruhr bich nicht! Und feinen Laut! fonft blit' ich auf bich nieber.'

Es hat die Sonne und ber Wind gefchlagen Rach langem ichweren Rampf bas Bollenheer; Bir haben fie befiegt! bu bift befreit!' Und feine letten Schatten flieben, jagen

Das Licht berfolget sie mit gildenen Pfeilen Und grüßt hernieder: 'See, du bange Maid,

Gieb, wie bie Rinftren in Die Beite eilen!

Und tief aufathmet fie, und doch noch bebt fie. Denn daß fie nun erlott, fie faßt's noch nicht, Das blaue Muge aber bantbar hebt fie Rach oben gu ber Sonne Angeficht.

### 2. Bolte, Deer und Conne.

Es hat bie ichwarze Wolle gefehn Dem Deer ins Auge mit lauernbem Blid: 'Das ift bein Beheimnis? Collft es geftehn!'

Es hat bie Sonne basfelbe gefagt, Und Beiterfeit und Licht entquillt Dem Blid, ber bie Deerestiefe gefragt; Als Antwort empfangt fie nur Duntel jurild. Als Antwort empfangt fie ihr eignes Gebilb.

#### 3. Die Sonne und bas Deer.

'Mimm bin mein Licht!' Mlfo jum Deer bie Dtorgenfonne fpricht. 'Rein!' fagt bas Deer, Und Rebelbilb auf Rebelbild entfleigt Der Tiefe, und bas Tageslicht erbleicht; Und wie fich traumend wiegt im Rebelheer Die Morgenwelle, ruft fie auf jum Licht:

'Noch nicht!' Dimm hin mein Licht!' Also zum Meer die Mittagssonne spricht. 'Rein!' fagt die Flut

Und jagt fich mit bem Sturm in wilbem Duth.

Und wie bas Licht zerfloß im Flutenbrang, Und wie's in taufend Funten ichier zerfprang, Da jauchst die Flut empor gum Sonnenlicht: 'Noch nicht!'

'Mimm bin mein Licht!' So mahnt ber Sonne letter Scheibeblid. 'Dein!' flagt bie Gee gurfid -

Giehft bu benn nicht, Wie icon das Dunkel seine Schatten fa't Um haupt und Ange mir? und hörst du nicht, Wie mir der Nachtwind hohl entgegenspricht:

'Bu fpat?'

Du ewig fprühendes,

Mein ftill verglühendes !

Du ewig ichwebenber,

Ein mild belebenber!

### finmne.

Drigingl b. 2. Muff. - Bergl. Lieber. Sannover 1854. G. 148.

D leuchtend Rlammenaug' ber Belt,

Es ift bas Deer bas Berg ber Belt, Das ewig ichlagenbe, Das flar in feiner buntlen Rlut Den Simmel tragende.

Ge ift ber Bind ber Sauch ber Belt, Der ewig ichwebende, Das Deer, die Luft, ben Balb, bas Relb

Raufdend durchbebende. Die Sonne ift bas Mug' ber Belt, Das emig fprithenbe,

Das um ben fleinften Dunenhalm Gid gern bemilhenbe. -

D mogend Flutenhers ber Belt,

Du ewig fclagendes, Run lag an dir in Frieden ruhn Mein angftlich jagenbes!

Gei du für meine frante Bruft

Erfall mit beinem lautern Glang

D frifder Lebenshauch ber Belt,

# Gefang der Geifter über den Wagern.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1815-1819. II, 52 - 1840. II, 45.

Des Menichen Seele Gleicht bem Bager: Bom himmel tommt es, Bum himmel fteigt es, Und wieder nieber Bur Erbe muß ee, Ewig wechfelnb. Stromt bon ber hohen Steilen Felemand Der reine Strabl,

Dann ftanbt er lieblich In Bolfenwellen Bum glatten Fele, Und leicht empfangen, Ballt er berichleiernd, Leieraufchend, Bur Tiefe nieber. Ragen Rlippen Dem Sturg entgegen, Schäumt er unmuthig

Stufenweise Jum Abgrund. Im flachen Bette Schleicht er bas Wiesenthal hin, Und in dem glatten See Weiden ihr Antlih Alle Geftiene. Binb ist der Belle Trauter Genosie; Bind mischt bom Gruud aus Schäumeube Bogen. Seele des Menschen, Wie gleichst du dem Basser! Schiffal des Wenichen, Wie gleichst du dem Bind!

# Meerfahrt.

Bon Grun. Geipzig 1837. G. 130. - 5. Muft. 1814. G. 76. - 12. Muft. 1857. - 14. Muft. 1869.

Wie fo rein bes himmels Blaue ilber meinem Saupte glangt, geft und licht wie ew'ge Treue,

Banbellos und unbegrenzt!
Gleich dem ew'gen Frieden ichimmert Auhig, fiar und grilln das Meer; Wie die heil'ge Liebe flummert hell die Sonne brilberher. Frei und leicht, auf freien Wogen

Frei und leicht, auf freien Wog Bog bas Schiff bie ebne Bahn,

Stofg die weißen Segel flogen Wie der Freiheit Eiegesiahn'. Sonne, Meer und himmelsblane, Richts ums Schiff sonft ringsumber! Liebe, Freiheit, Fried und Tene! Ei, was wills du denn noch mehr? —

Ei, was willt du benn noch mehr? — Ach, wenn nur der Wind vom Lande Mir ein grünes Blatt allein, Eine Blüte nur vom Strande Wehte in das Schiff herein!

# Sonnenuntergang.

Driginal b. 2. Auft. - Bergl. Lieber. Dannover 1854. G. 167. - 4. Auft. 1861.

Die schöne Sonne taucht hinab, Der Hinmel lobert brückig, Und über ihrem Welfengrab Rauschen die Winde mächtig. Und wie sich der Hinmel in Wolfen hüllt Und Tiesen dunkeln: Ein weißer Glaup das Meer erfüllt, Die Welfen wie Siller tunkeln.

Die Bellen wie Silber funkeln. Das ganze Waßer steht in Brand — Das ist ein Schimmern und Leuchten! Es wirft das Weer in den Ufersand Seine Berlen, die feuchten. Hoch über dem Bafer in stiller Pracht Auf der Felsen seinernem Throne, Da glüht und blitt die Sonne der Nacht, Des Leuchtturms glöserne Krone.

O tonnt' ich ber Meeresperien Glanz In eine Krone faßen! Könnt' ich die Wunder bes himmels ganz Im Liede leuchten laßen!

Doch ob ich es mit Rosenthau, Mit dem Schaume der Wellen schriebe: In meiner Lieder glückseingen Blau Strahlt einzig die Sonne der Liebe!

# Sturmesmythe.

Bon Lenau. Gebichte 7. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1846. II, 84. — 14. Aufl. 1859.

Stumm und regungslos in sich verschloße Auht die tiese See dahingegoßen, Sendet ihren Gruß dem Strande nicht; Ihre Wellenbusse find versunten, Ungefpläret glühn die Abendfunten Wie auf einem Todtenangesicht.

Nicht ein Blatt am Stranbe wagt zu raufden, Bie betroffen fiehn die Bäume, laufchen, Ob lein Kilichen, leine Welle wacht; Und die Benne if hinabgeschieden, hüllend deritet um den Zobesfrieden Schleice nun auf Schleier fille Nacht. Nahlis auf am Gortzante tauchen.

Ploblich auf am Borizonte tauchen Dunfle Bolten, die herüberhauchen Schwer, in fturmifcher Betlommenheit;

Stumm und regungssos in sich verichsoßen, Eilig tommen sie herausgefahren, Jahr bie tiefe See bahingegoßen, Oaben sich in angstverworrnen Scharen und rien Gruß dem Strande nicht; Um die finnmme Schläferin gereiht.

Und sie neigen sich herad und fragen: Lebst du noch? in sauten Donnerslagen, Und sie weinen aus ihr banges Wech. Zitternd leuchten sie mit scheuem Grauen Auf das sittle Bett herad und schauen, Ob die alte Mutter tott, die See. Nein, sie seht! sie lebt! der Töchter Kummer Dat sie aufgestört aus ihren Schiummer, Und sie hringt vom Lager hoch empor: Mutter — Kinder — brausend sich umschlingen, Und sie heraden wie und singen, Ind sie tanzen freudenwis und sun singen, Ihre sied ein Lied im Sturmeschor.

# \* O fehne dich nicht ans grane Meer.

Bon Damerling. Sinnen und Minnen 3. Huft. Damburg 1870. G. 276.

D fehne dich nicht ans graue Meer! Im Wald, da raussigen die Tannen; Ta schweisten wir oft und planderten viel Und sagen wieder und sannen. Im grunen Wald, da war ich ein Kind, Ein fröhliches Kind wie du — O sehne dich nicht ans graue Meer Aus deiner Baldderne. Wie hold umichränkt ber grüne Bezirk Dein Schnen und dein Angan! Din Schnen und den Angan! Die lodende, schrechende Weite der Welt Ift die mit Zweigen verhangen. Doch steht du, wo Alippen hängen, schroff, Tief in die unendlich See, Da satt unendliche Wonne bich, Doch and unendliche Wed!

### Am Strande.

Pon Grun. Gebichte. Leipzig 1837. S. 118. - 11. Muff. 1858. - 12. wohlf. Auff. 1857. - 14. Auff. 1869.

Anf hochgestapelte Ballen blidt Der Raufherr mit Ergeten; Ein armer Fischer baneben flidt Betrubt an gerrifinen Neten.

Betrübt an zerrignen Negen.
Mand, röffig folg bewimpelt Schiff!
Mand, moriches Brad im Sande!
Der Hafen hier, und bort das Kiff,
Zett Flut, jett Ebb' am Strande.
Hier Sonnenblid, Sturmwollen bort,

hier Sonnenblid, Sturmwollen bort, hier Schweigen, borten Lieber, Und heimtehr hier, bort Abschiebswort; Die Segel auf und nieber!

3wei Jungfraun fiten am Meeresstrand; Die eine weint in die Kluten, Die andre, mit bem Krang in ber hand, Wirft Rosen in die Fluten. Die eine, truber Wehmuth Bilb,

Die eine, triber Behmuth Bitb, Stöhnt mit geheimem Beben: 'D Meer, o Meer, fo trib und wild, Wie gleichst du so gang bem Leben!'

Die andre, lichter Krende Bild, Jauchzt felig lächelnd daneben: 'D Weer, o Meer, so licht und mild, Wie gleichst du so ganz dem Leben!' Hortbraust das Weer und überklingt

Hortbraust das Weer und überflingt Das Jauchzen wie das Stöhnen verschlingt Kortwogt das Weer und, ach, verschlingt Die Rosen wie die Thränen.

### Die Karawane des Mceres.

Drig. b. 2. Mufl. - Bergl. Beltfeele. Leipzig 1855. G. 154.

Sie tommt! fie tommt in furchtbarer Pracht, Die Eistarawane ber Bogen, Und weit ihr boraus, in erftarrender Macht,

Kommt ein eisiger Sturm geflogen. Das ist der schreckliche, mächtige Dust, Den die Rosen des Roedens spenden, Der vampprartig trinket die Lust Und das warme Vint aus den Sänden.

Und nun am himmel ein weißer Glang, Draus gadige Spiten tauchen, Run Berge und Berge, zu riefigem Krang, Die wie Wolfen wogen und rauchen.

Die Bruft von Albert und falligen. Run näher und näher, da Fels an Fels, Die Häupter mit Gold umgoßen, Die Bruft vom glühendsten Farbenschmelz

Der Regenbogen umflogen. Und nun im herrlichsten Simmelsgrun Gine Jufel mit melligen Grunden

Eine Insel mit welligen Gründen; Und silberne Ströme rauschen und sprühn Aus Buchten und eisigen Schlünden. Doch ach! tein Baum, tein Blühn durchslicht

Die fernunabsehbaren Weiten, Und nirgend, nirgend ein Menschengesicht, Reines Führers tunbiges Leiten.

So tommt fie herau, fo faust fie baher, Ein wildes, entjetsliches Saufen; Und tobtenftill bas erzitternbe Meer, Aus ber Tiefe nur Knirfchen und Braufen. Und hoch in der Luft ihr trügliches Bild, Die Fata Worgana der Wellen, Die aus dem Dampfe des Eifes quillt,

Aus der Wogen glänzendem Schwellen. So roll' sie dahin die surchtbare Bucht, Dort — halt! Gott woll die segnen, Du nahendes Schiff! — zur Flucht! zur Flucht! Das wird dir ein töbtlich Begegnen.

Au fpat! — zu spat! — es braust, es schannt Schon heran die Eiskarawane, Und wie es sich fremmt, und wie es sich baumt, Das Schiff ob wogendem Plane:

Schon hat fie's mit mächtiger Fauft ertraut, Richt Rettung mehr und Erbarmen; Sie prest es zusammen mit Ricsengewalt In ihren aumächtigen Armen.

Ein Dautpf, ein Gifcht, ein ichredliches Grolln Aus ber Tiefe, dann lautfos ins Weite; Und weiter und weiter in saufenbem Rolln, Doch auch ben Tob im Geleite:

Denn in der Tiefe, mit emfiger Buth, Da nagen mit giftigem Munde Die Geister der eisbezwungenen Flut An der Mauern gewaltigem Grunde —

Und nagen und lösen und brechen da ab Die riefigen Stützen der Bogen; Dann rollt sie dahin auf ihrem Grab,

Die Gistaramane ber Wogen.

Dann ein Ruberschlag ober Büchsentnall, Und ihre Fugen erzittern; Und noch ein Schlag ober Donnerhall, Und ihre Mauern gerhiltern.

Doch jest noch fest! Und rings umher Nur Grabessitie und Graufen; So jagt sie dasin auf endsofem Meer, Aus der Tiefe nur Anirschen und Brausen.

Bas hat fie geladen an eifigem Bord, Die Sistarawane der Meere? Mit gewaltiger hand entriffen dem Nord

Gigantischer Felsen Schwere — Und nordische Baren und riefige Hai's, Wit trystallenem Kanzer umschlogen, Und Wenschneichen, in Särgen von Eis, Doch auch Pflanzen, die treiben und sproßen.

Die treiben und iprofen im warmen Schnee, Die treiben und iprofen im warmen Schnee, Rings unter Tod und Bernichtung, Wie fprofet und blühet in Nacht und Weh Des Sängers freundliche Dichtung.

So faust fie bahin, die Schredensgewalt, In fimmner, graufiger Rufte: Da bounert eutgegen ein fiarres halt Die ftarre fesichte Rifte.

Ein Beben, ein Rrachen, ein Donnergebrill: Da liegt fie gerichmettert am Strande. Es ichleubert ber Gifcht wie leichtes Gerall Ihre machtigen Schabe jum Lande.

Da liegen sie sest; da wurzelt dann Des Nordens geraubte Habe. Und staunend forschet der Wandersmann, Woher die frembliche Gabe.

Und bem Beifen reben fie machtiges Bort, Die Geschichte von manchem Jahrtaufend: Bo jett er wandert an sicherm Bort, Da herrschte bas Meer einst braufend.

Die riefigen Fessen auf öbem Land, Als wären fie bergeflogen, Die brachte bom fernen, norbifchen Strand Die Liefarawane ber Wogen.

### Der Lootfe.

Bon Giefebrecht. Gebichte. Leipzig 1836.

'Siehst bu die Brigg bort auf ben Wellen? Sie steuert falfch, sie treibt herein Und nuch am Borgebirg' zerschellen, Lente fie nicht augenblicklich ein.

'3ch muß hinaus, daß ich fie leite!' 'Gehft du ins offne Waßer vor, So legt dein Boot sich auf die Seite Und richtet nimmer sich empor.'

'Allein ich finte nicht bergebene, Benn fie mein letter Ruf belehrt;

Ein ganzes Schiff voll jungen Lebens 3ft wohl ein altes Leben werth!

Sieb mir das Sprachrohr. Schifflein, eile!

Es ift die lette, höchste Roth!' Bor fliegendem Sturme gleich dem Pfeile hin durch die Scheren eilt das Boot.

Jett ichießt es aus bem Klippenrande: Links milt ihr fteuern! hallt ein Schrei: Riel oben treibt bas Boot zu Lande, Und sicher fahrt die Brigg vorbei.

# Turmwächters Lied.

Bebichte, Ctuttgart und Tubingen 1817. II, 35.

Am gewaligen Meer
3n ber Mitternacht,
Ro der Rogen Heer
An die Kelsen fracht,
Da schau' ich vom Turm hinaus.
Ich erheb' einen Sang
Aus sarbe' einen Sang
Aus sarbe' einen Sang
And sarbe' von dang
Ind mische den Klang
In die volde Lust,
In die Nacht, in den Sturm, in den Graus.
Dringe durch bringe durch

In die Nacht, in den Staten, in der Dringe durch, deringe durch, deringe durch Mecht freudenvoll, Wein Lied, don der Burg In das Eturmgeroll, Berflind es weit durch die Nacht, Wo schwantet ein Schiff Durch die Klut entlang, Wo schwindelt am Kiff Des Wanderers Gang, Daß oden ein Mensch hier wacht —

Sin frästiger Mann, Recht frisch bereit, Wo er hessen, Ju wenden dann, Ju wenden das Leid Witt Auf, mit Leuchte, mit Hand. Ift zu schne der Ert, Da schieft er mit Wacht Seine Stimme sort Macht Seine Stimme sort Mit Trost Iber See und Land. Wer und Nacht Ser auf Wogen schwebt, Sehr led sein Kahn, We im Wacht er den Andn, Der den Mit Wacht wie der Mit Wacht weben, Web siehe Mit Witter und Wander nahn; Der den im Kahle wie Mit webt gleich. Wen des Mit weben des Kanbers Speer Schon hinunter schlingt, Neun des Mit der Seers der Schole kieft der der Schole kieft der der Schole kieft der Schole kieft

Der bent' an bas himmelreich!

### Die Inngfran.

Bon Alfeffel.

Boetifche Berfuche 4. Ruft. Zubingen 1802-10. IV. 167.

Dort schwimmt er auf bem grunen See, Der tonigliche Schwan, Rrei wie die Seele, mit bem Schnee Der Unichulb angethan.

Oft tost ber Abgrund unter ihm, Doch er finkt nicht hinab. Er tropet seinem Ungestilm Und lacht ins offne Grab.

Co lebt er, bis fein Schritel graut, Befreit von gurcht und Zwang.

Dann sirbt er, und sein letzter Laut Ift ein Triumphgefang.
Du, der den Schwan erschuf und mich, Laß ihn mein Vorbitd sein!
Ertes halle meine Secke sich
Ins Kleid den Inschuld ein.
Wich schmidt es, bis mein Scheitel grant;
Und ist mein Ende da,
So sei des Mundes letzter Laut
Voch ein Jallefund.

### Am Bodenfee.

Bon Annette v. Drofte Dulshof.

Bedichte. Stuttgart und Tubingen 1844. S. 99. - 2. Mufl. 1861. G. 97.

Über Gelände, matt gebehnt, hat Rebethauch sich volumelud gelegt, Müde, mids die Viel am Strande sichnt, Wie ein Ros, das den ichlasenden Reiter trägt; Im Kilchepaule tein Kampchen berennt, Im öden Turme lein heimchen schriftt, Nur langlam rollend der Pulschlag schwist In dem zitternden Cement.

3ch hör' es wühlen am feuchten Strand, Mir unterm Fuße es wühlen fort, Die Kiefel luiftern, es raufcht ber Sand, Und Stein an Stein entbrödett bem Bord.

An meiner Sohle zerfährt der Schaum, Eine Stimme flaget im hohlen Grund, Gedämpft, mit halbgeichlogenem Mund, Wie des grollenden Wetters Traum.

3ch beuge mich lanichend am Turme her, Sprilhregenslitter fährt in die Höh; da, meine Vode ist seuch und schwer! Bas treibst du benn, unruhiger See? Kann dir der heitige Schlaf nicht nahn? Toch nein, du schläft, ich seh es genau, Tein Auge becte die Wimper grau, Am Ufer schummert der Kahn.

Daft du fo vieles, so vieles erlebt, Daß dir im Traume es tehren muß, Daß deine gleißende Nerv' erbebt, Naht ihr am Strand eines Menschen Fuß? Dahin, bahin! die einst so gesund, So reich und mächtig, so arm und Mein, Und nur ihr flichtiger Spiegeschein Liegt zerfloßen auf beinem Grund.

Der Ritter, so aus der Burg bervor Bom Hang trabte in aller FrihSett nickt die Eche vom grauen Thor, Am Zwinger zeichnet die Wylady –; Das arme Mitterlein, dos gebleicht Sein Leichenhembe den Strand entlang, Der Krantle, der seinen letzten Gang An deinem Borde gekenche;

Das hielende Kind, das neckend hier Sein Schneckendbuschen geschleubert hat, Die glühende Braut, die lächeind dir Von der Kingelblume gab Blatt um Blatt; Der Sänger, der mit trunkenen Aug' Das Metrum geplätichert in deiner Hut, Der Kilger, so am Gesteine geruht: Eie alle dahin wie Kauch!

Ste alle dahm wie Rauch!
Bift du so fromm, alte Waßerfei,
Haft nur umschlungen, läßt nimmer los?
Hat sich aus dem Gebirge die Trei!
Keflichtet in beinen heiligen Schoß?
T, schau mich an! ich zergeh wie Schaum; Benn aus dem Grabe die Histogenichten Dann zucht mein längst zerfallenes Bild Bohl einmal durch deinen Traum!

# Das Münfter in der Sternennacht.

Bon Auguft Stober. Dberrheinifches Cagenbuch, breg. v. Muguft Stober. Strafburg u. Beibelberg 1842. G. 537.

Am Tage fiehst du fill und wie verbrofen, Die junge Welt dir um die Füße ichwarmt; Rur, wenn vom Sterneulicht du ganz umflosen, Bertfündst du, was Jahrhunderte dich härnt.

Daun ift dein Scheitel wurdersam umschimmert, Daun stehst du, wie ein Seher, eingetaucht In alter Zeiten Kracht, und so umstimmert, Haft du dein Alaglied in die Luft gehaucht.

Dann wird's auch hell bort über beinem Rheine: Im fernen Sibben ist ber Nacht entblitht Das Freiburgmunfter, bas im Silbericheine Dem einigen Freunde, die, entgegenglüht.

Ihrhaltet Zwiesprachdann, ihr tauscht die Klagen Des Heinwehs um die längst vergangne Welt; Propheten feid ihr, fest die Wunden schlagen Und wißet, was das heil gebunden hält.

### Mus 'Otto der Schüt.'

Don Kinfel.
D. b. Sch. 12. Aufl. Stuttgart und Tubingen 1853. — 33. Aufl. 1866. — 39. Aufl. 1869.
Erftes Abenteure: Pie Pheinfahrt. S. 1.

In flarer Frühlingsabendpracht, Benn ichon ber Sterne Beer erwacht, Wenn fitht ber Dond im Oft fich bebt, Die Alur mit blauem Duft umwebt, Indes im Beft bes Abende Strablen Den Simmel beiß mit Burpur malen; Wenn Nachtigallenichlag erichallt Und brein im Rachthauch raufcht ber Balb; Wenn aus bes Bagers bumpfer Schwille Der Fifch mit luft'gem Sprung fich fcnellt lind in ber weichen Schlummerfuhle Go ftill und heimlich liegt bie Belt; Benn in ber Uferweiben Duufel Der Elfen Chor ben Reigen ichlingt Und aus dem Strom ein leis Gemuntel Der Riren auf jum Lichte flingt: Das ift bie gauberhafte Stunde, 2Bo Tag und Nacht in gleichem Bunbe Dich frangen mit bem ichonften Schein, Du Fürft ber Strome, trauter Rhein! Muf beinem Grund geidmolgen rollt

Auf beinem Grund geichnolzen rollt Der Nibelungen rothes Gold; Des hielt wie Scharlachfeuerglut herauf ans lich aus beiner Flut. Dein Tromport tief jum Schlaf sich neigt', Sein Ortomport tief jum Schlaf sich neigt', Des guilt wie weisen Sibers Schaum lind sich bes Goldgewandes Saum, Indes dem Ufer Bergesichatten Das lichte Blau dem Purpur gatten. Drum giebt sich Arolt und Beis und Man Alle Abeinlands Farbe folg zur Schau.

Bu folder Stunde treibt hinunter 3m bunten Rahn ein Burich, und munter Befchaut er, feis bas Steuer regend, Ringsum fich Fluß und Berg und Gegenb. Wo ihm ein Turm vom Ufer winft, Andachtig auf die Anie er fintt Und fpricht ein flüchtiges Gebet; Doch wo ein hitbiches Madchen geht, Der wirft er einen rafchen Ruß Bum Strand hinuber von bem Fluß. Und ob fie mit verichamtem Schreden 3hr Muge wendet von bem Reden -Er ift ju habich, fie muß fich wenden Und einen Begengruß ihm fenben. Den Rifder aber in bem Ried Redt er mit einem luft'gen Lieb; Laut platicht ber Lofe in die Klut Und jagt ihm fort die ftumme Brut Und lacht, wenn, um ben gang betrogen, Das Ret er leer heraufgezogen. Doch wo am Fahr in Bauernichenten Des lahmen Geigers Fiebel fcallt, Dahin treibt's ihn ben Rahn gu lenten, Da fehrt er ein, ba macht er Salt; Und mit bem ichmuden Bauernfinde

Schwingt er sid einmal in die Runde, Schrzt einen Becher Wein geschwiden. Geltrzt einen Becher Wein geschwide. Daß noch die gange Nacht mit Staumen Die Wädschen von dem Gabe raumen, Wie ihm vom blauen Sammtbarette. So flois die weiße Zeder weht, Wie zierlich ihm die godden Kette Auf tnappem Aleid von Grauwerf sieht, Wie er im Tanz so wild sie dipwang. Und wie sein Grund so der Worden. Wie mit den Grand wie der Grand wi

Er aber fragt bent wenig nach, Bas man von ihm da ftritt und fprach, Er fährt hinab der Nacht entgegen; Still ward es auf den feuchten Wegen, Sein Dreibord mehr, lein Kischerfahn Durchstucht die glatte Waßerbahn. Er lausch, wie von dem Strom getrieben Am Grund fich fort die Seine fchieben; Er sieht die langen Silberstreifen Von seinem Viel geschiebten; Worden von der Mond mit Zitterschein Sich ausgießt in den dunten Rhein. Die Nacht umspannt ihm seine Vruft Wit ihrer schauft glüben Luft.

Go tam er in ein lieblich Land, Bu beiben Geiten ebner Strand; Beit warb und breit und tief ber Strom, Beit oben auch bes himmels Dom, Denn ringe auf ben geftredten Muen Bar nirgend mehr ein Berg gu ichauen. Rur eines Lichtes ward er innen Am Strand, als ftand's auf hohen Zinnen. Da ward er mild'; des Schlafes Macht Befiel ihn um die Mitternacht Und briidt' ihn mit fo fchweren Laften, Daß er beichloß am Land zu raften. Dran mögt ein Bunber ihr begreifen: Db wir auch felbft ins Beite fchweifen, Die eble Frau, geheißen Dinne, Lenft boch die unbewußten Ginne. Gie war's auch, die mit blei'rnem Schlaf Des Anaben belles Ange traf, Daß er nicht an bes Gludes Thure Dit frevler Baft vorüberführe. Sier mar es, wo fein Lebenslos Beworfen lag in Gludes Schoß; Denn jenes Licht, bas er gefchaut, Bom Genfter tam's ber fünft'gen Brant, Und Liebe tann bes Biele nicht fehlen, Dagft bu auch eigne Pfade mablen.

Der Anabe lenft' ben Rahn ane Land, Dafelbft er burres Riebgras fanb: Er riftete sich eine Streu, Ein Feuer macht' er ohne Scheu; Den Kahn band er ans User seit Und holt vom Hirsche sich dem Kest, Den er gefällt mit Meisterschuß Erft gestern mitten aus dem Kluß. Durchs Userdichts brach das Thier, Um ans dem Kluße sich zu tränken; Schon will es der Geweihe Zier Zum claren Spiegel niedersenten, Da zielt der Aursch — mit trauser Stirn Bill sink der Hursch das Kirn Entschlicht der Kluße sich den klußen Ta trisst ihn mitten durch das Kirn Ein Bolz, geschnellt von sückern Jänden; Drei Ellen sprang er hoch und sie Dem Schlügen, der nicht sieht sein Ziel. Der Knade briet süch heut' zum Mahl

Schlieft er zu festem Schlaf in Ruh Die beiden hellen Angen zu. Es knistert noch das Feuer lang', Der Uhn ruft — er hört es nicht; Es rauscht ber Rhein den Wellenjang, Die Esse klieft dagt — ihn flört es nicht, Denn in der Engel treuer Wacht Berichläft er sest des ganze Nacht.

### Prittes Abentener: Der Meifterfcuf. G. 16.

D fröhlich Leben an bem Rhein, Schopist von Krait, getränkt von Wein, Bie grüßest von Krait, getränkt von Wein, Bie grüßest von Krait, getränkt von Wein, Bie grüßest den im Schoters Bruft! Zo lang' noch kehn die Kelienhallen; So lang' not Seiten mit füllem Gang die Binnet isibrt von That neukang, Wird Liebe jubelnd ihn befahren lind erwgen Jugendmuth bewahren. So lang' noch raufden diest Währer lind grün noch fiehn die latten Kelder, Bird nuch ein fehn die fatten Kelder, Wird nuch ein froh Gefchlicht ersterben. Dir gab, o Aheinland, Gottes Duld Ses Nachfoarn wide lingbultd. Der Krante neibet deine Schöne, lind feiner Gier bist die alfeh, die finden kelder in glöck; Drum uißen eine fahmenen Sähne Die Kraft im ernsten Wassenwickel Sine Drum rusen viene Schlichnische Bon nah und fern heran die Gäße, Und steren Seges flas beruße.

Auf weitgebehntem grinen Rafen, Bo fonft behaglich Seerben graien, Ift bent' ein mannlich Fest bestellt. Immitten ragt ein buntes Zelt; Auf Balten, zierlich aufgeschichtet, Ift ein Altan emporgerichtet.

Hord, ein Trompeteusfoß! Am Ziel Ericheinen blantter Schilben viel. Auf guten Rossen, wohlberocht, Zes Grafen Mannen hochgecht, Sie eriten langsam durch die Bahn und saubern sie vom Gasservolle, Dann im Galopp jum Ziel heran, Daß ihnen josg bes Seaubes Wolke. Eie heringen ab, und jeder nimmt

Ten Plat, den ihm sein Rang bestimmt. Jetzt tritt der Graf aus seinem Zelt, Ein Lebehoch durchbraust das Feld. Der Edelknappe schenkt ihm ein In neuen goldnen Becher Wein. Den hebt er hoch und schauet mild Die Schilhen an und rufe: "Es gift Sedwecken Mann ber Krunt, ber brad Den Becher aber jeb" ich dern Den Becher aber jeb" ich dern Uls Preis dem Schilhenfürsten heute, Er sei nun einer meiner Leute, Er sei nun einer meiner Leute,

All Preis dem Schilgenjurjen heute, Er sei nin einer meiner Leute, Er sei ein fremd und freier Mann!"
Jun zweitenmal Arompetenhof, Die Schüben wersen rasig das Los,
Das ihrer Schüße Ordnung mist
Und abwehrt Jant und hinterlift.
Nun schweite das Keld, die Schüben auch,
Und für und Kelten und Keltyauch

Und fumm nach Gitten und Gebrauch Tritt ju bem Scheibenftanb heran Mit feiner Armbruft jeber Dann. Du hörft mit farter Arme Rraften Die Gehnen in Die Rerben heften, Und brauf ber Bolge ichneibend Pfeifen, Die wie ein Blit bie Luft burchftreifen Und nedifch bald ins Blaue irren, Balb frachend in bie Scheibe fcmirren. Bail tradien in die Schiebe igworren. Dann nennt am Ziel des Herolds Simme Der Ringe Zahl mit lautem Schrei; Doch blieb das schwarze Aund noch frei. Und nur mit schlech verhohlnem Grimme Leis murrend bösgesauntem Glid, sehrt jeder Schilb vom Stand zurild. Zulett nun tritt der Förster der. Da raunt das Bolf sich rings ins Ohr: Der hat so att den Sies gewonnen! Der hat fo oft ben Gieg gewonnen! Aus tiefem Balbgrund ift's ber Starte, Erwachsen fern vom Blid ber Sonnen Und aufgenährt mit Barenmarte! Bor trat er feft und fed und wilb, Gin erzgegoßen Dannesbilb, Much hier in ber Enticheibungeftunbe Berlagen nicht von seinem Dunde. Als wär' es gleich ihm, ob's ihm glück, Kaßt er sein Schießzeug, zielt und brückt — Laut Nappt's! mit Klang und Eselsohr Stipft munter ber handwurft empor, Der tunftlich hinterm Biel verfledt Bom Bolge warb heraufgefdredt.

Sieg!' ruft der Herold. 'Sieg!' erschalt Der laute Ruf von Jung und Alt. Der Schilty mit läßig fildem Schritt Bor seines Kürften Auge tritt; Ihm wintt der Kranz, Trompetenton

Begrüßt den Schützertönig schon. Doch halt! fo ruit's vom Scheidenftand, Es ficht ein schlanter Jüngling dort; Euch ift der Jüngling wohlbefaunt, Er tommt, zu tösen nun sein Wort. Er spricht: Gestrenger herr und Graf, Ihr botet sedem euern Becher; Wohl folgt sich und Brak, Doch mir ift Arm und Blick nicht schwächer. Doch mir ift Arm und Blick nicht schwächer. Ihr oben, 20th johl ein besten Schilbe ben. 20th johl ein besten Schilben.

Es winkt der herr: die Bahn wird leer; Rings steht das Boll, ein brausend Meer; Durch alle ichwirrt ein leifer Ton, Mitliet dei Frau'n, dei Mannern Hohn, Und nur dem Förster bange pochte

Das Berg, wie er's auch beblen mochte. Der frembe Ifingling neigt fich holb, Daß ihm der Loden fonnig Golb Dann fteht er aufrecht feft und ftet, Birft Saupt und Saar fich ine Benick Und mißt bie Bahn mit freiem Blid. Die Armbruft faßt er nun mit Kraft: Es war von Ebenholz ihr Schaft, Darin von Elfenbeine weiß Biel Blumen eingelegt mit Fleiß. Am Rolben reich mit Gilberglang Bon Jagerfpiel ein bunter Rrang: Ein Birid, bom Bornerton gehett, Ein Bund, bom Ebergahn gerfebt, Gin Fraulein mit bem Feberfpiel, Much Auerftier' und Baren viel, Des Beidwerte Bracht mit Luft und Grauen Gab ichmudes Bilbnis hier ju ichauen. Der Bügel, blau von Stahl und blant, Bie eine Glode hell erflang. Dit Sorgfalt pruft ber Schut bie Sehne,

Db fie fich leicht und fügfam behne; Gelbft hatt' er fie in Binterftunben Mus milben Marbers Darm gewunden. Inmitten, mo bie Gehne faßt Des Bolges töbtlich fdmere Paft. Da fcurst, bag nicht im Schuß fie fpringe, Bum Anoten er bie Doppelichlinge. Und ale die Spannung wohl vollbracht, Die Gebne fchnellt er nun mit Dacht; Laut, wie ber Barfe bochfte Gaite, Erflang ber fchneid'ge Ton ins Beite. Eritaing ver jagitel ge 2.011 int Wette. Aum aus beim Ködger mimmt er Bolge, Geschnitzt aus seinem Eichenholze; Er wöhlt ben glattesten, ber scharf Gestantet blanke Lichter warf. Und wie er alles wohl exprobt, Dit Lacheln er bas Schiefzeug lobt. Er fett ben Bogen bor die Bruft, Er fpannt ibn leicht mit ftolger Luft, Und ftaunend fabn bie Schuten an Den ftarten Arm bei gartem Dann. Wild blitt fein Aug', aufs Biel gewandt, Als wollt' er's fengen mit bem Brand; Doch bandigt er bes Bergens Bellen, Die boch in Siegeshoffnung schwellen, Er tühlt sich ben entflammten Sinn, Klar, fest und stille schaut er hin; Er brudt — ber Bügel mächtig klingt, Lautidwirrend fid die Sehne schwingt, Es saust der Bol3 — er hat getroffen! Da ftand mit weiter Spalte offen Des Förstere Bolg, ihn schnitt ins Mart Des Junglings Schut gerecht und ftart. Der Berold tritt jum Scheibenhaus, Er gieht bie Bolge beid' beraus Und legt fie in bes Grafen Banb. Der ftaunend ob bem Bunder ftanb. Des Förftere Bolg mar gang gerichmettert, Bleich einer Rofe aufgeblattert, Es faß barin ber zweite Bolz Kest eingekeilt ins harte Dolz, Und war hinfort kein Zweifel bran, Wer hier ben Meisterschuß gethan.

# Aus 'Waldmeisters Brantfahrt.'

B. Br. 4. Aufl. Stuttgart und Tabingen 1882. — 19. Aufl. 1888. — 27. Aufl. 1865. — 32. Aufl. 1888. Kennt ihr den schönen goldnen Rhein it seinem Dust und Sonnenschein, it prächt ger Strömung seiner Wogen, Wan glaubt im Himmel gar zu sein!

Kennt ihr ben ichbien goldnen Rhain Dit feinem Duft und Sounenischein, Mit prächt'ger Strömung seiner Wogen, Bon Verg und helfen tühn umzogen? Dit seinen Burgen, hoch und luftig Und sagenreich und rebendustig? Dort weht ein Obem, lebensprühend, Dort öben kieder jugendglühend, Und Beinesbütte wonnig guellen Beit auf des schönkene Stromes Wellen. Wie Stern an Stern, so reiht sich dort In Highletten Ort, An jeden Det ein neuer Bein,

Die Sonn' hat mich gewedet Mit ihrem ersten Strahl, Lom Nebel überbecket Liegt noch das weite Thal. Wächet auf, wachet auf! Krühling ist draußen, In fpruvelndem Lauf Die Väche brausen! Doibo! Doibo! Und turmten bie Bolten fich ohne Bahl, Der Rebel gerreift bor ber Sonne Strahl!

Boiho! Die ihr ba unten traumet, Berichlaft bie Stunde nicht: Die Belt fteht fchon umfaumet Bom freien Connenlicht! Rur des Morgens Glut 3ft freudiges Leben, In bee Abende Sut Bill bie Rraft verfchweben!

Bo leis geschwungen gesin die Higgs Eich wölben hin zum Rheinesspiegel, Da steht ein Aloster, alt, zerfallen, Jeriklat die spitzen Pfeilerhallen; Die Kreuzgangs Jierat, steingeschmitt, In taufend Trümmern liegt's zerfreut, In taufend Trilminern liegt's zeifreut, Der Turm, geborften und zeischlitzt, Sein graues Haupt den Winden bent. Doch üppig sproßend wiegen Kanten ind jung Gefträuch sich um die schlanken Bereinsamt grauen Fensterbogen. Und Bögel tommen hergestogen ind dann ihr neues Haus im atten ind durfen froß und frei sier schalten, ind atte Wuchenwiesel sauch und der Buchenwiesel sauch am Uhr eine Pracht Bon Vilkern in artiner Schattennacht! Bon Bluten in gruner Schattennacht! Des Farrenfrautes grune Facher Berbreiten ichlant fich rings umber, Und um ber Lilie goldnen Becher Begudte Schwerter ftehn gur Behr. Es rantt die Binbe fich empor, Bergifmeinnicht laufcht fanft hervor; Ge bluht bas Gras, es bluhn die Moofe, Und buftend fcwimmt die Bagerrofe.

Bo fich jum Rheinesftrome Die Higet ziehn hinab, Ju Main; im alten Dome Da ift ein Sängergrab. Dort unterm Stein zu schauen Liegt Beinrich Frauenlob, Der um bie holden Frauen Des Canges Goldnet mob. Beil er fo hold gefungen, Co tren bis an ben Tod, Cein Lieb fich bingefchwungen Bie lettes Abendroth, Da war ein großes Magen, Da haben all' geweint, Und ihn gu Grab gu tragen

Die Frauen fich vereint. Db fie im Brachtgetofe Auch tam, bie Kron' im Haar, Db an ber Bruft bie Rofe Der einz'ge Schmud auch war - Den ich ben ichonften mahne,

Der Schmud mar bemutheboll: Die treue Mitleibethrane, Die ftill bem Mug' entquoll. Gie trugen jum Beiligthume Die vielgeliebte laft Und ftreuten manche Blume In feine ftille Raft Und ichlitteten ber Reben Biel eble Tropfen brauf,

3hm blutten, wie im Leben, 3m Tob noch Rofen auf. Hill die Krait verspiesen.
Hothol Hoffel eine Keben verachtt,
Dermodre im Dunkel der alten Nacht!
Doie Sonne junte. wo gut von der Keten Konnte junte.
Dem lehten Abendbrunk gesogen
Und kehrt vom ruhig blauen See
Fill zu des Nachdangs grünen Bogen.
Dem dunken Dicklicht geft's in Ruh,
Dem sichen hin zum Rheinesspiegel, Erwachend fpaht bie Gule nieder Und behnt ihr nachtiges Gefieder; Mus fernen fluftgerrignen Beiben Tont noch bee Fuchfes fpat Gebell; Das Balbhuhn bort's und schwingt beigeiten Auf höhern Bipfelfit fich ichnell. Die buntle Fichte breitet ichmarges Die duntle sichte breitet schwarzes Geäft, gewachten jeder Wucht, Und immer filler wird die Schlucht; Zuweilen nur im Duft des Harzes Zu Boden fällt die Fichtenfrucht. Kein Zäger schweift heut durch den Thau Der tiefen athemtofen Wildung; Es legt die Placht den Mantel grau Leis auf der Thaler Bellenbildung. Doch don den hochgeiftrunten Gipfeln Alle fetter (Mann noch nicht entfohre. Dog dont ver pongetation a sprin H letter Glann noch nicht entischen; Die Höhe prangt mit glühnden Wiefeln, Der sarre Feld mit geschere Krort. — Zwei Bilder zeig' ich euch. Das eine Umschließet eine sieste Welt: Der Bligel ftrahlt in goldnem Scheine, Und auf bes Bingere Bauschen fallt Des Abends gange Rofenglut, Als ftund' es recht in feiner But. Ein Greis, bon Gilberhaar umwallt, Ein Greis, don Siderhaar immaut, elehit in der Thir und signat mit Luft Der Tochter blühende Gestalt Min ihres schönen Tägers Bruft. Um seine Lühden gägers Bruft. Um seine Lühden gehold der längi vergangner Tage, Ass ob vergangnen Lange Kädeln Um ihn die goldnen Flügel schlage. Er breitet konnen keine Kände. Er breitet fegnend feine Banbe Aufs jugenbicone Menfchenpaar, Und einer Thrane Freubenfpende Rallt auf bes Rindes goldnes Baar. Dann hebt ber lette Connenftrahl Sich ab vom grun umrantten Sugel, Und alle Bohn und jedes Thal Bebedt ber Mainacht lauer Flügel. -Das zweite Bild ist buntrer Art, Das zweite Bild ist buntrer Art, Das spielt im That, wo's langst icon bunkelt, Doch ichon von fernher weit gewahrt Nan's hell durchiont und lichumfunkelt. Ein Wirtshaus steht am Uferrand, 'Bur iconen Musficht' ift's genannt; Warm ift bie Racht, bie Luft fo labend, Und Pfingften ift's, und Tang am Abend, Und ei, beim tahlen Daienwein Duß auch ein Lieb gefungen fein!

Sied. Bfingften ift gefommen, Grun bergauf, bergab, Run gur Sanb genommen Sut und Banberftab! Run mit Maien frangt end, Schmildet und beglangt euch, Gingt und feiert auf das best' Frühlings Maienfet! Grüne Zweige prangen Kroh vor jeder Thür,

Ros'ge Dabchenwangen Laufden braus herfür. Frühlings Ruf tommt mahnend, Berglein träumen ahnenb Beimlich unterm Daienbaum 3bren Maientraum. Grobe Banbergriffe. Klieget mir boraus! Tragt mich, leichte Ruge, Rachte jum Balbeshaus! Laub und Zweige, bedt mich, Bis am Dlorgen wedt mich, Der mein Schlummerlied auch fouf: Rachtigallenruf! Bfingften ift getommen, Golbne Blutezeit! Rings in Glang verfdmommen

Liegt bie Erbe weit. Lieb und Luft erneun fich. Erd' und himmel freun fich Uber Jugend, Grug und Rug, Freudigften Genuß!

# Dat Moor.

Bon Groth. Quidborn 2. Auff. hamburg 1853. G. 7. - 8. Auff. 1860. G. 7. - Brachtausgabe 1856. G. 7. De Borrn 1) bewegt fit op un bal, 218 giengft bu langs en boten Bahl, 2) Dat Water fcilipert inne Graff,

De Grasnarb bewert3) op un af: Dat geit henbal, bat geit tohoch Co lifen as en Rinnerweeg.

Dat Moor is brun, be Beid is brun, Dat Bullgras ichient fo witt as Dun, So weef as Sied, so rein as Snee, Den Habbar 1) redt bat bet ant Knee. hier happt be Pod 5) int Reth hentlant Un fingt une abende fin Befant, De Bos be brut 6), be Baditel roppt, 7) De gange Welt is ftill un floppt.8, Du hörft bin Schritt ni, wenn bu geift, Du borft be Rilfden, 9) wenn bu fteift, Dat lebt un webt int gange Gelb, 28 weer't bi Racht en anner Welt.

Denn ward bat Moor fo wiet und grot, Denn ward be Minich fo lutt to Dod: Bull 10) weet, wa lang he boer be Beib Doch frifd un frafti geit!

# Wo möcht' ich fein?

Bon Strablau. Riange a. b. Rorben. Sannover 1851. G. 27. — Bergl. 2. Aufl. 1855. G. 21.

Wohnen mocht' ich in bem Bain, Bon ber Menfchheit ferne; Burb' im Buttchen gludlich fein, Beim Befaufel fchlief ich ein, Winften traut bie Sterne. Wohnen möcht' ich auf ber Mu',

Bo bas Bachlein fließet Und ber perlenreiche Than Auf die buft'ge Blume lau Labend fich ergießet.

Wohnen möcht' ich auf ben Soh'n, Bo bie Freiheit thronet; Burbe ftolg ins land bann febn - Wenn im Gold bie Gipfel ftebn -, Bo bie Rnechtschaft wohnet.

Wohnen mocht' ich, wo noch rein Die Ratur entfaltet; Dort nur wurd' ich gludlich fein, Bo ber Gottesgeift allein In ber Schöbfung maltet.

# Eifenbahn und immer Gifenbahn,

Bon Scherenberg. Betichte. Berlin 1850. G. 83. - 3. Muff. 1853.

Gie ichirrten tobte Roffe auf Mus milbem Glementegefpann, 3hr Peib ift Erg, und Dampf ber Schnauf, Und Reu'r ber Sporn, und Sturm ber Lauf; Rein Wegesgruß, tein ichelmifch Bort, Das Leben hangt als Schweif fich an Mit Retten, Riegeln und Berichluß,

Dag es bem Tobe folgen muß. Dit Tobtenfcnelle geht es fort, Rein Schwager fnallt binein, Rein Bofthorn wedt ben milben Ort Und flingt jum Traume ein.

1) Boben. 2) budene Boble. 3) bebt. 4) Storch. 5) Froic, 6) Der Buchs braut = ber Rebel frit. 7) ruft. 8) foldit. 9) Binfen. 10) mer.

D Gifenbahn, mas bift bu fommen, Baft unfer Bofthorn uns genommen!

Sonft blubte uns wohl noch einmal Gin Blumden auf bem Bege, Und wechselnd ichlug ber weiche Bfab Sich über Muen, Berg und Thal; Die Beerbe theilte traulich unfre Stege Und fpielte forglos um bas Rab, Es laufcht' bas Reh im nahen Laubgehege, Es fang ber Baum, Die ftille Caat. 3hr Buffchlag wirft bie Blumen aus bem Bege, 3hr Athem fiont ben Bogel aus bem Flug, Bedwebes Leben icheucht ber ichnelle Leichengug. Rein Weg ift feer und hart genug, Roch Gifen unterm Gifenrabe, Gind ebern ibre talten Bfabe, Die bas Gefet ber Roth: Abweichen - Tob.

D'Eifenbahn, was bift bu tommen, Baft unfre Wege uns genommen!

D Gifenbahn, mas bift bu fommen,

Dast Wanderes Sehnen nus genommen!
Dort schattet der Wald, siere grüßet ein Dach, sier hab? isch verkeit nub dort wohl geruht, Die alten Pläte ich vannt traurig mir nach, Dast tief in die Seele es weh mir thut. Bir fönnen nicht rollen, wir können nicht weilen, Die andern wollen, wir mißen eilen, Die andern wollen, wir mißen eilen, Aus Gewilh! heraus, in Gewilh! hinein, Und das Gewilh! heraus, in Gewilh! hinein, Wahnen wir einem entronnen zu sein, Sind wir im andern nur brin.

D Eisenbahn, was bist bu tommen, Haft Wandrers Ruhe uns genommen! Die Stunde pfeift, in Massen schiebt man fich

Die Stunde pfeift, in Maffen schiebt man fich hinein,

Die Stunde pfeift, in Maffen ichiebt man fich binaus, Sumor, ber alte Reif tumpan, fleigt nicht mehr ein Und nicht als Lieb' und Freundichaft wieber aus. Dan hat mitfammen nicht geweint, gelacht, Richt Roth, nicht Glud, fein' guft, fein Leib Sat enger Berg an Berg gebracht: Bu Lieb' und Freundschaft mar ja feine Beit. Und tehren beim wir auch bon weit hinaus, Es ift nicht mehr ber alte Gruß: Bir bringen feine Bunber mehr ins Saus, Bie's tam, fo's jebem tommen muß. Gebrudt ift's langft, ichon alles wifen wir, In Uniform geht Glad und Unglud hier. Um ihre Ferne tamen Stadt und Lande, Um ihre fille Soheit Bufte, Meer, Die gange Erbe unterm Gifenbanbe Um die Unendlichfeit von grauen Tagen ber. Busammen eng geschmiebet wird ber Raum, Gebrochen seine Rechte an die Zeit; Die Wirklichkeit sie wird jum Traum, Und unfer Traum ftirbt an ber Birffichfeit. D Gifenbahn, mas bift bu tommen, Saft unfre Erbe une genommen!

# Die Waßerrofe.

Bedichte 5. Muff. Leipz, 1846. S. 63. - 39. Muff. 1855. S. 46. - 58 Muff. Stuttg, 1865. S. 61. - 66. Muff. 1869.

Die ftille Baferrofe Steigt aus bem blauen See, Die Blatter stimmern und blitzen, Der Kelch ift weiß wie Schnee. Da gießt der Mond vom himmel All feinen goldnen Schein, Gieft alle feine Strabsen

In ihren Schof binein.

Kreifet ein weißer Schwan; Er fingt so lid, so leife Und schaut die Blume an. Er fingt so süß, so leife Und will im Singen vergehn — D Blume, weiße Blume, Kannst du das Lieb verstehn?

3m Bafter um bie Blume

### Dineta.1)

Bon Bilb. Maller. Urania f. 1827. S. 303. — Gebichte. Leipzig 1837. I, 282. — 4. Muff. 1858.

Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde Klingen Abendgloden dumpf und matt, Uns zu geben wunderbare Kunde Bon der schönen alten Wunderstadt. In ber Fluten Schoft hinabgefunten, Blieben unten ihre Trummer fiehn; Ihre Ziumen faben goldne Funten Bibericheinend auf bem Spiegel febn.

1) Bineta, Benbenftabt, mabricheinlich auf Wollin, murbe 1183 burch Erbbeben ober Sturmflut gerftort. Das Gebicht balt fich genau an bie Boltofage.

Und der Schiffer, der den Zauberschimmer Einmal sah im hellen Abendroth, Nach derselben Stelle schifft er immer, Ob auch rings umber die Klippe droht. —

Aus des Herzens tiefem, tiefem Grunde Klingt es mir wie Gloden dumpf und matt: Ach, sie geben wunderbare Kunde Bon der Liebe, die geliebt es hat. Eine schöne Welt ist ba versunten, Ihre Trummer blieben unten stehn, Lagen sich als goldne himmelsfunten Oft im Spiegel meiner Träume sehn.

Und bann möcht' ich tanchen in die Tiefen, Bid berfenten in den Biderichein, Und mir ift, als ob mich Engel riefen In die alte Bunberftadt herein.

### Meine Welt.

Bon Ab. Stober. Bebichte. Dannover 1845. S. 86,

Ein Kaifer schwang mit ftolger hand Sein Zepter weit hinaus Und ftrectt' es fiber Meer und Land Nach Oft und Weften aus:

'In meinem Reiche ichließt sich nie Der Sonne weiter Lauf; Entschwindet sie den Landen bie, So taucht sie derüben auf.' —

Ich trage teine Krone zwar Bon Golb und Sdelstein; Bom ganzen Erdenrund, fürwahr! Ift teine Spanne mein. Doch bin ich König einer Welt, Die mir im herzen blitht, Bon einem lieben Bild erhellt Und fonnigwarm burchglubt.

Tie dindigiore diregiller immerdar Tie meiner Bruft herauf Und fleigt allnächtlich sonnenkar In meinen Träumen auf. So ruf ich fret das kühne Wort,

Dem ftolzen Kaifer gleich: 'Die Sonne leuchtet fort und fort In meinem fillen Reich!'

# Die bezanberte Rofe.

Bon G. Schulge. Chriften, breg. von Boutermet. Leipzig 1820. IV, 281. - Die bezauberte Rofe 10. Auft. 1865. C. 44.

ef Alpino, ber Sanger gatter Liebet, Sobn bes Ronigs Leontes und bet Rer Jantbe, von der Beentonigin Rolliern entrudt und jest in die Robe ibres ibm unbefannten Schlofes gefeitet, fiebt eines Tages eine dem Roniastichter fich mit einem Schmettelling jagen: Alotilbe fich, die fie Bater eines Rieges wegen bietet geflüchte bat. Gie iben und lieben fich. Der Reieg endet, Riotilbe kott jum Bater beim, Kipin wandert ibt nach, own Ort ju Ort, own Sand ge ande, own Ort ju Ort, own Sand ge ande,

So sah er längit ein Jahr vorübergehen, Seit er hervor aus seiner Hütte trat, Da irrt'er einst durch dunkte Fessenhöhen Ind sersenhöhen Land auf ungebahntem Psad, Und als er jeht bei frühem Worgenwehen Dem steilen Saupt der Berge sich genaht, Da sag, durchströmt von silbernen Gewähern, Ein Land vor ihm mit Städten, Au'n und Schlößern.

Auf einer Wies in einem schnen Garten Stand eine Burg aus weißem Marmorftein, Und weum auch hoch auf Jinnen und auf Warten lind vor dem Thor in dichtgebrängten Keihn Biel Mitter dort und ebe Knappen harrten, Sie schienen nicht zum Kämpfen dort zu sein, So sestlich wert mit Ketten und mit Spangen Die helle Schar befleibet und behangen.

Dodyvordem Schloft, wolchattig, weich und eben Die Wiefenstur durchs grüne Thas sich wand, War weit umher aus seidenen Geweden Ein bunter Kreis von Zelten ausgespannt. Wie fah nan rings die eichigten Winpel schweben, Wie selman rings die eichigten Winpel schweben, Wie seuchten vom Golde Knopf und Nand! Nach ihrem Schwand, nach ihrem Karben schienen Drei Kürften sie zur Sommerling zu bienen.

Und brinnen mar ein Ballen und ein Wogen Und behnte sich das ganze Thal entlang, Und schone Frau'n und eble Mitter zogen Durch Wies und Bald bei sissem hörnerklang; lind wenn auch rings zu manchem Ehrenbogen, Zu manchem Kranz sich Blitt und Erfind verichtung. Doch schien das Gold, der Ebelsteine Funktin Das helle Grün, die Blüten zu verdunkeln.

Als nun schon lang' auf dieses bunte Pranger Bom hohen Berg der Singer singeblich kommt aus dem Bald ein junger hirt gegangen, Dit frischen Laub und Kränzen ausgeschmäch. Ihn fregt Albin mit stautendem Berlangen, Welch frohes Hell man dort im Thal beidick, Und, um nicht lang' den Pafed zu unterbrechen, Beginnt der hirt des rasses zu hrechen.

'Gefallt es die, mit mir hindhugehen, So wirft du leicht noch ichoner Dinge ichaun, Ind während dann der Pfad und von den hen hind während dann der Pfad und von den hen, die Kridht ich die, von dingt ich felbst gefehen, Drum magst du wohl auf meine Worte traun. Sont währt man leicht, weil selfsamt de befalste bem die Er flingt, dof se ein Schaft erdiefet.

Gern will Alpin das Abenteuer hören, lind beide gehn, indes der hirt beginnt: 'Der reiche Kürft, den diese Länder ehren, Erzog ein einiziges, wunderschönes Kind. Zwar wollte man in unserm Dorfe ichwören, Ein jeder werd in ihrer Rähe blind; Doch wähn' ich, dieß ift so nur zu versichen: Wer sie geschen, der mag nichts anderes sehn. 'Schon war sie wossel ein kind von achtebnaderen.

Als sie nach langer Reis ihm doppelt werth lud fromm und flug, wie sie simveggefahren, lud ichner noch ins Land zurückgelehrt. Da lamen nun die großen Herrn in Scharen, Beil alle Belt von ihrem Reiz gehört, Lud Könige, ja Kaijer selthe, erchienen, Der holden Jungfrau ritterlich zu dienen. Sätt' ich nur all die belten Diamanten,

Satt' ich nur all die hellen Diamanten, Das lichte Golte, die Berlen groß und ichwer, Die täglich ihr umionst die Freier sandten, Denn Gaben bot und nahm sie nimmermehr, Bohl giengen mir dann Diener und Eradanten Und nicht mehr ich der heerde hinterher. Doch alles will sich nicht für alle schieden, Drum tann die ieten mit Bumen nur michtamsten.

Wohl warde viel der Herrigkerin zu Chren Gespielt, getanzt, geritten und turniert, Bis endligd uns, bes Laubes Ruh zu fören, Ein böfes Glüd drei Kaijer zugeführt. Der eine herright, wo sich in sernen Meeren Der Indus hier, der Ganges dort vertiert, Der zweite sam von Taprobana's Strande, Der dritte war aus Soda's duisfam Laube.

Wit einem Here von wilden Kriegesleuten Bar jeder Fürft zum Schut und Erut umringt, Als meinten sie mit Schwertern zu erstreiten, Bas nie Gewalf, was Liebe nur erzwingt. Bie weit ins Land die Heren genen eine Anglie eine Anglie eine Anglie eine Anglie jungen Lämmer bringt, So glänzte rings in diesen killen Thale Der desna mu Hense jelt, der Selfa am Stable.

Doch wie es ihr ichon früher gieng mit allen, So wollt' auch jett, do biefe Weldung fam, Kein einziger ber Kaijer ihr gefallen, Bas minder uns, als diefe Wunder nahm. Sie mochte gern im tieffen Saine wollen Und nährte fill, so schien's, verborgnen Gram. Anch jang sie off halb träumend trembe Lieder Und fang fie off halb träumend trembe Lieder Und fang fie off halb träumend trembe Lieder

Michi batter ward ihr Heig und nicht gelinder, Db jeder auch nach bester Kraft sich mülht, Wie ishdricht oft ein Haufen Neiner Kinder Der Iris folgt, die durch die Wolfen stiebt. Das Spiel verdrießt den slogen Herrn der Inder, Der heiher noch als seine Jone glüht, Und was ihm Mech und Sitte nicht erlanden, Veschiltet er bald mit frecher Macht zu rauben.

'Er hatte sich den Sag bazu ersehen. Bo jährlich man ihr Wiegenisch begieng. Nan tanzte dann auf jenen Wiesenhöhen, Man ritt und soch und hrang und hach den Ring. Auch durfte man im Garten sich ergehen, Der glänzend dann voll bunter Lampen hieng, Und wo, geschmidtt mit einer goldnen Krone, Die Schöne igd auf reichgewirttem Throne.

Allein wie ichlau er auch die Zeit ertoren, Wie alles auch des Käubers Bunich entsprückt, Er idnichte doch den Taprobaner Wohren, Den braunen Herrn von Sado's Fluren nicht. Dem Argudopn dient die Sorge flatt der Open, Das Fünkfen wird der Eiferlucht ein Licht; Und jeder benkt: Lab jeder den Length das Spiel beginnen, Vas ihn der Verlieben der Verlieb

430 cliften sich nun alle drei verstohlen, Und jeder schleicht auf unbetretnem Psad Wit seinem Deer, vom dichten Dain verhohlen, Sich seis heran zum schändlichen Berrath. Da stehn sie nun und gliften wie heiße Kohlen, Bis endlich sich die Abendammrung naht. Sie alle sind vereint zu ein em Werte: Doch seiner glaubt, daß ihn der andre merte.

"Als lieblich nun durch grine Laubgehänge Das irre Licht gleich burten Blumen glifth, Als hielend ichon ber Kitch füßer Klänge Bald raufchend naht und bald verhallend fliebt, lund hier dos Bolf in freudigem Gedräuge Und einzeln dort in fillen Paaren ziebt, — Denn braucht bie Lieb' auch nicht das Licht zu fehren,

So mag sie doch im Duntel gern fich freuen: "Da nahte sich bei lieblichem Gefange Die hertefen der Jain.
Ein wenig trilb' und bleich schien ihre Wange, Doch mocht' es wohl dom vielen Lichte sein; llmb sicht geschmidt, mit futsam sillem Gange, Umringten sie viel zarte Jungtäulein; Dann folgten Anaben, die die Schieppe trugen, Umd Sänger dann, die sie die fligen.

Wohl ift es schön, wenn auf den dust'gen Höhen Er Hilbling treibt in Gras und yartem kraut Und dunt umfer die tausend Blumen stehen Und aus dem Grün die rothe Beere schaut; Doch ist die Ros am schönsten ausgeschen. Die schülchern glüht, wie eine junge Braut, Und sill sich schaut an ihren schlanken Zweigen, Das alle sieht auf sie nur sehn und zigen:

'So isien auch sie auf ihrem Thron zu fitten, Bon Duft und Glanz und Billten hold umbielt. Und wie des Nachts sich um die zarten Spitsen Der Blumen oft ein leichtes flämmschen sichti, So sach nan hell die golden Krone bilten, Die ichön geschweift die traufen Locken hielt. Ihr fein Erwant var filberhelle Seide, Ihr Gürtel Gold, und Perlen ihr Geschmeibe.

Doch während nun mit lieblichem Gefange Der Sänger Chor die sichne Serriu ehrt, Bird plöblich rings von rauhem Baffentlange, Bon wühlem Lärn das holde Kest gestört. Wie zischno oft die ungeheure Schlange Mit weitem Schwung vom Baume niederfährt, So brach, umringt von seiner widen Horbe, Der Inder Kürft servor zum Kaub und Worde.

Bie sollten wir, ein wehrlos schwocher Saufen, Dem blanken Schwert der Krieger widerstehn? Bir konnten nichts als zittern und entlaufen, Wer dentt vom Woss ein Lamm zurüczusiehn! Schon wähnt der Feind den Sieg um nichts zu kaufen.

Da läßt fich ihm ein fuhner Graner fehn, Denn plöglich nahn ben hoben Gartenthoren Bum wilben Kampf die Taprobauer Mohren. Und während taum die Scharen nun jum

Streite Das Schwert geglidt, ben scharfen Speer gesenlt Komunt Saba's Heer von einer andern Seite Gleich einem Sturm laut rafelnd angesprengt. So tämpsen nun brei Räuber um die Beute, Und jeder sieht von zweien sich bedrängt. Der Wassen Mang, der Stimmen fremdes Schallen Läft weit umber Gebira' und Thal erballen.

Let Waften Mlang, Der Stummen trembes Schauen Läft weit umber Gebirg' und Thal ethallen.

Doch plöglich schwieg bas wilde Drohn und Toben.

Der laute Sain ward filler als ein Grab, Durch dunfte Racht ichwann wunderbar von oben, Wie ein Gewölt, ein leichter Kahn herab, Und dernichten als, von Mondenglanz unwoden, Die schönfte gee mit goldnem Zauberflad. Den ichwang sie hoch in ihren zarten Sänden, Und Blice schien ein Schwang umberzuschen, Und Blice schien ein Schwang umberzuscheden.

Bohl tannten wir die freundlichste der Feen, Weil wir so oft im Bald und Wielengelln Sie mit dem Kind des Königs einst gefehen, Das frühe icon ihr ein: ger Liebling schien. Drum wagenen wir's auch jedt hinzuguachen, Seit ihre Nah menen Muth verlichn, Und als wir ichen burch Ivers und Verlichn, Da war sie grad' aus sierem Kahn getreten.

"Run war es wohl ber Milhe werth ju ichauen, Bei irr und wirr hier alles lag und fand. Der ichnong ben Speer, ein andrer ichie ftand. Ein britter hielt die Bogenschnur gespannt, Der sprang herbor, und jenem schien zu grauen, Den sah man schrein, wenn auch die Stimm' ibm schwand:

Denn fo wie grab' ein jeber fich befunden, Go ftand er jett, als mar' er feftgebunden.

(Schon hatt' inbes die Kee ben Thron beftiegen Ind an ihr Serz das schöne Lind gebrildt, Das hald betäudt mit leisen Athemzigen Zu ihr empor und dann zur Erde blidt: So sah ich oft die zuret Liste liegen, Die früh im Hain der seuchte Sturm zerfnickt. Noch donnte fie vom Schred sich nicht bestunen, Da hört' ich so die sodier ker beginnen:

"Was fürmit ihr dier fo femblich ench entgegen Und füllt mit Haß der Liebe füllen Hain? Kann euer Stold den lauen Maienregen, Den frischen Thau, den hellen Sonnenschein Durch wildes Drohn und fühnen Zwang bewegen, Gefild und Wald zu lichten, zu erfreun? Der Pflicht nur lann dos freuge Wort beiehlen, Die freie Gunft will felbst den Pfad sich wählen.

Die freie Gunft wil felbit ben Had jud wahlen. "Die Freiheit wird im Kampfe wohle erfreiten, Tem Bösen wehrt des Guten tapfres Schwert; Ver Keften liebt, dem zienen garte Bitten, Und Holbes ist dem Frieden nur gewährt. Trum laßt den Kampf, zu dem ihr bergeschricklich daß ihr ringt mit treuerem Bunth degehrt, Und daß ihr ringt mit treuerem Benühen, Soll meine Gand den Breis end jett entziehen.

"Denn also fleht im Schichalebuch geichrieben: Der Rose gleicht dieß jungfräuliche Bild, Die lange schon ihr gartes Land getrieben, Bis liebend sich der duf'ge Kelch enthüllt. Die Rose lann den hellen Strahl nur lieben, Den leiten Than, die Lüftichen lau nur mild;

(Die Arobe beginnt Der Inderfarft opfert Gold, ber Robrenfurft Berten, ber herr von Saba Beitraud. Mortben und Zimmt: Dech tief verftedt in ibrem reciden Rocoef Siebe underwagt und unenthallt bie Rofe.

Bei solchem Gruß, bei solchem holden Walten Wird auch dieß Kind ihr reiches herz entfalten. "Dieß ift ber Spruch. Jest mögt ihr selbst

Auf welchem Pfad ihr euch die Braut gewinnt. Könnt ihr für sie so schot Geben finden, Als Licht und Thau und leife Lüftichen find, So wird von ihr der fille Zauber ichwinden, Der heimlich schon durch ihre Glieder rinnt, Um wunderbar des Schickfals dunkeln Willen Augleich im Sinn und Bibe zu erfüllen.

So sprach die Hee. Und was wir jett gesehn, Sah keiner woht, so lang' die West auch stand. Denn leis umfloß ein grünes Rebeswehen Das holde Kind, das nach und nach verschwand. Saum konnte man ihr Antlit nach erspähen, Zu Duft gerram ihr seinere Sewand, und brinnen schienes Zu wirten und zu walten Wit hunter Schwing, im mancherie Gestalten.

Dit bunter Schwing' in mancherlei Geftalten. 'Schon fab man Zweig und Blatter fich ver-

Schon blidte ichen die Knosp' aus grünem Laub, Die Krone, die der Herrin Stirn umgeben, Umfüllte sich mit goldnem Blütenstaub; Ilnd muß als Than die Perl' auch fürzer leben, Was uns befectt, went ichiene das ein Rand? Run wurde noch das Han zum weichen Woefe, und band ban zum weichen Woefe, und band ban zum weichen Woefe, und band ban gegen die fichnike Valeierrose.

'Salb war vom Grin die Knospe noch umfangen Und sah schon schen aus ihrem garten Flor, Als strebte sie mit järtlichem Berlangen Dem Lichte zu und bürfte nicht hervor. So ift nun heut ein Jahr vorbeigegangen, Seit nichts an Form und Karbe sie berlor. Kein Sturm verschrt, lein Fros, tein Sagtwetter Den duffigen Kelch, die ewig grinnen Blätter.

'Doch sene, die sich um den Raub gefchiagen. Sie mertten wohl, als nun ihr Zauber ichrond, Nicht rätthich sein Jeben dran zu mager. Wo nichts damit sich zu gewinnen sand. Drum schwuren sie, sich friedlich zu bertragen Und heimzuziehn ein jeder in sein Land zu warten geber ihr ein Land. Die udlich sie sich sein den Ander and der den kann zu enden. Die nöchtig sind, den Zauberbann zu enden.

'Und heite grad' ift jene Zeit verichwunden. Borilber sie beim Scheiben sich vereint. Ob sie baheim bie Gaben aufgefunden, Das weiß ich nicht, wiewohl es jeder meint. Bir werden selbst es siehn nach wenig Sunden, Beil bald die Zeit der sichern Prod' erschein. Bem diesen Berg die Abendbirahlen röhen, Dann werden sie den Rosenband betreten.

'Dieß ist der Brund zu jenem fremdigm Helt. Au dem das Bolt von allen Seiten zieht. Auch nahren sich viel edle fremde Gäse, Die früher selhs sich um den Preis demilh, Und mier Fürst bewirtet sie anse beste Und zweiselt nicht, daß heut die Ros entbild.' So sprach der dirt und hatte laum geschwiegen, Da waren beid auch sich nie That gestigwegen, Da greift Alpin wundersam in die goldenen Saiten: und flebe! die Anospe schwillt empor, ein holdes haupt mit goldener Krone schaut berder, der Blätter Grün wird zu seidener Gewandung, der Thau zur Petlenschnur ze; die Feenkönigin erscheint mit Alpin's Eltern: Vermählung. — Das wunderliedliche Gedicht ist eine selbständige Bearbeitung von Deinerschen, aller Matchen edessen.

# Das Blümlein Wunderschön.

Lied bes gefangnen Grafen.

Berte. Stuttg. und Tub. 1815-1819. I, 175. - 1840. I, 151. - 1967, herausg. v. Goebete.

Und trage darnach Berlangen; Ich möcht' es gerne zu suchen gehn, Allein ich bin gefangen. Die Schmerzen sund mir nicht gering; Denn als ich in der Kreiheit girng, Da hatt' ich es in der Rähe.

Graf. 3d tenn' ein Blumlein Bunbericon

Da hatt' ich es in ber Nahe. Bon biefem ringsum fteilen Schloß Laß ich bie Angen schweisen Und kann's vom hoben Turmgeschoß

Dit Bliden nicht ergreifen; Und wer mir's vor die Augen brächt', Es wäre Ritter oder Knecht, Der sollte mein Trauter bleiben.

Rose. Ich blube ichon und hore dieß hier unter beinem Gitter.
Du meinest mich, die Rose, gewis, Du edler armer Ritter!
Du hast gar einen hohen Sinn, Es herrscht die Blumentönigin
Gewis auch in beinem herzen.

Graf. Dein Purpur ift aller Ehren werth Am grünen ilbertleibe, Darob dos Madhen bein begehrt Bie Gold und ebel Gefcmeibe. Dein Kranz erhöht das schönste Gesicht: Allein du bijt das Klimchen nicht,

Das ich im Stillen verehre. Litie. Das Böstein hat gar floizen Brauch Und firchet immer nach oben; Doch wird ein liebes Liebchen auch Der Litie Jierde loben.

Bem's Gerze idben. Bem's Gerze ichlägt in treuer Bruft Und ift fich rein, wie ich, bewuft, Der halt mich wohl am höchsten.

Graf. Ich nenne mich zwar keusch und rein, Und rein den dösten Kehlen; Doch muß ich hier gefangen sein Und muß mich einsam quallen. Du bist mir zwar ein schönes Bild Bon mancher Inngfrau rein und mild: Doch weiß ich noch vos Liebers.

Refte. Das mag wohl ich, die Refte, sein dier in des Wächters Garten, Wie wirde sonft der Alte mein Dit so diel Sorgen warten? Im ichnen kreis der Bätter Orang, Und Wohlgeruch das Leben lang, Und alle tausend Karben.

Graf. Die Refte soll man nicht verschmähn,

Sie ist des Sättners Nomne: Bald muß sie in dem Lichte stehn, Bald schilkt er sie der Sonte; Doch was den Grasen glidlich macht, Es ist nicht ausgesuchte Pracht: Es ist ein silles Blümchen.

Beilden. 3ch fteh' verborgen und gebudt !!!!
Doch will ich, weil sich's eben schiedt, Bein tiefes Schweigen brechen.
Benn ich es bin, du guter Mann, Bie schmerzt mich's, daß ich hinauf nicht kann Graf. Das gute Blann, Et alle Gerüche senden.

Grift in gar beicheiben Und dustet fo schön; doch brauch' ich mehr In meinem herben Leiden. Ich will es euch nur eingestehn:

Auf diesen durren Felsenhöhn Ri's Liebchen nicht zu finden. Doch wandelt unten, an dem Bach, Das treuste Weib der Erde

Und feufzet leife manches Ach, Bis ich erlöfet werbe. Wenn fie ein blaues Blumchen bricht Und immer fagt: Bergiß mein nicht!' So fühl' ich's in der Kerne.

Sa, in der Ferne fühlt fich die Macht, Benn zwei sich redlich lieben; Drum bin in des Kerters Racht Auch noch lebendig geblieben. Und wenn mir fast das Berze bricht, Go ruf'ich nur: "Bergiß mein nicht!" Da komm' ich wieder ins Leben.

### Konradin.

Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1828. I, 382. - Bergl. 4. Auff. 1851. G. 418.

Kaum ist ber Frühling im Erwachen, Es blitht ber See, mit Strauch und Baum, Es blitht ein Jüngling bort im Nachen, Er wiegt sich in ber Wellen Schaum.

Wie eine Rosenknospe hullet Ein junges Purpurfleib ihn ein, Und unter einer Krone quillet Sein Haar von gillbenerem Schein.
Es irret auf den blauen Wellen
Sein finnend Auge wellenblau,
Der Leier, die er ichfägt, entichwellen
Selänge von der ichömiten Frau.
Des erften Donners Seinmen hallen,

3m Guben blitt es blutig roth;

Dorant W Google

Er läßt fein Lieb nur lauter ichallen. 3hn tummert nichte ale Liebesnoth.

Und wenn er Minne fich errungen. So holt er fich bagu ben Ruhm Und herricht, bom Lorbertrang umichlungen, In feiner Bater Gigenthum.

Rind, wie bu ftehft im fdmanten Rahne, Go rufet bich ein ichwanter Thron; Bertrau bem Schatten nicht, bem Abne,

Berlagner, armer Königsfohn! Du bift fo ftolg und unerschroden, Du finteft, eh bu ee geglaubt; Es fitt bie Rron' auf beinen Loden, Mis traumte nur bavon bein Saupt. -

Er horet teine Barnungeftimme. Schwimmt singend auf dem Abgrund hin, Bas weiß er von des Sturmes Grimme? Nach Lieb' und Leben steht sein Sinn. So gieb ihm Leben, gieb ihm Liebe,

Du wonnebolles Schwabenland, Berdopple beine Blutentriebe, Anupf ihm ber Minne felig Band. Es hat ju leben fury ber Anabe, Bauch ihm entgegen Lebensluft,

Durchwütze jede fleine Gabe Mit ewiger Jugend Blutenduft. Mach ihm den Augenblid zu Jahren, Den er an biefen Ufern lebt, Daß er mit ungebleichten Saaren An Freude fatt gen himmel fcmebt.

Bas ift's? er lagt bie Leier fallen, Er fpringt ane Ufer, greift jum Schwert, D feht ihn fiber Alben wallen

Dit treuen Mannern, hoch zu Bferd! Der Luft, ber Liebe Lieber fcmeigen, Er glüht bon eblerem Geluft, Er will ber Bater Thron befteigen -Und manbelt auf bas Blutgeruft.

Bas willft bu mit ber Blumen Rrange, Du grünes seebespultes Canb? Bas wills du, Luft, mit blauem Glange? Bas wills du, leerer Rahn, am Strand? 3hr fcmildet euch ju feiner Bonne,

Bin ift er ohne Biebertehr! Wirf einen Schleier um, o Sonne! Der lette Staufen ift nicht mehr.

Liet.

Boldmar: Minnefanger. Queblinb. u. Leipy. 1845. S. 139. — Bergl. Sagen: Minnefinger. Leipzig 1838. I, 4.

Ich vröu mich maniger bluomen rôt, die uns der meie bringen wil; die stuonden ê in grôzer nôt, der winter tet in leides vil: der meie wil's uns ergetzen 1) wol mit manigem winneclichen tage; des ist diu welt gar vröuden vol.

Waz hilfet mich diu sumerzît unt die vil liehten langen tage? min trôst an einer vrouwen lit, von der ich grôzen kumber trage. wil si mir geben hôhen muot, dâ tuot si tugentlîchen an, unt daz mîn vröude wirdet guot.

Swanne ich mich von der lieben scheide, so muoz mîn vroude ein ende hân, owê so stirbe ich liht von leide, daz ich es ie mit ir began. ich enweig niht, vrou, waz minne sint: mich lât diu liebe sêre engelten, daz ich der jare bin ein kint.

# Gruß ans Bethli 1) im Mai.

Bon Slut. Grlach: Bolfslieber. Mannheim 1834-36, IV, 361. 3a, mir folle froblich labe.

Gufe Berrgett will's e fo;

D' Blueme blueje nit bergabe,

Ach! es dunnt ber Winter bald,

Bo-n-es truurig wird un chalt. Freilbe wech-fle ab mit Lybe;

Dir wei's 7) mache, wie bie Gidhybe, 8)

Bele Donich erfahrt bes nit?

Rah, was elife Berrgett git; Und e frohe heitre Deueth

Dit umfunft fi b' Bogel bo.

Los, 2) wie b' Bogel lieblich finge! Lieblich tont's i Bergt und Thal; Gicebft, wie b' Lammli freudig fpringe? Luichtig ifch es überal, Und ber Chiter 3) jolet fcho; Bethli, lueg, 4) ber Dai ifch bo! Bluemli blueje uf ber Datte Und im Garte roth und muß, An ber Gunne und im Schatte 3fch es wie im Parabys; Lucg mer ane, 5) wo be mitt, Dppie 6) Chonres gfeehft be nit. In be Stabte ifch es prachtig, Schone Sache git es vil, Da, wo bornehm ifch und machtig, Bet faicht alles, mas er will; Doch e frohe heitre Mueth,

3ich für alles Lybe guet. Au für elle wird's Binter werbe, Und benn ifch's ums Labe gicheh! Doch was tril ifch uf ber Erbe, Wird enander wieder gieb. . D! fo bhalt benn frobe Drueth; De goht fiber Gelb und Guet. Guje Berrgett meint's jo guet.

1) will uns beffen (bafur) Erfas geben. 1) Elifabeth. 2) borch. 3) Rubbirt. 4) fcau. 5) bin. 6) etwas. 7) wollen's. 8) Gescheiten.

### Her meie.

Bolfelieb. Sagen: Minnefinger. Leipzig 1838. III, 443.

In liehter varwe stât der walt, der vogelin schal nû dœnet. Din wunne ist worden mannicvalt. des meien tugende krænet

Sendin 1) liebe: wer wære alt, da sich diu zît sô schenet? her meie, iu ist der pris gezalt,2) der winter si gehænet.

### Frühlingsgruß.

Bon Scherenberg. Berlin 1850. G. 3. - 3. Muff. 1853.

Grubling, Bir von Gottes Onaben König aller grünen Meien, Aller Bluten, aller Saaten, Aller Bogel Melodeien, Unfern Lieben und Betreuen Unfern landesväterlichen Gruß gubor.

Mus ift's mit bem Reich bes Tobten! Und burch alle Unfre Staaten Genben Bir bie golbnen Boten, In ben Allerhöchften Gnaben Unfre Bolfer eingulaben : Offen weit ift Unfer Thor.

Bahllos wie ber Sand am Stranbe Biche, Dahrftanb Unfrer Staaten, Dit bem Stab und grunen Banbe, Stilles Bolt ber Grafer, Gaaten, Biche ftill wie gute Thaten Dit ber frommen Lerche ein.

Schwinge beine grunen Fahnen, Behrftand, mit bem braunen Speere! Blitt in Thaues Silberlahnen, Ungegablte Maienheere, Und ihr lodern Pfeiferchore, Dufigieret luftig brein!

Blumen, Bluten, Dufenfohne, Bollet bunt bagwifchen giehen In bem Schmels ber Farbentone! Rachtigallen, Delobieen, Schmetterlinge, Phantaficen, Bautelt finnberaufchend ein! Und ihr bon ben fernen Reifen,

In ber Lufte Dzeanen, Unfere Lehrftanbe bobe Beifen, Segler unbefannter Bahnen, Gentet eure ftillen Rabnen, Bandervögel, ihr feid heim!

Alle Unfre Bolfer tamen, Alle Stanbe, Die entboten In bes Ronige Lenges Ramen -Menich, nur bu bleibft bei ben Tobten? Rennft bu nicht mehr Unfre Boten? Will tein Frühling in bich ein?

Wir, ber Fürst ber grünen Staaten, Laben Selbst zu Gast bich ein An die Tafel Unfrer Saaten, Unfrer Blumen, Unfrer Dai'n -Bring ein gaftlich Berg berein, Roniglich follft bu bewirtet fein.

# finaus!

Reuere Bebichte. Leipzig 1847. 6, 265.

Es treibt mich hinaus, hinaus, 3u enge wird Stud' und Dans, 3ch muß himmter, den Garten befragen, Bie es jo vonndersam geschiecht, Daß es in diesen sonnigen Tagen Gewoltig mich treibt und sodt und zieht dinans, hinaus!

Ad, aber bie Rnospen find ftumm, 3d frage vergebens: 'Barum, warum?' Bei Bluten und Anoepen wird mir fo eng, 3d muß binaus aus bem ichweigenben Barten, Sinaus ine fprogenbe, freie Bebrang,

Sinaus, hinaus! Da fteh' ich im grinnenben Balb, Es duftet und finget und ichallt, Und mir ift zu Miuthe noch immer, Als fag' ich gefangen, geangfligt gu Saus Auf meinem dunklen schweigenden Zimmer. 3d möchte noch immer hinaus, hinaus, Sinans, aus ber fingenben Welt hinaus.

# Der frühling.

Reld und Schwert. Leipzig 1845. C. 215. — 3. Muff. 1851.

Es ichwebt ein Beift ob ber Fruhlingspracht, Und fall auf ber Jungfrau grune Bruft, Ich hab' ihn oft belaufcht, Benn er herab von den Sternen ber Nacht

Dit Seraphofittich gerauscht. Er fpricht zum Kornlein im Schof ber Luft:

Rach bem Rirchhof nimm beinen Lauf,

Und feim ale Lilie auf.'

Er fpricht jum Stämmlein, noch bunn und gart: Go iprofe und machje nur fort,

3ch hab' bid jum Rreuge aufbewahrt 3m Balbe, am nachtlichen Ort.'

1) febnenbe. 2) gezahlt.

Er fpricht jum Epheu, im Grund verftedt: Red por beine grune Sand, Daß fie bie morichen Trummer mir bedt, Balb fturit biefe fefte Banb.'

Erinnerung, Tob und Liebe wehn Berab von ben Sternen ber Racht; Erinnerung, Tob und Liebe gebn Bereint burch bie Grühlingepracht.

# Des meien gewalt.

Bon Waltber von ber Boerlweibe. Gebichte, hreg. v. Lachmann und Saupt. 3. Muf. Berlin 1853. S. 51. — 4. Ausg. 1864. — Bergl. W. v. d. B. b. d. diberlegt von Simrock. 2. Mufl. Letylig 1853. 2. 20. — 3. Ausg. 1862.

Muget ir schouwen waz dem meien wunders ist beschert? seht an pfaffen, seht an leien, wie daz allez vert. grôz ist sîn gewalt: ine weiz obe er zouber kilnne: swar er vert in sîner wilnne. dân ist niemen alt.

Uns wil schiere wol gelingen. wir suln sîn gemeit, 1) tanzen, lachen unde singen âne dörperheit. 2)

· wê wer wære unfrô? sît die vogele alsô schône singent in ir besten dône, tuon wir ouch alsô!

Wol dir, meie, wie dû scheidest allez âne haz! wie wol dû die boume kleidest, und die heide baz ! diu hât varwe mê.
'dû bist kurzer, ich bin langer,'
alsô strîtens ûf dem anger, bluomen unde klê.

# Begrüßung des Wandrers im unbesuchten Thal.

Bon Rudert. Gel. Bb. IV. Erlangen 1837. 6. 38. — Berte. Frantf. 1869 und 1869. II, 404.

Bo von feines Menfchen Tritte Be gezeichnet marb bie Spur Und in ftiller Dben Mitte Mit ber schweigenben Ratur Bohnten ihre Kinberscharen, Blumen, und ich Nachtigall, Denen nur Gespielen waren

Sonne, Luft und Widerhall — Daß bu hier bich hergekehret, Ob aus Zufall, ob aus Bahl, Durch bein Rommen bochgeehret Fühlen wir uns allzumal; Und fobalb wir es vernahmen, Baben fie ben Auftrag mir, Dag ich follt' in aller Ramen Dich willtommen beißen bier.

Alle Blumen ftehn am Bege In bem iconften Feierfleib, Und bie Bogel im Gehege Singen bellen Biberftreit. Mule ftreben auszubruden 3hren hocherfreuten Ginn; Dlocht' es mir bor allen gluden, Denn ich bin bie Sprecherin!

Bir in unfern Ginfamteiten Bugten felbft nicht, mas uns fehlt, Batten Lufte nicht ju Beiten, Bandernbe, es uns ergahlt, Bie ba braugen Meniden wallen, Die mit offnem Mug' und Ohr Merten auf ber Raditigallen, Achten auf ber Blumen Chor.

hier bei une ift Tag und Sonne, Schatten, Racht und Sternenlicht; Doch bas ift bie rechte Bonne

Und bie rechte Freude nicht. Denn bie Conne tann nicht bliden, Die ein Menichenauge blidt, Das nicht will allein erquiden,

Sondern felbft fich auch erquidt. Und die Blume, wie fie blubte, Go verwelft fie, ungefehn, Reinem fühlenben Gemuthe Bilb ber Luft und Bilb ber Wehn. Gin bebeutungevolles Beiden Sterben in ber Liebe Band; Reine bier ift bon ben bleichen Bluten, die bieg Glad empfand.

Und ich felber mit ber Reble, Der bes Bohllaute Bog' entquillt; Bogu bas, wenn feine Geele Meinem Lieb entgegen fcwillt? Dit bem Biberhall gu ichergen, Sinnigem genügt's nicht lang'; Kelfen haben teine derzen, Eitle freuet eigner Klang. Aber ftolz, nicht eitel, heute Kühlet fich das Thal mit mir,

Da bu aller Banbereleute Erfter une bich zeigeft bier. Beil es einmal eingetroffen Und hieber bu fandft die Bahn, 3ft es fortan auch ju hoffen, Daß fich werben anbre nahn.

Bliebeft bu in unfrer Ditte! Aber fann es nicht gefchehn, Bolleft mit ju fcnellem Schritte hier boch nicht vorübergehn, Daß bie Fernen und die Raben, Mue, bie neugierig finb,

1) beiter. 2) Robeit.

Konnen, was fie nie noch faben, Gebn, ein wandernd Denfchenfind! Brich, fie merben's gerne leiden, Und bie andern find befcheiben,

Benn bu ihnen Blide giebft. Gieb ein Chr auch meinen Bettern, Die im Buiche murben mach; Und mein allerlautftes Schmettern Ruft bir in bie Gerne nach.

### Die Hacht im Walde.

Mus Eimrod's Bertha bie Spinnerin.' Arantfurt a. DR. 1853, G. 11.

3a. obe mar ber Balb und tief. 3hr Berg vergagt und traurig; Benn fie um Denichenhulfe rief, Sein de in Stringeringer etc.,
Es widerhallte schaurig.
Auch war ihr Gott im Himmel taub;
Sier regte sich doch nicht ein Laub,
Er sonnt' ihr Fisch wohl hören.
Er hört' es nicht, kein Engel schwang

Gich von ben Bipfeln nieber, Rein Sifhorn flang, fein Bogel fang, Gie gu ermuth'gen, Lieber. Berglommen mar bes Tages Schein; Run brach bie fdmarge Racht herein Dit Schreden und mit Graufen.

Die Racht ift feinem Menschen hold; Bar' fie's bem garten Rinbe? Gie bort, wie fern ein Better grollt: Es naht gepeiticht bom Binbe. Der Donner icheucht ben Baren auf, Der Eber ichiegt vorbei im Lauf, Die Mugen gluhn ben Bolfen.

Und Rachtgevögel ichwirrt umber, Die Fledermaus, Die Gule, Die Stimme mifcht ber Raug, ber Bar 3ns wilbe Sturmgeheule. Bon Regengugen ichwillt ber Bach, Des Balbes fichres Betterbach Entlauben ichwere Schlogen.

Run Blit auf Blit und Schlag auf Schlag. Berichmettert fracht's aufammen, Und rechts und fints ber burre Sag Glabt auf in bellen Flammen. Run ftrome, Regen, himmeleflut! Doch nein, bie Windebraut fchurt bie Glut:

Bobin entfliehn bem Branbe? Sie gwingt ben muben guß gum lauf; Die Flamme folgt mit Bijchen. Gie muß entfett fich in ben Sauf

Der Ungeheuer mischen.

3hr broht bes wilben Muers Born, 3hr feiben Rleib gerreißt ber Dorn Und ritt ihr taufend Bunben.

Dort wird es frei, bie Krone beugt Bereinfamt bort bie Fichte; Dahin ben Lauf, bas Feuer fleugt Richt bin aus Balbesbichte. Sie eilt wie ein gehettes Reh Durch burre Ginfter, braunen Rlee Und finft am Biel ermattet.

Die Ginne ichwanden, leblos liegt Die Ronigin am Boben. Die Schlafe ftarrte, meh, es biegt Rein Balmchen nur ihr Dbem. Die Krahe freist und hadt nach ihr; Die scheucht ber Wolf, bas grimme Thier, Und wirft fich auf die Beute.

Da ichwebt ein beil'ger Engel facht' Berab mit Glanggefieber, Der wehrt dem Bolf, halt treulich Bacht, Gieft Leben in Die Glieder Und heilt die Bunden, fachelt Ruh 3hr mit ben bunten Schwingen gu Und Labung füßen Schlummers.

Am Morgen, ba es perlend thaut, Erwacht fie reich an Gegen. Wie duftet Gras und Beibefraut Rach bem Gewitterregen! Gie bentt ber Schreden nicht ber Racht, Gie fieht ben Balb in frifcher Bracht Und ferne Strom und Biefen.

Da fpringt fie auf, fniet wieber bin, Danft Gott bem herrn bon Bergen. 3hr ift fo leicht, fo froh gu Ginn, Mis gieng's ju Spiel und Schergen. Gie tangt hinab ben Bergeshang, Gie folgt bes Bachleins munterm Bang Und liedt fich bunte Riefel.

### Banmpredigt.

Bon Grun.

Bebichte 7. Muff. Leipzig 1847, G. 118. - 12. mobif. Musg. 1857. - 14. Muft. 1569. Um Mitternacht, wenn Schweigen ringe, um Anternagi, wenn Sagiorgen rin Beginnt's durch Baldestämme, Und wo sonst Bülgi' und Bänme stehn, Zu sülstern, rascheln und zu wehn; Tenn Zwiesprach halten die Bäume. Den Aviesprach falten die Bäume.

Duft raufcht aus feinen Gluten: 'Ein Rofenleben reicht nicht weit! Drum foll's, je furger feine Beit, Co voller, heller verbluten!'

Die Gide fpricht: 'Gefuntner Tag, Did täufcht nicht Glang und Flittern! Dein Connenftrahl ift Tobeeftahl, Begudt aufe Rofenhers gumal,

Geziate and deschiefer zuman, Und den Und deschieft und ich zieten! Die schlanke Pappel spricht und hält Aum Fimmel die Arm' erhoben: "Dort fromt ein lichter Segensquell, Der rausch so füß und glänzt so bell, Trum wall' ich seinend nach oben!"

Die Beibe blidt gur Erbe und fpricht: D, daß mein Urm bich umwinde! Mein wallend haar neig' ich gu bir, Drein flechte beine Blumen mir, Bie Mütterlein bem Rinde.'

Drauf feufzt der reiche Pflaumenbaum: 'Ach, meine Fill' erbriidt mich! Dehmt boch die Laft vom Ruden mein!

Nicht trag' ich fie für mich allein; Bas ihr mir raubt, erquidt mich!' Es fpricht die Tanne guten Muths: Db auch an Bluten ich barbe, Mein Reichthum ift Beftandigteit; Db Sonne icheint, ob's fturmt und ichneit,

Der hobe, folge Eichbaum fpricht: '3ch gittre bor Gottes Bfigen! Kein Sturm ift, mich zu beugen, ftart, Kraft ift mein Stamm und Kraft mein Mart, 3hr Schmachern, euch will ich fchuten!'

Die Gupheurante that an ihn Sich inniger nun fügen:

Sig inniger und jugen:
"Der für sich selbst zu schwach und kein, Und wer nicht gerne steht allein, Wag an den Freund sich schmiegen!"
Drauf prachen sie so manches noch, Ich halb verzesten; Roch stüfterte manch heimisch Wort, Ge ichwiegen nur am Grabe bort Die trauernden Bupreffen. D, daß die leifen Spriichlein all'

Gin Menfchenhers boch trafen! Was Wunder, wenn fie's trafen nicht? Die Baume pred'gen beim Sternenlicht, Da milgen wir ja fchlafen.

### Sommerlied.

Bon Berbarbt. Beiftliche Lieber, breg. von Badernagel. 2. Muff. Stuttgart 1853. Rr. 103.

Beh aus, mein Berg, und fuche Freud' In Diefer lieben Commerzeit

In beines Gottes Gaben; Schau an ber ichonen Garten Bier, Und fiehe, wie fie mir und bir Gich ausgeschmitdet haben.

Die Baume fteben voller laub, Das Erbreich becket seinen Staub Mit einem gelinen Kleibe. Parzissins und die Tulipan, Die ziehen sich viel schöner an Als Salomonis Seide.

Die Lerche schwingt fich in die Luft, Das Täublein fleugt ans seiner Kluft Und macht fich in die Balber, Die hochbegabte Rachtigall Ergett und fullt mit ihrem Schall

Berg, Sügel, Thal und Felder. Die Glude führt ihr Bolflein aus, Der Storch baut und bewohnt fein Saus, Das Schwalblein fpeist ihr' Jungen; Der ichnelle Birich, bas leichte Reh Ift froh und tommt aus feiner Bob 3ne tiefe Gras gefprungen.

Die Bachlein rauschen in bem Sand Und malen fich und ihren Rand Dit ichattenreichen Mirten;

Die Biefen liegen bart babei Und flingen gang von Luftgeichrei Der Schaf und ihrer hirten.

Die unverbrog'ne Bienenichar Beucht bin und ber, fucht bier und bar Beicht hin und ger, jugi gire und dat Ihr ebe donighoeite; Des sußen Weinstods ftarter Saft Kriegt täglich neus Stärt' und Kraft In seinen ichwachen Keis.
Ich seinen famachen Keis.
Ich seinen fam und mag nicht ruhn; Des großen Gottes großes Thun

Erwedt mir alle Ginnen: 3ch finge mit, wenn alles fingt, Und lage, mas bem Bochften flingt, Mus meinem Bergen rinnen.

'Ach,' bent ich, 'bift bu bie fo fcon, Und lagt bu's une fo lieblich gehn Auf biefer armen Erben; Bas will boch mohl nach biefer Belt Dort in bem reichen himmelegelt

Und guidnen Schloße werben?' D war' ich ba, o ftilnd' ich schon, Ach fuger Gott, vor beinem Thron Und trilge meine Palmen! So wollt' ich nach der Engel Beif' Erhöhen beines Namens Preis Mit taufend iconen Pfalmen.

### Um fruchtbaren Regen.

Bon grant.

Boebefe: Elf Bucher beuticher Dichtung. Leipzig 1849. I, 414.

Gott, bes Gitte sich nicht enbet, Saft die beim die Katerhand Gänzlich don uns abgeweidet? Willt du nes und unser Laub Mit den ielegebräuten Plagen Ganz und gar zu Boden ichlagen? Barum wilst du, Gott der Götter, über uns so zornig sein? Acht was sind wir? Stoppeln, Mätter, Kürne, Schaum, ein leerer Schein: Lof boch unser beisten Jähren. Teinen Jorn in Gnade tehren.

Siech, o herr! das Feld muß trauern,

Sich, o Herr! das Feld muß trauern Beil es uicht getränket wird! Unfre Ader sind wie Mauern, So ist alles ausgebiltrt! Unfre Ersinde sind gang troden, Und die Saat die bleibet stoden.

Ift ber himmel benu verichsoften? Soll sorthin bas Wolfenfaß Richt mehr werben ausgegoßen? Soll sorthin bas himmelsuaß Richt mehr unser Kelb ergeben, Richt mehr unser Kelb beneben? Soll bas Lath nun eifern werben? Soll bas Helb nun öbe fiehn? Sollen wir sammt unsern heerben Gar verishmachten? gar vergehn? Ach, herr, laß bich bewegen, Laß boch beinen Jorn sich segen!

Dente boch an deinen Bogen, Den du in die Kuft gestellt, Als du deinen Bund bollzogen Nach der Sindstut erster Welt: Du, Herr, hast noch nie gebrochen, Bas du damals hast versprochen.

3a! bu haft mit beinem Segen Uns zu jeder Zeit beichentt; dast mit frish und haten Regen Unfer durres Land getränkt. Denn dein Wort bleibt ewig stehen, Rus gleich Erd' und Luft vergeben.

Drum, o Berr! wir wollen trauen, Du wirft unfre Hilber bouen Du wirft unfre Hilber bouen Und derfelben Früchte mehr'n; Du wirft uns mit Hulle speifen, Du wirft uns werben preisen, Das wir dich drum werden preisen.

# Gewitter.

Pfalm 18, 10 - 14. Bon Berof.

Palmblatter 8. Aufi. Stuttgart 1864. S. 221. - 9. Auff. 1865. S. 219. - 10. Auff. 1866. S. 219. - 15. Auff. 1870.

Seib unverzagt, tommt all herbei, Ein trenes Baterange wacht
Anch iber ichwarzer Wolfennacht —
Behitt uns Gott in Enaben!
Sehet, wie schaurig die Klifte sich schwarzen,
Mittag verlehrt sich in bäunnernde Nacht;
Stille wird's branfen, es slopfen die Herzen,
Nächtige Tropfen schon melben sich sacht;
Nöhlich ein Blich, der mit seuriger Lohe
Vernach,
Und das dimmlesgewöße, das hohe,
Nollet der Donner mit dumpfem Gefrach.

3hr Kinder, fleht jum ftarten Gott: Erbarme bich, herr Zebaoth, In Donnerhall und Blitzesichein Bertrauen dir die Kindlein dein, Befilt uns Gott in Gnaden!
Habt ihr die feurige Schlause gefehen?
Hört ihr den plöhlichen schuneternden Streich?
Hi u der Stadt voo ein Unglück geschepen?
Winnert voon Turme das Glödsein logseich?
Nein, es ist siille; — auf feurigem Wagen Kuhr uns im Wetter Jehova vorbet;
Weber nicht woll? er mit Jamuner uns schlagen, Denn er ist gnädig, darmherzig und treu.

Ihr Kinder, fieht im Blügeslicht:
herr, geh mit uns nicht ins Gericht,
Dit Wetterschlag und Feuersnoth
Verschon, verschon uns, lieder Gott,
Behlt uns Gott in Gnaden!
Wo jett im Feld sich im Bandrer noch eilet,
kern auf der Heide noch hätet ein Hirt.
Unter dem Baum sich ein Wähder verweilet,
Weinend im Wald sich sind hat veriert:
kaft uns der Fernen, Berlasenen, Armen
Betend gedenten im sichern Gemach,
Schilbe der Ferne, kemit mildem Erbarnen
Untern unendlichen simmtlichen Erdaft

3hr Kinder, ruft jur Humelshöh: Du Herricher über Land mid See, Den Vilger ichfilb in Sinrmesnoth, Auf wildem Were das ichwante Boot! Behat uns Gott in Gnaden! Siehe, nun fürzen die himmilischen Quellen,

Stromend ergießen bie Bolfen ben Schof: Dacher, fie traufen, und Bache, fie fcmellen, Alle Die Schlenfen bes Simmele find los: Dämmernd verschwindet im bufteren Regen Simmel und Erbe, Die weite Ratur, Aber ben füßen, befruchtenben Gegen, Durftig verichludt ihn bie ledzende Flur.

3hr Rinder, lobt ben herrn ber Welt, Er trantt die Flur, er labt bas Felb, Er fcunfidt bas Blumlein, fpeist ben Burm Und fegnet auch im Betterfturm; Bebilt une Gott in Gnaben!

Milber ichon fallen bie filbernen Tropfen;

Munter icon switichert ein Sperling vom Dad. Frifch in ber Wertflatt pernimmt man bas

Mu bas veridifiditerte leben wird madi: Fern am Gebirge, dahin er gezogen, Murrt noch ber Donner, ein fliehender Len, Aber am Simmel ber leuchtenbe Bogen

Aute am Primmer ver tengtervoe Bogett.
Ihr Kinder's der Erder i'Der herr ift getren!'
Ihr Kinder, auf, hinaus ins Feld,
Wie weht's und duftet's durch die Welt!
Bie glänzt die Luft, wie perft die Flur;
Dab Dauf, o Herr ber Kreatur,
Behüt uns Gott in Gnaden!

# Dankfagung für gnädigen Regen.

Bon Rrant. Boebete: Elf Bucher beuticher Dichtung. Leipzig 1849. I, 415,

Bereite bich, mein Berg, aus allen Rraften! Entzeuch ben Ginn bon irbifchen Befchaften; Dimm alfobald bein Gaitenfpiel gur Band Und fing ein Lieb, in Beiftesglut entbrannt.

Schwing jett empor die Flügel beiner Ginnen Und preife Gott, ber bon des Simmele Binnen Bat bein Bebet und Genfger angehort; Sprich: 'Berren Berr, bein Ram' ift hochgeehrt.

Du höreft ftete bes armen Bolles Fleben Und pflegeft fein Befdrei nicht gu verfchmaben; Wir haben taum bir, großer Gnabenthron, Die Noth gellagt, ba hilfest bu uns ichon. Du siehest an bas lechzende Gefilbe

Und magerft es gar gnabiglich und milbe; Du giebst Befehl, bag fich die Wolfenflut Ergiegen muß, ale wie fie jett auch thut.

'Ein Tropfenftrom, getrieben bon bem Binbe Mus Beften ber, nett unfre burren Grunde, Und unfer Felb, bas vor fo fcmachtig fchien, Das ftebet jett gang fruchtbar, frifch und grin

Bo ift boch wohl ein Gott bir gu vergleichen? Wer hat wohl je verfibet folde Zeichen Wie bu, o Gott? bir muß ber Sonnenichein, Wind, Regen, Blit ftets gu Geboten fein.

Mun, großer herr ! wir banten beinem Ramen! Bir banten ihm, baß er Gras, Frucht und Camen Bu rechter Beit burch Regenthau erquidt Und wieder brauf ein warmes Wetter fchidt.

'Auch bitten wir, laß beinen Gnabenfegen Gich ferner noch um unfre Felber legen, Dag wir mit Dant, in Ruh und ungefrantt Benießen bas, was beine Sand uns ichenft.'

# Das Achrenfeld.

Bon hammer. Schau um bich und Schau in bich 2. Aufl. Leipzig 1853. S. 84. — 15. Aufl. 1866. S. 84.

Es regt auf bem reifenben Rorngefilb Sich taum ein Luftchen leis und milb: Die fromme Beter, ftill begluct, 3m Gotteshaufe ftehn gebildt, Go icheinen, bon ihrem Gegen trunten, Die Ahren im Gebet verfunten.

Und zwischen ihnen bort und hier Der blauen Blumchen fuße Bier, Ein Liebesblid bes himmels war'; Und lindre ihre Sorg' und Noth, Drum mag die Lerche mit frommem Bertrauen Daß froh, wie Lerchengefange schweben, Bei ihnen gern ihr Reftlein bauen.

Dier wohnet fie in Demuth fill: Doch wenn fie jum Schöbfer reben will, Schwingt fie fich auf und fingt ihr Lieb, Wo fie nur Gottes Ange fieht, Und wer fie horet ihr Dochamt halten, Den brangt es, betend bie Banbe gu falten.

Dein Segen, Berr, wie reich und hold! Wie lacht und glangt ber Ahren Gold! D, gieb ben Armen ihr taglich Brot Gich aller Geelen gu bir erheben!

# Lob des flachfes.

Bon Rerner. Dichtungen 3. Muff. Stuttgart und Tubingen 1841. 1, 37,

Bohl hat Sommer fich jum Rrange Manche Blute gart gewoben; Aber Flachs, bich milbfte Bflange Dug ich boch vor allen loben. Blauen Simmel ausgeftreuet

Saft bu über buntle Muen, Deine milbe Schonheit freuet Die gleich gart geschaffnen Frauen. Beiches Grin ben Stengel zieret, Blute trägt bes himmels Belle, Leis vom Befthauch angerühret, Bogt fie fanft in blauer Belle. 3ft bie Blute bir entfallen, Bieht man bich aus buntler Erben,

Darfft nicht mehr im Westhauch wallen, Duft burch Feu'r gu Gilber werden.

Und die Hand gefdaft'ger Frauen Rührt dich unter muntern Scherzen, Klar wie Mondichein anzuschauen, Bift du theuer ihrem Gerzen.

In dem blauten Maddengimmer, Leis berfihrt von gartem Dunde, Schon verflart von Sternenschimmer, Bird dir manche liebe Stunde.

Rachtlich in des Landmanns Sutte, Bo ein flammend Solg die Kerze, In viel muntrer Mägblein Mitte Bift bu bei Befang und Scherze. Draufen braufen Sturm, Befpenfter;

Draugen vrangen Settem, Gespenste Bandrer wird der Sorg' entladen, Sieht er hinter hellem Feufter Deimisch beinen golduen Kaden.

Barten Leib in bich gefleidet, Tritt bas Mägdlein jum Altare; Liegft, ein fegnend Krenz, gebreitet Schimmernd über buntler Bahre.

Bift bes Sänglings erfte Bille, Spieleft lind um feine Glieder; Bleich in bich gehallt und ftille Kehrt ber Meufch jur Erbe wieber.

### Erntelied.

Bon Rudert. Bef. Beb. Bb. III. 2. Aufl. Grlangen 1839. S. 470. — Werfe. Frankf, 1868 u 1969. I, 197.

Windet zum Kranze die goldenen Ahren, Riechtet auch Blumen, die blanen, hinein. Blumen allein

Konnen nicht nabren :

Aber wo Ahren die Nahrung gewähren, Freuet der suße, der blumige Schein. Bindet zum Kranze die goldenen Ühren, Flechtet auch Blumen, die blanen, hinein.

holet die Wagen, mit Garben beladen, Aus dem Gefibe mit Sang und mit Klang. Klang und Gejang Kann ja nicht ichaden;

Lange genig hat in Thranen fich baben Kummernis mugen in furchtbarem Drang. Holet die Wagen, mit Garben beladen,

Aus dem Gefilde mit Sang und mit Rlang. Stellet an Gottes Altare die Garben, Der uns den himmlischen Segen verliehn.

Bill er entziehn, Dilfen wir barben;

Alle, die nicht in Berzweiselung ftarben, Leben und ernten und hoffen durch ihn. Stellet an Gottes Altare die Garben, Der uns den himmlischen Segen verliehn,

Lobet mit hellem, mit feurigem Bfalme, Lobet ben milben Ernahrer ber Welt. Bilbe im Belt

Rahret die Balme;

Uns auf die leichten, die schwankenden Salme Bat er des Lebens Bedürfnis geftellt. Lobet mit helten, nit feurigem Plalme, Lobet den nilden Ernährer der Welt.

Beuget dem herrn end mit finmmem Erzittern, Der in den Bollen, den donnernden, wohnt, Daß er verschont Bit den Gewittern,

wit den Gewittern, Daß ich wanken, gersplittern, Ebe ben Fleiß sie des Schnitters belohnt. Beuget dem Herzittern, der in den Abolten, ben donnernden, wohnt.

Laftet die Bunder des Söchsten uns preifen, Der da, was Noth ift, am besten bedentt, Benn er uns ichentt, Bas uns foll ipeifen,

Dben barfiber mit ficheren Gleifen

Regen und Sonne zum Segen uns lenkt. Laget die Bunder bes Höchsten uns preifen, Der da, was Roth ift, am besten bebentt.

Laft uns bas garte Beheimnis bebenten, Das aus bem nahrenden Kornchen uns ruft. Still in bie Gruft

Muß es fich fenten,

Eh es jum Lichte die Spite tann lenten, Sprofen und reifen in himmlijder Luft. Laft uns das zarte Geheimnis bedenten, Das aus bem nahrenden Köruchen nus ruft.

Lagt une ber Arbeit Bedeutung erfennen, Welche das irbifche Leben bedingt,

Welche bas irbifche Leben bedingt, Wie fie entringt

Rorner ben Tennen

Und aus ber Raber zermalmenbem Rennen Endlich ben Stoff, ben gefanterten, bringt. Laft uns ber Arbeit Bebentung ertennen,

Welche das irdische Leben bedingt. Bittet den herrn, daß er gebe den Segen Allen Gewerten in Stadt und in Land,

Die ben Berband Segen und pflegen;

Aber ben sicheren Grundstein zu legen, Segn' er uns zwiefach die füende Hand. Bittet den Herrn, daß er gebe den Segen Allen Gewerten in Stadt und in Land.

Flehet jum herrn, daß die herren der Erbe Gnädig von oben erlenchte fein Licht,

Daß fich die Pflicht Und die Beschwerde

Zwischen bem hirten und zwischen der heerbe Theile mit rechtem, gerechtem Gewicht. Klebet zum herrn, daß die herren ber Erbe

Bnabig von oben erlenchte fein Licht.

Bittet, daß Gott, der uns leben gegeben, Gebe die Krone des Lebens dagn: Friedliche Ruh,

Fröhliches Streben,

Daß, was ba lebet, fich fren' auch am Leben, Ab fich ber langen Beflummernis thu'. Bittet, bag Gott, ber uns Leben gegeben, Gebe bie Krone bes Lebens bagu.

Bindet jum Krange bie goldenen Ahren, Flechtet auch Blumen, bie blauen, binein.

Blumen allein Können nicht nähren; Aber wo Ahren bie Rahrung gewähren, Frenet ber fufe, ber blumige Schein. Binbet jum Krange bie golbenen Ahren, Riechtet auch Blumen, Die blauen, binein.

# Dor und nach dem Effen.

Badernagel: Rirchenlieb. Stuttgart 1841. Gr. 495. - Bergl. Rurg: Geschichte ber beutiden Literatur. Letnig 1853-98. 11, 22.

Alle die augen warten, GErr, auff bich, und auff beine güte verlaffen sich, Bu rechter zeit gibft in ihr speis bnb nehreft fie mit allem vleis.

Die Blumblein schmidfin auff den felden, die Beumelein fleibeit in welden, Es ift fein Thier, das hunger friebt, alls du erhelft, das nichts verdirbt.

Benn in der lufft die Bögelein fingen, die Dewichrecken im graß hrumbspringen, Ir speis sie finden allezeit durch deine gat und militigleit. Benn zu dir schreien die jungen Reblein,

jr narung schaffstu ju ins nest hinnein,

Deins gleichen man fein Bater find, der also sorgt für seine Kind. Bie solftu denn unser vergessen, das wir an Aleidern und effen

das wir an Aleidern und eifen Solten abbruch und mangel han, die im Glauben dich ruffen an? D Herr, du wollest gebenebeien, die speis, das sie uns gebeien!

Segen uns, SErr, und beine Gab, Das Leib und Seel sich wol gehab! Bnb speis auch unfer Seel mit himelbrot, bas bus erhalt für bem ewigen tob.

das bus erhalt für dem ewigen tod, Bff das wir nach der bosen zeit mit dir leben in ewigkeit! Amen.

### gerbflied.

Bon herber. Gammil. Berte. Bebichte, breg. v. Muller. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 170.

Der Binter tommt, ber Bind ift talt, Das Laub beginnt ju fallen; Ach, wie's bir gebet, liebes Laub,

So muß es gehn uns allen. Bir find geslochten, roll'n umher, Umher im Rad der Zeiten, Und wie sie rollen Jahr ins Jahr, So geht's zu Ewigkeiten.

Ich ftand einst jung, ich schwebt' umher Im Hauch ber Frühlingswefte, Es sprühte frisch, es trieb ber Saft, So ward bas Bumtein feste.

Die Blüten wehen die Blätter herab, Sie fpreiten weiß die Erbe, Daß fanft im Regen und Sonnenschein Bur Frucht das Anösplein werde.

Die Friichte lachen, es nagt ber Burm, Wo die Friicht' am ichonften lachen,

r. Siutigart und Tablingen 1817. I, 170. Und, voller Baum, did peitscht ber Sturm, Bum nachten Streif dich ju machen. Sie geucht uns an fie geucht uns ans

Sie zeucht uns an, sie zeucht uns aus, Legt nacht uns nieder zur Bahre, D, grause Mutter, Mutter Zeit! Und farbt und falbt die Haare. Wirf ab, die Blite dauert nicht, Doß reif die Knospe werde;

Und wallen nieder zur Erde. Ha, neuer, neuer Frühlingswind, Bann wirft, wann wirst du wehen! Da Laub und Blüt' und Krucht ersteht

Birf ab, die Blatter falben icon

Und nimmer wird vergehen! Da, neuer, neuer Frühllingswind, Du wärmft mein Mart verborgen, Noch in der Wurzel lebt mein Saft, Und frisch erfteh' ich morgen.

# herbftlich fonnige Cage.

Bon Beibel. Juniuslieder. Stuttgart und Tubingen 1848. G. 108. — 15. Mufl. 1864. G. 113.

Berbstich sonnige Tage, Dir beichieben gur Luft, Euch mit leiserem Schlage Gruft bie athmenbe Bruft.

D wie waltet die Stunde Run in feliger Ruh! Jede fchmergliche Bunde Schließet leife fich gu.

Rur zu raften, zu lieben, Still an fich felber zu baun, Ruhlt fich bie Seele getrieben Und mit Liebe zu fchaun. Und so schreit' ich im Thale, Ju ben Bergen, am Bach, Jedem segnenden Strahle, Jedem verzehrenden nach. Jedem leisen Berfärben

Laufd' ich mit stillem Bemühn, Jedem Wachsen und Sterben, Jedem Wellen und Blühn. Selig lern' ich es spliren,

Selig lern' ich es fpliren, Bie die Schöpfung entlang Beift und Welt fich berühren Bu harmonischem Klang.

Bas ba webet im Ringe, Bas ba blüht auf ber Flur, Sinnbild ewiger Dinge 3ft's bem Schanenden nur. Bebe fprogende Bflange, Die mit Duften fich fullt,

Trägt im Kelche bas ganze Weltgeheimnis verhillt. Schweigend blidt's aus der Klippe, Spricht im Quellengebraus; Doch mit heiliger Lippe Deutet bie Duf' es aus.

# gerbflich.

Bon Blaten. Berte. Stuttgart und Tubingen 1847. I, 17.

Bennt bes Gottes letter, milber Schimmer fich bom Gee berlor, Steigen mir Gebachtnisbilber Aus ber Belle Racht empor:

Aus der Pelle Racht empor: Malen mir des Kahnes Schvanken Oden mir des Kahnes Schvanken Den gefurchten Pfad entlang, Als die Morgentlifte tranken Zauberichen Liebertung, Malen mir, von Bergestuppe Schweifend, der ergebere Sinn Und die ländlich schöne Gruppe Um den herd der Sennerin. Malen mir die Felfsgebege, Bo die Alpenrose hangt,

gart und Täbingen 1847. I, 17.

Welche nicht durch Menschenpstege
In des Thales Gärten prangt.
Pächtlich sibst' ich jett ein Bangen,
Wenn der See gehoben wallt,
Iene Tage sind vergangen,
Iene Stimmen sind verhallt.
Kroeffe Abeles steigen, welche
Berg und Auppe trüb umziehn,
Und die rothen Alpenkelche
Werden mit dem Sommer slichn.
Pald, verjagt dom Sturm und Floden,
Zieht die Fohnt froß im Thal,
Und es tönt der Hall der Gloden
Bon der Söh zum lehtenmal.

# Die fterbende Blume.

Bon Rudert. Erf. Geb. Bb. I. 5. Auff. Erlangen 1840. S. 18. — Ausw. 14. Aufl. 1865. S. 26. — 1869. S. 26. — M.-A.f. 1831. S. 177.

Boffe! bu erlebft es noch, Dag ber Fruhling wiedertehrt. Soffen alle Baume body, Dopten alle Baume doch, Die des Herbeert, Doffen mit der hillen Kroft Here Knospen winterlang, Bis sich wieder regt der Saft lind ein neues Grün entsprang. — Ach, ich bin fein farter Baum, Der ein Sommertaussend lebt, Ach netze der wieden der Ach, ich der Ach etze Ach etz Ach etze Ach etz Ach e

Rach bertraumtem Wintertraum Rug denggebichte webt. Ach, ich bin die Blume nur, Die des Maies Ruß geweckt, Und von der nicht bleibt die Spur, Benn das weiße Grab sie deckt. — Wenn du denn die Blume bist,

D beicheibenes Gemuth, Erofte dich, beschieden ift Samen allem, was ba blubt. Laf den Sturm des Todes boch Deinen Lebensftaub verftreun, Aus bem Stanbe wirft bu noch hundertmal bich felbft erneun. -

Sunbertmal dich felbst erneun. —

'3a, es werden nach mir blühn
Andre, die mir ähnlich sind;
Ewig ist das gange Grün,
Rur das Einzle wellt geschwind.
Aber sind sie, was ich war,
Vin ich felber es nicht mehr;
Jest nur din dig ganz und gar,
Richt zubor und nicht nachher.

'Benn einst sie Gonne Blick
Wärmt, der jeht noch mich duchflammt,

Lindert bas nicht mein Befchid,

Linbert das nicht mein Geschick,
Das mich nun zur Nacht verdammt.
Sonne, ja du äugeste ichen
Ihnen in die Hernen zu;
Warum noch mit frost jenn Dohn
Mir aus Wolken lächest du?
Ebe mir, daß ich die vertraut,
Als mich wach gelübt dein Straht,
Daß ins Aug' ich dir geschaut,
Die es mir das Leben staht!
Dietes Lebens armen Rest
Deinem Milteled zu entziehn,
Schierhen will ich frankfast sein Wich in mich und der fest Wichen
Edsteigen will ich frankfast sein Dietes Ein Tybasen uns Starres Eis in Tybasen auf;
Nimm mein ssiehend Leben, nimm's,
Ewige, zu dir hinaut!

Nimm mein siehend Leben, nimm's, Ewige, zu die hinau!!
Ja du sonnest noch dem Gram Aus der Seele mir zusetzt;
Alles, was den die mir tam,
Sterbend dan!' ich dir es jeht:
Aller Liste Worgenzug,
Dem ich sonnerstang gebebt,
Aller Schmetterlinge Hing,
Die um mich im Laus geschwebt;
Augen, die mein Glanz erfrischt,
herzen, die mein Dust erfreut;
Wie aus Dust und Mang gemischt
Du mich schuspt, die heit.
Ebie aus Dust und Mang gemischt
Du mich schuspt, die beiter Welt,
Bein Jierde deiner Welt,
Benn auch eine lieine nur,

Wenn auch eine fleine nur, Ließest du mich bluhn im Feld, Wie bie Stern' auf höhrer Flur.

Ginen Obem bauch' ich noch, Und er foll fein Seufger fein : Ginen Blid jum himmel boch Und jur iconen Belt binein. 'Em'ges Flantmenhers ber Belt, Lag verglimmen mich an bir!

Simmel, fpann bein blaues Belt, Dein vergrantes fintet bier. Beil, o Frühling, beinem Schein! Morgenluft, Beil beinem Behn! Ohne Rummer fchlaf ich ein, Obne Soffnung, aufzusichn."

### Der winter. Gin Botalfpiel.

Bon Baltbe v. d. Bogelweibe. Gebichte, htsg. von Lachmann und haupt 3. Auff. Berlin 1833. S. 75. — 4. Ausg. 1864. — Bergl. B. v. d. D. d. Lepigt 1833. S. 16. — 3. Ausg. 1862.

Diu welt was gelf, rôt unde blâ, grüen in dem walde und anderswâ: die kleinen vogele sungen då. nû schrîet aber diu nebelkrâ. pfligt1) si iht ander varwe? ja: sist worden bleich und übergrå. des rimpfet2) sich vil manic brâ,3)

Ich saz ûf eime grüenen lê:4) da ensprungen bluomen unde klê zwischen mir und eime sê. der ougenweide ist då niht mê. dâ wir schapel5) brachen ê, dâ lît nû rîfe und ouch der snê. daz tuot den vogellînen wê.

Die toren sprechent snia sni, 6) die armen liute owê owî. des bin ich swære alsam ein blî.7) der wintersorge han ich dri:

swaz der unt der ander sî, der wurde ich alse schiere fri, wær uns der sumer nâhe bî.

E danne ich lange lebt also, den krebz wolt ich ê ezzen rô. sumer, mache uns aber frô: dû zierest anger unde lô. mit den bluomen spilt ich dô, mîn herze swebt in sunnen hô: daz jaget der winter in ein strô.

Ich bin verlegen als ein sû: mîn sleht hâr ist mir worden rû. stiezer sumer, wâ bist dû? jå sæhe ich gerner veltgebû. ê daz ich lange in selher drû8) beklemmet wære als ich bin nû, ich wurde ê münch ze Toberlû. 9)

### Der Winter.

Bon Debel. Milemannifche Gebichte 5. Aufl. Aarau 1820. C. 152. — 8. Aufl. 1842. C. 124. — 11. Aufl. 1860.

3fch echt 1) ba obe Bauwele 2) feil? Gie fcutten eim e rebli Theil In b' Garten aben und ufe Sus; Es fcneit bod au, es ifch e Gruns; Und 's hangt no menge Bage voll Am himmel obe, merti wol.

Und mo ne Dla 3) von witem lauft, Go het er vo ber Bauwele gchauft; Er treit fie uf ber Achele no Und uffem Suet und lauft bervo. Bas laufich benn fo, bu narriche Da?

De wirfch fie boch nit gftohle ha? Und Garten ab und Garten uf Ben alli Scheie 4) Chapli uf. Sie ftohn wie großi Dere bo; Sie meine, 's heige fuft niemes fo. Der Ruftbaum bet boch au fi 5) Sach, Und's Berehus und's Childebach. 6)

Und mo me luegt, ifch Schnee und Schnee, De fieht te Stroß und Fuegweg meh. Meng Somedornli, dlei 7) und gart, Lit unterm Bobe wohl vermahrt; Und fcnei's, fo lang es fcneie mag, Co wartet uf fi Oftertag.

Meng Sumervögli ichoner Art Lit unterm Bobe mohl vermahrt: Es het tei Chummer und tei Chlag Und martet uf fi Oftertag; Und gang's au lang, er dunnt emol, Und fieder 8) schloft's, und 's ifch em wohl.

Doch wenn im Fruhlig's Schwälmli 9) fingt Und d' Sunnewarmi abebringt, Post tausig, wacht's in jedem Grab Und streift si Todrehembli ab. Wo nummen 10) au ne Löchle isch, Schifeft 11) 's Leben use jung und frisch.

Do fliegt e hungrig Spanli ber! E Broeli Brot mar fi Begehr. Es luegt ein fo erbarmli a; 'S het fieber nachti 12) nut meh gha. Gell, 13) Burftli, fel ifch anbri Bit, Benn's Chorn in alle Fure lit?

Do heich! Log anbern au bervo! Bifch hungerig, chaich 14) wieber cho 15)! -'Gie feihe 16) nit und ernbe nit; Gie ben fei Bflug un ben fei 3och, Und Gott im himmel nahrt fie boch."

1) psegon (psizo, psac, gopslegen) — mit einem Ding zu ibun baben, bier: beforgt sie fich, auch: beüt ket 2) rümpfen, julammenziehen. 3) Kugenbraue. 4) Högel. 6) Krönze. 5) (hneie nur, Schnee. 7) das liegt mit bleisichver auf. 8) Hezel, Solle 9) zest Eath Oberlugge a. 6. Dober. 1) etwa wohl. 2) Kaumwolle. 3) Mann. 4) Kallisaben um die Hoten, Zaunpsähle. 6) seine 6) Kindes-doch. 7) seine. 8) seit der Zeit, unterbessen. 9) Schwäsblein. 10) nur. 11) schüpfe. 12) seit zesten Rend. 13) nicht wahr? 14) kannst. 15) sommen. 16) säen.

### Dat Dorp in Snee.

Bon Groib. Quickborn 2. Aufl. Samburg 1853. S. 130. — 8. Aufl. 1860. S. 159. — Prachtausgabe 1856. S. 255.

Still as finnern marme Det Liggt bat Dorp in witten Gnee, Mant 1) be Glern floppt be Bet, 2) Unnert 36 be blante Gee.

Bicheln 3) ftat in witte Saar, Spegelt flapri all be Ropp. Mil is ruhi, fold un flar Me be Dod, be emi flopp.

Wit, fo wit be Ogen redt, 4) Rich en Leben, nicht en em, Blau na'n blauen Geben tredt 5) Dich en Leben, nicht en Lut, Sach be Rot 6) na'n Gnee herut. 3t much flapen as be Bom, Gunner 7) Web un funner Luft, Doch bar tredt mi as in Drom

Still be blaue Rot to Bue.

### Der Winter auf dem Lande.

Bon Radert. Bef. Beb. Bb. IV. Erlangen 1837. S. 289. — Werte Frantf, 1868 u. 69. II, 226.

Den Binter bor' ich ichelten. Es fpricht ein Stabter nur: 3m Commer lag' ich's gelten, Bu wohnen auf ber Flur; Doch in bes Winters Schauern Bieh' ich mir bor bie Mauern, Bu froftig ift mir bie Ratur.'

Ratur, in beiner Gulle bat er bich nicht geschaut, Ihm hat die aufre Bulle Gefallen an ber Brant: Doch wie bu mogeft anbern Dit Farben und Gewändern, Du bleibft mir immer fieb und traut.

3d habe bein Erwachen Belaufcht im Gdneegewand, Bo als bein erftes lachen Die Anemon' ich fand; Dann fas ich manches Weilchen Mis beine Gruge Beilchen, Und Brimeln, Winte beiner Band. 3d hab' an beinem Rrange

Die Blatter machjen febn, 3hn bann im bollen Glange Auf beinem Saupte ftehn, Da bu betratft bie Buhne 3m Feftidmud und bas grune Gewand bir hob ber Dailuft Behn.

Wie aus bem Morgenichleier Du haft geschüttelt Duft "Und bei des Abende Feier Beathmet frifche Luft, 3ch bin bir nachgeschritten Auf allen blum'gen Tritten Durch Wies und Feld und Wald und Kluft.

Mein Auge füllten Bahren Beim Anblid beiner Bracht, Mie ob's bie Berlen maren, Die bir ber Thau gebracht; Und jeder Regenbogen, Der beinen Caum umgogen, bat farbig mir ine Berg gelacht.

Bad, wenn die Morgenrothe Dir guten Morgen bot, Grob harrend, bis bir bote

Butnacht bas Abenbroth; Wie bich die Sonne fronte, Wie bich ber Dlond verschönte, Barft bu mein Fruh- und Abendbrot.

Mit beiner Lerden Schwirren Bum himmel fdwang ich mich, Dit beiner Tauben Girren Durch Bufde ichlang ich mid; Dit beinen Rachtigallen, Dit beinen Gangern allen

In bich hinein berfang ich mich. Aus Bachen und aus Quellen Baft bu mir gugeraufcht, Aus lichten Balbeeftellen Saft bu mir zugelaufcht; In Biberhalles Tonen llud in bes Sturmes Drohnen

Saft bu Gefprad mit mir getauscht. Es hat tein Zwang ber Schulen Dein Berg bor bir berbaut, 3d hatte Beit, ju buhlen Um meine fuße Braut. Der Menichemwelt gefernet, Sab' ich nur bich gelernet, Dir nachgefprochen jeden laut. 3ch habe bich gehalten,

D Bergenetonigin, In wechfeluben Beftalten, Erft frobe Schaferin, Befdmildt mit allen Farben, Und bann auf goldne Barben Belehnet, milbe Schnitterin! Und ale bu mir bie Rofe

Richt bieten fonnteft mehr, Da boteft bu im Schofe Die Früchte fegenschwer Und lächelteft fo finnig; Dich rührt' es tief und innig, Wie du dein Füllhorn gofieft leer. Wenn nun die Blumen flieben,

Die bu fo gart gepflegt, Die Bogel von bir gieben, Die bu im Reft gehegt; Sollt' ich bid, auch verlagen? D nein, ich will bich fagen

<sup>1)</sup> swifchen. 2) Bach. 3) Beiben. 4) reichen. 5) giebt. 6) Rauch. 7) fonber, obne.

Uns Berg, fo lang' bein Berg noch ichlagt! Und wenn bu nun jum Grabe

Dich geben mußt binab; Gieh, welche reiche Babe Mir beine Liebe gab! Die will ich nicht vergraben, Mit beinen eignen Baben Bill ich bir fcmuden fcon bein Grab.

Du haft mit folden Strablen Durchleuchtet mein Gemuth, Durgieligter mein Gennig,
Daß auf des Herbers tablen
Gefilden Frühling fprühr;
Du haft mein Derz durchfjungen
Ditt fommertlichen Jungen,
Daß ein Gesang der Winter blüht.
Die Karben find enthoben
Run all der irdigen Flur,
Am himmel blühn sie droben
Kerflärter ichsmer nur;

am gimmet olugi sie oroen Bertlätere, schonen ver Bertlätere, schonen nur; Durch Wolfenschlerftreisen Gehn Gold- und Purpurschseisen Und Pertenstränge durch Azur. Dort, wo die Sonne sinket, Das ist Lein Abendroch,

Bie mit Karmin gefchmintet

Der Sommerabend bot; Das ift ein Deer von Gluten, Bon Bunben, welche bluten, Ein em'ges leben bluht im Tob. 3a, ob mit Tob burchichauert Das Erbenmart ber Dit, Die Liebe bluht und bauert, Ein farb'ger Augentroft: Db Frühlingsglut zerftiebe, Am himmel glüht die Liebe, Sich fpielend hell im Erdenfroft. Des Baumes Afte ragen Rahl aufwärts in ben Raum, Bo fie ftatt Blatter tragen Der Sterne golbnen Traum; Der Geift, gowen Laum, Es ift, als ob sich neige gege; Der Mond am höchsten Zweige; O ichon geichmüdter Weihnachtsbaum! Richt, weun der Erde Elieber Umhulet Bumenpracht Und Rachtigallenlieder Die Lieb' hat angefacht; Die Engel, die fich neigen Der höchsten Liebe, fteigen

Bernieber in ber Winternacht.

# Abendfille.

Bon Rintel.

Bebichte 3. Muff. Stuttgart und Tubingen 1851. G. 237. - 6. Muff. 1957,

Run hat am flaren Fruhlingstage Das leben reich fich ausgeblüht; Gleich einer ausgeflung'nen Sage 3m Weft bas Abenbroth verglubt. Des Bogels Saupt ruht unterm Fligel, Kein Rauschen tont, tein Klang und Wort; Der Landmann führt bas Rop am Zügel, Und alles ruht an feinem Ort.

Rur fern im Strome noch Bewegung, Der weit burchs Thal die Fluten rollt: Es quillt bom Grunde leife Regung, Und Gilber faumt fein flußig Gold. Dort auf bem Strom noch giehen leife Die Schiffe jum befannten Bort, Beführt bom Gluß im ficheru Gleife -Gie tommen auch an ihren Ort.

Soch oben aber eine Bolte Bon Banbervöglein raufcht babin; Ein Filhrer ftreicht boran bem Bolle Dit Rraft und landestund'gem Ginn. Sie fehren aus bem iconen Siben Wit junger Luft jum beim'ichen Rorb, Richts mag ben fichern Flug ermilben — Sie tommen auch an ihren Ort!

Und du, mein Gerg! in Abendfille Dem Kahn bift du, dem Bogel gleich, Es treibt auch dich ein ftarter Wille, An Sehnsuchtsschmerzen bift du reich. Sei's mit bes Rahnes fillem Zuge, Zum Ziel boch geht es immer fort; Sei's mit bes Kranichs raschem Fluge — Auch bu, Berg, tommft an beinen Ort!

# Wenn fich lan die Lufte füllen.

Mus Goethe's Fauft. Berte. Stuttagrt und Tubingen 1840. XII, 4.

Wenn fich lau bie Lufte fullen Um ben granumidrauften Blan, llm ben grünumigrautten pian, Säße Dülfte, Webelfallen Sentt die Dämmerung beran, Lispett leije füßen Frieden, Wiegt das Herz in Kindesruh, Und den Tugen diese Milden Schlieft des Tages Pforte zu. Placht in schon berein gefunden, Schließt fich beilig Stern an Stern;

Große Lichter, fleine Funten Gligern nah und glangen fern, Gligern bier im Gee fich fpiegelnb, Glangen broben flarer Racht;

Maizen oroven tarer Ragu; Tiefften Auhens Glide befregelnd, Herricht des Mondes volle Pracht. Schon verfolden find die Stunden Hingeschwunden Schmerz und Müd; Kuhl es vor! Du wirft gefunden; Traue neuem Tagesbild.

Thaler grünen, Bugel ichwellen, Buichen fich ju Schattenruh, Und in fchwanten Gilberwellen Bogt bie Gaat ber Ernte gu.

Bunfch um Bunfche zu erlangen, Schaue nach bem Glange bort!

Leife bift bu nur umfangen, Schlaf ift Schale, wirf lie fort! Saume nicht, dich zu erdreiften, Wenn die Menge zaudernd schweift; Alles kann der Edle leiften, Der verfteht und rafch ergreift.

### Am Abend.

Mus Boethe's Fauft. Berte. Stuttgart und Zubingen 1840. XI, 50.

Berlagen hab' ich Felb und Auen, Die eine tiefe Racht bebedt, Dit ahnungevollem, heil'gem Grauen In une bie befre Seele wedt. Mit jedem ungeftimen Thun; Es reget sich die Menschenliebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Ad, wenn in unfrer engen zeue Die lambe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im Herren, das fich selber tennt. Bernunft fangt wieder an zu sprechen Und Hoffung wieder an zu fußha; Man fehnt fich nach des Lebens Bächen, Ind bas Lebens Duelle hin.

# Das Mondlicht.

Bon hetber. Gebichte, breg. von Rauer. Stuttgart und Tabingen 1817. I, 63.

Des Monbes ftiller Schimmer fentt Auf alle Befen Ruh;

Dem Rüben und Gequälten schließt Er fanft das Ange zu. Wie wolkenlos der himmel lacht

3m hellen Gilberblau!

Im hellen Silberblau!
Ernnickt von ihren Thränen, glänzt
Ernickflummert bort bie Au.
D Freundin, fomm und ihau umher
In biefem Gottesticht.
Wo wohnet Lebensfeligfeit?
Wo wohnet fle wohl nickt?
In jenem hellen Freudensaal,
Wo Tanz und Jauchzen tönt?
In biefer bunteln Zelle sier,
Die alter Epheu krönt?

Ach, bon bem garm ber Gitelfeit Bird Frende balb bericheucht, Die auch vorbei das Kloster geht, Wenn Neid darinnen schleicht. Ein Licht ist diese Aguberstrahl, Ein Licht aus andrer Welt, Das, wenn die Seele ruhig schweigt, Erguidend sie Seele ruhig schweigt, Erguidend sie Erbellt.

Es spricht: Wie an des Wondes Strahl Der Fardren Pracht erbleicht!
Wie wird es sein vor jenem Licht, Wo jeder Trug entweicht?
O wäre, wie jeth die Natur, Dann unser derz in Ruh;
Und unser Muge schöße sanft Die auch borbei bas Rlofter geht,

Der Friede Gottes gu.

## Croft der Hacht.

Bon Rintel. Gebichte 3. Auff. Stuttgart und Tubingen 1851. G. 259. — 6. Mufl. 1857.

Es heilt bie Racht bes Tages Bunben, Benn mit ber Sterne buntem Schein Das tonigliche Saupt umwunden Sie fill und machtig tritt herein. Die milben leifen Dauche tommen, Der Farben grelle Bracht erblast; In weicher Linie ruht verschwommen Des icharfen Badenfeljen Laft.

So legt die Racht mit Muttergilte Sich um die Seele schmerzenvoll: Es lautert fill sich im Genulthe Jur Behmuth jeder bittre Groll. Die Thranen, die vergesen schliefen, dun fromen sie im mächigen lauf. Es steigt aus wunden herzenstiefen Gin rettungeahnend Beten auf.

# Nachtlied.

Bon Cichenborff. Geipzig 1837. S. 393. — 3. Aufl. 1850. S. 364. — 4. Aufl. 1956.

Bergangen ist der lichte Tag,
Bon serne kommt der Gloden Schlag;
So reist die Zeit die ganze Racht,
Rimmt manchen mit, der's nicht gedacht.
We ihn nun hin die dunte Lust,
Des Baters Trost und treue Brust,

Des Baters Trost und treue Brust,

Wie weit die falsche Welt auch sei, Bleibt mir boch einer nur getren, Der mit mir weint, ber mit mir wacht, Benn ich nur recht an ihn gebacht. Frisch auf benn, liebe Rachtigall, Du Baferfall mit hellem Schall! Gott loben wollen wir bereint, Bis bag ber lichte Morgen fceint.

### Am Abend.

Bon Radert, Gef. Geb. Bb. II. 3. Auft. Erlangen 1839. S. 467. — Ausw. 15. Auft. Frankf. a. DR. 1868. S. 35.

Die Schöpfung ift zur Ruh gegangen, o wach in mir! Es will der Schlef auch mich befangen, o wach in mir! Du Auge, das am Himmel wachet mit Setemenblich, Wenn mir die Augen ungegangen, o wach in mir! Du Licht, im Ather höher fredhend als Sonn' und Mond, Menn Sonn' und Mond ift ausgegangen, o wach in mir! Wenn sich der Sent in die der Auftenwelt, So laß die Seet' in sich nicht dangen, o wach in mir! Vah nicht bangen, o wach in mir! Laß nicht die Seet' in sich nicht dangen, o wach in mir! Laß nicht die Wacht der Kinsternisse, des Graun der Nacht der Ling im seuchten Hauch von wach in mir! Die sim seuchten Hauch der Nächte, im Schattenbust, Nicht sproßen sätnisges Berlangen, o wach in mir! Jeh auch der Mond die Mirkel der Verlangen, der wach in mir! Desta mir den Dust von Gene Zweigen in meinem Traum Die Frucht des Lebens uiederhangen, o wach in mir! Desta mir, mich zu erquieden, im Traum das Bert Geendet, das ich angefangen, o wach in mir!

#### Stimmen der Hacht.

Bon Cichenborff. Gebichte 3. Aufl. Berlin 1850. C. 365. - 4. Aufl. 1856.

Wie tiefe, bleiche, fille Felber — C., wie bas mich freut, über alle, alle Thäter, Walber Ein prachitige Einfamteit!
Ans ber Stabt nur folgagen Gloden über die Wiefel berein;

Ein Rech hebt ben Kopf erschroden Und schlummert gleich wieder ein. Der Bald aber richret die Wipfel Im Schlaf von der Kelfenwand. Denn der herr geht über die Gipfel Und sparet das sittle Land.

## Wächterruf.

Bon Debel. Allemannifche Gebichte 5. Aufl. Narau 1820. G. 165. — 8. Aufl. 1842. G. 139. — 11. Aufl. 1860.

Lofet, mas i euch will fage! D'Glode bet gehni gichlage. Beg betet und jeg gohnt ins Bett, Und wer e rueibig Gewiße bet, Schlof fanft und mohl! Im himmel macht E beiter Aug die gangi Racht. Lofet, mas i euch will fage! D'Glode bet ölft gichlage. Und wer no 1) an ber Arbet fcmitt, Und wer no by be Charte fitt, Dem bieti') jez zum lettemol — 'S isch hoch Bit — und schlofet wohl! Loset, was i euch will sage! D'Glode het gwölfi gichlage. Und wo no in ber Mitternacht & Gmueth in Schmerg und Chummer wacht, Ce geb ber Gott e rileihige Stund Und mach bi wieber froh und gfund!

Lofet, was i euch will fage! D'Glode bet eie gichlage. Und wo mit Satans Gheiß und Roth3) E Dieb uf buntle Pfabe goht -3 will's nit hoffen, aber gfdieht's - Gang heim! Der himmlifd Richter fieht's. Lofet, mas i euch will fage! D'Glode hat zwei gichlage. Und wem icho wieber, eh'e no tagt, Die fcmeri Gorg am Berge nagt, Du arme Tropf, bi Schlof ifch bi!4) Gott forgt! Es mar nit nothig gfi.5) Lofet, mas i euch will fage! D'Glode het brit gichlage. Die Morgeftund am Simmel fcwebt, Und wer im Friede ben Tag erlebt, Dant Gott und faß e frobe Dueth Und gang ane Bichaft, und - halt bi guet!

<sup>1)</sup> noch. 1) gebiet' ich. 3) Rath. 4) bin. 5) gemefen.

#### Der Curmer.

#### Bon Scherenberg.

Gebichte. Perlin 1850. C. 118. - 3. Muff. 1853.

#### Carmer. Carmers Weib. Sohn.

E. Zwölf hat bie Glod' gefchlagen, Lobet Gott ben herrn! Mitternacht! ringenn bie Türme fagen, Mitternacht! tont's nah und fern. Mitternacht! ringsum die Türme fagen, Mitternacht! ton's nah und fern. — Wie einft Wosen Gott auf Horeb's Hohn: Bieh, sieber Sohn, so muß der Türmer tragen Bur Stadt hinab die Bolishaft seiner Stunde, Pluß rusen in die fille Aunde, Wieder eine Stunde is wallende. Bieber eine Stunde fei vollbracht, Daß ber Bachter unten bann Seinen Berren fagen tann, Bas bie Glod' nach Gottes Rath Dben juft geschlagen hat, Dieweilen mancher herr ber Stabt Gin fdwer Bebor auf oben hat. -

5. Alles ichlaft, ale lag's begraben!

T. Doch wie unter mauchem Dach Wohl manch einer schlicken mag — Beißt du, Gott! — nur du allein! Wir ichaum aufs Dach, du durch den Stein. S. Wie sie stehende auch lauern — lud dort wieder, längs den Mauern Echleicht's wie Schatten, schnell und fille — E. Sünde, Sohn, in That und Wille. Wächter unten, haltet Pach!!

Sunder, habt auf oben Adit! Bie vor Gottes Mug' bestehn? -Gottes Augen ichlafen nie: Bachen, wenn auf biefen Zinnen gangft nicht mehr ein Bachter fteht, Unten in ben Strafen brinnen Langft nicht mehr ein Bachter geht; Benn die Turme nicht mehr fteben,

Wenn die Earme nicht men jegen, Die Gewöhe, Walern, Hallen,
Alles in den Grund gefallen.
A. Buhf denn alles untergehen?
A. Lood des Eedens intergehen?
A. soo des Eedens intergehen?
Hoch wer lebt, thu' feine Pflicht,
Und wer wacht, der schlafe nicht,
Werde leines Bindes Spiel: Nicht baß er, nein, wie er fiel, Lehrt, ob einer fiel, ob nicht; Ber ba fällt in feiner Pflicht, Fallt, wenn Gott gebeut, Steht in Ewigfeit. -

w. Schaue, Mann, hinaus jum Turm: Schwere Better gieben att; Drauend ichleppet fich ein Sturm In ben Bolten fchwill heran.

E. Lag fie gieben, lag fie braun, Schan getroft in fie binein. Richt bon außen tommt uns bie Befahr;

Flammenfinger ichreiben bir ben Tob.

&. Schreiben mir mit Flammen mein Bebot,

Baust und zerrt bes ichwanten Turmes Binnen, Daß bes Dachstuhls Rippen beben brinnen, Dief Bebalt und Riegelwert erftobuen Und ben wilben Gaften nach Bell bie Gloden tonen!

E. Lag es heulen, lag es ftohnen, Lag bie Gloden bell ertonen: Sturmes Glodenflang Meines Amtes Bochgefang!

Weines Amies Sochgefang!

W. Nieder schlägt der Turmfalf sich vom Horft, und zum Betterschute in Ris und Borft Schauert Kauz und Eule bang sich ein, Bleibs du oben, staffiche, gauz allein?
L. Höchster Wächter steht allein.

D. Derr Gott! die altern Mauern bebeu! Mann, bebente deines Weides Leben!
Bater, denke an dein Kind!
L. Ja — ihr beide steigt hinab geschwind!
Mutter, deine Psicht ist dich zu retten,
Bor dem Sturm dein Kind zu betten.
Bertuske Gott in derimm Kurwis nicht! Berfuche Gott in beinem Furmit nicht!

Mich aber schützt ber herr in meiner Bflicht. Grunb!

Sinab! binab! es naht bie lette Stunb'!

Bes Auge ficht's in folder Nacht? E. Bes Auge, Beib? — Dein Aug'

Weil alles ichlaft, brum mache ich, Muf bag in meinem Ruheftfindlein bann Auf daß in meinem Ruhestündlein daun Bor aller Aug' ich schafen kann.
Als mich vor Jahren ein hochweiser Rath Juni Türnier hat erforen dieser Stadt, That er mir zu wissen lund: 'Sei des Turmes Auge, Ohr und Mund, Auf daß du sehelt, höret, sagest an —' Dar vorte fürft auf den verstetetten Dach Der rothe Hahn — Dit blut'gem Fligelichlag! Bort, ihr Berrn, und lagt euch fagen: Bort! ber Blit hat eingefchlagen! Feiner! feft, wo meine Kahne weht! Kener! fest, wo meine Leuchte steht! Leber helf nach seiner Pflicht, Daß fein größere Schab' geschieht.

Nieder ist das Wort getragen,

Rie hier brinuen flar und richtig, Tas die Wächter unten weiter so In ber Feind von außen nichtig. Wohl? die Blächter unten weiter so W. Beurige Zungen nach dem Turmtreuzseden, lind die Huffe, sie wird benmuen. Das bie Bachter unten weiter fagen. Bohl! bie Gtabt hat es vernommen,

#### Die Hacht.

Bon Rogge. Gebichte, Beipsig 1830. - 1832. -1839. — 4. Mufl. 1817. S. 6

Die Racht beginnt ihr Treiben Still und geheimnisvoll, Will unbelaufchet bleiben; Da niemand wißen foll, Bas fie in jenen Fernen Bertnüpft und wirft und ichafft, Go fpricht fie mit ben Sternen Bebeim und rathfelhaft.

Die Sterne haben Runbe Bon mancher fernen Dar, Gie machen ja bie Runbe Dort ewig bin und ber : Der eine fagt's bem anbern. Bas er inbes erfubr. Um weiter bann ju maubern Auf ihrer ftillen Flur.

Die Racht erfährt bas Bange Bon allen Sternen bann, Dan fieht's an ihrem Glange, Bas fie bort fund gethan; Und wird bie Racht erfullet Mit Schmerz burch ben Bericht, Go weint fie und verhüllet

Dit Bolfen ihr Beficht. Sie möcht' es gern verhehlen, Bas Schlimmes uns bebrobt; Doch weiß ihr's flug gu ftehlen Das junge Morgenroth. Bon bem erfährt's bie Sonne Und bie thut's achtlos fund, Gei's Bebe, fei es Wonne, Dem gangen Erbenrund.

### Morgenlied.

Fur bie Mutter bes Dichters gefchrieben. Bon Seume. Sammtl. Berte. Leipzig 1826. I, 98.

Gott, unter beiner Baterbut Sab' ich bie Racht fo fanft geruht, Dag ich erquidt nun in bie Bob Der Morgenfonn' entgegen feb'.

Bobin ich blide, rebest bu Dit Bohlthat mir und Gute gu; Mein erfter Sauch fei Lobgefang, Mein letter Athemang fei Dant.

Du gießeft Freuben wie ein Deer Um alle beine Rinder her; um aue veitie studer ger; lind nur allein der Thor bergift, Daß er ein Menich mit Menichen ift. Gieb, baß ich biefen ganzen Tag Mich beiner Gatte freuen mag; Bend Unglied ab nach beiner Hulb, Und verm es fommt, gieb mir Edulb,

Rur beine Sand theilt Gegen aus, Bieb Gegen in mein fleines Baus; Lag gern mich nuten jebermann Und willig helfen, wo ich tann. Der Erbe toftlichfter Gewinn 3ft frohes Berg und reiner Ginn; Und Diefen, Bater, ichente mir, Go wall' ich ruhig bin gu bir.

Du haft mir wieber neue Rraft Bu meinem Tagewert gefchafft; Berifingt find wieber Fuß und Banb, Bu ihrer Arbeit leicht gefpannt.

Wenn einst nach meines Tobes Nacht Bu beinem licht mein Aug' erwacht, Dann sing' ich himmlischer erfreut In jenes Lebens Geligfeit.

# Morgenlied.

Bon Ubland. Gebichte 5. Aufl. Stutta u. Tub. 1831, S. 71. — 39. Aufl. 1959, S. 58, — 49. Aufl. 1966. S. 58, — 54. Aufl. 1969, S. 58.

Roch ahnt man taun ber Sonne Licht, Roch find die Morgengloden nicht 3m finftern Thal ertlungen.

Bie ftill bes Balbes weiter Raum! Die Boglein amitidern nur im Traum. Rein Sang hat fich erfcwungen. 3ch hab' mich längst ins Felb gemacht Und habe ichon bieg Lied erbacht Und hab' es laut gefungen.

### Am Morgen.

Aus Goethe's Fauft. Berte. Stuttgart und Zubingen 1840. XII, 6.

Des Lebens Pulse schlagen frisch sebendig. In Dammerschein liegt schon die Welt erschlößen, In Dammerschein liegt schon die Welt erschlößen, In Dammerschein liegt schon die Welt erschlößen. Der Bald erkönt von tausendfimmigen Leben, Dur Egit nur einem Füßen, Beginnest schon unt Luft mich zu unenen Füßen, Dur egst und rüber ihr trästiges Velchlieben. Dem britzgen der in kräftiges Velchlieben. Dem britzgen dog nun bedasten Dasein immersort zu streben.

Dur britzgen dog nun ho vererkeit sie scholieben.

Bo Blum' und Blatt bon Bitterperle triefen, Ein Barabies wird um mich ber bie Runde.

Sinaufgeichaut! - Der Berge Gipfelriefen Bertunben icon Die feierlichfte Stunbe: Gie bilrfen fruh bes ewigen Lichts geniegen, Das fpater fich ju uns hiernieber wenbet. Bett ju ber Alpe grungefentten Biefen Bird nener Glang und Deutlichfeit gefpenbet, Und ftufenweis berab ift es gelungen: Sie tritt bervor! - und, feider fcon geblenbet, Rehr' ich mich weg, vom Augenschmerg burchbrungen.

Co ift es alfo, wenn ein febuend Soffen Dem bochften Bunich fich traulich jugerungen, Erfüllungepforten findet flügeloffen: Run aber bricht aus jenen emigen Gruben Ein Flammenfibermaß, wir ftehn betroffen, Des Lebens Radel wollten wir entgunben,

Gin Feuermeer umichlingt uns, meld ein Fener! 3ft's Lieb'? ift's Saft? die glifbend uns umwinden. Dit Schmers und Kreuben wechselnb ungeheuer. Co bag wir wieber nach ber Erbe bliden. Bu bergen une in jugenblichftem Schleier. Go bleibe benn bie Sonne mir im Rilden! Den Bagerfturg, bas Kelfeuriff burchbraufend, 3hn fchau' ich an mit wachsenbem Entguden. Bon Sturg gu Sturgen malat er icht in taufend Dann aber taufend Stromen fich ergießend, Soch in die Lufte Schanm an Schaume faufend. Allein wie herrlich diefem Sturm erfpriegend. Wolbt fich bes bunten Bogens Wechfelbaner, Bald rein gezeichnet, bald in Luft gerfliefend, Umber perbreitend buftig fuble Schauer. Der fpiegelt ab bas menfchliche Bestreben. 3hm finne nach, und bu begreifft genauer: Am farbigen Abglang haben wir bas leben.

#### In der frühe.

Bon Morife. Bebichte 2. Muff. Stuttgart und Tubingen 1849, S. 39. - 3. Muff. 1856.

Rein Schlaf noch fühlt bas Ange mir, Dort gebet icon ber Tag berfür In meinem Rammerfenfter. Es wühlet mein verftorter Ginn Roch zwifden Bweifeln ber und bin

Und ichaffet Nachtgefpenfter. Angfte, quale Dich nicht langer, meine Geele! Freu bich, ichon find ba und borten Morgengloden mach geworben.

#### Der Frühmorgen.

Bon Scherenberg. Gebichte. Berlin 1850. G. 14. - 3. Mufl. 1853.

Bie bie bunten Bogel nach bem Sounenlichte Und mit Thranen feine Grafer trantt; Biehn fie aus bem Thor jum Morgen ein, Bubellieber auf bem lachenden Befichte,

Jubellieber an ben Sonnenichein. Ihre Lieber tont bie beit're Erbe wieber, Und ber blaue himmel fingt und lacht, Schreibt mit feinen Millionen Strahlen nieber: 'Seht, ich hab' ben Morgen wohl gemacht.'

Aber fennt ihr jene beil'gen Dammerungen, Ch es da, das heit're Sonnenlicht? Wenn in Stimmen, nie gesprochen, nie gesungen, Gott ber Berr mit feiner Schöpfung fpricht -

Und erschauernb tief bas Befen, feine Thaten Rur im ftummen Liebe preist und ehrt; Benn die Lerche noch in ben bethauten Gaaten Leis ihr Frilhgebet bie Jungen lehrt :

Benn ber Erbe Saupter nur in ihren Sohen Ahnen von bem Licht, bas tommen mag, Und, erleuchtete Bropheten, nieberfeben, 3hrem Thal verfundend: 'Es wird Tag!'

Benn der Birten Feu'r wie Abel's Opfer fleigen Und die Frühmett lautet nah und fern; Benn ber beil'ge Sahnruf gehet burch bas Schweigen

Bie die Bederftimme unfere Berrn; Benn bas erfte Frühroth feine Bfalmen finget

Und ber flumme Balb, noch traumberfentt, Leife in bas hohelieb ber himmel Minget

Benn bas ichene Balbgeichopf noch forglos meilet,

Bo bie reiche Racht bie Berlen fa't, Seine Brofam bon bem großen Tifche theilet, Ungeheht auf Gottes Erbe geht; Wenn, noch unbelauscht burch laue Morgen-

Traulich nah ber Sifch bie Furche gieht Und, noch nicht gefrantt von beißen Strables Belle, Auch hinauf in feinen himmel fieht;

Wenn ber flumme Wurm fich aus bem Staub erhebet

Und empor ju Gott bem Bater fpricht: 'Siehe, Berr, ich bin auch einer, ber ba lebet, Berr, mein Gott, bergiß im Ctaub mich nicht!" Und der Berr allüberall aus fernfter Ferne

Und ber Berr aus nachfter Dabe fpricht. Aus ber Bobe, Tiefe, Deer und Morgensterne: Burm im Stanb, bu bift vergegen nicht;'

Und er bann mit feinem golbnen Ringer leife Seinen Tag am Saum ber Bollen ichreibt, Bis bie beit're Sonne in Die lauten Rreife Das vom Strahl erwedte Leben treibt:

Freunde, jene Dammerungen, fromm und beilig, Bene ftillen Stunden bor bem Licht, Beit're Städter, das ift auch der Morgen, mein'ich, Doch ben, beit're Stäbter, tennt ihr nicht.

#### Die Lerde.

Bon Unnette von Drofte Bulbbof. Gebichte. Ctuttagrt und Tubingen 1844. C. 37. - 2. Ruft. 1861. C. 37.

Gein Gdrei bergittert mit bem Danmerlicht, Und ichlummertrunten hebt aus Burpurbeden 3hr Saupt bie Sonne; in bas Atherbeden Taucht fie bie Stirn, man fieht es nicht genau, Db Licht fie gfinbe, ober trint' im Blau. Glübrothe Pfeile guden auf und nieber Und weden Thanes Blige, wenn im Ging Gie ftreifen burch ber Beibe brannen Bug. Da ichilttelt auch die Lerche ihr Befieder, Des Tages Berold feine Liverei: 3hr Ropfchen ftredt fie aus bem Ginfter ichen, Blingt nun mit biefem, nun mit jenem Mug'; Dann leife fdwantt, es fpaltet fich ber Strauch, Und wirbelnd bes Danbates erfte Hote, Schieft in bas feuchte Blau bes Tages Bote. 'Muf! auf! Die junge Fürftin ift erwacht! Schlaftrunine Ramm'rer, habt bes Amtes Acht; Du mit bem Sapphirbeden Bemiane. Ameraweibe bu mit beiner Seibenfahne. Das Amt, bas Amt, ihr Blumen allzumal, Die Allrftin wacht, bald tritt fie in ben Gaal! Da regen taufend Wimpern fich angleich, Daglieben halt bas flare Muge offen, Die Bagerlilie fieht ein wenig bleich, Erichroden, baß im Babe fie betroffen : Wie fteht ber Bitterhalm berfchamt und gage! Die fleine Beibe pubert fich geschwind Und reicht bem Beft ihr Geibeutilchlein find. Daft an ber Sobeit Sanben er ee trage. Ehrfürchtig beut ben thauigen Botal Das Bengian, und nieber langt ber Strabl; Bring bon Geblute, bat bie erfte Statte Er immer bienend an ber Fürftin Bette.

Der Burpur lifcht gemach im Rofeulicht, Mm Borigont ein judend Leuchten bricht Des Borhangs Falten, und aufs neue fingt Die Lerche, bag es durch ben Ather flingt: 'Die Rurftin tommt, die Rurftin fieht am Thor! Frifchauf, ihr Dlufitanten in ben Sallen, Laft euer gartes Gaitenfpiel erichallen, Und, florbeflügelt Bolt, beb an ben Chor,

Borft bu ber Racht gespornten Bachter nicht? Die Rürftin tommt, Die Rürftin ftebt am Thor!' -Da frimmelt, wimmelt es im Beibgezweige, Die Grille breht gefdwind bae Beinchen um, Streicht an bes Thanes Rolophonium Und fpielt jo fchaferlich bie Liebesgeige. Ein tuchtiger Sornift, ber Rafer, ichnurrt, Die Dilide ichleift bebend bie Gilberichwingen, Daß beller ber Triangel moge flingen; Distant und auch Tenor die Rliege furrt; Und, immer mehrend ihren werthen Gurt, Die reiche Rate um bes Leibes Ditten, 3ft ale Baffift Die Biene eingeschritten; Schwerfallig bodent in ber Blite, rummeln Das Kontraviolon bie tragen hummeln. Go taufenbarmig warb noch nie gebaut Des Münftere Salle, wie im Beibefraut Bewolbe an Bewolben fich erichließen, Gleich Laburinthen in einander ichiefen; So taufenbitimmig ftieg noch nie ein Chor. Bie's mufigiert aus grunem Beib bervor.

Bebt fitt bie Ronigin auf ihrem Throne, Die Gilberwolfe Teppich ihrem Ang. Min Saupte flammt und quillt bie Strablenfrone, Und lanter, lauter ichallt bes Berolde Gruß: Bergleute auf, beraus aus eurem Schacht, Bringt eure Schabe, und bu, Fabritant, Breit' por ber Gurftin bes Gewandes Bracht, Raufherrn, enthullt ben Sapphir, ben Demant. Schau, wie es wimmelt aus ber Erbe Schof, Bie fich die fcmargen Anappen brangen, ftreifen Und mithfam ftemmend aus ben Stollen ichleifen Bewalt'ge Stufen, wie ber Trager groß; Ameijenvolt, bu madift es bir gu fcmer! Dein roh Geftein lodt feiner Rurftin Onaben. Doch fieh die Spinne, rutichend bin und ber, Schon gieht fie bes Bewebes letten Raben, Bie Berlen flar, ein duftig Elfenfleid; Biel eble Runten find barin entalommen: Da tommt ber Wind und hatelt es vom Beib, Es fleigt, es flattert, und es ift berfchwommen. -

Die Bolle behnte fich, fcharf ftrich ber Sauch, Die Lerche fchwieg und fant jum Ginfterftrand.

### Ermunterung.

Bon Gbert.

Gebichte. Prag. 1824. - Bergl. 3. Muft. Stuttgart und Tubingen 1845. C. 30.

Die Lerche fteigt, ein verforbertes Lieb. Bellflingend gen himmel, babin es fie giebt, Und felig wirbelt fie in ben Sohn: 'Die Belt ift fcon!'

Der Strahl bes Morgens erwedt die Blum', Auf ichlieft fie ibr buftenbes Beiligthum, Mus offenem Relche Die Difte wehn:

'Die Welt ift ichon!'

3m flugigen Gilber, im ichimmernben Bad Gilt fluchtig die Welle ber Welle nach, Gie neten bas Ufer mit fanftem Geton: 'Die Belt ift icon!'

Bas ftehft bu, Denich, mit finfterem Blid Und ichauft in die finftere Bruft gurud? D wolle ben Jubel boch ringsum febn, . Die Belt ift fo fcon!

### Sonntagsfrühe.

Bon Bebel. Allemannifche Gebichte 5 Auff. Narau 1820. S. 177. — Bergl. Goethe XXXII, 135.

Der Samftig het jum Sunntig gfeit: 1) '3eg hani alli folofe gleit; Sie fin vom Schaffe ber und hi Bar folli 2) miled und fchlöfrig gfi,

Sat fout -) inter int entrigg gif, lind 's goht mer schier gar selber so, 3 cha saft uf kei Bei meh stoh!

So seit er, und wo's zwölfi schlacht, Se finkt er aben in d' Witternacht. Der Sunntig feit: 'Jez ifch's an mir!' Gar ftill und heimli bichfießt er d' Thur.

Er biffelet 3) hinter b' Sterne no Und cha fchier gar nit obsi 4) cho. Doch enbli ribt er b' Angen us,

Doch endli ribt er b' Angen us, er chunnt ber Sunn an Thur und Hus; Sie ichfoft im fille Shammerli, Er popperlet d'am Labenti; ?) Er tüft ber Sunne: 'D' Zit 7) isch bo!' Sie feit: '3 chunn enanderno.' 8) Und liese ?) uf de Zecch 10) goht Und beiter uf de Berge ficht.

Der Sunntig, und 's ichloft alles no; Es sieht und hört en niemes !!) gob; Er chunnt ins Dorf mit stillem Tritt Und winkt im Guhl '!): Berroth mi nit!'

Und wemmen 13) endli au verwacht Und gichlofe het bie gangi Racht, Ge fioht er bo im Gunnefchi Und luegt eim gu be Fenftern i Mit finen Auge mild und gut Und mittem Dejen 14) uffem Sut.

Drum meint er's treu, und mas i fag, Es freut en, wemme fchlofe mag Und meint, es feig 15) no buntel Racht,

Benn b' Gunn am heitre himmel lacht; Drum ifch er au fo lieli cho, Drum ftoht er au fo liebli bo.

Bie gliperet uf Gras und Laub Bom Morgethau ber Gilberftaub! Wie weiht 16) e frifchi Maieluft, Boll Chriefiblueft 17) und Schlecheduft! Und d' Immli fammle flint und frifch, Sie wuße nit, af 's Sunntig ifch. Wie pranget nit im Garteland

Der Chriefibaum im Maiegwand, Gelveieli und Tulipa Netwerk und Lutha Und Sterneblume nebe dra Und gfüllti Zinkli <sup>18</sup>) blau und wiß; Me meint, me lueg ins Paradies! Und 's isch so still und heimli do,

Men iich jo rueihig und so froh! Me hört im Dorf fei Buft und Hott; 19) E 'Gute Tag' und 'Dant der Gott' Und "S git gottlob e fcone Tag'

Ind alles, was me höre mag. Und's Vögeli feit: 'Krifi 20' jo! Bot taufig, jo, do isch er scho! Er dringt jo i fi'm Himmelsglaft 21') Dur Blueft und laub in Burft 22) und Raft! Und 's Diftelzwigli 23) vorne bra het 's Sunntigrodli au fcho a.

Sie litte weger 24) 's Zeiche icho, Sie litte weger 24) 's Zeiche icho, Der Pfarrer, ichint's, well zisti do. Gang, 25) brech mer eis Aucitii ab, Berwolkichet mer ber Staub nit drab; Und, Chüngeli, 26) leg di weibli 27) a, De mueich derno me Weie ha!

# 3m Sonnenfchein.

Bon Rudert. Gel. Geb. Bb. IV. Erlangen 1837. S. 181. — Berfe. Franff. 1868 u. 69. V, 277. Roch eine Stunde lagt mich bier verweilen im Sonnenichein, Mit Blumen Luft und Gram bes Lebens theilen im Connenichein! Der Fruhling tam und fchrieb auf Rofenblattern ein Traumgebicht Der Fringting tall ind highere die Keleniatiere in Teningseig Bom Barabies, ich las die goldnen Zeilen im Sonnenschein. Der Sonmer tam, das Irdische zu verzehren mit Himmelsbrand, Ich die Kos erliegen seinen Pfeisen im Sonnenschein. Es tam der Perbst, das Leben heimzuhosen; ich sach in nahn Und mit der Ros in seiner Hand enteilen im Sonnenschein. Seid mir gegrüßt, ihr Bilder all des Lebens, die sier ich sah Seed mit gegingt, ihr Sover au des Erecke, die gire ich jah ilm mich vervollen, mit vorüber eilen im Sonnenschein.
Seid mir gegrüßt, ihr Wanderer des Lebens, die ohne mich ilm die ihn die mit mir gewandert ein'ge Meisen im Sonnenschein. Jurukt ich blick und seh' die Blumenthäler, so seicht durchvoallt, ilmd seldst der Freg' einst schwer ertiegne Stellen im Sonnenschein. Ich gesche nur auszurcht, wert gesche kund auszurcht, Die Lust, den Gram der Erde auszuheilen im Sonnenschein.

<sup>1)</sup> gelagt. 2) febr. 3) fcblummert. 4) über fich, aufwärts. 5) flepft fcbwach und schnell. 6) fleiner Kenfter-land. 7) Seit. 8) unmittelbar, geschwink, einander nach. 9) leise. 10) 3eben. 11) niemand. (2) habn. (3) roman man. 14) Blumenftauß. 15) seit. 16) webt. 17) blittle fleiner Waldersteiner. 30) dogsalten 19) lints und rechte, Jucul an Jupyferde. 20) feelich. 21) Glang. 22) Strauch. 23) Olftelfint. 24) wabtlich. 25) ach. 23) Kunignoden. 27) burtig, wader.

### Das Malerzeichen.

Man Grint Ratur und Berg. Ctuttgart 1853, G. 5. - 2. Muff. 1857.

Ein herrliches landichaftebilden, bes größten Deiftere werth! Des Simmele Blan von bes Abende burchfichtigem Golbe vertlart. 3m Sintergrunde bie Berge, bon raufdenden Balbern umlodt Die Bogen bes grunlichen Deeres, Die mitten im Sturme geftodt. Dier einzelne Tannen wie Gaulen eines eingefallenen Doms. Langs bem braunlichen Strome ber Strafe die blauliche Strafe bes Stroms. Und freundlich gelehnte Sugel mit fprogenden Reben beftedt, Aus beren Bebeg manch Sauschen neugierig ben Biebel fredt. Und ichillernde Bogen bes Rornes wie mindburchfaufelte Geen, Borauf weifiblühende Baume wie rubende Schmane ftehn. Die wandelnde Heerb' auf der halbe, der flotende hirte dazu, Rings alles so voller Leben, und doch alles so voller Rus. Und fern am Saume des Waldes das bänderumstatterte Kreuz; Es burft' im Bilbe nicht fehlen, es leiht ihm ben höheren Rei3. Das kleine Kreuz in ber Ede, fagt, fteht's nicht fo angebracht

Die bas Malerzeicher bes Deifters, ber bas icone Bilb gemacht?.

#### friede.

Buch ber Lieber 8. Aufl. hamburg 1851. G. 330. - 24, Aufl. 1865. G. 330. - 31. Muft. 1870. G. 330. Soch am himmel ftanb bie Conne, Bin und ber, jogen wie Schwane Bon weißen Bolfen umwogt, Un Rofenbandern bas gleitenbe Schiff Und jogen es fpielend ans grune Ufer, Das Meer mar ftill, Und finnend lag ich am Steuer bes Schiffes, Bo Menichen wohnen in hochgeturmter, Tranmerifch finnend, - und halb im Bachen Ragenber Stabt. Und halb im Schlummer ichaute ich Chriftus, D Friedenswunder! Wie ftill bie Stadt! Den Beiland ber Belt. Es ruhte bas bumpfe Geraufch Der fdmatenben, fdmillen Gewerbe, Und burch bie reinen, hallenben Strafen 3m mallend weißen Bewande Wandelt' er riefengroß ilber Cand und Dieer: Wandelten Menichen, weißgefleibete, Kalnızweigtragende, Und wo fich zwei begegneten, Sahn fie fich an, verftandnisinnig, Es ragte fein Saupt in ben Simmel. Die Bande ftredte er fegnend Uber Land und Deer; Und ale ein Berg in ber Bruft Erug er bie Sonne, Und ichauernd, in Liebe und fuger Entjagung, Rupten fie fich auf die Stirne Die rothe, flammenbe Sonne, Und ichauten hinauf Und bas rothe, flammenbe Sonnenhers Rach bes Beilands Sonnenherzen, Bog feine Gnabenftrahlen Das freudig verfohnend fein rothes Blut Und fein holbes, liebfeliges Licht Sinunterftrablte, Erleuchtenb und warmenb Uber Land und Meer. Und breimalfelig fprachen fie: 'Gelobt fei Jefne Chrift!' Glodenflange jogen feierlich

# Matrofenlied.

Mus Blaten's Datbilbe pon Balois. Berfe. Stuttgart und Tubingen 1847. III. 21.

Lost mir in Gile, Brfiber, Die Geile, Beil wir nach langer, nach brudenber Beile Wieber ber prachtigen, Aber verdächtigen Mint une bemachtigen, Spannt mir bie Segel und lost mir bie Seile. Guden wir euch, o gelobte Befilbe,

Geht, wie ber nadte, Doppeltbehatte Bahn hier am Anter bie Erbe fich padte!

Borbanbeflutete. 230 ber ermuthete Gott fich verblutete;

Bebt ben berbifenen

Mus bem gerrifenen

Strand, ihr Befligenen,

Bebt ihn, und ichlagt mir bie Ruber im Tafte.

Unter bem Schilde

Göttlicher Dilbe

Muf, und es ichaume bie Boge, bie wilbe! Engel befahlen Gelber ben tahlen Alippen, ju weichen, ben Sternen, ju ftrablen, Gegel beneten, bas Kreuge bemalen.

Daß une nicht wiegenbe. Meerebetriegenbe Sturme bas fliegenbe

Daz hêre lant. Bon Wolther v. d. Bogeliweite. Gedichte, breg. von Lachmann und Haupt. 3., Kulf. Breiti 1853. E. 14. — 4. Ausg., 1864. — Bergl. W. v. d. V. d. überliest v. Elmivot. 2. Aufl. Etiphij 1853. E. 269. — 3. Ausg., 1862.

Allerêrst lebe ich mir werde. sit min stindic ouge siht daz hêre lant und ouch die erde, der man vil der êren giht. 1) mirst geschehen des ich ie bat, ich bin komen an die stat då got mennischlichen trat.

Schæniu lant rîch unde hêre, swaz ich der noch han gesehen, sô bist duz ir aller êre. waz ist wunders hie geschehen! daz ein magt ein kint gebar hêre übr aller engel schar, waz daz niht ein wunder gar?

Hie liez er sich reine toufen, daz der mensche reine sî. do liez er sich hie verkoufen, daz wir eigen wurden frî.

anders wæren wir verlorn. wol dir, sper, kriuz unde dorn! wê dir, heiden! deist dir zorn.

Do er sich wolte übr uns erbarmen, hie leit er den grimmen tôt, er vil rîche tibr uns vil armen, dag wir komen ûg der nôt. daz in dô des niht verdrôz, dast ein wunder alze grôz, aller wunder übergnöz.

Kristen, juden und die heiden jehent 1) daz diz ir erbe sî: got milez ez ze rehte scheiden durch die sine namen dri. al diu welt diu strîtet her: wir sîn an der rehten ger:2) reht ist dag er uns gewer.

# Siehe, dein Konig kommt gu dir.

Bon Epitta. Rachgelagene geiftliche Lieber. Leipzig 1861. G. 8. - 2. Auft. 1862, - 3. Auft. 1865.

Sofiannah in ber Bobe, Dem Mumacht'gen Breis und Ehr'! Friedlich gieht einher ber Ronig Dhne Schwert und Rriegesheer! Sein Geleite find bie Gunber Und bie Rranten allgumal, Seiner Berrlichfeit Berfunber

Schwache Kindlein ohne Zahl. Offne, öffne weit die Thore, heil'ge Stadt, für David's Sohn! Rehmt ihn auf mit Berg und Sanden, Ewig, ewig ift fein Thron! Balmen ftreut auf seine Psabe, Zweige, Blätter und Gesträuch, Denn er kommt durch Gottes Gnade Als ein rechter Fürft ju euch! Aber fag, wo ift bie Krone,

Die bu beinem Konig bringft? Berael, wo ift ber Dlantel, Den bu um bie Bruft ihm ichlingft? Much bas goldne Bepter feh' ich Mirgende, bas ihn ichmuden foll; Traurig bei bem Gingug fteh' ich, Und mein Berg ift ahnungevoll,

3a, ba brauffen machet bie Rrone. An bem Strauche bornenvoll, Und bas Rohr wird icon geichnitten, Das fein Zepter werben foll; Auch ben Mantel, ber im Leibe Schmiden foll bes Konigs Bruft, Den bewahret ichon ein Beibe Für ben herren unbewußt.

gur ben Herren untbenutz.

Ja, bein Stuff wird icon bereitet Dir, du Heisand aller Welt,

Und das Beil klingt aus der Herne,

Das ben Baum jum Throne fallt.

Ja, der Baum if abgehauen,

Deine Krönungszeit if nah,

Einen Thron will man dir bauen, Befu Chrift, auf Golgatha!

### Das Grab des ficilandes.

Ben Berber. Cammtl. Berte. Bebichte, brag. v. Duller. Stuttgart und Tubingen 1817. II, 171. So ichläft du nun den Todesschlas im Grabe, Rus denn, erlöst von allem Jammer, n junger Seld, der schöne Dornen trug. Womit dich Menschunkürte traf, ein Leben war für Tansend Lebensgabe, In deiner stüllen Kammer Du junger Beld, ber ichone Dornen trug. Dein Leben war fur Taufend Lebensgabe, Dein Tob erquidt auch Sterbenbe mit Muth. Den fdwer errung'nen Schlaf!

1) jehen, gihe, jach = fagen; beilegen. 2) ger, gir = Berlangen.

Du aber, Freund, an biefem bittern Tage Romm, fchau mit mir ber Denichheit Scenen an. Sich, welch ein Denich! Betracht ibn tief und fage, Ber Meniden fegnenber je merben tann. Romm, faß an feiner Gruft une benten, Bas uns im Tob allein erfreut: Mus Liebe fich gu franten, 3ft fuße Danfbarfeit.

In Ragareth, am Galilaermeere, Ber gab bem Ilinglinge ben hohen Beift, Der, wie entfommen ichon ber Erben Schwere, Sein Reich ben himmel, Gott nur Bater heißt Und ichaut, wie feine Sonne leuchtet Muf Bos und Gute, wie fein Thau Co Ros ale Dorn befeuchtet Auf Giner Gottesau?

Auf, laft une Rinber fein ber Batergute, Bolltommen, wie ber Berr volltommen ift -Co pflangt' er in ber Sterblichen Gemuthe Unfterblich Befen, bas fich felbft vergißt Und im Berborgnen ichafft und betet, Rur Menichen ichafft, fur Feinde fleht, Still für die Butunft faet Und fill von bannen geht.

"Glidfel'ge Armen! glidflich, die da leiden In janster Unschuld, die Erbarmenden, Die, reinen Berzens, Menschen Fried' und Freuden Und Mitleib reichen und ben Bag bestehn. Seib frohlich und getroft! euch lohnet 3m Simmel em'ger Troft und Lohn, Bo jeber Gute wohnet,

Dem Bag ber Belt entflohn.

3hr feib ber Beiten Licht, bas Gala ber Erbe, Ein Stern ber Racht, ein Reim ber Fruchtbarfeit, In euch ift Glang, bamit Glang um euch werbe, In euch ift Reichthum, ber bie Erbe weiht! Auf! bringet burch bie enge Bforte! Eng ift die Bforte, fcmal ber Beg, Der ju bem Freubenorte

Buhrt unbetret'nen Steg. Go fprach er und gieng felbft ber Dornen Pfabe, Die noch bem Sterbenben fein blutig Saupt 3m Rrange ichmildten. Saupt, bu lachelft Gnabe, Als hatte Ros und Lorber bich umlaubt!

Entichlummre. Balb wird beine Rrone. Siegbrangend, wie ber Sterne Glang, Dem Menichengott jum Cohne Gin ew'ger Gotteefrang.

Denn fanft wie Gott, gefällig gleich ben Engeln, Bar Gute nur und Sulb fein Königreich, Ditffiblend unfrer Laft und imfern Dangeln, Rur fich allein an Rraft und Burbe gleich, Gin Gotteseif'rer obn' Entruften, Der, nie berhöhnenb, oft beweint, Bas Denichen bulben mußten,

Ein echter Menfchenfreund. Bie? hat er nicht ichon lebend gnug gelitten, Er, beffen Berg bas Ditleid felber mar, Gin garter Sprof, um ben die Stilrme ftritten, Ein Argt, bem frembes eigen Leib gebar? Pag biefen Reld vorübergeben: Doch, Bater, bu haft ihn gefüllt -Dein Bille foll gefchehen!

Richt ich - wie bu, Berr, willt." Er trant ibn. 218 nun feine garten Glieber Gefühl ber Gottverlaftenbeit burchbrang: Schon brudte Racht bie matten Angenliber, Des ichweren Sohnes ichwarze Bolle fant; Berrigen war ber letten Schmerzen Geliebter Anoten, ber ben Freund

Dlit Freund- und Mutterhergen 3m Tobe noch vereint:

Da blidt' er auf und fah die ichonen Auen, Die er bem Gunber mitleibevoll verbieß; Bedent an mich und lag bein Reich mich ichauen! Beut follt bu's ichaun, ber Freuden Barabies!' -Empfang in beine Baterbanbe Den matten Beift - es ift pollbracht!'

Da fam fein ftilles Enbe.

Gein Auge fchloß bie Racht. Richt Thranen, Freund, ein leben ihm gu weihen, Die feines, bas nur ift Religion. Bas ihn erfreute, foll auch uns erfreuen, Bas er verfchmahte, fei uns fchlechter Lohn; Dit Gute Bosheit überwinden, Den Saf ber Belt wie er verzeihn, 3m Wohlthun Rache finden, Coll Chriftenthum une fein.

### Am Oftermorgen.

Bon Rudert. Gef. Beb. Bb. IV. Friongen 1837. S. 251. - Birte. Frantf. 1868 u. 69. VII, 189.

Am Oftermorgen fdmang bie Lerche Sich auf aus irbifdem Gebiet, Und ichmebend überm ftillem Pferche Der Birten, fang fie biefes Lieb: Erwacht! Die Racht entflieht. Das Licht gerbricht Die Dacht ber Racht: Erwacht, ihr gammer all', ermacht, Auf feuchtem Rafen fniet!

Es warb bon einem Ofterlamme Bethan für alle Belt genug, Das blutend an bem greuzesfamme Die Schuld ber gangen Beerbe trug. Des Gieges Stunde fclug!

Das Grab, es gab Den Raub bom Stanb Burud; nun weibet grunes laub, 3hr gammer fromm und flug! Der Baum bes Lebens, fluchbelaben, Stand abgeftorben, burr und tobt. Des gammes Blut ihn mußte baben; Mun mirb er bluben rofenroth. Gewendet ift bie Roth! D feht, her geht Der Birt, ber wird Die Beerbe weiben unverirrt 3m neuen Morgenroth.

### Das Auferftehungsfeft.

Mus Goetbe's Rauft. Berfe. Stuttgart und Tubingen 1940. XI, 39.

Bom Gife befreit find Strom und Bache 3m Thale grünet hoffnungsglud: Der alte Binter in feiner Schwäche Bog fich in rauhe Berge gurud. Bou borther fenbet er, fliehend, nur Ohnmachtige Schauer fornigen Gifes In Streifen über bie grunende Flur; Aber die Sonne bulbet fein Beifes, Uberall regt fich Bilbung und Streben, Alles will fie mit Karben beleben : Doch an Blumen fehlt's im Revier. Gie nimint geputte Menfchen bafur. Rehre bich um, von biefen Boben Rad ber Stabt gurfid gu feben. Mus bem hohlen finftern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Beber fonnt fich heute fo gern. Gie feiern Die Auferstehung bes Berrn,

Denn fie find felber auferftanben: Durch bee Fruhlings holben, belebenben Blid; Aus niedriger Saufer bumpfen Gemachern, Im Thale grunet hoffnungsglud: Aus handwerts und Gewerbesbanden, Mus bem Drud von Giebeln und Dachern, Mus ber Strafen quetidenber Enge, Mus ber Rirchen ehrmurbiger Racht Gind fie alle ans licht gebracht. Sieh nur, fieh! wie behend fich die Menge Durch die Garten und Felber gerichlagt, Die ber Rluf in Breit' und lange Go manden luftigen Rachen bewegt, Und bis jum Ginten fiberlaben, Entfernt fich biefer lette Rabn. Gelbft von bee Berges fernen Bfaben Blinten une farbige Rleiber an. 3d hore icon bes Dorfe Getummel, Dier ift bes Bolles mahrer Simmel, Bufrieben jauchzet Groß und Rlein: 'Sier bin ich Denfch, bier barf ich's fein.'

### Mein Oftermorgen.

Bon Scherenberg. Berlin 1850. S. 29. - 3. Ruft. 1953.

3ch fang ben Freunden Frühlingelieder, Gie jogen aus auf blum'gein Bfab Und brachten froh vom Buge wieber Mir eine Lerche aus ber Gaat.

Mir eine Lerche, Die gefangen? Des Gangere Qual ale Sanges Lohn? Bie feib ihr in ben Leng gegangen, Daß beim ihr bringt mir biejen Sobn!

Die Band, bie aus verborgner Gaite Entfegelt bas gefangne Lieb, Daß frei es wanbre in bie Beite, Die bannt bich nicht, befiebert Lieb!

Gin freier Gaft famft bu hernieber, Und heilig Gaftrecht foll bir fein, Und frei aus Gangere Banben wieber Bich bu in beine himmel ein! -

Und wie im warmen Neft geborgen, Erug zu ber Saat fie meine hand; Es war am heil'gen Oftermorgen, 2Bo ber begrabne Gott erftanb.

Bir Canger jogen ftill felbanber; Noch bammerte ber heil'ge Tag, Die Berzen schlugen in einanber, 3d maß ben Schritt nach ihrem Schlag.

Mir war, ale ob ein Tempel werbe: Muf fliegen um mich Gaulen grau; Roch buntel fchlief bie Gaat ber Erbe, Soch fiber mir bie Ruppel blau.

Bor mir erglomm Die Morgenröthe. Belante webte nah und fern: Dir war's, wir traten jum Gebete

Bin bor bas Angeficht bes Berrn. 'Du Boglein fingft, bas ift bas beine,' Sub leife ich zur Lerche an, 'Ich geb' bich frei, bas ift bas meine: Ein jeber bete, wie er tann.'

Und wie Gott fiber gand und Deere Aufthut bie weite Segenshand, So that and ich zu feiner Ehre Auf meine fcwache Menfchenhand.

Da fchwoll zum Licht auf und fchwoll nieber Der taufenbfinninig-ein'ge Klaug: Der Schöpfung Auferstehungslieber, 3hr Oftern-Sallelujahfang.

'Stimm ein!' rief ich, 'gu Gottes Chren Ging, freie Lerche, beinen Sang!' Sie fang - ein Ton - ich werb' ihn boren Dein ganges, ganges Leben lang.

# Der Siegesfürft.

Bon R. A. Comib. Boebefe: Elf Bucher beuticher Dichtung Leipzig 1849. I, 563.

Erhöhet bie prachtigen Pforten ber Giege! Erweitert mit Saudgen Die Thore ber Belt! Das Reich ift nun Gottes; nun ruhen die Kriege! Er naht fich, ber König, ber Belb! Er naht fich; ber fiegenbe Tob wird zu Schanben,

Er weist une vergeblich fein brobendes Grab. Den Rummer verjaget bie Luft.

Es fallen ben Anechten bes Tobes bie Banben Bon gitternben Sauben berab.

Sie tragen für Fefeln jeht frobliche Balmen, Und hoffnung umftromet für Seufzer die Bruft. Das Beulen ber Rerter vertehrt fich in Pfalmen,

Die Boten ber ewigen Berrlichfeit eilen, Gie bringen Berfohnung und himmlifche Bracht. Boll, holber Erlofer, von bir. Bie Blige Die ichilchternen Wolfen gertheilen, Bertheilt fie bie trauernde Racht.

Schmerzen, Unfaftliche Bolluft in Thranen berfür.

Boll milbefter Bartlichfeit ichmelgen bie Bergen,

Dich, Beiland, bich fuchet ber Frommen Beftreben.

In ftiller Empfindung bringt, nabe ben Wie fest um ben Ulmbaum ber Beinftod fich fchlingt. Dir folget bie Liebe burch Tob und burch Leben, Die Liebe, Die alles bezwingt.

### Eine Beerbe unter Einem firten.

Aus Lenau's Savonarola. Stuttgart und Tubingen 1837. — 1844. — 1849. — 4. Aufl. 1853.

Die Bergen werben fich berfohnen Ginft unter Ginem Freubengelt, Und die Ratur wird fich verfconen, In Liebe athmen wird bie Welt.

Die Bergen werben fich verbunben, Sich bringen jebes Gottes Gruß, Bon Bruft in Bruft hinübermunben

Birb, Gott entftromt, ein Freudenfluß. Und finden werden fie gemeinfam Den Weg, bas Leben und bas Licht, Bas feiner tann erringen einfam, Wer nur fich felber Rrange flicht.

Bugbogel fammeln fich in Scharen, Wenn fie empfinden in ber Luft

Gin fuß gebeimes Offenbaren Des Frühlings, ber nach Guben ruft. Bereinigt troben fie ben Binben, Daß feiner fie ber Bahn entführt; Bereinigt icharft fich ihr Empfinden, Das in ber Luft ben Guben fpurt.

Go werden fich die Seelen einen 3m gleichen Beift und Glaubenegug, Daß fie nach ew'gen Frühlingshainen Bollbringen ihren Wanderflug.

Go wird fie finden einft bienieden Der Rirche traulicher Berein, Bo Licht und Starte, Freud' und Frieben In Chrifto allen wird gemein.

# Der lette Frühling.

Bon Geibl. Ratur und herz, Stuttgart 1853. S. 17. - 2. Muff. 1857.

Es wird ein Frühling auf die Erbe tommen, Bie feit Jahrhunderten fein fconrer war; Da werden alle Bergen fuß betlommen Burud fich trammen in bas Stiftungejahr. Bas blühen heiße, wird die Flur da zeigen, Boblthatig marmen wird ber Sonnenichein. Die Balber werben gegen Simmel fteigen, Und auf ben Gernern wird fein Schnee mehr fein.

Die Befte werben fpielen mit bem Rafen, Bo fonft ber Sturm burch table Felfen blies, Den Sand verichlingen werben die Dafen, Bergegen wird man, was einft Eismeer hieß, Und floten werden filfe Nachtigallen Und flare Strome raufchen burch bas land Und Beerbengloden lange ben Ufern ichallen Und frohe Menfchen wandeln Sand in Sand.

Und Friede wird in Bergen und in Dienen Und jeder Blid wird fein ein Danfgebet, Mis war ein großer keiertag erfagieren, Als war ein großer Keiertag erfagieren, Den alles Boll der Welt zugleich begeht. Und dieser Krußsing aber wird auf Erden Der tetze sein; drum dot sie alles auf, Um einmal noch den Menschen lieb zu werden, Eh fie für immer enbet ihren Lauf: Der Bitwen einer gleich am Gangesftrande, Die, eh fie auf ben Scheiterhaufen fleigt,

Roch einmal fich im toftlichen Gewande Und ohne Schleier vor bem Bolle zeigt Und Blumen ausftreut, Golb und Diamanten, In frember Luft betäubend eignes Leid, Um in bem Bergen aller, die fie tannten, Roch fortguleben bie in fpate Beit.

#### Gebet.

Uon Geibel. 3uniuslieber. Stuttgart und Tubingen 1949, 6, 65. - 15. Auft. 1864. G. 69. - 17. Auft. 1867.

Berr, ben ich tief im Bergen trage, fei bu mit mir, Du Gnabenhort in Glud und Plage, fei bu mit mir; Und baft fein Bort mich einst vertlage, sei bu mit mir. Dein Segen ift wie Thau ben Reben: nichts tann ich felbft, Doch baß ich kilhu bas Sochste mage, sei bu mit mir. D bu mein Troft, bu ineine Starke, mein Sonnenlicht, Bis an bas Enbe meiner Tage fei bu mit mir!

# Dô daz kint Jêsus vögellîn machte.

Aus Bruber Philipp's Marienleben, herausgegeben von b. Rudert. XXXIV. Band ber beutichen Rational . Literatur. Queblinburg und Leipzig 1853. G. 112.

An einem tage zesamen giengen alliu diu kint und ane viengen kurzwîle unde kinde spil. dâ was junger kinde vil. daz kint Jêsum sî mit in nâmen, ûz hin ûf daz velt sî kâmen då leim und erde gegraben was. daz kint Jesus da nider saz, mit sîner hant zesamen er perte 1) den weichen leim und ouch die erde. die erde er mit der hant zereip und den leim ze samen treip und machte mit den vingern sin sam diu kleinen vögellin. er machet siben vogele bilde die in dem walde vliegent wilde. dô gesâhn diu kindelîn des kindes Jesus vögellin, alle sî dâ von lachten und semlich bilde si ouch machten. ez was der juden samztac, dô daz selbe spil geschach. ein alter jude kom dô dar gegangen und wart des gewar daz diu jungen kint dâ spilten, des samztags vire niht behielten: er begundes strâfen alle mit zorn und ouch mit grôzem schalle. er sprach: 'ir sit des tievels kint, wand ir tuot unrehtiu dinc; ir brechet iuwern sabâot, dâ mit erzürnt ir sêre got. Jésus, daz machest allez du,

daz diu kint gemeine nu von dir gewinnent gotes zorn und werdent durch dich alle verlorn.' Jêsus sprach: 'nu wolde got daz du dînen sabâot êrest also wol sam ich! du ensolt niht strafen mich.' der selbe alte jude dô mit grôzem zorne lief hin zuo und wolt sich an dem kinde rechen und im sin scheene spil zerbrechen. er schalt dag kint mit bæsen reden und wolt im sin spil zertreten. dô er den vuoz ûf heben wolde, diu vögellîn zertreten solde, Jêsus im daz niht vertruoc, 2) zesamen mit den henden sluoc, sam der vogel schrecken wil: dâ mit wert dag kint sîn spil. ein stimme grôz er ouch erhuop, sam der vogel schiuhet ûf. von des selben kindes schalle die vogel wurden lebendic alle. ûf hin in den luft si vlugen und den alten gar betrugen. dô er die hend ze samen sluoc und dâ mit tet einen ruof, lîp und vedern sî geviengen die vogel und begunden vliegen mit einander all von danne und vuoren von dem alten manne, der sî wolt zertreten hân: dô muost er sî vliegen lân.

### Theophorus.

Bon Schwab. Ruge's beutsch. Musenalm. f. 1940. S. 350. — Vergl. Gebichte 4. Auft. Stuttg. u. Tub. 1851. S. 233.

Der Bogt im römischen Reich, Trajan, Jatt' sich den Osten unterthan,
Sein Schwert erwarb ihm stolzes Lob;
Da ward er übermüttig droch,
Reinte, au seines Sieges Lauf
Roch sehle der gottsel zie dauf
Der Christen: wäre der bezwungen,
Würd' ihm erst ein Triumph gelungen!

Burd' ihm erst ein Triumph gesungen! Durch Sprien er brauend sog, Unter der Teusse dienen fie bog; für seine Götter gieng er werben, Ber nicht wollt' opfern, mußte sterben. Julebt in Antiochia Bor seinen Richterstull man sah Geichleppt Ignaz, den Gottesträger, Im Silberhaar des Haufteins Pfleger. Als er nun vor dem Kaiser sand die Jornig der rectt' entpor die Jand Und sprach: Wer bist du, böser Geist, Der silmbiget und sind den beibt Wider und Wort das Arch und Zoo

Den Feinden univer Tempel droht?'
Der Greis ichaut' auf, er zagte nicht,
Er zeigt' ein Engelsangesicht,
Und lächelnd sprach er: 'Deit wann heißt Ein Gottesträger ein böser Geist?'
Ein Gottesträger? 'rung Trajan,
'Bas mag ein solcher sein, sag an!'
Der aber sprach: 'Ein solcher ist,
Ber trägt im Herzen Jesum Christ!'
Und zorniger Trajanus rief:
'Meinst du, wir Kömer trugen tief
Richt auch die Götter im Genütich,

Meinft du, wir Admer trügen tief Richt auch die Götter im Genalthe, Wir, denne Sig leift ihre Gite? Drum leuchtet uns auch hobben Wicks geus an, der Derr des Weltgeschieds. Doch dein Gott ift ein Wild der Eftael; fir in ans Krenz geschlagure Stavel; Sie ein ans Krenz geschlagure Stavel; den fehn hoch auf Altären, dör auf, den Schächer zu verehren!' Ignaz sprach; "Deines Götzen Blid Lentt nimmer, glaub mir, das Geschiet;

1) fnetete. 2) vertragen = biet : erlauben, gefcheben lagen.

Doch einen Blid gang anbrer Art Sab' ich von meinem Gott bewahrt; Batt' er bich angeblidt wie mich, Du bienteft jett ihm ficherlich!'

Der Raifer höhnte: 'Thor, wann bift Busanmentroffen bu mit Chrift? Wic freche Knecht' hat er geblickt Und ward wie sie zum Tod geschickt! Der Frevler ftarb vor achtzig Jahren, Wie hatt'ft bu feinen Blid erfahren?"

'llnb boch hat er mich angeschaut,' Sprach brauf ber Greis getroft und laut. Bohl ift es mehr benn achtzig Jahr, Doch fieht er bor mir munberflar. Bon fo viel taufend Lebenebildern Buft' feines ich fo hell ju ichilbern, Boll Gegenwart, fo ftrahlenbell!"

Berbrofen fdrie Trajan: 'Sprich fcnell!' Er brauf: Dit einem Rug bee Beers Lag ale ein Kriegehauptmann Tiber's Mein Bater in ber Juben Stabt Und mich, ein Anablein, bei fich batt'. 3d war ein frohlich Rinberblut, Dit andern Rnaben wohlgemuth Sprang ich bie Strafen ein und aus Um Salomonis hohes Saus. 'Da hörten vor der Marmorhalle

Bir fprechen einft mit lautem Schalle. Es ftand viel Bolle im Rreife bort Und laufcht' auf eines Dannes Wort, Der predigte fo allgewaltig, Daß alles Bolt, gar mannigfaltig, Aufhorchte, ichlug an feine Bruft Und Bufe that in Angft und Luft. Bir Rinber fanben alle ftill, Bir mußten feines, mas er will, 3ch Beibenfind am minbeften: Doch freut' ich mich am finbeften Db ber erhabenen Geftalt. Und wie fein Wort fo tonend hallt'.

'Bwolf bart'ge Danner um ihn waren, Da faßt' ich mir, fo jung an Jahren, Dennoch ein Berg, fließ einen an, Sprach: 'Laf mich ju bem frommen Mann!' Der aber brummt' uns finfter gu:

Lag, Rindervolf, den Berrn in Ruh!' Da hat ber Deifter es gehört, Doch blieb er freundlich, unverftort, 3meen Schritte that er milbiglich, Beugt fich jum Boben, faget mich, Biegt mich auf feinen fanften Armen Mit einem gottlichen Erbarmen,

Er ichwingt fich aufrecht in bie Runde, Dein Lodentopf an feinem Munde. Dlein Mug' an feines Muges Strahl. Co neigt' er mich bem Bolt gu Thal (Sein ichlanter Buche ragt' über alle,) Und fprach mit flotenfüßem Schalle: Laftet die Rindlein ju mir tommen. Gie find bom Bater aufgenommen; Und folder ift bas himmelreich. Drum merbet biefen Rindlein gleich. 3a wollet ihr nicht Rinder fein, Bahrlich, ihr tommet nicht hincin!

Darauf tuste mich fein holber Dund, Sein Blid brang in ber Geele Grund, Durch meine Loden fuhr fein Ringer, Dann gab er mich bein bart'gen Junger, Der ward gang Gilt' und Freundlichfeit Und ftellte forglich mich beifeit.

Der Blid, ber glangt' in meinem Bergen. Ein Jahr gieng um, ba trat mit Schmerzen Dein Bater, tief entfett, voll Graus, Bon feiner Bacht am Rreug ine Saus Und rief: Ein Frommer, auserlefen, 3ft er, ift Gottes Gohn gewefen!' Da fag' ich, wie mir's gangen ift; Balb beibe bienten wir bem Chrift, 3ch bis zu biefen alten Tagen, Ein Gottestrager, gottgetragen, Go wie er wollte, ftete gefunt, Ein für fein Reich bewahrtes Rinb. Die weiht' ich ihm nicht mein Gefchid, Der auf mich fentte Gottes Blid? Sollt' ich nicht ihn im Bergen tragen, Der um mich Gottes Arm gefchlagen?' Der Raifer batte jugebort: -

Dem Schatten gleich, ben man beidmort,

Stieg por ihm auf bee Deiftere Bilb, Ein Rind auf hohem Arme milb. Doch ichloß ju fest bes Pangere Erg Gid an fein taltes Romerhers. Da fchrie fein Beer: 'Fort mit bem Chriften, Bur Thierhat mit dem Atheiften!' Trajanus wintt'; auf fein Gebeiß Mit Striden band man fest ben Greis; Behn Anechte, wild wie Leoparben, Mit vorgestredten Bellebarben, Die führten ihn gu Schiff gen Rom, Landeten bort am Tiberftrom. Die Rennbahn fah er fcon fich fallen, hungrige lowen bort' er brillen. Geduldig fchritt er burch ben Schwarm: 'Chrift, nimm bein Rindlein auf ben Arm!'

# 'Bei getren bis an den Cod.'

Bon Coleborn. Rinberbeimat IV. Sannover 1852. G. 341.

Suchend nach labendem Bafer, ein Chrift in ber Bufte verlor fich. Saugend Die Bunge bor Durft, bon ftechenber Site gelahmt ichier, Fiel er betäubt aufe Beficht; es fcwamm vor ben Augen fo fcwarz ibm. Schneller jett, langfam bann, fo flopft' ans Berge ber Tob icon. Da nun im Traum erfchien und fagte die Borte ihm Satan: 'Siehe, bu bieneteft flets fo getreulich bem Gohne ber Jungfrau,

Beteteft innig zur Arbeit, stärktest so oft dich durchs Nachtmahl, Wares im Herzen so rein, mit Worten und Werten gehorsan; Bruder, wos hist es dir nun? Berschmachten hier lägt er dich treusos. Gied dich in meine Gewalt; Orangen, so labend und saftreich, Dateln, Meloneu, so liedlich, genießen dann ewiglich solls du. Schent! auch Wein dir ein; o siehe, wie blinket das Leichglas!' Sprach es und zeigte Drangen, Melonen und Datteln, so saftreich, Spielt im frystallenen Kelch des persenden, schamenden Weins auch. Jener sprang muthiglich auf und sagte das mächtige Wort ihm: Kleiach, im Namen des Herrn, und habe die Mond wer der in kelch sich weg von mir, Satan! Chrithes von immer mein Leben; so ist auch das Seteten Gewinn mir!' Krästiglich tretend den Boden, vom Higel, dem loderen, rutscht er, Witi ihm schurrend von Erde ein sofe gehaltenes Stadlein. Toch was siehet er da! Die glängendse Duelle hervorspringt, Trinnen sich spiegest die Sonne mit schimmernden Strahlen so reizvoll. Rüstiglich nummt er die Dand, die hohe, mit Wonne nun schöpft er, Trinste mit Freude des Ferzens und dante dem herrichen heichend.

### Legende.

Bon Ceibl.

Bifolien 4. Muft. Bien 1849. C. 165. - 5. Muff. 1855.

Einst gieng, wie's oft geschehen ift, Auf Erben wieber ber liebe Chrift Und jog burch die Lander weit und breit; Santt Betrus gab ihm bas Geleit.

So tamen fie benn eines Tags
Northen geringen Schlags,
Ju groß, um eben ein Dorf zu sein,
Und wieder für eine Stadt zu liein,
Und wieder für eine Stadt zu liein,
Nichts recht, an allem nur zunächft,
Bo Schlimm und Gut beisammen wächst;
Tem herrn, bem sand en hich zu Sinnen,
Toch wollt' er sich's besehn von innen.

Am Sonntag war's, jur Resperzeit, Und weithin hallte Glodengeläut.
Schon war die Kirche soll voll zu schaun; Bon zierlichen herrn und schwucken Kraun; Das war ein Kuligen von seinen Gewändern, Das war ein Kulimmern von dunten Bündern, Ein Guden und Kauspern, ein Neigen und Niche, Ein Baffen und Hebeln mit den Tückern, Ein Blidern in den Indachtsbuckern, Bis endlich zu der Orgen Klingen
Ran anhub ein geistlich Lied zu singen.
Der herr vernahm es und gieng weiter; Kopffchittelnb solgt' ihn sein Begleiter.
Der derr vernahm es und gieng weiter; Sopfschittelnb solgt' ihn sein Begleiter.

Reft kannen sie vor die Stadt hinaus, Da stand ein unansschiich Daus, Und aus dem Hause school und klang Ein sauter stöhlicher Gesang. Dat, Betweiz, vief der Derr, "sast sehn!" Und blieb vorm Fenster sauschend siehn. Veim stadtenden Span am Eichentisch Sast der im Kränzschen munter und brisch, Großvoater und Entel, Eltern und Kinder, Auch Vlachbarund Knecht und Magd nicht minder; Tech hatten vor sich ein schlichte Esen,

Auch einen Trunt, nicht targ bemeßen, lind jede Wien' und jeder Pital Verrieth ihren Krieden und ihr Glüd. Und wie sie jo saßen in ihrer Luft, Ta that sich auf jo Mund als Brust, lind laut gefungen von dem Kreife Klang eines Boltstieds muntre Weise. Der Herr, der lichnt' am Kenster still, Wie einer, der nicht stren will, lind horcht', als drächt' ihm ihre Kreude Die liebste Aug- und Ohrenweide. Santt Ketro währt' es schon zu lang, Trum that er sich nicht länger Zwang

Santt Petro währt' es ighon zu lang, Frum that er sich nicht länger Iwang Und herach: "Dein Weisper, lagt mir doch, Ich weiß sürwahr nicht, wie ich's beute. Da steht und lauscht ihr immer noch Dem simplen Singsang dieser Leute, Und dort, wo man zum Orgestlang Ein geistlich Lieb so kunstreich sang, Da giengt ihr also schnell vorbei, Also de cuch vereröge die Welobei.'

Darauf ber herr mit lacheln fpricht: Dein Betrus, bas verftehft bu nicht. Dort fangen fie geiftliche Lieber gwar, Boll Runft, boch aller Anbacht bar; Dier fingen fie gwar Bollelieber nur, Gang ohne Runft, boch voll Ratur Und mitten unter Luft und Schergen Dit aller Anbacht frommer Bergen. Und fieh, mein Betrus, bas merte bir, Gin echtes Bolfelied hat biel bon mir, Dan fieht ihm feine Frommheit an, Und boch erbaut es feinen Diann! Dand Lied mag in ber Luft verfdwimmen, Es wendet und windet fich allgu fdrag: Bolfelieber aber, wie Rinberftimmen, Die finden gum himmel ben graben Beg.'

#### Die Dorfkirche.

Bon Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1832. G. 7. - 2. Muff. 1839. G. 7. - 5. Muff. 1855. In einem Dorf, am fruhen Morgen, fab ich ein Rirchlein offen ftebn, Und wie's mir freundlich ichien zu winten, trieb mich bas Berg, hinein ju gehn. Mur wenig Beter fand ich tuieen, benn Werttag war's und Erntezeit; Ein greifer Priefter fprach ben Segen und hielt das beil'ge Dabl bereit. Da naht' ein Weib fich bem Altare, ben garten Saugling an ber Bruft: 3hr Antlig fcmamm in Doppelginten der Andacht und ber Mutterluft. Und ale ihr Mund bas Brot bes Lebens empfangen aus bes Brieftere Sand. Gie's tanm berührt mit ihren Lippen und mit vertlartem Blide ftand; Da bridte ichnell in hoher Bonne fie an den Mund ben Gaugling gart, Reicht' ihm ben Theil ber Simmelefpeife, ben fie ihm liebend aufbewahrt. -D. fuße Dadit ber Mutterliebe, Die Gottesbinme Diefer Belt, Die alles theilt, ben Leib des Berren felbit nicht für fich allein behalt! Bieb, junge Fran, mit frommem Trofte, und reicher Gegen fei bein Theil! Bie du vertrant, fo fei erhoret, bem Rinde blube Glitd und Beil! Und weinend trat ich aus ber Rirche und bacht' an ein entferntes Grab: Dort ruht schon langst, bedeckt von Rasen, die beste Mutter, die es gab! Die hatte wohl, wie Belikane die Bruft sich öffnen für die Brut, Much ihre Rinder gern genahret mit ihrem beften Bergeneblut!

### Das Opfer der Anbele.

Ton Baul berife.

2 befla. Ein Gebicht in neun Gefdnarn. Suttgatt und Tablingen 1538. S. 128. — 2. Muft. 1563. (Zhefla, ergniffen bon ber machtigen Rede Trupbon's, eines Schliefe bes Apoftels Qualus, ja vielmehr ergriffen von ber Gotteferwoll bes Spriftenhums, bat fich aus beimigfer girbe und behinfiden Unlanden au bern Spriften — ben Ragatenern, ben Gottlofen' gerettet und foll auf Betrieb bes Apbelepriefters Mibas bafar ben Blammentob ereichen.

Bo nach Abend gelagert ber Borberg breit in Die Ebne, Raum halbftundig entfernt von Itoniums Thoren, heraustritt, Rundete Runft, nachhelfend ber bilbenben Laune bes Relfens, Bor undenflichen Beiten ein ranmiges Amphitheater. Bier in ber Reftzeit fchaute von Stufen berab bas gefammte Bolt Thierkampfen und Bettspiel gu. Bom oberften Ranbe Ridten bie Fichten heruber und boch in ber Ferne die bunteln Gipfel ifaurifcher Berge. Der Ort mar fonft in ber Dachtzeit Leer. Aasgeiern allein und bem Schubu, ber in ben lochern Riftete unter ben Stufen, gehörte bie traurige Statte. Denn ein Geruch hintrodnenden Blute von ben Opfern im Sanbe Scharfte bie Bier des Bevogels und baunte fie feft und betrog fie. Mandmal manbelten auch Binblichter und menichliche Stimmen Langs dem gewaltigen Rund, und es sauchzen Gefänge, vom Nachtwind Dumpf in einander geschleift, wenn flypige Zecher ein Auchstill Aus der beschammenen Stadt in die Akach zu den Bergen shinaustrieb. Hent war über dem Sand ein geschäftiges Treiben, ein Aufen hier und bort und ein Schallen von Schlägen ber Art. In Die Erbe Satten fie Fadeln gepflangt, im Gebiert, und broben ber fcmille Mond mit wantenber Selle verschwand und tam, wie die Bolten Banberten. Rings brach frachend bas Solzwert, fürzten bie Blanten, Belde ben Zwinger ber Thiere verrammelten, und bie Umgaumung Born an ben Gibreihn fiel. Das fchleppte bas Tempelgefinde Mil in bie Mitte gufammen und fchichtet' es fiber einander, Wie es fich traf. Beim Werte gebot ein Apbelepriefter, Andere tamen und giengen und fprachen gn ihm, und fie horchten Oft in die Gelber hinaus gen Ifonium. Aber gulett noch Bard ein Mann in die Sohe gefchicht, ber eilte die Stufen Bis gur Befronung hinauf. Dort fallt' er ber ragenben Fichten Ginige, und mit Gepraffel und Rrachen ber ftorrigen Afte Ram es heruntergeschoffen und ichling in ben fprfibenden Ganb ein. Und bieß Solg ward rings um ben Scheiterhaufen gefanimelt, Rafch ju empfangen bie Glut und ju nahren mit rinnendem Sarge.

Doch inmitten bes Bau's, schlant wiegend ben zierlichen Wipfel, Stand als Pfalf fur das Opfer ein Jinienbaumden errichtet. Rum war alles gethan, und ber Priefterhaufe, behaglich Lagert' er, wischte ben Schweifi, und fie redeten unter einander

Bahrend fie fprachen, mar ichon gu bes nachtlichen Amphitheaters Thor bas Getfimmel gelangt, Run ftromt' es binein. Am Berlifte Standen fie, gafften es an und wiefen es einer bem anbern, Dancher mit Graufen. Cobann gu ben Stufen hinauf mit erneutem Larmen und Drangen ergoß fich bas buntle Bewithl, wie ein Landfee, Dem man bas Bett abgrub, mit fdwellenben Bogen auf einmal, Wenn fich die Schlenfe geöffnet, gurudfturzt, erft fich ber Tiefe Bieber bemachtigt und banu langfam an ben Ufern hinaufwächst. Art, da alle gelagert, erchien der gewaltige Kunbbau Richt zum Rande gefüllt und die Sityreihn öbe zur hälfte. Denn im Kreis um den Holzsich flied auf dem ebenen Sande Richt der geringere Theil, so viel sich die Priester benühren, Krei zu erhalten den Blat, dem dort schon nahre der Prätor. Aber der Wondbnacht helle verschwand, und dunnftig Kruchte Drangte fich unter bem himmel in fcmarglichen Streifen gufammen. Rur bie Rachften erfannten im Kreis ber Roborte Die Jungfrau Sinter ben Berrichern ber Stadt. Das Bolt ftund auf von ben Giten, Spahend, berhaltenen Atheme, und fiber bie Ropfe ber Borbern Redt' ein jeber ben Sals in beifer Begierbe gu ichauen. Da fcmand völlig ber Mond, benn es malgt' ein ploplicher Sturmwind Sinter ben Bergen hervor ein Bollengebirg, und bedrohlich, Die ein geborften Bewolb, bieng's fiber ben Sauptern ber Menge. Das in Befturgung fahn auf ben oberften Stufen bie Lente, Bunichten fich beim in die Stadt, die im Mond noch rubet', und fprachen: Baren wir lieber ju Saus! Gin ichlimmer Ortan ift im Angug.' -Aber bas Bolt in ber Tiefe verwandte Gedanten und Augen Richt vom nahenden Bug, ber jeht von ben Fadeln beschienen Sielt am Fuß bes Gerufts. Da wintte ber oberfte Briefter, Und es begrufte die Statte ber Schall bon Pauten und Bymbeln. Wie aus Traumen empor sah Thetla, erfannte die granfe Buhne, die vor ihr ragte, ben Holzstoß, welchen die Freunde Richt mit Thranen umftanden, ein abgeschiedenes Leben Fromm gu bestatten und ftill bas Gebein in bie Urne gu fammeln, Sonbern ein Beer bon Feinden, entbrannt, ben bergweifeluden Auffchrei Lebenber Bruft gn bernehmen, bevor ihn Flammen erftidten. Und ihr bebte bas Rnie. Rafch trat ber gewaltige Styron 1) Raber ju ihr, benn er fab, wie fie halflos mantt' in ben Gliebern, Stfitte Die garte Bestalt und hielt ihr Saupt an ber Schulter. Doch fie bedarf's nicht lange, fie richtet fich auf; in ber Stille Betet bie Seele ju Gott, und Gott mar nah ber Berlagnen. Denn ihr mar's, ale trete ber Freund, ein Bote bes Simmele, Leibhaft gegen fie bin und ftrable fie an mit ben Angen. Da burchgluht fie bon neuem die freudige Weihe bes Opfere, Und jum Brator gewandt, ber bleich in die Bolten hinaufftarrt: 'Sieh mich bereit, Herrick fle, 'vollende nun, was du verhängt haft, Und so wahr ich vertraue, daß Gott mich gnädig empfahr wird, Bodg' er es allen verzeihn, die mich Unlighildige födten; Aber verzögre das Schreckliche nicht, das bitt' ich dich einzig.' — Sprach's. Da begann zum Prator der lauernde Kybelepriefter: Spraggs. Da begann zum Prater der fauernbe Andeleprester: "Wir sind sertig und harren, Erlauchtester, beiner Beschle. Windh du dich noch wie ein Burm? Auf! gieb zum Beginne das Zeichen!" Nun denn, Kurienschu, antwortete knirschend der Krätor, Wache den henter nun auch, und ende den blutigen Grenel, Der wie ein Hest dich sab. Wir kehrt sich das Herz in der Brust um, Daß ich die Unde dube; doch sern sei jegliche Mitschuld. Und bas fag' ich bon neuem: bie Beit wird tommen, mit bir auch Abzurechnen einmal und mitleibelos ju vergelten.' -'Sei's!' fprach höhnisch ber Priefter. 'Erwarten wir biefes gelagen! -

1) Anführer ber Roborte.

Leget bie Sand ans Bert, ihr Rrieger. Entfleibet bie Dirne, Schleppt fie hinauf und bindet ben Leib ihr feft an ben Schandpfabl, Und ihr haltet bie Radeln bereit, ihr Diener ber Gottin. Daß, fobalb ich gewintt, anhebe bie feurige Guhne. Gile!' — Doch teiner bewegt' ein Glieb von ben Solblingen allen. Styron allein trat vor. In ber erzumpanzerten rauhen Baphlagonischen Bruft gieng's auf wie ein weiches Erbarmen Mit bem verwaiseten Rind, bas ftandhaft jest in ben Tob fah. Und er rebete breift: 'Bir fteben im Golbe bes Bratore, Daß bu es weißt, o Briefter, und er nur hat ju gebieten, Sonft in ber Belt fein Denich. Dief aber befiehlt er une fdwerlich. hier im offnen Theater bas arme Befchopf gu entfleiben. Ber je Baffen getragen, er ichamte fich, meines Beduntene, Sand an Die Schmache ju legen. Auf fo nichtenut'ge Gebanten Rommt nur ein Brieftergebirn, ein unnatürliches Dannweib. Dluß die Rleine verbrennen, fo werft fie hinein in die Flammen, Die fie ba gebt und ftebt. Die niedrigfte Dirne ber Bagen Behnmal fturbe fie eb, ale fo fich bem Bolte gu geigen. Richts für ungut, Briefter; bas find fo meine Gebanten!' -Sprach's und ftell'e fich breit bor Thetla, fie gu befchirmen. Doch auf ichaumte ber Briefter. 'Burlid, bu Bermefiner!' ichrie er. 'Kort, bei Kubele's Born! Und trott ihr alle, so will ich Gelber bas Opfer bereiten, bem beiligen Brauche gehorchenb.' -Damit trat er ihr naber, und ichon mit haftigen Banben Safdt er nach ihrem Gewand, ba bannt ihn bas Auge ber Jungfrau Streng mit erhabner Gewalt. Er flutt. Sie fchreitet vorüber Soheitevoll zum Grufe, besteigt die erichwantenbe Leiter, Und auf die Sohe gelangt zu ber Pinie, freugt fie die Sande Uber ben ruhigen Bufen und harrt freiwillig bes Enbes.

Richt ein laut tam ringe bon ben Taufenben, ale fie bie Jungfrau Cahn mit Belbenentichluß fich felbft barbieten ber Opfrung, Frei aufblidend und fill gur buntel berhangenen Bolbung. Denn von ben Fadeln ber Schein, ber im Rreis auffladerte, zeigte Ihre beideibne Geftalt weithin. Scham zeugte bas Ditleib. Ditleib beimlichen Born auf Die blutigen Briefter ber Gottin, Und ein fernes Gemurr, bas branend erflang in ben Bolfen, Schütterte manchem bie Bruft, wie ein Warnruf himmlifder Dachte. Aber ber Briefter entrig bem Rachften bie fprubenbe Radel, Schwentte fie über bem haupt und rief mit tonenber Stimme: Sor uns, Dutter ber Dinge! Erhor, o Rybele, gnabig Unfer Bebet und fanft'ge bie furchtbar wuthenbe Bornglut. Ein Guhnopfer verlangft bu. Bir bringen es. Diefe Berhafte, Die bir feinblich gefinnt, binrafft fie bas rafche Berberben; Und fo berberb' ein jeber ber gafterer, welche bir troten. Doch bu wend' aufs neu ber gereinigten Stabt, bem entfühnten Land aus Gnaben bich gu, o Rybele. Bor uns, o Mutter, Blide verfohnt uns an und fegn' uns wieber, o herrin!' — Rief's und ichleubert' ben Brand in bas Sichtengestrupp, und bie Seinen Thaten es nach. Und ein Qualm ftieg auf, und es ichwarmten bie Funten Anifternb im Nabelgezweig.

Sahvang sich die Windsbraut auf und schaubt' in die Tiefe. Gerölle Ris sie vom Abhang nieder und tried es in wülchendem Wirdellufer die bie Stufen hinad ins dichteste Menschengenvoge.

Und sie stufen hinad ins dichteste Menschengenvoge.

Und sie stufen hinad ins dichteste Menschengenvoge.

Und sie stufen gunde und verstampte die schweisendem Kunten, Das die feurigen Jungen, im Sande sich däumend, derschieden, Doch in Purpur gestüllt, hoch unter dem Nachsstenungen, ein Sande sich derrift, und ein Blitzstaft Klammte, fo lang wie ein Schwinner den Danch ansielte des Athems, Daß im zuckenden Glanze die Nacht zum Tag sich erhellte.

Rur Ein Schrei des Entsehens erscholl ringsum in der Nenge.

Tenn als ließe der Berg sien sessiges daupt von der Sobe

Rollen, ben Bau gu begraben und weit gu verschutten die Ebue, Go vom himmel erflang die betäubende Stimme bee Donners Furchtbar lange Minuten. Die Belle berfchwand, und im Rinftern Drobnte ber Schall noch nach und erichütterte Dauern und Stufen. Beto ein furgerer Blit, ba brach bas Gewolf, und ber Regen Braffelte laut in Die Diefe. Der Donner ericoll, pon bes Flutichmalls Tofenbem Beulen verschlungen. Sinaus in Die ebene Landichaft Banderte fdwer ber Orfan und malate die Bucht bes Gemitters Uber Itonium bin und ben Gce, und ber bufteren Reife Reigten bie Blite ben Beg.

3m Cand auf ben triefenben Gitreihn Laa bas verfammelte Boll mit gebienbeten Augen und Ginnen, Buft in einander gefnäuelt. Befinnungelos in ber Runde Irten in thorichter Fluch um die Zinnen des Amphitheaters Beiber mit stattendem Haar, am Arme die schreienden Kinder. Sichhen und Binseln erscholl, Wehltagen Zertretener, fellche Unter Gebete gemisch in der greuebollen Bernvirrung. Ginige ftanden erftarrt und buldeten alles gefühllos. Bin und her bon den Rachften gegerrt, die hinab gu ben Bforten Drängend den Ausweg suchten. Zurfid dann wieder geworfen, Ballten fich fester die Saufen und wutheten gegen einander. Erft als fern bas Bewitter vertlang und ber Regen verraufchte Und mit flegendem Strahl bas Gestirn aus Bolfen bervorbrach, Bard bem Getummel ein Biel, und bem taufenbstimmigen Larmen Folgt' urplöhliche Stille. Da wagten verschüchterte Blide Sich bom Boben gu lofen, und fieh, inmitten ber Buhne Stand noch immer bas Opfer und wartete willig bes Endes. Langfam tropfte Die Rlut von ben Scheitern bee Bau's. Und Die Rrieger Eraten heran und hoben ben ftarr baliegenben Brator Muf bom Boben. Er fprach, wie ein Dann im Fieber, verftorte Borte, bewußtlos irrte fein Aug' in der ichattigen Sobie. Aber auf einmal iprang er gurud, und Styron umtlammernb, Deutet' er, schaubernd erwacht, mit gebrochenem Schrei auf ben Boben Deben bem Bolgfloß bin. Da lag gu Filen ber Leiter Tobt. bas Beficht vom Blite vertohlt, ber Rybelepriefter.

(Der Brater ibst ber Jungfrau die Ketten vom Arm und giedt fie frei. Tropbon sendet fie in Begleitung eines exproden Cflaven gen Orthe ju einen treuen Areunde und Milavebeiter im Welnberge des herrn. Sie beffelgt das Maultbier, und — so lautet bei eine Gebliches bedeuffante Echius — beffelgt das Maultbier, und bei Co eitt fie bem leuchienden Argen einegen Mentle, und biner ihr bilben bie Schatten.')

# Der ewige Jude.

Ans einem finfteren Geflufte Rarmel's Rroch Ahaever. Bald find's zweitaufend Jahre, Seit Unruh ihn burch alle ganber peitfchte. Mis Jefus einft die Laft bes Kreuzes trug Und raften wollt' vor Ahaeveros Thur, Ach! ba verfagt' ihm Ahaever bie Raft Und fließ ben Mittler tropig von ber Thilr; Und Befus fdwantt' und fant mit feiner Laft. Doch er verftumint. Gin Tobesengel trat Bor Ahasveros bin und fprach im Grimme: Die Rub haft bu bem Denfchenfohn verfagt; Much bir fei fie, Unmenichlicher, verfagt, Bie bag er tommt!

Ein ichwarzer bollentflohner Damon geifelt nun bich, Ahasver, Bon Land ju Land. Des Sterbens füßer Troft, Der Grabesruhe Troft ift bir verfagt!

Mus einem finfteren Geflüfte Rarmel's Trat Ahaever. Er fcuttelte ben Staub

Bon Coubart. Schriften und Schidfale. Stuttgart 1639. IV, 65. - Bergl. Bebichte aus bem Rerter. 1785. C. 236. Mus feinem Barte, nahm ber aufgeturmten Tobtenichabel einen, ichleudert' ihn Sinab vom Rarmel, bag er hilpft' und icholl Und fplitterte. 'Der mar mein Bater!' brillte Mhaeveros. Roch ein Schabel! Ba, Roch fieben Schabel polterten binab Bon Tele ju Tele! 'Und die - und die,' mit ftierem, Borgequolinem Muge rast's ber Jube, 'Ilnd die - und die - find meine Beiber - Sa!' Roch immer rollten Schabel. Die und bie. Brillt Ahasver, 'find meine Rinder, ha! Gie tonnten fterben! — Aber ich Berworfner, 3ch tann nicht fterben! Ad, bas furchtbarfte Bericht Sangt fdredenbrillend ewig über mir.

'Berufalem fant. 3ch tnirfchte ben Gaugling, 3ch rannt'in die Flamme. 3ch fluchte dem Romer; Doch, ach! boch, ach! ber raftlofe fluch bielt mich am Saar, und ich ftarb nicht. 'Roma, die Riefin, ftarzte in Erammer,

Ich ftellte mich unter die ftürzende Riefun, Doch sie siel, und zermalmte mich nicht. Rationen entstanden und faulten vor mir; Ich aber blieb, und ftarb nicht! Bon wolfengegürteten Kippen ftürzi' ich Simunter ins Meer; doch strubelnde Wellen Wälzen mich ans Uler, und des eine Klaumenpieli durchftach mich voleder. Dinad sah ich in Atna's graufen Schlund lind vichete, sinad sah ich in Atna's graufen Schlund lind vichte sinad in einem Schlund: Da brullt' ich mit den Riefund: Da brullt' ich mit den Riefen zehn Monden lang Mein Angfleckeul und geiselte mit Seufzern Die Schweielmindung. Da! zehn Mouden lang! Doch Atna gohr und spie in einem Ladaftrom Wich wieder aus. Ady auft' in Affig' und telte und;

Es brannt' ein Walb. 3ch Rajender lief In brennenden Wald. Bom haare der Baume Troff Keuer auf mich — Doch sengte nur die Flamme mein Gebein

Und verzehrte mich nicht.

Da mifcht' ich mich unter bie Schlächter ber Menicheit, Sturzte mich bicht ins Wetter ber Schlacht, Brudte Dobn bem Gallier,

Brillte Sohn bem Gallier. Sohn bem unbefiegten Deutschen: Doch Pfeil und Burffpieg brachen an mir. An meinem Schabel fplitterte Des Garagenen hochgeschwungues Schwert. Rugelfaat regnete berab an mir, Bie Erbfen auf eiferne Banger gefchleudert. Die Blibe ber Schlacht fclangelten fich Rraftlos um meine Lenben, Bie um bes Badenfelfen Guften, Der in Bolten fich birgt. Bergebeus fampfte mich ber Glephant: Bergebens ichlug mich ber eiferne Buf Des gornfuntelnben Streitroffes. Dit mir borft die pulverfcmangre Dine, Schleuderte mich boch in die Luft, Betäubt fturgt' ich berab und fand mich geröftet Unter Blut und Birn und Mart Und unter gerftilmmelten Afern

Meiner Streitgenoßen wieber.

"An mir iprang der Stahlfolben des Riefen; Des Henters Fauft lahmte an mir; Des Tigers Jahn flumpfte an mir; Kein hungriger Towe zerriß mich im Ziefus. Ich lagere mich zu giftigen Schlangen; Ich zwickte des Orachen blutrothen Kamm: Doch die Schlange stach, und wordete nicht! Nich qualte der Drach und wordete nicht!

'Da sprach ich Hohn dem Tyrannen, Sprach zu Bero: 'Du bift ein Bluthund!' Sprach zu Christiern: 'Du bist ein Bluthund!' Sprach zu Rutel Isnuael: 'Bist ein Bluthund!'

Doch bie Tyrannen erfannen

Graisame Qualen und würgten mich nicht. Ha !incht ferben fönnen! nicht sterben fönnen! nicht sterben fönnen! Nicht sterben fönnen nach des Leides Michn! Den Staubleib tragen! mit seiner Todeusgarbeit und siechthum! seinem Gräbergeruch! Seinem Giechthum! Jahrtaussenb Das gähnende Ungespeuer Einersei! Und die geite, dungrige Zeit, Ind die Kinder gedärend, immer Kinder gedärend, immer Kinder ver-

Sa! nicht flerben können! nicht flerben können!
Schrecklicher Jürner im Himmel,
Dast du in beinem Rüstbaufe
Voch ein schrecklicheres Gericht!
Sa, so laß es niederbonnern auf mich!
Wich wäl; ein Wettersturm
Von Karmel's Rücken himmeter,
Daß ich an seinem Huße
Ansachreck lieg'—

Und feuch' - und jud' und fierbe!' -

Und Ahasveros sant. Ihm klang's im Ohr; Nacht beckte seine borft'gen Augenwimpern. Ein Engel trug ihn wieder ins Geklüst; 'Da schlas mun,' hrrach der Engel, 'Ahasver, Schlas sühlen Schlas; dout zürnt nicht ewig! Wenn du erwachst, so ist Er da, Des Blut auf Golgatha du fliesen sahst, Und der auch dir verzeicht.'

\* Das Bahrrecht. Bon Schad. Bebichte. Berlin 1867, S. 175.

Min geht, Graf Otto! zum drittenmal Erdniletet ihr die Holterqual lind habt sie, wie keiner, bestanden. Wohlan denn! reinigt euch ganz dem Berdacht, Als hättet den Ohm ihr umgebracht Ans Gier nach Schäken und Lauben! Drei Stunden harret mit seltem Muth Alein an der Bahre, darauf er ruht; Entemillt den Wunden alsdam kein Blut, So lösen wir euch ans den Banden.

Drauf Otto: 'Ach scheue die Probe nicht; Kommt, daß ich allen wie Sonnenlicht So flar meine Unishuld mache!' Er spricht's; ihn führen die Schöffen den Gang Zur Tobtenkammer schweigend entlang, Durch die Thur einläßt ihn die Nache, Davor wird wieder gewölist der Stein, Und ber Graf bei flimmerndem Lampenschein Bleibt mit des Herzogs Leiche allein Im schwarz behängten Gemache.

Da siegt der Greis, der einst ihn erzog lind mitd des derwaisten Knadpen pfig, Da siegt er vor ihm auf der Bahre, Sein Antik, drauf einst liede wie Paß So mächtig gesammt, num welt und blad, limshöfen vom weißen Hanen versentt; Nicht mehr, wie schwer ihn der Todte gekrantt, Als er sein Kind ihm versagt, nun dentte Er uur an die gistlichen Aahre; Truur an die gistlichen Aahre;

Denkt, wie er zuerst mit Schwert und Schild Zur Seite bes Ohms aufs Schlachtgefild Gesprengt durch das Wassengebite; Und wie, als er selber im Kampse verzagt, Gein eigenes Leben ber Bergog gewagt, Damit er ben Anappen beichüte. Er beuft es: ibm bedt bie Augen ein Rlor. Blut, glaubt er, quill' aus ben Wunden hervor, Das, Gottes Rache beifchend, empor Bur Wolbung ber Rammer ipribe.

Roch fteht in ftummem Starren ber Graf. Da ift ihm, ale fah' er bom Tobeefchlaf Den Greis fich laugfam erheben, Als ichlag' er die Augenlider gurud Und ichau' ihn an mit dem alten Blid, Rur finfterer ale im Leben. Graf Otto taumelt gurud mit Grau'n, Er wantt; boch tann er hinweg nicht ichaun,

Und ben Boben unter fich beben. Un ber Bahre liegt er bahingeftredt,

Schon find verronnen bie Stunden. Die Richter treten in bas Bemach Und foriden nach Gitte bes Babrrechte nach. Db Blut entquollen ben Bunben. Gie rufen: 'Gladauf! tein Tropfen floß! Bludauf, Graf Otto, befteigt eu'r Rof, In Frieden fehrt beim nach Windedichloß! Unfdjuldig feib ihr befunden.'

Bohl hort ber Berflagte ber Richter Bort, Stumm aber liegt er fort und fort Bu bes ichweigenden Klägeres Filfen; Gladwilnichend firomen die Diener herbei: "Bas zögert ihr, Derr? Ihr feid nun frei!' Doch achtet er nicht ihr Griffen. Auf fpringt er und ruft, aus bem Bruten erwacht: 3d habe ben Cheim umgebracht Und beifche bas eine, noch biefe Racht Ale Stimmenruf aus bem Starren ihn wedt: Die Strafe bes Morbes ju buffen.'

riede.

Cammil. Berte. Bebichte, herausg. von Duller. Stuttagrt und Tubingen 1817. II. 101.

Du fucheft Frieden? Friede wohnt hier!' Dier in ber Ginfamteit Der Rloftermauern Coll ich mein Leben Dbe bertrauern? Göttlicher Friede, Bohneft bu bier? -Frembling, es wohnet Rantbegier. Unmuth bier!

'Du fucheft Frieden? Friede mobnt bier!' bier in ber Dunfelheit Berichwiegner Rreife, Werb' ich ein Gott bier, Tugendhaft weife? Friede ber Brüber, Wohneft bu bier? -Fremdling, es wohnet Gunftbegier,

Trugfucht hier. Du fucheft Frieden? Friede wohnt hier!' Dier im gelehrten Bain Am Quell ber Dufen; Dir, o Natur, am Liebenden Bufen Friede der Beisheit Bohneft bu bier? -Fremdling, es wohnet Ruhmbegier, Bantfucht hier. Dort in ber Rubftatt Der ftillen Grufte, Unter bem Gaufeln Friedlicher Lifte,

Friede bes Lebens, Wohneft bu bier? -Fremdling, im Bergen Wohnt er bir, Tief in bir!

Driu dinc.

Bon Baliber v. b. Begelmeibe. Bebichte, breg. v. Lachmann und haupt. 3. nuft. Berlin 1853. C. 8., — Bergl. B. v. b. B., aberfest von Sinnord. 2. Auft. Lepist 533. C. 173.

Ich saz ûf eime steine und dahte1) bein mit beine: dar af sazt ich den ellenbogen: ich hete in mine hant gesmogen daz kinne und ein min wange. dô dâhte ich mir vil ange,2) wie man zer welte solte leben: deheinen3) rât kond ich gegeben, wie man driu dinc erwurbe, der keines niht verdurbe. diu zwei sint êre und varnde guot, daz dicke ein ander schaden tuot: daz dritte ist gotes hulde,

der zweier übergulde. 4) die wolte ich gerne in einen schrin. já leider desn mac niht gesîn, daz guot und weltlich êre und gotes hulde mêre<sup>5</sup>) zesamene in ein herze komen. stig unde wege sint in benomen: untriuwe ist in der sâze,6) gewalt vert ûf der straze: fride und reht sind sêre wunt. diu driu enhabent geleites niht, diu zwei enwerden ê gesunt.

1) decken, dacie und dabie. 2) angftlich, forgfaltig. 3) feinen. 4) fibergolbung, Bericonrung und Berti. ethohung: mehr werth als jene gwei. 5) hier: ferner, weiter. 6) Bobnfip.

# Der Wegweifer.

Ron Rüdert. Die Beisheit bes Brabmanen. Leinzig 1836. I, 39.

Der Bater mit bem Cobn ift über Relb gegangen; Gie tonnen nachtverirrt bie Beimat nicht erlangen. Rach jebem Relfen blidt ber Cohn, nach jebem Baum, Begweifer ihm ju fein im meglos buntlen Raum; Der Bater aber blidt inbeffen nach ben Sternen, Als ob ber Erbe Weg er woll' am Simmel fernen. Die Felfen blieben ftumm, Die Baume fagten nichts, Die Sterne beuteten mit einem Streifen Lichts. Bur Beimat beuten fie. Wohl bem, ber traut ben Sternen! Den Beg ber Erbe tann man nur am himmel fernen.

#### Warnung.

Bon Ufteri. Dichtungen, breg. von David bes. 2. Muft. Leipzig 1853. Bb. I.

Ge tripplet und ichnufflet im Cheller Die Dus Der Bogler ftedt Ruetli mit Beerene bra, llm d' Kalle und hatti de Spect so gern drus, Das Kinkli umstattert's und möcht' fi gern ha. Und schlüft si denu ine und srift en — o weh! Und chunntes denn nächer, und frist's es — o weh! Co iich fi verloren und gumplet !) ni meh! So isch, ses au glange und fingt es ni meh! Klieh, flieh! Henn de Lodvogel pfüft!

Klieh, flieh! Klieh, flieh! Weun de Loctvogel pfüft! De Fischer sehr Angel mit Würmlene dra, Es fcnappet und ichnappet, und hat's es - o weh! Laft lode, laft pfilfe, wenn's icho niemert wehrt, So ifch es benn giangen und ichwanziet ni meh! Und bent, was di's Fischli und's Bögeli lehrt:

Blieb, flich! Rlieb, flieh! Wenn be Lodvogel pfüft!

Du hupfift bur's labe fo munter und frob, Das Rifchli umidmanglet's und ledget bernah: Es lodt bir, es pfuft bir, balb bier und bald bo;

> Blich, flieh, Rlieb, flieh! Wenn be Lodvogel pfüft.

### Wer tiberwindet?

Bon Waltber v. b. Bogelweibe. Bebichte, breg. von Lachmann und haupt. 3. Auft. Berlin 1833. S. 181. — Nergl. B. v. b. B., überfest von Simm. 1861.

Wer sleht den lewen? wer sleht den ûz der wilde in stæter zühte habe. 1)

risen? wer überwindet jenen unt disen? daz tuot jener der sich selber twinget und alliu sîniu lit in huote bringet

geligeniu2) zuht und schame vor gesten mugen wol eine wile erglesten: der schin nimt drâte ûf unt abe.

### Hüetent wol der drîer!

Bon Baltber v. b. Bogelweibe. 5. Dergl. 28. v. b. D., Aberfest von Selbichte, breg. v. Lachmann und haupt. 3. Mif. Berlin 1853. C. 51, — Bergl. 28. v. b. D., Aberfest von Sinco. 2. Aufl. Leipzij 1853. C. 160.

Nieman kan mit gerten kindes zuht beherten:1) den man zêren bringen mac. dem ist ein wort als ein slac. dem ist ein wort als ein slac. den man zêren bringen mac: kindes zuht beherten nieman kan mit gerten.

Hüetent iuwer zungen: daz zimt wol dien jungen. stôz den rigel für die tür. lâ kein bœse wort dar für.

1) fpringet.

1) Bermabrung. 2) erborgte, erbeuchelte. 1) befeftigen, ertampfen. 2) gebeim.

lâ kein bœse wort dar für. stôz den rigel für die tür: daz zimt wol dien jungen. hijetent juwer zungen.

Hüetent iuwer ougen offenbar und tougen, 2) lânt si guote site spehen und die bæsen übersehen. und die bæsen übersehen lânt si, guote site spehen offenbar und tougen: hüetent iuwer ougen.

Hüetent iuwer ôren, oder ir sint tôren. lânt ir bosiu wort dar in, daz gunêret 3) in den sin. daz gunêret iu den sin, lânt ir boesiu wort dar in, oder ir sind tôren. hiëtent iuwer ôren. Hüetent wol der drier leider alze frier. zungen ougen ören sint dicke schalchaft, zêren blint, dicke schalchaft, zêren blint zungen ougen ören sint. leider alze frier hüetent wol der drier.

# Von der zungen.

Vridankes bescheidenheit, hreg, von Bilbelm Grimm. Göttingen 1834. S. 164.

Daz wirstel) lit, daz ieman treit, deist diu zunge, sô man seit. diu zunge reizet manegen strît und dicke lange wernden nît. 2) swaz wir iibels hân vernomen, deist meisteile von der zungen komen. din zunge reizet manegen zorn, dâ lîp mit sêle wirt verlorn. ez hant die übelen zungen die guoten ûz gedrungen. din zunge reizet manege not, die nieman wendet wan der tôt. diu zunge manegen schendet: si stümmelt unde blendet. diu zunge hât nehein bein unt brichet bein unde stein. diu zunge stæret manegiu lant, si reiget roup unde brant. von der zungen meisteile vert daz so maneger meineide swert. swer eine übele zungen hât,

diu vlieget manege missetât. diu zunge triuwe scheidet, daz liep liebe leidet. diu zunge gnuoc entêret: diu zunge reht verkêret. von der zungen daz ergienc, daz Krist an dem criuce hienc. von der zungen dicke kumt, daz beide schadet unde vrumt. viir schande wart nie bezzer list, 3) dan der der zungen meister ist. diu zunge diu hat meisteile pfliht 4) an guote, an übele, swaz geschiht. swå diu zunge rehte tuot, so ist nehein lit sô guot. diu übele zunge scheiden kan liebez wîp von lieben man. diu bœse zunge ist ein vergift, daz seit Dâvît an seiner 5) schrift. manec zunge müeste kürzer sin, stilendez an dem willen min.

# Die Ordnung.

Bon Robell. Gebichte in oberbaierifcher Mundart 5. Aufl. Munden 1855. G. 132. — 6. Aufl. 1862.

Es hat der Blit an' Esel derschlage, Da hat fi a Disti gireut; "Der hätt' mi giresni, hat s' ihm denkt, "3et' dim i in Sicherhit." Die Distl hat a Blibi 'töpft,

Da hat fi a Bliemi gfreut, Hat fi a Bliemi gfreut, Hat glagt: 'So a stechedi Nachbarschaft Berwünsch' i allizeit.'

Dees Bliemli hat a Dienbl 'brodt, Da hat fi a Grass gfreut, Dat glagt: 'Die hatt' mi schier berfiidt Mit ihrer Eitelfeit.' Decs Grast hat a Bach verschwemmt, Da habn fi b' Stoaner gfreut, Habn gfagt: 'Jeh' fegn ma bo aar amal 'N himm fei herrlikeit.'

# Daz Trougemundes liet.

Abland: Alte hoch- und niederdeutsche Boltelieder in 5 Buchern. Stuttg. u. Tub. 1841. I, 3.

Willekome, varender man! wô læge du hinaht? 1) oder wô mitte wære du bedaht? oder in welre hande wîse bejageste kleider oder spise?
Daz hestu gefräget einen man, der dir es in ganzen truwen wol gesagen kan: mit dem himel was ich bedaht,

3) entebret. 1) folimmite, bofefte. 2) Reib, hab. 3) Rath, Mittel. 4) Antbeil. 5) gefegneter, beiliger.

1) biefe Racht.

und mit den rôsen was ich umbestaht. in eines stolzen knappen wise bejage ich kleider unde spise.'

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei und sübenzig lant die sint dir kunt: waz boumes birt ane bluot? 2) waz vogel söiget sine junge? waz vogel ist ane zunge? waz vogel ist ane mage? kanstu mir des ützüt gesagen, sô wil ich dich für ein weidelichen knappen

haben. 'Des hestu gefräget einen man, der dirs in ganzen truwen wol gesagen kan: die queckolter birt ane bluot, die fledermûs söiget ire junge, der stork ist ane zunge, der swarbe ist ane magen. ich wil dirs in ganzen truwen sagen, unt frågestu mich ützüt mêre, ich sage dirs fürbaz an din êre.'

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei und sübenzig lant die sint dir kunt: waz ist wîzer denne der snê? waz ist sneller denne daz rêch? waz ist hæher denne der berg? waz ist vinsterre denne die naht? kanstu mir ützüt des gesagen, sô wil ich dich für einen jegerlichen knappen haben.

'Des hestu gefråget einen man, der dirs von grunde wol gesagen kan: die sunne ist wizer den der snê. der wint ist sneller den daz rêch, der boum ist hæher den der berg. die rame 3) ist swerzer den die naht: doch wil ich dir in ganzen truwen sagen: frågestu mich ützlit mêre, ich sage dirs fürbaz an dîn êre.'

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei und sübenzig lant die sint dir kunt: durch waz ist der Rîn sô tief? oder war umbe sint frowen alsô liep? durch waz sint die matten sô grüene?

durch waz sint die ritter sô küene? kanstu mir daz üt gesagen. sô wil ich dich für einen stolzen knappen haben.

Des hestu gefråget einen man, der dirs wol gesagen kan: von manigem ursprunge ist der Rîn sô tief, von hôher minnen sint die frowen liep, von manigen würzen sint die matten griiene, von grôzen wunden sint die ritter küene, unde fragestu mich ützüt mêre. ich sage dirs fürbaz an dîn êre.'

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei und sübenzig lant die sint dir kunt: durch waz ist der walt so grise? durch waz ist der wolf sô wise? durch waz ist der schilt verblichen? durch waz ist manig guot geselle von dem andern entwichen? kanstu mir daz üt gesagen,

knaben. 'Des hestu gefraget einen man, der dirs von grunde wol gesagen kan: von manigem alter ist der walt grise, von unnützen gengen ist der wolf wise von maniger starken herverte ist der schilt

sô wil ich dich han für einen weidelichen

verblichen, unnützen Sübichen4) ist manig guot geselle entwichen.

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei unde sübenzig lant die sint dir kunt: waz ist grüene alsam der klê? waz ist wîzer den der snê? waz ist swerzer den der kol?5) waz zeltet 6) rehter den der vol?

Daz hab ich balde gesaget dir: die agelster ist griiene alsam der klê unde îst wîz alsam der snê unde ist swerzer den der kol und zeltet reht alse der vol; und frågestu mich ützüt mêre, ich sage dirs fürbaz an dîn êre.'

## Philippus Meri und der Inngling.

Borbofflange 2. Mufl. Barmen 1858. 6. 131.

3. Ach, Bater Reri, wie bin ich entgudt! Gin Erbfall hat aller Roth mich entrildt. Run tann ich, was immer mein Bunich ja war, Und richte nach bestem Geschmad mich ein. Bologna befuchen auf mehrere 3ahr'. Bie will ich ftubieren, Die Rechte ftubieren, Mit Glang jum Dottor promovieren!

M. Und bann? 3. Dann laft' ich ale Anwalt mich nieber bier. Lag' meine Gelehrtheit lenchten, plabier' Und fechte bie ichwierigften Cachen aus, Bring' täglich neuen Ruhm nach Saus. Dein Rame verbreitet fich weit in ber Belt, Und mit bem Ruhme mehrt fich mein Gelb.

R. Und bann?

Dann tauf ich mir ein Baus, nicht ffein, Auch reicht wohl bas ichonfte Dlabchen im gand Dir gern jum Chebfindnis die Band.

M. Und bann?

Dann leb' ich beständig in Freud und Glud Und lege babei noch viel gurud.

M. Und bann?

3. Go geht es fort, bie bas Alter tommt; Dann mad ich's, wie es bem Alter frommt: 3ch bante ab mit großer Ehr' Und pflege mein nach Bergens Begehr.

2) Blute. 3) Rabe. 4) faliche Rathgeber. 5) bie Roble. 6) fcbreitet,

92. Und bann?

3. Run, mehr wohl last fich nicht erwerben; Gid feiner Thorheit und Schuld bewuft, Und endlich - leiber - muß ich fterben. Riel ichluchtend er an des Greifes Bruft.

98. Und bann? -

Da blieb die Antwort aus. Der Greis Berührte bes Jünglinge Stirne leis Und wiederholte mit höherem Ton: 'Und bann? und bann, mein lieber Gohn?' Den Jungling überlief es falt

Bei biefes ernften Bortes Gemalt.

Bernachmale marb er ein Rechtegelehrter, Gin weit berühmter, boch geehrter; Doch mas er auch that, verfocht und erfann, Die, nie vergaß er bas beil'ge 'lind bann!' Dief Bortlein hielt ihn auf rechter Bahn Und bracht' ihn durch Demuth ju Gott hinan.

### Sprüche des Konfugins.

Bon Schiller. Berte. Stuttgart und Tubingen 1838. I, 405. - Bebichte 1855. G. 369.

Dreifach ift ber Schritt ber Beit: Jögernd fommt die Jufunft hergezogen, Pfeilichnell ift das Bete entflogen, Ewig fill fleht die Bergangenheit.

Reine Ungebuld beflügelt Ihren Schritt, wenn fie verweilt. Reine Rurcht, fein 3meifeln gugelt 3hren Lauf, wenn fie enteilt. Reine Ren, fein Bauberfegen Rann bie ftebenbe bewegen.

Dochteft bu begliidt und weife Endigen bes Lebens Reife, Rimm die gogernde gum Rath, Richt gum Bertzeug beiner That! Bable nicht die fliehende jum Freund, Richt die bleibende jum Feind!

Dreifach ift bes Raumes Dag: Raftlos fort ohn' Unterlaß Strebt die Lange fort ine Beite; Endlos gießet fich die Breite; Grundlos fentt die Tiefe fich.

Dir ein Bilb find fie gegeben: Raftlos vormarts mußt bu ftreben. Die ermübet ftille ftehn, Billft bu bie Bollenbung febn; Dugt ins Breite bich entfalten, Goll fich bir bie Belt gestalten; In die Tiefe mußt bu fteigen, Soll fich dir das Wesen zeigen. Rur Beharrung führt zum Zies, Nur die Külle führt zur Klarheit, Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

#### Die Minnten.

1. Bon Bean Baul. 2. Bon Gorthe. Gentigart und Tubingen 1840. VI, 114.

Der Menich hat brittehalb Minuten, eine gu lacheln, eine gu feufgen und eine balbe ju lieben: bann mitten in diefer Minute ftirbt er.

Ihrer fechzig bat bie Stunbe. Uber taufend hat ber Tag; Rindlein, werbe bir bie Runbe. Bas man alles leiften mag.

## Angereihte Berlen.

Bon herber. Bur iconen Literatur und Runft. Stuttgart und Tubingen IX, 1807: X. 1808. Der Detende. 1x, 100.

> Anechte bienen um Lohn, ein Käufer handelt um Bare: Gei im Bebet por Gott weber ein Raufer noch Rnecht. Lege bas Saupt jum Boben und fprich: Erzeige mir, Sochfter, Bas bem Erbarmer gebührt, nicht, mas ber Gunber verbient.'

#### Die Bupreffe und die Valme. 1x, 142.

Schau die hohe Zupreffe: fie trägt nicht goldene Frilichte, Aber fie fiehet dafür immer in fröhlichem Grün. Kannst du, so fei ein nährender Palmbaum; tannst du es nicht fein, Gei ein Bypreffenbaum, rubig, erhaben und frei.

#### Die Schifffahrt des Cebens. x, 79.

Billft, o Sterblicher, bu bas Deer bes gefährlichen Lebens Froh burchichiffen und froh landen im Bafen bereinft: Lag, wenn Binde bir heucheln, bich nicht vom Stolze befiegen; Lag, wenn Sturm bich ergreift, nimmer bir rauben den Dinth. Dannliche Tugend fei bein Ruber, ber Anter die hoffnung; Bechfelnd bringen fie bich burch die Gefahren ane Land.

Der Weg gur Wifenfchaft. 1x, 103.

Sag, o Weifer, wodurch bu zu folchem Wifen gesangteft. Daburch, bag ich mich nie andre zu fragen geschämt.'

Der langfame Dfeil. 1x, 118.

Drude ben Pfeil ju ichnelle nicht ab, ber nimmer gurudfehrt: Blud gu rauben, ift leicht, wiebergugeben, fo ichmer!

Die Beleidigung. 1x, 118.

Schmettre ben Stein nicht gegen die Mauer: er prallet gurud bir, Dber es reift fich ein Fels los von der Mauer auf bich.

Winfche. 1x, 128.

Satte die Rabe Flügel, tein Sperling war' in der Luft mehr. Satte, was jeder wilnicht, jeder; wer hatte noch was?

Das Licht. IX, 177.

So wie die Flamme bes Lichts auch umgewenbet hinaufftrabit, So, bom Schicffal gebeugt, ftrebet ber Gute empor.

Crommel und Caute. 1x, 197.

Rühre die Laute nicht, wenn ringsum Trommeln erschallen: Führen Narren bas Bort, schweiget ber Beisere fill.

Das Gebet. x, 57.

Allvater, Gutes gieb mir, und wenn ich auch nicht barum bate; Bofes wende von mir, fleht' ich auch fehnlich barum.

Angereihte Perlen.

Bon Goethe.

Dem Achermann. G. 211.

Flach bededet und leicht ben golbenen Samen die Kurche, Guter! die tiefere bott endlich dein ruhend Gebein. Bröhlich gepfligt und gefä't! Sier teinet lebendige Rahrung, Und die hoffnung entfernt felbe von dem Grabe fich nicht.

Das Sebendige. G. 299.

Thun die himmel sich auf und regnen, so träuselt das Waßer Über Felsen und Gras, Mauern und Bäume zugleich. Kehret die Sonne zurfid, so verdampfet dom Steine die Wohlthat; Nur das Lebendige halt Gabe der Göttlichen fest.

Guter Bath. G. 301.

'Sprich, wie werb' ich die Sperlinge los?' fo sagte ber Gartner, 'Und bie Raupen bagu, ferner bas Köfergefchiecht, Mantwurf, Erdfich, Wespe, die Wirmer, bas Teufelsgezüchte?' — Lag fie nur alle, jo frift einer ben anderen auf.

Maturgenuß. @. 301.

Seht ben Bogel! er fliegt bon einem Baume jum anbern, Rafigt mit geschäftigem Bid unter ben Frildten umber. Frag ihn, er plappeet auch wohl und wird bir offen versichen, Daß er ber bebren Natur berrliche Tiefen erpielt.

Das Vergangliche. G. 308.

Skipper -- -- --

Barum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte bie Schönheit. Macht' ich boch,' jagte ber Gott, 'nur das Bergängliche ichön.' Und die Liebe, die Blumen, der Thau und die Jugend vernahmen's; Alle giengen sie weg, weinend, von Jupiter's Thron.

Die früchte des febens. G. 309.

Fruchte bringet bas Leben bem Mann; boch hangen fie felten Roth und luftig am Breig, wie uns ein Apfel begruft.

Das Bild der Wardigen. G. 310.

Balte bas Bild ber Burbigen feft! Bie leuchtenbe Sterne Theilte fie aus bie Ratur burch ben unendlichen Raum.

Der glacklichfte Menfc. 6. 310.

Ber ift ber gludlicifte Menich? Der fremdes Berdienft zu empfinden Beig und am fremdem Genuß fich wie am eignen zu freun.

Der Wegweifer. G. 310.

Bem zu glauben ift, redlicher Freund, bas tann ich bir fagen: Glaube bem Leben; es lehrt beger als Redner und Buch.

Derftand oder Gery. G. 314.

Db bu ber Rlugfte feift, baran ift wenig gelegen; Aber ber Bieberfte fei, jo wie bei Rathe, ju Saus.

# Angereihte Perlen.

Bon Schiller.

Berte. Stuttgart und Tubingen 1838. Bb. I.

Der Saemann. G. 384.

Siehe, voll hoffnung vertrauft bu der Erbe ben golbenen Samen Und erwarteft im Leug frohlich bie feimende Saat. Aur in die Furche ber Beit bedenftft du dich Thaten gu ftreuen, Die, von der Beisheit gefa't, fill fur die Ewigfeit blubn?

Die zwei Engendwege. G. 410.

Bwei find ber Wege, auf welchen ber Menich gur Tugend emporftrebt; Schlieft fich der eine dir gu, thut fich der andre dir auf: Dandelnd erringt ber Glidfliche fie, ber Leibende dulbend. Bolt ibm, ben fein Geldick liebend auf beiben geführt!

Die Mebereinftimmung. G. 416.

Wahrheit suchen wir beide, du austen im Leben, ich innen In dem Herzen, und so findet sie jeder gewis. If das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ift es das Derz, dann gewis spiegelt es innen die Welt.

Politifche Lehre. G. 416.

Alles fei recht, was du thuft; doch dabei laß es bewenden, Kreund, und enthalte dich ja, alles, was recht ift, zu thun. Bahrem Gier genügt, daß das Borhandne volltommen Sei; der jaljche will siets, daß das Bolltommene sei.

#### Unterfchied der Stande. G. 413.

Abel ift auch in der fittlichen Welt. Gemeine Raturen Bahlen mit bem, mas fie thun, eble mit bem, mas fie finb.

#### Das Werthe und Würdige. G. 413.

Saft bu etwas, fo theile mir's mit, und ich gable, mas recht ift; Bift bu etwas, o bann taufchen bie Seelen wir aus.

#### Der Schlufel. 6. 415.

Willft bu bich felber ertennen, fo fieb, wie bie andern es treiben. Willft bu bie andern verstehn, blid in dein eigenes Berg.

#### Der befte Staat. G. 418.

"Woran erkenn' ich ben besten Staat?' Woran du die beste Frau kennst — daran, mein Freund, daß man von beiden nicht spricht.

#### freund und feind. G. 418.

Thener ift mir ber Freund; boch auch ben Feind fann ich nuten: Beigt mir ber Freund, was ich fann, lehrt mich ber Feind, was ich foll.

#### Erwartung und Erfüllung. G. 426.

In ben Dzean ichifft mit taufenb Maften ber Jungling; Still, auf gerettetem Boot, treibt in ben hafen ber Greis.

### Angereihte Perlen.

Bon Rudert. Geb. Bb. 1. 5. Muff. Erlangen 1840. S. 21. - Berte. Frantf. 1868 u. 69. VII, 369. Es wird burch Seufzerhauch getrubt ein Spiegel gwar; Doch wird burch Seufzerhauch ber Seele Spiegel flar. Bor Gott ift feine Klucht, ale nur ju ibm. Richt Trut, Bor Batere Strenge ift nur Liebe Rinbes Schut. Der Bater ftraft fein Rind und fliblet felbft ben Streich; Die Bart' ift ein Berbienft, wo bir bas Berg ift weich. Gin Bater foll ju Gott an jebem Tage beten: Berr, lehre mich bein Amt beim Rinbe recht bertreten.' D blide, wenn ben Ginn bir will bie Belt verwirren, Bum em'gen himmel auf, wo nie bie Sterne irren. Es weichen Sonn' und Mond einander freundlich aus; Gelbft ihnen mare fonft ju eng ihr weites Sans. Benn bir in Zornesglut bein fterblich Berg will wallen, Sag ihm: 'Beißt du, wie balb du wirft in Staub zerfallen?' Zum Frinde fag: '3ft Tod uns beiden uicht gemein? Mein Todesbruder, tomm und laß uns Freunde sein.' Biel lieber mag bie Lieb', als an ber Sonne Fleden, Den Stern in bunfler Racht, ber etwa glangt, entbeden. Du wirft nicht mufterhaft burch Jagb nach anbrer Fehlern, Und nie wirft bu beruhmt burch fremben Ruhmes Schmälern. Der Rame bleibt allein, wenn alles muß gerftieben; D faß bem Tobten bas, mas ihm allein geblieben! Durch Bufe menbeft bu bie Strafen Gottes ab; Doch Denichen benten bir ben Fehltritt noch im Grab. Sei gut, und lag von bir bie Denichen Bofes fagen; Ber eigne Schulb nicht trägt, fann leichter fremde tragen. Bu beinem Hochmuth sprich: 'Staub wird, was ist von Erden; Komm, lag uns werden Staub, eh wir zum Staube werden!' Giebft bu bem Feinde nach, fo giebt er bir ben Frieden; Und giebst bu bir nicht nach, so ift bir Gieg befchieben. Ber ift bein ärgfter Feind? Des Bergens boje Luft, Die widerfpenft'ger wird, je mehr bu Liebe ihr thuft.

Ber einem Frembling nicht fich freundlich mag erweifen, Der war mohl felber nie in frembem gand auf Reifen. Beift, mo es feinen Berrn und feinen Diener giebt? Bo eine bem anbern bient, weil eine bas anbre liebt. 3d bin ein Blatt bes Baums, ber ewig neue tragt; Beil mir! es bleibt mein Stamm, wenn mich ber Bind verichlaat. Bernichtung weht bich au, fo lang' bu Ging'les bift; D fuhl im Gangen bid, bas unbernichtbar ift. Wie groß fur bich bu feift, borm Gangen bift bu nichtig; Doch ale bee Bangen Blieb bift bu ale Rleinftes wichtig. Die fleine Biene fteht bem Feind fo ritterlich, Weil sie für sich nicht ift, sie füllt ihr Bolt in fich. Beil sie jo Sufies wirtt, muß sie so bitter stechen; Die Erd'hat teine kuß, die nicht ein Web wird rächen. Aus einem Blumenkelch saugt sie so Gift als Seim; Denn beimlich ift ber Tob in jebem Lebensteim, Es muß ein Maulbeerblatt ben Frag ber Raupe leiben, Daß es verwandelt fei aus ichlechtem Laub in Geiben. Der Erbe Beihrauch tragt Ameifenfleiß gufammen, Bum himmel buftet er in Mittags Opferflammen. Sieh! wie im Staube blind Ameisenheere wimmeln, Behn fie fo wenig irr', als Sternenchör' an Simmeln. Der Abendfonne nach ichmebt Lerche jubilierend, Und Dilde taugt im Strahl, fich felber mufizierenb. Die Sonne finft, Die Lerch' entschwirrt in Atherbuft, Bur Erbe fallt fie nicht, ihr Grab ift in der Luft. Benn Sonnenlicht erlosch, tritt Sternenglanz hervor; Auf Erden lebt der Tag, die Racht im höhern Chor. Die Macht ber Conne brildt ben Beift gur Erbe nieber, In Rachtviolenduft fleigt er jum himmel wieber. Durch himmel wiegte mich die Racht hindurch mein Traum, Und als ich aufgewacht, fühlt' ich mich eng im Raum. Bach auf! die Sonne sucht ein Bild dir vorzumalen, Wie man gu Gottes Ruhm am Morgen tonne ftrablen. In bunten Schalen fteht ber Fruhmein eingeschenft, Womit ber Ronig Leng fein Sofgefinde trantt. Dit fieben Bungen thut die Lifie fich tund, Und halbgeöffnet ichweigt ber Rofe Knospenmund. Die Blumen wollen bir ein Gottgebeimnis fagen, Bie feuchter Erbenftaub tann Simmeleflarbeit tragen. Es wantt bas Tulpenbeet, bon eignem Glange trunten: Das Liebesfeuer brennt, wer gablet feine Funten? Rargiffe ichaut bich an mit golbnem Augenstern: '3ch blide nach bem Licht, bu blide nach bem Berrn!' In taufend Blumen fieht bie Liebesschrift geprägt: Bie ift bie Erbe fcon, wenn fie ben himmel tragt.' Benn bu Gott wollteft Dant für jebe Luft erft fagen, Du fanbeft gar nicht Beit, noch fiber Weh gu flagen. D Berg, berfuch es nur! fo leicht ift, gut gu fein; Und es ju fcheinen, ift fo eine fchwere Bein. Ber erft fein Tagewert gethan hat, tann dann ruhn; O fordre dich, geichwind bein Tagewert zu thun. Bor jedem fieht ein Bilb bes, was er werben foll; So lang' er bas nicht ift, ift nicht fein Friede voll. D bitt um leben noch! bu fuhlft, mit beinen Mangelu, Daß bu noch manbeln tannft nicht unter Gottes Engeln. Rann auch ber Sonne Rraft ein irrer Stern entwallen? Bie tonnte benu ein Menfch aus Gottes Liebe fallen! Mus jebem Bunft im Rreis gur Mitte geht ein Steg, Bom fernften Brrthum felbft gut Gott gurud ein Weg. Wer jego mich verkennt, ber spornet nur mich an, Bu werben so, daß man mich nicht verkennen kann. Und wenn ich auf ber Welt bas Gute nirgends fanbe,

3ch alaubt' and Gute boch, weil ich's in mir empfanbe. Beld Berg noch etwas liebt, bas ift noch nicht berlaken: Gin Faferchen genfigt, Burgel in Gott gu fagen. Go ftart ift Liebestraft, baf felber Gott liebeigen Dabin, wo er geliebt fich fühlet, bin muß neigen. Bott fürchtet felbft fich nicht burch Liebe gu erniebern; Bie follt' ich Liebe nicht, wo ich fie fand', erwidern? 3m felben Dag bu willft empfangen, niußt bu geben; Billft du ein ganges Berg, fo gieb ein ganges Leben. Der Liebe Opfer zwingt bem Bergen Grofmuth ab; Ber tann verachten, was fich ihm aus Lieb' ergab? Der Brufftein trugt bich nie: 'Gut ift, was wohl bir thut, Und das ift schlimm, o Derz, wobei dir schlimm zu Muth. Zwiespältig ift Berstand und kann oft nusverstehn; Gefühl, das mit sich eins, kaun niemals irre gehn. Menn bu bie Richter auch mit Runft filr bich gewannft. Bas hilft es, wenn bu felbft nicht los bich fprechen tannft? Die Strafe macht bich frei bon bein Befuhl ber Schulb; Drum ftraft bich, Rind, nicht Born bes Baters, fonbern Sulb. Benn bich bie Liebe foll beleben, werbe Staub! Richt hartem Relegeftein entfproßt bes Fruhlinge Laub. Daß fie die Berle tragt, bas macht die Dlufchel frant; Dem himmel fag filr Schmerg, ber bich verebelt, Daut. Die fuße Rrucht tragt nicht ber Baum im vollften Gaft; Richt eber reifet Beift, bie fdwindet Rorperichaft. In Liebesmehn vergehrt bat ihren Leib die Luft; Drum wedt als Gottes Sauch fie Leben aus ber Gruft. Der Fruhling ftridt ein Ret aus Farben, Zonen, Duften; Komm, herbstwind, und befrei den Geist aus Zaubergruften! Dein Baum war ichattendicht; o herbstwind, tomm und zeige, Indem du ihn entlaubst, den himmel durch die Zweige! Bermeht find ohn' Ertrag ber Blumen bunte Farben, In Schenern eingeheimt Die farbenlofen Garben. D Baum bes Lebens, fieb, ber Berbftwind wilhit, er fucht, Db unterm Blatteridmud bu bergeft eine Rrucht. Des Berbftes mag fich freun, mas eine Frucht getragen, Da, was nur Blatter trug, vor feinem Sauch muß gagen. Die Schwalbe läßt ihr Reft und fucht ein warmer Land; D Geele, fdwing bid auf! bie Luft ber Erbe fdwand. Den Fribling judt mein Derz, bem broht tein Winterflurm, Die Rofe, der tein Dorn bas Berg nagt und tein Wurm. Den Garten tenn' ich wohl, wo alle Lenze wohnen, Die flüchtig auf Befuch burchziehn ber Erbe Bonen. Den Garten tenn' ich wohl, wo nie ein Reim verbarb, Bo alles Friichte tragt, was hier ale Blute ftarb. Ein Bruchftud ift mein Lied, ein Bruchftud bas ber Erbe, Das auf ein Jenfeits hofft, baß es vollftanbig merbe. Die Liebe, Die jum Rrang am Simmel reiht Plejaben, Balt biefe Berlen auch am unfichtbaren gaben.

# Dir, hêrre!

1.

Ron Spervogel. Ladmann und haupt: Des Minnejange grubling. Leipzig 1857. C. 30.

Wurze des waldes und erze des goldes und elliu apgründe diu sint dir, hêrre, kiinde: diu stênt in dîner hende. allez himeleschez her dazu möht dich niht volloben an ein ende. 1)

1) bich nicht voll foben an ein Enbe = bas vermechte bich nicht vollig gu loben.

2. Pon Bilbelm Badernagel. Hoffmann v. F.: Das beutiche Richenlieb 2. Ausgabe. Sannover 1854. G. 38.

Die Blum' in Balbesichlüften. Das Gold in Erbenflüften, Des himmels Dach, bes Meeres Grund, Das alles ift bir, herre, tund Und huten's beine hande,

Spricht beine Treu und Gute nicht gu Ende.

Und alles himmelifche Beer

Die Lanber an ben Zweigen, Die Salme, die fich neigen, Des Meeres Sant, ber Sterne Schar, Die bleiben unermeßen gar Mit Augen und mit Ginnen: Co mag auch, Berre, beinen Breis

# Einsam.

Bon Arentefdilbt. Bebichte. Sannover 1845. G. 178.

Die Bolte manbelt traurig und alleine, Und einfam ift ber Sturmwind in ber Bufte, Der Balmenbaum im Bellenichlag ber Rilfte, Das Beil'genbild im ftillen Altarichreine,

Des Berbftes lettes Blatt im Gidenhaine, Die Mondesftrahlen auf bes Tobten Bufte, Der ichwarze Sarg auf buntlem Bruntgerufte.

Der tiefe Schlummer unterm Leichenfteine, Der Sterbende auf feinem blut'gen Schilbe, Die Dlufchel auf bes Meeres obem Grunde, Und einsam ift ber Mar im Schneegefilbe, Der Krant' in filler Rammer und ber Schmerz,

Die Denichenmund vollenden noch beginnen.

Und einsam ift bie mitternacht'ge Stunde: Doch ift bas Ginfamfte ein Denichenberg.

#### il i d t s.

Bon Blaten. Berte. Stuttgart und Tubingen 1847. II, 52.

Es liegt an eines Menichen Schmerz, an eines Menichen Bunbe nichts, Es tehrt an das, was Krante qualt, fich ewig der Gefunde nichts! Und ware nicht das Leben turg, das siets der Mensch vom Menschen erbt, Co gab's Betlagenswertheres auf Diefem weiten Runde nichte! Ginformig ftellt Ratur fich ber, boch taufenbformig ift ihr Tob, Es fragt bie Belt nach meinem Biel, nach beiner letten Stunde nichts; Und wer fich willig nicht ergiebt bem ehrnen Lofe, bas ihm braut, Der gurnt ine Grab fich rettungelos und fuhlt in beffen Schlunde nichte; Dieß wiften alle, boch vergifit es jeber gerne jeden Tag, So tomme benn, in biefem Sinn, hinfort aus meinem Munde nichts! Bergeßt, daß euch die Welt betrügt, und daß ihr Wunsch nur Wünsche zeugt, Laßt eurer Liebe nichts entgehn, entschlüpsen eurer Kunde nichts! Es hoffe jeder, daß die Zeit ihm gebe, was fie keinem gab, Denn jeder sucht ein All zu fein, und jeder ift im Grunde nichts.

# Die Bestimmung des Menfchen.

Com Berber. Gebichte, breg. v. Duller. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 65.

Als die Königin ber Dinge, Reich an unerschöpftem Reig, Wefen fcuf, mar nichte ihr gu geringe; Gie begabete mit milbem Beig: Denn bas Fullhorn aller Trefflichfeiten Bar in ihrer Mutterhand, Und fie paarte, mas an Lieblichfeiten, Bechfelnd and, jufammen je beftand.

Ginen Comud bon taufend Rarben Bebte fie um Florens Bruft; Reuverifinget, wenn bie Schweftern ftarben, Treten Schwestern auf mit Siegesluft. In ein Chor von taufend fußen Liedern Theilte fich ihr macht'ger Rlang, Der auf bunten ichwebenben Gefiebern Disharmonifchichon jum himmel brang.

Starte, Rlugheit, fanfte Triebe, Schonheit in jedweder Art,

Und in taufend ber Geftalten Liebe Bard umbergegoßen ungefpart, Endlich trat fie in fich felbft und feutte Tief fich in ihr Mutterherg: Meinem Liebling, wie wenn ich ihm ichentte Aller meiner Rinder Luft und Schmerg?"

Und fie fann. Auf Ginem Wege Bard aus allem Sympathie. Ferne,' fprach fie, 'fei von ihm bie Trage! Ceine Luft fei ewigfuße Dub; Angeboren werd' ihm nichte, geboren Berd' in ihm ein ew'ger Trieb; Und auch jebes Glfid, burch Schuld berloren, Berd' ihm taufenbfach burch Reue lieb. Rur in andern fei fein Leben,

Wirtjamteit fein ichonfter Lohn. Entel, die ihm Dauf und Ehre geben, Lohnen ihn für feiner Bruder hohn.

Go vereint burch alle Folgezeiten Strebe feine fuße Duth; Reugeftartt burch Bibermartigfeiten, Steige mehr und mehr umfagend fie.

'Auch im Rleinften werb' ums Gange Ewig dieß Befchlecht verdient: Dur am Biel im ichonften Abendglange Sangt ber Krauz, ber für ben Menichen grunt. Und bein Mutterherz, Natur, Guft bie Leidenben, die ihn umringen, Gabft bu uns. Das Befiere und Befte Beib' ich ihn ber Denfchlichfeit

Und fein Berg, wenn Seufger auf ibn bringen. Bum Altare ber Barmbergigfeit.' -

Muttertonigin! bas fcmachfte Befen, Das man einzeln nur beweint, Saft bu bir im Gangen auserlefen Und gefammt burch Lieb' und Roth vereint. Deinen Ginn fure Größere und Größte Bedt une ftete und febt im Bangen nur.

#### Das Göttliche. Bon Goethe.

Berte. Stuttgart und Tabingen 1915-1919. 11, 79. - 1840. II, 67.

Ebel fei ber Menich. Bulfreich und gut! Denn bas allein Unterscheibet ihn Bon allen Befen, Die wir tennen. Seil ben unbefannten Sohern Befen, Die wir ahnen! Gein Beifpiel lehr' uns Bene glauben. Denn unfühlend 3ft bie Datur : Es leuchtet bie Sonne Uber Bof' und Gute, Und bem Berbrecher Glangen, wie bem Beften, Der Mond und Sterne. Wind und Strome, Donner und Sagel Raufden ihren Weg Und ergreifen, Borfiber eilend, Ginen um ben andern. Auch fo bas Glud Tappt unter bie Menge, Raft balb bes Anaben Lodige Unichulb, Balb auch ben tahlen

Nach ewigen, ehrnen. Grofen Befeben Miffen wir alle Unferes Dafeine Rreife vollenben. Rur allein ber Menich Bermag bas Unmögliche; Er untericheibet, Bablet und richtet: Er tann bem Augenblid Dauer berleiben. Er allein barf Den Guten lohnen, Den Bofen ftrafen, Beilen und retten, Alles Brrende, Schweifende Rüblich verbinden. Und wir verebren Die Unfterblichen, Mle maren fie Menfchen, Thaten im Großen, Bas ber Befte im Rleinen Thut ober möchte. Der edle Menich Gei billfreich und gut! Unermudet ichaff' er Das Rüpliche, Rechte, Gei une ein Borbild Bener geahneten Befen!

## Die Gedanken find frei.

Bolfelieb. Simrod: Die b. Bolfel. Franffurt a. DR. 1951. 6. 563. - Bergl. Des Anaben Bunberborn. III, 39.

Die Bebanten find frei, Wer tann fie errathen? Gie ranichen borbei Bie nachtliche Schatten. Rein Menich tann fie wißen, Rein Jäger fie ichiegen. Es bleibet babei: Die Bedanten find frei.

Schuldigen Scheitel.

Und fperrt man mich ein 3m finfteren Rerter -Das alles find rein Bergebliche Berte; Denn meine Gebanten Berreifen bie Schranten Der Dauern entzwei: Gebanten find frei.

3ch bente, was ich will, Und mas mich beglüdet, Doch nur in ber Still', Und wie es fich fchidet. Mein Bunich und Begehren Dag niemand bermehren. Ge bleibet babei: Die Bebanten find frei. Run will ich auf immer Den Gorgen entfagen Und will mich auch nimmer Dit Grillen mehr plagen. Man tann ja im Bergen Stete lachen und ichergen Und benten babei: Die Bebauten find frei.

#### Das Wort.

Bon Rrummacher. Der Conntag. Duisburg und Effen 1813.

Schön blühet und buftet bie Ros am Stranch, Sib idnen ber Nachtigall Lieber, Und lieblig entigwebet der Krühlingshauch Dem himmel, zur Erbe hernieber. Doch wahrlich! niches gleichet auf irbilichem Rund Dem rebenben Dem aus Lipben und Mund.

3m ichweigenden Busen wird wunderbar Das Wörtlein im Seitlen geboren. Da wähste ihm heimlich ein Filigelpaar, Bom derzen zum Boten erforen. Es öffnet der Kippen verschlospenen Saum Und ichwebet dann fäuselnd im luftigen Raum.

Ann fuchet es sehnend ein anderes Berg, Sich freundlich mit ihm zu vereinen, Erhöhet die Freuden und läßet den Schmerz Die Thränen der Linderung weinen. Es kihlet des Bussens verschloftene Glut Ind füllet die Rogen im wollenden Blut.

Juweilen auch raulchet mit Blibesmacht Das Wort auf gewaltigen Flügeln, Erhellet des bültern Frevols Nacht Und wagt es, Tyrannen zu zügeln! Bohl zittert der Stlave und wülnichet es fort, Doch freier nur wandelt das lebende Wort.

Bohl ichwebet es lieber im garten Duft Der Lieb' und bes Dankes zur Erbe, Umtoner milbstagend bie flumme Gruft, Erheitert die finstre Geberde, Beggnet dem Seufzer mit midem Geton — Und wandelt in Freude des Darbenden Kiehn.

3a, schwingt nicht hinauf sich in kishner Bahn Das Wort zu den hinmilichen Thoren? Bohl darf es dem hinmilichen Thron sich nahn, Am Throne der Minnacht geboren! Bevor ihn die heerschar der Belten umschlang,

am Lytone der Aumauf, geotren: Bevor ihn die Herifgar der Welten umichlang, Eriönte des Wortes gewaltiger Klang. Da rief es hernieder des Lichtes Trahl, Ihm schwanden die ewigen Dunket;

Da fchmildt' es mit Blümen Gebirg und Thal, Die Himmel mit Sternengefuntet! So wurde die Schöfung in herrlicher Bracht Durchs Wort des allmächigen Mundes vollbracht.

Da hauchte der Schöpfer es in die Bruft Des flerblichen Sohnes der Erde, Damit ihm, des Dennes aus Gott bewußt, Sein Leben ein göttliches werbe! Du Sprößling des Himmels, jo bleibe denn auch Im irbischen Munde ein göttlicher Dauch!

### Die Rede.

Bon Rurt. Gebichte, Stuttgart 1836.

Es fieht in alten Sagen, Daß fiarten Zauberbann Ein Wort, ein herzlich Fragen Auf einmal brechen tann.

So wird im Lieb gescholten Der Belb vom heil'gen Gral, Der, ba sein Wort gegolten, Richt hob bes Oheims Qual.

Den Bann hatt' er gebrochen, Den Freund erlöst fogleich, Hatt' er ihn angesprochen: "Obeim, was wirret ench?" Ein Ritter flog mit Zagen

Am Berg ber Lorelei, Richt achtend ihrer Klagen, Auf schnellem Rob vorbei. '3hr hattet mich errettet,' So rief ber Beift voll Leib, 'Wenn ihr begruft mich hattet: 'Gott helf' bir, arme Dlaib!" -

'Gott helf' bir, arme Daib!" — Siehst bu, bag einer trauert, So geh und red ihn an! Kein Berg ift so vermauert,

Daß es bir troben tann. Denn Red' und Antwort geben, Das ichlieft ber Menichen Bund: Micht lange währt das Leben, Und balb verfummt bein Mund!

Der Mensch hat nichts so eigen, Als Reb' aus treuer Bruft: Dem Steine laß bas Schweigen, Es macht ihm wenig Luft.

## An die Sprache.

Bon Rudert. Gef. Geb. Bb. III. 2, Mufl. Grlangen 1839. S. 131, - Musso. 14, Mufl. Frantf. 1865. S. 428. - 1968. S. 428.

Reine Jungfrau, ewig schöne, Geift'ge Mutter beiner Söhne, Mächige von Zauberbann, Du, in der ich leb' und brenne, Meine Brüder kenn' und nenne Und bich selber preisen kann!

Da ich aus bem Schlaf erwachte, Roch nicht wußte, baß ich bachte, Gabest du mich selber mir, Ließest mich die Welt erbeuten, Musin. 14. Auft. Frantf. 1965. 2.423.— 19 Cehrteft mich die Käthssel deuten Und mich spielen selbst mit dir. Spenderin aus vollem Borne, Schöpferin aus vollem Borne, Wohnerin im Sternenzelt! Auf Döhn haft du erfügelt, Auf Tiefen du entsigelt Und durchwandelt alle Welt. Durch der Eichenwälber Bogen Bift du brausend hingezogen, Bis der lette Wipfel barft; Durch der Filleftenichlößer Prangen Bift du klingend hergegangen, Ilnd noch bift du, die du warft. Stürme, rausche, lispf' und fäusse!

Stilrme, rausche, lispi' und sausse! Zimmre, glatte, hau und meißle, Schaffe fort mit Schöpfergeist! Dir läßt gern ber Stoff lich zwingen, Und dir muß der Ban gesingen, Den tein Zeitstrom niederreigt. Mach uns sart an Geisteshaben, Daß wir sie zum Acchten wenden, Einzugerien in die Archn. Biel Gesellen sund geschat, Keiner wird gering geschähet, Und wer fann, soll Neister sein.

### Sprache und Schrift.

Bon Berber.

Cammtliche Berte. Bur Religion und Theologie. Tubingen 1805. I, 43.

Heid die, unschieder Kind des Meuschenhause, Gefalten, die ihm Zug und Vilo nicht gab, Ter Engel Schwester, silhe Sprache du, Ohn' deren treuen Dienst das volle Herz Gräge unter der Empfindung Last!

Kein Lied dom Alters her besuchte je
Ein menschlich Ohr: die Vorwelt wäre stumm,
Verhalte des Weisen View der je den hohes Lied, Hones und Ofsan.

Uerhalte der Menschlichen wie des Thieres Teitt,
Ves Weisen Herz auch seiner Lieder Grad.

Und ied den in her konner und Ofsan.

MUmächtiger, der Herz nud Zunge band, Der einem ichmachen Hauch, den leeren Schall Gebanten, Herzensergung, AUmacht liech, Zu tönen über ferne Zeiten hin, Der dem Gedanten Flügel gab und Kraft, Auch feines Gleichen zu erschaffen, Kraft, Des Bruders Seele mit der Worte Licht Zuch in und eines Gleichen zu erzicheffen, Kraft, Des Bruders Seele mit der Worte Licht Zu überströmen, zu erquicken sie Wit sußer Tom unsperdichem Gesang

Betborgner Gottl in deiner kleinken That So tief verborgen! Meine Junge harrt, Die Seele sortguströmen, weiß micht, wie. Mein Herz verlauftrömen, weiß micht, wie. Mein herz verlangt, sich auszugießen, sich Ju bilden in des hörers Ohr; das Ohr Empfängt den Laut und sagt's der Seele an, Und unerschöpft bleidt meines Berzens Duell. Ja, höher walt er auf! Der Worte Licht Entstammet meinen Geist, der Tone Kraft Erholt mein Pera, und ol ein kerer Pauch Geich stächtigen Gedankten Ewigkeit! Denn du, o Schöpfer, gabst dem Menschalt zu geden, ihn zu feseln neu Mit schwadzer, keiter Juge Engelsschrift. Eie lesend, weistgast, spricht der fille Geist Michen, weistgast, spricht der fille Geist Mit fremden, seriest gelie, werdt aus sich

Kliegt in entfernte Bonen, ahnet tief Gid in ber Borwelt Berg: bie gottlichften Beftalten freigen bor ihm auf, er blidt In aller Weifen Bufen, boret noch Dein hohes Lieb, Somer und Offian. Und feib benn ihr verscharret, beilige Urbater unfrer Lieber, Gprach' und Schrift, 3hr frithen Beifen, benen Gott guerft Den Dund befeelt' und aufthat ihren Blid, Bu febn den Unfichtbaren überall, Den Unnennbaren, Tiefverborgenen Bu nennen, ihn gu bilben feinem Bolt, Richt in Geftalten, in ber Tone Rraft? Geib ihr vergefen, benen Gott querft Die Band gelentet, ber Bergegenheit Reich ju gerftoren, ju bertrauen une, Bas fie erblidten, was Gott ihnen fprach? Bas hie erditaten, was Gott ignen prawg: Sat eure Sarfe teinen Zon für uns inns Und ener Morgenroth für uns tein Licht? — Ich seh', ich seh sei gehlummern da In ihren beil'gen Gräbern. Bag' ich es, Den dunteln Schleiter anzurühren nur, Der auf den Todten liegt? Ich fechnumgen ich Anzurühren in Anzurühren in Genafickt. Ich schlummern ich Anzurühren ich Anzurungen ich Anzurühren i Es glangt ihr Angeficht; fie fcummern fcon. Und o! ein hoher Barfenlobgefang

Umringt mein Ohr! - Gie gehn baher bor mir

Wie Morgenstern' um ihres Schöpfers Thron, Und Erb' und himmel fraunen, fuhlen neu

Die Sand, die fie, aud fic, ju Liebern fchuf.

In glangenb ichoner Bracht und Dajeftat,

Befaias, Siob, Mofes und ber Birt, Lieblich gefront mit Pfalmen Beraels.

Die Barfen in ber Band, lobfingen fie

# Ein Banberwort.

Bon Rlette. Berlin 1852. G. 107.

"Wohl weiß ich, dieser alte Stein Mit trauser Schrift und dunklen Zeichen — Rur still! ich weiß, das muß er sein, Und einem Worte muß er weichen.

'Sprech' ich bas Bort, es löst ben Bann, Es bricht ber Geifter Macht und Siegel, Aufgähnt der ftarre Helfen bann, Und bon ber Pforte (pringt ber Riegel.

'Ein Wort! — o wie die helle Pracht In allen Farben flirrt und flimmert, D wie der dunklen Grotte Nacht So edler Steine Glanz durchschimmert!
'D wie die Wände wunderreich Bon goldnen Abern blühn und flammen Und aus dem Silber zart und bleich Sich webt der Decke Netz zusammen!

'Es wuchs ber Schatz, emporgehäuft Seit unvordentlich langen Jahren; Du reiches Glüd! D wer's ergreift Mit mächt'gem Geist — o wer's ersahren, 'Das Wort — ich sah's im seisen Traum,

In Rlammengugen fab ich's brennen!

Weh mir, ich fah's und fah es faum,

So ichwand es hin — ich tann's nicht nennen! 'Sier fteh' ich vor dem lichten Schein, Hier frie ich vor der duntlen Pjorte, Mein ist der Schaß, die Welt ist mein — Web mir, es feht an einem Worte!'

Und Tag auf Tag und Nacht auf Nacht Richt weicht er von der wüßen Stelle, Sein glübend Auge stiert und wacht An feines Schabes duntler Schwelle.

Durch feinen Schlummer glangt ber Schein Des Golbes, bas fein berg bethorte; Doch unrebittlich blieb ber Stein,

Der seiner tiessten Sehnsucht wehrte. Er seiner tiessten Sehnsucht wehrte. Eb es die Sterne heinelich lünden, Eb es ihm leis im Winde rauscht, Das Bort, er tann bas Bort nicht finden!

Und tommt der Lenz, er sieht ihn nicht, Ihm blüht der duft'gen Blumen feine, Vor seinem Auge flammt das Licht Der goldnen Abern, eblen Steine.

Ihm bleicht bas haar, bas ruhlos hängt Auf feiner fieberheißen Wange, Im Auge gluth, ber ihn verfengt, Der fiille Brand, fo lange, lange!

Doch endlich rauscht vor seinem Chr Wie eines Stromes macht'ge Welle, Was ihm verschloßen je zuvor, Das scheint ihm wunderflar und helle.

Wie war es leicht, das kleine Wort, Jun halben Traume kann er's fprechen! Und als er's fprach, da weht es fort, Ein lester Dauch — die Augen brechen.

# Das Geheimnis der Sehnfucht.

Bon Geibel. Juniuslieder. Stutigart und Tabingen 1848. S. 116. - 15. Auft. 1864. S. 121. - 17. Muft. 1867.

Nun wandelt von den Bergen sacht gum See herab die Sommernacht, und träumerlich mit heißem Sinu Durch ihre Schatten schreit ich sin. Berauschend schwimmt im Strom der Luft Daher der Rebenblitte Duft, Der Glishwurm wedt die lichte Bahn Im Dunkel an des Turms Gemäner, und der Die Sterne rächselben mit tiefem Kener Die Sterne rächselbat mich an.

Dich ift die Stutte, da das Lied Der Schnsight durch die Liste zieht, Die tief in Walt, Gestein und Flux Der Kern ist aller Kreatur, Der Schnsight, die durch Fessen dicht, Die nach dem Horzwingt au das Licht, Die nach dem Hommel aus dem Wald Mit tausend grünen Armen greift, Aus hartem Sein als Echo halt, Im irren Wind die Best umschrift, Im irren Wind die Webellungsteit, Im Gilberton himpersend quilt Und aus der Auchtgallen Kehle Ind aus der Mumen Auge mild Dich aussgauten mit der frunnnen Secse.

Dethiludi, die du, wie ein Kind I Seiniludi, die du, wie ein Kind In Schlaf gelult durch füße Lieber, Doch stets aufs nue erwacht und wieder Ju weinen anhebst leis und lind, Wie nimms du heut mir Derz und Sinn Wit deiner Alage gang dahin!

110. — 18. Mul. 1804. & 121. — 11. Mul. 1804.

Mir ift's, ich mißte Kiligel heben
Und förperlos ins Beite schweben;
Verlschenken mißte' ich wonniglich
Mein bestes Sein, mein tiefftes Ich;
Den ganzen Schatz der vollen Bruft,
Andacht und Liebe, Schwerz und Lust,
Der innersten Gedauten hort
Ich mißt' ihn in ein einzig Wort
Us wie in gilldnen Kelch beschießen,
Um ihn verschwendrisch hinzusteßen.
Umions! Kein Wort, sei's noch so groß,

Ilmioni!! Kein Wort, jet's noch jo groß, Macht dich des tiefen Dranges los, Den heißen Durft der Seele stillt Kein Brunnen, der auf Erden quilkt. Kohl wähnt' ich einft in goldenn Stunden Dranden Dranden; Des Räthiels Gölung lei gefunden, lind Minne heile jedes Leid; Doch was so hohy mir war, so lieb, Mir ward es — und die Sechnickt blieb.

Darum jur Ruh, mein wild Gemüth!
Nicht alles wird hier Krucht, was blüht;
Du trägst, der Erde stummer Gast,
Ru dir, was nur der himmer sagt,
kan dir, was nur der himmel sagt.
Bas für und filt so ruhelos
Dich duutel treibt auf deinen Wegen,
Es ist das erste Kilgelregen
Des Kalters in der Huppe Schos;
Dir selbst bewußt taum, ist dein Leid
Ein heinuveh nach der Ewigfeit.

## Gestillte Sehnsucht.

Bon Rudert. Bef. Beb. Bb. III 2. Muff. Erlangen 1839. C. 10. — Berte. Frantf. 1868 u. 69. VII, 309.

An goldnen Abendichein getauchet, Wie feierlich die Wälber ftehn! In leife Stimmen ber Böglein hanchet Des Abendwindes leifes Wehn. Was liebeln die Wilde, die Vögelein? Sie liebeln die Welt in Schlummer ein. 3. 10. — Bette. Krankt, 1869 u. 60. Vil, 309.

3hr Wallifche, die ihr stette euch reget
3m Herzen sonder Rast und Ruh;
Du Schnen, das die Brust beweget,
Bann ruhest du, wann schlummerst du?
Beim Lispeln der Winde, der Vögelein,
Ihr schnenden Willische, wann schlaft ihr ein?

Bas fommt gezogen auf Traumesflügeln? Bas weht mich an fo bang, jo hold? Es tommt gezogen von fernen Sigeln, Es tommt auf bebenbem Sonnengolb. Bobl lieveln bie Binbe, Die Bogelein :

Ich, wenn nicht mehr in golone Fernen Dein Beift auf Traumgefieber eilt, Richt mehr an ewig fernen Sternen Dit fehnenbem Blid mein Auge weilt; Dann liebeln die Binbe, Die Bogelein Das Gebnen, bas Gebnen, es ichläft nicht ein. Mit meinem Gebnen mein Leben ein.

# Lenghand.

Bon Goebete. Gbeifteine. Dannover 1851. G. III.

3m lauen Sauche hat fich flingenb Der Strom von Banden frei gemacht, Schon fpielt in blauen Luften fingend Der Bogel ob ber Frühlingepracht. D lichter Abend, heitrer Dlorgen, Bie lofen milb fich Bein und Gorgen Der langen bangen Binternacht!

D trinte biefen Strahl ber Bonne, Der, wie die Flur, bas Berg verjungt; Auch beinem Leben lacht die Sonne, Die allem Leben wieberbringt. D Seele, hute, fallt die Blute, Den hauch bes Lenges im Gemuthe, Der herbst und Winter warm burchbringt.

Er ftartt auf allen beinen Bahnen, Db fern, ob nah, bich immerbar; Dich füllt ein buntelflares Ahnen Bon em'ger Jugend munberbar; Dir fpringen ber Beheimnis Giegel, Dir wird im bunteln Erbenfpiegel Das ftill Beahnte offenbar.

Du schaust mit sei gem Angesichte Und sählst doch, daß du weinen nußt; Da sowinmen hold in Einem Lichte Jusammen Lieb' und Bein und Lust; Und keine Ferne, keine Grenze Kann scheiden dich vom ew gen Lenze, Dem himmelsfreund in beiner Bruft.

Belebend wie am erften Tage, Erfüllt fein Wehn auch biefen Tag; Er wandelt burch ben Duft ber Cage, Und die Beidichte fturmt ihm nach: Es ift fein Bolt fo fehr verlagen, Er öffnet Bahnen, breitet Bagen, Darauf die Freiheit mandeln mag.

Rein Berg ift fo bon Schmerg betlommen, Sein leifes Grugen macht es frei. Willfommen, Liebeshauch, willfommen, Billfommen, holbe Tändelei! O füßes Bliden, lindes Kosen, Du Spiel mit Thränen und mit Rosen, Bewoben aus April und Dai. -

Laf bich von leichter Schwinge tragen Ins bunte Leben frifch binein! Den Blid nur muthig aufgeichlagen, Die gange Belt ift bein, ift bein! Der Blumen Schmels, ber Glang ber Sterne, Die fonn'ge Rab', bie buft'ge Ferne, 3m Menichenauge Simmelsichein.

D Seele, breite beine Schwingen Bum Flug empor in Duft und Licht! Du hörft bes ew'gen Lenges Rlingen, Und beine Mlitgel rührft bu nicht? Und wachfen felbft bir feine Rlugel, Es tragt bich fiber Strom und Sugel Auf fanfter Schwing' ein bold Bedicht!

# Bage nicht!

Bon herber. Gammil. Berte. Gebichte, breg, von Muller, Stuttgart und Tubingen 1817. II, 103.

Der bu in bem Sturm bes Ungliids Maftlos und entfegelt fahrft, Bage nicht! noch ift gu hoffen, Plotlich fteht ber Bafen offen, Bo bu bich bem Sturm entwehrft.

Man entwaffnet burch bie Boffnung Runft'gen Bute bes Ubele Buth; Gieb, auf flüchtigem Befieber Sturget Racht und Tag hernieber, Und ber Rord ergrimmt und ruht.

Unter wechselnben Gestalten Steht erichaffend bie Hatur; Go geichäftig fteht ber Beije

In ber Anberungen Rreife, Stilrget nicht, entweichet nur. -Lieget unter talten Schneen Gider nicht bie goldne Gaat? Unter biefem ftarren Schleier Ruhet fie, bis baf bas Feuer Titan's fie ermarmet hat. Die bu, ebler ale bie Liebe, Meines Lebens Athem bift, Sanfte hoffnung, bir gu Ehren Lag' ich frohe Tone horen,

Du bift mehr, ale Amor ift.

### Die Blume des Lebens.

Bon herber. Sammtl. Berte. Bebichte, hreg. von Duller. Stuttgart und Tabingen 1617. I, 293.

Sångerin,

Des Lebens Blume blubet fcon, Wenn fie ber Morgen grüßt,

Wenn Weste freundlich um fie wehn Und hoffnung fie entichließt; Am Abend, matt umlaubt, Deigt fie ihr gartes Saupt.

Cher.

3hr Freunde, laft ben Morgen nicht 3m Schlaf porübergebn.

Sangerin.

Des Lebens fuße Blume bluht In Jugend, Lieb' und Scherg, Wenn Geele Geele gu fich gieht, Sid fchließet Berg an Berg. Wie balb, wir ahnen's taum, Entflieht ber holbe Traum!

Chor.

3hr Freunde, frangt mit Rofen euch, Co lang' bie Rofe blubt.

Sanger.

Des Lebens schönerer Gewinn Ift echter Freundschaft Band; Sie fnüpft, mit immer reinerm Sinn, Bertrauend berg und hand. Noch überm Grabe spricht

3hr gart Bergif mein nicht.'

Cher. Und mintet une, ein holder Stern, Bu em'gen Lauben bin.

Sangerin und Sanger. Des lebens ichonfte Blume reicht Der Soffnung fille Sand; Die blübet, wenn fouft alles bleicht,

In glangenbem Gewand, In Freud'. und Lieb' und Comera

Befanftigt fie bas Berg. Char.

D hoffnung, bu ber Beisheit Rinb, Der nichts auf Erben gleicht! Sangerin und Sanger.

Dit frohem Beifte weihen mir Den frogen verier veriere not. Dir unfer erinfte Luft; Denn Lieb' und Freundichaft blühen dir An deiner heiligen Bruft. Der Tugend höchster Fleiß Bift du, der Siegespreis!

Chor. Dit Mettar ber Unfterblichfeit Erquidenb unfre Bruft.

# Lied des Lebens.

Bon Berber. Gammtl. Berte. Gebichte, breg, von Dubler. Stuttgart und Tubingen 1817. I, 35.

Müchtiger ale Wind und Belle Flieht die Beit; was halt fie auf? Sie genießen auf ber Stelle, Gie ergreifen fchnell im lauf; Das, ihr Brilber, halt ihr Schweben, Salt bie Flucht ber Tage ein. Schneller Bang ift unfer Leben,

Laft uns Rofen auf ihn freun. Rofen; benn bie Tage finken In des Winters Rebelmeer. Rofen; benn fie bluhn und blinken Linte und rechte noch um une ber. Rofen ftehn auf jebem Breige Beber ichonen Jugenbthat. Wohl ihm, ber bis auf bie Reige Rein gelebt fein Leben hat.

Tage, werbet uns zum Kranze, Der des Greises Schäf umzieht Und um sie in frischen Glanze Wie ein Traum der Jugend blüht. Auch die dunkeln Blumen fühlen Uns wir Vulka dender inst. Une mit Ruhe boppelt fuß; Und bie lauben Lufte fpielen Freundlich une ins Parabies.

# Der Rofenftrand.

Bon Berranb. Eprifches. Berlin 1939.

Das Kind schläft unter bem Rosenstrauch, Die Knospen schwellen im Maienhauch. Es ruft so selig, es träumt so süß Und spielt mit Engeln im Paradies. Die Jahre vergehen. —

Die Jungfrau fieht bor bem Rofenftrauch, Umfpielt von ber Bluten buftigem Sauch. Gie preßt bie Band auf bie mogenbe Bruft, Erglübend in wunderseliger Luft.

Die Jahre vergeben. -

Die Mutter fniet bor dem Rofenstrauch, Die Blatter faufeln im Abenbhauch. Sie benft an vergangene Tage jurud, Es schwimmt in Thranen ihr truber Blid. Die Jahre vergeben. -

Entblättert trauert ber Rofenftrauch, Die Bluten verwehten im Berbfteshaud. Die Blatter welften und ficlen ab Und bedten flüfternb ein ftilles Grab. -

Die Jahre bergeben.

Vereinigung der Lebensalter.

Bon herber. Cammtl. Berte. Gebichte, breg. von Muller. Stuttgart und Tubingen 1817. II, 58.

Der Jungling. Am Morgenroth, im Leng bes fugen Lebens Erwach' ich noch ju taglich neuem Glud; Die reigte mich ein holder Bunfch vergebens, Und felten tam er reuend mir gurud.

Der Commer glüht. Es glangete mir prachtig Die hohe Conn' am hellen Firmament. Nach Ruhme foling mein Berg und fchläget mächtig Und maditiger, wenn mich ber Nachruhm nennt. Der altere Mann.

3d fammle jeht des Lebens falbe Garben, Go lange mir's der goldne Tag erlanbt. Bohl manche Anospen fah ich, die erftarben, Und jammle Gold, ch mir's der Winter raubt.

Die Matur.

Und wenn ich jett euch alle brei verbanbe

Und gabe bir ber Jugend Leng gurud llub bir ben Rubin um beine Schläfe wande llub gabe bir die goldne Fruntt, bas Glad? — Denn, Kinder, wift: Den Anfang front das Ende;

Der Ausgang ift der laugen Laufbahn Breis.' — Sie gaben ber Ratur fich in bie Sanbe; Gie mijchte gludlich, und es warb ein Greis.

# Die alte Waschfran.

Bon Chamiffo. Beipzig 1852. III, 61. - 4. Auft. 1857. - 5. Muft. Berlin 1864. I, 61.

Du fiehlt geschäftig bei bem Linnen Die Alte bort in weißem haar, Die rüftiglie der Wösscherinnen Jun sechsundstebenzigsten Jahr. Go hat sie stets mit sauerm Schweiß Ihr Brot in The' und Zicht gegeben Und ausgestullt mit treuem Keiß Den Areis, den Gott ihr maemeigen.

Den Kreis, ben Gott ihr zugeneßen.
Sie hat in ihren jungen Tagen Geliebt, gehift und fich vermähltt;
Sie hat bes Weibes Los getragen,
Die Sorgen haben nicht gefehlt;
Sie hat ben franken Wann gepfiegt,
Sie hat ben franken Wann gepfiegt,
Sie hat drei Kinder ihm gedoren,
Eie hat ihn in das Grad gelegt —
Und Glaub' und Hoffmung nicht verforen.

Da gali's, die Kinder ju eruähren; Sie griff es an mit heiterm Muth, Sie 20g sie auf in Judy nud Ehren, Der Fleis, die Ordnung sind ihr Gut. Ju suchen ihren Unterhalt, Entließ sie segnend ihre Lieben, So stand sie nun allein und at; Ihr war ihr heitrer Muth geblieden.

Sie hat gespart und hat gesonnen Und Rlachs gestauft nud nachts gewacht, Den Flachs zu feinem Garn gesponnen, Das Garn bem Weber hingebracht; Der hat's gewebt zu Leinemand; Die Schere brauchte sie, die Nadel Und nähre sich mit eigner Hand Ihr Verrechembe sonder Tadel. Ihr Pennd, ihr Sterbehemd, sie schätzte, Kerwahrt's im Schrein am Eprenplat;

Serwahrt's im Setreigen, ne jo Bermahrt's im Schrein am Grenh Es ift ihr Erftes und ihr Lettes, Ihr Rieinob, ihr ersparter Schat. Sie legt es an, des Herren Wort Am Sountag früh fich einzuprägen; Dann legt sie's wohlgefällig fort, Bis sie darin zur Anh sie legen.

Und ich, an meinem Abend, wollte, 3ch hätte diesem Beibe gleich, Erstülle, was ich erfüllen sollte In meinen Grenzen und Bereich; 3ch wollt, ich hätte fo gewoht Un Kelch des Lebens mich zu laben Und tönnt' am Ende gleiche Puft An meinem Seterbekennde baden.

# Die Blinde.

Bon Chamtifio.
Berte 3. Mufl. Leipzig 1852. III, 25. - 5. Mufl. Berlin 1864. I, 25. - Gebichte 19. Mufl. Berlin 1869.

Es hat die Zeit gegeben, Wo hinaus mein Ange mich trug, Zu folgen im tiefen Lichtmeer Der flüchtigen Wolfen Zug;

Bu freifen ilber die Ebne Rach jenem verschwindenben Saum, Mich unbegrenzt zu verlieren Im lichten unendlichen Raum.

Die Zeit ift abgeflogen, Leb wohl, bu heiterer Schein! Es fchlieget die Nacht ber Blinbheit In engere Schranten mich ein. D trauert nicht, ihr Schwestern,
Daß ich dem Licht erstarb;
3hr wist nur, was ich vertoren,
3hr wist nur, was ich verwerb.
3ch vinst nicht, was ich erwarb.
3ch vinst nicht, was ich erwarb.
In mich zunkte gefehrt,
Die Welt in des Aufens Tiefe
3st wohl die verforene werth.
Was außen tonet, das steiget
Derein in mein Heilighum?

Das ift mein Eigenthum.

Den Kindern ift das Simmelreich.

Bon Rebmit. Duffelborfer Runftleralbum f. 1851.

Ich möcht' wohl wie ein Kindlein sein, Das aus dem Schlaf die Mutter füßt, Möcht' wandern in die Welt hinein, Vis daß ich müde schlafen müßt', Und auf der ganzen weiten Erden uccaloum ; 1881. Möght' ich es fünden allen gleich: Ach, wie die Kindlein unligt ihr werden — Den Kindern ift das Simmerleich! Ich ruf's in eure Kämmerlein, Ihr Mägdlein, überhört es nicht! Bie Rindlein liebt fo ftill und rein, Conft trübt fich leicht ber Dinne Licht! Mle Rinblein ench bie Loden fcmudet, Daß nicht gu leicht ihr Rrang verbleich'! Richt eitler Glang ben herrn berudet -Den Rinbern ift bas Simmelreich!

3ch fleh', gur Wiege ftill gefentt: Dutterhers, bleib Rind im Berrn, Daß fromme Dild bein Rindlein trantt, Und baß bu legft ben echten Rern! Mle Rind haft bu's bom herrn empfangen; D baß es einem Rind noch gleich', Benn bir's ber Berr wird abverlangen -Den Rinbern ift bas Simmelreich!

3d fing' es in bee Cangere Lieb: D fing in Ginfalt, wie ein Rind! Ich, wenn ber Rindheit Glaube fdied, Das Berg, wie arm! ber Beift, wie blind! Bas foll ber faliche Lorber frommen? Des herren Born madt boch ihn bleich. Der Tag ber Rechenschaft wird tommen -Den Rinbern ift bas Simmelreich!

3d mabu' am Thor mit Wappenichilb: Bie Rinder habt die Sand bereit! Mls Rinber feht bes Beilands Bilb Much in bem armften Auechteefleid! Es tommt, bag einft bie Fürftendame 3m Rang ber letten Bitme weich': Dort lifdit ber Glang, bort fdweigt ber Dame -Den Rindern ift bas himmelreich! 3d rufe Inicent im Bortal:

Die ihr geweiht jum Dienft bes Berrn, Bie Rinblein geht gum Opfermahl, Bie Rindlein feid ber Reinbeit Stern! Auch im Erbarmen und Berfohnen, In Demuth feib ben Rinblein gleich! Wird auch die Belt end brum nicht fronen -Den Rinbern ift bas himmelreich!

Und vor ben Thron tret' ich voll Ruh: D fei trot Kron' und Burpurglut, D Ronig, fei ein Rind auch bu. Das fromm bes Batere Billen thut. Daß, wenn er richten wird bereinft. Bo Bermelin und Linnen gleich, And bu ale treues Rind ericheinft Den Rinbern ift bas Simmelreich!

Und wo ein trauernd Mug' ich fchau', Bo ein gebrildtes Berg ich find', Da fleh' ich brum: Huch bu bertrau Mls glaubiges, ergebnes Rind! Bleib Rind in Thranen und Befchwerben! Des Batere Berg ift groß und weich; Er laßt tein Rind gu Schanden werden -Den Rinbern ift bas Simmelreich!

Und mich, o Berr und Deifter mein, Der ich bein armes Bertzeng bin, Lag ewig mich auch Rind nur fein Dit harmlos beiterm Rinbesfinn, Daß fich bas Mug' mir nicht verblenbe. Daß in mein Berg nicht hoffahrt fchleich'; Dann fing' ich betend noch vorm Enbe: Den Rinbern ift bas Simmelreich!

# Die junge Mutter.

Bon Sturm. Gebichte. Leipzig 1850. S. 36. - 2. Muff. 1854. S. 33. - 3. Muff. 1862. S. 33.

Der Anabe weint, Die Mutter legt Den holben Liebling auf die Riffen; Doch er, vom Beinen aufgeregt, Bill nichts von Raft und Schlummer wifen. Den Schläfer in Die warmen Deden,

Da fingt bie Mutter Lieb um Lieb, Und immer fuger wird bie Beife, Und um bas fleine Bettchen gieht Der Schlummer feine Bauberfreife.

Und wie die Beife fanft verflingt, Birb immer leifer auch bas Beinen, Bis am geichlognen Muge blintt Die ftumme Thrane nur bem Aleinen.

Bald spiegelt auch ein lichter Traum

Cich in ben flaren Bugen wiber,

Die Mutter aber athmet taum Und beugt fich zu bem Liebling nieber; Dit icheuem Finger hullt fie bicht Gie möcht' ibn fuffen, wagt es nicht Une Furcht, ihn mit bem Ruß zu weden. Gie blidt ibn lange felig an Und geht bann fort und febret wieber Und thut, was fie nicht lagen fann, Und neigt fich fuffend ju ihm nieber Und fintt, von Dantgefühl burchweht,

Muf ihre Rnie am fleinen Bette Und fpricht ein inniges Bebet Und fucht bann felbft bie Schlummerftatte.

# Die junge Mutter.

Bon Annette von Drofte Bulshof. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1841. C. 152. — 2. Auft. 1861. G. 177.

3m grun berhang'nen buftigen Bemach, Auf weißen Riffen liegt bie junge Mutter; Wie brennt die Stirn! fie hebt bas Auge fchwach Bum Bauer, wo bie Rachtigall bas Futter Den nadten Jungen reicht. 'Mein armes Thier,' Co fluftert fie, 'und bift bu auch gefangen Gleich mir, wenn braugen leng into Soune brangen. Co haft bu beine Rleinen boch bei bir.'

Den Borhang hebt die graue Barterin Und legt ben Finger mahnend auf die Lippen; Die Rrante breht bas ichwere Muge bin, Gefällig will fie bon bem Trante nippen; Er munbet icon, und ihre bleiche Sand Kaft fefter ben Kruftall - o milbe Labe! -'Elifabeth, was macht mein fleiner Anabe?' 'Er fchlaft,' berfett bie Alte abgewandt.

'Bie mag er gierlich liegen! - Rleines Ding!' Und felig lachelnd fintt fie in die Riffen; Db man ben Schleier um bie Biege bieng, Ob man den opieter um ein weigt gene Den Schleier, der am Erntefeh zerriffen? Man sieht es taum, sie flidte ihn so nett, Daß alle Krauen höcklich es gepriefen, Und eine Kaute ließ sie driber spriefen. Bas läutet man im Dom, Clischeth?

Mabame, mir haben heut Mariatag.' Co boch im Mond? fie tann fich nicht befinnen. -Bie mar es nur? - boch ihr Gehirn ift fcmad, Und leife fuchend gieht fie aus ben Linnen Gin Saubchen, in bem Strable fummerlich Laft fie ben Raben in die Rabel gleiten; Co gang verborgen will fie es bereiten, Und leife, leife gieht fie Stich um Stich.

Da öffnet fnarrend fich die Rammerthur,

Borficht'ge Schritte übern Teppich ichleichen. '3d fdlafe nicht, mein Freund, tomm ber, tomm bier! Bann wird man endlich mir ben Anaben reichen? Der Gatte blidt berftohlen himmelmarte, Rust wie ein Sauch die fleinen beifen Sande: 'Gedulb, Gedulb, mein Liebchen, bis gum Enbe!

Du bift noch gar ju leidend, gutes Berg.' 'Du bufteft Beihrauch, Mann.' — '3ch mar im Dom;

Schlaf, Rind;' und wieder gleitet er bon bannen. Gie aber naht, und liebliches Phantam Spielt um ihr Aug' bon Auen, Blumen, Tannen .-Ach, wenn bu wieber fiehft bie grune Mu, Siehft über einem fleinen Sugel ichwanten Den Tannengweig und Blumen bruber ranten: Dann trofte Gott bid, arme junge Frau!

#### Metella.

#### Ben Edad. Berlin 1867. G. 316.

Giebft bu bas Beib im Rleib ber Trauer, Das Tag für Tag feit Jahresbauer Durch Rom bahinwantt hauptverhüllt Und feine Sügel all', die fieben, Raftlos, bom Comery umbergetrieben, Mit lauter Wehetlage fullt?

Schon friihe mußte fie ben Gatten In feiner Bater Gruft beftatten; Die Runde ward ihr bann gebracht, Daß er, ben fie geliebt bor allen, Ihr Cohn, ihr Lentulus, gefallen In Kanna's morderifcher Schlacht.

Und ale ihr tam ber Trauerbote, Da, selber bleich wie eine Tobte, Rief fie am Berb die Götter an: Paft mich, ihr lenter ber Gefchide, Erlöst mich bon bes Lebens Bann!

zwölf Monde sind seithem verschwunden, Bie hat den Tod zu allen Stunden Bie entzen Retter sich ersleht; Sie trat durch jede Tempelpforte Und sammelte dieselben Worte, Doch unerhort blieb ihr Gebet.

Und, Afche auf bas Saupt fich ftreuend, Brrt fie, ben Behruf ftete erneuend, Bom Quirinal jum Balatin: Das einz'ge mar er, mas ich hatte, Mehr noch, ale ba mir ftarb ber Gatte, Bermitwet bin ich nun burch ibn.

Ben foll ich an die Bruft noch preffen? Auf meffen Lippen, ach auf meffen Drild' ich ben marmen Muttertuß?

Wer wird mich jett im Alter ftuten, Ber plaubernd mir gur Seite figen, Seitbem bahin mein Lentulus?

'Ach, hold und icon, mit achtzehn Jahren Durch Schwerter blutiger Barbaren Riel er bem grimmen Dars jum Raub, Und fern bem Git ber hohon Ahnen Umidweifen ruhlos nun bie Manen Des Jünglinge mindverwehten Stanb.

Dich aber halt, bag von ber Erbe 3d nicht hinweggenommen werbe, Der ftrengen Gotter Dachtgebot; Richts rettet mich bom Leib, bem berben; In Jammer muß ich ewig fterben, Und ewig flieht mich boch ber Tob!"

Co flagt fie laut, ba ploblich fchreitet, Bom Jubelruf bes Bolte begleitet 3m Ergewand mit hurt'gem Buß Ein junger Rrieger burche Bebrange; 'Sieh ba!' - fo ruft es aus ber Menge - 'Metella, fieh! bein l'entulus!"

Und fprachloe, ohne fich zu regen, Starrt fie bem Rommenben entgegen, An ihren Bufen fintt ber Gohn, D Mutter, Mutter! lang' im Lager Sielt mich gefangen ber Rarthager; Den Gottern Dant, ich bin entflohn!"

Doch fie bleibt ftumm, umflammert halt fie Den Theuern, bann ju Boben fällt fie, Und burch die Menge raunt es facht: Bur immer hat fie ausgerungen! Bas nicht bem langen Gram gelungen, Das hat bie Freude ichnell vollbracht.'

### geim.

# Bon Rudert. Del. Beb. 19b. IV. Erlangen 1837. G. 166. — Berte. Frantf. 1868 u. 69. V, 264.

Gott geleite die milden irren Gedanten heim! Gott verfeihedireinen gnädigen Sauch, mein Soiff! Gott verleihe dir einen Stad der Geduld, mein Hery Aus den Wogen des Unbeftandes zu ichwanten beim.

Gott geleite die armen traurigen Kranten heim! Müber Banderer! um am Stabe ju manten heim.

Aufwarte ringen fie, fich jum Lichte ju ranten beim. Alfo febnet Bafifene 1) Geele fich himmelwarte

Alle Triebe, dem dunklen Schofie der Erd' entblüht. Rafilos fprühen fie, bis zum Staube fie fanken heint. Alle bufrigen Blutenftaubchen ber grublingeluft. Und fein Irbifdes zu ben irbifden Schranten beim.

#### Ein Grab.

Mon Rlette. Bebichte. Berlin 1852.

Bwifden Erb' und gwifden himmel Menidenberg im Beltgetummel. Bon bem Bulfe raich bewegt, Der bem Tob entgegenichlägt!

Berg, mas flehft bu: 'Beile! weile!' Rennt bie Stunde boch in Gile, Augenblid in toller haft Lagt bem Glude feine Raft.

Roje, fprich, warum bu blühteft, Guger Dufte voll erglühteft? Rachtigall, was fangeft bu Dir ein Lieb ber Liebe gu?

Will ich weilen, will ich laufchen, Bor' ich's trub im Binde raufden, Berbftlich weht es: 'Thor, laß ab, Denn ber Graber grabt bein Grab.'

3a, in jebem Bulsichlagbeben Rinnt und raufcht mein fluchtig Leben Muf ber wilben Belle Beit Fort und fort jur Emigleit. Unaufhaltfant rennt bie Stunbe.

Saftig bricht ber Tob vom Munde Dir ben vollen Becher ab -Graber, grabe mir ein Grab!

### hagar.

Bon Ratharine Dieg. Dichtungen nach bem alten Teftament. Berlin 1852. G. 12,

(1. Sagar wird von Brabam entlagen. 2. Sie gebt in ber Bufte irre bei Berfaba. 3. Deg ber Babe. 4. gate Moggana. 5. S. u. 6. Der Engel ericeint. 7. Sie erblidt ben Bagerbeunnen. 8. Schlut: Er wird ein wilder Menthe fein.)

Und fie fprach: 3d tann nicht aufeben bes Rnaben Sterben,'

3ch legt' ihn nieber auf ben Ganb! Bas tann ich ihm geben? Mein Mug', ich hab' es abgewandt; Bu Ende geht bee lieben Rinbes Leben -Und ift fo jung, fo morgenhell und ichon! Und foll nun fterben? Glend berberben?

3ch fann, ich tann feinen Tod nicht febn! 3ch follte feben, wie fein Auge bricht? Es war mein Stern, mein Freubenlicht; Run loicht es ber Tob! Und die Bangen wie Garon's Rofen fo roth, Gie follen erblaffen! -Tob! Tob! bu mußt mein Rind mir lagen! Bas hat es gethan? D, faß es nicht fo graufam an! Ceine Glieber, fie find wie Blumen fo weich; Du willft fie fniden und brechen? Gein liebes Beficht, wie bleich, wie bleich! Es blidt mich an, ale wollt' es mit mir fprechen. Deinft bu, Die Deutter verftebe bich nicht? D flebenber Blid! o ftummes Binten! Du möchteft trinfen! - Trinfen? -Ba, wie die Sonne brennt und flicht!

3d will mid über bid heben,

Loicht es, bie Glut? Tob, bu mußt mit ber Mutter ftreiten! Sie will es nicht leiben!

Wie ftill und leer Ift alles umber!

Coleborn: Dagbl. Dichtermalb. 6. Mufl.

Ihr Stimmen, Die fonft mich gegrußt, ihr lieben, Bo feib ihr geblieben? Geib alle verhallt! -Rind, mein Rind, wie wirft bu fo falt! Co talt in bem heißen Sonnenbrand! Wie gudt beine Banb! -Schreien will ich hinaus in bie Beite! Schreien will ich von meinem Leibe! Schreien, bis mir bas Berg gerfpringt! Bulfe! Bulfe! - Borch, wie es flingt! Db wohl ber Schrei ju einem Ohre bringt?

Db fich mas regt? Dein Rind! o, wie es fein Ropfchen fchlagt! Im Rrampf Die Arme um mich fchlingt! Und feiner, feiner, ber Gulfe bringt! -Dbe und ftumm Mles ringeum!

Da fliegt fie bin, Die fluchtige Bagelle; Gie findet wohl die ferne Stromeswelle, Des Durftes Glut

Bu loiden in ber fuhlen Flut. D, nimm une mit! -

Spurlos im Sande verwehet ihr Tritt! Gin einfamer Abler fteiget empor; Steigt er wohl ju bes Simmels Thor,

Ich win Beginnte der geben!
Der armen wenne Dunt: Open.
Ich wird Schatten bir geben!
Der armen wenne. Die ift er so weit, so weit!
Der himmel, wie ift er so weit, so weit! Dort thronet Jehova in herrlichkeit,

Und um ihn ber Engel heilige Scharen; Db mein fie gewahren? 3ch will mich werfen auf das Angeficht,

In Thranen will ich gerfliegen, 1) Bafis, einer ber anmuthigften perfifchen Dichter. Bergl. auch Goethe IV, 18, 198 u. 203. Ein Bachlein will ich auf bich niebergießen; D fuge Blume, verborre mir nicht! -Beb! meh! auch biefe Quelle ift verfiegt: Dein Auge ift troden und feer, Sat feine Thrane mehr! -Bas bleibt mir noch? An bich gefchmiegt, Bill ich mit bir fterben,

Alaglich verberben! Rein Denfch wird ce febn; Spurlos wird unfer Gebein verwehn. Der Samum weht mit buntlem Tobesflügel.

Der flugfand wirbelt auf jum Grabesbuget; Furchtbarer Tob, ich habe mich ergeben: hier ift mein Kind! Es fchwindet hin mein Leben.

# Der Engel des Todes.

Bon Rlette. Berlin 1852. G. 141.

3d bin ber Engel, bem ber Berr gegeben, Dit einem Sauch gu lofen jebes Leben: Gein Wille ruft, und eilend muß ich gehn, Ein warmes Berg in Afche gu berwehn.

Ad wandle kill, doch zitternb seh ich jalaichen. Zum Grad geweibet meiner Hadel Licht, Die Menschen, ahnend meiner Killgel Nauschen. Unstädigen, ahnend meiner Killgel Nauschen. Unstädigen der Lag, von dem meine Auge freicht. An flinde berügse Leben, Külk' ich sie mächtig mit der Liebe Aus. ich stände Lag, den dem den der Auge freicht. Ich städige meine Leuchtend Antlit schauen, Daß seinem Blick das Graun der Nächte weicht, Wie wilrbet speech eine Auge seinem Blick das Graun der Nächte weicht, Wie wilrbet speech und der Pächte weicht,

Der feiner Liebe ftiller Bote ift, Angft, Schmerg und Traum von eurer Seele füßt! 3ch bin ber Engel, ber auf Tobesbügein

Lehnt an ber Afche fchlitend mit ben Alugeln;

### Einer jungen Samariterin.

Bon Ernft Sifcher. Driginal ber 4. Auflage.

Du liebes Mabchenangeficht Mit unichuldvollen Baubermienen, Du weißt es nicht und ahnft es nicht, Die doppelt fcon eige und agnit es nicht, Bie doppelt fcon unt erfoienen, Als ich dich fauft und engelgleich Gesehen dort an frember Stätte, Bo bei den Armen, frant und bleich, Du saßest an dem Leidensbette!

Die hoch bich auch bas Glild geftellt, Das lachelnb ftanb an beiner Biege, Du willft auf einem andern Felb Erfampfen hehre, beil'ge Giege. Run reigt und lodet eitler Tanb Dein großes, icones Berg bergebens, Denn fruh bem Boh'ren jugewandt hat bid ber ftrenge Ernft bes Lebens.

Magft nicht im leeren Freudenraufch Bertanbeln beines Lenges Tage, Und ftatt ber glatten Worte Taufch Bernimmft bu lieber freinde Klage. Die Witwe fchirmeft bu vor Froft Und pflegft ben elternlofen Knaben, Bringft Sterbenben noch milben Eroft,

Die weiche Sand voll Liebesgaben. Berftanbft bu auch bes Armen Blid, Mie bu jum Geben bich gewendet? Den Glauben gabft bu ihm gurfid, Daß Gott noch immer Engel fenbet. Du liebes Dabdenangeficht Dit unfculdvollen Baubermienen, Du weißt es nicht und abnft es nicht, Die boppelt fcon bu mir erfchienen!

# Der kranke Anabe.

Bon M. v. Arnim. Sammtl. Berte, breg. von Bilbelm Grimm. Berlin 1840. VII, 390.

Es fonnte fich ein franter Anabe Auf feiner armen Dlutter Gruft, Da faget ihn ber Ahnung Gabe, Er wittert einer Blume Duft, Die ferne ichwebet in bem Deere, Beit an bem Enbe aller Belt, In die aus hoher luft'ger Leere Die Sonne wie ein Same fallt.

Es gluht auf feiner blaffen Wange Run eine Rothe munberbar, Es schwebt fein Ohr in tiefem Klange, Es wird fein Auge ihm fo flar, Es glanzt auf seinem fillen herzen Gin Regenbogen wie ein Strauß, Der hat verfündet feine Schmerzen Soch in des himmels fel'gem Saus.

Dem Simmel hat er ihn verbunden, Beigt ihm bas offne Simmelsthor, . Er ichauet nun in Schmerzensstunden, Bas Luft ihm nie gezeigt zuvor; Bie tann er nun die Welt verschmerzen, 3hm ift berichwunden aller Graus, Sein Berg, gebrochen einft in Schmerzen, Sieht froh bie Bitterung voraus.

Er ficht voraus bie Liebestage, Bo Sand in Sand fich gern ergeht, Danch Dabchen zeigt bie Sand gur Frage, Beil er die Linien jett berftebt; Des Knaben Ruf ift weit erichollen, Denn jeber fragt nach Witterung, Die Alten, weil fie ernten wollen, Und weil fich lieben, die noch jung.

Bett hat ber Schlaf ihn feft umfangen, Da nimmt die Mutter seine Hand, Da sieht er all, was ihm bergangen, Und seine Zukunst er dein sand: D Liebe, wo bu gegenwartig, Da ift bas eigne Leben aus, Die Seele ift bann reisefertig, Du trägft fie in ein anbres Saus. 'D Deutter Erbe, laß bich grußen,

Du trugft mich treu in ftiller Qual, Lag beine fühlen Lippen füffen, Saft anbre Rinber ohne Bahl; Doch ich gehör' bem Baterlanbe, Dem Bater überm Erbenthal, Es lofen fich bie alten Banbe, Reich mir bie Sand jum lettenmal."

Er tann fich felber nicht begreifen, Es wird ihm wohl, fo auf einmal; Da ficht er bann bie Engel ichweifen Auf feines Thranenbogens Strahl,

Wie fie bie bunten Flügel ichlagen, Daß jebe Farbe flingt im Glang;

Daß jede Harbe lingt im Sans; Er flüft von ihnen jich getragen, Den Kuß bewegt in ihrem Tang. Was ihm das Ders sonft abgestoßen, Das singt er jeht mit kaltem Blut; Sein Blut hat sich ergoßen, Und feine Furcht beschränft ben Dluth; Bo fich bas Ange fonft gefchloßen, Da hebt es nun ben Blid von hier. Er ruft: 'Der Simmel ift erichlogen, 3ch fürchte mich nicht mehr vor mir.'

Da ruft er wonnig allen Lieben: Es tommt ein Tag, wie's feinen gab, Die Ernte burft ihr nicht berfchieben, Die Liebe greift jum Banberfiab!' Er ruft: 'Brid an, bu Tag ber Sage, Der ew'ges Better mir verspricht!' Sein Berg ichlaft ein - am jungften Tage Erwacht es rein jum Weltgericht.

# Das einzige Kind.

Bon Rari Stelter. Gebichte 2. Huff. Leipzig 1862. G. 99.

Einz'ge Boffnung beiner Lieben, Ginfft auf ewig bu binab? Ift benn nichts von bir geblieben? Raubt benn alles biefes Grab? -Rind, in beiner Jugenbbilte Anidte bich ber wilbe gohn, Schlof bas Aug', bas Flammen fprufte, Das fo tlar einft und fo fcon. Mußte bein fo junges leben, Das ber Freuden viel verfprach,

Mie bu bich entfaltet eben, Rinden ichon ben letten Tag? — Deine Zutunft, die so heiter, Freundlich lächelnd die gestrahlt — Größer hatt' ich mit und weiter Deine Lebensbahn gemalt!

Fruh, ju fruh nach Menschenwißen, Betten wir bich heute tuhl. Und mas une in bir entrißen, Mennt fein Bort; nur bas Gefühl, Mur ber Schmerg, ber bich Berlornen In gerrifiner Bruft beweint, Dennt bich feinen Leibertornen, Dem die Sonne nicht mehr scheint. Trost — ich mag das Wort nicht nennen — Giebt es Eroft filr folden Schmerg? Leere Troftesworte brennen Glubend nur bas frante Berg. Rur die Zeit, die schmerzenlose, Wird auch hier das Ihre thun; Klaget nicht, und laßt die Rose Still in ihrem Grabe ruhn!

# Auff den Cod eines Mägdleins.

Bon Baul Bleming. Teutiche Poemata. Lubed (1642). G. 324. (Befürgt.)

3fte benn wieber ichon verlohren? war es boch taum recht gebohren bas geliebte icone Rinb. 3a. Go balb es bor ift tommen, Go balb ift es auch genommen. Schaut boch, mas wir Menfchen find.

Etwan, wie ein Taufenbiconlein, bas gemahlte Lenten Göhnlein mit bem frühen Tag' entficht, welches, wie es mit ihm wachet, mit ihm icheinet, mit ihm lachet,

So auch mit ihm untergeht. Also hastu bich verborgen, Blumlein, umm ben sechsten Morgen; Liegest tobt nun hingestredt, und haft burch bas ichnelle icheiben beinen frommen Eltern begben ein fehr langes leib erwedt.

Rlagt, betrübte, wie 3hr follet. Sie ift boch, wo ihr bin wollet. Uns ift übel. Ihr ift wol. 3hr Beift ber ift voller prangen. Rur ihr Leib ift bingegangen, mobin alles ift und fol.

Bo felbft bie Ratur bin ftebet, wo die große Welt hingehet, ber eilt auch die fleine gu. Sterben und gebohren werben ift bas ftete Thun ber Erben. Run ihr Tobt ift ihre Rub.

Alles wird barumm gebohren, bag es wider fen verlohren. Richts bleibt allzeit, was fo ift. Mles, was fich angefangen, gehet ftets in bem Berlaugen, baß es feinen Tobt erfieft.

Es ift alles Gottes Gabe. Alles, was ich ihund habe, hab' ich bormahle nicht gehabt. Der irrt, ber es ewig gläubet, Bucher ifts, so lang es bleibet, was uns unsern Sinn erlab:

Mle Gott fie euch überreichet, habt ibr euch mit ihm bergleichet baß fie bennoch feine fen. Daß Er, wenn Er auch nur wolte, Gie hinwieber nehmen folte, muftet ibr ibm ftellen freb.

Und, bie Barbeit rauß gu fagen : Reid ift's, baf wir fie betlagen. Bol bir, D bu furber Baft,

Bol bir! bie bu in feche Tagen eines ieben Altere Blagen, gantlich überftanben baft.

Rleine Tochter, fen nun feelig, und zeines uns auch ftete allmählig nach bir auff und himmel an. Daß auch wir ber Zahl ber Frommen in bie bu bift auffgenommen, balbe werben jugethan.

Diefen Rorb boll Anemonen, ber ber Froft ftete foll berichonen, ftreuen wir auff beine Grufft. Schlaffe ruhfam in dem fühlen. umm bich her foll ewig fpielen bie gefunde Denen - Lufft.

### Der Drediger.

Bon Annette v. Drofte Salehof. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1844. G. 16. — 2. Mufl. 1861. G. 16.

Langfam und ichwer vom Turme flieg bie Rlage, Rein Schattenbild, bem alle Luft berronnen, Gin bumpf Bewimmer gwifden jebem Schlage, Bie Demnon's Gaule weint im Morgenflor. Im Glodenftuble gitterte ber Balle, Die Dohlen flatterten bom Reft, ein Falte

Stieg pfeifend an ber Fahne Schaft empor. Bem brohnt die Glode? - Ginem, ber entlettet, Des muben Leib ein Radelgug gebettet In letter Racht bei feinem einz'gen Kinb. Ber war ber Mann? — Ein Geift im echten Gleise,

Rein Bucherer, fein Ehrenbieb, und weife, Die reiche Leute felten weise find.

Darum fo mandjer Greis mit Stod und Brille. Co manches Regentuch und Sandpoftille, Sich mubfam ichiebend burch ber Denge Drang. Er war ein heitrer Wirt in feinem Schlofe, -Darum am Thor fo manche Staatelaroffe, Co mancher Flor bas Rirdenfchiff entlang.

Die Gloden fdwiegen, alle Aniee fauten, Bofaunenftof! - Die Bolbung ichien zu manten. D'Dies iræ, dies illa!' Glut Auf Sunberschwielen, Thau in Bugermalen! Mir war, als fah' ich bes Gerichtes Schalen, Als bort' ich tropfeln meines Beilands Blut.

Das Amen mar verhallt. Gin gitternd Schweigen Lag auf ber Menge, nur bes Dbems Steigen Durchfäufelte den weiten Ballenbau. Rur an ber Tumba fdmarger Klammchen Aniftern Schien leife mit bem Grabe noch ju fluftern, Der Beihraudmirbel ftreute Afchengrau.

'Geliebte!' fcoll es von ber Bolbung nieber, Die Bolle fant, und mablich fliegen Glieder, Am Rangelbord ein junger Briefter fand.

Kein Schaften, beit ute Ein betonnten, Ein Kider, ruhend auf Jehoud's Hand! Geichte, fprach er, felig find die Lobten, So in dem Herrn entschiefen, treue Boten, Bon ihrer Sendung rastend. Dann entstig Das Bort, gewaltig wie bes Jordans Ballen, Mild wie die Luft in Borebe Bederhallen,

Mis er bezeugte bes Berechten Gieg. Die Stimme fant, bes Stromes Bellen

ichwollen. Dir mar, ale bort' ich ferne Donner rollen : Beh über euch, die weber warm noch falt! D, maret falt ihr ober warm! bie Berte Bon eurer Sand find tobt, und eure Starte 3ft gleich bem Sornftog, ber am Rele verhallt."

Und tiefer griff er in ber Beiten Bunbe, Die Beller ließ er flingen, und bom Grunde Sob er ben feibnen Dlottenfrag ane Licht. Errothen ließ er bie bescheibne Schanbe In ihrem ehrbar ichonenben Bewanbe Und jog ber Luft ben Schleier vom Beficht.

Die Rergen find gelofcht, bie Pforte brobnte. 3d hörte ichluchzen, - am Gemauer lebnte Gin Beib im abgetragnen Regentuch. 3ch borte faufeln - neben mir, im Chore, Gin Fraulein gahnte leife hinterm Flore, Ein Kahnenjunter blatterte im Bud

Und alle die bescheidnen Menschenkinder, Die fich's geziemt fur wohlerzogne Gunber, Gie nahmen ruhig, mas ber Tert beichert. Und abende im Theater fprach ber Rnabe, Der achtzehnjähr'ge Fahnbrich: 'Beute habe 3ch einen guten Rebner boch gehort!'

# Auf meines Kindes Tod.

Bon Gidenborff. Gebichte. Leipzig 1537.

1. 6. 325

Mis ich nun gum erftenmale Wieder burd ben Garten gieng, Bufch und Bachlein in bem Thale Luftig an ju plaubern fieng.

Blumen halbverftohlen blidten Redend aus bem Gras beraus, Bunte Schmetterlinge ichidt:n Gie fogleich auf Rundichaft aus.

Auch der Kutut in den Zweigen Fand sich bald zum Spielen ein, Endlich brach der Baum das Schweigen: 'Warum tommst du heut' allein?'

Da ich aber schwieg, ba ruhrt' er Bunberbar fein buntles Baupt,

Kreuben wollt' ich dir bereiten, Jwichen Kämpfen, Luft und Schmerz Bollt' ich treulich dich gefeiten Durch das Leben himmelwärts. Doch du haft's allein gefunden, Wo tein Bater führen tann, Durch die ernfte, duntlie Stunde Geienaft du falulblos mir voran.

Die Welt treibt fort ihr Wefen, Die Leute tommen und gehn, Als wärft du nie gewefen, Als wäre nichts geschehn. Wie jehn' ich mich aufs neue

Sinaus in Balb und Flur! Db ich mich gram', mich freue, Du bleibft mir treu, Ratur. Da klagt vor tiefem Sehnen

Schludgend die Nachtigall,

Bon fern die Uhren schlagen, Es ift schon tiefe Nacht, Die Lampe brennt so buffer, Dein Bettlein ift gemacht.

Die Winde nur noch geben Behtlagend um bas Saus, Bir fiben einsam brinne Und lauschen oft hinaus.

Dort ift so tiefer Schatten, Du schläfft in guter Ruh, Es becht mit grunen Matten Der liebe Gott bich zu. Die alten Beiben neigen Sich auf bein Bett heren,

Mein liebes Kind, Abe! Ich tonnt' Abe nicht fagen, Als fie bich fortgetragen, Bor tiefem, tiefem Beh.

Jest auf lichtgrunem Plan Stehft bu im Dirtenfrange

Und ein Flüftern tonne' ich spüren Zwischen Böglein, Blüt ind Laub. Thrämen in dem Grase hiengen, Durch die abendftille Rund' Klagend nun die Quellen giengen, lund ich weint' aus Gerzensgrund.

2. 6. 327

Wie das Saufeln leifer Schwingen Draußen über Thal und Kluft, Gieng zur selben Stund' ein Singen Ferne durch die fille Luft. Und so fröhlich glängt' der Morgen, 'S war, als ob das Singen sprach: 'Jeho laßet alle Sorgen, Lett ihr mich, so solat mir nach!'

3. 6 329

Es schimmern rings von Thränen Die Glumen überall.
Und über alle Gipfel
Und Bittenthäler zieht
Durch stillen Waldes Wipfel
Ein heimlich Klagelied.
Da spür' ich's recht im Herzen,
Daß du's, herr, draußen bist —
Du weißt's, wie mit von Schmerzen
Mein Herz zerrißen ist!

1. 6. 328.

Es ift, als milkieft leife Du klopfen an die Thür, Du häti'd dich nur verirret Und kämft nun midd' gurüd. Wir armen, armen Thoren! Bir irren ja im Graus Des Duntels noch verforen — Du fandelt längft nach Haus.

5 6 320

Die Böglein in ben Zweigen, Sie fingen treu bich ein. Und wie in goldnen Träumen Beht linder Frühlingswind Rings in den fillen Bäumen — Schlaf wohl, mein füßes Kind!

6. 6. 330.

Und lächest aus bem Glanze Mich ftill voll Mitleid an. Und Jahre nahn und gehn, Wie balb bin ich versoben — O bitt für mich da droben, Daß wir uns wiedersehn!

# Rindergrablied.

Bon Radert. Befammelte Bebichte. Bb. VI. Erlangen 1838. G. 167.

Du bift bergangen, eh ich's gedacht, Bie eine Blume verblüht über Nacht. Bie eine Blum' über Nacht verblüht, Auf die umsonst der Frühthau sprüht. Es sprüht umsonst der frühe Thau, Wie auf dich meine Thranen lau. Es fpruhn meine Thranen lau auf dich, Und du bift nicht erwacht für mich. Und du bift nicht für mich erwacht, Meine Blume, verblützt über Nacht.

### for th!

Bon Sturm. Rur bas Saus. Liebergabe. Leipzig 1862. G. 79.

Borch! o wie von beinem Dunbe Sich bas Wort fo frohlich fdwang, Wenn gur fillen Abenbftunbe Durch bas Thal die Glode flang.

Rnieenb por bes Altare Stufen Reig' ich weinend mein Beficht;

Ach, die Glode bor' ich rufen, Deine Stimme bor' ich nicht. In ber Erbe fühlem Schofe Schlummerft bu, mein fuges Rind, Bo bie Lilie mit ber Rofe Griffe taufcht im Abendwind.

# Die Mutter Sang.

Bon Brentano. Borfter: Die Gangerfahrt. Berlin 1818. G. 244.

Es fang bor langen Jahren Bohl auch bie Rachtigall, Das war wohl füger Schall, Da wir quiammen maren.

3d fing' und tann nicht weinen Und fpinne fo allein Den Raben flar und rein, So lang' ber Mond wird icheinen.

Da wir gufammen maren, Da fang bie Rachtigall, Run mabnet mich ibr Schall, Daß bu von mir gefahren.

Go oft ber Mond mag icheinen, Bebent' ich bein allein, Mein Berg ift flar und rein, Gott wolle une vereinen. Seit bu bon mir gefahren, Singt ftete bie Rachtigall. 3d bent' bei ihrem Schall, Die wir jufammen maren. Gott wolle une bereinen. hier fpinn' ich fo allein, Der Mond icheint flar und rein, 3ch fing' und mochte weinen!

#### Mutter und Rind.

Bon Danfel. Original ber 2. Aufl. - Bunte Blatter. Sannover 1861. G. 61.

Das Rind ift blaß, bas Rind ift tobt, Die Mutter weint bie Augen roth. 3m Garge lächelt noch bas Rinb, 3mei Augen weinen faft fich blind. Das Rind gieht auf ber Bahr' binaus, Die Mutter fucht's im gangen Saus. Gein Stuhl ift leer, fein Bett ift leer, Die Mutter finbet's nimmermehr. Es muß im grunen Rirchhof ruhn, Sie geht im fdmargen Rleibe nun. Und an bem Rirchhof fteht ein Saus, Da gehn viel Rleine ein und aus. Sie fpielen icon und fingen fein Und tangen Ringelringelreibn. Und in bem Saufe liegen nett

Die Rleinsten noch im Bett am Bett. Sie fchlafen fich bie Backen roth

Und tennen nicht ben blaffen Tob.

Die Mutter tritt ben Rinbern nah, Bar manche arme Baif' ift ba. Biel Liebe fullt ber Mutter Berg, Durch Liebe taufcht fie ihren Schmers. Und ale fie bor bie Bettehen tritt, Sie meint, ba liegt ihr Rinbchen mit. Da liegt's in feinem goldnen Saar, Beigt bald fein blaues Augenpaar. Es fieht bie Mutter ladjeind an Und reicht ihr feine Sandchen bann. Die Mutter nimmt es auf ben Arm Und fußt's und halt's fo lieb und warm. Sie tragt es tofenb in ihr Saus Und fcmudt es fein und ringelt's fraus. Gie barf in ihm ein Simmelelehn, 3mei liebe Engel in ihm febn. Und froh bon bort, wo Engel finb, Sieht's eine Mutter, fieht's ein Rind.

# Die frühen Graber.

Bon Riopftod. Oben. Samburg 177t. S. 204. - Leipzig 1798. I, 223. - Berte. Leipzig 1823-1830. I, 191. Billtommen, o filberner Donb, Wenn ihm Thau, hell wie Licht, aus ber Lode Schoner, filler Gefährt ber Racht! Du entfliehft? Gile nicht, bleib, Gebantenfreund! Und ju bem Sugel herauf rothlich er tommt. Sehet, er bleibt, bas Gewöll mallte nur bin. Des Daies Erwachen ift nur Schoner noch wie bie Sommernacht,

träuft, Ihr Ebleren, ach es bewächst Gure Dale icon ernftes Moos! D wie war gludlich ich, ale ich noch mit euch Sabe fich rothen ben Tag, ichimmern bie Racht!

### Wann foll ich fterben?

Bon Rudert. Lieber und Spruche aus bem fprifchen Rachlage. Frantfurt a. Dr. 1967. C. 93.

Soll ich am liebften im Binter fterben. Benn weiß ist der Fluren Tobtenfleid? Aber ich scheue den Frost, den herben, Und ich verschied es auf andre Zeit. Soll ich sieder im Fribliug scheiden, In aller Blumen Grabgeleit?

Gelbft möcht' ich noch unter ben Blumen weiben,

Und ich verschieb' es auf andre Beit. Goll ich mitten im Sommer fterben, Benn jebem Salme Die Gichel brobt?

Bern fab' ich noch bie Traube fich farben, Bis bahin verichieb' ich ben Tob.

Soll ich im Berbft mit ben Blattern verweben? Die Schwalbe manbert frohen Duthe, Scheibend fingt fie: 'Auf Wiederfeben!' Und wenn fie nicht wieber mich fieht, mas thut's?

In jeber Beit ift gut ju fterben, Sterben ift übel in jeber Beit; Der Tob foll mir nicht bas leben verberben, Und wenn ich foll fterben, fo bin ich bereit.

#### De junge Wetfru. 1) Bon Rlaus Groth.

Quidborn, mit bolafdnitten von Otto Spedter. Samburg 1856. G. 212.

Benn abende roth be Bullen tredt. Co bent it och! an bi! So trod verbi bat gange Beer, Un bu weerft mit berbi.

Wenn ut be Bom be Bloeber fallt, Go bent it glit an bi:

So full fo menni brame Jung, Und bu meerft mit berbi. Denn fett if mi fo truri hin Und bent fo bel an bi. 3f et 2) alleen min Abenbbrot -Un bu buft nich berbi.

# In den letten Abendftunden.

Bolfelieb. Der neue Bitaval 31. Theil. Leipzig 1862. G. \$26.

In ben letten Abenbftunben Saß ich einft im tublen Sain, Borte fern ein Glodlein flingen Ach fo fuß, ach fo fuß, Ach fo fuß im Mondenichein!

Und ich bachte an bie Lieben, Dachte an bes Grabes Rub, Und es flogen meine Thranen. Lebe mohl, lebe mohl, Lebe mohl, Beliebte bu!

. Die Unbefungenen.

Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1844. S. 198. - 2. Muff. 1961. G. 191.

'S giebt Graber, wo die Rlage ichweigt Und nur bas Berg bon innen blutet, Rein Tropfen in Die Wimper fleigt, Und boch bie Lava brinnen flutet; S giebt Graber, die wie Wetternacht An unferm Horizonte fiehn Und alles Leben niederhalten Und boch, wenn Abendroth erwacht, Dit ihren goldnen Flügeln wehn Bie milbe Geraphimgeftalten.

Bu beilig find fie fur bas Lieb Und madit'ge Rebner boch bor allen, Gie nennen bir, mas nimmer ichieb, 23a8 nie und nimmer fann gerfallen. D, wenn bich Zweifel brildt herab, Und möchteft athmen Atherluft Und möchteft ichauen Geraphoflugel, Dann tritt an beines Batere Grab! Dann tritt an beines Brubere Gruft! Dann tritt an beines Rinbes Bugel!

# Auf einem Grabe.

Bon Bebel. MUemannifche Bebichte 5. Muff. Marau 1820, G. 181. — 8. Mufl. 1842. G. 151.

Schlof mobi! folof mobil im diele Bett! De ligich zwor hert uf Sand und Chies; Doch fpurt's bie muebe Rude nit.

Schlof fanft und mohl! Und's Dedbett lit ber, bid und fchwer In d'hochi gicuttlet, uffem Berg. Doch fchloffch im Friede, 's brudt bi nit. Schlof fanft und mohl!

De ichlofich und horich mi Bhiltdi . Gott, De borich mi fehnli Chlage nit. Bar's beger, wenn be's hore donntich? Rei, meger 1) nei!

D's ifch ber wohl, es ifch ber wohl! Und wenni numme 2) by ber war, Ge mar icho alles recht und gut. Mer tolten is 3).

1) Bitme. 2) efe. 1) mahrlich. 2) nur. 3) mir bulben, vertragen und.

De fcblofich und achtifch's Unrueih 4) nit 3m Chilcheturn bie langi Racht, Und wenn ber Bachter awolfi rueft

3m ftille Dorf. Und wenn's am fcmarge himmel bligt Und Gwilld an Gwilld im Donner dracht: Ge fahrt ber's Wetter übers Grab

Und wedt bi bit. Und was di frieih im Morgeroth Bis fpot in d' Mittnacht benummert het, Gottlob, es ficht bi nummen 5) a

3m ftille Grab. Es ifch ber mohl, o 's ifch ber mohl! Und alles, wos be glitte hefch, Gott Lob und Dant, im duele Grund

Thut's nilmme meh. Drum wenni numme by ber war. Ge mar jo alles recht und aut. Beg fiti bo und weiß fei Troft Di'm tiefe Schmerg.

Doch obbe 6) balb, wenn's Gottewill ifch. Ge dunnt mi Samftig 3'oben au, Und bruf fe grabt ber Rochber Chlaus

Dir au ne Bett. Und wenni lig und numme ichnuuf, 7) Und wenn fie's Schloflied gefunge ben; Ge icuttle fie mer's Dedbett uf. Und - Bbutbi Gott!

3 fchlof berno fo fanft wie bu Und bor' im Chilchturn's Unrueih nit; Der fchlofe, bis am Sunntig frlleih Der Morge thaut.

Und wenn emol ber Sunntig tagt Und b' Engel finge's Morgelied; Ge ftobn mer mit enanber uf, Erquidt und gfund.

Und 's ftoht e neue Chilche bo, Gie funtlet bell im Morgeroth. Der gobn, und fingen am Altar Salleluiah!

# Die Auferftehung.

Berte. Leipzig 1904. VII, 133. - 1921. VII, 103.

Auferstehn, ja auferstehn wirft bu, Mein Stanb, nach turzer Ruh! Unsterblichs Leben Birb, ber bich fchuf, bir geben! Sallelujah!

f. w. re' i. gefat; Der Berr ber Ernte geht Und fammelt Barben.

Uns ein, une ein, bie ftarben! Sallelujah!

Tag bes Dante, ber Freubenthranen Tag, Du meines Gottes Zag. Wenn ich im Grabe

Benug gefchlummert habe, Erwedft bu mich! Bie ben Traumenben wird's bann uns fein! Mit Jefu gehn wir ein Bu feinen Freuben; Der muben Bilger Leiben Sind bann nicht mehr! Ich, ine Allerheiligfte führt mich

Dein Mittler bann, lebt' ich 3m Beiligthume Bu feines Ramens Ruhme. Sallelujah! .

# Anferstehung.

Bon Gelbel. Berlin 1846. S. 290. - 39. Auft. 1855. S. 226. - 60. Auft. Stuttg. 1866. S. 268. - 66. Muff. 1869. Wenn einer ftarb, ben bu geliebt bienieben, Go trag binaus jur Ginfamteit bein Bebe, Dag ernft und ftill es fich mit bir ergehe 3m Balb, am Deer, auf Steigen, langft ge-

Lebendig bir im Bergen auferftebe. In Luft und Schatten fpurft but feine Rabe, Und aus ben Thranen blubt ein tiefer Frieden.

3a, fconer muß ber Tobte bich begleiten, Ums Saupt ber Schmerzvertfarung lichten Schein, Und treuer - benn bu haft ihn alle Beiten. Das Berg hat auch fein Oftern, wo ber Stein Da fuhlft bu balb, baß jener, ber gefchieben, Bom Grabe fpringt, bem wir ben Staub nur weihten:

Und mas bu emig liebft, ift ewig bein.

#### Der Friedhof im Walde. Bon Rlette.

Bebichte. Berlin 1852. G. 96.

D. wer bier rubte, wer bier ichliefe, Rein feindlich Auge brange nach, Rein Schlag ber wilben Gehnfucht riefe 3hm Leib und Liebe pochend mach.

Rein haft'ger Ton ber Welt verwirrte Die Ruh, die Raft, ben Friedenstraum; Raum, bag ein maber Wandrer irrte Begab in biefen ftillen Raum.

Rur aus bem Balbesbuntel bebte Gin tiefer Rachtigallenlaut, Und in ben Gichenwipfeln webte Ein ahnend Raufden gar vertraut. Ja, mer hier rubte, mer hier ichliefe, Beichattet fo bon Rreug und Stein:

Rein Schmerz ber Sehnsucht pocht' und riefe In feinen Schlummer wild binein.

4) Unrube, Berpenbitel. 5) nicht mehr. 6) etwa (vielleicht). 7) athme.

D Balbesduft, o Friedhofsfegen, Bas weht in beinem Sauch mir zu? Schon muß bas Berz sich leise regen — D nimm mich auf, o gieb mir Ruh! Bis über Graber, Kreuz und Steine

Bis ilber Graber, Kreug und Steine Gin munberheller Morgen bricht, Der himmel quilt von goldnem Scheine, Die Erbe trinft (ebenb'ges Licht; Der Balb in nie gefühltem Schauer Raufcht himmelwärts mit frohem Drang, Der Nachtigall geheime Trauer Schmitzt felig in dem hellen Klang.

Es weht, es wedt, es bebt, es blühet Sinunter in den fillen Raum; D Licht, o Rang, es zucht, es ziehet Allmächtig durch den Grabestraum.

### Der Gottesacher im Dorfrühling.

Bon Salis.
Bebichte 4. Muft. Burich 1800. S. 122. — Bog. Mufenalm. f. 1798. S. 105.

Plätter treibt des Kirchhofs Klieder, Reigt auf Grfifte junges Laub; Kirchenblitte gautelt nieder Auf der Abgeschiedene Staub; Bleicher Primeln Keime illpfen Sanft das Moos, das sie umgab; Ilnd des Dorfes Kinder hlufen Achtlos auf der Mitter Grab.

Junges Sinngrin brängt sich bichter An bes Inglings slachen Seien, Hinet blauer Blumen Trichter, Saugt zersloßnen Reifen ein. Schlaff gebrückte Halme richten Sich vom Winterschlaf empor, Und in naher Waldung sichten klöter laut ein Droßelchor.

Droßeln, fingt in seisen Chören! Amjel, stöt im Tranerhain! Nur wir hinterblichnen hören Eure Krühlingsmesobein. Ach, ihr macht an die Genoßen, Die ein früher Tod verslärt, In die Lenge, die verslögen, An die Zeit, die nimmer tehrt! Klötet nur gesahne Klage, Demmit der Tranertine Luft; Denn sie nahm von duntler Tage Letter Krül ihr Emoch un

groter nur geiagine studge, Hemmit ber Trauertibne Lauf; Denn sie nahm von dunkler Tage Letzter Stuf ihr Engel auf. Kies und dumpse Shollen warsen Wis uns den versentten Sarg, Als, begrüßt von Himmelsharsen, Sich ihr Geist in Licht uns darg.

In des Geifterreiches Stille Tobt tein Grurm der Leidenschaft, Und des Guten reiner Wille Lohnt fich durch erhöhte Kraft. Seelen, fremd im doen Thale Der umschränkten Wirklichteit, Handen iroh die Ideale Sefiger Bollfommenheit. Ihre Schwäden find vergesen, Groll und Zwietracht ruft verschnt, Wo die Reue mit Ihressen. Der Gefränkten Stätte front. Aus den Griebens Löbes Schanke Bu des Friedens Höbes Schanke, Die fie nie der Bodeit Nank, Die des Gefre Pidd umstrickt. Die des Gefen Pidd umstrickt.

Kühler Rasen überigleiert Jug des Berwelung Spur; Auf des Moders Halle steiet Krühsingsiste die Vatur; ilub die Thraine der Umpfindung, Benn ihr Gradgesäut' vertlingt, Schmidt die Kerte der Berbindung, Die ins Gestlerreich sich schüngt,

Auf den Grädern unfrer Bäter Sprießt des Erdrauchs Burpurftrauß, Ein entwölfter lautrer Kicher Überwölbt ihr enges Haus; Auf vermorichter Särge Reste, Auf serbrödeltes Geben Ballt durch weiße Billtenäste Goldene Früstlingsmorgenschein. Selbst, wo tasenlos und mürbe

Selbst, wo rasentos und murbe Sich ein neuer Higel hebt, Wo man den, der heute flürde, An die Neihe hin begräbt, Mirb der Grund sich bath behalmen; Wo jetz Wermuthengel siehn, Sebt die Hossung Siegespalmen kar das große Wiebertein.

Debt die Hoffnung Siegespalmen Bur das große Wiederfehn. Drildt euch dicht, ihr Ephenzweige, An der Dulder stülles Grad! Schlaffe Tauerweide, neige Dein Gelode tief herab! Klattert drilber, Sängebirten, Dämpst den Tag umber durch Laub, Und, Natur, mit leifem Wirten Bandb' in Klumen ihren Staub!

# Die Linde auf dem Kirchhofe.

Bon Jacobi. Cammil. Berte. Burich 1809. III, 254.

Die bu so bang ben Abendgruß Aufugur Bolle ichwebft und mit bem Fuß Auf Tobtenbigeln flebest, D Linbel manche Thrane hat Den Boben hier beneget jaris 1899. 111, 294. Und Menfichenjammer, blaß und matt, Auf ihn sein Kreuz gefetet. Die auf dem einen Jügel hier Geweint um ihre Lieben, Die birgt ein anbrer neben bir; Und ihrer wenig blieben. Sie schlafen. Ach! um ihr Gebein Berhalte schon die Trauer. Du Linde rauschest gang allein In athentose Schauer. Bergebens läßt auf tühles Grab

Dein Zweig die Blute fallen; Bergebens tont bon bir berab Das Lied ber Rachtigallen. Sie schlummern fort. Du aber schlägft In modervolle Griffte

Die Burgel, fcmildeft bich und trägft Empor bie Blittenbilfte.

Muf Erben fieht man immer fo Den Tob ans leben grengen. Doch ewig tannft bu, ftolg und froh, Die Afte nicht befrangen. Es trodnet schon ber Jugend Saft In bir, Berwefung winket,

Bis endlich deine lette Kraft Dahin auf Graber fintet. Wenn aber bein Geflufter auch

Berftummt an biefen Sugeln; Co bringet neuen Frühlingshauch Der Beft auf Rofenflügeln. Damit die Felber wieder bluhn, Unmallt er Berg' und Grunde, Will beinen Sprößling aufergiehn Und front bie junge Linde.

Bohl uns! ber große Lebensquell Berfiegt bem Beifte nimmer. Das Rreug auf Grabern, wie fo hell In Diefer Soffnung Schimmer! D Linbe! gern an beinem guß Bor' ich bes Bipfele Beben: Dein feierlicher Abenbgruß Berfundet Auferftehen.

# Dogelweide.

Bon Geibl. Bifolien 4. Hufl. Bien 1849. S. 129.

Balther von ber Bogelweide Bar ein madrer Gangeremann, Gich und anderen gur Frende Stimmt' er feine Lieber an.

Balther bon ber Bogelweibe Cagt' und fang aus Bergensgrund, Rahm in Freude wie im Leibe Sich tein Blattlein vor den Mund,

That fich Zwang in teinem Dinge, Recht so wie der Bogel füngt, Der da fingt, damit er singe, Richt, weil's Lob und Lohn ihm bringt.

Richt, well's Lob mid kohn ihm de Und so wie der Bogel eben Sich bald da, bald dort gefällt, Jog er hin und her im Leben, — Seine Weide war die Melt. Sechjig Lenze school dat Walther Eingefälute mit Gesam, Bis auch seinem frichen Alter Eine dasse stetze Schooligin Nava

Ginft bas lette Stfindlein flang.

Dort gu Burgburg legt' er nieber Seinen morfchen Banberftab, Bat im letten feiner Lieber Um ein ftilles Gangergrab;

Bat, daß fie bas Grab bededen Ginfach nur mit robem Stein, Belder hohl an feinen Eden, Sohl auch oben moge fein.

In die hohlen Eden gieße Man alltäglich flare Klut, Daß ein Born dem Bogel sließe, Der darauf vom Fluge ruht. Oben in die Mulde ftreue

Dan alltäglich frifches Rorn, Daß ber Bogel baß fich freue, Eraf er Abung auch am Born. —

Erdi'er Ahung auch am Born.
Bas er wünicht, es warb vollzogen,
Korn und Waser fehlte nie,
Und jo tam's zum Grab gestogen
Scharemveis, voll Welodie.
Benn noch taum der Worgen graute,
Sang und proitschert es schon brauf;
Wenn der Wond durch,
Schen hort die Köcken durch, Gagen bort bie Boglein auf. Recht fo eine Bogelweibe Bab es, wo im fühlen Sag Balther bon ber Bogelweibe, Die bes Liebs entbehrend, lag.

# Das Grab im nenen Münfter gu Würgburg.

Bon Mb. Stober. Gebichte. Dannover 1945. G. 174.

3m Lorenggarten liegt ein Stein An einer tühlen Stelle, Da schwirren die Bögelein aus und ein Und pfeisen und fingen helle.

Es ift ein alter Leichenftein, Bon Trauerweiben beichattet, Darunter liegt im engen Schrein Gin Gangerhers bestattet.

Die Boglein maren feine Luft, Es borte gern ihr Gingen Und hupfte felber in ber Bruft, Die muntre Boglein fpringen.

Der Sanger laufchte, mit Acht und Mah Der Lerche Ton zu fernen; Auch schalt fein Lied wie morgenfruh Aus himmelblauen Fernen. Er lernte bon ber Rachtigall

Das innigliche Rofen; Drum fingt er oft mit fußem Schall Bon Minneluft und Rofen.

Much liebt' er, wie bie Bogelein Gin Banderleben gu führen Und Garten und Relber aus und ein Die Alugel frifch gu ruhren.

So ftreift' er über ben Wiefengrund ind über die Bergesgipfel, Bis er ein warmes Reftigen fund Auf einem ftolgen Wipfel. An Bögel mahnt bes Sängers Nam', Ein Söglein faß im Schilbe, ilm als er nun sterben taun, Bedach' er sie gar milbe. Bier Vier Poder böhlt in meinen Stein

Und fentt barin vier Troglein,

Und ichflittet Waßer und Körner ein für meine lieben Böglein!"
Und vons er bat im letzen Drang, Willfahret ward ihm eilig; Die Klofterbilder hielten lang' Des Sängers Willen heilig, Derr Walther von ber Bogelweid' Rumer Meister geheißen; Noch sliegen Bögel aus Wald und heid' Und füngen ihm frische Weisen.

# Auf fleppler.

Bermifchte Coriften 2. Muft. Altenburg 1773. I, 231.

So hoch war noch fein Sterblicher gestiegen, Er wußte nur bie Beifter gu vergnugen, Als Keppler flieg - und ftarb in hungerenoth: Drum liegen ihn bie Korper ohne Brot.

# Auf Keppler.

Bon Gortingt. Som gab die Nation kein Bleid für seinzig 1718. Buch II, S. 62. — Bergl. Gedichte 1782. III, 275. Ihm gab die Nation kein Kleid für seinze Blöße, Doch nennt sie ihn ein Licht der ersten Größe, Ja nicht einmal zum Dl der Lampe Geld.
Den Schmud der deutschen Welt.

Danl fleming's Grabichrifft,

von ibm felbft brev Tage por feinem feel. Abfterben gemacht. Teutiche Boemata. Labed (1642). S. 670.

Ich war an Kunst, und Gnt, und Stande groß und reich. Des Glücks lieber Sohn. Bon Ettern guter Ehren. Krey. Meine. Kunte mich von meinen Mitteln nehren. Mein Scholl soh überweit. Kein Landsmann sana mir aleich.

Mein Schal sloh überweit. Kein Landsmann sang mir gleich Bon reisen hochgerbeit; siln teiner Mühe bleich. Aung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen hören, Bis daß die seite Glut dis alles wird verstören. Bis, Deutschie Klarien, dis gangte dandt ich Euch. Berzeiht mir, din ichs werth, Gott, Bater, Liebste, Freunde. Ich sag Euch gute Nacht, und trette willig ab. Sonst alles ist gethau, dis an das schwarze Grad.

Bas frey dem Tode fleht, das thu er feinem Feinde. Bas fin ich viel beforgt, den Othem aufzugeben? An mir ist minder nichts, das lebet, als mein Leben.

Dominus de me cogitat.

Bilb. Badernagel: Dentiches Lefebuch 2 Ausgabe. Bolet 1840. II, 397. – Auserl. Geb., breg. von Bilb. Maller. Leinig 1822. S. G. (Bilblothet II.)

Dan ichaut ibn, wenn man meint, er habe fich berborgen

#### Dermächtnis. 1)

Bon Lubwig Bolto. Bedichte, berausgegeben von Rarl Salm. Leipzig 1869. G. 109.

3hr Freunde, banget, wenn ich gestorben bin, Das, an ber Barfe festgeschlungen, Die tleine Barfe binter bem Altar auf, Bo an ber Band bie Tobtenfrange Danches verftorbenen Dabdens fdimmern.

Der Rufter zeigt bann freundlich bem Reifenben Die Rinder, auf bem Rirchhof fpielend,

Unter ben golbenen Gaiten flattert. 'Dft,' fagt er ftaunenb, 'tonen im Abendroth Bon felbft bie Gaiten, leife wie Bienenton;

Die fleine Barfe, raufcht mit bem rothen Band, Borten's, und fabn, wie die Rrame bebten.'

#### Lessina. Bon Coleborn. Drigingl ber 1. Auffage.

"(Fr mar ein Dann." berber.

Bahrlich! nicht ein Riefe bin ich; eine Duble bin ich nur, Steh' auf fand'gem Bugel einfam binterm Dorf in ferner Rlur. Done Freunde, ohne Rnechte und Bebillfen fteb' ich bier! Rur bie zweiundbreifig Binde find getreue Freunde mir.

'Db mit Schnee und Gis ber Rordwind brullend burch bie Balber braust, Db ber trodne, icharfe Oftwind pfeifend burch bie Alfigel faust, Db ber Gab bei Blit und Donner glubend, fengend mich umwuhlt, Db ber Weft erquidend milbe mich umfachelt, mich umfpielt:

'Sab' ich etwas aufzuschutten meinen Steinen, mabl' ich's ab, Ohne lang' ju fragen, welcher Wind mir feine Kräfte gab. Keinen Fingerbreit verlang' ich von der Atmosphäre mehr, Als zu wälzen meine Flügel frei und ungeftört umber.

Diefen Umlauf muß ich haben, diefen lage man mir frei! Db bagwifdenbin die Dluden ichwarmen, ift mir einerlei;

Doch nicht barf burchjagen wollen jeber Bube frech gefinnt, Reine Sand mich bemmen wollen, die nicht ftarter ale ber Binb. Wen fonft meine Rlugel ichleubern in die Luft mit macht'gem Schwung.

Sat es felbit fich anguidreiben, wenn gerichmettert ibn ber Sprung; Denn ich felbft bermag nicht fanfter ihn ju feten, ale er fallt !" Go rief Leffing mahr und finnig, frei und filhn in alle Belt. Und gemablen hat er reblich, hat gemablen Tag und Racht, Sat aus aller Belt ben icharfen Steinen Rorn herbeigebracht,

Dat bas eble Dehl gefnetet feinem Bolt gu fraft'gem Teig, Auf die Bagen ausgeschuttet mit bem Sand die Spreu gugleich. Sat auch manden frechen Buben - Goes nebft Rompagnie und Rlot -

In die Luft emporgeschlendert, aller Teufelei jum Trots. — Und er war nur eine Muhle? nicht ein Riefe? Da fürwahr! Ein Gigant war Gotthold Leffing, wie nur je auf Erden war. hat er nicht mit tilhnem Duth geftfirgt bie Boten feiner Beit,

Die, bon Dummheit ausgehedt, verehrte blinde Gitelfeit? Richt mit fturmerprobter Band bas Steuerruber felbft erfaßt Und, bie Fahrt ju forbern, fiber Bord geworfen ben Ballaft?

Dat er nicht bie teden Franten übern Rhein gurudgejagt? Sich nicht in bas Reich ber Tobten ohne Graun hinabgewagt Und die hoben Alten nebft bem großen Briten mitgebracht? Dicht mit ftarter Sand geöffnet auch bes Mittelaltere Schacht?

hat er nicht bie Schmach gewendet von ber beutschen Ration, Die geworben allen Bolfern mar gu fcnobem Spott und Sohn? Sa! ber Benius ber Deutschen ward burch ibn erwedt, burch ibn; Reben Briten, Romer, Griechen ftellte er Die Deutschen fuhn.

An ben mutterlichen Bufen legt' er Runft und Bigenichaft, Trantte fie aus lautrer Quelle, nahrte fie mit beuticher Rraft, Lehrte beutich fie benten, bichten, ließ fie reben rein und far Unfre eble Sprache, beren größter Deifter Leffing mar.

Und ein Gamann ift er worben, hat mit fefter, fichrer Sand Umgelehrt burch Bflug und Egge Deutschlande fraft'ges Aderland.

<sup>1)</sup> Diefe Uberichrift ift burch Bos, von tem auch bie britte Strophe herrubet, in 'Auftrag' umgeanbert.

Sierauf, aller Welt gu Rut und Frommen, Camen ausgestreut, Der, ju voller Bracht ermachjen, alle Eblen ftartt und frent.

Der, ju bouer Pragi erwangen, aux Coten natt und jern.
Sein Logoloun', ber hoben Afinife Guagelium,
Blübt wie eine Bunderblume herrlich über Schutt und Trumm, Bird den Afinstern ewig, ewig Richtschart, Vorlich, Muster sein, Swig jeden lautern Sim und jedes eine Derz erfreun. Die 'Dranaturgie' ist einem mächt gen eblen Frugtbaum gleich,

Deffen duntler Wipfel birget goldne Früchte überreich, Und die deutschen Sänger fitzen auf den Zweigen frei und frant, Scherzen, switschern, trillern, floten, fingen ihren beften Gang.

Bie ein heil'ger Sain Balhalla'e, von ber Liebe Beift burdweht. Boller Quellen, voller Trauben ebelfter Sumanitat,

Eine Freistatt gegen Strupel, gegen Stepfis für und für — 'Nathan' ift's, mit Fauft und Nibelungenlied Germauiens Bier.

D, so liebet ibn, ben großen Reformator unfter Zeit, Der für Babtbeit, für Natur erfochten manchen heißen Streit, Der, bem beutschen Boll, bem Menichengeift zu geben Schwung und Trieb, In ben Bettgang einzugerien, feine ew gen Berte fchrieb.

Stehn ale Dentichlande Ehrenwächter wird er noch manch taufend Jahr: Freun wir uns des deutschen Namens, weil ein Deutscher Leistig war. Auf der Menschheit Hochwacht wird er stehn manch sumdertrausend Jahr: Freun wir uns der Menschenwürde, weil ein Mensch mein Lessing war.

### An Bürger's Grabe.

Bon Mablmann. Cammtl. Copriften. Leipzig 1839. II, 17.

Dir gab Apoll bie Laute, Gab bir ben freien Ginn, Und jeber Deutsche ichaute Auf feinen Dichter bin. Und fröhlich, aller Orten Sang man bein Lieb bir nach, Das wie mit Bauberworten Bu jebem Bergen fprad. Doch bu bliebft ohne Freuden, Der fo viel Freuden bot.

Und beiner Lyra Saiten Berftimmten Gorg' und Roth! Den mit ber iconften Babe Die Götter reich beichentt, Der gieng ju feinem Grabe, Bon Menichen tief gefrantt! Bergiß bie Belt voll Dangel Dier unter biefem Stein! Dort ftimmt ein guter Engel Die Lyra wieber rein!

# Grabichrift auf fich felbft.

Bon Raftner. Berte. Berlin 1841. I, 108.

Bon Dub und Arbeit voll, tam mehr als hoch mein leben, Doch froh in beffen Dienft, ber Trieb und Rraft verleiht; 3m Glauben an ben Gohn, ber fich fur uns gegeben, Bieng ich getroft gur Emigleit.

### Ebert.

Bon Rlopftod. Doen. Damburg 1771. C. 99. - Leipzig 1798. 1, 33. - Berte. Leipzig 1823 -1830. 1, 27. Ebert, mich fcheucht ein truber Bebante vom Baret ihr nicht, und tonnte ber Denich fein blintenben Weine Leiben nicht weinen,

Tief in die Melancholei! Reldglas,

Beitre Bebanten mir gu! Beggehn muß ich und weinen! vielleicht, baß die lindernde Thrane

Meinen Gram mir verweint.

menfchlichen Elend Beif' ale Befellinnen gu.

Ich! wie ertrilg' er es ba! Md, bu rebest umfonft, vorbem gewaltiges Weggehn muß ich und weinen! Dein fcmermuthevoller Gebante

Bebt noch gewaltig in mir. Ebert! find fie nun alle babin, bedt unfere Freunde

Mule bie beilige Gruft, Lindernde Thranen, euch gab die Ratur bem Und find wir, zween Ginfame, dann von allen noch übrig:

Ebert! verftummft bu nicht bier?

Sieht bein Auge nicht trub' um fich ber, nicht Stirbt bann auch einer von uns - mich reift ftarr ohne Geele? mein banger Bebante Co erftarb auch mein Blid: 3mmer nächtlicher fort! . Go erbebt' ich, ale mich von allen Bebanten Stirbt bann auch einer von une. und bleibt ber banafte nur einer noch übrig: Bin ber eine bann ich; Donnernb bas erftemal traf. Die bu einen Banberer, ber, queilend ber Gattin Sat mich bann auch bie ichon geliebt, Die funftig Und bem gebilbeten Cobn mich liebet. Und ber blubenben Tochter, nach ihrer Um-Rubt auch fie in ber Gruft: armung icon hinweint, Bin bann ich ber Ginfame, bin allein auf ber Erbe: Du ben. Donner, ereilft. Birft bu, ewiger Beift, Töbtend ihn fageft und ihm bas Bebein ju Geele, jur Freunbichaft erichaffen, bu bann bie fallenbem Staube feeren Tage Machft, triumphierend alebann Gehn und fühlend noch fein? Bieber bie bobe Bolte burchmanbelft: fo traf Dber mirft bu betaubt ju Rachten fie mabnen und fclummern ber Gebante Meinen erfcutterten Beift, Und gebantenlos rubn? Dag mein Auge fich buntel verlor und bas Aber bu tonnteft ja auch erwachen, bein Elend bebenbe Anie mir au fühlen, Rraftlos gittert' und fant. Leibenber, ewiger Beift! Ach, in ichweigender Racht gieng mir die Tobten- Rufe, wenn bu erwachft, bas Bild von bem ericbeinung. Grabe ber Freunde. Unfre Freunde, porbei! Das nur rufe gurud! Ad, in ichweigender Racht erblidt' ich bie offe- D ihr Graber ber Tobten! ihr Graber meiner nen Graber Entichlafnen! Und ber Unfterblichen Schar! Barum liegt ihr gerftreut? Wenn mir nicht mehr bas Auge bes gartlichen Barum lieget ihr nicht in blubenben Thalen Gifete lächelt; beifammen? Benn, bon ber Rabifin fern. Dber in Sainen pereint? Unfer redlicher Eramer verwest; wenn Gartner, Leitet ben fterbenben Greis! 3ch will mit wenn Rabner wantenbem Ruge Richt fofratifch mehr fpricht: Behn, auf jegliches Grab Wenn in des ebelmuthigen Gellert harmonischem Gine Ihpreffe pflauzen, die noch nicht icatenben Baume Leben Aftr die Entel ergiehn, Bebe Gaite verftummt: Benn, nun fiber ber Gruft, ber freie gefellige Oft in ber Racht auf biegfamem Bipfel bie himmlifde Bilbung Rothe Freubengenofen fich mablt: Meiner Unfterblichen febn. Wenn ber erfindende Goblegel aus einer lan- Bitternd gen himmel erheben mein Saupt und gern Berbannung meinen und fterben! Gentet ben Tobten bann ein Wenn in meines geliebteften Schmidt Umarmung Bei bem Grabe, bei bem er ftarb; nimm bam,

Reinem Freunde mehr ichreibt;

mein Auge Richt mehr Bartlichkeit weint;

binleat: Ebert, mas find wir alebann, Bir Geweihten bes trilberes Schidfal

Langer ale alle fie lieft?

o Bermefung, Meine Thranen und mich !

Benn fich unfer Bater gur Ruh', fich Sageborn Finftrer Gebante, lag ab! lag ab, in bie Gede au bounern,

Wie bie Emigfeit ernft, Schmerges, die hier ein Furchtbar wie bas Bericht; lag ab! bie ber ftummenbe Geele

Raft bid. Gebante, nicht mehr!

# Epilog gu Schiller's Glocke.

Bor Borte. Stuttgart und Tabingen 1840. VI. 423.

Greube biefer Stabt bebeute,

Und fo gefchah's! Dem friedenreichen Rlange Und feftlich ward an die geschmudten Stufen Bewegte fich bas land, und fegenbar Ein frifdes Glud erichien; im Sochgefange Begrugten wir bas junge Fürftenpaar; 3m Bollgewühl, in lebensregem Drange Bermifchte fich bie that'ge Bolterichar,

Die 'Bulbigung ber Runfte' vorgerufen. Da bor' ich fchredhaft mitternacht'ges lauten, Das bumpf und ichwer bie Trauertone ichwellt 3ft's moglich? Goll es unfern Freund bedeuten, Un ben fich jeber Bunfch geflammert balt?

Den Lebensmurb'gen foll ber Tob erbeuten? Ich! wie verwirrt folch ein Berluft bie Belt! Ich! was gerftort ein folder Rif ben Geinen! Run weint bie Belt, und follten wir nicht

meinen?

Denn er war unfer! Bie bequem gefellig Den hohen Mann ber gute Tag gezeigt, Wie balb fein Ernft, anichliefend, moblaefallig, Bur Wechselrebe beiter fich geneigt, Balb rafdgewandt, geiftreich und ficherftellia Der Lebensplane tiefen Giun erzeugt Und fruditbar fich in Rath und That ergogen; Das haben wir erfahren und genoßen.

Denn er war unfer! Dlag bas ftolge Bort Den lauten Schmerg gewaltig übertonen! Er mochte fich bei une, im fichern Port, Rach wildem Sturm jum Dauernben gewöhnen. Inbeffen fdritt fein Beift gewaltig fort 3ne Emige bee Wahren, Buten, Schonen, Und hinter ibm, in wefenlofem Scheine, Lag, was une alle banbigt, bas Gemeine.

Run fdmudt er fich bie ichone Gartenginne, Bon mannen er ber Sterne Bort bernahm, Das bem gleich ew'gen, gleich lebenb'gen Ginne Bebeimnievoll und flar entgegen tam. Dort, fich und une ju toftlichem Gewinne, Bermedfelt er bie Beiten munberfam, Begegnet fo, im Burbigften beichäftigt, Der Dammerung, ber Racht, bie une entfraftigt.

3hm ichwollen ber Geschichte Klut auf Kluten, Beripfilend, mas getabelt, mas gelobt, Der Erbbeberricher milbe Beeresaluten. Die in ber Belt fich grimmig ausgetobt, Im niebrig Schredlichften, im bochften Guten Rach ihrem Befen beutlich burchgeprobt. -Run fant ber Donb, und gu erneuter Wonne Bom flaren Berg heruber flieg bie Sonne.

Run glubte feine Bange roth und rother Bon jener Jugend, bie uns nie entfliegt, Bon jenem Duth, ber, fruher ober fpater, Den Biberftand ber ftumpfen Belt befiegt, Bon jenem Glauben, ber fich ftete erhöhter Balb fühn hervorbrangt, balb gebulbig ichmiegt, Damit bas Gute wirte, machfe, fromme, Damit ber Tag bem Eblen enblich tomme.

Doch hat er, fo geubt, fo bollgehaltig Dieg bretterne Beriffe nicht verichmabt: Bier ichilbert er bas Schidfal, bas gewaltig Bon Tag ju Racht bie Erbenachie brebt. Und manches tiefe Wert hat, reichgestaltig, Den Werth ber Runft, bes Rünftlere Werth erhöht. Er wendete bie Blute hodiften Strebens, Das Leben felbft, an biefes Bild bes Lebens.

3hr tanntet ibn, wie er mit Riefenschritte Den Rreis bes Bollens, bes Bollbringens maß, Durch Beit und land, ber Bolfer Ginn und Gitte. Das buntle Buch mit beiterm Blide las: Doch wie er athemlos in unfrer Ditte In Leiden bangte, fummerlich genas, Das haben wir in traurig ichonen Jahren, Denn er mar unfer, leibend miterfahren.

3hn, wenn er bom gerrfittenben Gewühle Des bittern Schmerzes wieber aufgeblidt. Ihn haben wir bem laftigen Gefühle Der Begenwart, ber ftodenben, entrudt, Dit guter Runft und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten eblen Ginn erquidt Und noch am Abend bor ben letten Sonnen Gin holdes Lacheln gludlich abgewonnen.

Er hatte fruh bas ftrenge Wort gelefen, Dem Leiben mar er, mar bem Tob vertraut. Co fchieb er nun, wie er fo oft genefen; Run fdredt une bas, wofür une langft gegraut. Doch ichon erblidet fein vertlartes Befen Sich hier vertlart, wenn es hernieber ichaut. Bas Ditwelt fonft an ihm beflagt, getabelt, Es hat's ber Tob, es hat's bie Beit geabelt.

Auch manche Beifter, Die mit ihm gerungen. Gein groß Berbienft unwillig anerfannt. Gie fühlen fich von feiner Rraft burchbrungen. In feinem Kreife willig feftgebannt: Bum Sochften bat er fich emporgefcwungen, Dit allem, was wir ichaten, eng verwandt. Go feiert 3hn! Denn mas bem Dann bas leben Rur halb ertheilt, foll gang bie Rachwelt geben. Co bleibt er une, ber bor fo manchen Jahren -

Schon gehne find's! - von uns fich meggefehrt! Bir haben alle fegensreich erfahren, Die Belt verbant' ihm, mas er fie gelehrt; Schon langft verbreitet fich's in gange Scharen. Das Gigenfte, was ihm allein gebort. Er glangt une vor, wie ein Romet entidminbend, Unenblich Licht mit feinem Licht verbinbenb.

# Bei Betrachtung von Schiller's Schadel.

Bon Goethe. Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. II, 90.

In ernften Beinhaus mar's, wo ich beschaute, Bie Goabel Schabeln angeordnet pasten; Die alte Beit gebacht' ich, bie ergraute.

Sie ftehn in Reih' gellemmt, Die fonft fich haften, Und berbe Enochen, Die fich tobtlich fchlugen, Gie liegen freugweis, gabm allhier gu raften. Entrentte Schulterblatter! Bas fie trugen,

Fragt niemand mehr; und zierlich thatige Glieber, Die Band, ber Fuß gerftreut aus Lebensfugen.

36r Diben alfo lagt bergebene nieber;

Richt Ruh im Grabe ließ man euch, vertrieben Geib ihr herauf jum lichten Tage wieber, Und niemand tann die burre Schale lieben,

Beld herrlich eblen Rern fie auch bewahrte. Doch mir Abepten war bie Schrift geschrieben, Die beiligen Ginn nicht jebem offenbarte.

Als ich immitten folder ftarren Menge Unichatbar herrlich ein Gebild gewahrte, Daß in bes Raumes Mobertalt' und Enge

3d frei und warmefühlend mich erquidte, Als ob ein Lebensquell bem Tob entiprange.

Die mich geheimnisvoll bie Form entzudte! Die gottgebachte Cpur, Die fich erhalten! Gin Blid, ber mich an jenes Meer entrudte. Das flutend ftromt gefteigerte Beftalten. Beheim Befag, Dratelfpriiche fpenbenb!

Did bochften Schat aus Dober fromm entwenbenb

Und in die freie Luft, ju freiem Ginnen, Bum Connenlicht anbachtig bin mich wendenb! Bas tann ber Denich im Leben mehr gewinnen, Mis baß fich Gott-Ratur ihm offenbare, Wie fie bae Refte lagt ju Beift berrinnen, Bie bin ich werth, bich in ber Sand zu halten, Wie fie bas Beifterzeugte feft bemahre!

### Goethe.

Bon Bielanb. Cammtliche Berte. Leipzig 1858. XXXVI, 274. (Gefürgt.)

'Drei wonnigliche Tage, Die erften in Diefem Jabre, baben wie gelebt. Goetbe war fo gut, fo lieb, fo unfaglich lieb . . .' Wieland an Sophie la Roche vom 11. Jan. 1776.

Und ale wir nun fo um und um Eins in bem anbern gludlich maren Bie Beifter im Elnfium, Muf einmal ftand in unfrer Mitten Gin Baubrer!1) - Aber bente nicht, Er tam mit ungliidevollem Beficht Auf einem Drachen angeritten! Gin iconer Berenmeifter es mar Dit einem fdmargen Augenpaar, Baubernben Augen voll Gotterbliden, Bleich machtig ju tobten und gu entguden. Co trat er unter uns, herrlich und hehr, Gin echter Beifterfonig, baber ; Und niemand fragte, wer ift benn ber? Wir fühlten beim erften Blid, 's war er! Wir fühlten's mit allen unsern Sinnen Durch alle unfre Abern rinnen. Co hat fich nie in Gottes Belt Gin Menfchenfohn une bargeftellt, Der alle Gute und alle Gewalt Der Denschheit fo in fich vereinigt; So feines Gold, gang innrer Behalt, Bon fremben Schladen fo gang gereinigt; Der, ungerbrudt von ihrer Laft, Go machtig alle Ratur umfaßt, Go tief in jebes Befen fich grabt Und boch fo innig im Gamen lebt!

Das lag mir einen Zaubrer fein! Bie murben mit ihm bie Tage ju Stunden, Die Stunden wie augenblide berfcwunden, Und wieber Augenblide fo reich, Mm innern Werthe Tagen gleich! Bas macht er nicht aus unfern Geelen? Ber fcmeigt wie er bie Luft in Schmerg? Wer kann so lieblich ängsten und qualen? In süßern Thranen zerschmeizen das Herz? Wer aus der Seele innersten Tiesen Wit solch entzudendem Ungeftum Gefühle erweden, bie ohne ihn

Und felbft berborgen im Dunteln ichliefen? D welche Gefichte, welche Scenen Dieß er bor unfern Augen entftehn! Bir mahnten nicht, ju hören, ju febn; Bir fahn! Ber malt wie er? fo fcon, Und immer, ohne ju verschonen? Go munberbarlich mahr? fo neu, Und bennoch Bug bor Bug fo treu? Doch wie? wie fag' ich: malen? Er fchafft! Mit mahrer machtiger Schöpferfraft Erichafft er Menichen: fie athmen, fie ftreben, In ihren innerften Fafern ift Leben, Und jebes fo gang es felbft, fo rein, Konnte nie etwas anbers fein; 3ft immer echter Menfch ber Ratur, Die hirngespinft, nie Karitatur, Nie tables Gerippe von Schulmoral, Die überipanntes 3bcal!

Noch einmal, Freundin, wie flogen die Stunden Durch meines Zaubrers Kunst vorbei! Und wenn wir dachten, wir hätten's gefunden Und was es fei nun gang empfunden, Wie warb er fo fchnell uns wieder neu! Entichlüpfte ploblich bem fatten Blid Ind tam in andrer Beftalt gurud, Lich neue Reize fich uns entfalten, Und jebe ber taufenbfachen Bestalten Co ungezwungen, fo völlig fein, Dan mußte fie für bie mabre halten ; Rahm unfre Bergen in jeber ein, Schien immer nichts bavon gu feben Und, wenn er, immer glangend und groß, Rings umber Warme und Licht ergoß, Sich nur um feine Achfe gu breben.

Geliebte, warum ift unfer Glud Dienicben nur immer ein Augenblick? In seligem Taumel genoß ich ihn taum; Weg war ber zauberische Traum!

# Goethe's lettes Wort.

Bon Rudert. Bef. Beb. Bb. VI. Grlangen 1838. E. 113. - Berfe. Frankf 1868 u. 69. VII, 70.

Stets bes Lebens bunfler Seite Abgewendet wie Apoll; Dag er Licht um fich berbreite, Bar ber Ruf, ber ihm erfcholl.

Und fo ftanb er jung im Streite Bie ine Alter murbevoll Begen Drachen-Rachtgeleite, Das aus allen Eden fcmoll,

1) Goethe.

Das er balb mit Scher; beifeite Chob, bald niederichlug mit Groff. Mla er abtrat nun bom Streite. Bar bae lette Bort, bas quoll

Mus ber Bruft erhobner Beite: 'Dehr Licht!' Run, o Borhang, roll Auf, baf er binuberichreite. Wo mehr Licht ihm werben foll!

# Goethe's Beimaana.

Guß mag bas Aug' bes Sterbenben fich Gefang und Schwäne tagesüber gegen! fcblieften.

Der Freundesthranen auf ber Stirne fühlt. Die brauf wie eine Tobestaufe fliefen.

Daß fich ber bange Schweiß bes Sterbens fühlt. Doch Gotterlos ift's, unbeweint ju fcheiben,

Wenn man ber Thranen und ber Trauer werth! Bogu foll eine Geele um fie leiben, Benn die Bollenbung ju ben Sternen fahrt?

3a, Gotterlos ift's, unbeweint ju fcheiben! Bu icheiben wie ber Tag im Abenbroth! Er gab uns Barme, Licht genug und Freuden Und zieht bahin, weil feine Zeit gebot!

Bu fallen wie ein gelb voll goldner Ahren, Die schlant gewallt im grunen Jugendlieid, Doch nun ihr lastend Haupt jur Erde tehren! Ber weint barob, baß es nun Erntegeit?

In Racht gu finten wie bes Deeres Bogen,

Bon Grun. Bebichte 7. Muff. Leipzig 1847. C. 221. - 12. mobif. Musg. 1857. - 14. Muff. 1869.

Die Beit ift um, ihr Recht will auch Die Racht!

Und ju gerftauben wie bie flucht'ge Bolte! Gie hat Bebeihn geregnet auf bie Glur, Den Kriebenebogen bell gezeigt bem Bolte Und lost fich nun in leuchtenben Maur.

Go fchied auch Er, ber nun babingegaugen, Der hohe Mann, ber fraft'ge Dichtergreis, Auf beffen Lipp', auf beffen bleichen Bangen Der Ruß bes Glude noch jeht verglühet leis.

Ein talter, farrer Urm, reglos gebeuget, In dem die goldne Leier lichtboll blitt; Ein greifes Gilberhaupt, im Tod geneiget,

Drauf immergrun ber frifde Lorber fitt! Cab bieß mein Aug', nie tount' es Thranen

Rein, ftillbefriedigt, ruhig, glangerhellt Duft' es brauf unabwendbar niederschauen; Drauf Sonnenglang, Goldwimpel, reiche Kracht, Kurmahr, burch eine Thrane mar's entftellt!

Bei Roblen 3.

Am Grabe Schenkenborf's von Freiligratb. Bwifchen ben Garben. Stuttgart und Tubingen 1849. G. 117.

Dorten burch ber Brude Bogen eilt bie Mofel in ben Rhein,

Dorten ragt bie Raftorfirche, bort ber Chrenbreitenftein. Um bie Berge flimmt bie Rebe, in ber Ebne wallt bas Korn,

Madchen mit dem Pfeil im haare fillen Krlige fich am Born. In des herbstes milber Sonne fanft und feiernd liegt die Belt,

Schwalben ruften fich jur Reife, und ich irre burch bas gelb — 3rr' auf unbetret'nen Wegen, wie ber Landnann ranh fie bahnt,

Bis gur Gintehr unter Beiben mich ein Gottesader mahnt. Bottesader, Gottesfrieden! auf ben Grabern Connenftrahl

Und ber Jahregeit lette Blumen buften um ber Rrenge Bahl.

Bunt die Blunnen, grau die Kreuze! Eines feb' ich bort erhöht, Drauf mit ernften, schlichten Lettern 'Schenkendorf' geschrieben fieht.

Rabe bem geliebten Strome, bem es laut in Born und Schmerz Freiheitelieder jugefungen, ichlaft bas reine Dichterherg.

Ach, die Freiheit, die bu meinteft, tam noch nicht mit ihrem Schein! Ich, und wiederum in Regeln gieht bein Gelfentind, bein Rhein!

Bas bu fangft, wofur bu ftrebteft, ach, von allem nichte erfüllt!

Bohl bir, baß bu nicht erlebteft, mas bein Sugel bir verhult! 3d indes will ihn bebeden mit bem frifchgebrochnen Strauß,

Will an meinem Wanberfteden grollend giehn gum Land binaus.

Db ich je jum Rheine tehre, heimatburftig, wanbermatt? Db bie Freiheit je, bie behre, Bache balt auf Diefer Statt?

In bes Berbfies milber Conne fanft und feiernd ruht bas gelb, Sanft und feiernd ruht bein Sugel - Laf mich! Bor mir liegt bie Belt!

#### Grabichrift. Ben Platen.

Berfe. Stuttgart und Tubingen 1847. II, 147. - 1839. C. 105.

3d war ein Dichter und empfand bie Schlage Und auf die Sprache brudt' ich mein Geprage. Der bofen Zeit, in welcher ich entsprofen; Die Kunft zu lernen war ich nie gu trage, Doch ichon als Jungliug hab' ich Ruhm genofen, Drum hab' ich neue Bahnen aufgeichlofen,

In Reim und Rhuthmus meinen Beift ergoften. In einem Stil, ben feiner übertroffen: Die bauernd find, mofern ich recht erwäge. Der ich ber Dbe zweiten Breis errungen Befange formt' ich aus verschiednen Stoffen, Und im Sonett bes Lebens Schmerz und Soffen

Luftfpiele find und Marchen mir gelungen Und Diefen Bere für meine Gruft gefungen.

# Eine Gondelfahrt in Denedia.

Bon Lome. Berftreute Gebichte im Morgenblatt ac. - Bergl. Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1854.

Der Ranal, im Mondlicht blintend, fdimmert grun und filberhelle, Leife maicht an biefen murben Banben bie Lagunenwelle. Fern aus den verschlungnen Gaßen tönt der Gondoliere Rufen, Und die Trauer tauert fröstelnd auf den naßen Marmorstufen.

Leer find biefe Kenfterhöhlen, mo fonft aus ben Sammtgarbinen Rwei verftoblne Liebesfterne gur Lagune nieberfchienen, Benn mit fachten Ruberichlagen hier vorbei die Gonbel fcmebte

Und bas Saitenspiel ju Taffo's tiefen Liebestlagen bebte.

Reine Rofe, ale ein Beichen vom Balton berabgeflogen, Daß die Bforte nachtlich offen, wiegt fich mehr auf Diefen Bogen; An ben Godeln ber Balafte behnen fich mit feuchtem Glange Rur ber hohle Schleim ber Tiefe und bie gift'ge Bagerpflange.

Wie auf einem Baubernachen ichautelnb in bergangne Beiten, Ceh' ich langft erblatte Bilber naben und borübergleiten: Glutgeaugte Frauen schreiten, dunkle Senatoren wallen, Schwere Tropsen, wie von Thränen, hör' ich in die Fluten sallen.

Bwölfgezadte Rronen bligen, Belme blinten, mobibetannte Fefteln klirren, moschusbustig rauscht bie Seibe ber Levante; Schatten, wie sie einst bem Schottenkönig aus dem Spiegel traten, Streifen bier an mir vorilber. - Balt, bu Giner! 'August Platen!'

Sei gegruft aus vollfter Seele, ber bu noch por wenig Jahren, 3a vielleicht in biefer Gonbel über biefe Rlut gefahren; Auf bem Saupt ben vollen Lorber, um Die Bruft die Leibenstette, Reimteft bu beim Bogenplatichern beine gottlichen Sonette.

Um bie fieberbeifen Schlafe liefeft bu bie Lufte tofen. Du, ben fie vertannt und fcmähten ale ben Ralten, Liebelofen, Der ben beil'gen Rhythmus faßte aus bes Deeres Dachtattorben, Dem ber Briffel in ben Sanben leicht jum Deigel ift geworben.

Du, ber, ftete ein frommer Priefter, bei ber heil'gen Flamme machte, Der in herrliche Befage brachte nur bas Schongebachte, Der, ein ernfter Taucher, in Die Lebenstiefen ift geftiegen

Und ans Uler warf bir Berlen, bie er fant berborgen liegen! Auf ber gitternben Legune, die dein Sichten einst belaufchte, Um die Fälfte bir zu talfen, bis zum Rand ber Gwobel rainfate, Einsam in den Basergaßen schwärmend in den nächtigen Stunden, Sab' ich inniger benn jemale bich gefunden und empfunden!

Benbe um, mein brauner Anabe; lag uns raich nach Saufe eilen! Flucht'ger mag bie ichlante Gonbel bie ichlaftruntne Welle theilen; Ungefunde Rebel fteigen, fieb, wie beine Loden fliegen; Raid voran! nach folder Feier lieb' ich es mich abzuschließen.

# Vlaten's Vermächtnis.

Bon Beibel. Gebichte 5. Aufl. Berlin 1846. S 212. - 39. Ruff. 1855. S. 168. - 60. Aufl. Stuttgart 1866. S. 201. Noch ichweift ber fraft'ge Beift auf fernen Bahnen, Gin raftlos treuer Briefter ber Ramonen. Und raid burch biefe Abern pocht bas Leben, Doch giebt es Stimmen, beren ernftem Dahnen Das Berg umfonft fich muht gu wiberftreben, Und mir vertundet folch ein bunfles Ahnen: Bald muß ich biefen Staub bem Staube geben, Und ben fie mir im leben nicht gestatten, Der Lorber wird auf meinem Grabe ichatten.

Sei's immer. 3ch erfille meine Senbung.

3ch beutete mit jeber leifen Wenbung Ein Radeltrager nach bem Reich bes Schonen ; Umwallt bom Ronigsmantel ber Bollenbung, Schritt mein Bejang babin in Reiertonen, Und mas vordem den Griechen nur gelungen, 3u beuticher Rebe hab' ich's nachgefungen. 3mar habt ihr felten meinen Ernft begriffen Und nie bas Biel bebacht, bas ich ertoren:

Bu meinem Spotte habt ihr grell gepfiffen, Denn feine Bahrheit tibelt nicht bie Chren, Und wie ber Wogenschlag an Felsenriffen Gieng felbft bes Liebes Daft an euch verloren: Doch wie ihr mich verleugnet und mein Dichten, 36 bin getroft: Die Nachwelt wird mich richten.

Ift auch bas Saattorn noch nicht aufgegangen, Das ich geftreuet in ber Beimat Boben, Bergagt ihr auch, bon Aleinmuth noch befangen, Des Unfraute trage Bilbnis auszuroben: Ericheinen wird ber Tag, wo mit Berlangen Den Afchenfrug ihr fuchet bes Rhapfoben.

Der, ringend nach ber Schonbeit goldnen Friichten. Bor eurem Groll jum Guben mußte fillchten. Dann wird ber beutiche Balb bon Liebern fchallen.

Die brachtig wie auf Ablereffugeln raufchen. Der beitre Gilben wird gum Horben wallen, Um feines Ernftes Schate einzutaufchen, Und heilig wird ber Ganger fein bor allen, Und fromme Borer werben rings ihm laufden. Bas foll ich brum ben frühen Tob beweinen? Der Dichter lebt, fo lang bie Sterne icheinen!

### Am Grabe Chamiffo's.

#### Bon Dingelftebt. Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1845. G. 122. - 2. Muff. 1858.

Bo habt ihr mir ben Alten hingebettet? Rommt, führt mich an ben eng befchrantten Bort, Darein ber Beltumfegler fich gerettet! 3hr zeigt auf eine burre Scholle bort, Bo bent bas erfte Berbftlaub nieberregnet; Dort ruht er, sagt mir euer Trauerwort. D fei, du heilig Dichtergrab, gesegnet; Du birgft ihn, bem mein Geift viel taufendmal, Dein fterblich Auge nimmermehr begegnet! 3d fab ihn nie: an feiner Blide Strahl

Bat meine Rraft fich nicht entzunden follen; Er ftand zu boch, ich gieng zu tief im Thal. Doch in ber Bruft, in ber begeistrungsvollen,

Trag' ich fein Bild wohl tiefer und getreuer, Als fie's in Bort und Karbe malen wollen. 3d feh' ihn gang: ber Augen bunfles Reuer, Die lichte Stirn, Die Brauen ftolg geichweift, Und ftreng ber Diund, ale feien Borte theuer -Go fteht er ba, bie Loden weiß bereift,

Und in ben Rloden, die bie Jahre fenben, Den Lorberfrang, ju vollem Grfin gereift. Er felbft ein Fele mit fcheitelrechten Wanden, Galas y Gomes, ragt er aus ber Flut,

Bon Bellenbrang umbrauet an allen Enben. Doch in bem Steine ichlägt ein Berg voll Glut,

Ein Berg, bas halt bie gange Belt umichlungen. Dran wie an Baterbruft die Dlenfcheit ruht Ber hat ihr Leib fo laut wie bu gefungen Und wer wie bu gen wild' und gahme Borben In ihrem Dienft fein Dichterfdwert gefdwungen?

Ein Frembling warft bu unferm beutichen Norben, In Gitt' und Sprache anbrer Stamme Cohn, Und wer ift heimischer ale bu ihm worden? Run ichläfft bu in ber fremben Erbe ichon,

Und die ben Banbernben nicht fonnte wiegen, Beut ihm ein Grab mit Lorber und mit Dlohn. Drauf foll gefreugt fein Bilgerfteden liegen Und unfer Banner, bas bem Gangerheer Boran er trug, ju fampfen und gu fiegen. Bir aber fteben flagend ringe umber,

Denn gonnen wir ihm die verbiente Raft, Go gonnten wir ben Rilbrer une noch mehr. Beit ber Roth! es frurgen Stamm und Mft,

Rechts flingt und linte bie Art im grunen Balb. Befallnes Laub wird wirbelnd aufgefaßt.

Die Bolten haben brauend fich geballt, Bon Sturmesfurchen ift ber Gee gefraufelt; Bald borft bu nur ben Berbftwind, welcher talt Durch table Forften, über Stoppeln faufelt.

### Grabschrift.

Bon Radert. Befammelte Bebichte. Bb. VI. Erlangen 1938. G. 173.

Und Reben follen fich bagmifchen fclingen; Und wenn die Rofen brechen ihre Langen, Und wenn die Reben ihre Trauben bringen,

An meinem Grabe follt ihr Rofen pflangen, In jedem Berbft und Fruhling follen taugen Rnaben und Dlabden und ein Lieb mir fingen: Du rubeft icon im Tobe wie im Leben, Wie bu's gewünschet, unter Rof' und Reben.'

#### Dorfgeschichten.

Un Bertholb Muerbach von Freiligrath. Gin Glaubensbefenntnis. Daing 1844. G. 83.

Sab' ich entgudt ein fleines Bud gelefen; Es führte mich ju frommen Roblenbrennern Und ift ein herzige fleines Buch gemefen, Gin rechter Spiegel alter Bauerntugenb; Dit Ramen bick co : 'Beinrich Stilling's Jugenb.' Das mar die erfte beutiche Dorfgefdichte!

Die hat mit Lieb, mit Marchen und mit Sage, 'Lienhard und Gertrub' ift des Buches Titel.

Mis Anabe ichon von Berg. und Buttenmannern Die hat in Ginfalt und in eitler Schlichte Das Gold im Bolle treu gefchurft ju Tage, Die ließ mich ichaun burch ihrer Deiler Schwelen Im feften Umrig frarte, muth'ge Geelen. Rad diefem hat auch Bestalogg' gefdrieben

Bon tudt'gen Bergen unter ichlechtem Rittel: Bie Die Beringen hoffen, bulben, lieben;

Dft las ich es - mit Mugen, ach, bie quollen! - Birb, wie bas leben felber, auch ergreifen

Dann tam Brentano! Bie mit Blutestropfen Schrieb er fein 'Annerl' in gewalt'gen Bugen! Sturmfdritts erobern warme Denichenhergen! Der mußt' es mohl, wie niebre Bergen flopfen, Und wie fo beiß bee Bolles Bulfe fliegen; Der warf guerft aus grauer Bucherwolle Den pracht'gen Blit, Die Leibenschaft im Bolfe!

Drauf Immermann! Das war weftfälifch Leben! Da fitt bie Lisbeth bei ben Bofeseichen; Bon feinen Anochten aber ficht umgeben Der Batriarch, der Hofichulz sonder Gleichen, Ein Fels von Mann, ein gold- und eisenhalt'ger! Ein jungeer Ebert Stilling — nur gewalt'ger!

Mle funfter nun gefellft bu bich ju biefen, Die treu gefchilbert einfach fraft'ge Gitten: Mus beines Schwarzwalds tannenbunteln Biefen Mit seinen Kindern tommst du froh geschritten Und setzest ein das Tuchwamms und die Flechte

In ihre alten bichterifchen Rechte.

Das ift ein Buch! 3ch tann es bir nicht fagen, Bie mich's gepadt hat recht in tiefer Geele; Bie mir bas Berg bei biefem Blatt geichlagen, Und wie mir jenes jugefchnurt bie Reble; Bie ich bei bem bie Lippen hab' gebiffen

Und wieder dann hellauf hab' lachen mußen. Das alles aber ist dir nur gelungen, Weil du dein Wert am Leben ließest reifen; Bas aus bem Leben frift hervorgefprungen,

Run ift es auch wohl, jenem gleich, berichollen. Und rechte und fints mit Bonnen und mit Schmerzen

Go geht es bir, fo gieng es jenen bieren; Wie fcon ihr bafteht in geichlofiner Reibe, Rur ein Jahrhundert ben Beweis ju führen, Daß immer jung bleibt beutiche Gitt' und Treue.'-Derb ichaut mich an basfelbe Bolfegefichte Ans beinen Blattern wie aus Jung's Gefchichte. An Redar, Rubr, in Baiern, Schweis und

Giegen. Db hundert Jahre fich burchs Land auch brangten, Dasfelbe Antlit mit benfelben Bugen! Und ilberall noch, was fie auch verhangten,

Bedrücktfein, Armut, Rriegesnoth und Trubeln -Dasfelbe Lachen, Weinen, Burnen, Jubeln! D, bas erhebt! Ber mag ihn unterbrilden,

Den Rern im Bolt, ben ewig tucht'gen, berben? So laft uns frifch benn auf- und bormarte bliden, Gin Reim, wie ber, wird nimmermehr verberben, Der fangt erft an, in Bracht fich ju entfalten; Mag Gott bie Sanbe fegneub bruber halten! In folder Soffnung biet' ich bir bie Rechte.

War' ich der Schwarzwald, meine Wipfel ballt' ich Und schüttelte der Afte Wacht und brächte Ein Ständsgen dir, wildraufgend und gewaltig! Ich hoff, er thut's! Mag dir auf weitern Klügen Indes mein Sanbichlag und bieg Lied genfigen!

# Bwei Rheinfahrten. Bon Raufmann. Bebichte. Duffelborf 1852.

Es breht ein Schiff ums Binger Loch Dit Gaufen und mit Braufen; Die tnurrt ber Bas! bas Bornlein gellt, Die Beigen fiebeln und faufen. Es fingt und flingt in tollem Chor: 'Erag fanft une, traute Belle! Du trägft in boller Gloria

Rurtoln's berühmte Rapelle!" Und in ber Ditte bee Bootes geht Der Bratfpieß in bestem Schwunge, Dran fieht als Roch und Rellner jugleich Ein ftruppiger, fdmarger Junge. Wie anch des Buben Feuerblid

Die Felfenichlößer betrachtet, Es hat ber madere Ruchenjung' Doch auch ben Braten beachtet.

Und ob er gleich entgudten Ohre Den Gangen ber Tiefe laufchet, Er hat boch weber bie Guppe verfalgt, Roch Efich mit DI vertaufchet.

Und als barauf bei Rubesheim Das Schiff jum Ufer gelentt wirb, Da beißt es gleich: 'Sagt, wo allhie Der Rabesheimer gefchentt wirb.'

Als fich baran gar graufamlich Belabt bie braven Befellen, Da forbern fie Tint' und Bergament, Gine Urfund' auszustellen.

Auf welcher guten Urfund' war In fcmanten Bugen gu lefen, Bie 'baß Beethoven's Lubewig Ein trefflicher Roch gewefen.'

Die luftigen Schreiber find lange tobt. -Rach vielen, vielen Jahren Da fam berfelbige Ruchenjung' Desfelbigen Begs gefahren.

Er war fein Ruchenjunge mehr. Er tam in Erg getrieben, Und trug ihn ein gewaltig Schiff Bu ben Beimatbergen, ben fieben.

Bie ba in wunberbarer Bracht Der Rhein einhergefloßen!

Bon Berg ju Berg ichwamm fußer Duft, Den blubenbe Reben ergogen;

Die Bogel fangen im boben Blau, Die frohlichen Bolfenpoeten; Bon Schlucht gu Schlucht gieng Glodentiang; Bon ben Burgen Wimpel mehten;

Die Dörfer hatten fich aufgeputt Und lagen in fußen Bauben, In Banben von Eppich und Rofenflor, Den gierliche Banber ummanben;

Biel Bote glitten ums hohe Schiff. Drin grußenbe Sorner flangen; Am Ufer jogen in bunten Reibn Gefdmudte Rinber und fangen.

Und affes mar fo munberbar An bes Strome licht blithenben Borben; Bie gerne mare ber Dann von Erg Bieber Ruchenjunge geworben!

#### Die beiden Sangerheere. Ben Gran

Bedichte 7. Muff. Leipzig 1847, G. 417. - 11. Muff. 1858. - 12. mobif. Musg. 1857. - 14. Muff. 1869. Ginft ichlief ich im buftern Ulmenhain Richt fern bon ben Gargen ber Barben ein.

Dich fangen bie Bogel bes Balbes in Rub. Es raufchten bie 3meige wie Lieber bagu.

Mls jegliches Mug' in Schlummer ichon brach Und Rummer allein und Liebe noch mach, Da ruttelt's und ichuttelt's an Riegel und Garg, Da rüttelt und fprengt es Riegel und Sarg. Bie Boge an Boge im braufenden Meer

Erfteht aus ben Gargen ein Barfnerheer, Bobl taufend Gestalten im regen Gewühl, In fnöchernen Armen ein Gaitenfpiel.

Die Lippen find burr, und ber Blid ift talt. Die bleiche Bange verfallen und alt, Und mit ben Sanben ohne Befühl Bebocht nub gehammert am Saitenfpiel!

Und wie fie auch bochen und bammern im Chor. Rein Ton und fein Laut boch fchlagt an mein Dhr; Rur Gulen flattern aus bem Berfted, Und Kobolbe grinfen im Felfenled.

Und unter ben Sarfnern bas Gras berborrt, Der Ment fein guchtig Antlit umflort; Co flimbern allnächtlich jur Mitternachtezeit 3br emiges Lieb fie: Bergegenheit!

Bett fchallt's wie ber Engel Bofaunenruf, Als Belten und leben ber Emige fcuf; Es raufchen bes Saines Gezweige fo bell Ge faufelt bie Biefe, es riefelt ber Quell.

Da flappen wohl taufenb ber Garge gu: Das Leirergefindel taumelt gur Ruh; Da fpringen wohl taufend ber Garge auf: Gin Gangergeschlecht beginnt feinen Lauf! Ein fornig Beichlecht für enblofe Beit,

Befaugt an ben Bruften ber Emigfeit, Das Auge ein Blit und boch fo milb, Das Antlit ber Liebe rofiges Bilb.

Und fiebe, ber herrliche Barbenchor Bebt raufchend bie Mingenben Barfen empor, Bie Geraphegebet, wie Lawinenflang Berhallt es bie weiten Gefilb' entlang.

Es horden bie Wager und hemmen ben Lauf, Die Rofen bluhn, als fei Frühling, auf, Und um fie in bollerem Mondenichein Drehn icone Elfentinder ben Reihn.

In Wonne ichuttelt fein haupt ber Baum, Der Bogel am Aft traumt fugeren Traum; Go fingen allnachtlich jur Ditternachtszeit 3hr ewiges lieb fie: Unfterblichfeit!

Bie lieberbegruft und rofenbefrangt Die fintenbe Gonn' im Berggrab glangt, Go raufcht es noch einmal burch Erb' und Luft, Und alle bie Ganger verfinten gur Gruft. Da ruttelt's mich raich aus bem Schlummer

Schon fleigt aus bem Often bie Sonne berbor,

Die Steine find feft, geichlogen die Gruft, Und leis weht bruber bie Morgenluft. Und find auch bie Ganger alle gur Ruh Und ihre ewigen Wohnungen gu, Blieb eines ber beiben Lieber mir boch,

Das fang ich und fing' es wohl fterbend noch. Doch welches ber beere jum Sang mich geweiht? Du wirft es enthullen, Allrichterin Zeit! Benn über bem Garg mir bie Grabrofe bluht, Sing' ich wohl mit einem ber Beere mein Lieb.

Der Sanger und die fremden.

Bon Comab. Bebichte 4. Muff. Stuttgart und Tubingen 1851. G. 228.

Ein Barfner fitt auf moos'gen Steinen, Er lagt bas Bolt bes Beges giehn, Er fpielt und fummert fich um feinen, Und feiner fummert fich um ibn.

Buweilen ichielet mohl ben Ganger Ein Beibmann ober Bfiliger an Und bentt: Ber ift ber Dufigganger, Der nur jum Liebe flimpern fann?"

Man fieht, es mag ibn niemand boren, Er fahrt, in fich berjunten, fort, 218 fpielt' und fang' er Beifterchoren, Die in ber Bolte laufchen bort.

Best nimmt ber Wind auf feinen Flugel Den Ton, ber in ben Liften ichmamm, Und tragt ibn über grune Sugel 3ne Thal, ju einem froben Stamm.

Da fpielt ume Dhr ber Birtenfohne Der ferne, wunderbare Rlang Die Frauen horden auf bie Tone, Und manches pilgert nach bem Gang. Gie fteigen bon bem Berge nieber,

Sie reihn fich um ben Dann im Kreis Und trinten feine fußen Lieber, Inbes er nichts von ihnen weiß.

Die Mütter mit ben Tochtern laufchen, Gie fenten hold ihr Lodenhaupt, Des Barfnere Tone machtig raufchen, Der immer noch fich einfam glaubt.

Doch wie er nun fein Lieb geenbet, Schlägt er bie Mugen auf, erfdridt; Er fpricht: Ber hat mir euch gefenbet, Gud, die in Bolten ich erblidt?

Und voller ichlägt er in bie Saiten: Rimm an, o Duje, mein Gebet! Du trägft mein Lied in alle Weiten, Benn es bie Rabe nicht versteht! "Du hütest beines Sängers Ehre, Die bleibt um ihn die Stätte leer; Du brächtest ihm felbst über Meere Das Ohr, das ihn vernommen, her."

# Der Sanger.

Bon Boetbe. Stuttgart und Tabingen 1840. I, 138. - 1828. I, 178. - 1867, berausg. v. R. Goebete.

"Bas hör' ich braußen vor dem Thor, Kas auf der Beside ichallen? Saß den Gesang vor unserm Ohr Im Saale widerhallen! Der König sprach!8, der Bage sief; Der Knade sam, der König rief: "takt mir herein den Alten!

'Gegrußet feib mir, eble Herrn, Gegrußt ihr, ichhone Damen! Belch reicher himmel! Stern bei Stern! Ber fennet ihre Rannen? Im Saal voll Bracht und herrlichteit Schliebt, Augen, end; hier ist nicht Zeit, Sich kannen bu eraften!

Sich ftaunend zu ergöben. Augen ein Und schagen vollen Tönnen; Die Ritter schauten muthig brein Und in den Schoff bie Schonen. Der König, bem bas Lieb gefiel, Lieb ihm, zum Lohne sit ein Spiel, Eine sihm, zum Lohne sit eine gebei, Eine giben Kette bringen.

"Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb ben Nittern, Bor deren Albanem Angesicht Der Heinbe Langen splittern. Gieb sie dem Kangler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Ju andern Lasten tragen.

"Ich singe, wie der Bogel singt, Der in den Zweigen wohnet; Das Lieb, das aus der Kesse deringt, It Lohn, der reichlich sohnet.
Doch darf ich ditten, bitt ich einst. Boch mer beften Becher Weins

In purem Golde reichen. Er jetzt' ihn an, er trant ihn aus: 'O Trant voll füßer edde!
D, dreimal hochbeglädtes Haus,
Wo das ift steine Gade!
Ergeht's euch wohl, so benkt an mich, und danket Hout so warm, als ich fir den Trunt euch danket.

# Der Sänger im Palaft.

Bon Gbert. . Bufi. Stuttgart und Tubingen 1845. G. 324.

Ein Sanger tritt, die Harf im Arme, Durch das Gewühl des Bolks hervor Und drängt sich aus dem lauten Schwarme In des Palastes Säulenthor.

Gehöhlt und bleich find feine Wangen, Sein Daar durchichlingt ein gruner Kranz, Sein grau Gewand mit schwarzen Spangen Bakt selfiam zu des hauses Glanz.

Der Hösling wie der Ebelknabe Mißt scheel die klägliche Gestalt, Die, wie ein Geist, entruckt dem Grabe, Durch die geschmuckten Gänge wallt.

Der Schallsnarr ruft mit find'icher Poffe: Ei feht, da fommt Gebatter Tob! Bein Berg ichlagt morgen in bem Schloße, Und teine Wang' ift morgen roth!'

Den Sanger macht ber Spott nicht wirre, Er lächelt nur ein einzigmal Und schreitet sort, und wird nicht irre, Die Treppen auswärts in ben Saal.

Dort fint ber König ernft im Throne, In buntel purpurnem Gewand, Auf ftolgem Saupt die goldne Krone, Das blante Schlachtschwert in ber Sand.

Bor ihm, gebudt, in schweren Banden Ein Mann, dem Qual im Antith liegt, Einst herricher von gewalt'gen Landen, Jest von bes Königs Arm besiegt. Und rings umber in weitem Rreife Der Rath' und Richter hohe Schar, Der hofmann, Ritter und ber Beise Im Goldwamms, Panger und Talar.

Da tritt mit sicherm, ruh'gem Gange Der schlichte Sanger vor den Thron: 'Herr, wollest horchen meinem Cange Und weiner auten Karfe Kon'

Und meiner guten Harte Ton."
Der König drauf mit finsterm Blide,
Der samig drauf mit finsterm Beinde,
Der sammend schieft nach seinem Keind:
"Ja, singe mir von Falsch und Tüde,
Bon allem, was das Herz versteint.

'Denn eben will ich schwer nich raden An bem, ber mir mein Canb zerftort, Ein hartes Urtheil will ich sprechen, So hart, wie's nie die Welt gehört.'

Der Sanger zu bem König wieber: 'Herr, gern errang' ich beine Gunft, Doch tenn' ich teine harten Lieber, Der Sang ift eine milbe Kunft.

'Auch fing' ich nicht vor diefer Menge, Mein Lied gehört für dich allein; Entfliehen laß uns dem Gedränge, Daun mag ich gern dir willig fein.'

Dain mag ich gern dir willig fein.'
Da hebt der König sich vom Throne, Er öffnet leis ein still Gemach, Er wintt dem schlichten Liedersofine, Der solgt ihm rasch und freudig nach.

Bas gonnt ber Berr fo bobe Rechte Dem überfeden Liebermann, Der nie bas Schwert hob im Gefechte, Der nie im ernften Rathe fann? 'Gilt mehr ein Lieb als ein Gerichte,

Der Darfner mehr ihm als ber Rath; Run denn, so wähl' er solche Wichte Und bleibe ohne Rath und That.'

Co murrt's bie Reihen auf und nieder, Der Gaal erorobnt von bem Bebraus; Da öffnet fich die Thilre wieber, Der Ronig tritt bewegt beraus.

Bu feinem Feind mit nagen Bliden Eritt er in ftiller Beiterleit Und lost die Sanbe ihm vom Ruden,

Die von ben fegeln er befreit.
'Bieh heim!' so ruft er, 'zieh in Frieden, lab bent an biefes Mannes Sang, Utd geht's bir einft noch mohl hienieben, Sc bant es biefer harfe Klang!' Dann bricht er aus ber golbnen Krone

Die größte Berle fluge beraus:

Mimm bin, o Ganger, dieß gum Lobne, Und fehr einft wieder in mein Saus.

Die Perle fei ein Bild ber Thrane, Der Thrane, die mir heut' entfloß, Als fich der Bohllaut beiner Tone Co linbernd mir ins Berg ergog.' Und ju bes milben Könige Sugen Sturgt bantenb ber befreite Feinb, Der Ganger neigt mit freud'gem Grugen Sich bor bem Ronig, geht und weint. Und ftaunend fehn ihn alle icheiben

Und bliden ihm boll Ehrfurcht nach, Der Sofling felbft muß ihn beneiben, Der fo ben Ginn bes Ronige brach.

Der Schalfenarr tann nun nimmer ichergen, Er beugt fich bor ber Gramgeftalt, Er fteht mit reuerfulltem Bergen Und ehrt bes Liebes Sochgewalt.

Der Ganger aber eilt bon hinnen, Schon fteht er wieder bor bem Saus, Dit feiner Berl' und frohen Ginnen Bieht er ine weite ganb binaus.

#### Stelidoros. Bon Schad

Bebichte. Berlin 1867. G. 147.

Die Tafel fteht geichmudt gum Dable, Dit Laub ift ber Botal befrangt Und funfelt ju bem Radelftrable, Der bon ben Banben nieberglangt; Doch leer von Baften bleibt bie Balle Des alternden Stefichoros, Durch die fich einft bei Flotenschalle Der Reftgenoßen Schwarm ergoß.

Und trauernd fpricht ber greife Sanger: 'So bin ich wieder nun allein; Als war' ich nicht ber Ihre langer, Fliehn mich ber Menfchen frohe Reihn; Richt einer blieb mir ber Gefährten Bum festlichen Sympofion, Und mit ben Frommen, die fie ehrten, Sind auch die himmlischen entflohn.

'D Wonne, wenn die Thurfueftabe Bir jubelnd ichwangen himmelan Und in bas goldne Dag ber Rebe Die Thrane ber Begeift'rung rann; Wenn in ben Arm ich bann bie Leier, Die beil'ge, nahm und weihevoll Der Symnus zu ber Gotter Feier, Bum Lobe ber Beroen icholl!

Das alles ichwand; jurildgeblieben Bin ich in einer fremben Welt; Bas fie misachtet, muß ich lieben Und haßen bas, was ihr gefällt; Den Alten faßen nicht die Jungen, Bergebens war's, daß ich gestrebt, Und meine Lieber find verklungen,

Mis hatt' ich nimmerbar gelebt.' Er fpricht es; auf bes Cegels Lehne Ift trauervoll fein Saupt gefentt; An feiner Wimper bebt bie Thrane, Indes er alter Beiten benft;

Da fich! mas ichimmert burch bie Afte Bor feiner Salle filberweiß? Ber find bie ungewohnten Gafte? Ber naht bem weltverlagnen Greis?

Ein Jungling ift's im Refttalare, Ume Saupt ben priefterlichen Rrang; Die Stirn ihm und bie Lodenhaare Umwallt ein wunderbarer Glang; In Sanden goldne Opferichalen, An Folgt ichlichtern ihm ein Iungfraunchor; Taghell beginnt die Nacht zu frahlen, Wie sie hereinziehn durch das Thor. Der Jüngling spricht: 'Jur Tempelweihe

Rach Enna führt uns unfer Amt; Es buntelt tief, brum, Freund, verleibe Une Obbach, bis ber Morgen flammt! Richt fremd une bift bu; am Altare Rur beine Lieber fingen wir; Wilr die Gefchlechter fünft'ger Jahre Bemahren wir getreu fie bir.

Die Gafte grufte froh ber Alte, Sie nahmen Blat an feinem Mahl; Mus reichgefüllten Bechern wallte Der Duft ambrofifch burch ben Gaal; Er aber gof bie Opferfpende: '3hr himmlifchen, nehmt dieß jum Dant! Roch einmal nun wird bor bem Ende

Das alte Berg mir froh beim Trant.' Horch! festlich zu ber Jungfraun Liebe Ertont bes Jünglings Leierton, Wie droben wohl, wenn der Kronibe Dem himnus laufdit auf goldnem Thron Und neben ihm, ber Band entfunten, Gein Donnerfeil am Boden liegt, Indes fein Adler ichlummertrunten Beim Rlang fich auf bem Bepter wiegt.

Mimmft bu vom Muge mir bie Binbe, Dichoner Gott, ber mich gepflegt Und auf die Lippen ichon bem Rinbe Der Dichtung Honigfeim gelegt? Seib ihr es, beren Obem leife Wich oft umfallet im Gebücht, 3ftr heil'gen Neun? zeigt ihr bem Greise Eu'r hoch olympisch Angesicht?

Der Dichter ruft es; macht'ger ichlagen Die Bogen bes Befange um ibn; Doch Götterwonnen lang zu tragen, 3ft nicht bem Sterblichen verliehn; Dilbschattend auf die Augen nieder Sentt fich ihm Schlummerwoltennacht; Gemach verhallt ber Rlang ber Lieber, Doch nimmer ift er mehr erwacht.

# Der alte Sanger.

Bon Chamiffo. Berte 3. Aufi, Leipzig 1853. III, 293. - Bebichte 19. Muff. Berlin 1865. - 19. Auff. 1969.

Sang ber fonberbare Greife Auf ben Martten, Strafen, Bagen Bellenb, gurnenb feine Beife: Bin, ber in bie Bufte fchreit. Langfam, langfam und gelagen! Richts ungeitig! nichts gewaltfam! Unabläßig, unaufhaltfam, Allgewaltig naht bie Beit. 'Thorenwert, ihr wilben Knaben,

An bem Baum ber Beit gu rutteln, Seine Laft ihm abzuftreifen, Benn er erft mit Bluten prangt! Lagt ihn feine Fruchte reifen Und ben Bind bie Afte ichutteln; Gelber bringt er euch bie Gaben, Die ihr ungeftum berlangt.'

Und bie aufgeregte Denge Bifcht und schmäht ben alten Sanger: Lohnt ihm seine Schmachgefänge! Tragt ihm seine Lieber nach! Dulben wir ben Rnecht noch langer? Berfet, werfet ihn mit Steinen! Ausgestoßen von ben Reinen, Treff' ihn aller Orten Schmach!'

Sang ber fonberbare Greife In den toniglichen Sallen Bellend, gurnend feine Beife: Bin, ber in bie Bufte fchreit.

Bormarte! bormarte! nimmer lagig! Rimmer jaghaft! fühn bor allen! Unaufhaltfam, unabläßig, Allgewaltig brangt bie Zeit.

Dit bem Strom und por bem Binbe! Mache bir, bich fart gu zeigen, Strom- und Binbeefraft ju eigen! Biber beibe, gahnt bein Grab. Steure fühn in graber Richtung! Klippen bort? Die Furt nur finde! Umgulenten heifcht Bernichtung; Treibft ale Brad bu boch binab! Ginen fab man ba erichroden Balb errothen, balb erblaffen: Ber hat ihn hereingelagen,

Deffen Stimme ju une brang? Bahnfinn fpricht aus biefem Alten; Soll er une bas Bolt verloden? Sorgt, ben Thoren feft ju halten, Lagt berftummen ben Gefang!"

Sang ber fonderbare Greife 3mmer noch im finftern Turme Rubig, beiter feine Beife: Bin, ber in Die Bufte fchreit. Schreien mußt' ich es bein Sturme, Der Bropheten Lohn erhalt' ich! Unabläßig, allgewaltig, Unaufhaltfam naht bie Beit.'

# \* Der Sanger und die Konigsmaid. Bon bermann bolto. Manuftript bes Dichters.

3ch weiß eine Mar aus berflungener Beit: Es liebte ber Ganger bie Ronigemaib; Die Saiten ertlangen in Luft und Schmerg; Sie lodten, fie zwangen bas laufdenbe Derz; — D weh ihm, er tonnte nicht ichweigen! Dalb hat fie geschenkt ihm, halb hat er geraubt

Ein golbenes lodlein bom lieblichen Saupt; -D web ibm, er fonnte nicht fcweigen!

Gie bot ihm ben beißen, ben buftigen Dund,

Den hat er gefüßt in feliger Stund'; -D web ibm, er tonnte nicht fcmeigen! Run gifchelt's wie Schlangen bie Gagen binburch

Und gifchelt hinauf bie jur Konigeburg; -D weh ihm, er tonnte nicht fcweigen! Der Mond fchien traurig, bas Benterbeil Mang, Der Sturmwind pfiff einen Grabgefang; -D web ihm, er fennte nicht fcweigen!

### Des Sangers Sluch.

Bon Uhland. S. 428. — 39. Kuff. 1859. S. 388. — 49. Auft. 1966. S. 358. — 54. Kuff. 1868. S. 388. Bebichte 5. Ruff. Stuttg. u. Tub. 1831.

Es ftand in alten Zeiten ein Schloß, fo boch und hehr, Beit glangt' es über bie lanbe bis an bas blaue Deer,

Und rings von buft'gen Garten ein blutenreicher Rrang, Drin fprangen frifche Brunnen im Regenbogenglang.

Dort saß ein ftolger König, an Laind und Siegen reich, Er saß auf seinem Throne so funfter und so bleich; Denn was er finnt, ist Schreden, und was er blidt, ift Buth, Und was er spricht, ift Geifel, und was er schreibt, ift Butt,

Einst zog nach biefem Schloße ein ebles Sängerpaar, Der ein' in goldnen Loden, ber andre grau von Saar; Der Alte mit der harfe, der saß auf schmuden Ros, Es schritt ihm frisch zur Seite der blibende Genoß.

Der Alte sprach jum Jungen: "Run fei bereit, mein Sohn! Dent unfrer tieften Lieder, fimm an ben vollsten Don, Mimm alle Kraft zusammen, die Luft und auch den Schmerz! Kan gelt und bent Ju floren best Strieg Ceiner Berg.

Se gift uns heut', ju ruhren bes Königs fleinern Derg.' Schon stehn die beiden Sanger im hoben Säufensal, Und auf dem Throne sigen der König und sein Gemahl; Der König surchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschin, Die Königin stig und milde, als blidte Bollmond brein.

Da ichlug der Greis die Saiten, er ichlug sie wundervoll, Dah reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll, Dann ftrömte himmlisch helle des Jänglings Stimme vor, Des Alten Sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor.

Sie fingen von Leng und Liebe, von selger geldner Zeit, Bon Kreiheit, Mannerwülde, von Trut' und heiligfeit; Sie fingen von allem Suften, was Menichenbruft durchbebt, Sie fingen von allem hohen, was Menichenbry erhebt.

Die Böfflingsichar im Areise verlernet jeden Spott, Des Königs trob'ge Krieger, fie bengen fich vor Gott, Die Königin, zerfloffen in Behmuth und in Luft,

Sie wirft den Sangern nieder die Kose von ihrer Bruft.

'Ihr habt mein Bolt versähret, verlockt ihr nun mein Weid?' Der König schreite wulkend, er bebt am gangen Leid, Der König schreite wulkend, er bebt am gangen Leid, Er wirft sein Schwert, das blibend des Jünglings Brust durchdringt, Draus statt der goldnen Lieder ein Blutstrah hochaus sprinden, Und wie vom Sturm zerstoben ih all der Here Schwarm;

Und wie vom Sturm zerstoben ist all der Hörer Schwari Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm, Der schlägt um ihn den Wantel und setz ihn auf das Ros, Er bindt ihn aufrecht seste, verläßt mit ihm das Schlöß.

Doch vor dem hohen Thore, det ab halt der Sangergreis, Da faßt er seine Darfe, sie, aller Darfen Breis, An einer Marmorsaule, da hat er fie zerschellt,

Dann ruft er, bag es schaurig burch Schloß und Garten gellt: Bes euch, ihr flotgen Sallen! nie tone suffer Klang Durch eure Raume wieber, nie Saite noch Gesang, Bein! Seuter nur und Stöhnen und ichner Allabenschritt

Nein! Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Stiavenschritt, Bis euch zu Schutt und Moder der Rachegrift zertritt! "Beb euch, ihr dust'gen Gärten im holden Maienlicht!

Euch zeig' ich biefes Tobten entstelltes Angesicht, Daß ihr barob verborret, daß jeber Quell versiegt, Daß ihr in kunft'gen Tagen versteint, veröbet liegt.

Daß ihr in Anfligen Togen versteint, verdvet liegt. "Beh dir, verruchter Mörder! du Kluch des Sängerthums! Umfonst sei all vein Kingen nach Kränzen blut'gen Ruhms, Dein Name sei vergeßen, in ewige Racht getaucht, Sei wie ein tettes Wöcheln in serer Lyst verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, ber himmel hat's gehört, Die Mauern liegen nieder, die hallen find gerfort, Roch Gine hohe Saule zeugt von verschwundner Bracht, Auch diefe, icon geborften, fann flürzen über Nacht.

Und rings ftatt buft'ger Garten ein obes heibeland, Rein Baum berftreuet Schatten, tein Quell burchbringt ben Sand, Des Königs Namen melbet fein Lieb, fein helbenbuch; Berfunten und veraeften! bas ift bes Sangers Kluch. Babel.

Don Beibel. Dannover 1854. G. 60. - Bergl. Reue Gebichte 5. Abbe. 1858. G. 51.

Und sie sprachen: 'Was brauchen wir fürder des herrn? Mag im Blauen er thronen, wir gönnen's ihm gern; Doch die Erd' ift sür uns, wir sind Könige drauf, Last uns schwecken und glishn, sie beschert uns vollauf.

Tenn bie Fliur giebt uns Weiben, und Brot das Gesid, Ind den Hispanie von der Strom, und der Horitung das Wich, Und die Harfe den Ton, und die Korstung das Wich, Und die Parie den Ton, und die Rede den Schaum, Und das Weid ihren Reis — und das andre ist Traum.

und das Useid igren Weiz — und das andre is Araim.
'Und zum Zeugnis der Herrschaft, zum Zeugnis der Kraft Laßt uns gründen ein Mal, das die Zeit nicht entrafft: Einen Turm, drum die Molfen sich sacern im Kreis.

Einen Turm, drum die Wolfen sich lagern im Kreis, Dem da broben jum Truy und und selber jum Preis.' Und der Jubel des Bolls ob der Rede war größ, Und sie schritten ans trotige Perk mit Getos:

Und fie schritten ans tropige Wert mit Getos; Durch ben Balb icholl bas Beil, durchs Geklüfte ber Karft, Und es sant die Zypreß', und der Porphyr zerbarft.

Und fie ftrichen die Ziegel und brannten den Thon, Soch schiugen aus bauchigen Sfen die Lohn, Soch schritt durchs Gewühl das Kamel mit der Laft, Und die Kelle des Maurers war nimmer in Raft.

lind es knarrte die Wind', und es ächzte das Tau, Und es muchs wie ein Berg in die Lüste der Bau, Eine schwebende Stadt, dran der Blick sich verlor, Und Zinn' über Zinnen, und Thor über Thor.

Die Monde, die Jahre verstrichen im Flug, Schon rührten ben Gipfel die Wolfen im Jug, Da vermaß sich ihr Derz, und sie jubelten laut: Run steht's! und wer fützzt, was wir haben gebaut?

Unfer Name wird gehn von Geschlecht zu Geschlecht, Wie Göttern so wird man uns opfern mit Recht, Denn das ewige Wert, es ist morgen vollbracht.' Und sie harften und zechten, und schwarz kam die Nacht.

Doch der Engel bes herrn mit dem feurigen Schwert, Der dem Khn einst die Prieten von Boen gewehrt, Stieg herab im Gewöll, da sie lagen im Schlaf; hoch schwang er das Schwert, und es stammt, und es tras.

Hody (dyvang er das Schvert, und es staumtr, und es tras. Und wie Schall der Posaunen erstang's durch den Strahs, Da schwankten die Zinnen und flürzten zuthal, Da zerbarsten die Pfeiler mit dumpsem Getrach,

Und die Bögen, die Mauern, sie tainmelten nach. Und ein Schein war ergoßen wie Schwesel und Blut, Und es wirbelte Rauch, und der Rauch ward zu Glut, Und die Lohe, gesacht von den Schwingen des Sturms, Umschwoll wie ein Segel die Teilkumer des Turms.

Doch verstört aus dem Schlaf zu der Stätte des Baus Gerstürzten die Menschen und schauten den Graus; Bleich ftarrten fie hin in verzweifelndem Leid

Und zerrauften ihr Saar und zerriften ihr Aleid. Und sie däuchten sich fremd von Gestalt und Gestalt, Und sie schriere sich an und verstanden sich nicht, Denn ihr Auge war tellb', und verblendet sein Stern, Und verwirte ihre June vom Jone den Gene de

Und verwirt' the Junge vom Jorne des Herrn. Da wandten sie sich, von Enstehen erfalk, Wie der Hirlig, wenn das Hisporn ihn schreckt aus der Rask, Und es ward eine Kluckt, wie noch keine geschach, Und Gewähl und Gekeul und Gewinnner war da;

Und Gesichter voll Angst wie der Marmor so blaß, Und bippen voll Hinds, und gestammelter haß, Und verworrener haber, und hastige Fracht, Und Gewieher und Bagengebröhn durch die Racht. Bie Spreu vor bem Wirbel nach Gub und nach Nord, Gen Aufgang und Niebergang floben fie fort; Und die Facel bes Brandes erleuchtete flumm Ihren Pfab, und fein einziger icaute fich um.

Und das Feuer verglomm, und die Flincht war vertost, Und es graut', und die Sonne erhab sich im Ost, Doch in schweigender Ode gewahrte sie nichts, Als den wehenden Schutt auf der Statt des Gerichts.

# Elegie.

In den Ruinen eines alten Bergichlofes gefdrieben.

Ben Matthiffon. Gebichte. Stuttgart 1822. C. 23. - 15. Muff. 3urich 1851, G. 71.

Schweigend, in der Abenddammrung Schleier, Ruft die Flur, das Lied der Haine spirbt; Auf das fier im alternden Gemäuer Welandsolisch noch ein Heindson ziept; Sille sindt nas unbewölten Lüften, Langsam ziehn die Herend von den Triften, Und der milde Zandmann eilt der Ruh Seiner vollerschen Polite int.

hier auf diesen waldumtrangten höhen, Unter Trimmern ber Bergangenheit, Wo der Borwelt Schauer mich umwehen, Sei dieß Lied, o Wehnuth, dir geweiht! Tranernd bent' ich, was vor granen Jahren Diese morschen überrefte waren: Ein beitkrutes Schloß, voll Majeftät

Auf bes Berges Kelfenstirn erhöht!
Dort, wo um bes Pfeiters buntle Trilimmer Traurig flüsserub sid ber Ehhai schlingt lind ber Abendröchte trüber Schimmer Durch ben dem Kaum der Kenster blinkt, Segneten vielleicht bes Baters Thränen Ginft ben ebetsen von Deutschands Söhnen, Design Berg, der Erbegierde voll, heit dem naben Kampf entgegenschwoll.

Beuch in Krieden, 'prach der greise Krieger, Ihn umgürtend mit dem Deldenschwert; Kehre nimmer, oder fehr als Sieger! Sei des Namens deiner Bäter werth!' Und des ebsen Inglings Auge sprühte Todessammen, seine Wange glithte Edeich dem aufgeblüßten Vosenhain an der Worgenröhte Burpurschein.

Eine Domierwolfe, sig der Ritter Tann wie Richard Towenherz jur Schlacht; Gleich dem Tannenwald im Ungewitter Beugte sich vor ihm des Keindes Macht! Rith wie Säche, die durch Blumen wallen, Kehrt er zu des Kessenschlosse Sallen, Zu des Batres Kreidentigkanenbild, In des kenschen Mädhens Arm zurfid.

Ach, mir banger Sehnsucht blidt die Holbe Richt vom Soller nach des Thales Pfat; Schild und Kanger glühn im Abendgolbe, Rosse fliegen, der Geliebte nacht! Ihm die treiten Rechte sprachfod reichend, Steht sie erreichend und erbleichend; Aber was ihr santtes Ange pricht, Sängen selft Artend und Spright nicht.

Kröhlich hallte ber Potale Läuten Potale, wie wildverschlungen Ranken sich über Uhuncfter schwarz verbreiten, Bis der Sterne Sildverglang erblich; Eie Geschichten schwer ertämpfter Siege, Grauser Abenteu'r im heil'gen Kriege Medietn in der ranhen Petalen Bruft Die Frinzung schwartiger Luft.

Der Bandling! Grann und Racht unbuffern Run ben Schauplah jener Hertlichfeit; Schwermuthsvolle Bortdwinde stüftern, Bo bie Starten sich des Mahls gefreut; Lifteln wanten einsam auf der Stäte, Bo um Schild und Speer der Knabe fiehte, Benn der Kriegebrommete Auf erflang Und aufs kampfroß sich der Bater ichwang.

Alche sind der Machigen Gebeine Tief im dunkeln Erdenschoffe nun! Kaum, daß haldversunktne Leichensteine Roch die Stätte zeigen, wo sie ruhn. Siefe wurden längt ein Spiel der Liste, Ihr Gedächtnis sant wie ihre Grufte; Bor dem Thatengtanz der Hebenzeit Schwelt die Wolfe ber Lergefgensteit.

So vergesin des Lebens Herrlichfeiten, So entsleucht das Traumbild eitler Macht! So versutt im schnellen Lauf der Zeiten, Was die Erde trägt, in der Nacht! Forbern, die des Erdesers Stirn umkränzen, Thaten, die in Erz und Marmor glänzen, Urnen, der Eriumerung geweiht, Und Erdange der Unsterdichsfeit!

Alles, wis mit Sehniucht und Entsilden hier am Staub ein ebtes herz erfüllt, Schwindert gleich bes herbstes Somnenbliden, Wenn ein Sturm ben horizont umhüllt. Die am them frends fich umfahre, Sieht die Morgenröthe ichon erblaffen; Selbir der Kreunbichaft und ber Liebe Glud elfte und ber berbe Glud elfte und ber berben feine Spur gutldt.

Süße Liebe! beine Rofenauen Grenzen an bedornte Müssencin, Und ein plötzliches Gewittergrauen Düstert oft der Freundschaft Alberichein. Seheit, Ehre, Wacht und Ruhm sind eitel! Eines Weltgebieters stolzen Scheitel den in zitternd Saupt am Pilgerstab Dect mit Einer Dunkelseit das Grab!

### Der Afdenkrug.

Bon Reibharbt v. Oneifenau. G. D. Bertin 1864. G. 645.

Was schimmert einsam bort, wo sich ber Bach im Thale Durch Theänenweiden schingt, im goldnen Abendstraßte? Die Schwermuth seitet mich auf busterm Pjad hinab. Ih hier Arkadien? Ein blumenvolles Grad! Ein kleiner Achgenkrug, den eine fromme Hand Boll heilger Zärklichkeit mit Trauerlaub umwand, Im dämmernden Geballch!

In deinem Marmorfuß, wo junge Rosen wanken, Alinkt eine goldne Schrift durch dunkte Eubeuranken. Ihr Laine, stüfter santel, web leifer, Frühlingsbuft! Ein oblie Nadocen ruht in diefer fillen Gruft. Sie glaubte, liebte, litt. Du fromme Dutderin, Die Zugend blieb dein Glud, dein Reichthum und Gewinn, Da alles dich verließ.

Seil dir, Hollenbetel Du haft ben Kranz errungen, Den dir die Lugend wand. Durch trübe Dammerungen Drangst du mit himmelstraft empor zum em'gen Lich; Dich schreckte felbst die Racht am Scheideroge nicht. Ein Schimmer jenes Seils, das bort am Wonneziel Den guten Seelen ftrahlt, erhob dich zum Gefühl

Der Unvergänglichteit.

Und dieß Gefühl, vor dem das rasende Getilmmel Der Erdenstütrme schweigt, das einen gangen himmel Still heiter, sanster Auch in eble Geclen giedt, Ift der erhabne Lohn, der aus der Tugend fliest: Wo biese Gottschit wohnt, blubt Engelsseligfeit, Walt piegesterin und fill der Strom der Lebenszeit Durch Barabiesesaun.

Es' mag, umhfillt von Nacht und graufen Ungewittern, Bom Donnersturm umrast, des Erdballs Achfe zittern, Der Elemente Kampf Tob und Bernichtung bräun Und holger Flotten Wacht wie dürres Laub verstreum: Bo deife Gottheit wohnt, erheitert sich die Lette, Die Kluren sind Gefang, und Kühlung weht und Duft

Mus ftiller Saine Grun.

Es mag am jahen Rand verlagner, wilder Ruften Auf rauher Fessenbahn, in menschenleren Busten Der milde Bandrer gehon; sichen brach sein Bisgerfab, Schon duntt die Schöpfung ihn ein weites offines Grab: Bo biese Geotheit wohnt, verschönt sich jeder Pjad, Bo ihres Lieblings Tritt voll Zuversicht sich naht, Zum Schattengang der Ruh.

Es mag des Todes Arm im Bollgenuft der Freuden Erhadner Sympathie den Freund vom Kreunde iheiden, Der sanft und fest und treu am Abgrund der Gesabr Wie auf der Bahn des Glüds ihm alles, alles war: Wo diese Gottheit wohnt, Berlasne, da erhellt Der Julunit Mitternacht ein Stern der bestern Welt

Dit fanfter Soffnung Glang.

Es mag, wenn ringsumher die Rofen sich entsärben, Des Junglings Scherz entstiehn, des Mannes Freude sterben, Der letzte süße Zom der Liebe selcht verwehn Und jedes goldne Bild der Täuschung untergehn: Wo diese Gottheit wohnt, reicht die Erinnerung Dem Albergesinen noch den letzten Labetrunt, Wenn schon sein Auge bricht.

Rein Stundenschlag ertont, tein Tropfen Zeit entflutet, Bo nicht ein ebles Berg um eble Bergen blutet; Rein Abendftern erscheint, tein Morgenroth beginnt, Bo nicht ber Behmuth Schmers auf frube Graber riunt: Bo biefe Gottheit wohnt, bebt fiber Grab und Beit Und Trennung bas Befühl ber Unvergänglichleit Des Dulbere Beift empor.

### Das Schloß Boncourt.

Bon Chamiffo. Berbichte. Leipzig 1831. G. 41. — 18. Muft. Berlin 1865. — Berte 3. Muft. Leipzig 1852. 111, 78. 3ch traum' als Rind mich gurude Und fcuttle mein greifes Saupt; Bie fucht ihr mich beim, ihr Bilber,

Die lang' ich vergegen geglaubt? Doch ragt aus fchatt'gen Bebegen Ein ichimmernbes Schloß hervor,

3ch tenne die Tilrme, die Binnen, Die fteinerne Brude, das Thor. Es ichauen bom Bappenichilde Die lowen fo traulich mich an, 3d griffe bie alten Betannten Und eile ben Burghof binan.

Dort liegt bie Sphing am Brunnen, Dort grunt ber Feigenbaum, Dort, hinter biefen Fenftern,

Bertraumt' ich ben erften Traum, 3ch tret' in die Burgtapelle Und fuche bes Ahnherrn Grab,

Dort ift's, bort hangt vom Pfeiler Das alte Bewaffen herab.

Roch lefen umflort bie Augen Die Buge ber Inschrift nicht, Bie hell burch bie bunten Scheiben Das Licht barilber auch bricht.

Go ftehft bu, o Schloß meiner Bater, Dir treu und feft in bem Ginn Und bift bon ber Erbe verfdwunden, Der Bflug geht fiber bich bin.

Gei fruchtbar, o theurer Boben, 3ch fegne bich milb und gerührt Und fegn' ihn zwiefach, wer immer Den Bflug nun über bich führt.

3d aber will auf mich raffen, Mein Saitenspiel in ber Band, Die Beiten ber Erbe burchfchweifen Und fingen bou Land ju Land.

# Der Blumen Rache.

Bon Freiligrath. Gebichte. Stuttg. u. Tub. 1898. C. 60. — Bergl. 8. Aufl. 1845. S 64. — 20. Aufl. 1862. S. 59. — 1869. C. 47.

Auf bes Lagers weichem Riffen ruht bie Jungfrau, ichlafbefangen, Diefgefentt bie braune Bimper, Burpur auf ben beifen Bangen.

Schimmernd auf bem Binfenftuble fteht ber Reld, ber reichgeschmudte, Und im Relde prangen Blumen, buft'ge, bunte, frifdgepfludte.

Brutend hat fich bumpfe Schwüle burch bas Rammerlein ergoßen, Denn ber Commer icheucht bie Ruble, und bie Fenfter find vericiofen. Stille rings und tiefes Schweigen! plotlich, horch! ein leifes Fluftern!

And renge und inere Squeigen iplogiag, porch ein leize Fill In ben Blumen, in den Zweigen lispelt es und rauscht es listern. Aus den Blütenkelchen schweden gestergleiche Duftgebilde; Ihre Kleider zarte Nebel, Kronen tragen sie und Schibe. Aus dem Purpurschoft der Rose hebt sie in schlante Frau; Ihre Loden stattern lose, Persen bissen der in wie Thau. Aus dem Henn des Eisenhutes mit dem dunkelgrütung Laube

Tritt ein Ritter leden Muthes; Schwert erglänzt und Pidelhaube. Auf ber Haube nicht die Sieder von dem silbergrauen Reiher. Aus der Lilie schwante ein Mädchen; dann, wie Spinnwed, ist ihr Schleier. Aus dem Kelch des Türkendundes kommt ein Neger solz gezogen;

Licht auf feinem grunen Turban glutt bes Salbmoubs golbner Bogen. Brangend aus ber Raiferfrone idreitet fühn ein Zeptertrager;

Mus ber blauen Bris folgen ichwerbemaffnet feine Jager.

Mus ben Blattern ber Rargiffe fcwebt ein Anab' mit buftern Bliden, Tritt ans Bett, um beife Riffe auf bes Dabchens Dund gu bruden. Doch ums lager brehn und ichwingen fich bie andern wild im Rreife;

Drebn und ichwingen fich und fingen ber Entichlafnen biefe Beife: Dabchen, Dabchen! bon ber Erbe haft bu graufam uns gerigen,

Daß wir in der bunten Scherbe schwachten, welten, fierben mußen! D, wie ruhten wir so selig an der Erde Mutterbruften, Bo, durch grune Wipfel brechend, Sonnenstrahlen beiß uns fußten;

200 une Lenzeslufte fühlten, unfre fcmanten Stengel beugenb, Bo wir nachte ale Elfen fpielten, unferm Blatterhaus entfteigenb.

Bell umfloß une Thau und Regen; jett umflicht une trube Lache;

Wir verblihn, doch eh' wir flerben, Madhen! trifft dich unfre Nache!' Der Gesang versummt: sie neigen sich zu der Enticksafnen nieder. Mit dem alten dumpfen Schweigen kehrt das leife Flüstern wieder. Welch ein Nachlen Wieden Wangen glühen! Wie de Gestle es ankachen Wangen glühen! Die des in eine Liefter es anhauchen! Wie die dellen iehen! Da begrüßt der Sonne Kunklin das Gemach; die Schenen weichen. Auf des Lagers Kissen schlummert kalt die lieblichte der Leichen. Sine welke Vagers Kissen schlummert kalt die lieblichte der Leichen. Sine welke Vagers Kissen schlummert kalt die lieblichte der Leichen.

### Lenore.

Ruht fie bei ben welten Schwestern, beren Beifter fie getobtet!

Bon Burger. Götting. Mufenalm. f. 1774. S. 214. - Bergl. Gebichte 1778. C. 81. - 1796. I, 68. - 1853. C. 49.

Lenore suhr ums Morgenroth Empor ans schweren Träumen: Wift untreu, Wilhelm, ober tobt? Wie lange wilft du säumen? Er war mit König Friedrich's Macht Gezogen in die Prager Schlacht Und hatte nicht geschrieben, Sb er gefund geblieben.

Der König und die Kaiferin, Des langen Hoders midde, Erweichten ihren harten Sinn Und machten endlich Kriede; Und jedes heer, mit Sing und Sang, Bit Baufenichlag und Kling und Klang, Geschmüdt mit geünen Reifern, Bog heim zu seinen häusern. Und überall, all überall,

Kuf Wegen und auf Stegen, Jog Alt und Jung dem Jubelschall Der Kommenden entgegen. Gortlob!' rief Kind und Mutter laut, Pülltlommen!' manche frohe Braut; Ach! aber für Lenoren

War Gruss und Ans verforen.
Sie frug den Jug wohl auf und ab llub frug nach allen Jamen;
Doch teiner war, der Kundschaft gab, Von allen, so da lomen.
Als nun das Heer vorüber war, Jerrauste sie ihr Radsenhaar llub warf sich bin zur Erde

Mit wüthiger Geberbe.
Die Mutter lief wohl hin zu ihr:
Ach! daß fich Gott erbarme!
Du liebes Kind! wos ift mit dir?'
Und iches kind! wos ift mit dir?'
O Mutter! Mutter! hin ift hin!
Run fahre Welt und alles hin!
Bei Gott ift kein Erbarmen:
O weh, o weh mit Armen!'

'Hiff Gott!' hiff! Sieh uns gnädig an! Kind, bet ein Baterunfer! Bad Gott thut, das ift wohlgethan; Gott, Gott erbarmt fich unfer!'— Outter! Mutter! eitler Wahn! Gott hat an mir nicht wohlgethan! Bas half, was half mein Beten? Aun ift's nicht mehr vonnöthen!'—

Silf Gott! bilf! Ber ben Bater fennt,

Der weiß, er hilft ben Kindern. Das hochgelobte Saframent Bird deinen zammer lindern.' — 'D Mutter! Wutter! was mich brennt, Das lindert mir fein Saframent! Kein Saframent mag Leben Den Tobten wiedergeben!' —

Lotten brecetgebent.

(Hoff, Bind) Wie, wenn der faliche Mann Im fernen Ungarlande

Sich seines Glaubens abgethan

Jum neuen Chebande? — daß jahren, Kind, sein Berg dahin!

Eaß jahren, Kind, sein Berg dahin!

Laß fahren, Kind, sein Herz dahin! Er hat es nimmermehr Gewinn! Benn Seel und Leib fich trennen, Wird ihn sein Meineid brennen! D Mutter! Mutter! hin ift hin! Berloren ist verloren!

Der Tod, ber Tod ist mein Gewinn! D wär' ich nie geboren! Lisch aus, mein Licht! auf ewig aus! Sits dus, min kicht! auf ewig aus! Sits dott ist lein Erbarmen!

D weh, o weh mir Armen!" —
'Siff Gott! hiff! Geh nicht ins Gericht
Mit deinem armen Kinde!
Sie weiß nicht, was die Zunge spricht;
Behalt ihr nicht die Selnde!
Ach Kind! vergift dein irdisch Seid,
Und den am Gott und Seligkeit,
So wird doch deiner Seelen
Der Bräutigam nicht sehlen!" —
'D Butter! was iff Seligkeit?

D Mutter! was ist Solle? Bei ihm, bei ihm is Seligleit! Und ohne Wilhelm Solle! Lifch aus, mein Licht! auf ewig aus! Stirb hin! fiirb fin! in Nacht und Eraus! Dhn' ihn mag ich auf Erden, Dag dort nicht felig werben!' —

So withete Berzweifelung Ihr in Gehirn und Abern.
Die juhr mit Gottes Borfehung Bermefen fort zu habern, Aerifoliug den Aufen und zerrang Die hand bis Sonnenuntergang, Bis auf am himmelsbogen
Die gobnen Sterne zogen.

Und außen, borch! gieng's trap trap trap, Ale wie bon Roffes Bufen,

Und flirrend flieg ein Reiter ab In bes Belanbere Stufen. Und bord! und bord! ben Pfortenring Bang lofe, leife fling ling ling! Dann tamen burch bie Pforte

Bernehmlich biefe Borte: 'Solla! holla! Thu auf, mein Kind! Hand golde : Little wacht but?
Schläft, Liebdjen, oder wacht but?
Wie bift noch gegen mich gefinnt?
Und weinest oder lachst du? —
Vac Wischelm! du? — So spät dei Nacht? —
Geweinet had' ich und genacht;

Ach! großes Leib erlitten!

Bo tommft bu ber geritten?' -Bir fatteln nur um Ditternacht, Beit ritt ich her von Böhmen; 3ch habe fpat mich aufgemacht Und will bich mit mir nehmen!" -Ad, Wilhelm! 'rein, herein gefchwind! Den Bageborn burchfaust ber Binb:

Berein, in meinen Armen,

Bergliebster, ju erwarmen!' - "Lag faufen burch ben Bageborn, Lag faufen, Rind, lag faufen! Der Rappe fcharrt, es flirrt ber Sporn, 3ch barf allbier nicht haufen! Komm, ichurge, fpring und ichwinge bich Auf meinen Rappen hinter mich! Dlug heut' noch hundert Deilen Dit bir ins Brautbett eilen.' -

'Ach! wollteft hundert Deilen noch Dich heut' ine Brautbett tragen? Und borch! es brummt die Glode noch, Die elf icon angeschlagen.' -Gieh bin, fieh ber! ber Dond fcheint bell; Bir und die Tobten reiten fcnell; 3ch bringe bich, gur Bette, Roch heut' ine Dochzeitebette.' -

Sag an! wo ift bein Rammerlein? Bo, wie bein Sochzeitsbettchen?' -Beit, weit von hier! Gtill, fuhl und flein! Sechs Bretter und zwei Brettden!" - 'Bat's Raum für mich?' - 'Für bich und mich! Konnn, fcffirze, fpring und schwinge bich! Die Sochzeitsgafte hoffen; Die Kammer fieht uns offen.' —

Schon Liebchen fchftrate, fprang und fcwang Und Ries und Funten ftoben. Sich auf bas Ros behenbe; Bohl um den trauten Reiter ichlang Sie ihre Lilienhande, Und hurre hurre, hop! hop! hop! Gieng's fort in faufenbem Galopp, Daß Ros und Reiter fconoben Und Ries und Funten ftoben.

Bur rechten und gur linten Band, Borbei bor ihren Bliden, Bie flogen Anger, Beid' und Land! Bie bonnerten bie Bruden! -'Graut Liebden auch? - Der Mond icheint hell! Rapp! tummle bich von hinnen! Burrah! die Tobten reiten fcnell! Grant Liebchen auch bor Tobten?' -'Ach nein! - boch laß bie Tobten!' -

Bas flang bort für Bejang und Rlang?

Bas flatterten bie Raben? Borch Glodenflang! borch Tobtenfang: Lagt une ben Leib begraben!" Und naher jog ein Leichengug, Der Garg und Tobtenbahre trug. Das Lieb mar ju vergleichen Dem Untenruf in Teichen. 'Dach Mitternacht begrabt ben Leib

Mit Klang und Sang und Klage! Beht fuhr' ich heim mein junges Beib; Dit, mit jum Brautgelage! - Romm, Rufter, bier! tomm mit bem Chor, Und gurgle mir bas Brautlieb vor! Romm, Pfaff', und fprich ben Gegen, Eh wir ju Bett uns legen!' -

Still Rlang und Sang - bie Bahre fcwand .-Behorfam feinem Rufen, Ram's hurre! hurre! nachgerannt Bart hinter's Rappen Bufen. Und immer weiter, hop! hop! hop! Gieng's fort in faufenbem Galopp, Dag Rob und Reiter fchnoben Und Ries und Funten ftoben.

Die flogen rechts, wie flogen lints ebirge, Baum' und hecen! Bie flogen fints, und rechts und fints, Die Dörfer, Stad' und fieden! 'Graut Liebchen auch? — Der Mond scheint hell! Burrah! bie Tobten reiten fcnell! Graut Liebden auch bor Tobten?" 'Ach! laß fie ruhn, die Tobten!' -

Sieh ba! fieh ba! Am Sochgericht Tangt um bes Rabes Spinbel Salb fichtbarlich bei Mondenlicht Ein luftiges Gefindel. 'Sa! fa! Befindel! bier! tomm bier! Gefindel, tomm und folge mir! Tang une ben Sochzeitereigen, Wenn wir gu Bette fteigen!" -

Und bas Gefindel, bufch! bufch! bufch! Ram hinten nach gepraffelt, Bie Birbelwind am Safelbufch Durch bfirre Blatter ragelt. Und weiter, weiter, hop! hop! hop! Gieng's fort in fausendem Galopp, Daß Roß und Reiter schnoben

Wie flog, mas rund ber Mond befchien, Die flog es in bie Ferne! Bie flogen oben überbin Der himmel und bie Sterne! 'Graut Liebchen auch? - Der Mond fcheint hell! Burrah! bie Tobten reiten fcnell! Graut Liebchen auch bor Tobten? -'D weh! lag ruhn bie Tobten!' -

'Rapp! Rapp! mich buntt, ber Sahn icon ruft Bald wird ber Sand verrinnen! Rapp! Rapp! ich wittre Dorgenluft; Bollbracht, vollbracht ift unfer Lauf! Das Bodgeitebette thut fich auf! Die Tobten reiten fcmelle! Bir find, wir find gur Stelle!' -

Raich auf ein eifern Gitterthor Gieng's mit berhangtem Bilgel; Mit ichwanter Gert' ein Schlag babor Berfprengte Schloß und Riegel. Die Blugel flogen ffirrend auf, Und fiber Graber gieng ber Lauf; Ge blintten Leichensteine Ringeum im Mondenfcheine.

Safi! bafi! im Augenblid, Du! hu! ein graslich Bunber! Des Reiters Roller, Stud fur Stud, Kiel ab, wie murber Junber. Jum Schabel ohne Jopf und Schopf, Zum nadten Schabel ward sein Kopf, Sein Körper zum Gerippe Dit Stundenglas und Sippe.

Soch baumte fich, wild ichnob ber Rapp Und fprabte Reuerfunten ; Und bui! war's unter ihr berab Berichwunden und berfunten. Bebeul, Geheul aus bober Luft. Bewinfel tam aus tiefer Gruft: Lenorens Berg mit Beben Rang amijden Tob und leben.

Run tangten wohl beim Mondenglang Rund um herum im Rreife Die Beifter einen Rettentang Und heulten Dicfe Beife: 'Gebulb! Gebulb! wenn's Berg auch bricht! Dit Gott im himmel habre nicht! Des Leibes bift bu lebig; Gott fei ber Geele anabia!'

### \* Engdnc.

Bon Edad. Bebichte. Berlin 1867. G. 123.

Evabne trauert im oben Saus, Seit Rampfluft ihren Berlobten binaus Ins Felb vor Theben getrieben; Da naht ihr ein Bote: 'D Berrin, vernimm, Und gurne mir nicht, wenn die Botichaft ichlimm! D Mutter, mein Saupt mit bem Krang um-Der Götter Grimm

Ruht fdwer auf bem Beere ber Gieben! Berab bon ben Thoren bon Theben flog Beichoß an Beichoß auf bas Rriegergewog, Ringe turmten fich Saufen Tobter; Da flomm bein Kapaneus, allen zuvor, Inmitten bes Kampfs am Elettrenthor Bur Maner empor

Dicht ahnend bie Buth ber Booter.

'Und hoch auf ber Binne, bon Speeren umfaust, Rief er und ballte nach oben bie Fauft: 'All beine Bewolfe tilrme, 3a, all beine Flammen herniebergeuß, Doch wirft bu nicht hindern ben Rapaneus, Dhnmachtiger Beue, Daß er bieß Theben erfturme!"

Er rief ce, und ichon aus ben Bolten icholl, Den Simmel burchhallend, Donnergeroll; Berab auf bas Saupt bee Stolgen Ruhr lobend Kronion's Betterftrahl, Er taumelte rudwarts leichenfahl,

Sein Bangerftahl,

Sein Belm und fein Schilb gerichmolgen.' Evadne vernimmt's; fie verhaucht tein Ach; Stumm liegt fie am Boden im Trauergemach, Umringt bon ben forgenben Frauen.

Bon Theben nahte ber Trauergug, Der ben bligerichlagenen Belben trug; Gie aber ichlug

Das Auge nicht auf, ihn ju ichauen. Die Ihren flufterten: Beil fie nicht flagt, Weil flumm ihr ber Jammer am Bergen nagt, Berfundet Bofee ihr Bruten. Damit fie nicht rafche That verübt Ulnb, bem ju folgen, ben fie geliebt, Den Tod fich giebt, L'aft uns fie achtiam behüten !'

3m Sof mirb Rapaneus aufgebahrt; Doch fie, ale hatte fie nichte gewahrt, Liegt felbft für tobt im Bemache. Da ploblich am Morgen erwacht fie und fpricht:

flicht!

Mir marb ein Beficht,

Mus bem ich in Freuden ermache. Bernimm! in ber Rechten ben Thurfusftab. Stieg Bacdjus in meinen Traum binab, Bon himmlifchem Glang umfloßen; Sein buntles Antlit leuchtete bolb, Der rebenbefrangten Loden Gold Bar niebergerollt

Um ben schwellenben Raden ergoßen. "Schon,' fprach er, 'reift in ben Trauben ber

Saft: Bas jogerft bu? auf! bich emporgerafft! Denn bich jur Dienerin will ich! Die Stirn umichling mit bem Epheufrang. Ruhr an bie Danaben bei Fadelglang Bum bacchifchen Tang,

Und alle Leiben bir ftill' ich!" Go fundet Evabne bes Gottes Beheiß Und eilt von bannen; ber Beiber Rreis In freudigem Staunen umringt fie; Die Stirn befrangt fie mit Ephen fcnell, In der Rechten flammt ihr bie Radel bell. Und ber Sindin Fell

Um die blendenden Schultern schlingt fie. Evadne,' rufen die Ihren, Kind! Bas bist du so bleich?' — Sie aber beginnt Die eherne 3hmbel zu fchlagen. Und Evoe,' ruft fie, 'Evoe! Beil göttlicher Sohn ber Semele,

Der bu ftillft bas Beh Und in Jubel manbelft die Rlagen!'

Balb faßt ber Taumel bie gange Goar, Gie geben bem Winde bas flatternbe Saar, Durchflochten mit Rebengweigen; Den Thurfus fcwingend, burd Schluchten und Malb

Sinbraufen fie jauchtend; bie Paule icallt. Und ringeum ballt

Die Rlur bon bem wirbelnben Reigen.

Beil Bacchus! ben trauernben Sterblichen gab Er ben Gaft ber Traube, bas buftenbe Grab, Darin fie ben Rummer verfenten; Er iprengt beim trangeprangenben Dahl Den Schlummer auf fie aus goldnem Botal, Damit fie ber Qual

Des Tages nicht langer gebenten!' Go fchallt ber Chor; icon buntelt bie Racht, Der Schein ber Fadeln wird heller entfacht, Doch mo ift Evabne geblieben? Lang ift fie verftummt bei bem Jubelgefang, Sie flog hinmeg bon bem Bymbeltlang. Die Schluchten entlang

Bom Jammer bes Bergens getrieben. In ben Sofraum ichleicht fie berftoblen ein: Run binbert fie feiner, nun ift fie allein Beim Bert, bas fie finnet und bichtet: Gie ichmildt ben Tobten mit weifem Gewand. Befrangt und falbt ibn mit eigener Sand.

Und balb jum Brand

Den Solaftof bat fie geschichtet.

'3hr wolltet mich buten - nun bin ich frei! Bu icheiben, bie fich geliebt, bie gwei, Bahnt nicht, ce werd' euch gelingen! Du, beffen Blit mir ben Theuern geraubt. Ohnmachtiger Donnerer, haft bu geglaubt. 3ch wurde bas Saupt Dir beugen und Obfer bir bringen? End anbere, Beue, bie bor bir fnien! Richt weiß ich bon bir, ich tenne nur ibn, Den bu mir tildiich erichlagen. Chon balt bie brautliche Rammer ber Tob Une beiden bereit; in ber Glamme, Die roth Ben Simmel lobt. Bird ber Dochzeitmorgen uns tagen.' Gie gundet ben Scheiterhaufen und preft

Den Dund auf bie Stirn bes Beliebten feft; Auffteigen mahlich bie Rlammen: Kernber ertont aus Schlucht und aus Sain Der Manaben Befang gleich brautlichem Reibn. Und über ben amein

Schlägt lobernb bie Glut gufammen.

# Der Cander.

Bon Schiller.

Ber wagt es, Ritteremann ober Knapp, Bu tauchen in biefen Schlund? Ginen golbnen Becher werf' ich binab; Berichlungen icon hat ibn ber ichwarze Dunb. Ber mir ben Becher tann wieber zeigen, Er mag ihn behalten, er ift fein eigen.'

Der Konig fpricht es und wirft bon ber Boh Der Rlippe, bie ichroff und fteil Singusbangt in Die unendliche Cee, Den Becher in ber Charpbbe Bebeul, Ber ift ber Bebergte, ich frage wieber,

Bu tauchen in biefe Tiefe nieber? Und bie Ritter, bie Anappen um ihn her Bernehmen's und ichweigen fill, Ceben bingb in bas milbe Deer, Und feiner ben Becher gewinnen will. Und ber Konig jum brittenmal wieber fraget: '3ft teiner, ber fich hinunter maget?'

Doch alles noch frumm bleibt wie guvor -Und ein Chelinecht, fanft und ted, Tritt aus ber Anappen gagenbem Chor, Und ben Gurtel wirft er, ben Dantel meg; Und alle bie Danner umber und Franen Auf ben herrlichen Jüngling verwundert ichauen.

Und wie er tritt an bee Relfen Bang Und blidt in ben Schlund binab, Die Bager, die fie hinunterschlang, Die Charybbe jett brullend wiebergab, Und wie mit bes fernen Donners Betofe Entfturgen fie ichaumend bem finftern Schofe.

Und es mallet und fiebet und braufet und gifcht, Die wenn Bager mit Feuer fich mengt, Bis jum himmel fpribet ber bampfende Gifcht, Und Rlut auf Glut fid) ohn' Enbe brangt Und will fich nimmer erichopfen und leeren, Mis mollte bas Deer noch ein Deer gebaren.

Berfe. Stuttgart und Tubingen 1838. I, 290, - 1812. - 1818. - 1822 ic. - Bebichte 1865. S. 247. Doch enblich, ba legt fich bie wilbe Gewalt. Und fdwarg aus bem weißen Schaum Rlafft hinunter ein gabnenber Spalt, Grundlos, ale gieng's in ben Sollenraum; Und reißend ficht man bie branbenben Bogen Sinab in ben ftrubelnben Trichter gezogen.

Bett fcnell, eh' bie Branbung wieberfehrt, Der Jungling fich Gott befiehlt, Und - ein Schrei bes Entfetens wird ringe

gehört -Und icon hat ihn ber Birbel binmeggefpalt, Und geheimnisvoll über bem fühnen Schwimmer Schließt fich ber Rachen; er zeigt fich nimmer. Und ftille wirb's über bem Bafterichlund. In ber Tiefe nur braufet es bobl. Und bebend bort man bon Dund gu Dund: 'hochherziger Illngling, fahre wohl!' Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem

Beilen. Und marfft bu bie Krone felber binein Und fprachft: 'Ber mir bringet bie Rron', Er foll fie tragen und Ronig fein!' Dich gelfftete nicht nach bem theuren Lohn; Bas bie heulenbe Tiefe ba unten verheble, Das ergahlt feine lebenbe glitdliche Scele.

Bohl manches Fahrzeug, bom Strubel gefaßt, Schoß gab in die Tiefe hinab; Doch gerichmettert nur rangen fich Riel und Daft Bervor aus bem alles verfclingenben Grab -Und heller und heller, wie Sturmes Saufen Bort man's naher und immer naber braufen.

Und es mallet und fiedet und braufet und gifcht, Bie wenn Bager mit Feuer fich mengt, Bis jum himmel fpritet ber bampfenbe Bifdit. Und Well' auf Well' fich ohn' Enbe brangt,

Und wie mit bee fernen Donnere Betofe Entiturgt es brullend bem finftern Schofe.

Und fieh! ans bem finfter fintenben Schof, Da bebet fich's idmvanenweiß. Und ein Arm und ein glangender Raden wird bloft. Und ce rubert mit Rraft und mit emfigem Fleiß, Und er ift's! und hoch in feiner Linten Schwingt er ben Becher mit freudigem Binten -

Und athmete lang und athmete tief Und begrugte bas himmlifche licht. Dit Frobloden es einer bem anbern rief: 'Er lebt! er ift ba! Es behielt ibn nicht! Mus bem Grab, aus ber ftrubelnden Baferhöhle

Bat ber Brave gerettet bie lebende Geele! Und er fommt, es umringt ihn bie jubelnbe

Schar: Bu bes Ronige Gugen er fintt, Den Becher reicht er ihm fnieend bar, Und ber Ronig ber lieblichen Tochter winft; Die füllt ihn mit funtelndem Bein bis jum Rande, Und ber Jungling fich alfo jum Ronig manbte: 'Lang' lebe ber Ronig! Es freue fich,

Wer ba athmet im rofigen Licht! Da unten aber ift's fürchterlich, Und ber Menich versuche bie Gotter nicht Und begebre nimmer und nimmer an ichauen. Bas fie gnabig bededen mit Racht und Grauen!

'Es rif mich binunter blitcefcnell: Da fiftrit' mir aus felfichtem Schacht Bilbflutend entgegen ein reigenber Quell, Dlich padte des Doppelftroms wuthende Dlacht, Und wie einen Greifel, mit fdminbelnbem Dreben,

Trieb mich's um; ich tonnte nicht widerstehen. 'Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief In der höchsten schredlichen Noth, Mus ber Tiefe ragend ein Felfenriff, Das erfaßt' ich behend und entrann bem Tod; Und ba hieng auch der Beder an fpiten Rorallen, Conft mar' er ine Bobenlofe gefallen.

Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finfternis ba, Und ob's hier bem Ohre gleich ewig ichlief, Das Auge mit Schaubern hinnnter fah, Bie's von Salamanbern und Molden und Drachen Sich regt' in bem furchtbaren Solleurachen.

Schwarz wimmelten ba, in graufem Gemifch, Bu icheuelichen Rlumpen geballt, Der fachlichte Roche, ber Rlippenfifch,

Des Sammers greuliche Ungeftalt,

Und brauend wies mir bie grimmigen Sabne Der entfetliche Sai, bes Deeres Snane.

'llub ba bieng ich und mar's mir mit Graufen bemufit. Bon ber menichlichen Silfe fo meit.

Unter Larven Die einzige fühlende Bruft, Mucin in ber graelichen Ginfamteit, Dief unter bem Schall ber menichlichen Rebe

Bei ben Ungeheuern ber traurigen Dbe. 'Und fchaudernd bacht' ich's, ba froch's heran, Regte bunbert Belente jugleich. Will fcnappen nach mir; in bes Schredens Wahn

Laft' ich los ber Koralle umtlammerten Bweig. Bleich faßt mich ber Strubel mit rafenbem Toben : Doch es war mir jum Beil, er rif mich nach oben. Der Ronig barob fich verwundert fchier

Und fpricht: 'Der Becher ift bein, Und biefen Ring noch bestimm' ich bir, Befdmildt mit bem toftlichften Ebelgeftein, Berfuchft bu's noch einmal und bringft mir Runde, Bas bu fabit auf bes Dleeres tief unterftem

Grunbe.' Das borte bie Tochter mit weichem Befühl, Und mit ichmeichelndem Dtunde fie fleht: Lagt, Bater, genug fein bas graufame Spiel! Er hat euch bestanden, mas teiner besteht; Und fonnt ihr bee Bergene Belufte nicht jahmen, Go mogen bie Ritter ben Anappen beichamen.

Drauf ber König greift nach bem Becher fchnell, In ben Strubel ibn ichleudert binein: 'Und ichaffft bu ben Bedjer mir wieber gur Stell, Go follft bu ber trefflichfte Ritter mir fein Und follft fie als Chaemabl beut' noch umarmen.

Die jett fur bich bittet mit gartem Erbarmen. Da ergreift's ihm bie Seele mit himmele-

gewalt, Und es blitt aus ben Angen ibm fühn, Und er fichet errothen bie ichone Geftalt Und fieht fie erbleichen und finten bin; Da treibt's ihn, ben foftlichen Breis ju erwerben,

Und fturgt hinunter auf leben und Sterben. Bohl hort man bie Brandung, wohl tehrt fie jurild.

Gie verfündigt ber bonnernbe Schall; Da budt fich's hinnnter mit liebendem Blid, Es tommen, es tommen bie Bager all, Gie raufden berauf, fie raufchen nieber -Den Jungling bringt feines wieber.

# Die Königstochter.

Bon Chad. Bebichte. Beilin 1867. G. 173.

'Bas bruteft und traumft bu, junger Fant? Beim fintenden Tag am Boben lag Beut gilt es fein Lieb gur Bither; Linte weichen bie Unfern; bort halte Stand, Und felbft bich fchlag' ich jum Ritter!'

Errothend ftilrnite ber Ebelfnecht Beim Borte bes Konige von bannen; In bie bichteften Reihn ber Feinde hinein Bon neuem rif er bie Mannen.

Soch flammte fein Schwert; gu Boben fant Ein Reind bei jedem ber Streiche:

Der Ifingling felber ale Leiche.

Bewonnen der Gieg! Bur Banptftadt fehrt Der Ronig mit feinen Bafallen; Doch traurige Dlar bei ber Wiedertehr Liest er in ben Bliden von allen.

Er findet die Tochter todtenbleich Aufe Burpurtiffen gebettet. 'Auf! fenbet Boten! mein halbes Reich Dem, ber bom Tobe fie rettet!'

Nicht einer, so viele der Ürzte sind, Beiß, was ihr schle, zu sagen. Bang soricht der Bater: 'Was ist dir, Kind?' Stumm bleibt sie dei allen Fragen. Und zehrt am Herzen dir Liebesquas.

Und zehrt am Berzen bir Liebesqual, D Tochter, hor mich geloben: Ben immer bu wählft, er fei bein Gemahl!' Sie schaut, wie jammernd, nach oben. Der König wacht an der Lagerstatt, Bis blaß ausdämmert der Morgen; Da sebt mit der Rechten die Kranke ein Blatt, Da sie auf dem Busen verborgen, Und kaßt es lange, und jeußt so tief, Als sichte das ders sie zerhreingen: Lebwohl! Das ist sein lebter Brief;

3d will ihm bie Antwort bringen.

# garras, der kühne Springer.

Bon Theodor Rorner.

Werte, beransg, von Streefing. 3. Muft. Berlin 1859. S. 90. — 1866. S. 114.
Gine alte Boltstage ergabit bie fibne Ibat biefe Ritters, und nech beute zeigt man bei Lichtewalde im fachficon Erzaebirge bie Stelle, bie man den harrasforung nennt. Am Ufer fibr jetz zwischen zwei alten erwurtigen Erien grieben, ber felten Briefmand gegenüber, ein Bentmal mit ber Inschift: Mitter harral, ber fibne Sveinger.

Noch harrte im heimlichen Tämmerlicht Die Welt bem Worgen entgegen, Noch erwachte die Erde vom Schlummer nicht, Da begann sich's im Thale zu regen. Und es lingt berauf vie Stimmengewirr, Bie flüchtiger Hussich auch Wassensteller, Und tief aus dem Bald zum Gelechte Sprengt ein Köhnlein gewahpneter Anchte.

Und vorbei mit wildem Auf fliegt der Troß, Wie Brausen des Sturms und Gewitter, Und voran auf seurig schnaubendem Roß Der Harras, der muthige Kitter. Sie jagen, als gält' es dem Kampf um die Welt, Auf heimlichen Wegen durch Flur und Feld, Den Gegner noch heut zu errichen Und bie seinbliche Burg zu besteigen.

So flürmen sie fort in bes Walbes Nacht Durch den fröhlich anfglischen Morgen; Doch mit ihm ist auch das Berberben erwacht, Es sauert nicht länger verborgen: Denn plösslich beich aus dem Hinterhalt Den keind mit doppelt flärtrer Gewalt, Das hissor unf furchtbar zum Streite, Und die Schwerter entfligen der Schiebe.

Wie der Wald dumpf donnernd widerklingt Bon ihren gewaltigen Streichen!
Die Schwerter klingen, der Heimbisch winkt, Und die schwerter klingen, der Heigen. Und die schwerter Rosse freigen. Aus tausend Bunden neömt isch das der Gedten's nicht in des Kampfes Glut, Und keiner will sich ergeben. Denn Freiheit gilt's oder Leben.

Doch bem Sauflein bes Ritters wantt enblich

bie Kraft, Der Übermacht muß es erliegen, Das Schwert hat die meisten hinweggerafft, Die Feinde, die mächtigen, siegen. Unbezwingdar nur, eine Kessenverg, Kämpft Harros noch und schlägt sich durch, Und sein Ros trägt den muchtigen Erreite Durch die Schwerter der sindlichen Keiter. . Und er jagt zurud in des Maldes Nacht, Jagt irrend durch Flur und Schge; Denn flüchig hat er des Meges nicht Acht, Er verfeht die kundigen Stege. Da hört er die Keinde hinter fich drein, Schnell lenkt er tief in den Forth hintein, Und zwischen den Zweigen wird's helle, Und er sprengt zu der lächteren Stelle. Da hält er auf neiter Kelfenwand,

Hatt et auf fettet geschmann, Gre fieht an des Zichopauthals ichwindelndem

Und blidt hinunter mit Graufen.
Aber dellen auf waldigen Bergehöhn
Sicht er seine ichimmernde Bethe stehn:
Sie blidt ihm freundlich entgegen, Und bein berg pocht in lautern Schlägen.

Ihm ist's, als ob's ihn hintberrief, 200 es fehlen ihm Schwingen und Klügel, Und ber Abgrund, wohl fuusig Klastern tief, Schrect das Rok, es schäumt in den Jügel; Und mit Schaubern dentt er's und blick bind, Und vor sich und hinter sich sieht er sein Grad; Thrt, wie von allen Seiten Ihn ihr Schwider Schaubern der hörten Ihn die Scharen umreiten.

Noch sinnt er, ob Tod aus Keindes Hand, Ob Tod in ben Wogen er wöhle. Dann heringt er vor an die Kessenwand Und besteht dem Herrn seine Seele; Und näher som hohr der der keinde Trok, Aber schu vor dem Abgrund dänmt sich das Res. Doch er sporties, daß die Kersen bluten, Und er eit sinab in die Kitten.

Und der kisne, gräsliche Sprung gesingt, Ihn beigützen höhre Geroalten; Wenn auch das Ros gerichmettert versintt, Der Ritter ift wohl erhalten; Und erhilt die Wogen mit fräsiger Hand, Und die Seinen siehn an des Ufers Rand, Und bie Seinen siehn an des Ufers Rand und begriffen freudig den Schwimmer. — Gott verfäst der Wickligen nimmer.

#### Ballade

bom vertricbenen und gurudtehrenden Grafen.

Mon Goethe. Berte. Stuttgart und Tibingen 1840. I, 139. - 1867, herausg. v. R. Goebefe.

Berein, o bu Guter! bu Alter herein! hier unten im Saale ba find wir allein, Bir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter fie betet, der Bater im Sain Ift gangen, die Wölfe zu schießen. D fing uns ein Märchen, o fing es uns oft, Daß ich und der Bruber es lerne; Bir haben schon längst einen Sänger gehofft, Die Kinder sie hören es gerne.

Im nächtlichen Schreden, im seinblichen Graus Berläßt er das hohe, das herrliche Haus, Die Schäte die hat er vergraben. Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme benn haben? Was birget er unter dem Montel geschwind? Was trägt er so rasch id bie Ferne? Ein Töcker ist es das in Land in die Kerne?

Die Kinder sie hören es gerne. Run hellt sich der Worgen, die Welt ist so weit, In Thäleen und Wälbern die Wohnung bereit, In Dörfern erquidt man den Sänger; Go schreite und heisch er undenfliche Zeit, Der Vart wächet ihm länger und länger; Doch wächet in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem gläcklichsten Sterne, Geschildt in dem Annte des Liebliche Rind, West unter dem gläcklichsten Sterne, Geschildt in dem Nantel vor Regen und Wind — Die Kinder sie bören es gerne.

Und immer find weiter die Jahre gerudt, Der Mantel aerfildt, der Mantel gerfildt, for tonnte fie langer nicht faßen. Der Bater er ichaut fie, wie ist er begluct! Er fann sich vor Freude nicht lasen; So icho nun je obel erscheint ste zugleich, Entsprosen aus tüchtigem Kerne, durcht, Die macht sie den Bater, den theuern, so reich! — Die Kinder sie bören es gerne.

Da reitet ein fittplicher Ritter beran, Sie reckt die Hand aus, der Gabe zu nahn, Annofen will er nicht geben.
Er fasiet das Handen fo träftiglich an: Die will ich, fo rust er, auss Leben! Ertennst du, erwidert der Alte, den Schat, Erhost du, urwidert der Alte, den Schat, Erbest du zur Fürftin sie gerne; Sies i dir verlobet auf grünendem Plat — Die Kinder sie hören es gerne.

Sie fegnet der Priestram heitigen Ort, Mit Inft und nit Unfust num ziehet sie ort, Sie möchte vom Bater nicht scheben. Der Alte wandet num hier und bald dort, Er träget im Freuden sein Leiben. So hab' ich mir Jahre die Zochter gedacht, Die Enkelint wohl in der Kerne:

Sie fegn' ich bei Tage, fie fegn' ich bei Nacht! — Die Kinder fie hören es gerne. Er fegnet die Kinder; da poltert's am Thor,

Der Bater da ist er! Sie springen hervor, Sie können den Alten nicht bergen — Bas locht du die Kinder! du Bettler, du Thor! Ergreist ihn, ihr eisernen Schergen! Jum tiessen Berlies den Berwegenen sort! Die Mutter vernimmt's in der Ferne, Sie eitet, sie dittet mit schmeichelndem Wort — Die Kinder sie hören es gerne.

Die Schergen fie lagen ben Burbigen fiehn, Und Mutter und Kinder fie bitten fo fcon; Der fürftliche Stolze verbeifet

Die grimmige Buth, ihn entrüftet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen gerreißet: Du niedrige Brut! du vom Bettlergeschlecht! Berfinsterung fürstlicher Sterne!

Ihr bringt mir Berberben! Gefchieht mir boch Recht —

Die Kinder sie horen's nicht gerne.
Roch sehet der Alte mit herrlichem Blid,
Die eisernen Schergen sie treten zurück,
Es wächst nur das Toden und Wästhen.
Echon lange verslucht' ich mein estiches Glud,
Das sind nun die Frichte der Bliten!
Man leugnete flets, und man leugnet mit Recht,
Daß je sich der Abel erlerne,
Die Bettlerin zeugte mit Bettlergeichlecht —

Die Rinder fie boren's nicht gerne.

Und wenn einch der Gatte, der Bater verflöst, Die heiligsten Bande verwegentlich föst, So tommt zu dem Bater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg die ist meine! Du hast sie geraubt, Mich trieb dein Geschlicht in die Ferne; Wohl in ich mit fösstlichen Siegeln beglaubt! — Die Kinder sie hören es gerne.

Rechtmäßiger König er lehret zurflet, Den Treuen verleiht er entwendetes Glid, 3ch löfe die Giegel der Schätze. So rufet der Alte mit freundlichem Blid: Such fünd' ich die milben Gefetze. Erhole dich, Sohn! Es entwickelt fich gut, heut' einen fich fetige Sterne, Die Kinder fie zugte bir fürfliches Blut — Die Kinder fie zeugte dir fürfliches Blut —

Die atmote pie goten to gets

# Johannes Rant.

Bon Schwab. Gebichte 4. Aufl. Stuttgart und Tübingen 1851. C. 287.

Den lategorischen Imperativus sand, Das weiß ein jedes Kind, Immanuel Kant. Dem sategorischen Imperativus treu, Zwang duach ihn wilde Seelen zu frommer Schen Lang' vor Immanuel Detr Johannes Kant, llnd wenige wissen's, wie die Sache bewandt.

Derfeld' ein Dottor Theologia war In shwarzer Kapuse, mit langem Bart und Haar, So sang er zu Krafan auf bem Lehrersie, So gieng er einher gegürtet, in Kält' und Hib', Ein rein Gennith, ein immer gleicher Siun,

Den Unrecht bulben, nicht thun, ftets bauchte Gewinn.

Im granen Alter zog ein Sehnen den Kant Gen Schlessen, in sein altes Baterland. Er schloß die Bucher in 'n Schrein, bestellt' sein Saus.

Den Sectel nahm er und zog in die Fern' hinaus. Geniadlich ritt in der schweren, schwarzen Trackt Der Dottor durch der polnischen Wälder Nacht, Doch in der Secle, do wohnt' ihm lichter Schein, Die goldnen Spriiche zogen aus und ein, Ins Berg ichog Strahlen ihm bas gottliche Bort, Boll innern Connenlichtes, fo ritt er fort. Much mertt er nicht, wie bas Thier in finftrer Schlucht

Den Weg burch Abenbountel und Didicht fucht, Er hort nicht vor und binter fich Tritt und Trott. Er ift noch immer allein mit feinem Gott. Da wimmelt's plotlich um ihn gu Ros, gu Fug, Da flucht ine Ohr ihm ber Wegelagerer Gruß; Es fturmen auf ben beiligen Dlann fie ein, Es blinten Deger und Schwert im Mondenichein. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, er fteigt pom Rob. Und eh' fie's fordern, theilt er fein But bem Troß; Den vollen Reifebeutel ftredt er bar. Darin beim Grofden mand blauter Thaler mar, Bom Salfe lost er ab bie gillbne Rett'. Er reift die ichmuden Borten bom Barett, Den Ring vom Ringer, und aus ber Tafche nicht Das Megbuch er mit Gilberbefchlag' und Rict; Daß fie das Pferd abführen mit Sattel und Zaum, Der arm' erichrodne Daun, er fieht es taum; Erft wie er alles Edmudes und Gutes bar. Da fleht er um fein Leben ju ber Schar. Der bartige Sauptmann faßt ibn an ber Bruft Und ichuttelt fie mit berber Rauberluft. 'Gabit bu auch alles ?' brillt's um ibn und mnrrt. Eragft nichte verftedt in Stiefel ober in Burt?" Die Tobesangft fcmort ans bem Dottor: 'Rein!' Und aber: 'Rein!' Es gittert ihm Fleifch und Bein. Da ftogen fie fort ibu in ben fcmargen Balb; Er eilt, als mar' er gu Rob noch, ohne Salt; Doch fahrt bie Sand im Geben wie im Traum Sin an ber langen Rapure borberm Saum. Dit Angft fühlt fie berum an allem Bulft. Und endlich findet fie ba bie rechte Schwulft, Bo eingenäht, geborgen und unentbedt Der gulbene Sparpfennig fich verftedt. Run will bem Dann es werben recht fauft und leicht, Dit all bem Golb er bie Beimat wohl erreicht. Er mag mit Gottes Bulfe vom Schreden rubn. Dit Freunden und Bettern fich recht gittlich thun. Da ftand er plottich ftill, benn in ibm rief Mit lauter Stimme ber heilige 3mp'rativ: Beng nicht! leug nicht! bu haft gelogen, Rant!" Das einzige Bort ihm auf ber Geele brannt', Bergegen war ber Beimat frobliche Luft,

Er mar allein ber Lilge fich bewufit. Und ichneller, ale ibn getrieben ber Freiheit Bliid. Trieb ihn ber Gfinbe Bein nun gurud, gurud. Schon wintt von ferne ber ungludjel'ge Blat, Die Räuber theilen bort noch immer ben Schat. Am Dondlicht brufen fie fich bas Allerlei. Die Pferbe weiden gwijchen ben Buichen frei. Und wie fie lagern im Gras und taufchen, tritt In ihre Mitte ber Rant mit heftigem Schritt. Er ftellt bemuthig fich bor bie Rauber bin, Er fprach: 'D wißet, bag ich ein gugner bin! Doch log ber Schreden aus mir, barum pergeibt!" Dit biefen Borten rif er ben Saum vom Rleib. In hohler Sand beut er ein Sauflein Gold. Darfiber bes Mondicheine blintende Belle rollt; Beil feiner gugreift, bittet er gang beichamt: 'Das hab' ich boslich vor euch verleugnet, nehmt!' Den Raubern aber wird's wunderlich im Ropf, Sie mochten lachen und fpotten ob dem Tropf: Und ihre Lippe finbet boch feinen Laut. Und ihr bertrodnetes, ftarres Ange thaut. Und in bem bleiernen Schlummer, ben er fchlief, Regt fich in ihnen plotlich ber 3mp'rativ, Der wunderbare, bas beil'ge Bebot: 'Du follt Du follt nicht ftehlen!' und bor der Sand voll Gold Muffpringen fie, bann merfen fich all' aufs Anie, Ein tiefes Schweigen waltet; benn Gott ift bie.

Bett aber regt fich emfig bie gange Schar: Der reicht ben Beutel und ber bie Rette bar. Ein britter bringt bas Pferb gefattelt, geruft't, Das Desbuch reicht ber Sauptmann - er hat's

gefüßt:

Dann belfen fie ibm ju Ros mit willigem Dienft. Richts bleibet gurild vom neuen Raubergewinft; 3a, mußte Berr Rant nur fein auf feiner But, Daß fie ibm nicht auch ichentten geftoblen But.

Er icheibet, er theilt ben Segen aus vom Pferd, Bunicht ihnen grundliche Reu', Die fie betehrt. Rur bacht' er traurig, ale um bie Ed' er bog: '3hr armen Schelme, ihr ftehlet - und ich log!' Doch ale er tam jum finftern Balbe binaus, Da war veridmunden ber Gunbe ganger Grans, Da fand ber Morgenhimmel in rother Glut, Da ward bem frommen Banbrer froh gu Duth. 'Dein Bille gefcheh' im himmel und auf ber Erd'! Go betet ber Rant und giebt bie Sporen bem Bferb.

# Das alte Mütterlein.

Bon Ricol Gruppe: Dufenalmanach f. 1854. Berlin. G. 152.

Stille herricht im großen Bauernhaus, Mule zogen fie ine Reld hinaus, Mann und Weib und Kniecht und Maab jumal. Und er fpricht: 'D tomm in mir boch ber. Alle labt ber Sonne goldner Strahl.

In bem Saufe blieb Grogmutterlein, In der Stube weilt fie gang allein, Binterm Rabe fitet fie und fpinnt, Sinterm Rabe figet fie und finnt.

In bas genfter ichffilpft der Sonnenichein, Warm grupt er bas alte Mitterlein, Und er fagt: 'D tomm ju mir beraus, Sieh, ich fcmude alles glangend aus.'

Un bas Kenfter flopft ber Birte Bweig Mit ben braunen Auglein, gart und weich, Sieh, ich bin von taufend Anospen ichmer. Borft bu nicht bes Finten belles Lieb,

Das aus meinem Bipfel niebergieht? Sieh, ich icauffe mich vor trunfner Luft Gend' bon ihr ben Sauch in beine Bruft!

'Romm beraus, ber Simmel lächelt blau, In bem Balbe inospet's, auf ber Mu, Und im Menichenhergen fnospet's auch. Wenn er weht, ber milbe Frühlingshauch!' - Doch die Alte figet wie im Traum, All bas Gruffen hört und mertt sie taum. Lockt fie nicht der goldne Sounenschein, Den doch sonft liebt jedes Mütterlein?

Und die Alte fagt: 'Sie tommen nicht!' Bleicher wird bas bleiche Angesicht: Kommen fie auch heute nicht zurud, Beicht von biefem Daufe heil und Glud.'

Dorch — es raufcht wie heller Flügelichlag! Und es flappert von des Haufes Dach! Und die Alte hat mit rascher Haff Ihren knotgen Wanderstad gefagt.

Und sie lächelt: 'Diegmal ift es wahr, Wieber tam bas treue Storchenpaar, Burd' es sicher auf dem Dache fehn; D, nun tann ich raich und freudig gehn!' —

Draugen fieht fie, und ihr Ang' ift Mar, Auf bem Dache weilt das Storchempaar, Und mit froher Stimme ruft fie aus: 'Nun bleibt Segen meinem Elternhaus!

Meinen Söhnen bleibt nun auch das Glud, Denn die Siörche kamen ja zurüd. Munter, freudig Kappert's von dem Dach, Mir im herzen wird die Kreude wach.

Gei gegrußt, du warmer Sonneuschein, Barm dringst du ins alte Derz hinein; Sei gegrußt, du weißer Birlenbaum, Sei gegrußt, du heller Kribsingsraum!

In bem alten Bergen rührt fich's auch, Knospen möcht' es wie ein Rofenfrauch; Unferm Saufe bleibt des himmels Glück, Unfre Storche kannen ja gurudt!

# Die Bürgschaft. Damon und Phintias.

Berte. Cluttgart und Tubingen 1838. I, 294. - 1812. - 1818. - 1822 zc. - Gebichte 1865. C. 242.

Bu Dionys, bem Tyrannen, schlich Damon 1), ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die Hälder in Bande.
"Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finder der Witherich.
"Die Stadt vom Tyrannen befreien!"
"Das jollt du am Kreuze bereien!"

'Ich bin,' fpricht jener, 'zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Enade mir geben, Ich siehe dich um derei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; Ich lass den Hreund dir als Bürgen, Ich magst du, entrium' ich, erwürgen.'

Da fachett ber König mit arger Lift lind ipricht nach inrzem Bedenken: Trei Tage will ich dir ichenten: Doch wiße! wenn fie verfrichen, die Frift, Soh wiße! wenn fie verfrichen, die Frift, So muß er flatt deiner erblaffen, Doch dir ist die Ertafe erlaßen.'
Und er fommt zum Freunde: Der König gebent, ilnd er fommt zum Freunde: Der König gebent,

Daß ich am Krein mit dem Leben gestellt dass fredelnde Streben;
Bezahle daß fredelnde Streben;
Doch will er mit gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit: So blieb du dem König zum Phande, Pis ich sonnne, zu lösen die Bande.'

Und schweigend umarmt ihn ber treue Freund !!
Und liefert sich aus dem Thrannen;
Der andere giecht von dannen.
Und ehe das dritte Morgenroth schwint,
Dat er schmell mit dem Gatten die Schwester vereint,
Eitt heim mit sorgender Seele,
Dannie er die Krift nicht verfehle.

Da gießt unenblicher Regen herab, Bon ben Bergen flürzen die Duellen, Und die Bäch, die Ströme schwellen; Und er kommt and User mit wanderndem Stab, Da reiget die Brüde der Serubch spinab,

Und donnernd fprengen die Wogen Des Gewölbes frachenden Bogen. Und trofflos irrt er an Ufers Rand:

Wie weit er auch spähet und blidet Und die Stimme, die rufende, jchildet, Da flöhet fein Nachen vom fichern Strand, Der ihn setze an das gewünische Land, Kein Schiffer leutet die Kabre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da fiuft er ans User und weint und sieht, Die Hande jum Zeus erhoben: 'D hemme des Stownes Toben! Es eilen die Stunden, im Wittag sieht Die Sonne, und wenu sie niedergeht Und ich kaun die Stadt nicht erreichen, So muß der Kreund mir erbleichen.'

Doch machfend ernent fich des Stromes Wuth, lund Belle auf Belle gereinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet; Da treibt ibn die Angli, da faßt er sich Muth Und wirft fich hinein in die braufende Flut Und theilt mit gewalfigen Armen Ben Strom, und ein Gott hat Erdarmen —

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da fürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichen Ort, Den Pfad ihm sperrend, und ichnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Sife Wit drohend geschwungener Keule.

'Mas wollt ihr?' ruft er, vor Schreden bleich, 'Ach gade nicht als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!' Und entreift die Keatle dem nächsten gleich; 'Um des Freundes willen erbarmet euch!' Und der imit gewaltigen Streichen Erlegt er; die andern entweichen.

Und die Sonne verfendet glubenden Brand, Und von der unendlichen Mube Ermattet, finten die Anice:

1) frubere Besart: Doros.

'D haft bu mid gnabig aus Raubereband, Mus bem Strom mich gerettet ans beilige land, Und foll hier verschmachtend verberben,

Und ber Freund mir, ber liebende, fterben!' Und horch! ba fprudelt es filberhell Gang nahe, wie riefelnbes Raufchen, Und ftille halt er ju laufchen, Und fieb, aus bem Feljen, geichmätig, fchnell, Springt murmelnb hervor ein lebenbiger Quell, Und freudig budt er fich nieber Und erfrischet bie brennenben Glieber.

Und malt auf ben glangenden Datten Der Baume gigantische Schatten; Und zwei Banberer ficht er bie Strafe giehn, Bill eilenden Laufes vorfiber fliehn, Da bort er bie Borte fie fagen: 'Bett wird er ans greug gefchlagen.'

Und bie Angft beflügelt ben eilenben Rug, 3hn jagen ber Gorgen Qualen; Da fdimmern in Abendrothe Straften Bon ferne bie Binnen bon Sgrafus, Ilub entgegen tommt ihm Philoftratus, Des Baufes redlicher Buter, Der ertennet entfett ben Gebieter:

'Burud! bu retteft ben Freund nicht mehr, Co rette bas eigene Leben! Den Tob erleibet er eben. Bon Stunde gu Stunde gewartet' er Dit hoffender Seele ber Biebertehr,

3hm fonnte ben muthigen Glauben Der Bohn bes Enrannen nicht rauben.' -'Und ift es ju fpat, und tann ich ihm nicht

Ein Retter willtommen ericheinen, Co foll mich ber Tob ihm bereinen. Des ruhme ber blut'ge Tyrann fich nicht, Daß ber Freund bem Freunde gebrochen bie Bflicht; Er fchlachte ber Opfer gweie

Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, ba fieht er am Thor id erfrijdet die brennenden Glieber. Und fieht bas Kreuz ichon erhöhet, Und bie Sonne blidt durch der Zweige Grin" Das die Menge gaffend umftechet; An bem Seile ichon gieht man ben Freund empor,

Da gertrennt er gewaltig ben bichten Chor: Dich Benter!' ruft er, 'erwurget! Da bin ich, für ben er geburget!'

Und Erstaunen ergreift bas Bolt umber; In ben Armen liegen fich beibe lub weinen por Schmerzen und Freude. Da fieht man fein Muge thranenleer, Und jum Könige bringt man bie Bunbermar; Der fühlt ein menichliches Rubren, Lagt fchnell bor ben Thron fie führen -

Und blidet fie lange verwundert an. Drauf fpricht er: 'Es ift euch gelungen, Ihr habt das berg mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch fein seerer Wahn, So nehmet auch mich zum Genoßen an; 3ch fei, gewährt mir bie Bitte, In eurem Bunbe ber britte."

# Die Kraniche des Ibnkus.

Bon Chiller. Berfe. Stuttg. u. Tub. 1838. I, 273. - Mufenalmanach f. 1798. G. 207. - Bebichte 1865. G. 248.

Bum Kampf ber Bagen und Befange, Der auf Korinthus' Landesenge Der Griechen Stamme froh vereint,

Bog 3bylus, ber Gotterfreund. 3hm ichentte bes Gefanges Gabe, Der Lieber fugen Dund Apoll; Co manbert' er an leichtem Stabe Mus Rhegium, bes Gottes voll.

Schon winft auf hohem Bergesruden Afroforinth bes Banbrere Bliden, Und in Pojeibon's Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauber ein. Richts regt fich um ibn ber, nur Schwarme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach bee Gubene Warme In granlichem Gefdwaber giehn.

Seib mir gegrußt, befreund'te Scharen, Die mir gur See Begleiter maren! Bum guten Beichen nehm' ich euch; Dein Los, es ift bem enren gleich: Bon fern her tommen wir gezogen Und fleben um ein wirtlich Dach; Sei uns ber Gastliche gewogen, Die Blige, bie ihm theuer find. Der von bem Frembling wehrt bie Schmach! Und muß ich so bich wiederfinden,

Und nunter forbert er bie Schritte Und fieht fich in Des Balbes Dlitte; Da fperren auf gebrangem Steg Bwei Dorber ploplich feinen Weg. Bum Rampfe muß er fich bereiten,

Doch balb ermattet fintt bie Banb; Gie hat ber Leier garte Gaiten,

Doch nie bes Bogens Rraft gefpannt. Er ruft bie Denichen an, Die Gotter; Sein Bleben bringt ju feinem Retter: Bie weit er auch Die Stimme fchictt, Richts Lebenbes wird bier erblicht. 'Go muß ich bier verlagen fterben, Auf frembem Boben, unbeweint, Durch bofer Buben Band verberben, Wo auch tein Racher mir erscheint!'

Und ichwer getroffen fintt er nieber: Da raufcht ber Rraniche Befieber; Er hort - fcon tann er nicht mehr febu -Die naben Stimmen furchtbar frahn. Bon euch, ihr Rraniche bort oben, Benn feine anbre Stimme fpricht, Sei meines Morbes Rlag' erhoben!' Er ruft es, und fein Auge bricht. Der nadte Leichnam wird gefunden,

Und balb, obgleid, entftellt bon Bunben, Erfennt ber Gaftfreund in Rorinth Und hoffte mit ber Fichte Rrang Des Gangers Schlafe ju umwinben, Beftrahlt von feines Ruhmes Glang!' Und jammernd boren's alle Gafte,

Berfammelt bei Bofeidon's Fefte;

Bang Griechenland ergreift ber Gomera, Berloren bat ibn jebes Berg. Und fturmenb brangt fich jum Brytanen Das Bolt, es forbert feine Buth, Ru rachen bes Erichlagnen Danen, Bu fühnen mit bes Dorbers Blut.

Doch mo bie Gpur, bie aus ber Denge, Der Boller flutenbem Bebrange, Belodet bon ber Spiele Bracht, Den fdwargen Thater fenutlich macht? Sind's Rauber, die ibn feig erfchlagen? That's neibifch ein verborgner Reinb? Dur Belios vermag's ju fagen, Der alles Irbifche beicheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Bett eben burch ber Griechen Ditte, Und mahrend ibn die Rache fucht, Benießt er feines Frevele Frucht; Auf ihres eignen Tempele Schwelle Erott er vielleicht ben Gottern, mengt Sich breift in jene Denfchenwelle,

Die bort fich jum Theater brangt. Denn Bant an Bant gebranget fiten -Es breden faft ber Buhne Stugen -Berbeigeftrömt von fern und nah, Der Griechen Boller martend ba, Dumpfbraufend wie bes Deeres Bogen; Bon Denfchen wimmelnb, machet ber Bau In weiter ftete gefdweiftem Bogen Sinauf bis in bes himmels Blau.

Ber gablt bie Botter, neunt bie Ramen, Die gaftlich bier gufammen tamen! Bon Refrops'1) Stadt, von Aulis' Strand, Bon Photis, bom Spartanerland, Bon Afiens entlegner Rufte, Bon allen Infeln tamen fie Und horden von bem Schaugerufte Des Chores graufer Delodie,

Der, ftreng und ernft, nach alter Gitte, Dit laugfam abgemegnem Schritte Bervortritt aus bem Sintergrund, Umwanbelnb bes Theaters Rund. Go fcpreiten feine irb'fchen Beiber! Die zeugete tein fterblich Saus! Es fleigt bas Riefenmaß ber Leiber Soch über Menschliches hinaus.

Sie fdwingen in entfleischten Banben Der Fadel bilfterrothe Glut; In ihren Wangen fließt tein Blut, Und wo bie Saare lieblich flattern, Um Menfchenftirnen freundlich wehn, Da fieht man Schlangen bier und Rattern Die giftgeschwollnen Bauche blahn.

Gin fcmarger Mantel fchlagt bie Lenben;

Und ichauerlich, gebreht im Rreife, Beginnnen fie bes Dymnus Beije, Der burch bas Berg gerreißend bringt, Die Banbe um ben Frevler 2) fchlingt. Befinnungraubend, herzbethorend Schallt ber Erinnyen Befang, Er fchallt, bes Borere Dart verzehrenb, Und bulbet nicht ber Leier Rlang: Bohl bem, ber frei von Schuld und Tehle

Bewahrt bie finblich reine Secle! 3hm burfen wir nicht rachend nahn, Er manbelt frei bes Lebens Bahn. Doch webe, webe, wer verftoblen Des Morbes fdmere That vollbracht! Bir heften une an feine Gohlen, Das furchtbare Gefchlecht ber Racht.

'Und glaubt er fliebend ju entfpringen, Beflügelt find wir ba, die Schlingen 3hm werfend um ben flucht'gen Fuß, Dag er ju Boben fallen mug. Go jagen wir ibn, obn' Ermatten, Berfohnen tann uns feine Ren', Ihn fort und fort bis ju ben Schatten Und geben ibn auch bort nicht frei.'

Go fingenb, tangen fie ben Reigen, Und Stille, wie bes Tobes Schweigen, Liegt fiberm gangen Saufe ichmer, Mis ob bie Gottheit nabe mar'. Und feierlich, nach alter Gitte, Ummanbeind bes Theaters Rund, Mit langfam abgemegnem Schritte

Berfconinden fie im Sintergrund. Und zwischen Erug und Wahrheit schwebet Noch zweiselnd jede Bruft und bebet Und hulbiget ber furchtbarn Dacht, Die richtend im Berborgnen wacht, Die unerforfdlich, unergrunbet Des Schidfals bunteln Anauel flicht, Dem tiefen Bergen fich verfündet, Doch fliebet bor bem Sonnenlicht.

Da bort man auf ben bodiften Stufen Auf einmal eine Stimme rufen: Sieh ba, fieh ba, Tiniotheus, Die Kraniche bes 3bytus!' Und finfter plotlich wird ber Simmel, Und über bem Theater bin Sieht man in fdwarglichem Gewimmel Ein Rranichheer vorübergiehn.

'Des 3byfus!' - Der theure Dame Ruhrt jebe Bruft mit neuem Grame, Und wie im Deere Bell' auf Bell', Go lauft's von Dund ju Dtunde fcued: 'Des 3bylus, ben wir beweinen? Den eine Morberhand erichlug? Bas ift's mit bem? mas tann er meinen? Bas ift's mit biefem Kranichgug?"

Und lauter immer mirb bie Frage, Und ahnend fliegt's mit Blipesichlage Durch alle Bergen: 'Gebet Acht! Das ift ber Gumeniben Dacht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Morber bietet felbft fich bar! Ergreift ibn, ber bas Bort gefprochen, Und ihn, an ben's gerichtet mar!'

Doch bem mar taum bas Wort entfahren, Möcht' er's im Bufen gern bewahren; Umfonft! ber fcredenbleiche Dund Dacht ichnell bie Schuldbewußten fund. Man reißt und ichleppt fie bor ben Richter, Die Scene wird jum Tribunal, Und es geftehn bie Bofewichter, Getroffen von ber Rache Strahl.

# Arion.

#### Romange.

# Bon A. B. Schlegel. Schiller's Duf. - A. f. 1798. S. 278. - Gerichte. Tub. 1800. S. 95. - Berte. Leipzig 1846. I, 204.

Arion mar ber Tone Deifter, Die Bither lebt' in feiner Sand; Damit ergött' er alle Beifter, Und gern empfieng ihn jedes Land. Er fciffte goldbelaben Best von Tarent's Geftaben Bum iconen Bellas beimgewandt.

Bum Freunde gieht ihn fein Berlangen, Ihn liebt ber Berricher von Korinth. Shi liebt der Gerricher von Korinth. Sh' in die Fremd' er ausgegangen, Bat der ihn, brüderlich gefinnt: "Laß dir's in meinen Sallen Doch ruhig wohlgefallen! Biel tann verlieren, wer gewinnt.'

Arion fprach: Ein manbernb Leben Befällt der freien Dichterbruft. Die Runft, die mir ein Gott gegeben, Sie fei and vieler Taufend Luft. In mohlerworbnen Gaben Die werd' ich einft mich laben, Des weiten Ruhmes frob bewußt!' -

Er fteht im Chiff am zweiten Morgen, Die Lufte weben lind und marm. D Berianber, eitle Gorgen! Bergiß fie nun in meinem Arm. Bir wollen mit Beichenten Die Götter reich bedeuten Und jubeln in ber Bafte Schwarm."

Es bleiben Bind und Gee gewogen, Es bleiben Wind und See gewogen, Auch nicht ein fernes Wöllschen graut; Er hat nicht alfzu viel ben Wogen, Den Menschen alfzu viel vertraut. Er hört die Schiffer füstern, Rach seiner Schäfter lüstern, Rach seine Untergen eine in feit im faut. Du darfit, Artein, nicht mehr leben. Beachtel du, auf dem gand ein Erch.

Begehrft bu auf bem Land ein Grab, Go mußt bu hier ben Tod bir geben; Sonft wirf bid in bas Deer binab.' -Go wollt ihr mich verberben? 3hr mögt mein Gold erwerben, 3ch taufe gern mein Blut euch ab.' -

Dein, nein! wir lagen bich nicht wanbern, Du warft ein ju gefährlich Saupt. Bo blieben wir por Berianbern, Berriethst du, daß wir dich beraubt? Une tann bein Gold nicht frommen, Wenn wieder heim gu tommen Une nimmermehr bie Furcht erlaubt.' -

Bemahrt mir benn noch Gine Bitte, Gilt, mich zu retten, kein Bertrag, Daß ich nach Zitherspieler Sitte, Bie ich gelebet, fierben mag. Bann ich mein Lieb gesungen, Die Saiten ausgeflungen, Dann fahre bin bes Lebens Tag.'

Die Bitte tann fie nicht beschämen, Gie benten nur an ben Bewinn.

Doch folden Ganger gu bernehmen, Das reiget ihren wilben Ginn. Und wollt ihr ruhig laufchen, Laft mich die Rleiber taufchen, 3m Schmud nur reißt Apoll mich bin.'

Der Jüngling hallt bie fconen Glieber In Gold und Burpur wunderbar. Bis auf die Sohlen wallt hernieder Ein leichter faltiger Talar; Die Arme zieren Spangen, Um Hals und Stirn und Wangen Fliegt duftend das bekränzte Daar.

Die Bither ruht in feiner Linten, Die Rechte halt bas Elfenbein. Er fcheint erquidt bie Enft gu trinten, Er ftrablt im Dlorgensonnenichein. Es ftaunt ber Schiffer Banbe, Er fcpreitet born jum Ranbe Und ficht ins blaue Deer hinein. Er fang: 'Gefahrtin meiner Stimme!

Romm, folge mir ine Schattenreich. Db auch ber Bollenhund ergrimme, Die Dlacht ber Tone gabmt ihn gleich. Einfiume Beroen, Dem bunteln Strom entflohen,

3hr Friedlichen, ichon gruß' ich euch! Doch tonnt' ihr mich bes Grams entbinden?

3ch laffe meinen Freund gurfid. Du giengft, Eurybiten gu finden; Der habes barg bein fußes Glud.

ver zwors varg orin juges Sulat. Da wie ein Kraum gerronnen, Bas dir dein Lied gewonnen, Berfuchtel du der Sonne Bild. 'Ich muß hinad, ich will nicht zagen! Die Götter jchauen aus der höh. Die ihr mich wehrlos habt erichlagen, Erblaffet, wenn ich untergeh'! Den Gaft, gu euch gebettet, Ihr Rereiden, rettet!' - So fprang er in die tiefe See.

Ihn beden alfobald die Wogen, Die fichern Schiffer fegeln fort. Delphine maren nachgezogen, Als lodte fie ein Zauberwort: Eh' Fluten ihn erftiden, Beut einer ihm ben Ruden Und trägt ihn forgfam bin zum Port.

Des Deere verworrenes Gebraufe Warb frummen Filigen nur verlichn; Doch lodt Nufit aus falz'gem Haufe Zu frohen Springen den Delphin. Sie tonni' ihn oft beftrüden, Dit fehnluchtsvollen Bliden Dent falfchen Jager nachzugiehn.

Go tragt ben Ganger mit Entjuden Das menichenliebend finn'ge Thier. Er ichwebt auf bem gewolbten Ruden, Balt im Triumph ber Leier Bier,

Und Neine Bellen springen Bie nach ber Saiten Klingen Rings in bem blaulichen Revier.

Wo ber Delphin sich sein entladen, Der ihn gerettet uterwärts, Da wird bereinst an Helsgestaden Das Wunder aufgestellt in Erz. Jetz, da sich jedes trennte Zu seinem Elemente, Wolfte ihn Friguis nolles Serz.

An feinem Elemente, Gruft, Arion's volles Herz; Frilli in Arion's volles Herz; Leb wohl, und könnt' ich dich belohnen, Du treuer, freundlicher Delphin! Du tannit nur hier, ich dort nur wohnen: Gemeinschaft ift und nicht verlichn. Dich wird auf feuchten Spiegeln Roch Galaten glügeln, m mirt fie ftoli und beilig ziehn.'

On wirst sie flotz und heilig ziehn.' Arion eit nun leicht don hinnen, Wie einst er in die Fremde fuhr; Schon glänzen ihm Korinthus' Jinnen, Er wandelt singend durch die Flux. Wit Lieb' und Luft geboren, Bergist er, was verloren, Vield ihm der Kreund, die Aither nur.

Er tritt hinein: Bom Banberleben Run ruh' ich, Freund, an beiner Bruft. Die Kunft, die mir ein Gott gegeben, Sie wurde vieler Taufend Luft. Bwar falisch Andre haben Die wohlerworbnen Gaben, Doch bin ich mir bes Auhms bewußt.'

Dann spricht er von den Bunderdingen, Daß Beriander staunend horcht. 'Soll jenen solch ein Raub gelingen? Ich hatt' umsonst die Macht geborgt. Die Chäter zu entbeden, Bust du dich hier versteden, So nahn sie wohl sich unbesorat.'

Und als im Hafen Schiffer Kommen, Belgieidet er sie zu sich her: 'Sabt vom Arion ist vernommen? Wich fümmert seine Wiederlehr.' — 'Wir sießen, recht im Glüde, Ihn zu Tarent zurüde.' — Da, siehe! tritt Arion her.

Gehült find feine ichonen Glieber In Gold und Purpur wunderbar. Bis auf die Sohlen wallt hernieder Ein leichter faltiger Talax; Die Arme zieren Spangen, Im Hals und Stirrn und Bangen Kliegt bultend bas beträugte Haar.

Die Zither ruht in feiner Linten, Die Richte halt bas Effenbein. Sie mußen ihm zu Kuben finten, Es triff ine wie bes Blites Schein. Ihm wollten wir ermorben; Er ift zum Gotte worben; D schläng' uns nur bie Erb' hinein!' —

Gr lebet noch, der Tone Meister; Der Sänger steht in heil ger Dut. Ich rufe nicht der Rache Geister, Arion will nicht ener Blut. Kern mögt ihr zu Barbaren, Des Geizes Anchte, sahren; Nie labe Schönes einern Winth.

# Das Glück von Edenhall.

Bebichte. Stuttgart und Tubingen 1953. S. 352. — 49. Aufl. 1866. S. 352. — 54. Mufl. 1869. S. 352

Bon Cbenhall ber junge Lord Lögt ichmettern Heftromuckenichall, Er hebt fich an bes Liches Bord Und ruft in truntner Gafte Schwall: Bun her mit bem Glüde von Ebenhall! Der Schenl vernimmt ungern ben Spruch,

Des Haufes altefter Bafall, Rimmt zögernd aus dem feidnen Tuch Das hohe Trinkglas von Kryftall, Sie nennen's 'das Glad von Edenhall.'

Darauf ber Lorb: 'Dem Glas zum Preis Schent rothen ein aus Portugal!' Dit Handsittern gieft der Greis, Und purpurn Licht wird überall, Es ftrahlt aus bem Glude von Ebenhall.

Da pricht ber Lorb und ichwingt's dabei: Dieh Glas von leuchtendem Kryfiall Gab meinem Ahn am Quell die Kei, Drein schrieb sie: Kommt dieh Glas zu Kall, Kahr wohl dann, o Glad von Edenhall! Ein Kelchglas ward zum Los mit Hug

Dem freudigen Stamm von Ebenhall; Beir schlürfen gern in vollem Zug, Bir täuten gern mit lautem Schall; Stoft an mit dem Glude von Ebenhall! Erft flingt es milbe, tief und voll, Gleich bem Gelang der Nachtigall, Dann wie des Balditroms laut Geroll, Zulette teröfint wie Donnerhall Das herrliche Glück von Edenhall.

'Zum Horte nimmt ein kühn Geschlecht Sich dem zerbrechlichen Kryftall; Er dauert länger schon, als recht, Stoßt an! mit diesem kräftigen Prall Bersuch' ich das Glück von Edenhall.'

Und als das Trinfglas gellend springt, Springt das Gewölb' mit jahrm Knall, Und aus dem Riff die Flamme bringt; Die Gaste find zerstoben all Wit dem brechenden Glade von Edenhall.

Ein stürmt der Frind, mit Braud und Mord, Der in der Nacht erstig den Wall, Bom Schwerte fällt der junge Lord, Hält in der Haud noch den Kryfall, Das zersprungene Glad von Edenhall.

Am Morgen irrt ber Schent allein, Der Greis, in ber zerftörten Hall', Er sucht des herrn verbrannt Gebein, Er sucht im grausen Trümmerfall Die Scherben des Glids von Edenhall. "Die Steinwand,' fpricht er, 'ipringt ju Stud, In Splitter fällt der Erdenball Die hohe Gulle muß ju Hall, Ginft gleich dem Glude von Edenhall.' Ginft gleich dem Glude von Edenhall.'

#### \* Der Triumphator.

Bon Chad.

Stolz im Triumph glorreicher Siege, Wie leiner sie erfampsi zuvor, Ziest auf der leuchenden Luadrige Amilius Vausus durch das Thor; Es wirbeit Dust aus goddenn Verlen, Kom's Tempel sind mit Purpurdeten, So schön sie Tynns beut, bishangt, Und raushend tönt's, wie Meeresbraiden, Bo sich das Bolt in Festgewanden, Bo sich das Bolt in Festgewanden, Des Krierspages harrend, brängt.

Des Frierzuges harrend, drängt.
Auf Delmen, Schilden, Wurigefchoßen, Muf Delmen, Schilden, Wurigefchoßen, Muf Rüfungen von blanken Erahl, Auf Mukammerbiebern, Erzloloffen Spielt wie verirrt ber Sonneuftrahl; Jünglünge nerv'gen Armes sihren Bon des Klitumnus weißen Stieren Bon des Klitumnus weißen Stieren Deie fconfinen hundert, tranggefgwildt; In Reihen dann, ein Spott der Sieger, Rahn Makedoniens blasse Krieger, Vachn Makedoniens blasse Krieger, Von ehrere Ketten Bucht gedrüftt.

Drauf er, dem bis zu Affens Landen Sich gestern noch gedehnt das Reich, Der König selbst in Eisenbanden, Dem niedersten der Staden gleich; An seiner Seite sichn zwie Söhne, Kast Kinder noch, von holder Schöne, Der solgen Kömer Mitteld an; Dann siehe! durch die Ehrenbogen Der Legionen truntnes Wogspann.
Des Seigers weißes Robgespann.

Beim Jauchzen ber Triumphygiange, Beim Jauchzen ber Triumphygiange, Das tausendhimmig rings ericallt, Rollt die Diadriga durch die Menge Und macht am Kapitole Halt Minitus steigt durchs Jubelrusen Des Bolles die horphyrnen Stufen Jum Haus des Donnerers hinauf; Da, durch die Menschenwoge dringend, Stürzt, bleich von Antity, hönderingend, Ein Stav ihm nach in hastigem Lauf.

'D herr, vernimm die Trauerlande! Was dir des Eedens Liebstes war, Ward die geraubt in Einer Seunde, Der Zwillingsföhne blühend Baar! Ein Blügfrahl hat die zwei erihslagen, Als mittags sie entischummert lagen Im Olwald der Alademie; Der vom Athen, damit die Laren Der deimat üpen Staub bewahren, Im Sarlophage bring ich sie. Die rings die Volichaft hören, schauen Wolffeld auf Amilias:

Boll Mittleid auf Amilius:
Wech, daß in Gram und Todesgrauen
Ihm der Eriumphtag enden muß!
Doch er tritt, taum entfärbt die Wange,
Zum Lempel ein mit festem Gange,
Bum Tempel ein mit festem Gange,
Blischt das Opfer am Altar
Und ruft, indes die Klaumen lohen:
Vum dring' ich erst, ihr Ewigen, Hohen,
Euch Dam aus vollem Herzen dar!

"Als tilin wie nie mit Siegesprangen Bon Schlacht zu Schlacht Rom's Abler flog, Als König Perfeus felbft gefangen Einher vor meinem Wagen 20g, Da bebt' ich vor bes Schickfals Tüde, Da bacht' ich vor des Schickfals Tüde, Da bacht' ich vor des Schickfals Tüde, Da bacht' ich vor des Schickfals Bürbe Sillrunt rächend bas Berberben nach; Dir bangte, baß bes Schickfals Bürbe Sich über Rom entlaben würde In ungeheuren Wetterichlag.

Doch nun, ihr Götter, darf ich hoffen, Gerettet fei das Atercland, Da mich allein der Blitg getroffen, Den das Gelchich heradygefandt; Gefättigt nun in einer vollen Gewalt'gen Nache ward fein Groffen, Denn Unglich traf mein Haupt fo schwer, Das der Bzsiegten ich beneide; Ihm blieben seine Sohne beide, Ihm blieben seine Sohne beide, Ihm blieben seine Bother,

# Der King des Polykrates.

Werte. Stuttg. u. Tib. 1838. I, 269. — Mul. 31. f. 1798. S. 24. — Geb. 1835. S. 245. — 1865. S. 220 Er ftand auf feines Daches Zinnen, Dich fann mein Mund nicht glücklich fprechen,

Er isand auf teines Dagies Finnen, Er isante mit vergnügten Sinnen Auf das beherrichte Samos hin. Dies alles ift mir unterthänig,' Begann er zu Agoptens König, Grieche, daß ich gläaflich bin?— 'Du hast der Götter Gunst ersahren!

'Du haft ber Götter Gunft erfahren! Die vormals beines Gleichen waren, Sie zwingt jeht beines Zepters Macht; Doch einer lebt noch, fie zu rachen: Did fann mein Mund nicht gludlich sprechen, So lang' des Feindes Auge wacht.'
Und es, der Könides Auge wacht.'
Da stellt sich von Milet gejendet, Ein Bote dem Turannen dar:
'ach, herr! des Opfers Duste fleigen,
Und mit des Lorbers muntern Zweigen
Befränge dir dein bein festlich Daar!
'Getroffen sant dem Keind vom Speece;
Mich senden mit der kroben Märe

Dein treuer Feldherr Bolydor —' Und nimmt aus einem schwarzen Beden Roch blutig, zu der beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt jurud mit Grauen:
'Doch warn' ich dich, dem Glidt zu trauen!'
Berfett er mit beforgtem Bild.
'Bebent, auf ungetreuen Wellen —
Wie leicht tann sie der Geturm gerschellen —
Schwimmt deiner Kolet zweifeln Glidt.'

Und eh' er noch das Wort gesprochen, hat ihn der Judel unterbrochen, Der von der Rhebe jauchzend ichallt: Mit fremden Schäben reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden, Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der fönigliche Gaft erstannet: Dein Glüd ift heute gut gelaunet, Doch fürchte feinen Unbestand. Der Kreter waffeutund'ge Scharen Bebräuen bich mit Kriegsgefahren; Schon nabe find sie biefem Strand."

Und eh' ihm noch das Wort entfallen, Da fieht man's von den Schiffen wallen, Und tausend Scimmen rufen: Sieg! Von Heindesnoth find wir befreiet, Die Kreter hat der Sturm gerstreuet, Borbei, geendet ist der Krieg!

Das fört der Gasfreund mit Entsehen: 'Allrwacht, ich muß dich glüdlich schäuen! Boch,' pricht er, 'sittr' ich sinr dein heil; Wir grauet vor der Götter Reide: Des Lebens ungemische Freude Barb keinem Frbischen zu Theil!

'Auch mir ift alles wohl gerathen; Bei allen meinen Berricherthaten Begleitet mich bes himmels hulb; Doch hatt' ich einen theuren Erben, Den nahm mir Gott; ich fab ihn fterben, Dem Glud bezahlt' ich meine Schuld.

Druin, wilft du bich vor Leid bewahren, So siehe zu den Unsichtbaren, Jah se zum Glad den Schnierz verleihn. Noch teinen sah ich sröhlich enden, Auf den mit immer vollen Handen. Die Gotter ibre Goden freun.

'Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Kreundes Lehren Und rufe seibe das Unglad her; Und was von assen dern beinen Schähen Dein Herz am höchsten mag ergeben, Das minun und wirf's in diese Meer!

Und jener (pricht, von Furcht beweget: 'Gon allen, was die Infel beget, It die Kiellen wie der Germannen weißen, Ob sie mein Glid mir dann verzeihen — Und wirt das Kleinod in die Kiut.

Und bei des nächten Worgens Lichte Da tritt mit fröhlichen Geschie Ein Fischer der den Fakten hin: 'Herr, diesen Fisch hab' ich gefangen, Wie kriner noch ins Ned gegangen; Die zum Geschenke bring' ich ibn.'

Und als der Koch dem Fisch jertheilet, Kommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hochersaumtem Blid: 'Sieh, herr, den King, den du getragen, Ihn sand ich in des Kisches Magen; O, ohne Grenzen ist dein Glad!'

Sier wendet sich der Gast mit Grausen: Go tann ich dier nicht ferner hausen, Bein Kreund tanust den nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Verderben; Kort eil' ich, nicht mit dir zu flerben —' Und sprach's und schiftse schnell sich ein.

# \* Der lette Frangipane.

Mon Rogge. Manuftript bes Dichters.

'Hinweg mit euch, o seht, es gilt im ber Berzweifung wilde Schreden! Ich wild in aun sein Mitleib weden, Des Gatten Leben eilt zu beden Die Liebe mit der Gnade Schild! Ind durch die vorgestrectten Waffen Weiß sie hie möchtig Bahn zu schaffen, Als ob bon Erz der holbe Leib; Ind mun zum Kaiser dorgedrungen, Da redet sie mit Engelszungen, Das mitleidswerthe, schone Weid: Recht, fohne Weid: Voerr, ihr habt ein simmlisch Recht,

Derr, ihr habt ein himmilig Recheste ist einer Milbe walten; Sie wollen meine Seele spatten; Wit meines Gatten Leben spatten Laft ben rohen henterstacht! Zwar fträflig ift, was er verbrochen, Doch word om Kerugskinnun gerochen Des reuevollen Sünders Schuld. Wie sie die werd werden den eine vergangen, egit ihn jum zweitenund empfangen,

Das Leben durch ein Wort ber huft! — Wer feit hir? Fagit euch, ichden Fraut Bem tommt ihr. Smade zu gewinnen, Wie heißt die That, wie das Beginnen, Dem eure Thödinen sühnend rinnen Wie aus dem Litterlich der Than? Nie war auf meinem Derrscherpsade Mir je so werth das Recht der Gnade, Als heute, da ihr siechen nabt; Sängt ab euer heil von meinem Willen, So will ich euren Rummer spillen; Vennt mir den Thäter und de That.

So spricht er freundlich, und empor Sebt sie der Kaiser von der Erde Mit herzgewinnender Geberde, Daß nicht des Jammers Beute werbe Mi ihrer Schönheit Blittenstor. Und die im Herzen aufgegangen, Die Hossiung dammert auf den Bangen In Kosen wieder süß und mich. So steht sie den, junidigegeben

Mit alter Sehnsucht neu bem Leben, Das hulbumflofine Fraucubilb.

'Bohlan denu, Kaifer, wist die That,' So fpricht sie in des Gludes Bachne, Wein Gatte trug des Aufruhre Jahne, Es ist der letzte Krangipane, Der Ungarn tried zum hochverrath. Doch ach, ihr wist, das Schiff der Jugend Lentt selten als Pilot die Tugend, Bir reifen in der Weisheit spät. O herr, wie war mein Leben nächtig; Doch wie die Gottheit ist allmächtig Toch wie fein Rauf der Waieshat!"—

Bir reifen in der Westhett ihöt.

D. herr, wie war mein Leben nächtig;
Doch wie die Gottheit ist allmächtig.
Ein Wint, ein Wort der Majestät! —
Und kaum zucht in des Kaisers Ohr Der lehte Laut von ihrem Munde,
Da mahnt es ihn wie Geistertunde,
Da steigt ein Schatten aus dem Grunde
Bertsollner Zeiten bleich embor.
Und wie in ihren Gott versunken
Die Scherin einst schildse Gericht:
So fängt's von alten blut'gen Eagen
In ihm zu dammern au, zu tagen,
Und ihn die Ben Kaiser wird es kicht:

"Meh mir! bas Shicffal zieh herauf, Und unerdirtlich feh' ich's walten; Broei blutig mahnende Gestalten, Sie wusten's ewig wach zu halten, Bis es vollendet seinen Lauf, Und heute nach vierhundert Jahren Bill es gewaltig ossenburder. Sein grausenweckendes Gesch; Der einst berrathen und verkaufen Gekonnt den letzten Hohenstaufen — Hent' keng es ihn in seinem Net!

Du willst die Rache mir vertraun,

Du stolzer Sohn der floszen Bäter,

Der als gemeiner Wisselfierkärer

Geopfert ward von dem Kerräther,

Du has ien Kielt durchstog ein Graun.

Du has ein Kiend won die gegeben,

lud ich bin de, es aufzuheben

Als ein Bernächnis blut ger Saat.

Ber Augen hat, mag lesen lernen

Roch manch Verfängnis in den Setenen,

Das einst benieden wird zur Ekenen,

Das einst benieden wird zur Kenen.

Das einst hieneben wird jur That. 'Der Eumende Radglied, Wir ist, als läug's im Ohr mir heute! Und wie der Wolf, aufeth der Meute, So fällt der Freder ihr zur Beute, Es geht die Jagd von Glied zu Glied. Sei kennt fein Mittigh, kein Erdarunen Mit ihrem Opfer, noch den Armen, Die fauldlos nit der Schuld geweißt. — D Weid, du ührt zur Webeberen und zum Werderben ausserforen, Da die Krimnys dein Geleit! —

'Du Bild bes Janumers und ber Noth, Ich tann nicht andern, was beschofloßen. Einst warb burch henfershand vergoßen Das Blut von Staufen's lettem Sproßen Mu Golf Brapel's vom Schaffer: Der ihn verrieth, er war euer Ahne; Deut geht der lette Frangipane Kir hochverralh zum hochgericht! Ich ann euch keine Gnade periden, Wicht eures Gatten Schiffal werden, Weil siere Gaten Schiffal werden, Weil siere bas Schiffal selber spricht!

# Lied der Pargen.

Mus Goethe's 3phigenie.

Berte. Stuttgart und Tabingen 1840. XIII, 71. - Edriften. Leipzig 1790. Bb. III.

Es fürchte die Götter Das Menichengeichlecht! Sie halten die Hertichaft In ervigen Handen ihr dienen fie brauchen, Wie's ihnen gefällt. Den je sie erheben!
Auf Klippen und Wolfen dien Gind einhe Erligte bereitet Sind eilbe berütet

Um goldene Tifche.
Erhebet ein Zwift fich,
So flürzen die Göfte
Geschamäht und geschändet
In nächtliche Tiefen
Und harren berecheus,
Im Finstern gebunden,
Gercchten Gerichtes,

Sie aber, fie bleiben In ewigen Festen An golbenen Tischen. Sie schreiten vom Berge Ju Bergen hiniber: Aus Schländen ber Tiefe Dampft ihnen der Athem Ersichter Titauen, Gleich Opfergerlächen, Ein leichtes Gewölfe.

Es weiden die Hertscher Ihr segnendes Auge Bon gangen Geschierten Und meiden, im Entel Die chmals gesiedern Still redenden Jüge Des Ahnheren zu sehn. So sangen die Varzen; Es horcht der Berbaume

So jangen bie Parzen. Es horcht ber Verbaunte In nächtlichen Söhlen Der Alte die Lieber, Dentt Kinder und Entel Und schüttelt das Haupt.

# \* gimilkon.

Bon Schad. Betlin 1867. G. 69.

Befruf fönt burch Karthago bin, Bon Trauer voll find Marti und hallen; Des Meeres fiolge Königin Dat tiefes Misgeschied befallen; Die Flotte, groß, wie teine je Die Anter noch zuvor gelichtet, Das heer, erprobt zu kand und See, Burd bir mit Einem Schlag vernichtet.

Und er, der fühn und ftol; und jung Durch des Threfmermeres Bogen, Geleig wie zur Welteroderung, Als Feldherr mit dem Here gegogen, Steht nun verflagt im Tempel Bad's; Bor ihm auf schwarzschängten Emsen Die Altesten des Tribunals,

Das vor die Schrauten ihn gerusen.
So zu den sindern Greisen sprück himiston da mit jester Simmer. Simble isch ich euch ins Angestät und bebe nicht vor eurem Grimme. Was nur vermag bes Menschen Macht, hab' ich vollführt mit meinem heere, lind Größres viel hätt' ich vollbracht, Wenn nicht der Neid der Götter wäre.

'Sigilien's Bolt, noch ichredenblaß, Mag Zeugnis geben meiner Thaten; Bu Trilmmern fant am Afragas Die Ricfenstabt, als wir uns nachten; kein hauß, das nich jusammenbrach, kein Tempel, den wir nicht derbraunten; Staub ward bes Donnrers hichres Dach Ilnd die es trugen, die Giganten.

Bom Rauche ber Zerftörung qualint Auf dem Silgel noch Segefte, Die Steine felbst hab ich zermalmt Bon Gefa's einst beruhnnter Best, dinabgeschaufet in das Meer Den Berg, der himera getragen; Kaum weiß der Sirt am Ufer mehr, Wo es gestanden fa, zu sagen.

"Die Wetterfurm and Afrika, Der wollenschwert die Welt ummachtet, Jog weiter meine Flotte ba, Wit Birbelwind bes Kriegs befrachtet; Die Bölfer harrten fumm und baug, Auf wen sie sich entladen werde, — Doch jäh traf und ber Untergang, lind neu aufathmete die Erde.

'Denn grausig aus dem Abgrund stieg Die Pest empor, uns zu verberden; Vanu sah an Mann ich welf und sich Vom Gistqualm ihres Odems sterben; Wer nicht gesuller morgens schon, Am Abend mußte der erbleichen, Mich aber ließ sie, wie zum hohn, Mm Leben unter all' den Leichen.

So rief die differe Macht mir Salt, Mit der umsonft die Menlicher ringen! Sätt' ich's vermoch, die Allgewalt Der Beltthronnen zu bezwingen, Zu Kissen läg: euch alles tam, Son Thuse die nach Taprobane, Ja selbst and Taprobane, Ja selbst and Taprobane,

Sair' ich gepflangt Karthago's Fahne.
'Sie aber flag' ich un, ja fie,
Die Großes nicht ben Menschen gönnen,
Die Götter, beren Neib uns nie Erlaubt, zu zeigen, was wir lönnen; llub nochmas und zum brittenmas Klag' ich sie an ber seigen Tüde; Sie rust vor euer Tribunas! Ich untersag nur bem Geschiete.

'Und währt mich nicht verwirrt an Geift, Weil ihnen ich 311 trohen wage!
Selbst ged ich num und schlendere dreift Ins Antlib ihnen meine Alage.'
Riefe und durchbohrte sich das Herz;
Die Richter sahn entieht den Todten, Wie noch gebrochen himmelwärts Den Göttern feine Blide drohen.

# Die Gründung Karthago's.

Berke. Stuttgart u. Tubingen 1847. 1, 141. — Deutsch. Musenalm. f. 1834. C. 296. Bor der Goldbegier des Bruders, der nach ihren Schähen schnaubt, Der in ihres Gatten Busen sein verruchtes Schwert getaucht, Klickt hinweg die ischne Tido aus stdonischen Schwenz getaucht, Richt hinweg die ischne Tido aus stdonischen Schwenz estaute, Nimmt mit sich gefäuste Schähe, nimmt mit sich des Gatten Scauch, Dem gelobt sie sieter, wie es ziemt den sichsten Kraun; Denn der wahren Witwe Liebe gleicht dem Lieden einer Braut. Schs solgen ihr und Anchste, als sie läst das Ankertau, Segeln auf den hohen Schiffen durch das tiefe Wogenblau, Bis an afrikanischer Krise landen alle voll Vertraun.
Dido läßt an sichrer Felsbucht mächtig eine Stadt erbaun: Art erstingt am Ufer, Sein um Stein wird ansgehaun. Bald deschirtnen stoze Rauern Tempel, Hafen, Hutt und Hane; Drauf als Königin deherschie Died beisen stozen Raum.
Doch der Ruf von übere Schöndeit breitet seine Füsgelauet; Stoig Jarbas wohnt benachbart, tapfrer Männer Oberhaupt; Diefer liebtet seine Fand ip, ja die Dedpung macht er kaut:

Wenn die Königin sich weigert, meiner Kraft sich anzutraun, Wehe jener Stadt, sie möchte dann verschwinden wie ein Traum!' Zittend hört es ganz Aarthago, weil er mächtig süberaus, lind des Volles ein Ergrutte Väter treten der Kürstin auf, Kehm sie, icene Bund au schieften, spinangeben nicht dem Raud Diefe Laren, diese Tempel, die sie liedend selds gedaut; Wer ihr in tiefen Busen keigt ein böser Geist gedaut; Wer ihr in tiefen Busen keigt ein böser Geist heranf, De kie kreveln soll am übrem Bolke, das an ihre Liede glaudt. Toch in einer solchen Sole ist ein Zweise wie ein Hauch: Kreveln soll an ihrem Bolke, das an ihre Liede glaudt. Doch in einer solchen Soele ist ein Zweise wie ein Hauch: Turb das Große führt sie aus. Timen Hogloße, wie zum Deser, sist die de Kreine solch du daam, Läßt um ihn das Bolk versammeln, tritt hervor und steigt hinanf: 'Lede voohs, o mein Karthago, nicht die Krinde solch du daam, Bish mehr wir goldener Kreiheit, sicht vergech in Schutt und Graus: Diese hohen Worte hrechend, sießt ein Schwert sie ohne Graun, Stöft es durch den sichnsten whien, den im Tempel selde befattet, ward betränzt mit Siegeslaud. König Jardas zog von dannen, körte nicht Karthago's Bau: Jenen leegewaltigen Kreistaat gründste so die Konik er ohne konik er den in Schwert mit Siegeslaud.

# Die Fischer auf Kapri.

Bon Platen. Berte. Stuttaart und Tubingen 1853. II, 209. Saft bu Rapri gefehn und bes felfenumgurteten Gilands Schroffee Beftab ale Bilger befucht, bann weißt bu, wie felten Dorten ein Landungeplat für nabende Schiffe ju fpahn ift: Nur zwei Stellen ericheinen bequem. Manch machtiges Fahrzeug Mag ber geräumige Safen empfahn, ber gegen Reapel's Lieblichen Golf hindeutet und gegen Galern's Deerbufen. Aber bie andere Stelle - fie nennen ben fleineren Strand fie -Rehrt fich gegen bas obere Deer, in die mogenbe Bilbnis, Wo fein Ufer bu fichft ale bas, auf welchem du felbft ftehft. Rur ein geringeres Boot mag hier anlanden, es liegen Belfige Erummer umber, und es branst die beständige Brandung. Auf dem erhöhteren Fels erscheint ein zerfallenes Borwert, Wit Schießicharten verfehn: fei's, daß hier immer ein Wachtturm Ragte, den offenen Strand vor Algier's Flagge zu hüten, Die bon bem Giland oft Jungfrauen und Junglinge wegfiahl; Gei's, baß gegen ben Stoly England's und erfahrene Geefunft Erft in der jungeren Beit es erbaut der Rapoleonide, Dem Parthenope fonft ausspannte die Pferde des Bagene, Ihn bann aber verjagte, verrieth, ja töbtete, feit er Ans treulofe Gestab burch schmeichelnbe Briefe gelodt warb. Steigst bu herab in den sandigen Sies, so gewahrst du ein Felsstud Riedrig und platt in die Wogen hinaus Trot bieten der Brandung; Dort anlehnt sich mit rundlichem Dach die bescheidene Wohnung Durftiger Fifcher; es ift die entlegenfte Butte ber Infel, Blog burch riefige Steine beichfitt vor fturmifchem Andrang, Der oft über ben Sand wegfpult und bie Schwelle benett ihr. Ranm hegt, irgend umber, einfachere Menfchen die Erbe; Ja, taum hegt fie fie noch: es ernahrt fie die fchanmenbe Boge. Richt die Gefilde der Infel bewohnt dieß arme Gefchlecht, nie Bfludt es des Olbaums Frucht, nie fchlummert es unter dem Balmbaum: Rur die vermilderte Mirte noch bluht und ber muchernbe Raftus Mus unwirtlichem Stein, nur wenige Blumen und Deergras; Eher verwandt ift bier bem gewaltigen Schaumelemente Ale ber beaderten Scholle ber Denich und bem fippigen Saatfeld. Gleiches Geschäft erbt fiets von bem heutigen Tage ber nachfte: Immer bas Det auswerfen, es einziehn; wieber es troduen

Über dem sonnigen Kies, dann wieder es werfen und einziehn. Dier hat frisse der Knade versucht in der Welle zu plätichern, Krisse das Setuer zu drehen gelernt und die Knader zu schlagen, Dat als Kind muthwillig gestreichelt den rollenden Telphin, Der, durch Töne gesocht, an die Barte seran sich wölzte. Mög end Segen verleichn ein Gott sammt jeglichem Tagwert, Kriedliche Weusseln, so nah der Natur und dem Spiegel des Weltalls! Möge, da größeren Wunsse und nie die Begierde gestiepet, Woder der Thumssell, das die Beste zu sein, und der Echwertssich vor Thumssell, die eine Welder der Raufe gegeber gestellte gesche Eicher werden gesche Erkeitssellsen der Kristeis eine Reapel.

Sindliche Sicher, wie auch Kriegsfürme verwandelt den Erdtreis, Freie zu Slaven gestempelt und Reiche zu Dürftigen, ihr nur Saht hier Spanier, saht hier Briten und Gallier herrschen; Aubig und fern bem Getöfe der Welt, an den Gerenzen der Menscheit, Zwidzen dem schriffe und des Weeres anschwellender Salzstut, Ledt! Es lebten wie ihr des Geschlechts urälteste Vater, Seit die Kiell und einft vom Sih der Sieren sich verif, Dder die Tocher Angließ her schnobe Verbrechen beweinte.

Mitten in ber Bufte mar es, wo wir nachts am Boben ruhten; Deine Bebuinen fcliefen bei ben abgegaumten Stuten.

# Gesicht des Reisenden. Son Kreiligande. Gebichte. Stuttg. u. Tüb. 1838. S. 203. — 8. Aufl. 1815. S. 252. — 20. Aust. 1862. S. 222. — 1869. S. 174.

In ber Ferne lag bas Monblicht auf ber Rilgebirge Jochen; Rings im Blugfand umgetommner Dromebare weiße Anochen. Schlaflos lag ich; fatt bes Pfuhles biente mir mein leichter Sattel, Dem ich unterichob ben Beutel mit ber burren Frucht ber Dattel. Deinen Raftan ausgebreitet hatt' ich fiber Bruft und Ruge; Reben mir mein bloger Gabel, mein Gewehr und meine Spiege. Dicfe Stille; nur juweilen fniftert bas gefunfne Reuer; Rur jumeilen freifcht peripatet ein bom Borft perirrter Beier: Rur juweilen fampft im Schlafe eine ber angebundnen Roffe; Rur geweilen fahrt ein Reiter traumend nach bem Burfgefchofe. Da auf einmal bebt die Erbe; auf ben Mondichein folgen truber Dammrung Schatten; Buftenthiere jagen aufgefchredt vorüber. Schnaubend baumen fich bie Pferbe; unfer gulhrer greift gur Fahne; Sie entfinit ihm, und er murmelt: 'Berr, die Beiftertaramane!' -3a, fie tommt! vor ben Ramelen fdweben bie gefpenft'ichen Treiber; Uppig in ben boben Gatteln lehnen ichleierlofe Beiber: Reben ihnen wandeln Dabden, Kruge tragend, wie Rebeffa Einst am Brunnen; Reiter folgen — sausenb sprengen sie nach Metta. Wehr noch! — nimmt der Jug tein Ende? Immer mehr! wer tann fie gabien? Beh, auch die zerstreuten Knochen werden wieder zu Kamelen. Und ber braune Cand, ber wirbeind fich erhebt in bunteln Daffen, Bandelt fich zu braunen Mannern, die ber Thiere Bligel fagen. Denn bieg ift bie Racht, wo alle, bie bas Sandmeer icon verschlungen, Deren fturmverwehte Aiche beut' vielleicht an unfern Bungen

Immer mehr! — noch find die beteten nicht an uns vorbeigezogen, Und icon tommen bort die ersten schlassen Zaums zurückgesiogen. Bon dem grinen Borgebirge nach der Babelmandebenge Sauseten sie, eh noch mein Reitherto lösen konnt seine Stränge. Hatet aus! die Rosse schlassen! jeder Mann zu seinem Pferde! Bittert nicht, wie vor dem Löwen die berirrte Widderterbe! Cast sie immer ench berüftren mit den wollenden Talaren! Rustet: 'Allah!' — und vorüber ziesen sie mit den Dromedaren. Hartet, die im Morgenwörde eure Turbanschern flattern! Morgenwind und Morgenrötse werden ihren zu Bestattern. Mit dem Tage wieder Asse verden biese nächtigen Zieher! — Sebt, er dämmert schon! ermnit gend grußt ihn meines Thiers Gewieher.

Rlebte, beren murbe Schabel unfrer Roffe Suf gertreten, Sich erheben und fich scharen, in ber heil'gen Stadt gu beten.

#### Der Prairiebrand.

Bon Armanb. Driginal ber 4. Auflage.

Blau und glangend liegt ber himmel rings auf ben verfengten Fluren, Der Prairieen hohe Grafer tragen fludt'gen Wildes Spuren. Gine durre gelbe Dede hat bie Eb'ne überzogen, Und verfamunden find bes Grammers weite, faftig grune Wogen.

Statt ber Sonne fillen Gluten, flatt ber Midenichwärme Tanzen Saust ein Sturmwind durch die Steppe, wilhlend in den trocknen Pflanzen; Und der Jäger reitet spähend, leise, mit verhalt'nem Schritte, Und die Schar der wilben Thiere flieht des Rosses, nahe Tritte.

Alles laufcht der Macht des Sturmes, folgt in Anglien seinen Bahnen, Der, die lette Refel brechend, pfeisend ferbrauset in Ordanen. Richtig gigt sich von ein Westen, an der Setzepp sachem Kande,

Wie ein dunkter Achestreifen, dhnitch einem ichwarzen Bande. Bohl erkennen die Bewohner diesen Wüssenweisengel, Der dem Heuergott voranzieht, grau in wolfigem Geschlängel. Bas da lebt, sieht man die Blick schen um Redelfreisen richten Und mit danger Todeschnung eilig sort gen Often stüden

Schwärzer fteigt bas Wolfenlager an ber Steppe fernen Borben, Lauter heult bes Durritanes !) hofie Stimm' in Butfallorben; porch! mit ihr in wilber Wette auch bie wilben Thiere heulen, Bahrend ihre flüchigen Hufe jah bie fcharfen halme theiten!

Und lebend'ge Maffen brangen fich voin Beften immer naber, Schwarzen Rauches Wolfen feigen über ihnen immer jaber, Decken halb ben blauen himmel, giehn ber Sonne ichwer vorüber, Und bad belle Licht bes Tages wird mit ihrem Juge trilber.

Bald verfcmunden ift bas lette Blau des Athers, und es lieget Schwarze Nacht auf weiter Flache, drüber bin die Thierwelt flieget. Da erglubt bes Feuers helle unterm ichwarzen Wolfenrande,

Seine Flammen jängeln bligend, und bie Steppe ift im Brande. Auch der Jäger slicht nach Often, läßt dem weißen hengst die Zügel, Zu erreichen den bekannten, meilenweit entfernten Sügel, Der emporragt, eine stein'ge Insel in dem Gräfermeere, Und auf dem sich eine Keitel et die Verbeiten Leere.

Durch ben Strom ber flächt'gen Menge, bas geangftete Gewimmel,

Dit ben machtig ftraffen Gliebern, mit bem eblen Berberblute, Soch fich fchnellend, weit fich ftredend. Nicht bebarf's bes Sporns, ber Ruthe.

Donnernd fliehn ber Buffelheerden schwarze, ftampfende Koloffe, Schnaubend, leichten Sufe baneben Taufende der wilden Roffe, Antilopen, Dirfgie, Luchte und der Wolfe grimme Scharen,

Banther, graue, schwarze Bären und gestedte Jaguaren. Alles stürmt im Tobestanse wild verworren durchs Gestrüppe, Niedertretend, was da strauchelt, Kopf an Kopf und Ripp' an Rippe; Und es brummt und brüllt und slaget, und es schreit und heust und stöhnet, Und ber Boden rings erzittert, und die trodne Erde dröhnet.

Soher fleigen jeht die Flammen, folgen mit des Sturmes Eile Dem verzweiselt wilden Saufen in gewund'ner Feuersaute. Und als glufinder Acgen fromet ihre Alche aus den dunkeln Wolfen, laßt den Schein der Lohe auf die Thiere niedersunkeln.

Borväte's braust die talle Hothe durch der Wilfte blirre Streden Und erreicht in graufer Hethe der Lagune schlammig Bedeu; Taussend fützen jach himunter, um sie her die Lache quilket, Bald ist mit zertrec'nen Körpern die Bertiefung hoch gefülket. Und darliber unausschlam jagen fort die völben heere,

Stampfen nieder eines dichten Kaltuswaldes feste Behre, Aragen mit sich sort die spitzen Dornen an den wunden Falgen, Daß vom Körper schwarze Tropfen Blutes in die Erde fließen. Bor dem duntein Thiergewoge, fürmisch mit verdängten Igaeln,

1) jenes Binbfiurms, ber von ben Untillen ausgeht und, fich bei feinem Fortbraufen umbrebend, oft bis aber bie fabilden Staaten Rotbamerita's fegt.

33

Flicht noch der Prairieenreiter; auf des Hengstes Nacken spiegeln Goldvoth sich bie Keuersalten, Schweif und Nähne wehn wie Flügel Eines Schwans, und vor ihm hebet sich der heißerschute Hügel

Doch des Rosses Athem schwindet, es ermattet seine Sehne; In die naßen Flanken graben sich der Sporen spihe Zähne, Und der Reiter schwingt die Peitsche, läht den hellen Tagdruf gellen, Läßt den Hengst mit letztem Sprunge sich zum kein gen Jügel schnellen. Selber wirst er jebo Funken in der trocknen Halme Wirren,

Daß die Flammenpfeile braffelnd auf jum dunkeln himmel schwieren, Die erschreckten wilden Scharen links und rechts zur Seite saufen Und in enggebrängten Gliedern heulend ihm vorüberbrausen.

über ihren letzten Reihen fieht man Feuerwogen schwingen, Alles, was dabinten bleibet, in gewaltiger Giut verschlingen; Lobernd ziehn fie hin im Fluge, peitschen fort die Rauchesmassen, Ehiere, mit dem Tode ringend, werden weit zurfägefagen.

Blau und glangend blidt ber himmel auf bie weite Steppe wieder, Und ber Jager fniet gerettet beim ericopten Rosse nieber. Rings ber Elemente Opfer liegen auf ber oben Beite, Unterm Aldenschleier rubet bie Brairie im Trauerfleibe.

# Eftampede.

Bon Georg Schulg. Beibichte 2. Aufl. Leipzig 1864. G. 257. \*)

Es fangt schon an zu tagen? Die Uhr zeigt Mitternacht — Hallo, hallo, ihr Schläfer! Sallo, hallo, erwacht!
Im Beuer die Prairieen! nehmt Pferde und Geschoft!
Und wie erweckt bom Donner, so fahen sie zu Ros.

Bohl durften kann wir hoffen ju retten unfre Schar, Die Roffe stagen, ahnend die schreftige Gefahr; Denn höher, immer höher sah man den himmel roth, Und näher, immer näher zwiefache Todesnoth.

Wir sausten eine Weise daßin im schnellen Ritt, Icht galt es mit der Windsbraut zu halten gleichen Schritt. Da fühlten wir die Erde erzittern, dunupf Gebrüll Schlug schaurig an die Ohren, die Pferde ftanden fill.

Das ist die Champebel Die Bliffel tommen an, Wie bose Wirbelwinde so rasen sie heran, Uns brohet Tod im Feuer, Tod durch der Bussel Tritt, Hallo, hallo, Gesellen, noch einen tückt gen Ritt.

Und weiter flogen wieder die Pferde schaumbebedt, Da schoft ein Reb vorüber, vom Fener icon erwedt, Und wieder eins und hirsche und Bolf und Centhier, Und heerben Antilopen, ein prächt'ger Buffelstier,

Und Bären, wilde Pferde, und alles, was sich regt In diesen wildem Steppen, war wie vom Sturm bewegt. Und ob wie toll wir ritten, sie schwanden unsern Wisch, Und näher tam das Brülen, das brohende Gelchick.

Und heller ward's und heißer, und bei des Feuers Licht Sahn wir zu manchem Tausend in schwarzen Massen dicht Die grimmen Buffel rasen daher in wilder Flucht, Richts halt sie auf, die Erde bebt unter ihrer Wucht.

Und immer bichter famen die schuellern Thiere an, Und immer näher trächte die Masse schlie schaft, Erichöpst vom collen Rennen war unser Pserde Krast, Sie trugen uns nicht weiter — hallo! nun Rath geschaftt. herunter von den Pserden! Jum Halten lieben drei,

Herunter von den Pferden! Zum Salten bleiben drei Die andern alle reißen, was brennbar ist, entzwei Und rausen durre Gräser und wersen sie zuhauf. Bistolen gaben Kener, die Klamme lodert auf.

Schon war ber tolle haufen auf taufend Schritte nah Und brullt' vor Buth und Schreden, als er die Flammen fah,

<sup>\*)</sup> Die Anberungen rubren vom Dichter ber.

Doch naher tam er, naher heran und wandte nicht, Bir fahn die wilden Augen im gottigen Geficht.

Da warfen wir zwei Flaschen mit Arrat in die Glut, Und blaue Klammen lobern hoch auf mit neuer Wuth, Mit lautem Knalle sprangen die Flaschen selbst entzwei, Da öffnet sich die Rasse, schieft rechts und links vorbei.

Als ob die Erbe selber sich fliehend aufgemacht, Wit Zittern und mit Zagen sinftirmt in duntle Racht, So raufden sie vorüber, nur Schweif und Mahn' zu sehn, Und schloften sie die Spatte, so war's ums uns geschehn.

So sagen bichtgebränget in blaffer Tobesnoth Bir um die blauen Flammen, erwartend unfern Tob. Da wurde immer lichter und licht der schwarze Sauf, Bir sagten unfre Roffe und schwangen und hinauf.

Denn höher, immer höher fah man ben himmel roth, Und näher, immer näher war uns ber Feuertob. Es frengten unfre Pferbe die letzten Krafte an, Und fam nicht bald uns halfe, verbrannten Ros und Mann.

Da sahen wir die Büffel in ihrer wilden Flucht Im tollen Rennen fürzen in eine Fessensschutz, Gedrängt von hinten mußten die vorderen hinab, Und Tausende die sanden zerschmettert dort ihr Grab.

Und heißer ward's und heißer, der ganze himmel roth, Kann uns die Schlucht nicht retten, so fei sie unfer Tod. Dinab! — Ein Bach sloß unten, und feine fühle Flut Und hobe Kessen schwicken und vor des Keuers Glut.

### Abdallah.

Bon Chamiffo. Gebichte. Leipzig 1931. G. 108. - 16. Muff. 1858. - Berte 3. Muff. 1852. III, 308.

Abballah liegt behaglich am Quell ber Bifte und ruht, Es weiben um ihn bie Kamele, die achzig, fein ganges Gut; Er hat mit Kansmannswaren Balsora glüdlich erreicht, Bagdad zurud ju gewinnen, wird ledig die Reise ihm leicht.

Da fouunt zur selben Quelle, zu Huß am Wanderstad, Ein Derwijch ihm entgegen den Weg von Bagdad herab. Sie grüßen einander, sie seben beisammen sich zum Wahl Und loben den Trunt der Quelle und loben Allah zumal.

Sie haben um ihre Reise theilnehmend einander befragt, Bas jeder verlangt ju wißen, willfährig einander gefagt, Sie haben einander erzählet von dem und jenem Dr. Da spricht justett der Derwijch ein gar bedächtig Bort:

'3ch weiß in diefer Gegend, und kenne wohl den Plat Und könnte bahin dich führen, den unermesslichften Schat. Man möchte daraus belasten mit Gold und Edelgestein Bohl achtig, wohl tausend Kamele, es würde zu merken nicht fein.

Abballah laufcht betroffen, ihn blenbet bes Golbes Glanz, Es riefelt ihm talt burch bie Abern, und Gier erfüllet ihn ganz: Mein Bruber, hör, mein Bruber, o führe bahin mich gleich!

Mein Bruber, hör, mein Bruber, o führe bahin mich gleich! Dir tann ber Schat nicht nüben, bu machft mich gludlich und reich. Laft dort mit Gold und belaben die achtzig Kamele mein,

Rur achtzig Kamelessasten, es wird zu merken nicht sein. Und dir, mein Bruder, verheiß' ich, zu deines Dienstes Sold, Das beste von allen, das flärsse, mit seiner Last von Gold.'

Darauf ber Derwisch: Mein Bruber, ich hab' es anders gemeint, Dir bierzig Kannele, mir vierzig, das ist, was billig mir scheint, Den Berth ber vierzig Thiere empfangst du millionensach, Und hatt' ich geschwiegen, mein Bruber, o bente, mein Bruber, doch nach.

"Wohlan, wohlan, mein Bruder, laß gleich uns ziehen bahin, Bir theilen gleich die Kamele, wir theilen gleich den Gewinn." Er fprach's, boch thaten ihm heimigh die vierzig Lasten leid, Dem Geiz in seinem herzen gesellte fich der Reid.

33\*

Und fo erhoben bie beiben bom Lager fich ohne Bergug. Abballah treibt bie Ramele, ber Dermifch leitet ben Rug. Sie tommen ju ben Silgeln; bort öffnet, eng und ichmal, Sich eine Schlucht jum Eingang in ein geräumig That?

Schroff, überhangend umichlieget bie Relewand ringe ben Raum, Roch brang in biefe Bilbnie bes Denfchen guß wohl taum. Sie halten; bei ben Thieren Abballah fich bermeilt. Der fie, ber Laft gewärtig, in zwei Befolge vertheilt.

Inbeffen hauft ber Dermijch am Rug ber Relfenwand Berborrtes Gras und Reifich und ftedt ben Saufen in Brand; Er wirft, fo wie bie Rlamme fich praffelnb erhebt, binein Dit feltfamem Thun und Reben viel fraftige Spegerein.

In Birbeln wallt ber Rauch auf, verfinfternd ichier den Tag, Die Erbe bebt, es brobnet ein ftarter Donnerichlag, Die Finfternie entweichet, ber Tag bricht neu hervor,

Es zeigt fich in dem Felsen ein weitgeöffnet Thor. Es führt in präckeige Hallen, wie nimmer ein Aug' fie geschaut, Aus Sdelgestein und Metallen von Geistern der Tiefen erbaut, Es tragen goldne Pilafter ein bobes Bewolb' bon Rryftall, Bellfuntelnbe Rarfuutein verbreiten Licht überall.

Es lieget zwifden ben golbnen Bilaftern, unerhort, Das Golb boch aufgespeichert, bes Glang ben Menfchen bethort, Es wechfeln mit ben Saufen bes Golbes, bie Sallen entlang, Demanten, Smaragben, Rubinen, bagwifden nur fcmal ber Bang.

Abballah fchaut's betroffen, ihn blenbet bes Golbes Glang, Es riefelt ihm falt burch bie Abern, und Gier erfullet ihn gang, Gie fdreiten jum Berte; ber Derwifd hat flug fich Demanten erwählt, Abballah wuhlet im Golbe, im Golbe, bas nur ihn befeelt.

Doch balb begreift er ben Irrthum und wechselt bie Paft und tauscht Bur Cbelgeftein und Demanten bas Golb, bes Glang ihn beraufcht,

Und was er fortzutragen die Rraft hat, minber ihn freut, Ale, mas er liegen muß lagen, ihn beimlich wurmt und reut.

Belaben find bie Ramele, fchier über ihre Rraft, Abballah fieht mit Staunen, mas ferner ber Dermifch fchafft. Der geht ben Bang ju Enbe und öffnet eine Truh Und nimmt baraus ein Blichechen und fchlagt ben Dedel gu.

Es ift von ichlichtem Bolge, und mas barin bermahrt, Bleich werthlos, fcheint nur Galbe, womit man falbt ben Bart; Er hat es prifend betrachtet, bas mar bas rechte Befchmeib', Er ftedt es wohlgefällig in fein gefaltet Rleib.

Drauf ichreiten binaus bie beiben, und braugen auf bem Blan Bollbringt ber Derwifch bie Brauche, wie er's beim Gintritt gethan; Der Schat verschlieft fich bonnernt, ein jeber übernimmt Die Salfte ber Ramele, bie ihm bas los bestimmt.

Sie brechen auf und wallen jum Quell ber Bufte vereint, Bo fich bie Strafen trennen, bie jeber ju nehmen meint; Dort icheiben fie und geben einander ben Brubertuß;

Abballah erzeigt fich ertenntlich mit tonenber Borte Erguß. Doch wie er abwarts treibet, fcwillt Reib in feiner Bruft, Des anbern vierzig Laften, fie bunten ihn eigner Berluft: Ein Derwifch, folche Schate, Die eignen Ramele, - bas frantt, Und mas bebarf ber Schate, wer nur an Allah benft?

'Dein Bruber, bor, mein Bruber!' - fo folgt er feiner Spur -Richt um ben eignen Bortheil, ich bent' an beinen nur; Du weißt nicht, welche Gorgen, und weißt nicht, welche Laft Du, Guter, an vierzig Ramelen bir aufgeburbet haft.

Roch tennft bu nicht bie Tude, bie in ben Thieren wohnt, D glaub es mir, ber Daben bon Jugend auf gewohnt, Berfuch' ich's wohl mit achtzig, bir wird's mit vierzig ju fcmer, Du fuhrft vielleicht noch breißig, boch vierzig nimmermehr.

Darauf ber Dermifch: '3ch glaube, baß Recht bu haben magft, Schon bacht' ich bei mir felber, mas bu, mein Bruber, mir fagft. Rimm, wie bein Berg begehret, bon biefen Ramelen noch gebn,

Du follft pon beinem Bruber nicht unbefriedigt gebn.' Abballah bantt und fcheibet und bentt in feiner Gier: 'Und wenn ich awangig begehrte, ber Thor, er gabe fie mir.' Er tehrt jurud im Laufe, es muß verfuchet fein, Er ruft: ibn hort ber Dermifch und harret gelaften fein. Mein Bruber, hor, mein Bruber, o traue meinem Bort, Du tommft, untundig ber Wartung, mit breifig Ramelen nicht fort, Die widerfpenftigen Thiere find ftorriger, benn bu bentft, Du machft es bir bequemer, wenn bu mir geben noch fchentft." Darauf ber Dermijd: '3ch glaube, baß Recht bu haben magft, Schon bacht' ich bei mir felber, was bu, mein Bruber, mir fagft. Rimm, wie bein Berg begehret, von diefen Ramelen noch gebn, Du follft von beinem Bruber nicht unbefriedigt gebn. Und wie fo leicht gewähret, was taum er fich gebacht, Da ift in feinem Bergen erft recht bie Gier erwacht; Er hort nicht auf, er forbert, wohl ohne fich ju icheun, Noch gehen von den zwanzig und von den zehen neun. Das eine nur, das lette, dem Derwisch übrig bleibt, Roch dieß ihm abzusordern, des herzens Gier ihn treibt; Er wirft fich ihm ju Gugen, umfaget feine Rnie: Du wirft nicht Rein mir fagen, noch fagteft bu Rein mir nie." Go nimm bas Thier, mein Bruber, wonach bein Berg begebrt, Es ift, bag trauernd bu fcheibeft von beinem Bruber, nicht werth. Gei fromm und weif' im Reichthum, und beuge por Allah bein Baupt, Der, wie er Schate fpenbet, auch Schate wieber raubt.' Abballah bantt und fcheibet und bentt in feinem Ginn: Bie mochte ber Thor verscherzen fo leicht ben reichen Gewinn? Da fallt ihm ein bas Bilchechen: 'Das ift bas rechte Befchmeib', Bie barg er's mobigefällig in fein gefaltet Rleib!" Er febrt gurud: Mein Bruber, mein Bruber! auf ein Bort, Bas nimmft bu boch bas Bilchechen, bas ichlechte, mit bir noch fort? Bas foll bem frommen Derwijd ber weltlich eitle Tanb?' -'So nimm es,' fpricht ber Derwifd und legt es in feine Sanb. Gin freudiges Erichreden ben Bitternben befällt, Wie er auch noch bas Bilchechen, bas rathfelhafte, halt; Er fpricht taum bantenb weiter: 'So lehre mich nun auch, Bas hat benn biefe Galbe fur einen befondern Bebrauch? Der Dermifch: 'Groß ift Allah, Die Galbe munberbar. Bestreichft bu bein lintes Muge bamit, burchschaueft bu tlar Die Schate, Die folummernben alle, Die unter ber Erbe finb; Bestreichst bu bein rechtes Auge, so wirft bu auf beiben blinb. Und selber zu versuchen die Tugenb, bie er kennt, Der wunderbaren Galbe, Abballah nun entbrennt: Mein Bruder, hor, mein Bruder, du macht es beger traun! Bestreiche mein Auge, bas linke, und lag die Schatze mich ichaun.' Billfahrig thut's ber Derwifd, ba fchaut er unterwarts Das Gold in Kammern und Abern, bas gleißenbe, fdimmernbe Erg; Demanten, Smaragben, Rubinen, Metall und Ebelgestein, Sie fclummern unten und leuchten mit feltfam lodenbem Schein. Er ichaut's und ftarrt betroffen, ihn blendet bes Goldes Glang, Es riefelt ibm talt burch die Abern, und Bier erfullet ibn gang. Er bentt: 'Burb' auch bestrichen mein rechtes Auge jugleich, Bielleicht befag' ich die Schate und wurd' unermeglich reich. Dein Bruber, bor, mein Bruber, jum lettenmal mich an, Bestreiche mein rechtes Muge, wie bu bas linte gethan; Roch diese meine Bitte, die lette, gewähre du mir, Dann scheiben unser Weg, und Allah sei mit dir.' Darauf ber Derwisch: Mein Brubet, nur Bahrheit sprach mein Mund,

Ich machte dir die Kräste von deiner Salbe kund. Ich will, nach allem Guten, das ich dir schon erwies, Die strasende Hand micht werden, die dieh ins Elend stieß.' Run hält er sest am Glauben und brennt vor Ungedus, Den Neid, die Schuld des Herzens, giebt er dem Derwisch schuld, Den Neid, die Schuld des Herzens, giebt er dem Derwisch schuld.

Unland by Google

Daß biefer fo fich weigert, bas ift filr ihn ber Sporn, Der Gier in feinem Bergen gefellet fich ber Born.

Er fpricht mit höhnischem Lachen: 'Du hallst mich für ein Kind: Was schend auf einem Auge, macht nicht auf bem anbern mich blind. Bestreiche mein rechtes Auge, wie du das linte gethan, Und wife, daß, salls du mich reizest, Gewalt ich brauchen kann.'

Und wie er noch der Drohung die That hinjugesugt, Da hat der Derwisch endlich fittlischweigend ibm genügt; Er nimmt zur Hand die Salbe, sein rechtes Aug' er bestreicht — Die Nacht ist angebrochen, die keinem Worgen weicht.

Die Nacht ist angebrochen, die teinem Worgen weight. D Derwisch, arger Derwisch, du boch die Wahrheit sprachst, Run heile, tenutniereicher, was selber du verbrachst. — 'Ich habe nichts verbrochen, dir ward, was du gewollt,

Nam gelte, tenatmerecker, was stoet on verbragit. —
[3ch habe nichts verbrocken, dir ward, was du gewollt,
Du stehst in Allah's Händen, der alle Schulden zollt.'
Er sleht und schreit vergebens und wälzet sich im Staub,
Der Derwisch abgewendet bleibt seinen Klagen taub;
Der sammelt die achtzig Kamele und gen Bassor treibt,
Derweil Abdallah verzweiselnd am Quell der Küsse verbleibt.
Tie vielen kannt die Konne anstinient ihren Ousken

Die nicht er ichaut, die Sonne, vollbringet ihren Lauf, Sie gieng am andern Plorgen, am dritten wieder auf, Roch sag er da verschmachtend; ein Kausmann endlich sam, Der nach Bagdad aus Mitsch den blinden Bettler nahm.

# Derwandlung.

Bon Grun.

Bebichte 7. Aufl. Leipzig 1847. G. 43. - 12. mobif. Musg. 1857. - 14. Ruft. 1869.

Es lag ein lodiger Anabe Am blühnben italischen Strand, Jum blauen, ewigen Ather Das flammenbe Aug' gebannt. Die Glieber ftredten fich moun

Das flammende Aug' gebannt. Die Glieber ftredten fich wounig Im flppig schwellenden Grun, Die hohen schlanden Palmen Umrauschten wie harfen ihn.

Es schlangen fich Rebengewinde Bon Balme zu Palm' empor, Draus blidten purpurne Trauben Bie tiffenbe Lippen herbor. Es auckten mit aaukelnben Säupte

Es gudten mit gautelnben Sauptern Die Rofen aus buft'gem Geftrauch Bie billhenbe Mäbchengesichter, Errothenb und nidend jugleich.

Es wallt ein bufftrer Pilger Durch afritanischen Sand, Ein schmales Bunblein am Ruden, Den Anotenstab in ber hand.

So weit sein Ruf auch tone, Kein Ruf, ber widertont; So weit sein Berg fich sehne, Kein Berg, das nach ihm sich sehne! Bei Grabern und Pyramiden

Berweilt er gar manche Zeit; Es mahnt die verwitterte Inschrift Ihn schöner Bergangenheit. In staub'gen Papprusrollen

Liest er das Aug' sich jagt blind Und liest und entrathfelt die Kunde Bon Lenzen, die langft gegrunt. Es rascheste frühliches Leben Durch sichatige Kälterenacht, Gefänge von tausend Kehlen Sind in den Jweigen erwacht. Best ift nit filbernen Segeln Des Meers unendlicher Plan, Drauf schimmert die Morganische

Als zweiter Djean. Der Knabe ichgunt fo felig Meer, Erb' und Athergezelt Und ftaunt in den herrlichen Simmel Und freut fich der herrlichen Welt.

Ihr Bonuen italischen himmels, Die ihr ben Träumer umgfüht, Ihr seib bas Bilb meiner Liebe, Wie sie mir einft geblüht.

2.

Gern möcht' er in Tempeln beten, Rur Trummer findet er mehr; Altar' und Götter liegen Berflüdelt am Boden umber.

So wantt er finnand weiter Durchs weite, wufte Land, Rings über ihm glühender himmel, Rings um ihn glühender Sand.

Rein Quell, ber ihn erquide, Rein Baum, ber Schatten ftreut, Rein Moos, darauf er ichlummre,

Kein Strauch, ber Fruchte beut! — Ber hatt' in bem fustern Banbrer Den fridgen Rnaben ertannt, Der einft so selfigelagert Am blubenben italischen Straub?

### Der Mohrenfürft.

Bon Breiligrath.

Gebichte. Stuttgart und Tubingen 1838. S. 49. — 8 Auff. 1845. S. 53. — 20. Auff. 1862. S. 49. — Wohlf, Ausg. 9. Auff. Sept. S. 39.

1.

Sein heer burchwogte bas Palmenthal. Er wand um die Loden ben Purpurshaml, Er hieng um die Schultern die Löwenhaut; Kriegerich flirrte der Beden Laut.

Wie Termiten wogte ber wilbe Schwarm. Den golbumreiften, ben schwarzen Arm Schlang er um die Geliebte fest:

Schang er um die Gettebt feft: "Schnilde bich, Mäbchen, zum Siegesfest! "Sieh, glänzenbe Perlen bring' ich bir bar! Sie slicht burch bein trauses, schwarzes Haar!

Sie slicht burch dein krauses, schwarzes Haar! Bo Persia's Meerslut Kroullen umzischt, Ta haben sie triesende Taucher gesischt. 'Sieh, Kebern vom Strauße! lak sie bich

Beif auf bein Antlit, bas buntle, niden! Schmude bas Belt, bereite bas Dabi,

Fulle, betrange ben Siegespotal!'
Aus bem ichimmernben, weißen Zelte herbor Tritt ber ichlachtgeruftete, fürftliche Mohr:

So tritt aus schimmernder Wolken Thor Der Mond, der verfünfterte, duntle, hervor. Da grüßt ihn jubelnd der Seinen Auf, Da grüßt ihn fampfend der Rosse Huf,

3hm rollt ber Neger treues Blut Und bes Rigers rathselhafte Flut. Go fuhr uns jum Siege! fo fuhr uns jur

Sie ftritten vom Morgen bis tief in die Nacht. Des Elephanten gehöhlter Zahn

Feuerte schmetternd die Kämpfer an. Es fleucht der Leu, es fliehn die Schlangen

Auf ber Deffe, ba gieht es, ba fturmt es hinan

Auf der Meje, ba giete es, ba furmt es ginan; Bun Zirlus, jum glatten, geebneten Plan; Es schmettern Trompeten, das Becten flingt, Dumpf wirbelt die Trommel, Bajagg springt.

'Berbei, herbei!' — Das tobt und brangt; Die Reiter fliegen; die Bahn durchsprengt Der Turtenrapp' und der Britensuche; Die Beiber zeigen ben flypigen Buchs.

Die Beiber zeigen ben flppigen Buchs. Und an der Reitbahn verschleiertem Thor Steht ernst ein trausgelockter Mohr; Die tstrlische Trommel schlägt er laut, Auf der Trommel siegt eine köwenhaut. Bor bem Rageln ber Trommel, mit Schäbeln behangen.

Soch weht die Fahne, verfündend Tod; Das Gelb der Bufte farbt fich roth. — So tobt der Kampf im Balmenthal!

Sie aber bereitet baheim bas Mahl; Sie füllt ben Becher mit Palmenfaft, Umwindet mit Blumen ber Zeltftabe Schaft

Umwindet mit Blumen der Zelfftabe Schaft, Bit Berlen, die Berfia's fitt gebar, Durchflicht sie das traufe, schwarze Haar, Schmildt die Stirne mit wallenden Febern und Den Hals und die Arme mit Muscheln bunt.

Sie fett sich vor bes Geliebten Zeft; Sie lauscht, wie ferne bas Kriegshorn gellt. Der Mittag brennt, und die Sonne flicht, Die Kränze welten; sie achtel's nicht.

Die Sonne finkt, und ber Abend fiegt, Der Nachtthau rauscht, und der Glühwurm fliegt; Aus dem lauen Strom blickt das Krokobil, Als ob es der Küble genieften will.

Es regt sich ber Leu und brüllt nach Raub, Elephantenrubet durchrauschen das Laub; Die Giraffe sucht des Lagers Ruh; Augen und Blumen schließen sich zu.

Ihr Bufen schwillt vor Angli empor; Da naht ein flüchtiger, blutender Rohr: Berloren die Hoffnung! verloren die Schlacht! Dein Gatte gefangen, gen Weften gebracht!

Ans Meer! ben blanten Menschen verlauft!' Da stürzt sie zur Erde; das Haar zerrauft, Die Berlen zerdrückt sie mit zitternder Hand, Birgt die glühende Wange im glühenden Sand.

Er sieht nicht ber Reiter zierlichen Schwung, Er sieht nicht ber Rosse gewagten Sprung, Wit farrem, trodnem Auge schaut Der Mohr auf die zottige gowenhaut.

Er bentt an ben fernen, fernen Riger, Und bag er gejagt ben Lowen, ben Tiger, Und bag er gejdwungen im Rampfe bas Schwert, Und bag er minnner jum Lager gefehrt;

Und daß Sie Blumen für ihn gepftückt, Und daß Sie das Haar mit Perfen gefchmückt— Sein Auge ward naß; mit dumpfem Klang Schlug er daß Kell, daß es raßelnd zerhyrang.

# Das Hegerschiff.

Bon Schulte.

Bebichte 3. Muff. 3ferlohn 1857. G. 101. - 4. Huff. 1863.

Bon Kongo's Kuften weht ber Oft und treibt fein Spiel, die Wolfenjagd; Der Feuerichein des Ozeans erhellt die laue Tropennacht. Das Sahrzeig dort, dom Sturm gepeilischt, tanzt auf den Wogen wie ein Kahn: Ein Stavenschiff Weftindiens! mit reicher Ladung wogt's heran.

Ja, reich belaben; benn an Bord fechehundert Stlaven — welche Bahl! Bohl flirren Gifen tief im Raum, wohl funbet heulen ihre Qual,

Bohl feufgen fie, wohl rufen fie um Baterland und Beib und Rind -

Nogl fellgen tet, wogl rujen je um Dutertung und Doeto und Anno — Umsonft! es klagt mit ihjenn nur der Kfthenwind, der heimatwind. Der heult so dumpf, der yfeit so gell; stess näher brauset's — das ist Orkan! Bald in den Abgrund filtzt das Schiff, bald kämpft es ächzend himmelan. Die weisen Räuber sahren jach aus ihrem Traum vom weichen Häuft: "Waria, hilf! an Kftippen nur siche gnödig du vorbei den Kiel!"

Und immer lauter flagt herauf ber Jammerruf ber ichwarzen Schar; Des Schiffes Guhrer fchaut ringsum mit finfterm Blid in Die Gefahr: 'Die Schwarzen holt! Die Reger ber! Die ftartften ftellt ans Ruber bort; hinlentet bann, trot Sturmeswuth, ben Riel nach Bringeneilande Port!"

Die Fesel turrt — auf prallt bie Schar; fie treten taumelnd aufs Berbed; Aus ihrer Mitte ragt hervor bes Stammes König, ftolg und ted.

Ans tyret Dutte tagt gervor des Stummes konig, jung und teil.
Die Bands löst ihm! der hat Mart! — frisch sin steuer, schwarzer Hund!'
Das Cisen fällt; er hebt die Hand, dom Druck der Feßel blutigwund.
Der König ist's, der seinem Bost den Frieden ischafte und das Recht,
Der König ist's, der seinen Stamm gesührt ins blutige Gesecht,
Der König ist's, der denen genach wah den Genochtend.

Der König, ber mit feiner Schar gefangen warb am Kongostranb. Und bann berfauft, bann fortgeführt! bem Weib, bem Kind fein Lebewohl, Den Theuern nicht, bie er verließ, ale jungft er auszog aus Angol! Da, ber Tyrannen Beute nun, gleich ihm gefchleppt aufs wilbe Deer, Bohl rufen flebend jett nach ihm die Armen ohne Schut und Behr!

Rach ihm, ber am Roangaftrand gefegen einft auf goldnem Thron, Der goldne Spangen trug am Arm und auf bem Baupt bie Berlentron';

Der goldne Spangen trug am Arm und auf dem Haupt die Perkenkron'; Rach ihm, dem Knicht, dem Eslaven nun! — dem Stlaven? da, et rägt es nicht! Nein, König noch und sitrchterlich, wenn seine Wacht die Vande bricht!
Nein, König noch und sitrchterlich, wenn ihm genacht sie Vande bricht!
Wie rollt ier wild die buschight Vanu! dem Spanier trisst des Auges Strahl:
So stammt des Wüstenkonigs Blick, wenn ihm geraubt sein Mittagsmahl.
Er ball die Fault: so droht der Leit, der Panther so, zum Sprung bereit;
Doch nicht, der wild nach Beute lechtz, nein, der sich tig tügt vom Netz befreit.
Er reckt den Arm nach seiner Schar, gebietend winkt er nach dem Bord,
Er springt sinab: Siefe, Weißer, sieh den Konig sicher im Bost zum Bort!
Dumpf heusen die Gesellern; Ein Sturz — die Schar begräbt das Meer. —
Domingold Auch erzeich das Erick an Auste leiche an Austender.

Domingo's Bucht erreicht bas Schiff, an Beute leicht, an Blutfculb fcmer.

# Der fterbende General.

Bon Annette v. Drofte - bulebof. Lette Baben. Dannover 1860. S. 78.

Er lag im bicht berhangten Gaal, Wo grau ber Sonnenftrahl fich brach. Auf feinem Schmerzensbette lag Der alte frante Beneral. Benüber ihm am Spiegel bieng Echarpe, Orden, Felbherrnftab. Still mar bie Luft; am Fenfter gieng Langfam bie Schilbmach' auf und ab.

Wie ber berwitterte Golbat Go ftumm bie lette Febbe fampft! 3wolf Stunden, feit, gulett gedampft, Um Bager er, um Bager bat. An feinem Riffen beugten zwei, Des einen Auge roth geweint, Des anbern bufter, feft und treu,

Ein Diener und ein alter Freund. 'Eritt feitwarte,' fprach ber eine, 'laß 3hn feines Standes Ehren febn! Den Borhang weg, baß flatternb wehn Die Banber an bem Spiegelglas? Der Rrante ichlug die Augen auf, Dan fah wohl, baf er ihn berftanb, Gin Blid, ein leuchtenber, und brauf Dat er fich bufter abgewandt.

Dentit bu, mein alter Ramerab, Der inbelnben Biftoria? Wie flogen unfre Banner ba Burch ber gemähten Feinde Saat! Denist du an unsers Prinzen Wort: 'Dan fieht es gleich, bier ftand ber Bart!' -Schnell, Ronrad, nehmt bie Dede fort, Sein Dbem wird fo furg und hart!" Der Oberft laufcht, er murmelt facht:

Berfummert, wie ein welfes Blatt! Das Dubenb Friebensjahre hat Zum Kapuziner ihn gemacht. — Wart! Wart! du hast so frisch und licht So oft dem Tode dich gestellt, Die Furcht, ich weiß es, kennst du nicht, Go ftirb auch freudig wie ein Beld!

Stirb wie ein Leue, abelich In feiner Bruft bas Bleigefcoß; D fitrb nicht, wie ein jagnlos Ros, Das gappelt vor bes Benters Stich! - Da, feinem Auge tehrt ber Strahl! -Stirb, alter Freund, ftirb wie ein Dann!' Der Rrante judt, judt noch einmal, Und 'Bager! Bager!' ftobnt er bann.

Leer ift bie Maiche. - Bache bort, De, Bache, bu bift abgelost! Schau, mo ans Saus bas Gitter flofit, Lauf, Bache, lauf jum Borne fort!" -'S ift auch ein grauer Anafterbart Und ftrauchelt wie ein Dromebar -'Rur ichnell, Die Gohlen nicht gefpart! Bas, alter Buriche, Thranen gar?'

Diein Kommandant,' fpricht ber Ulan Grimmig berschämt, 'ich bachte nach, Bie ich bleffiert am Strauche lag, Der General mir nebenan,

Und wie er mir die Rlafche bot, Gelbft burftend in bem Connenbrand, Und fprach: 'Du haft bie fchlimmfte Roth.' Dran bacht' ich nur, mein Kommanbant. Der Krante horcht; burch fein Geficht

Bieht ein verwittert gacheln, bann Schaut feft ben Beteran er an. Die Seele, ber Bittorie nicht, Richt Kurftenwort gelöst ben Fluch, Auf einem Tropfen Menfchlichkeit Schwimmt mit bem letten Athemgug Gie lachelnd in bie Emigfeit,

# Im Saalgewolb' des Urwalds.

Ben Grun. Coutt 2. Aufi. Leipzig 1836. S. 139. — 11. Muff. 1856.

Biel fraft'ge Manner, mand ein ernfter Greis, Balgt jenen Berg ale Grabftein brilberher!' Der Beifen Abgefandte friedlich bei Indianern, Balbesföhnen ftart und frei.

Die Friedenspfeife freist nach altem Brauch. Der Manner Friedenswort umbullt ihr Rauch, Bie über Frühlings iconftem Rosenbeet In fillem Flug ein Worgenwöllchen ftebt.

Bum Bund bes Friedens find fie hier bereint! Schon rann genug bes Blutes ja, icon icheint Belegt bes grunen Saales Boben faft

Mit rothen Brunttapeten von Damaft! Gin Bauptling (prach: 'Rach Baterfitte macht Mis Erb' und Land bas Grab bem Beil ber

Das manchen unfrer weifen Bruber traf!

Drum, foll bes Rampfes Beil geborgen fein, Grabt's unter Burgeln einer Beber ein!

Gin anbrer brauf: 'An Burgeln nagt ber

Wurm,

Im Saalgewolb' des Urwalds ruhn im Kreis Drum, soll zu Tag des Unheils Beil nicht mehr, Ein anbrer brauf: 'Sogar bes Berges Bauch

Durchwühlt ber Schacht bes weißen Bergmanns

Drum, foll fortan es em'ger Friebe fein, Sentt in ben Strom bes Sages Beil binein!' Ein anbrer brauf: 'Aus tieffter Stromesnacht Birb's von bes Fifchere Ret ju Tag gebracht! Drum, baß es weltverheerend nie erfteh',

Sentt's mitten in bes Beltmeers großen Gee!' Ein Greis barauf: 'Dief Beil von Sols und

D laft's am Tag! Doch greift in euer Berg!

Drin liegt bas Schlachtbeil, bas vielleicht icon

Drin schlorf es, ungewoeth, nun ew'gen Schlaf! Bon euch manch einer frisch zum kampfe wecht!
Ein andrer drauf: 'Das Louid verträgt der Wind,
Die Erd' aufwühlt des Waldes Lier geschwind!
Drum, soll des Kampfes Beil geborgen sein,
Se bester birgt als Meer und Berge heut!' Go fprachen fie, inbes im Balbesraum

Still fiber ihren Sauptern jeber Baum In rauben, braunen Armen, windumspielt, Bu Boben ichleubert Bebern felbft ber Sturm! Den grunen Zweig bes ew'gen Friebens hielft

# Die Werbung.

Bebichte 9. Auft. Stuttgart und Tubingen 1846. I, 291. - 2. Auft. 1834. G. 289. - 14. Muft. 1858.

Rings im Rreife laufcht bie Menge Bartiger Dagyaren froh; Mus bem Rreife raufchen Rlange: Bas ergreifen bie mich fo? -Tief gebraunt bom Sonnenbranbe, Roth geglüht bon Beinesglut, Spielt ba bie Bigeunerbanbe Und emport bas Beibenblut. Lag bie Beige milber fingen, Bilber schlag bas 39mbal bu!' Ruft ber Berber, und es flingen Seine Sporen hell bagu. Der Bigeuner hört's, und voller Bollt fein Mund ber Pfeife Dampf, Lauter immer, immer toller Braust ber Inftrumente Rampf,

Brauet bie alte Belbenweife, Die bor Beiten wohl mit Dacht Frifche Rnaben, welle Greife Bingog in die Türfenichlacht. Bie bes Berbers Mugen gluhn! Und wie all bie Gabelnarben, Chrenröslein purpurfarben, 3hm auf Bang' und Stirne bifibn! Rlirrend glangt bas Schwert in Funten, Das fich oft in Blute mufch; Auf bem Czato freubetrunten Taumelt ihm ber Feberbufch. - Aus ber bunten Denge ragen Einen Jungling, ftart und hoch, Sieht ber Berber mit Behagen; 'Bareft bu ein Reiter boch!'

Ruft er aus mit lichtern Augen, 'Solcher Buchs und solche Kraft Burben bem Sufaren taugen; Romm und trinte Brilberichaft!" Und es schwingt der Freudigrasche Jenem zu die volle Flasche. Doch der Ingling hört es schweigend, In Die Schatten ber Bebanten, Die ihn bang und fuß umranten, Still fein ichones Antlit neigenb. Ihn bewegt bas eble Gehnen, Wie ber Ahn ein Belb gu fein; Doch beriefeln warme Thranen Geiner Wangen Rofenfchein. Außer benen, Die ba raufden In Dufit, in Berberswort, Scheint er Klangen noch ju lauschen, bergeweht aus fernem Ort.
'Komm gurud in meine Arme!' Kofin auther in nettle ang; lind die Braut in ihrem Harme kieht: "D faume nimmer lang!" lind er fieht das Hittigen trauern, Das ihn hegte mit den Seinen, hört dador die Linde schauern sport valder die Einde jazuernt Ind ben Bach vorüber weinen. — Fochst du lauter nach den Bahnen Kühner Thaten, junges Herz? Ober ziecht das sinde Mahnen Dich der Liebe heimatwätes? Alfo fteht er unentichlogen, Bahrend bort Beworbne ichon Bichn ins Felb auf flinten Roffen Buffen Drommetenton. 'Rommt in unfre Reiterfcharen!' Fallt ber Berber jubelnd ein, 'Schones Leben bes hufaren, Das ift Leben, bas allein!' -3unglinge Augen flammen heller, Seine Bulfe jagen ichneller. — Blotlich zeigt fich jett im Rreife Gine finftere Beftalt,

Tiefen Ernftes, fchreitet leife, Und beim Werber macht fie Salt; Und fie fillftert ihm fo bringend Ein geheimes Wort ins Ohr, Daß er, hoch ben Gabel fcwingend, Wie begeiftert loht empor. Und ber Damon ichwebt gur Banbe, Kacht den Gifer der Dufit Mächtig an jum ftärtsten Brande Mit Geraun und Geisterblick. Mus bes Baffes Sturmgewittern, Dit unendlich fußem Gebnen, Dit ber Stimmen weichem Bittern Singen Beigen, Grabfirenen. Und ber Rinftre fcwebt enteilenb Durch ber Laufder bichte Reihe, Rur am Jungling noch verweilenb Bie mit einem Blid ber Beibe. -Balb im ungeftilmen Berben Birb ber Liebe Rlagelaut, Birb bas Bilb ber Beimat fterben; Arme Mutter! arme Braut! -Arme Mutter! arme Braut! —
In bes Jinglings (etzte Wanten
Bricht bes Werbers rauhes Zanten,
Lacht bes Werbers bittrer Dohn:
Bist wohl auch fein gebenschn!
Bist dein echter Ungarjunge!
Reiges Der, jo fahre hin!
Geht, er filtzt mit raichem Sprunge —
Zoru und Scham ber Wange Glubn —
Din zum Werber, von der Kange Glubn —
Schalt ber Janbisslag in ben Lüften,
Und er alltete, film zum Kechten. Und er gürtet, fuhn jum Fechten, Schnell bas Schwert fich um die Buften. -Wie beim Sonnenuntergange hier und bort vom Saatgefilb Still malbeimvarts fchleicht bas Bilb: Mlfo bon ber Ungarn Bange Bludtet in ben Bart herab Still bie fcheue Dannergahre. Ahnen fie bes 3finglings Ghre? Ahnen fie fein frubes Grab?

# Der junge Efcherkeffenfürft.

Ron Gelbel. Gebichte s. Aufl. Berlin 1846. S. 291. — 39. Aufl. 1855. S. 235. — 60. Aufl. Stuttgart 1866. S. 279.

Sie haben mir gefagt: Komm ber, du Sohn der Steppe, Komm ber, und fuß im Staub des Zaren Purpurschleppe, Der Lohn ift groß, die That ist lieft; Du solft geschmidte absaum dem Herrn zur Linken reiten, Es soll dein leder Fuß auf Bauernfirmen schreiten, Der Haden einer sollt die jein.

'Des Röstlichsten soll nie bein reicher Tisch bebutrfen, Du sollst von Epernay den Schaum der Traube schlürfen Aus hellgeschliffenem Krystall,

Und wenn ber Abend naht, ben leichten Raufch gu enben,

Go fei fie bir gemahrt, bie Bolluft, ju berichmenben

Bei Rartenfpiel und Burfelfall.

Du follft auf pracht'gem Ball, wenn taufend Rergen funteln. Dit beiner reichen Tracht, mit beinem Buche berbunteln Der Kronbeamten ftolgen Schwarm; Auf Wellen ber Dlufit follft bu bich jauchgend wiegen

Und fporenflirrend burch ben Gaal im Tange fliegen An einer Fürftentochter Arm. Beim Lager follft bu ichaun, wie fich im Flinteufeuer

Die Regimenter brebn, vielfuß'ge Ungeheuer,

Muf benen boch bie Rahne ichwantt, Die Trommel wirbelt dumpf, bas Felbhorn lagt fich borcu, Die Batterie fällt ein mit ihren Donnerchoren,

Daf unter ihr ber Boben mantt.

'Ja, mehr ber Bunber noch - groß ift die Dacht bes Baren, Du follft auf einem Schiff mit Doppelrabern fahren, Bon teines Tauwerts Laft befdwert, Es bietet Trot bem Strom und Trot bem Sturmgeheule, Wenn brin bie Effe gluht, und wenn aus fcmarger Gaule

Der Gifcht bes Danipfes braufend fahrt.

'Das alles bieten wir - nur lag bie blut'gen Borben, Laf Steppe, Krieg und Belt; tomm reuig her jum Norben, Und vor bem herricher beuge bich.' -3ch aber manbte mich bei ihrer Borte Sabern, Es fcwoll ber rothe Born empor in meinen Abern -

Der Bar ift nur ein Karft wie ich.

Rafan hat feine Frau'n fcneeweiß mit fcmargen Loden, Doetau hat feinen Rreml, und Riem feine Gloden, Und Betereburg hat mehr ale bas; Doch boten fie mir auch bie Bunber aller Frembe:

Richt tauflich find mir brum mein fcuppig Bangerhembe Und meine Freiheit und mein Daß.

# Sans fonci.

Bon Beibel. Gebichte 5. Aufl. Berlin 1546. S. 332. - 39. Aufl. 1855. S. 265. - 60. Aufl. Stuttg. 1866. S. 317. - 66. Aufl. 1869.

Dieß ift ber Konigspart. Ringe Baume, Blumen, Rafen; Sieh, wie ine Dufchelhorn Die Steintritonen blafen, Die Rymphe fpiegelt flar fich in bes Bedens Schof; Sieh hier ber Flora Bilb in hoher Rofen Ditten, Die Laubengange fieh, fo regelrecht gefchnitten, Mis maren's Berfe Boilcau's.

Borbei am luft'gen Saus boll frember Bogelftimmen, lag une ben Rang empor ju ben Terraffen flimmen, Die ber Drange Buche umfrangt mit falbem Grin; Dort oben ragt, wo frifch fich Tann' und Buche mifchen, Das fdmudlos beitre Schloß mit breiten Fenfiernifchen,

Darin bee Abende Feuer glubn.

Dort lehnt ein Dann im Stuhl; fein Saupt ift borgefunten, Gein blaues Muge finnt, und oft in hellen Funten Entzuludet fich's; fo fpruht aus bunfler Luft ein Blit; Ein breigespitter but bebedt ber Schlafe Weichen, Sein Grudftod irrt im Sand und fdreibt verworrne Beichen -Richt irrft bu, bas ift Konig Frit.

Er fitt und finnt und fdreibt. Rannft bu fein Bruten beuten? Dentt er an Runereborf, an Robbach ober Leuthen, Un Sochfirch's Racht, burchglubt bon Rlammen hunbertfach? Die fie fo roth geglangt am Lauf ber Relbtanonen,

Inbes bie Reiterei mit ragelnben Schmabronen Der Grenabiere Biered brach?

Schwebt ein Gefet ihm bor, mit bem er weif' und milbe Gein ichlachterftarttes Bolt ju ichoner Denfcheit bilbe.

Gin Friedensgruß, mo jungft bie Rriegespante icholl? Erfinnt er einen Reim, ber feinen Gieg vertiare, Dber ein Epigramm, mit bem bei Tifch Boltaire, Der Schalt, gegilchtigt werben foll ?

Bielleicht auch treten ihm die Bilber nah, die alten, Da er im Monbenlicht in feines Schlafrode galten Die fanfte Flot' ergriff, bes Batere Argernis; Des treuen Freundes Beift will er herauf beichworen, Dem - ad, um ihn - bas Blei aus fieben Renerrobren Die tubne Junglingebruft gerriß?

Traumt in Die Butunft er? Beigt ihm ben immer vollern, Den immer tahnern Flug bes Hare von hobenzollern, Der ichon ben Doppelaar gebandigt, ein Geficht? Bebentt er, wie bereinft gang Deutschland hoffend laufche Und bangend, wenn baber fein ichwarzer Fittich raufche?

D nein, bas alles ift es nicht.

Er murrt: 'D Schmerg, ale Belb gefandt fein einem Bolle, Dem nie ber Dufe Bilb erfchien auf golbner Bolte; Muguft fein auf bem Thron, wenn tein Borag ihm fingt! Bas hilft's, bom fremben Schwan die weißen Rebern borgen! Und boch, was bleibt une fonft? - Erichein, erichein, o Morgen, Der une ben Gotterliebling bringt!'

Er fpricht's, und ahnet nicht, bag jene Morgenrothe Den Borigont icon tust, bag icon ber junge Goethe Dit feiner Rechten faft ben pollen Krang berührt. Er, ber bas icheue Rind, noch roth von filgem Schreden, Die beutiche Boefte aus welichen Tarusbeden Bum freien Dichterwalbe führt.

Braun's Konialchmans.

Mus Goethe's Reinete Buchs. 2Berte. Stuttaart und Tubingen 1840. V. 137. - Reue Coriften. Berlin 1794. 20b. II. (Braun, ber Bar, ift vom Ronig Robel nach bes Suchies Burg Malepartus gefandt worden, ba mit er Reineten, ber vielfach gefrevelt bat, nach hofe vor Gericht labe. Reinete, ber wenig gunt bat fich ju ftellen, fucht ber gerichtlichen Borlabung wegen an bem Boten fich ju rachen. Braun geht in die Schlinge, gelodt burch bie hoffnung auf einen reichlichen honigiomnas.)

Abend war es geworben, und Reinete wußte, gewöhnlich Liege Rifteviel nun in feiner Rammer' gu Bette, Der ein Zimmermann war, ein tuchtiger Meifter. 3m hofe Lag ein eichener Stamm; er hatte, biefen gu trennen, Schon zwei tilchtige Reile bineingetrieben, und oben Rlaffte gefpalten ber Baum fast ellenweit. Reinete mertt' es, Und er fagte: Dein Cheim, in biefem Baume befindet Sich bes Soniges mehr, als ihr vermuthet; nun ftedet Eure Schnauge hinein, fo tief ihr moget. Dur rath' ich, Rehmet nicht gierig gu viel, es mocht' euch übel betommen. Meint ibr, fagte ber Bar, ich fei ein Bielfrag? Dit nichten! Daf ift Aberall gut, bei allen Dingen. Und alfo Ließ ber Bar fich bethoren und ftedte ben Ropf in bie Spalte Bis an bie Ohren binein und auch die borberften Rufe. Reinete machte fich bran, mit vielem Bieben und Berren Bracht' er die Reile beraus; nun mar ber Braune gefangen, Baupt und Suge gettemmt; es half tein Schelten noch Schmeicheln. Bollauf hatte ber Braune ju thun, fo ftart er und fuhn mar, Und fo hielt ber Reffe mit Lift ben Dheim gefangen. Beulend plarrte ber Bar, und mit ben hinterften gugen Edgarrt' er grimmig und farmte fo febr, bag Rufteviel aufiprang. Bas ce mare? badte ber Deifter und brachte fein Beil mit, Daß man bewaffnet ihn fanbe, wenn jemand gu fchaben gebachte. Braun befand fich indes in großen Angsten; Die Spalte

Klemmt' ihn gewaltig, er 30g und 3errte brillend vor Schmerzen. Aber mit alle der Pein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen 3u kommen; so meint' auch Reineke freudig.

Mis er Rufteviel fab von ferne fchreiten, ba rief er: Braun, wie fteht es? Dagiget euch und iconet bee Bonige! Sagt, wie ichmedt ce? Rufteviel tommt und will euch bewirten; Rach ber Dablgeit bringt er ein Schludchen, es mag euch befommen! Da gieng Reinete wieber nach Malepartus, ber Befte. Aber Rufteviel tam, und ale er ben Baren erblidte, Lief er, Die Bauern ju rufen, Die noch in ber Schente beifammen Schmaufeten. Rommt! fo rief er; in meinem Sofe gefangen Sat fich ein Bar, ich fage bie Babrbeit. Gie folgten und liefen, Beber bewehrte fich eilig, fo gut er tonnte. Der eine Rahm die Babel jur Sand, und feinen Rechen ber anbre, Und ber britte, ber vierte mit Spieg und Sade bewaffnet Ramen gefprungen, ber fünfte mit einem Bfahle geruftet. 3a, ber Bfarrer und Rufter, fie tamen mit ihrem Gerathe. Auch die Rochin des Pfaffen (fie hieß Frau Jutte, fie tonnte Grute bereiten und tochen wie teine,) blieb nicht dahinten, Ram mit bem Roden gelaufen, bei bem fie am Tage gefegen, Dem unglitdlichen Baren ben Belg zu maichen. Der Braune Borte ben machfenben garm in feinen ichredlichen Rothen, Und er ris mit Gewalt das Jaupt aus der Spalte; da blieb ihm Jaut und haar des Geschies die zu den Orren im Baume. Reinl kein kläglicher Hörer hat jennach geschent. Es eisest, Uber die Ohren das Blut. Was half ihm, das Haupt zu befreien? Denn es bleiben bie Pfoten im Baume fteden; ba rif er Saftig fie rudend heraus; er raste finnlos, die Klauen Und von den Filgen das Fell blieb in der temmenden Spalte. Leiber schmedte bieß nicht nach sußem Sonig, wozu ihm Reinele Hoffnung gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine sorgliche Fahrt war Braunen geworben. Es blutet' 3hm ber Bart und die Alige bagu, er tonnte nicht fteben, Ronnte nicht friechen noch gebn. Und Rufteviel eilte gu fchlagen, Alle fielen ihn an, die mit bem Deifter getommen; Ihn zu tobten mar ihr Begehr. Es führte ber Bater Ginen langen Stab in ber Band und folug ibn bon ferne. Rummerlich mandt' er fich bin und ber, es brangt' ibn ber Saufen, Einige bier mit Spiegen, bort anbre mit Beilen, es brachte hammer und Bange ber Schmieb, es tamen anbre mit Schaufeln, Anbre mit Spaten, fie fchlugen brauf los und riefen und fchlugen, Daß er bor ichmerglicher Angft fich hierhin malgte und borthin. Alle fetten ihm gu, es blieb auch teiner bahinten: Der trummbeinige Schloppe, mit bem breitnafigen Lubolf, Baren die ichlimmften, und Gerold bewegte ben bolgernen Flegel 3wifden ben frummen Fingern; ihm ftanb fein Schwager jur Seite, Rildelrei mar es, ber Dide, bie beiben fchlugen am meiften. Aber Quad und Frau Jutte bagu, fie ließen's nicht fehlen; Talle Lorden Quade traf mit der Butte den Armen. Und nicht biefe genannten allein, benn Danner und Beiber, Alle fiefen bergu und wollten bas leben bes Baren. Rudelrei machte bas meifte Gefchrei; es tamen auch Steine, Die ben verzweifelten Braunen bon allen Seiten bebrangten. Run fprang Rufteviels Bruder hervor und ichlug mit bem langen, Diden Rnuttel ben Baren aufe Saupt, bag boren und Seben 3hm vergieng, boch fuhr er empor vom machtigen Schlage. Rafend fuhr er unter die Beiber, die unter einander Taumelten, fielen und ichrien, und einige fillraten ine Bager, Und bas Bager mar tief. Da rief ber Bater und fagte: Gehet, ba unten fchwimmt Frau Jutte, bie Rochin, im Belge, Und ber Roden ift bier! D helft, ihr Manner! 3ch gebe Bier zwei Tonnen jum Lohn und großen Ablag und Gnabe. Alle ließen für tobt ben Baren liegen und eilten Rach ben Beibern ans Bager, man jog aufe Trodne bie funfe. Da inbeffen bie Danner am Ufer beidaftiget maren. Rroch ber Bar ine Bager bor großem Glenb und brummte

Bor entfetlichem Web. Er wollte fich lieber erfaufen, Mis bie Schlage fo ichanblich erbulben. Er hatte gu fcmimmen Die versucht und hoffte fogleich bas leben zu enben. Wiber Bermuthen fühlt' er fich fonvimmen, und gludlich getragen Barb er bom Bager hinab, es faben ibn alle bie Bauern, Riefen: Das wird uns gewis jur ewigen Schande gereichen! Und fie maren verbriefilich und ichalten über bie Beiber : Befer blieben fie boch ju Saufe! ba feht nun, er fdwimmet Geiner Wege. Gie traten bergu, ben Blod gu befeben, Und fie fanben barin noch Saut und Saare bom Ropfe Und von den Fugen und lachten darob und riefen: Du tomunft uns Sider wieder, behalten wir doch die Ohren jum Pfande! So verhöhnten fie ihn noch fiber den Schaden, doch war er Kroh, bag er nur bem Ubel entgieng. Er fluchte ben Bauern, Die ihn geschlagen, und klagte ben Schmerz ber Ohren und Füße; Fluchte Reineken, ber ihn verrieth. Mit solchen Gebeten Schwamm er weiter, es trieb ihn ber Strom, ber reißend und groß mar Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und ba troch er ans Land am selbigen Ufer und feuchte. Rein bebrangteres Thier hat je bie Sonne gefehen! Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Plötlich zu sterben und rief: O Reinete, falfcher Berräther! Lofes Gefchöpf! er bachte babei ber ichlagenben Bauern, Und er bachte bes Baume und fluchte Reinefene Liften. Aber Reinete Fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte Seinen Oheim zu Martte geführt, ihm Honig zu ichaffen, Lief er nach Huhnern, er wußte ben Ort, und ichnappte fich eines, Lief und ichleppte bie Beute bebend am Klufe hinunter. Dann vergehrt' er fie gleich und eilte nach andern Befchaften Immer am Mufie babin und trant bes Baffere und bachte: D wie bin ich fo froh, bag ich ben tölpischen Baren Go zu Bofe gebracht! Ich wette, Rufteviel hat ihm Bohl bas Beil ju toften gegeben. Es zeigte ber Bar fich Stets mir feindlich gefinnt, ich hab' es ihm wieder vergolten. Oheim hab' ich ihn immer genannt, nun ift er am Baume Tobt geblieben, bes will ich mich freun, so lang' ich nur lebe. Klagen und schaben wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt, Schaut er am Ufer binab und fieht ben Baren fich malgen. Das verbroß ihn im Berzen, daß Braun lebendig entlommen. Rufteviel, rief er, läßiger Wicht! bu grober Geselle! Solche Speife verfdmabit bu, bie fett und guten Befcmade ift, Die manch ehrlicher Mann fich wundet, und bie so gemächlich Dir zu handen gefommen? Doch hat fur beine Bewirtung Dir ber redliche Braun ein Pfaub gelagen! Go bacht' er, Mis er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblidte. Enblich rief er ihn an: herr Oheim, find' ich euch wieder? Sabt ihr etwas vergegen bei Rufteviel? fagt mir, ich laft'aihn Bifen, wo ihr geblieben. Doch foll ich fagen, ich glaube, Bielen Sonig habt ihr gewis bem Danne geftohlen, Dber habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ift es gefchehen? Gi! wie feib ihr gemalt? bas ift ein fcmahliches Befen! Bar ber Sonig nicht guten Beichmads? Bu felbigem Preife Steht noch mancher ju Rauf! Doch Dheim, faget mir eilig, Welchem Orben habt ihr end wohl fo fürglich gewibmet, Daß ihr ein rothes Barett auf eurem Saupte gu tragen Anfangt? Geid ihr ein Abt? Es hat ber Baber gewislich, Der bie Platte euch ichor, nach euren Ohren gefcnappet, 3hr verloret ben Schopf, wie ich febe, bas Gell von ben Bangen Und bie Sanbiduh babei. Wo habt ihr fie hangen gelagen? Und fo mußte ber Braune bie vielen fpottifchen Borte hinter einander vernehmen und tonnte bor Schmergen nicht reben, Gid nicht rathen noch belfen. Und um nicht weiter ju boren,

Rroch er ine Bager gurud und trieb mit bem reifenben Strome

Nieber und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er Krant und eleud und jammerte laut und prach zu fud selber: Schlige nur einer mich todt! Ich dann nicht gehen und sollte Nach des Königes Hof die Reise vollenden und bleibe Go geschändet zurfick von Reinelens bösem Berrathe. Bring' ich mein Leben davon, gewie, dich soll es gereuen! Doch er raffte sich auf und schlepte mit grässichen Schnerzen Durch vier Lage sich fort, und endhich tam er au Sose.

# Reinekens Gefchenke.

Rus Goethe's Reinete Ruche. Berlin 1794. Bb. II. Berte. Stuttgart und Tubingen 1840. V, 249 - Reue Schriften. Berlin 1794. Bb. II.

D mein Königl jagte barauf der listige Redner, Laßt mid, ebessier Fürst, vor meinen Freunden ergählen, Bas euch alles von mir an löstlichen Dingen bestimmt war. Dadt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, versetze ber König, und kürze die Worte.

Glud und Ehre sind hin! 3hr werdet alles erfahren, Sagte Reinete traurig. Das erste löstliche Kleinob Par ein King. 3d gab ihn Beldhuen, er sollt' ihn bem König übertliefern. Es var auf wunderbarliche Weife Diefer Ring zusammengesetzt und würdeig im Schatze Weines Kürsten zu glänzen, aus seinem Godde gebildet. Auf der inneren Seite, die nach dem Kinger sich kepret, Standen Eettern gegraben und eingeschwolzen; es waren Orei hebräische Worte von ganz besonderer Deutung. Riemand erstärte so leicht in diesen Landen die Jüge; Meiste Korpon nur dom Trier, der sonnte sie leien. Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Jungen und Sprachen Kennt er, die von Poilou bis Lünedurg vorden gefronden; Ilnd auf Kräuter und Seine verfand sich der Jude besonders.

Als ich den Ring ihm gezigt, da sagt' er: Köstliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die drei gegradenen Ramen Brachte Seich der Fromme vom Faradies hernieder, Als er das Di der Barmherzigteit suchte; und wer ihn am Finger Trägt, der sindet sich frei von allen Geschren. Se werden Beder Donner noch Bith noch Zauberei ihn verletzen. Ferner sagte der Meister, er dade gelesen, es sonne, Anster Wicke erfeieren; er lede gewis ein ruhiges Alter Richt erfeieren; er lede gewis ein ruhiges Alter Rucht erfeieren; er lede gewis ein ruhiges Alter Rucht erfeieren; er lede gewis ein ruhiges Alter. Dieser kendtete nachts und zeigte deutlich die Sachen. Bieter kräfte hatte der Stein: er heilte die Kranten; Wer ihn dernistet, flishe sich frei von allen Geberchen, Aller Bedrängnis, nur sieh sich der Tod allein nicht bezwingen. Beiter entsoche der Weister des Erienes herrlich Kräste: Bläckich reist der Bestiger durch alle Lande, ihm sodadet Beder Wasser noch Feuer; gefangen oder verrathen Kann er nicht werden, und jeder Gewalt des Feindes entgeht er. Und bestein den den der den des Feindes entgeht er. Rimmt dem Gifte die Birtung und allen Schälichen Saften. Eben fo vertilgt fie den Saß, und follte gleich mancher Den Befiber nicht lieben; er fuhlt fich in turgem veranbert.

Ber vermöchte die Krafte des Steines alle zu gablen, Den ich im Schache des Baters gefunden, und den ich dem König Run zu senden gedachte? Deun solches fostlichen Ringes Bar ich nicht werth, ich wußt' es recht wohl; er sollte dem einen, Der von allen der Edesste bleibt, so dacht ich, gehören: Unfer Wohl beruht nur auf ihm und unser Bernögen, Und ich hoffte sein Leben vor allem Ubel zu schüben.

Hernier follte wieder Bellin der Königin gleichfalls Kamm und Spiegel verefren, damit fie meiner gedächte. Diese hatt' ich einmal zur Lust vom Schate des Baters Zu mir genommen, es sand sich auf Erden lein schöneres Kunstwert. D, wie oft versucht is mein Weide und Wolter sie haben! Sie verlangte nichts weiter von allen Gitern der Erde, lind voir kritten darum; sie sonnte mich nienals dewegen. Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte Meiner gnädigen Frauen der Königin, wolche mir immer Große Wohlsthat erwied und dien der flech selbstimte; Ofters hat sie sin mich von Übel beschimmte; Ofters hat sie sin mich von über beschimmte; Seles die, von hoher Geburt, es giert sie die Lugend, Und ihr altes Geschiedes der wöhrt fich in Worten und Werelen. Wilrdig war sie des Spiegels und Kammmes! Die hat sie nun leider Rich mit Augen geschn, sie beieben auf immer verloren.

And intt Augen gegon, se viewen aus unner verweren. An vom Kamme zu reben. Zu viesen hatte ber Künfler Bantherknocken genommen, die Acide des oben Gefähöstes, Iwischen Indien wohnt es und zwichen dem Pacadiele. Allerlei Karben zieren sein Kell, und spischen dern Arabiele. Allerlei Karben zieren sein kast von die Arien auch die Khiere Seine Kährte so gern auf allen Wegen verslogen; Denn sie werden gefund von diesem Geruche, das fühlen Und dekennen sie alle. Bon solchen Knochen und Brinnen Und der Kocken und Brinnen Und der Kocken und Brinnen Saar der ziercsiche Kann mit vielem Keiße gebildet, Klar vie Silver und weiß von unausprechlicher Reinseit, Und des Anders Geruch gieng über Kelsen und Zimmet. Stirbt das Thier, so sährt der Geruch in alle Gebeine, Bleide beständig darin und läßt sie nummer verwesen,

Ferner fah man die töflichen Bilder am Ruden des Kanmes Socherbaben, durchsochen mit goldenen zierlichen Ranken Und mit roth und blauer Lafur. Im mittessen Felde War to der Chink Cages am Bennnen saß, der götliche Frauen Bor sind Lages am Bennnen saß, der götliche Frauen Bor sich sah, man nannte sie Ballas und Juno und Benus. Lange firitten sie erst, denm jegliche wollte den Apfel Gerne bestigen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen fle sich: es solle den goldenen Apfel Baris der schaften bestimmen, sie solle den geldenen Apfel. Und der Inlied verglichen bestimmen, sie solle den goldenen Apfel Maris der schaften bestimmen, sie solle den goldenen Apfel Maris der Sängling dechaute sie wohl mit guten Bedachte.

Tugenbfann, ebel und weise, wer tonnte murbig fie loben? Gieb mir ben Apfel, bir sollft bes griechischen Konigs Gemachlin, betena mein' ich. Die fdone, ben Schab ber Schäte befiben.

Und er gab ihr den Apfel und pries se vor allen die schönfte. Aber sie half ism dagegen die schöne Bonigin rauben, Wenesaus Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sch man erhaben im mittelsten Kelde. Und Se waren Schilder untger mit klustssche Schriften; Zeder durfte nur lesen, und so verstaut er die Kadel.

Boret nun weiter bom Spiegel! baran die Stelle bes Glafes Gin Bernll vertrat von großer Rlarheit und Schonheit; Alles zeigte fich brin, und wenn es meilemveit vorgieng, Bar es Tag ober Racht. Und hatte jemand im Antlig Ginen Rebler, wie er auch war, ein Rledden im Muge; Durft' er fich nur im Spiegel befehn, fo giengen von Stund' an Alle Dangel himmeg und alle fremben Gebrechen. 3ft's ein Bunder, bag mich es verbrießt, ben Spiegel ju miffen? Und es war ein toftliches Sola gur Ragung ber Tafel, Cethym heißt es, genommen, bon festem, glangenbem Budfe, Reine Burmer ftechen es an und wird auch, wie billig, Sober gehalten ale Gold, nur Chenhols fommt ihm am nachften. Denn aus biefem verfertigt' einmal ein trefflicher Runftler Unter Konig Krompardes ein Pferd von feltnem Bermogen, Gine Stunde brauchte ber Reiter und mehr nicht gu hundert 3ch fonnte bie Cache ffir jett nicht grundlich ergablen, Denn es fand fich fein ahnliches Ros, fo lange die Welt ficht.

Anderthalb guß war rings die gange Breite des Rahmens Um die Tafel herum, gegiert mit funftlichem Schnicwert, Und mit golbenen Lettern fand unter jeglichem Bilbe, Wie fich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten Kurzlich ergablen. Die erste war von dem neibischen Pferde: Um bie Bette gedacht' es mit einem Biriche gu laufen; -Aber hinter ihm blieb es gurfid, bas ichmergte gewaltig; Und es eilte barauf mit einem Birten gu reben, Sprach: Du findeft bein Blud, wenn bu mir eilig gehorcheft. Cete bich auf, ich bringe bich bin, ce bat fich vor furgem Dort ein Birich im Balbe verborgen, ben follft bu gewinnen; Fleisch und Saut und Geweih, du magft fie theuer verkaufen, Setze dich auf, wir wollen ihm nach! — Das will ich wohl wagen! Cagte ber Birt und fette fich auf, fie eilten bon bannen. Und fie erblidten ben Birich in turgem, folgten bebende Geiner Cpur und jagten ibm nach. Er hatte ben Borfprung, Und es ward bem Pferbe ju fauer; ba fagt' es jum Danne: Cite mas ab, ich bin mube geworben, ber Rube bedarf ich. Rein, mahrhaftig! verfebte ber Dann, bu follft mir gehorden, Deine Sporen follft bu empfinden, bu haft mich ja felber Bu bem Ritte gebracht; und fo bezwang es ber Reiter. Ceht, fo lohnet fich ber mit viclem Bofen, ber, aubern

Schaben zu bringen, sich selbst mit Bein und Ubet belabet. Ferner zeig ich euch an, was auf bem Spiegel gelibet Stant: wie ein Efel und hund bei einem Reichen in Diensten Beibe gewesen! So war benu ber hund nun freilich ber Liebling, Denn er sas beim Eische des herru und ah mit bemielben Bilde bes herru und ah mit bemielben Bild von Eisch und fauch im Schofte bes Ednners, Der ism das beite Brot zu reichen pflegte, dagegen Webelte mit dem Schonge er eichen pflegte, dagegen

Boldewyn sah das Glid des Hundes, und traurig im Perzen Ward der Ger und sagte bei sich: Ab deutkt doch der Herr hin, Daß er dem saulen Geschöpfe so äußerst freundlich begegnet? Springt das Thier nicht auf ihn herum und lect ihn am Barte! Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe die Säde. Er probier'es einmal und thu' mit sin, ja mit zehen Hunden im Jahre so viel, als ich des Monats verrichte!

Und boch wird ihm das Beste gereicht, mich speist man mit Stroh ab, Läft auf ber harten Erbe mich liegen, und wo man mich sintreibt, Ober reitet, spottet man meiner. 3ch tann und ich will es

Langer nicht dulben, will auch des Herren Gunft mir erwerben. Als er so sprach, kam eben sein Herr die Straße gegangen; Da erhub der Esel den Schwanz und däumte sich springend über den Herren und schrie und sang und plärrte gewalfig, Lect' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Hundes An die Wange sich similiegen und sieß ihm einige Beulen. Angstlich entsprang ihm der Herr und ries. D! sangt mir den Esel, Schlagt ihn todt! Es tamen die Anchte, da regnet' es Prügel, Nach dem Estalle trieb man ish sort; da fiede er ein Esel,

Mancher sindet sich noch von seinem Geschsechte, der andern Ihre Wohlscher misgönnt und sich nicht bester besindet. Kommt dann aber einmal so einer in reichsichen Justand; Schieft sich's grad', als äse das Schwein mit Lösseln die Suppe, Richt viel bester strucht, Der Gel trage die Säde, Dabe Stroh jum Lager und sinde Disteln zur Nahrung. Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer dein Alten. We im Este jur herrichgift gelangt, sann's wenig gedeisen. Alten Webe vor bortheil suchen sie wohl; was klimmert sie weiter?

Kerner follt ihr erfahren, mein Ronig, und lagt euch die Rebe Dicht verbrießen, es ftanb noch auf bem Rahmen bes Spiegels Schon gebilbet und beutlich befchrieben, wie ehmals mein Bater Sich mit Singen verbanbet, auf Abenteuer gu gieben, Und wie beibe heilig geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu halten und jebe Beute zu theilen. Als fie nun vorwärts jogen, bemerkten fie Jäger und hunbe Richt gar ferne vom Bege; ba sagte hinze ber Kater: Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versebte: Bunderlich fieht es wohl aus, boch hab' ich mit herrlichem Rathe Meinen Gad noch gefüllt, und wir gebenten bes Gibes, Salten mader gufammen, bas bleibt bor allen bas erfte. Binge fagte bagegen: Es gehe, wie es auch wolle, Bleibt mir boch ein Mittel befannt, bas bent' ich ju branchen. Und fo fprang er bebend auf einen Baum, fich ju retten Bor ber Sunbe Gewalt, und fo berließ er ben Oheim. Angftlich fant mein Bater nun ba; es tamen bie Jager. Singe fbrach: Run, Dheim? Bie fteht's? fo öffnet ben Gad boch! Ift er voll Rathes, fo braucht ihn boch jett, die Beit ift gefommen. Und die Sager bliefen bas Sorn und riefen einanber. Lief mein Bater, fo liefen bie Sunde, fie folgten mit Bellen, Und er fdwitte bor Angft, und taum nur entgieng er ben Reinben.

Schandlich, ihr habt es gehört, verrieth ihn der nächste Berwandte, Dem er sich boch am meisen vertraut. Es gieng ihm ans Leben, Denn die Junde waren zu ichnell, und hätt' er nicht eilig Einer Höhle sich wieder erinnert, jo war es geschehen; Aber da schlupft' er hinein, und ihn versoren die Feinde. Solcher Burschen giebt es noch viel, wie Hinze sich damals Gegen den Bater bewies: wie sollt' ich isn lieben und chren? Halb war zu sich solchen Burschen gesch den Bater bewies: wie sollt' ich isn lieben und chren? Halb war zu sich eine geschen den Bater bewiese geschnicht und etwas zurücke. All dies war auf dem Spiegel geschnitten mit Bilbern und Worten. Ferner sah man dessolls ein eignes Stildsgen vom Wolse,

Ferner sah man baselbst ein eignes Stladgen vom Wolfe, Wie er zu vanten bereit ist file Wutes, das er emplangen. Auf bem Anger sand er ein Pferd, woran nur die Knochen übrig waren; doch hungert ihn sehr, er nagte sie gierig. Ind es san ihm ein hen beitiges Bein die Luer' in den Kragen; Angstlich stellt' er sich an, es war ihm übel gerathen. Voten auf Boten sender es, doch ein zie zu tufen; Vienand bermochte zu helsen, wiewohl er große Belohnung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranich Witt dem rothem Barett auf dem Haupt. Ihm sieht der Krante: Dottor, helst mir geschwind vom diesen Röchen! ich geb' euch,

Bringt ihr ben Knocen heraus, so viel ihr immer begehret. Mso glaubte der Kranich den Worten und steckte den Schnabel Mit dem Haupt in den Kachen des Wolfes und holte den Knochen. Web mirt heufte der Wolf, du thus mir Schaden! Es schnerzet! Lafe so nicht wieder geschon! Est heute sie de bergeben. War'es ein andrer, ich hätte das nicht geduldig gelitten. Gebt ench apfrieden, verlegte der Kranich, ihr sied nun genesen; Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' ench geholsen. Döret den Gekarl sagte der Wolf, ich habe das Übel, Er verlangt die Belohung und hat die Gnade derzesen, Die ich ihm eben erwies. Sob' ich ihm Schnabe dergesen, Die ich ihm Wunde gefühlt, nicht unbeschäddig entlaßen? Dat mir der Schäder nicht Schunerzen gemacht? Ich sonnte wahrhaftig, It wer Welchung die Kede, sie selbs für am erken verlangen!

Diese Geschichten und mehr verzierten, flinstlich geschmitten, Rings die Fasung des Spiegels, und mancher gegradene Zierat, Manche goldene Schrift. Ich hielt des fösstlichen Kleinods Mich nicht werth, ich din zu gering, und sandt' es deswegen Meiner Fraeun der Königin zu. Ich dachte durch solches Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen. Weine Kraeun der Königin zu. Ich dachte Knaden, Alls ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und spielten Bor dem Glase, deschauten sich gern, sie sahen gewöhnlich und spielten Bor dem Micke, beschauten sich gern, sie sahen die Schwänzichen. Seider wermunget' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe, Da ich ihm und Beschun auf Treu' und Glauben die Schäbe Seitig empfahl; ich sielt sie deies für redliche Leute, Keine bespren Freunde gedach' ich jemas zu haben.
Beh sei über den Mörder gerusen! Ich will es erschren, Wer die Schäbe beschen, werden, es bleibt sein Mörder verhöhlen.

### Mutter und Sohn.

Aus Goele's hermann und Dorothea.
Taidenbuch får 1798, Betlin. S. 55. — Werte. Stutigart und Tabingen 1840. V, 30.
(Der Vater bat hermann aufgeforbert, eine ber Tochter bei wohlbabenben Kaufmanns am Mackte ibm ins haus ju slibern; als bierauf ber Sohn erflätt, daß er gerade biefe Madden, von denen er einst verspotiet, daß eine beite Madden, von denen er einst verspotiet, daß eine beite Madden von denen er einst verspotiet, daß eine beite Butten bei Matten bei Matten bei Butten beite Butten beite Butten beite Butten beite Butten beite Butter bem Sohne nach, um ibn wieder aufglichten.)

Alfo fprachen die Manner fich unterhaltend. Die Mutter Gieng indeffen, ben Cohn erft por bem Baufe gu fuchen, Auf ber fteinernen Bant, mo fein gewöhnlicher Git war. Ale fie bafelbit ihn nicht fant, fo gieng fie, im Stalle gu fcauen, Db er bie herrlichen Bferbe, Die Bengfte, felber beforgte, Die er ale Fohlen getauft, und bie er niemand vertraute. Und es fagte ber Rnecht: Er ift in ben Garten gegangen. Da burchichritt fie bebenbe bie langen boppelten Bofe, Ließ bie Stalle gurud und bie mohlgezimmerten Scheunen, Trat in ben Garten, ber weit bis an bie Mauern bes Stabtchens Reichte, fdritt ihn hindurch und freute fich jeglichen Bachethume, Stellte bie Stuten guredit, auf benen belaben bie Afte Ruhten bes Apfelbaums, wie bes Birnbaums laftenbe 3meige, Rahm gleich einige Raupen bom fraftig ftrogenben Rohl weg; Denn ein geschäftiges Beib thut feine Schritte vergebens. Alfo mar fie ans Enbe bes langen Gartens gefommen, Bis gur Laube mit Beigblatt bebedt; nicht fand fie ben Cohn ba, Ebenfo wenig ale fie bie jest ihn im Garten erblidte. Aber nur angelehnt war bas Pfortchen, bas aus ber Laube, Aus besonderer Gunft, durch die Mauer bes Stadtchens gebrochen Satte ber Ahnherr einft, ber wurdige Burgemeifter.

Und fo gieng fie beguem ben trodnen Graben binitber. Bo an ber Strafte fogleich ber moblumgaunete Beinberg Aufflieg fteileren Pfabe, Die Glade jur Conne gefehret. Much ben fdritt fie hinanf und freute ber Rulle ber Trauben Sich im Steigen, Die taum fich unter ben Blattern berbargen. Schattig mar und bebedt ber bobe mittlere Laubgang, Den man auf Stufen erftieg von unbehauenen Blatten. Und es biengen berein Gutebel und Dinstateller, Rothlich blaue baneben von gang befonderer Große, Alle mit Rleife gepflangt, ber Gafte Dachtifch ju gieren. Aber ben übrigen Berg bebedten einzelne Stode, Rleinere Trauben tragend, von benen ber toftliche Wein tommt. Alfo fdritt fie binauf, fich fcon bee Berbftes erfreuend and digitel se gindal, say hole die Setzelie Expertation Und des festen und die Segend im Jubel Trauben liefet und britt und den Most in die Fährer verfammelt, Keuerwerke des Abends von allen Orten und Enden Leuchten und finallen und so der Ernten schöne gesprt wird. Doch unruhiger gieng fie, nachdem fie bem Gohne gerufen Aweis, auch dreimal, und nur das Echo vielsach zurlicklam, Das von den Tilrmen der Stadt, ein sehr geschwähiges, herklang. 3hn gu fuchen war ihr fo fremd; er entfernte fich niemals Beit, er fagt' es ihr benn, um gu verhuten bie Gorge Geiner liebenden Mutter und ihre Furcht vor dem Unfall. Aber fie hoffte noch ftete, ihn boch auf bem Wege ju finden; Denn die Thilren, bie untre, fo wie die obre, bes Beinbergs Standen gleichfalls offen. Und fo nun trat fie ine Relb ein. Das mit weiter Glache ben Ruden bes Sugele bebedte. Immer noch manbelte fie auf eigenem Boben und freute Sich ber eigenen Saat und bes herrlich nidenben Rornes, Das mit golbener Rraft fich im gangen Felbe bewegte. Bwifchen ben Adern fchritt fie hindurch auf dem Raine, den Fufpfab, Satte ben Birnbaum im Auge, den großen, der auf dem Sugel Stand, die Grenze der Felder, die ihrem Saufe gehörten. Wer ihn gepflanzt, man tonnt' es nicht wifen. Er war in der Gegend Beit und breit gefehn, und berfihmt die Fruchte bes Baumes. Unter ihm pflegten Die Schnitter bes Dable fich ju freuen am Mittag Und die Birten bes Biebs in feinem Schatten an marten; Bante fanden fie ba von roben Steinen und Rafen. Und fie irrete nicht; bort fag ihr hermann und ruhte, Caf mit bem Arme geftlit und ichien in die Begend gu ichauen Benfeite, nach bem Bebirg, er fehrte ber Mutter ben Ruden. Sachte ichlich fie binan und ruhrt' ihm leife die Schulter. Und er manbte fich fcnell; ba fab fie ibm Thranen im Auge.

# hermann und Dorothca.

Aus Goethe's hermann und Dorotbea. Tafdenbuch für 1798. Bertin. S. 141. - Werte. Stuttgart und Tubingen 1840. V, 75. (hermann ift ausgegangen, um Dorothea als Parut in feine heimat ju bolen, hat aber aus jarter Scha, und weil er einen Ring an ibrem Finger bemerkte, ibr ju versteben gegeben, bas er im Auftrage feiner Elicen fie als Nach ju bingen gesommen fel.)

Miss giengen die zwei entgegen der finkenden Sonne, Die in Bollen sich ties, gewitrerbrohend, verhallte, Aus dem Schleier, dat dier dah dort, mit glühenden Bliden Strahlend über das Keld die ahnungsvolle Keleuchtung. Möge das dordende Steter, so sagte derenn, nicht etwa Schlosen und beftigen Gus; denn schon ift die Ernte. Und sie freuten sich beide des hosen, wantenden Kornes, Das die Durchschreitenden saft, die hoben Geschaften, erreichte. Und se sagte darauf das Möden zum leitenden Kreunde. Und es sagte darauf das Möden zum leitenden Kreunde. Und es sagte darauf das Möden zum leitenden Kreunde. Dach und Kach, wenn im Kreien so manchen Bertriednen der Sturm dräut! Sagt mir ieht vor allem, und lehret die Eltern mich kennen, Denen ich fünstig au bienen von ganzer Seefe geneigt bin;

Deun kennt jemand den Herrn, so kann er ihm leichter genugthun, Wenn er die Dinge bedeult, die jenem die wichtigsten scheinen, Und auf die er den Sinn, den festbestimmten, geseht hat. Darum saget mir doch: Wie gewiun' ich Bater und Mutter?

Und es verfette bagegen ber gute, verftanbige Bungling: D. wie geb' ich bir Recht, bu fluges, treffliches Dabchen, Daf bu auborberft bich nach bem Ginne ber Eltern befrageft! Denn fo ftrebt' ich bieber vergebene, bem Bater gu bienen, Benn ich ber Wirtschaft mich ale wie ber meinigen annahm, Fruh ben Ader und joat und fo beforgend ben Beinberg. Deine Mutter befriedigt' ich wohl, fie wufit' es ju fchaben; Und fo wirft bu auch ihr bas trefflichfte Dlabden ericheinen, Wenn bu bas Saus beforgft, als wenn bu bas beine bebachteft. Aber bem Bater nicht fo; benn biefer liebet ben Schein auch. Gutes Dabchen, halte mich nicht für talt und gefühllos, Benn ich den La er dir sogleich, der Fremden, enthülle. Ja, ich schwör' es, das erstemal ist's, daß frei mir ein solches Wort die Bunge verläßt, die nicht ju fcmaten gewohnt ift; Aber bu lodft mir bervor aus ber Bruft ein jebes Bertrauen. Einige Bierbe berlangt ber gute Bater im Leben, Bunichet außere Beichen ber Liebe, fo wie ber Berehrung, Und er wurde vielleicht vom ichlechteren Diener befriedigt, Der dieß mußte gu nuten, und wurde bem begeren gram fein.

Freudig sagte sie drauf, ungleich die schiedleren Schritte Burch den dunkelnden Pfad verdoppelnd mit leichter Bewegung: Beide judmunen hoff ich stierwahr zufrieden zu ftellen; Denn der Mutter Sinn ist wie mein eigenes Weien, lind der Mickern Zierbe bin ich von Augend nicht freude. Uniere Nachdarn, die Franken, in ihren früheren Zeiten Sielten auf öhslichteit viel; sie war dem Eden und Bürger Wie dem Augen mit den der weite den Weienen. Und so brachten der uns auf deutsche der Gerenen. Und so brachten der uns der verteilte und kniechen Auch die Kinder des Morgens mit dambefalse und kniechen Segenswünsche der Ektern und hielten striftig den Tag aus. Aus, was ich gelernt, und was ich von jung auf gewohnt din, Was von herzen mir geht — ich vill es dem Alten erzeigen. Aber voer sagt mir nummehr: Wie soll ich die seben Alten erzeigen. Aber voer sagt mir nummehr: Wie soll ich die seben Veitere?

Was du fiehft, verfetzte darauf der gehaltene Aungling, Das ist unsere Wohnung, in die ich nieder dich silhre, Und die Kenster dort ist meines Zimmers im Dache, Das vielleicht das deine nun wird; wir verändern im hause. Diese Felder sind unser, sie reisen zur morgenden Ernte. Dier im Schatten wollen wir ruhn und des Mahles genießen. Aber laß uns nunmehr hinab durch Weinberg und Garten Steigen; denn sieh, es ridit das schwere Gewitter herüber, Betterleugheind und bald verschlingend den lieblichen Bollmond. Und so ftanden sie auf und wandelten nieder, das Reid hin, Durch das mächtige Korn, der nächtlichen Klarheit sich freuend; Und sie waren zum Weinberg gelangt und traten ins Dunktel.

Und so leitet'er sie die vielen Platten himunter, Die, unbehauen gelegt, als Stufen dienten im Leubgang. Laugdam schrift sie himad, auf seinen Schultern die Hände; Anders lind mit schwartenden Lückern, durchs Laub, überblickte der Mond sie, Sie er, von Betterwolfen umbüllt, im Duntlen das Paar ließ. Sorglich stütze der Steigs und der zoheren Stufen, Kbef sie, untumbig des Seteigs und der roberen Stufen, Fehlte tretend; es Inakte der Fuß, sie drohte zu fallen. Eilig streckte gewandt der simme Indigen den Arm aus, zielt empor die Geschte und stemmte sich gegen die Schwere. Doch sie verhesste der mit den gegen die Schwere. Doch sie verhesste der mit gegen der Schwere.

Das bedeutet Berdruft, so sagen bedenstige Leute, Benn beim Eintritt ins Haus, nicht fern von der Schwelle, der Fuß fnackt. Hät ich mir doch fürwahr ein besteres Zeichen gewünschet, der Fuß fnackt. Vaß uns ein wenig verweilen, damit dich die Eltern nicht tadeln Wegen der sinkenden Magh, und ein schlechter Wirt du erscheinest.

#### Sind das die Anaben alle?

1. Sam. 16, 11.

Bon Ratl Berot.

Palmblatter 8. Aufl. Stuttgart 1864, S. 3. - 9. Aufl. 1865. S. 3. - 10. Aufl. 1866. S. 3. - 15. Aufl. 1870.

Ach, ich war auch in biefem Falle; Ale ich bie Welfen bort' unb las, Wie jeber biefe Wolten alle Mit feiner Menichenspanne mas, Da fragt' ich: 'Aber find fie bas, Eind bas die Runden alle'!'

'Sag an, find das die Knaben alle?' Sprach zu Jai Samuel, 'Ydoch jah jid nicht, der Gott gefalle Jum König über Jöracl; Uohl wadre Söhne alle sieden, In Mannestraft und Jugendstor, Doch teinem auf der Sitra geschrieben: Der ist es, den der her ertor.'

Der ist es, den der Derr erfor."

Da holt man David von der Herbe.

Son Bethemie Trijten fommt er bald,
Ein Idngling, 3lldtig von Geberde,
Bon Augen ichon, gut von Geftalt.

Auf, diefer ist, den ich erwöhle!

So rief des Gestles Situme flar
In Samuel's Prophetensele;
Da saldt er ihm sein lockig Haar.

Sag an, find das die Anaben alle? So sprach auch ich zum Delbengug, Als in der Böster Ruspmeshalle Ich nach der Menscheft König frug. Voll ich von Antilit, boch von Abel, hand ich da manchen Weibessohn Doch feinen ohne Kehl und Ladel Im gangen Vösterpenischen.

Wer find sie, die zuerst sich melben? Ber tritt so klierend in dem Gaal? Sich da die Könige, die Heben, In nerv'ger Haust den blanken Stahl, In Loeberichund die blut'gen Sieger, Bon Philipp's großem, schönem Sohn Bis zu bem letten Beltumpfluger, Dem finfteren Rapoleon.

Bicht bin, ihr wedvetet die heerde Ritt ehrem Stad auf rother Flur, 3hr grubet in de blui'ge Erde Lief der beerzten Tritte Spur; Bieht hin, ihr wart der Menschheit Ruthen, Bart Geliefn Gottes schwer und scharf, Doch nur jo lang, bis in die Gluten er euch wie stumpte Befen waf.

Und inibere Sefalten treten Servor in wallendem Gewand; Die Klinster sind es, die Poeten, Wit golden Harfen in der Hand; Sie nahn, vom heiteren Homeros, Im Silberhaar das Lorberteis, Bis zu dem letzen Dickerheros, Zu Weiner's hohen Sängergreis.

Seib mir gegrift; mit goldner Leier Sangt ihr die Welt in holde Mut, llub fuß durchfromt mich euer gener, Wein heil wie der gener, Wein heil mein herz, gefund mein Weuth; Boch fogt; hat euer Lieb entständigt Ein einzig armes Sunderherz? Dadt einer Seele ihr verfündigt Ein simmlisch heil im Todeschmerz? — Und aus den bichten Geisterfreiten Tritt eine ander Schafe berhor:

Und aus ben bigten Beitertreifen Tritt eine andre Schar hervor: Mit Roll' und Griffel find's die Beisen, Der Philosophen ernfter Chor,

er battolobitet trufer Sant

Dier Plato mit ber Denferftirne, Dort Boltaire mit bem Spotterwit; Sprecht, fanbet ihr im Denfchenhirne Der Bahrheit foniglichen Git?

Bohl gabt ihr une in Finfterniffen Manch ichonen Funten eblen Lichte, Doch eurer Beifen bochftes Bigen Bar ftete gulett: wir wifen nichts! Berfchlogen für bie geiftig Armen Blieb eure hochgeborne Bunft, Rein barbenb Berge fonnt' erwarmen An eurem Campenlicht 'Bernunft.' -

Run, ihr Enibeder und Erfinder, Die ihr des Erbballs Bau burchipäht, Ihr friedlichen Welfuberwinder, Heran mit Stad und Meßgerähf! Kolumbus mit der Martyrkrone, 3m Sternenfrang Ropernitue,

Ind Hundelt, den fernfte, Jone Des Assmos sich entschein muß. Jiech aufrecht hin! — ihr babt gesligeft Das Element im heißen Ramph, Ihr habt ber Menschheit Bahn beftügelt Dit Binbeshauch und Feuerbampf, Ihr führt bas Bort mit Bligesichnelle Bon Bol ju Bol am Gifenbrath; Doch - ju bes Barabicfes Schwelle Zeigt feiner mir von euch ben Pfab. — Sag an, find bas die Anaben alle? Sag an, wo ist der Menschensohn,

Dem alle Belt gu Fifen falle, Der Erbe für ben leeren Thron? Der Ronig, bem mein Beift fich neige 3u Furcht und feligem Bertraun? Der Birte, ber ben Beg mir geige Durche Erbenthal gu himmeleaun?

Roch Giner wallt auf Juba's Triften, Der ift mein Belb, ihn ruft herein, Rwar flirrt fein Schwert an feinen Bilften, Roch glangt fein Rleib von Ebelftein; Er gleicht nicht jenen ftolgen Reden, Der gute hirt von Bethlehem,

Sein Zepter ift ein Setzigieft, Sein Zepter ift ein Schäfersteden, Ein Vonnentranz sein Diadem.
Doch alle Kraft der Helbenföhne Sint hin vor seiner Geite Gewalt, Und aller Klinfte Pracht und Schöne Kreickeit von Leiner Freuneskeit-Erbleicht vor feiner Kreugeftalt; Die Wifenichaft ber ftolgen Beifen Befchamt fein ichlichtes Rinderwort, Des Beltumfeglere fühnen Reifen Beigt er ben letten Ruheport.

Ihm hulbigt in ber tiefften Seele Der Geift und fpricht: Wer ift wie bu?' 3hn führt, gefalbt mit heit'gem Ole, Gott feinem Bolt ale hirten gu; Er ift ber em'ge Beiftertonig, Auf Gnad und Bahrheit ruht fein Thron, Und Erb' und himmel taufendtonig Jaudit: 'Sofiannah Davibe Cohn!'

### Alles fingt.

Bon Cturm.

Bur bas Saus. Liebergabe. Leipzig 1862. G. 195.

Mues fingt! bie Boglein preifen, Wenn fie taum bom Schlaf erwacht, In viel taufend fußen Weifen Ihres Schöpfere Lieb' und Dacht.

Alles fingt! in Symnentonen Braust gewaltig ber Orfan, Unter ihm mit bumpfem Drohnen Baumt bas Meer fid himmelan. Alles fingt! am himmel broben, Bo bie Belten leuchtenb ziehn,

Wogen feierlich nach oben Reine Spharenharmonien.

Alles fingt! am Gnabenthrone, Bu ber Barfe heil'gem Rlang, Lont bem Bater und bem Cohne Gel'ger Beifter Lobgefang.

Alles fingt! ich follte ichweigen? Bis mein letter Sauch verweht, Soll mein Lied jum himmel fleigen Und im Liebe mein Bebet.

### \* Gebet.

Cammif. Berte, berausg. v. Bilbelm Grimm. Berlin 1840. III, 277.

Bieb Liebe mir und einen frohen Dund, Dag ich bich, herr ber Erbe, thue fund; Befundheit gieb bei forgenfreiem But, Gin frommes Berg und einen feften Duth; Bieb Freunde mir, die aller Liebe werth, Berideind bie Feinbe bon bem trauten Berb; Bieb Klugel bann und einen Sugel Sand: Den Sugel Sand im lieben Baterland, Die Flugel ichent bem abichiebichweren Geift, Daß er fich leicht ber iconen Welt entreist.

### Lobt den gerrn.

Bon Rudert. Befammelte Bedichte. Bb. II. 3. Auft. Erlangen 1839. S. 461. — Berte. Frantf. a. D. 1868 u. 1869. V, 241.

flammt empor in euren Sohn, Morgensonnen, lobt den Gerrn! Raufcht in euren Giefen auf, Schopfungsbronnen, lobt den herrn! Die ihr, ohne ju vergluhn, lang' geflammt vor feinem Blick, Ohne ju verrinnen, lang' hingeronnen, lobt den herrn! Der ein manniafaltiges Leben ichaun will außer fich. Alle, die ein Ceben ihr habt gewonnen, lobt den Berrn! Alle Cropfen feiner Guld, die gu Derlen fich geformt, Sunken Lichtes, die ju Gold find geronnen, lobt den herrn! Soviel Salme von dem Chau feiner Gnade trunken find, Soviel fich an feinem Strahl Welten fonnen, lobt den ferrn! Ob por feinem em'gen Blick ihr des Lebens rafchen Cans Bett vollendet, oder jett habt begonnen, lobt den herrn! Blumen, die der Eruhling weckt, Garben, die der Sommer dorrt, Erauben, deren Blut der Berbft prefst in Connen, lobt den Berrn! Raupe, die das Glatt benagt, haftend an dem grunen Bweig, Duppe, jur Vermandlung reif eingesponnen, lobt den Berrn! Schmetterlinge, die ihr noch von dem Duft der Bluten nafcht. Schmetterlinge, die ins Sicht Schon gerronnen, lobt den herrn! Beifter, eingeengt in Nacht, oder anfgeftammt ins Licht, Bergen, Schmeckend Lebensluft, Codeswonnen, lobt den Berrn! Die ihr mit dem Stugelfchlag glubender Begeiftrung ftrebt, Dder fordert euer Werk fill befonnen, lobt den gerrn! Lobt den herrn, des Sichtgemand auch durch dunkle Saden machet, Die ein unscheinbarer Bleif hat gesponnen, lobt den herrn! Lobt den Beren, des Angeficht lachelnd in den Spiegel Schaut Auch des Cropfens, der am halm hangt geronnen, lobt den herrn! Cobt den Gerrn, der loben fich gern in allen Sprachen hort, Die Bedurfnis feines Lobs hat ersonnen, lobt den herrn! Ob das Statt am Bweige raufcht, ob des Menfchen Bunge tont, Db ein Engel hohern Gruß fich erfonnen, lobt den herrn! Alle, die ihr euren Gott fuhlet, ahnet, denket, Schaut, Die ihr finnt, was niemals wird ausgesonnen, lobt den herrn! Wenn in des Gemuthes Nacht euch fein erfter Schimmer brach, Oder wenn ihr euch im Glang habt versonnen, lobt den herrn! Alle Sinne, die des Sanas Woge ichwellet himmelan. Lobt mit allen raufchenden Schöpfungebronnen, lobt den Berrn! Alle Beelen, in der Glut des Gebetes weihrauchgleich, Lobt mit allen brennenden Morgensonnen, lobt den herrn!



## Verzeichnis der Dichter und ihrer Gedichte.

Die biographifden Rotigen reichen bis gum 30. November 1870.

Das mit einem Stern Bezeichnete ift bei biefer Auflage neu bingugefommen.

| 9                                                                                              | eite | 6                                                                                                 | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mbichas, Sans Mimann Freib. b., geb.                                                           |      | Barthel, Rarl, geb. 21, Rebr. 1817 au Braun.                                                      |      |
| 4. Rebe. 1646 ju Burbis in Schiefien, ftub. in                                                 |      | fcmeig, ftubierte in Gottingen Theologie, murbe                                                   |      |
| Strafburg und Leiben bie Rechte und Philologie,                                                |      | Lebrer ber Rinber Bilb. Grimm's und farb in                                                       |      |
| murbe 1675 liegniplicher ganbesbeftallter u. ftarb                                             |      | Braunfdweig ale Ranbibat ber Theol. 22. Darg 1853.                                                |      |
| 22. Apr. 1699 in Liegnis.                                                                      |      | Bie Dorant fo fuße fang (Gubrun)                                                                  | 263  |
| 3mei Bitten                                                                                    | 102  | Baftler, Werbinant, geb. 18t6 ju Beit, lebt                                                       | 200  |
| Alberus, Grasmus, geb. um 1500 s. Gprend.                                                      | -0-  | als Prediger in Reuftadt . Dagbeburg.                                                             |      |
| lingen bei Grantf. a. DR., verlebte feine frubefte Su-                                         |      |                                                                                                   | 202  |
| gend in Ribba, wurde alebann auf bem Schlose                                                   |      | Bechftein, Ludwig, geb. 24. Rov. t80t ju                                                          | 400  |
| Staben erzogen, flub. unter Luther in Bittenberg                                               |      | Dreibigader bei Deiningen, flubierte in Leipzig Ge-                                               |      |
| Theologie, mar an verfdiebenen Orten Prediger,                                                 |      |                                                                                                   |      |
| führte ein viel bewegtes leben u. farb ale Benetal.                                            |      | fchichte u. Bbilof., murbe 1831 Bibliothefar, nachter                                             |      |
|                                                                                                |      | Dberbibliothefar und hofrath in Meiningen u. fach                                                 |      |
| fuperintenbent 5. Mai 1553 in Reubrandenburg.                                                  | 0.0  | baf. 15. — 16. Mai 1860.                                                                          |      |
| Morgenlieb.                                                                                    | 27   | Das wilbe heer                                                                                    | 074  |
| Bome, Ber, Bolff und Buchs                                                                     | 110  | Donar                                                                                             | 211  |
| Arentofchiler, Louis, geb. 29. Juli 1807 gu Denabrud, ftubierte in Gottingen, trat in bie ban- |      | Beder, Diflas, geb. 8. Dft. 1809 gu Beilen-<br>firden bei Bonn, geft. 28. Mug. 1845 ju bunsbeven. |      |
| Denabrud, ftubierte in Gottingen, trat in Die ban-                                             |      | firden bei Bonn, geft. 28. Mug. 1845 ju bunsboven.                                                |      |
| nov. Armee und lebt gegenwartig ale Dberft a. D.                                               |      | Der beutiche Mbein                                                                                | 346  |
| in hannover.                                                                                   |      | Bobenftebt, Briebrich v., geb. 22. Apr. 1819 ju Beine, Raufmannelehrling in Braunfchweig, flub.   |      |
| Armand, eig. F. M. Zernbberg, geb. 18. Darg                                                    | 155  | au Beine, Raufmannelebrling in Braunichmeig, flub.                                                |      |
| Armand, eig. F. A. Etrubberg, geb. 18. Darg                                                    |      | in Bottingen, Ergieber in Betereburg, burchreiste Die                                             |      |
| 1808 in Raffel, murbe Raufmann, burchfreifte Ame-                                              |      | Banber ber Rofaten, ben Rautafus, Ermenien ac.,                                                   |      |
| rita bin und ber, lebte bort unter ben Indianern,                                              |      | biett fich in Tiflis auf und flubierte bie orientalifchen                                         |      |
| febrte 1834 nach Deutschland jurud u. lebt in Raffel.                                          |      | Sprachen, murbe Prof. in Munchen, 1869 Theater.                                                   |      |
| Der Braitiebrand                                                                               | 513  | Direttor in Deiningen, legte biefe Stelle 1870 nieber                                             |      |
| Mrnet, Ernft Moris, geb. 26. Des. 1769 ju                                                      |      | u. lebt baf.                                                                                      |      |
| Schoris auf Ragen, ftub. 1791 - 94 in Greifemalbe                                              |      |                                                                                                   | 29   |
| und Jena Theol. u. Bbilof., murbe 1806 Brof. b.                                                |      | Bigeunerlieb                                                                                      |      |
| Beid. in Greifewalte, mußte nach ber Coladit bei                                               |      | Ein Blid vom Rreml                                                                                | 938  |
| Bena megen feines Buches 'Beift ber Beit' nach                                                 |      | Boner, Ulrich, Bredigermond in ber erften                                                         | 000  |
| Comeben fluchten, febrte 15t0 jurud, gieng 1812                                                |      | Balfte bes 14. 3abrb. ju Bern, feiner Baterflabt,                                                 |      |
| nach Rufland, febrte 1813 jurud, marb 1818 in                                                  |      | mo er von 1324-49 baufig in Urfunden portommt.                                                    |      |
| Bonn Brof. ber Beid., 1819 feines Amtes mit Den.                                               |      | Von untriuwe und von triegende                                                                    | 959  |
| fion enthoben, 1840 mleber eingefest u. farb baf.                                              |      | Von vrier armuot                                                                                  |      |
| 29. 3an. 1860.                                                                                 |      | Von unbedächter narrekeit                                                                         | 91.4 |
| Rlage um ben fleinen Satob                                                                     | 4    |                                                                                                   | 00 4 |
| Die Baunrante und ber Rtee                                                                     | 8    | Brachmann, Quife, grb. 9. Bebr. 1777 ju Rodlis                                                    |      |
| Frabling                                                                                       | 13   | in Cachien, murbe mit Rovalis und Schiller be-                                                    |      |
| Die Biene und ber Beng                                                                         | 15   | tannt und enbete ibr viel bewegtes Leben t7. Gept.                                                |      |
| Marienwurmchen                                                                                 | 15   | 1822 gur Rachtzeit freiwillig gu balle in ber Gaale.                                              |      |
| Blumen, Rinder und Engel                                                                       | 21   | Rolumbus                                                                                          | 252  |
| Sebnfucht nach oben                                                                            | 21   | Brant, Cebaftian, geb. 1458 gu Strafburg,                                                         |      |
| Gott ber birt                                                                                  | 23   | flubierte in Bafel Die Rechte, lebrte bafelbft, murbe                                             |      |
| Der Mutter Biegenlieb                                                                          | 25   | Ctabtidreiber (Rangler) in Strafburg, 1502 von                                                    |      |
| Abendlied                                                                                      | 26   | Dar I. jum taiferlichen Rath und Bfalggrafen er-                                                  |      |
| Morgengebet                                                                                    | 28   | nannt und farb in Strafburg 10. Dai 1521.                                                         |      |
| Un bie Berche                                                                                  |      | Brentano, Riemens, geb. 9. Cept. 1778 gu                                                          | 371  |
| Gefang ber Chriftenlerche                                                                      | 120  | Brentano, Riemens, geb. 9. Gept. 1778 au                                                          |      |
| Grmunterung.                                                                                   | 147  | Gbrenbreitftein, flubierte in Bonn, Darburg, Leipzig,                                             |      |
| Abendlieb                                                                                      | 161  | Dalle u. Bena, fubrte ein außerlich unftetes Leben                                                |      |
| Des Schiffers Traum                                                                            | 95.4 | u. farb in Michaffenburg 28. Juni 1842.                                                           |      |
| Barum rufe ich                                                                                 | 270  | Die Mutter fang                                                                                   | 470  |
| Das Lied wom Betomarical                                                                       | 910  | Bube, Mbolf, geb. 23. Gept. 1802 ju Gotha,                                                        |      |
| Arnim, Ludwig Achim D., geb. 28. 3an. 1781                                                     | 940  | lebt baf. ale Oberfonfiftorialfetretar und Borffand                                               |      |
| ju Berlin, fub. in Gottingen Raturmifenichaften,                                               |      |                                                                                                   |      |
|                                                                                                |      | bes bergogl. Runftabinets.                                                                        | 22   |
| lebte in Beibelberg, beirathete Brentano's Comeffer                                            |      | Das bedrangte Reb                                                                                 |      |
| Betting, privatifierte in Berlin und farb auf feinem                                           |      | Ronig Dato                                                                                        | 200  |
| Sute Biepereborf i. b. Mittelmart 21. 3an. 1831.                                               | 100  | Butbene, Theobald, geb. 6. Juni 1817 in Gotba,                                                    |      |
| Der frante Rnabe                                                                               | 100  | ftub. In Brna Theologie, bielt fich in Erieft, Bien                                               |      |
| Bebet                                                                                          | 939  | und Prag auf, warb Garnifonprediger in Botha,                                                     |      |
| Barth, Chriftian, geb. 31. Juli 1799 ju Etutt-                                                 |      | bonn Diatonus in Bolterebaufen u. ift jest erfter                                                 |      |
| gart, Aud. Theol. u. lebt in Galm.                                                             |      | Pfarrer in Bella Ct. Blafii.                                                                      |      |
| Diffion blied                                                                                  | 146  | Baldmabnung                                                                                       | 34   |

Coleborn: Dagbl. Dichtermalb. 6. Huff.

| Seite                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 24              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Burger, Gottfrieb, geb. 1. 3an. 1748 ju Dol-                                                                                                                                                                                                   | Davibis, Genriette, mar fruber ju Sprod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | beit              |
| merfmenbe bei Salberflabt, flubierte in Salle Theol.                                                                                                                                                                                           | bovel in Weftfalen u. lebt jest in Dortmunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| w Quinctur non 1760 in Williamson his Wachte mucha                                                                                                                                                                                             | Bor Connenaufgang im Balbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170               |
| 1772 Amtmann in Altengieichen 1789 Brof b Bbie                                                                                                                                                                                                 | Deinharbitein, Pubmig Brant, och 21 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170               |
| lofophie in Gottingen u. farb bier nach ichmeren                                                                                                                                                                                               | Deinhardftein, Ludwig Frang, geb. 21. Dai<br>1789 an Bien, lebte baf. ale hofratb. Brofeffor ber                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 1772 Antimann in Altengleichen, 1789 Brof. b. Philofophie in Bottingen u. ftarb bier nach fchweren Erfabrungen & Juni 1794.                                                                                                                    | Mitbetit u. Bigebirettor Des Dofburatbegtere u farb                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Das Eleb bom braben Danne                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| genore 494                                                                                                                                                                                                                                     | Des Bogels Areube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16                |
| Canbibus, Rarl, geb. 14. April 1917 gu Bifch-<br>weiter im Elfas, lebt in Mariatirch.                                                                                                                                                          | Tiel, Matharine, lebt in Derenborf bet 300ffelbort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| weiler im Elfas, lebt in Mariafirch.                                                                                                                                                                                                           | Genovevens Biegenlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                 |
| Das bansmurfichen 263                                                                                                                                                                                                                          | Dungelfrett, Arang v., geb 20. Juni 1814 ju Salovor in Dberbegen, flut. Philologie, war Lebert in Midlingen bei Salovore, fedter in Auba und Malfel murbe Lala hefrand u. Derebibliothefar bes                                                                                                                                                                | 463               |
| Safelli, Janag Frang, geb. 6. Mai 1781 gu Bien, flub. baf. bie Rechte, wurde 1811 hoftheater-bichter, 1811 als Landidattofetretar pensioniert, grun-                                                                                           | Dingelfreer, grang b., geb. 311. Juni 1814 gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| hichter 1911 ale Ranhichaftellefreter nenfinniert genn                                                                                                                                                                                         | in Ridlingen het Componer inter in Bulbe unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Mailel murbe 1513 hofrath u. Cherhibliothefar hes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Bien und auf feiner Befinung Suttefborf bei Lilien.                                                                                                                                                                                            | Ronigs v. Burtemberg, 1851 hoftheaterintenbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| felb u. ftarb 5 gebr. 1862 in Bien.                                                                                                                                                                                                            | in Manchen, 1857 Beneralingenbant bes hoftheaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Wien und auf feiner Befigung hattelborf bei Lilten-<br>felb u. ftarb 5. Febr. 1862 in Bien.<br>Der Stotterer                                                                                                                                   | in Beimar und ift feit 1570 Diretter bes Bofburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Der Rettich 222                                                                                                                                                                                                                                | theatere in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Chamiffo, Abelbert v., eig. Louis Charles<br>Abelaibe de Chamiffo be Boncourt, geb.<br>21. 3an. 1781 auf bem Schlofe Boncourt in ber                                                                                                           | Alltbefifche Cage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259               |
| Abelaibe de Chamiffo be Boncourt, geb.                                                                                                                                                                                                         | am corabe obamino 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 483               |
| 21. 3an. 1781 auf bem Schlofe Boncourt in ber                                                                                                                                                                                                  | Am Grabe (bamiflo's<br>Trarler: Manfret, eig. Rarl Ferbinant<br>Trarler, geb. L. Juni 1808 ju Bemberg in Gali-<br>gien, flubierte in Prag u. Wien bie Rechte, bielt fich                                                                                                                                                                                      |                   |
| Champagne, manberte 1790 mit feinen alles Ber-                                                                                                                                                                                                 | tion Aubierte in Alrag u Blien bie Wechte bielt fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Champagne, manberte 1790 mit feinen alles Ber-<br>mogens beraubten Eltern aus, murbe 1796 Page<br>bei ber Gemablin Fried. Bilb. II., flub. fleißig,                                                                                            | an mehreren Orien auf und leht feit 1853 ale Dra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| marb 1798 gabneich, 1801 Lieutenant in einem preuß.                                                                                                                                                                                            | an mebreren Orien auf und lebt feit 1853 als Dra-<br>maturg bes hortbeaters in Darmftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Infanterieregimente heluchte 1802 1808 1810 unb                                                                                                                                                                                                | Der Ronig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                |
| Infanterieregimente, befuchte 1802, 1806, 1810 unb<br>1825 fein erftes Baterland, flub. 1812-15 in Berlin<br>pornehml. Raturwisenichaften, machte ale Ratur-                                                                                   | Preves, Lebrocht, aeb. 1816 ju Damburg, flub-<br>1836-35 in Bena u. heibelberg bie Rechte u. lebt                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| pornebmt. Raturmisenicaften, machte ale Ratur.                                                                                                                                                                                                 | 1836 - 25 in Bena u. Beibelberg bie Rechte u. lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| foricet 1815 - 18 unter Otto v. Rokebue bie pom                                                                                                                                                                                                | feitrem ale Abvotat in hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Grafen Romangoff veranftaltete Entbedungereife um                                                                                                                                                                                              | Danke bulahaf Munette Glifebeth Tradin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241               |
| bie Belt mit u. lebte nach feiner Rudtebr wieber<br>in Berlin, mo er als Ruftos bes botanifchen Gar-                                                                                                                                           | b . geh 12 3an. 1795 au Gulfhof bei Dunfter be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| tens 21. Mug. 1838 ftarb.                                                                                                                                                                                                                      | gann im 8. Sabre au bidten, erhielt eine ftrenge u                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Der Glidengel                                                                                                                                                                                                                                  | Basernet. Trofte: Sniehof, Annette Clifabeth Freiin D., ach 12 Jan. 1798 au Silsbof bei Munfter, besann im 8. Jabre au bidten, erbeit eine ftrenge u. foralditze Gruebung, ternte febr feisig, mit ben Brüben auch Laten, tam est im 21. Jabre in fiddrich Leit, auch ben de Beitben auch Laten febr feisig, mit ben                                          |                   |
| Ramilienfeft44                                                                                                                                                                                                                                 | Brubern auch gatein, tam erft im 22. 3abre in flabti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Tragifche Gefchichte                                                                                                                                                                                                                           | ide Rreife, jog fich nach bes Baters Tobe mieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Der Glürfevogel                                                                                                                                                                                                                                | auf bas Landaut Rifchaus bei Munfter jurad,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Die Mutter und bas Rinb 58                                                                                                                                                                                                                     | idie Rreife, arg fich nach bes Baters Tobe wieber<br>auf bas Bantaut Rifdbaus bei Munfter gurut,<br>fuhrte bier ein filles Geben mit ber Ratur, sog<br>wegen Rrantlichkeit mit ber Mutter an ben Boben-                                                                                                                                                       |                   |
| Die Lowenbraut 127                                                                                                                                                                                                                             | fee auf Colof Mearedhura mo fie bie grafte bentide                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Dis Worter und bas Kind.   52     Die Mutter und bas Kind.   53     Die Edwendrau!   127     Det Elein der Mutter.   228     Det alte Wülfer   234     Die Weider von Winsperg   201     Der rechte Bablier   363     Der rechte Bablier   363 | fee auf Schlos Meeresburg, mo fie, bie großte beutiche<br>Dichteren voll Reinbeit u hobeit im Leben und im<br>Dichten, 24 Mai 1848 am bergichlag ftarb.                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Die Reiher neu Mindnere                                                                                                                                                                                                                        | Dichten, 24 Dai 1545 am bergidige ftarb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Der rechte Barbier                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233               |
| Die alte Baichfrau                                                                                                                                                                                                                             | Der Weierpfiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235               |
| Die alte Waschfrau 462<br>Die Blinde 462                                                                                                                                                                                                       | Der (Beiermit<br>Ine beschäcknite Krau<br>Der Brief aus der heimat.<br>Bin Bobenfee                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366               |
| Det alte Ganger 498                                                                                                                                                                                                                            | Der Brief aus ber Deimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 381               |
| Der alte Sanger                                                                                                                                                                                                                                | The gardie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420               |
| Мррапар 212                                                                                                                                                                                                                                    | Die Lerche.<br>Die junge Mutier.<br>Der Brediger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 463               |
| Claubins, Matthias, gen. Usmus, ber Banbeberter Bote, geb. 15. Mug. 1740 gu Reinfelb in Officien, flub. in Bren, gab ben Banbeb. Boten beraus, wurde 1776 Dberlandtommiffar in                                                                 | Der Brediger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465               |
| Banbebecter Bote, geb. 15. Mug. 1740 ju Rein.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471               |
| feld in Dolftein, fiub. in Jena, gab ben Wanbeb.                                                                                                                                                                                               | Der fletbende General<br>Tuller, Chuard, geb. S. Rov. 1509 zu Wien,<br>fub. bal, die Rechte u Philosopie, lebre in München,<br>Baben, Trier. Darmflad ist, murde 183 Brediger<br>ber beutigkath. Gemeine in Waing u. Karb 22. Juli                                                                                                                            | 520               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Duller, Chuart, geb. S. Rob. 1809 au Bien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| marb Menifor bei ber ichlesmig. holftein'ichen Banf                                                                                                                                                                                            | ftub. baf. bie Rechte u. Abitologie, lebte in Dunchen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| marb Revifor bei ber foleswig. boiftein ichen Bant u. farb 21. 3an. 1815 in hamburg.                                                                                                                                                           | Daven, Erier, Darmitabl fr., mutbe 1991 Brebtger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Sing und Rung 45                                                                                                                                                                                                                               | 153 in Biesbaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Ding und Rung 45. Bei bem Grabe meines Baters 196 Mobilebum 272                                                                                                                                                                                | Der Gareiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198               |
| Boblibun 27eobor, geb. 13. 3an. 1821 ju Ribbebbittel im Limeburg'iden, febt als Lebrer a. b. Realfchule L. D. in hannovet.                                                                                                                     | Chert, Mart (Fgon, geb. & Juni 1801 gu Prag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Goldhorn, Theodor, geb. 13. 3an. 1821 ju                                                                                                                                                                                                       | flub, bal., murbe 1525 in Dongueichingen Biblio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| b Waalfdufe   C in Cannoner                                                                                                                                                                                                                    | thefar 1829 hofrath u. Archivbireftor bes gurften                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 3m Bette bei Regen und Minb 26                                                                                                                                                                                                                 | Rarl Gaon gu Gurftenberg, trat 1957 in Rubeftanb u. lebt jest in Brag.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 3m Bette bei Regen und Bind                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 233               |
| Remteremteremtem                                                                                                                                                                                                                               | Rrau bitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256               |
| 93uotan                                                                                                                                                                                                                                        | Der Abonegleticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392               |
| Donar                                                                                                                                                                                                                                          | Grmunteruna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430               |
| Das weiße Sachsenrofs                                                                                                                                                                                                                          | Der Canger im Palaft geb. 10. Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 486               |
| Sei getren his an hen Tab 139                                                                                                                                                                                                                  | Gichentorff, Joseph Freih. b., geb. 10. Mary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Leifing                                                                                                                                                                                                                                        | 1788 auf bem adteil. Collesse Aubonig bei Matiber, find. 1826. – 5 in halte und betiebteg bei Matiber, find. 1826. – 5 in halte und hetbelberg die Rechte, war 1813 – 15 Schgewischer Tager, belleibe twebtree Etaatsamter, wurde 1841 Web. Regierungstath in Nertin. tot 1845 in Mubrand, lebte an verfciebenen Orten und flarb bei seiner Tochter in Netste |                   |
| Cupring, Gruft, geh ? Gent 1814 au Rubert                                                                                                                                                                                                      | mar 1813-15 ganom'icher Sager, beffeibete mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Eurtius, Eruft, geb. 2 Gept. 1914 ju Lubed,<br>bereiste Briechenland, mar 1844-49 Graicher bes                                                                                                                                                 | Ctaatfamter, murbe 1841 Beb. Regierunofrath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Rronpringen von Breugen, murbe 1856 Brof. ber                                                                                                                                                                                                  | Berlin, trat 1845 in Rubeftanb, lebte an pericie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Mbilol, in Bottingen u. ift fent Brot, in Berlin.                                                                                                                                                                                              | benen Orten und farb bei feiner Tochter in Reiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Der Aturenpapagei                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Der Aturenpapagei. 130 Dach, Zimon, geb. 29. Juli 1605 gu Memel, ftub. von 1626 in Ronigeberg Theologie u. Philo-                                                                                                                              | Das frante Kind. Detbnachten Winternacht Krublingsgruß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151<br>151<br>166 |
| fund. von 1026 in Ronigeberg Epeologie u. Bbilo-                                                                                                                                                                                               | Winternacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                |
| ber Domichule u. 1639 Prof a. b. Univer bal                                                                                                                                                                                                    | Scriblingsorus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184               |
| forbie, wurde 1633 Kollaborator, 1636 Reftor an ber Domfchule u. 1639 Prof. a. b. Univers. baf., batte viele Leiben u. ftarb bas. 15. Apr. 1659.                                                                                               | Lodung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                |
| Tob ber Frommen 198                                                                                                                                                                                                                            | Berbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161               |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Whichieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179  | Unter ben Palmen.<br>Löwenritt.<br>Die Trompete bon Gravelotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197              |
| Abichieb.<br>Der Bachter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185  | 96menritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120              |
| Rachtlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425  | Die Trompete non Granelatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 946              |
| Stimmen ber Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426  | Die Ruswanberer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 978              |
| Ruf meines Rinbes Tob 1-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 468  | Die Bilderbibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391              |
| Ler woduner.<br>Stimmen der Nacht.<br>Stimmen der Nacht.<br>Kul meines Kinded Tod. 1.6                                                                                                                                                                                                                                                |      | Rebo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| igenbaus bei Duffelborf, murbe 1811 Lebrer und                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Rebo Bei Roblens (am Grabe Chentenborf'6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 481              |
| ragnift in Duieburg und ftarb bal. 4. Dft. 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Dorfgeididten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483              |
| Bein Leben mar eine Rette pon Leiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Det Blumen Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 493              |
| Rur tiefer binein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Rur tiefer hinein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Der Mobrenfurft. *Fricke, Wilhelm, geb. 12. Sept. 1943 in Lubed, entwidelte fich felbständig u. lebt jest in hannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 519              |
| Bobn eines Berudenmachers, erhielt bis jum 16. 3abre,                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Brice, Bilbelm, geb. 12 Gept. 1843 in Lubed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                |
| po er ine Bomnaftum trat, nur eine febr burftige                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | entwidelte fich felbftanbig u. lebt jest in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| frziehung, ftub. feit 1792 in Salle, begab fich 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Dat Bunner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365              |
| ach Beimar, errichtete baf. 1813 'bas galt'iche 3n-                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Frohlich, Abrah. Emanuel, geb. 1. Rebr. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| titut' u. farb baf. ale Legationerath 11. Febr. 1826.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ju Brugg i. b. Coweig, ftub. von 1811 in Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| over ins Gommasium trat, nur eine sehr duftige<br>frziedung, flub. seit 1792 in halle, begab sich 1798<br>ach Weimar, errichtete das, isla dos Fall'sche In-<br>titut' u. Antb das, als Legationstath 12. Jebr. 1828.<br>Die brei Anaden im Welde.                                                                                    | 63   | Dat Bunner Frohlich, Abrah. Emanuel, geb. 1. febr. 1796 in Brung i. b. Schweig, fub. von 1811 in Jurich Zbeologie, wurde 1821 Prof. ber beutiden Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Ferrand, Sbuard, eig. E. Touls, geb. 13. Jan. 813 ju Landbberg a. d. Warthe, flub. in Berlin. ffarb dol. 223. Oft. 1842.  Balbirdume.  Der Bofentrauch                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 813 gu Landeberg a. b. Barthe, ftub. in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | bei feinem Cobne gu Babenftorf im Ranton Margau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| i. ftarb baj. 23. Oft. 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | hang und Zwang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                |
| 23albtraume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158  | Glengroße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8<br>37<br>39    |
| Der Mofenstrauch. Tenst Wofenstrauf Freih. v., geb. 29. Apr. 806 ju Wien, besuchte die Mittealademie, wurde<br>test, 1848 Unterkaatsschreier, gog sich dab zurück.<br>1, stab 2, Sept. 1849 in Wien.                                                                                                                                  | 461  | Runft und Gunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37               |
| Weuchtereleben, Gruft greib. b., geb. 21 apt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Grbenios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39               |
| 506 Ju Bien, bejuchte bie Mitteratabemie, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Machbeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40               |
| test, 1848 unterftaatojetretar, jog fich batb guruct                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Worterrur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40               |
| Cheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60   | Sang and Imang a wavening in Manton nargan.  And and Gang | 120              |
| Bifchart Inhaun gen Manner (ber Mainen)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90   | Day Schwag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108              |
| ch amifchen 1545 - 50 au Moins more in Marme                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Die Bille Wacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165              |
| interrichtet, reifte lebte in Granffurt, Indter in Strafe.                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Swhre Rumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167              |
| urg, murbe 1581 Reichefammergerichtannatat in                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Cichelliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168              |
| Fifdart, Johann, gen. Menger (ber Mainger),<br>eb. quifden 1545 50 qu Maing, ward in Worms<br>interidelt, reibte, lebte in Brantfurt, fpater in Straf-<br>utg, wurde 1551 Reichstammergerichfadvofat in<br>Speier, 1583 Ummann in Forpach, erbiett qulegt                                                                             |      | Der Kednet.<br>Der Schnet.<br>Die Kille Nacht<br>Kndre Jungen<br>Scheftlang.<br>Die Hügel gemäheter Blumen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168              |
| ine Anftellung in Strafburg u. farb bafelbft im                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Spåtberbft 1589.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Die Rlucht aus bem Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324              |
| Cianbhaft und treu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350  | Die Flucht aus bem Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326              |
| Bausichned, Schnedenbaus<br>Fifcher, Ernft, geb. 22. Dft. 1820 gu Altleisnig<br>n Sachfen, lebt als Oberlehrer an ber Seminar-                                                                                                                                                                                                        | 370  | Das Baterunfer in ben Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393              |
| Wifcher, Ernft, geb. 22. Dft. 1820 ju Altleisnig                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Garbe, Rarl Bernhart, geb. 24. 3an. 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| n Cachfen, lebt ale Dberlebrer an ber Ceminar.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | au Beinfen bei Sannover, ftub. in ben Bilbungs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| dule in Dreeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | anftalten ber evang. Brutergemeine, murbe bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Sonntagebeimmeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 384  | Bebrer, von 1797 Prediger in Amfterbam, Berlin ac.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Atner jungen Samariterin. Aften jungen Samariterin. Afterning, Bant, geb. 5. Oft. 1609 ju hartentein im Ergostige, flub. in Petipsig Webigin, begleicht in Gas 33 – 30 bie Gefanbischaft bes herzogs von Zolleiwig-hoftein nach Mostau und Berfien, ließ ich als Arzi in hamburg nieder und flarb dafelbft                            | 466  | anftalten ber evang. Brubergemeine, wurde bafelbft<br>Lebrer, von 1797 Brediger in fimfterbam, Berlin ac.,<br>1816-36 in Reufalg a. b. Ober u. ftarb in herren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Fleming, Banl, geb. 5. Oft. 1609 ju Barten.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | but 21. Junt 1841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| tein im Ergaebirge, flub. in Leipzig Webigin, beglei-                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Die Brubergemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147              |
| ete 1633 - 39 bie Wejanbtichaft bes bergogs von                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Bautn, Frang Freih. b., geb. 19. Apr. 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| chleswig Dolftein nach Wostau und Berfien, lies                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ju Grantfurt a. b. D., erhielt feine Bilbung in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ich ale melt in Damoned utebet nup liato paleibit                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | u. auf Coulpforta, mar 1818-33 preup. Lieutenant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Didty 1040.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400  | Die Brübergemeine. Gaubn, Frang Freih, v., geb. 19. Apr. 1800 3u Franklurt a. b. D., erbielt feine Bilbung in Berlin u. auf Schulpforta, mer 1818—33 preuß. Eirutenant u. flarb in ber Racht auf ben & Febr. 1840 in Berlin. Zofepbine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| (I. Mâs; 1640. Kuff ben Tob eines Mägbleins. Bull Jeming's Grablscifft. Paul Jeming's Grablscifft. 794 in Griefen, Aub. bal. Abeologie, 30g 1514 als einstelligen gegentliche der Greiffte gegentliche der Greiffte gegentliche Graffen der Aberlagen und Salos fütten bei Järch u. Narb Za. Dez. 1835 in Benn. Mintfelier bei Empad. | 454  | Bofephine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74               |
| Baul Fleming's Grabichrifit                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410  | Geibel, Emannel, geb. 18. Oft. 1815 ju Lubed, flub. 1835-38 in Bonn u. Berlin Literatur, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 794 au Giefen flub bai Theologie and 1814 als                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1838 Ergieber im Daufe bes rufifden Gefanbten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| reimilliger Soger ing Belb lebte langer auf Schlof                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Athen, febrte 1840 nach Deutschland jurud, bielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Strifem bei Burich u. ftorh 26 Dez 1855 im Bern.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | fich an perichiebenen Orten auf mart 1852 in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Mintelried bei Comnach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315  | fich an verschiedenen Orten auf, marb 1852 in Munchen<br>Profeffor ber beutiden Literatur, entfagte 1868 biefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Fougné, Briebrich Baron be la Motte W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAM  | Stellung in Bolge eines politifchen Ronflittes und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| eb. 12. Rebr. 1777 au Branbenburg, murbe 1794                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | lebt feithem mit einer preußischen Benfion in gabed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| tornet, ang 1813 ale Lieutenant ber freim, 3ager                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | *Ractigallenichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 18             |
| Houque, Friedrich Baron de la Motte F.,<br>ed. 12. Febr. 1777 ju Brandenburg, wurde 1794<br>kornet, gog 1513 als Lieutenant der freiw. Zäger<br>nit in Keld, ledte in Rennhausen, halle u. Berlin<br>L. flatd bier 23. Jan. 1843.                                                                                                     |      | Ractigallenschlag.<br>Bon des Kaisers Bart.<br>Oftermorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48               |
| t. farb bier 23. 3an. 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Oftermorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48<br>134<br>152 |
| Turmmachtere Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400  | Jufludet<br>Doffnung<br>Krüblingsbrausen<br>Worgenwanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152              |
| Eurmoadiere Lieb. Frant, Johann, geb. 1. Juni 1618 gu Guben, tub. bie Rechte, wurde 1648 Rathoberr und 1661 burgermeifter in Guben und ftarb bier 18. Juni                                                                                                                                                                            |      | Poffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158              |
| tub. bie Rechte, murbe 1648 Ratheberr und 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Frublingebraufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165<br>170       |
| Burgermeifter in Guben und ftarb bier 18. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Morgenwanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170              |
| 677 ale Banbesaltefter ber Rieberlaufis.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Um fruchtbaren Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4117 | 3m Grunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ш                |
| Um l'eudivaren Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 418  | Im Grünen<br>Gute Racht<br>Bigeuneteben<br>Cita mors ruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150              |
| grans, tignes, geb. 8. Diars 1:04 ju Dilling                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Sigennerteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104              |
| n Schieften, maro gibriteberin eines 2000iteatige                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Cita more ruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224              |
| Branbenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Oad Wegermeih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227              |
| Content and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97   | Grishrich Rothhart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305              |
| Freibant. (G. Balther v. b. Bogelweibe.)<br>Freiligrath, Ferbinand, geb. L. Junt 1810                                                                                                                                                                                                                                                 | a.r  | Türmerlieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350              |
| Breiligrath, Berbinanb, geb. 17, Juni 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Leichter Ginn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 375              |
| u Detmolb, erlernte Die handlung u. mar 1831-39                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Cita mors ruit  - Omat  - Omat | 879              |
| taufmann, entigate, burch Comab und Chamifip                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Die Magerrofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 407              |
| emuthigt, Diefem Stande, um fich ganglich ber Poefie                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Derbfilich fonnige Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 420              |
| u mibmen, lebte an perichiebenen Drien, pertaufchte                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | (hebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 436              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Das Gebeimnis ber Cebnfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 459              |
| 851 Duffelbort mit London, mo er Korrespondent ines handelsbaufes ward, erhielt 1867 durch die tiebe bes beutiden Bolts eine forgenfreie Eriftenz i. lebt feit 1868 in Stuttgart.                                                                                                                                                     |      | Auferftebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 472              |
| tebe bes beutiden Bolts eine forgenfreie Griftens                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | Platen's Bermachtnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 482              |
| . lebt feit 1868 in Ctuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | Babel Der junge Ticherteffenfürft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490              |
| NING DEIN IMPICITION COEDIFOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90   | Der junge Efcherteffenfürft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522              |
| Dar Engel und bas Rinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | Santiauri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 523              |

| Gerter, Chriftian Aürchregott, 20t. A. 3411 153. A. 2511  |                                                      | Seite |                                                     | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bellert, Chriftian Fürchtegott, geb. 4 Juli          |       | Gorres, Buido v., geb. 28. Mai 1805 gu Ro-          |            |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17t5, nach feiner angabe 17t6, ju Bainichen in       |       | biens, geft. 14. Juli 1852.                         |            |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w Bach hat als Wraf har Mhilat 19 Des 1760           |       | Wahalf now habdhura                                 | 20         |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Bungling.                                        | 41    | Die Auggerei.                                       | 204        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Buttbat.                                         |       | Zurfenrache und Chriftenrache.                      | 201        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | _     | Der Bifchof Rollonis                                | 210        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bottebader                                           | 57    | Sanft Martin                                        | 213        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gerhardt, Baul, geb. 1606 ju Grafenbainichen         |       | Der arme Spielmann                                  | 214        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittenmalbe 1667 Drobiner in Bartin facte bief       |       | Die Stemmfen ber Monteen auf                        | 216        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittenibalot, 1997 Previger in Dettin, legte bies    |       | Die Stammfrau bet Montagnanis                       | 271        |
| Sommerlieb. Gerbard, Rüliselim, geb. 29. Roc. 1780 au Weiman, indomete sich dem Kaustmannsklande, iebte als winning ihre keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keastionskaut it. Konstul in Etzisja u. Geroef, Keast, geb. 20. Jan. 1815 au Patibingern a. d. Ana, kann bald mit der damitie nach Etutistat. beständte das dereite gebannsssium, wo et inkolositete butch Outlaw Schwab angeregt wurde, the beständig der dereite der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben u. ftarb bal. 7. Juni 1878.                      |       | Carl her Wrofe                                      | 266        |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort |                                                      | 416   | hartmann pon Ciebeneichen                           | 302        |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | Gerhard, Bilhelm, geb. 29. Rop. 1780 ju Bei-         | _     | Albrecht Durer                                      | 323        |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | mar, widmete fich bem Raufmannsftanbe, lebte als     |       | Die Befreiung Biens                                 | 332        |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | meimar icher Legationstath u. Ronful in Leipzig u.   |       | Goethe, Boligang v., geb. 28 Mug. 1749 mit-         |            |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | farb auf einer Reife 2 Det. 1858 in Beibelberg.      |       | tage 12 Ubr ju Grantfurt a. DR., Hub. 1765-18 in    |            |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | Bane Cant ach 20 Can 10th au Dailinean               | 01    | reipzig die Rechte, IIII u. II in Stagourg, wurde   |            |
| gart befliechte das bortig Gvannafium, wo et inscholender butch Gulfan Scholiner, flubierte in Tübingen Totologie, ward Platonus in Böldinen, nacher Cupertinierhein in Etutinaart und teid beleicht seit 1808 als Oberbesprediger wie Konfflordatald. Orten Magde in 1908 Andflordatald. Orten Magde in 1909 Andflordatald. Ortended in 1909 Andflordatald. Ort | a h Cent fam halb mit ber Tamilie nach Stutte        |       | nraffhent is annult hereitte micherhalt hie Edimeit |            |
| bojonoter durch wilds School angreat water, the libertet in Auditage Appellation of the Continual Continua | gart beluchte bas bortige Ghunnafium ma er ind.      |       | und Italien ichlag 1794 Freunbichaft mit Schiller   |            |
| gart no teol daleidi jett 1888 als Oberbofprediger  Seife, id die de die der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | befonbere burd Guftap Comab angeregt murbe.          |       |                                                     |            |
| gart no teol daleidi jett 1888 als Oberbofprediger  Seife, id die de die der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | flubierte in Tubingen Theologie, marb Diatonus       |       | 22. Darg 1832 in ber Mittageftunbe mit bem Borte:   |            |
| gart no teol daleidi jett 1888 als Oberbofprediger  Seife, id die de die der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in Boblingen, nachber Superintenbent in Ctutt.       |       | 'Debr Licht!' und murbe 26. Dars in ber gurften-    |            |
| Serial bid Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gart und tebt balelbit fett t868 ale Oberhofprebiger |       | gruft belgefest.                                    | _          |
| Serial bid Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Konnftorialrath.                                 | ***   | Gefunden                                            | 7          |
| Serial bid Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diebe, ich bin beb Deten Magb                        | 100   | Die Floide                                          | 17         |
| Serial bid Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *3ch machte heim.                                    | 100   | heihenroflein                                       | 30         |
| Serial bid Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rindergottesbienft                                   | 136   | Das Beiichen                                        | 30         |
| Oriente Ond State Anaben alle?  Ond Dad die  | Der Cturm im Deere                                   | 140   | Die Rreube                                          | 40         |
| Oriente Ond State Anaben alle?  Ond Dad die  | Bebut bich Gott!                                     | 377   | Bigeunerlieb                                        | 82         |
| Oberflet, Gunkas, geb. 18. Juni 1844 ju Wiesbarn, erbeite (fein Pitchiung in Petipia), Walan, Breslau und Danija, widmiete sich der Schriftetel erie nich leich jept als Redosterus in pannover.  Etreisdourg unster Erden von Schriftetel erie der Schriftetel ein der Schriftete von der Schriftete von der Schriftete von der Schriftete von der Schrifteten von Schriftete | Bewitter                                             | 417   | Der getreue Edart                                   | 88         |
| Cleffebrecht, Lubwig, geb. 2 301 1222 12 18 28 28 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sind bas die Anaben alle?                            | 534   | Gritonia                                            | 89         |
| Cleffebrecht, Lubwig, geb. 2 301 1222 12 18 28 28 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerftel, Gunap, geb. 16. Juni 1844 ju Bies.          |       | Die Pfauenfeder                                     | 91         |
| Cleffebrecht, Lubwig, geb. 2 301 1222 12 18 28 28 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bredfan und Danie mibmete fich ber Schriftfel-       |       | Bochreitelieb                                       | 997        |
| Cleffebrecht, Lubwig, geb. 2 301 1222 12 18 28 28 28 29 29 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lerei und leht jent als Rehafteur in Sannoper.       |       | Der Fischer.                                        | 245        |
| Gefebrecht, Ludwig, ach. & Juli 1322 ju Witton, Auch. Well 122 ju Withou, Auch. Well 122 ju With | Strafburg unfer                                      | 345   | Johanna Cebus                                       | 250        |
| am Dominatum in Settlin, feit 1808 d. 2.  **Olicing Joh, Kaddun, geb. 2 Kdr. (112) 31 Cindebler (112) 41 Cindebler (112) 42 Cindebler (112) 43 Cin | Giefebrecht, Lubmig, geb. 5. Juli 1792 ju Di-        |       | Der Bauberlebrling                                  | 359        |
| am Dominatum in Settlin, feit 1808 d. 2.  **Olicing Joh, Kaddun, geb. 2 Kdr. (112) 31 Cindebler (112) 41 Cindebler (112) 42 Cindebler (112) 43 Cin | rom, flub. in Berlin u. Greifemalbe, nahm an ben     |       | Spruche 1-23                                        |            |
| am Dominatum in Settlin, feit 1808 d. 2.  **Olicing Joh, Kaddun, geb. 2 Kdr. (112) 31 Cindebler (112) 41 Cindebler (112) 42 Cindebler (112) 43 Cin | Befreiungefriegen Theil u. lebt feit 1816 ale Brof.  |       | Lied ber Erzengel                                   | 395        |
| Gleim, Joh. Ludw., geb. 2. Hr. 1219 zu Ernelsteiden des Johrschafts, flud. in Holle, werde 1745 Gefreide deim Alten Dessauer, 1747 Domisfereids un haber konneities in Hollen Merkade, redibibete 1891 und Geberger des Auslandes.  60 Glus, A.  Grus ans Betbli im Wal. Greifenau, Allen Midd. Greifenau, Allen Midd. Greifenau, Allen Midd. Greifenau, Allen Midd. Hollen Greifenau, Allen Greifena | am Goninaftum in Stettin, feit 1866 a. D.            | 400   | Die bobe Matur.                                     | 395        |
| und flarb in Halverharb il R. Arbr. 1803.  **M Todrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Malchamber obre M | Mlaim Tah Bubm ach 2 Unr 1710 au Gruit.              | SUU   | Das Hlumfein Munberichan                            | 411        |
| und flarb in Halverharb il R. Arbr. 1803.  **M Todrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Malchamber obre M | leben bei Salberfladt, flub, in Salle, murbe 1745    |       | Menn fich lau bie Lufte fullen                      | 421        |
| und flarb in Halverharb il R. Arbr. 1803.  **M Todrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Obrother bed Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Marchamber obre Malchambés**.  **Bur Malchamber obre M | Gefretar beim 'Alten Deffauer', 1747 Domfefretar     |       | Min Abend                                           | 425        |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. die Z.k. Ang. 1831 zu Gefle. der<br>Jere Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Der Golerfsacher. 1922<br>Der Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Sowerter, Karel, geb. Li. Kpr. 1814 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1815 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1816 zu die der die Germann und Dorothea. 521<br>Auf Der Andersper, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, den der Gefle war Affigieb<br>der Geffinger, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |       | Am Morgen                                           |            |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. die Z.k. Ang. 1831 zu Gefle. der<br>Jere Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Der Golerfsacher. 1922<br>Der Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Sowerter, Karel, geb. Li. Kpr. 1814 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1815 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1816 zu die der die Germann und Dorothea. 521<br>Auf Der Andersper, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, den der Gefle war Affigieb<br>der Geffinger, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und ftarb in Balberftabt 18. Febr. 1803.             |       | Das Muferftehungsfeft                               |            |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. die Z.k. Ang. 1831 zu Gefle. der<br>Jere Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Der Golerfsacher. 1922<br>Der Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Sowerter, Karel, geb. Li. Kpr. 1814 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1815 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1816 zu die der die Germann und Dorothea. 521<br>Auf Der Andersper, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, den der Gefle war Affigieb<br>der Geffinger, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | An Cobredner bes Austandes                           | 50    | Die Minuten                                         | 419        |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. die Z.k. Ang. 1831 zu Gefle. der<br>Jere Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Der Golerfsacher. 1922<br>Der Kichenkung. 2000 der Nacht<br>Sowerter, Karel, geb. Li. Kpr. 1814 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1815 zu Gefle, de-<br>frachte triss—31 dos Yishaan 1816 zu die der die Germann und Dorothea. 521<br>Auf Der Andersper, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, dann in Gefle, war Affigieb der<br>Solendander, den der Gefle war Affigieb<br>der Geffinger, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bruf and Rethli im Mai                               | 412   | Dod Gattliche                                       | 456        |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. bis Z.k. Ang. 1831 zu Hofen.<br>Der Goltefader. 1922<br>Greckeft, Karl, geb. Li. Kpr. 1814 zu Celle, de-<br>fracht triss—I das Historie der Grecker, das die<br>Gooderen, dann in Gelfe, war Mitglieb der<br>Sidnevers. dann in Gelfe war Mitglieb<br>Sidnevers. dann in Gelfe war Mitglieb<br>Sidnevers. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |       | Enilog zu Schiller's Glode                          | 478        |
| ha der Izister, ein ichaf. Offisier, fich nicht um ihr<br>kinmerer, in Echifiko derrins die Känfe dien. die<br>1769 sein Gresvater, ein Oberflieusenant Maler,<br>ihn zu sich abam, flub. 1771—29 in Arteut Philo-<br>fordie u. Machematik, ward 1780 Aabett u. karb<br>als premissiere Generalischwarfschal in der Nacht<br>vom Z.b. die Z.k. Ang. 1831 zu Hofen.<br>Der Goltefader. 1922<br>Der Kichenkung. 2005 des dien Missel. die<br>Gooderfe, Karl, geb. Li. Kpr. 1814 zu Celle, de-<br>frachte triss—I dock Biddaaconium Istelo, kud. 1823<br>Gooderfe, Karl, geb. Li. Kpr. 1814 zu Celle, de-<br>frachte triss—I dock Biddaaconium Istelo, kud. 1823<br>Gooderfe, Karl, geb. Li. Kpr. 1814 zu Celle, de-<br>frachte triss—I dock Biddaaconium Istelo, kud. 1823<br>Gooderfe, Karl, geb. Li. Kpr. 1814 zu Gelle, de-<br>frachte triss—I dock December 1823<br>Gooderfener, domn in Gelle, war Affeigled der<br>Gooderfinard, Gooderfener der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p., ber belb ber Freibeitefriege, geb. 27. Det. 1760 |       | Bei Betrachtung von Schiller's Schabel              | 479        |
| ton in Backmant, mile IIII in Arrier golio (1998) et Machematik, momaridad in bre Nadit vom 23. bis 24. Mag. 1831 ju Hofen.  Der Goltekader.  Der Kichenkug.  Oschefe, Karl, geb. I.S. Kpr. 1814 ju Kelle, betaucht 1838-31 bas Padbaagaium Iffelb, Aud. 1833 tis 1838 in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, between 1215 als jüngeret Wommun wir befehrt jung gelleben ju fein.  Sund III ist u. Gellinger Gelde.  Goeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, La u. Gellingen bei Joherholt, flüb. von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in her Sadt von Lidd in der Verlagen von Lidd von Lidd in der Verlagen von Lidd von  | ju Schilba, verlor balb nachber bie Mutter, mußte,   |       | Der Canger                                          | 486        |
| ton in Backmant, mile IIII in Arrier golio (1998) et Machematik, momaridad in bre Nadit vom 23. bis 24. Mag. 1831 ju Hofen.  Der Goltekader.  Der Kichenkug.  Oschefe, Karl, geb. I.S. Kpr. 1814 ju Kelle, betaucht 1838-31 bas Padbaagaium Iffelb, Aud. 1833 tis 1838 in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, between 1215 als jüngeret Wommun wir befehrt jung gelleben ju fein.  Sund III ist u. Gellinger Gelde.  Goeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, La u. Gellingen bei Joherholt, flüb. von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in her Sadt von Lidd in der Verlagen von Lidd von Lidd in der Verlagen von Lidd von  | ba ber Bater, ein fachf. Offizier, fich nicht um ibn |       | Ballabe vom vertriebenen und gurudfebrenben         |            |
| ton in Backmant, mile IIII in Arrier golio (1998) et Machematik, momaridad in bre Nadit vom 23. bis 24. Mag. 1831 ju Hofen.  Der Goltekader.  Der Kichenkug.  Oschefe, Karl, geb. I.S. Kpr. 1814 ju Kelle, betaucht 1838-31 bas Padbaagaium Iffelb, Aud. 1833 tis 1838 in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, u. wobnit jest in Odditinan Wilstologie, febet laftgaret Zeit in Dannover, dann in Gelle, mar Mitglieb bet Calaboure, between 1215 als jüngeret Wommun wir befehrt jung gelleben ju fein.  Sund III ist u. Gellinger Gelde.  Goeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, Kepo. Friedr. Giünther v., geb.  Soeffingf, La u. Gellingen bei Joherholt, flüb. von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in halle die Wiedrich von Lidd in der Verlagen von Lidd in her Sadt von Lidd in der Verlagen von Lidd von Lidd in der Verlagen von Lidd von  | fammerte, ju Schilba bartus bie Wanfe buten, bis     |       | Orgren                                              | 400        |
| als dezessischer Angles (1884) au Pojen.  Der Albeit (1884) au Pojen.  Der Kichenfrus.  Der | ibm ju fich mehm finh 1777 - 70 in (Definit White,   |       | Bud Reinele Guche                                   | 303        |
| als dezessischer Angles (1884) au Pojen.  Der Albeit (1884) au Pojen.  Der Kichenfrus.  Der | fanhie u Mathematif marh 1760 Cabett u ffarh         |       | 1 Broun's Conjoidmans.                              | <b>524</b> |
| Det Golefsdaft.  Det Go | ale preußifder Generalfelbmaricall in ber Racht      |       | 2. Reinefens Beichente                              | 527        |
| Det Boltesacte.  Det Bo | pom 23. bis 24. Mug. 1831 ju Bofen.                  |       | Mus hermann und Dorothea.                           |            |
| Goedele, Narl, geb. La. Apt. 1914 ju Gelt, der Indie (1878-3) bod Paragonium Jissel, den 1853 in Gottinaen Paislologie, iedet amar die Stradynez, didnet um 1215 als jungerer Bonnu und beint jung aestern zu jehr. Den Novaren kommut.  Den Nov |                                                      |       | 1. Mutter und Cobn                                  |            |
| And the state of t | Der Aichentrug                                       | 492   | 2. hermann und Dorothea                             | 532        |
| And the state of t | Goebere, Mari, geb. 13. Apr. 1814 ju Gelle, De-      |       | Gottfried b. Otragburg, nammte obne 3weirt          |            |
| And the state of t | his 1936 in Mattingen Abilotopie lebte langere Beit  |       | und Geint inne gefterben zu fein                    |            |
| Lenhauch.  Soefingf. Leop. Friedr. Günther v., geb. 13. Jull [118] 3u Ordningen bei holderflodh, flub. on [126] in Halle bie Mechte u. Kald die preiß. Dberfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg. berfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg.  The die Mechanisch of the Mechani | in Sannoper, bann in Gelle, mar Mitalieb ber         |       | Beiftliches Lieb                                    | 144        |
| Lenhauch.  Soefingf. Leop. Friedr. Günther v., geb. 13. Jull [118] 3u Ordningen bei holderflodh, flub. on [126] in Halle bie Mechte u. Kald die preiß. Dberfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg. berfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg.  The die Mechanisch of the Mechani | Stanbeverf. u. mobnt jest in Gottingen.              |       | Gos, 3oh. Rif., geb. 9. Juli 1721 ju Worms.         |            |
| Lenhauch.  Soefingf. Leop. Friedr. Günther v., geb. 13. Jull [118] 3u Ordningen bei holderflodh, flub. on [126] in Halle bie Mechte u. Kald die preiß. Dberfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg. berfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg.  The die Mechanisch of the Mechani | *Der Morgen fommt                                    | 100   | ftub. von t739 in Salle Theol., murbe 1747 Belb.    |            |
| Lenhauch.  Soefingf. Leop. Friedr. Günther v., geb. 13. Jull [118] 3u Ordningen bei holderflodh, flub. on [126] in Halle bie Mechte u. Kald die preiß. Dberfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg. berfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg.  The die Mechanisch of the Mechani | Landmanns heimat                                     | 190   | prediger, fobann an niebreren Orten Baffer, 1776    |            |
| Lenhauch.  Soefingf. Leop. Friedr. Günther v., geb. 13. Jull [118] 3u Ordningen bei holderflodh, flub. on [126] in Halle bie Mechte u. Kald die preiß. Dberfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg. berfrankalh a. D. 18. Febr. 1828 3u Wattenberg.  The die Mechanisch of the Mechani | mus ber ganeburger Deibe                             | 246   | Superintend. in Durlad, wo er 1 Meb. 1781 ftarb.    |            |
| von Lieb in hale die Rechte u. ftalb als breus. geb. um 1625 ju Beinhaufen, wurde Soloat und Dberfinangrath a. D. 18. Febr. 1828 ju Bartenberg farb tr., nach b. Rurg 16. Aug. 1676 als Echult-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantouth                                            | 460   |                                                     |            |
| von Lieb in hale die Rechte u. ftalb als breus. geb. um 1625 ju Beinhaufen, wurde Soloat und Dberfinangrath a. D. 18. Febr. 1828 ju Bartenberg farb tr., nach b. Rurg 16. Aug. 1676 als Echult-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Goefingt, Penn, Friebr, Gunther n. geh.              | 100   | Das Turnier ju Morms.                               | 319        |
| von Lieb in hale die Rechte u. ftalb als breus. geb. um 1625 ju Beinhaufen, unter Solat und Derfinangeth a. D. 18, Febr. 1828 ju Bartenberg farb tr., nach b. Rurg 16, Aug. 1676 als Echult-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. Jull 1748 au Groningen bei Saiberftabt, flub.    |       | Quimmalahanten Band Jarah Chriftonh n.              |            |
| Derefinantrath a. D. 18. Febr. 1828 zu Wartenberg in Schlessen. Auf Keppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von 1765 in Salle bie Rechte u. faib ale preuf.      |       | geb. um 1625 ju Belnhaufen, murbe Colbat und        |            |
| to Sobriten. Seige in Aenden am Schwarzwald. Auf Keppler 425 Goerling, Dugo, ibt in Leipzig. Groth, Klaus, geb. 21. April 1519 ju Helde in Kieberfeiden. 61 Ascherfingenden befindet 1828—Al dos Sobul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dberfinangrath a. D. 19. Febr. 1928 gu Bartenberg    |       | ftarb t7., nach b. Rury 16. Mug. 1676 als Ecult-    |            |
| Wie Arbeiting, Sugo, lebt in Leipzig. Sroth, Rlaus, geb. 21. April 1519 ju Deide in Wieberfebn. 61 Rorberditmarichen, bestichte 1838 – 41 das Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Schleften.                                        |       | beiß in Menden am Comaramalb.                       | 174        |
| Bieberfebn. 61 Rorberbitmariden. besucht 1838 – 41 bas Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cheefing Chung leht in Reinrig                       | 475   | Cleo pre Cinfiedete (Zioiretteo)                    | 110        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bieberfebn                                           | 61    | Rorberbitmarichen, befuchte 1838 - 41 bas Goul.     |            |

| to design and in Combann much 1011 Plateufsbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite       | themselve Meters of 04 mts sono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ieberefeminat in Tondern, wurde 1841 Addiecleber in Deibe, legte 1847 dieß Amn nieder, reidte, ward in Bein Doftor der Philof. u. lebi gegenwärtig als Brivatdogent für deutsche Eprache u. Literatur in Atel. Di Hilm. Dat Gruweln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Damerling, Robert, geb. 24. Marg 1832 gu<br>Rirchberg a. Balbe in Ofterreich, ftub. in Bien,<br>mar 1855 - 66 Prof. in Trieft u. lebt feitbem mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| in Beibe, legte 1817 bies mit nieber, terbte, ibatb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Streeberg a. Walbe in Offerteit, finb. in Bien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| in Donn Dottor Der Boiloj. u. lebi gegenibartig als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | voar 1853 – 66 Prof. in Trieff u. lebt feildem mit kalfert. Lenfon in Grag. Et. Baftlius in der Hölle. D verzweife nicht am Glüde. D febre dich nicht ans araue Were. Dammer, Julius, ged. I Inni 1811 zu Dredben, flud. die Rechte, ledte als Swiftlieller in Dredben, u. fact D. Rug, 1862 zu Milnig. Der scholeine Kettler. Der scholeine Kettler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Beibatbojent fut beutiche Sprace u. etteratur in Riet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0        | taijeti. pennon in Graj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| DI DUJUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335        | OL Dantius in Der Dolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211   |
| Dat Gruweln Min Jedann Min Jadann Min Jug vor Dor Dat Woot Dat Wort Dat Derp in Snee De junge Wetten Grun, Anghafing, eig, Anton Mierander Grun, Anghafing, eig, Anton Mierander Grun, Anghafing, eig, Minton Mierander Grunden, der der Anghafing, geb. 11. Apr. 1.908 ju der, der der der der der der der der der Grunden, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/15       | D bergiveine nicht am wiude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 375   |
| min Jecann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353        | D jebne bich nicht ans graue weer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395   |
| Win Blas vor Dor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388        | Dammer, Julius, geb. I Juni 1811 ju Drebben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Dat Woor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 406        | ftub. Die Rechte, lebte ale Coritifteller in Dreeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Dat Dorp in Gnee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 423        | u. farb 23. Mug. 1862 ju Billnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| De junge Betfra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471        | Der fclafenbe Bettler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 21  |
| Grun, Anaftafins, eig. Anton Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Beilig ift ber Schlaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183   |
| Marie Graf Muersperg, geb. 11. Mpr. 1506 gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Der schlafende Betiler<br>heilig ift ber Schlaf.<br>Die beiden Roffe.<br>Das Abrenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360   |
| Paibach, flub. in Gras u. Bien Bbilofopbie und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Das Abrenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418   |
| Rechte, übernabin 1831 feine Berrichaft Thurn am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Dartmann, Morin, geberen 15. Oft. 1821 gu<br>Dufchnit in Bobmen, flub. in Brag und Bien, reibte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| bart machte viele Reifen, murbe Mital, b. herren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Dufdnif in Bobmen, flub, in Brag und Bien, reifte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| aufes, 1864 Chrenburger pon Dien, 1865 Doftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | fluchtete 1844 und abermale 1848 aus Offerreich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ber Philos, und lebt abmechselnb auf feinem Grb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | machte ale Berichterftatter ben Rrimfrieg mit, lebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,     |
| chloke in Gras und in Mien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 3mei Deimgetebrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43         | Dingué!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413   |
| Deutscher Brauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 317        | Der Brubling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413   |
| Die Martinsmanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320        | Debhel, Briebrich, arb. 18 Mars 1813 au Meffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _     |
| Die Reiherheise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821        | huren in Ditmarichen ftub in Beibelberg u Dunchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Mhigher non Annahrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 922        | Rhilosophie bielt fich in hamburg bann feit 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gwei Peimoerente<br>Deutscher Brauch<br>Die Meiterbeit<br>Bekeiterbeit<br>Holakte von Janebruck<br>Die Leiche zu St. Just.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 976        | in Mien auf u ftarb bal 13 Des 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Marrichet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900        | in mit Den gut u. in jest orvortere in weinen. Der Arbibling. Der herbibling. Der her ber den geben bei den Beitel bei den Beitel beiter in Dittengiehen, fühl in Freibetre au. Wünchen Bbilofopbie, bielt fich in Damburg, bann, seit 1846, in Bien auf u. fact bo. 1.3. Det, 1863. Das alte haus Derbet, geb. 10. Mai 1760 an Beitel, fühl. 1778—50 in Erfanara Brotogie, murb Massel, fühl. 1778—50 in Erfanara Brotogie, murb in Kartseube 1791 Edver, 1865 Arthoparchi, 1868 Diect Mit 22, 25 ept. 1828 in Sedmertant, 1868 Diect Mit 22, 25 ept. 1828 in Sedmertant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399   |
| Meerfabrt<br>Am Strande.<br>Laumredigt<br>Goetbe's heimgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900        | Schel. Johann Steter, ach 10 Mai 1760 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40.00 |
| Planmerhiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416        | Bolel Out 1778-60 in Orlangen Theologic much                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Charles Chairmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 451        | in Parlembe 1701 Cabran 1601 Cindennath 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die beiben Ganerberre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 465        | Direttor had Oncoured 1610 Wallat und Garb auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die beiben Cangerheere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950        | sines Wille 99 Cont 1000 in Committe du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bermanblung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 515        | Cinet Meife ZZ. Cept. 1820 in Comegingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400   |
| Rerwandlung.<br>Im Saalgewõld' des Urwalds.<br>Srinkeifen, Karl, geb. 17. Jan. 1502 ju Stutt-<br>aart, flud. von 1819 in Zübingen u. Berlin Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>521</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Gruneijen, Mart, geb. 11. 3an. 1802 ju Ctutt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426   |
| gart, nub. bon isib in aubingen u. Bertin abeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Conntagefrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 431   |
| ogie, murbe 1525 Relbprediger, 1835 hofprediger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Muf einem Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 471   |
| Oberfonfiftorialrath in Stutigart und lebt bafelbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Deine, Beinrich, geb. ju Duffelbott L 3an. 1800,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gegenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212        | nach feiner Ungabe 12. Del. 1799, finb. in Bonn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Legenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Muf einem Grabe Deine, Deine, Deine, Deineich, geb. ju Duffelborf L. Jan. 1500, nach feiner Ungabe 12. Dez. 1799, fiub. in Bonn, Berlin u. Gottingen Die Rechte, trat ben 28. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| u Dangta, Hub. in Berlin Botlof. u. Bhilol. u. lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 1825 bom Bubenthum jum Chriftenthum über, reiste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | lebte feit 1830 in Baris, frantte feit 1845 und ftarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Minterbild Andreas, geb. 11. Oft. 1616 ju<br>Gruphius, Andreas, geb. 11. Oft. 1616 ju<br>Blogau, murbe vom Edidfal raftlos bin- und ber-<br>etrieben, 1650 ftand. Sonbitus in Glogau u. Karb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 157        | 1828 vom Audenthum jum Chriftenthum über, reiste, ette feit 1830 in Paris, frante feit 1845 und flarb da, fla. (17.7) Krbr. 1856. Kidde und Palime. Krüblingsbotichafi. Die Berafinme. Die Socieli. Dielle Grenabiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Grophius, Undreas, geb. 11. Dtt. 1616 gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Sichte und Balme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127   |
| Blogau, murbe bom Chidfal raftlos bin. und ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Arublingsbotichafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165   |
| getrieben, 1650 ftanb. Ennbitus in Glogau u. ftarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Die Bergftimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194   |
| afelbft pleblich inmitten ber Stanbeverfammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Die Borelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243   |
| 16. Juli 1664.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Belfajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 257   |
| perrieben, too nand. Sondttab in Globau a. natogelbft pichlich inmitten ber Standeversammlung 16. Juli 1664.  Dominus de me cogitat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 475        | Die Grenabiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 344   |
| couprille . ote bieceuloune per bilbeinuden ' tit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432   |
| aus nericiebenen norbifden Sagen entftanben im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Beinel, Chuard, mirfte lange Beit ale Archi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 2. Jahrb. in Rordbeutschland ju einem Tpos aus-<br>jesponnen und bieß ju Anfang bes 13. Jahrb. mabr-<br>deinlich von einem öfterr. Beiftlichen in feine jesige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | bigfonus in Ronigeberg u. farb baf. L. 3. 1865.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| gefponnen und bieß ju Anfang bes 13. 3abrb. mabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239   |
| deinlich von einem ofterr. Beiftlichen in feine jegige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Dellbach, Benbelin, von Mublberg in Ebu-<br>ringen, bearbeitete 1567 ben 'Grobianus' bes 1589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| unftinafige Geftalt gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ringen, bearbeitete 1567 ben 'Grobianus' bes 1589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| winfindsta Genalt gebrant.<br>Wie horant fo fuße fang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283        | als Baffor au Yuneburg geft. Debefinb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Bull. Friedrich, geb. 1. Mpr. 1812 au Unsbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Bom aufffteben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370   |
| ebt als Lebrer in Dunchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Benfel, Quife, ale Dichterin querft Lubmiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Griebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181        | geb. 30. Dara 1798 au Linium in ber Darf Bran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Rriebe. Ginather, Johann Christian, geb. 8. Apr. 1895. Wir in Striegau in Schieffen, flub. von 1715 in Wittentera Proizin und Karb nach einem wilben Leben 15. Mary 1723 in Jena. Wennlich Wittentera Webnick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | benburg, lebt au Miebenbrud in Mieftfalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| u Striegau in Colefien, ftub. pon 1715 in Bitten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Mine him ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25    |
| era Debisin und farb nach einem wilben Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Stilles Gotteflob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99    |
| 5. Mars 1723 in Seng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Derber, 3oh, Gottfried p., geb. 25. Mug. 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Abenblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26         | au Morungen in Oftpreußen, flub. in Ronigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Meitheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144        | Theologie u., unter Rant, Mbilofophie, marb 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die Beisbeit Der Geelen Unfterblichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151        | Rollaborator an ber Domidule in Rigg gieng 1769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Trofflieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151        | auf Reifen, murbe 1771 Sofprebiger und Confifto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Sagebarn Briebrich n. geb. 23. Unr. 1708 au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | rigirath in Budeburg 1775 burch Goethe hofnre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Samburg find non 1726 in Beng bie Rechte gieng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | biger Beneralfunerintenbent und Oberfonfifterial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 229 ale Gefreter nach Ronbon murbe 1733 Ce-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | rath in Reimar, 1801 Braffbent bes Cherfanfifta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| retar bei einer engl, Sanbelfgefellichaft in Sam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | au Mortungen in Cityretujen, itae. in konigeotra Devologie unter Nant, Billofophi, propt 1765. Koldscrator an der Domifdule in Miga, gieng 1780 auf Reifen, purte 1777, dopferbiger und Sonifictialrat in Bactoura, 1775 burch Goethe Softeratier, Generalippertinienden und Obertonification will be der Bactoura, 1879 Artificent bee Cherfonifications au met der Bactoura, 1891 Artificent bee Cherfonifications au met der Bactoura, 1891 Artificent bee Cherfonifications au met der Bactoura de la fact |       |
| inca is Bark had 28 Oft 1754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Whier und Murm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39    |
| Der Seeien Unitervitatet. Trofilite. Trofili | 182        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Securbach Carl Muhalf ach 4 Mars 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -04        | Dar Gaift ber Echinfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124   |
| m Malel Bub in Berlin unb Bonn Theologie unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Der Gaffreund. Der Geift ber Schöpfung. Die Raupe und ber Schmetterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125   |
| Dagenbach, Rarl Rubolf, geb. 4. Mars 1801<br>w Bafel, flub. in Beilin und Bonn Theologie und<br>ebt feit 1828 ale Prof. ber Theologie in Bafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Die Raupe und ber Schmetterling Das Lieb vom Schmetterlinge Die Schofung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126   |
| Der Bitme Daus ju Gifenad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Ois & Alafuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.4  |
| Butber und Frundeberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 925        | Oshasiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155   |
| Cutter und Atunboutts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | u 4u       | Con Walk was ber Wankerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177   |
| Commenter, aruge, teut in Diamornoutg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 306        | Die Oande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175   |
| Control of the state of the control of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000        | Der eineine Biebreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 960   |
| Der Willie Daus in Cliendo Luther und Arundbetega. Pagendorf, Sugo, lebt in Brandenburg. Lubwig ber Clierne Daller, Mibrecht v., ach. 16. (§.7) Oft. 1708 in Bern, flub. von 1723 in Tubingen u. Leiben Mediain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Det Babyung<br>Der Malb und ber Manbeter<br>Die Berafte<br>Der einzige Liebreig.<br>Das neue Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 974   |
| m crein, jiuo. Den 1 (23 in Audingen u. ceiben Dieblith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | ZUB HEAR CIED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1. Raiurwißenichaften, reiste, mar 1736-53 Prof. in<br>Bottingen u. farb als Amman in Bern 12. Deg 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Berbfilieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42    |
| Bottingen u. farb als Amman in Bern 12 Des 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 969        | Das Brah bes Beilanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srick-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mrs Nie Westur                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angereibte Berlen 1-10 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rudfebr in Die Beimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Beftimmung bes Menfchen 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dolty, Bermann, geb. 4 Roo. 1828 in Ulaen,                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprache und Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | erhielt feine Borbitbung in Ulgen, Ofterobe, Bebe-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bage nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mackethr in die heimat. 385 in Ulsen. 385 ditty, hermann, geb. 1. Roo. 1825 in Ulsen. erbielt feine Wordtlung in Ulsen, Officode, hebemunden u. Lünedurg, flüd. in Stillingen Zbeologie, nar medrere Sadre haufelbere, feit 1800 Archiger.                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mar mebrere Jahre Bauslehrer, feit 1860 Brediger                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21e0 Des Zedens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Doverboaujen, jeit 1862 in Dollenien u. in felt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863 Maftor in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Derloffobn, Rarl, geb. 1. Sept. 1802 (42) ju Brag, fib. baf. u. in Blen, lebte feit 1826 als Schrift-fteller in Leipzig und farb bafelbft 10. Dez. 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brag, ftub. baf. u. in Bien, lebte feit 1826 als Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beimatsgefühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fteller in Leipzig und ftarb bafelbft 10. Deg. 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borfrühling                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drei Schneiber am Rhein 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mm Dummelfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drei Schneiber am Rhein. 46<br>Dermann, Rifolaus, geft. als Kantor in Joa-<br>himsthal in Bohmen 3. Mai 1561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deimatsgriph 12. Deimatsgriph 13. Borfrüdling 135 Km Mumeifre. 24. Walpunglenacht auf der Düne 266 Keim Diner. 366                                                                                                                                                                                                       |
| dimethal in Bobmen 3. Dai 1561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beim Diner 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Derwegh, Georg, geb. 31. Mai 1817 ju Stutt-<br>gart, flub. bis 1837 in Tubingen Theologie, wurde<br>Solvat, entflob in bie Schweiz und lebt in 3arich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unter und nach bem Gemitter.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gart, flub, bie 1837 in Tubingen Theologie, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Bolte, Deer und Conne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colbat, entflob in die Schweig und lebt in Burich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Die Sonne und bas Meer.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strophen aus ber Frembe 1. 2 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Der Sanger und bie Ronigsmaib                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seimmeh 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bolto, Lubwig, geb. 21. Dez. 1748 ju Marien-                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dety, Bilbelm, geb. 26. Rai 1789 au Beina im Gotbaifchen, ftub. in Bena Bbllologie u. Theologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fee bei Sannover, ftub. feit 1769 in Gottingen Theo-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bothaifchen, flub. in Bena Philologie u. Theologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | logie und Bbilologie, erfrantte 1774 und ftarb in                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| murbe Baftor in Cottelftebt, Dofprebiger in Wotha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dannooer 1. Cept. 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1832 Superintenbent in 3chtersbaufen u. farb bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Glegie bei bem Brabe meines Baters 196                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach augloollem Kranfenlager 19. Wai 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dermachtnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manbersmann und Berche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soncamp, F. C., geb. 21. Dai 1505 in Bel-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bebenf ber Armen. 150 Benfe, Paul, geb. 15. Mars 1830 ju Berlin, ftub. bas. u. in Bonn von 1847-50 Bbilologie, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ber bei Goeft, geft. 6. 3an. 1866 in Buren.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benfe, Paul, geb. 15. Mars 1830 gu Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Des Stauffachers grau 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftub. baf. u. in Bonn von 1847-50 Bbilologie, be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dorn, Beinrich Morit, geb. 14. Rov. 1814                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| reifte Stalten u. lebt leit 1854 in Wellichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in Chemnis, ftub. in Leipzig ble Rechte u. lebt als                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Jefustind. 98 Rach Betblebem 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Des Stauffachers Rrau. 313 Dorn, Beinrich Mority, geb. 14. Rov. 1814 in Gbennip, flub. in Leipzig ble Rechte u. lebt als Gerichtsaffeifor in Zittau.                                                                                                                                                                     |
| Rach Beiblebem 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Frubling fommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Opfer ber Rybele 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Souwald, Chriftoph Ernft Freihr. D., geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doefer, Comund, geb. 15. Dft. 1819 ju Greife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29. Rov. 1778 ju Straupit i. b. Riederlaufis, ftub.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| matbe, ftub. baf. u. in Berlin u. Beibelberg Befchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in balle und ftarb ale ganbfonditus 28. 3an. 1845                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Das Opfer ber Rybele. 440<br>Poefer, Somund, geb. 15. Oft. ISI9 ju Greiff-<br>male, ftub. baf. u. in Bertlin u. heibelberg Gefchichte<br>u. Philos. u. lebt feit 1854 als Schrifift. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Frühling fommt. Ernft Freihr. v., geb. 29. Nov. 1773 zu Etraubft i. b. Nieverlauff, flub. in Salle und narb als Landpublik 28. Jan. 1845 in Reubaus bei Lübben.                                                                                                                                                      |
| Walarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Geegreis und Die Sifderin 211                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Glfen mår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Butten, Hirich b., geb. 21. April 1488 auf                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soffmann, Beinrich Muguft, geb. 2 Mpr. 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stedelberg, follte Beiftlicher merben, fluchtete abet                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gu Raller bleben, ftub. 1816-20 in Gottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1504 ober 1505 aus bem Rlofter gulba, fubrie ein                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sifenmar, Deinrich August, geb. 2. Apr. 1798<br>3u Kaller Steben, flub. 1816—20 in Göttingen<br>u. Bonn Bbilologie u. Literatur, wurde 1823 Auftos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Gerareis und die Filcherin 241 Outen, Illrich v., geb. 21. Aprel 1455 auf Sterfelberg, follte Gelfilcher werben, flüchtete aber 1504 ober 1505 aus bem Klofter hulba, fübrte ein bewegtet Stehen, flub. in Jacola bis Rocher, ward bist? vom Kalfer Mar zum Dichter getrönt, folloft                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1517 vom Ralfer Dar jum Dichter gefront, folos                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| feffor ber beutichen Sprache u. Literatur baf., 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1519 Kreundichaft mit Sidingen, arbeitete eifrig fur                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| wegen feiner 'unpolitifchen Lieber' ber Brofeffur obne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Reformation, fluchtete im Arubling 1523 nach                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benfion entboben, fubrte nachber ein bewegtes Ban-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burich u. von ba auf ble Infel Ufnau im Buticher-                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benfion entboben, führte nachber ein bewegtes Ban-<br>berleben, gab in Beimar mit D. Schabe bas Beim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fee, mo er, feit langen Jahren trant, Ende Muguft                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1817 vom Malter Wat zum Jondes gertom, wales<br>1519 Reunhofdaff mit Sickingen, arbeitete eirig für<br>bie Keformation, flächtete im Kribblina 1233 nach<br>Järich u. von da auf die Inziel Unau im Jättcher-<br>fee, wo er, seit lansen Jahren frank, Ende August<br>oder 1. Eopt. 1823 flach                           |
| Des Schäfers Bunich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3ch bab's gemoat.  3cm eremann, Rael, geb. 24. Arell 1196 iu Bogheburg, flublette von 1813 in Balle die Rechte, elten 1815 mit ins Arb. wurte 1813 Referendat in Magheburg, 1827 Oberlandesgerichtstath in Düffel- boff u. Ande bolg. 25. Mag. 1840. 350 350 Arb. Schingt.                                               |
| Du friegn ibn nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3mmermann, Narl, geb. 21. npril 1796 111                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die vier Bunfche 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magbeburg, Hubterte von 1813 in Daue Die Biemte.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gleng 1815 mit ine Beid, murbe 1815 mejerendat in                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Span, und Mage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Magbeburg, 1827 Oberianceogerichistath in Duffet.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spas und Nage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rauber und Richter 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| One of the contract of the con | In her heimat 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Braigiorden und Die Blumetein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3n ber Deimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Det Blumen Bitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jacobi, Johann Georg, get. Z. Ocht. 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Blumen Bitte. 8<br>Brau Spinne. 9<br>Bintereflucht 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 385 Jan ber heimat Georg, geb. 2. Sept. 1740<br>ju Duffleborf, flub. von 1758 in Gottingen Teol.<br>u. Bhliof, wurde Bref. in Halle, 1769 Kanonitus<br>in Salkerfighet. 1784 Brof. in Areiburg u. flatb bier                                                                                                             |
| Das arme Roalein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Galtandaht 1704 Banf in Craiburg u Barb bier                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das arme Boglein 16 Der Blumlein Antwort 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Salberflabt, 1784 Brof. in Breiburg u. ftarb bier 4. Jan. 1514.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Blumlein Antwort. 20 Morgenlieb 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Linde auf dem Rirchhofe 413                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beilden 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Linde auf dem Artabole.  Jean Paul (Friedrich Aichter), geb. 21. Rärg. 1763 zu Bunstebel, sud. 1781—83 in Leipzig Theologie und karb als Legationsrath 14. Rov. 1825.                                                                                                                                                |
| Der Mutter Grab 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1769 as Municipal Sub 1761 - 63 in Geinste Thece                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der tobte Anabe. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | logie und florh old Reactionstrath 14 Ron. 1825                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der tobte Rnabe. 59<br>Commergang in ber Beimat. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Beireutb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lieb eines Berbannten. 1986 Die schlächt von Pavia. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Minuten. 442<br>Kant, Immanuel, geb. 22. April 1724 gu Ro-<br>nigeberg, flub. baf., warb 1770 Brof. an ber bortigen<br>Univerfitat, fchrieb bort feine ewigen Werfe u. ftarb                                                                                                                                         |
| Die (dande Minne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wiedhere flub haf marh 1770 Prof on her bortigen                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schlacht non Rania 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Univerfitat ichrieb bort feine emigen Merte u. ftarb                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beimat 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baf. 12. Bebr. 1904.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beinemak in Transreich 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blaube und That                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ochlackt von Navia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Blaube und That Rangler, ber, mabricheinlich ein Buricher ober boch Schweiger. Raberes weis man nicht von ibm,                                                                                                                                                                                                           |
| Mein Lieben. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | boch Schmeiger. Raberes meit man nicht bon ibm.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In her Geimat 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | auch nicht, ob obiger Rame fein wirflicher ober ein                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poffmann, R. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | angenommener ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rarich (Rarichin), Luife, arb. Durbach. arb.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29. Mars 1770 zu Lauffen bei Deilbronn, flub. von<br>1788 in Tubingen Theologie, verstel im Zuder<br>in unbeilboren Jerfinn, ber, nach und nach mibber<br>werdend, ben Gelft unmachtet, bis her verpftest<br>im houle bes Alfaltes Zimmer, ben Duni 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der vahs und der rappe. Rarfch (Sacfdin), Luife, geb. Dat bach, geb. L. Dig. 1722 ju Dammer bei Schwiebus, bütete, ein armes Bautermädben, bie Alliver. 1.68 babei<br>ben Rablinsen, muste im 11. Jahre einen zoben<br>Bolinsen und nach der Schriebung den roben<br>Schwieber Karfch betralben, verließ aus diefen, son |
| 1788 in Tubingen Theologie, perfiel im 32 Sabre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ein armes Rauermabden, Die Rinber u. fas babei                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in unbeilbaren Brrfinn, ber, nach und nach milber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ben Robinion, mußte im 17. 3abre einen roben                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| merbenb, ben Belft umnachtete, bis b., perpfleat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mollfninner und nach ber Scheidung ben toben                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| im Saufe bes Tifchlers Simmer, ben , Juni 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schneiber Rarich beirathen perlief auch biefen ana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in Tibinan Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| famfeit auf fich, durch ben fie nun befannt warb, u. farb 12. Ort. 1791 in Berlin. 34. Obr. 1. 1911 in Berlin. 34. Obr. 1. 154 Raftner, Abraham Gotthelf, geb. 27. Gert. 1719 ju Leipig, fub. dal. own 12. 3. an die Recht neb Billofophie u. Ratbemait, wurde im 14. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die frühen Gelder. 470 Die Auferstebung. 472 An Gbert. 471 Auspy, Albert., geb. 25. Juli 1798 ju Tübingen, stub. od. 1817–20. Zbeologie, wurde an medreten                                                                                  |
| u. flarb 12, Oft. 1791 in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Auferftebung                                                                                                                                                                                                                            |
| An Gott, ale fie bei Monbidein ermachte 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Un Chert 477                                                                                                                                                                                                                                |
| Raftner, Abraham Gotthelf, geb. 27. Gept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rnapp. Mibert, geb. 25, Ruli 1798 au Tubingen.                                                                                                                                                                                              |
| 1719 in Peinzig, ftub, bal, nom 12 3, an bie Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | flub, bal, 1817 - 20 Theologie murbe an mehreren                                                                                                                                                                                            |
| weld Mhilafanhie it Mathematic murhe int 14 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dreen Brebiger 1836 in Stuttgart fehte bal feit                                                                                                                                                                                             |
| Water 1746 Wrof haf 1756 Wrof in Mattingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orten Brebiger, 1836 in Stuttgart, lebte baf, feit 1845 als erfter Stadtpfarrer an ber St. Leonbards.                                                                                                                                       |
| nedit Philosophie u. Anathemanit, wurde im 14. 3. Notat, 1746 Prof. daf., 1756 Prof. in Gottingen u. flarb bier 20. Juni 1800. Huf Reppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Birde at Bork haf In (20 9) Owni tota                                                                                                                                                                                                       |
| u. naro viet 20. Juni 1500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | firche u. flarb baf. 18. (20.?) Juni 1864.                                                                                                                                                                                                  |
| auf Reppiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Giniaoung                                                                                                                                                                                                                               |
| Muf Kepplet. 425<br>Grabichrift auf fich felbst. 417<br>Kaufmann, Alexander, geb. 15. Mai 1821 ju<br>Bonn, flud. baf, die Rechte, febte in Werthheim u.<br>ist seit in Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Finladung 94 Sharfreitag 133 Defereitag 133                                                                                                                                                                                             |
| Raufmann, Alexander, geb. 15. Wat 1821 ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brufung am Abend 183<br>Die Mutter im Sarge 195                                                                                                                                                                                             |
| Bonn, ftub. baf. Die Rechte, lebte in Berthheim u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Mutter im Garge 195                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jung wie ein Abler 390                                                                                                                                                                                                                      |
| Mus bem Speffart 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Morgenfeier im Frubling 395                                                                                                                                                                                                                 |
| Ter Manhalen Musina 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Robell, Frang b., geb. 19, Juli 1803 gu Dunden,                                                                                                                                                                                             |
| 3mei Rheinfabrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jung wie ein Ablet 390<br>Morgenfeter im Frabling 395<br>Robell, Frang v., geb. 19. Juli 1803 ju Munchen,<br>flub. bas. u. in Landsbut, reiste u. lebt seit 1834                                                                            |
| Rerner, Juftinus, geb. 18. Cept. 1786 au gub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bwei Rheinfahrten 323 Eept. 1786 au Lub-<br>migeburg, fub. 1804-9 in Tubingen Mebigin,<br>praftigierte an mehreren Orten, febte feit 1819 als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| proffizierte an mehreren Orten, lehte feit 1819 alf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ronrabin (Kunic Chuonrat der junge), ber lette<br>Bobenflaufe, Cobn Ronrab's IV., Entel Friedrich's II.,                                                                                                                                    |
| Dheramtharst in Meinthera sulett faft gans er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bobenflaufe Cobn Conrob's IV (Intel Griebrich's II                                                                                                                                                                                          |
| Dberamtbargt in Beineberg, julest faft gang er-<br>blindet, u. farb baf. 22 gebr. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ach 1959 armorat make (sinom Quamble annha Grich                                                                                                                                                                                            |
| Day table SDAffer Otte. 1002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | geb. 1252, ermorbet nebft feinem Jugenbireunbe Friebr.<br>v. Baben 29. Oft. 1265 auf bem Marftplage in Reopel.                                                                                                                              |
| Der totte Wüller. 61 Preis der Tanne. 126 Frühlingsmorgen 166 Mite Deimet 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D. Daven 20. Cit. 1205 auf bem Muttiplage in Reapel.                                                                                                                                                                                        |
| Treib Der Lanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liet. August, geb. 26. Mai 1799 ju Bres-<br>lau, besuchte 1815 die Kunftatademie in Brag, tebte                                                                                                                                             |
| Kruplingemorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roptim, tingnir, geb. 20. mai 1799 ju ores.                                                                                                                                                                                                 |
| Mite Deimat 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tau, bejuchte 1815 bie Runnarabemte in Brag, lebte                                                                                                                                                                                          |
| Der Wanderer in Der Sagemuble 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Bien, Breslau u. Dreeben ber Runft, bereiste                                                                                                                                                                                             |
| Attentingsmorgen 150 in 160 in | Stallen, entbockt, ein ausgezeichneter Schwimmer, bie blaue Grotte auf Kapri und war vie immer ganz dem Etwallen Grotte ein Weltspeffe u. de Boltsefelen jugeiden, gleng 1828 nach Berlin, erhielt 1844 den Alet Perlin, And de Afre, 1888. |
| Der Weiger au Smand 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bie blaue Grotte auf Rapri und war wie immer                                                                                                                                                                                                |
| Raifer Rudolf's Ritt gunt Grabe 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gang bem Ctubium ber Boltspoefie u. bes Bolts.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lebens jugethan, gieng 1828 nach Berlin, erhielt                                                                                                                                                                                            |
| Lob bes Blachies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1844 ben Titel Brof. u. farb baf. 6. Rebr. 1853.                                                                                                                                                                                            |
| Rintel, Gottfried, geb. 11. Mug. 1815 ju Dber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Das grune Thier und ber Raturtenner 41                                                                                                                                                                                                      |
| faffel bei Bonn, flub, bier und in Berlin feit 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brantfurt am Main 79                                                                                                                                                                                                                        |
| Theol. u. beutiche Pit., bereifte 1837 bie Comeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Beingelmanncben 84                                                                                                                                                                                                                      |
| u. Itolien murbe 1839 Religionflebrer in Bonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Theol. u. brutide Lit. bereiste 1837 bie Comeig<br>u. Italien, murbe 1839 Religionslehrer in Bonn,<br>1846 baf. Prof. ber Runft. und Literaturgefcichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der große Grehft im Mahriner Gee. 115                                                                                                                                                                                                       |
| nabm 1849 an ben Rampfen in Baben Theil, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die hiftormen. 116                                                                                                                                                                                                                          |
| gefangen u auf Gehendreit nach Snanhau gehracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der Hegennagel 190                                                                                                                                                                                                                          |
| Abetete 1950 lebte langere Jeit ale Draf am Beff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Mahermann 244                                                                                                                                                                                                                           |
| gefangen u. auf Lebenszeit nach Spanbau gebracht,<br>fluchtete 1850, lebte langere Zeit als Brof. am Beft-<br>bourntollege in London u. ift feit Dich. 1866 Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Det greie Areb im Mobrine Cet   115                                                                                                                                                                                                         |
| ben Grande efficiete em Maintadmiliam in 36nie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rlaus Tint 263                                                                                                                                                                                                                              |
| ber Runftgeschichte am Bolptednitum in Burich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rlaus Tint 263                                                                                                                                                                                                                              |
| Gin geiftlich Abenblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Butden 2014<br>Borner, Theodor, geb. 22. Cept. 1791 ju Dres-<br>ben, ftub. 1810 in Beipig, ISII in Betlin Philo-<br>fophie u. Beidicte, wurde hoftbeaterbidter in Wien                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rorner, Theodor, geb. 21 Cept. 1791 ju Dres-                                                                                                                                                                                                |
| Die Ausmanderer Des Abrthals 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ben, ftub. 1810 in Leipzig, ISII in Berlin Bbilo.                                                                                                                                                                                           |
| Wbendmabl ber Schopfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fopbie u. Beidichte, murbe Doftbeaterbichter in Bien                                                                                                                                                                                        |
| Mus Otto ber Coup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | und net ale gubom ichet gleutenant 20. nug. 1813                                                                                                                                                                                            |
| Geftes Abenteuer; Die Rheinfahrt 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Befecht bei Gabebuich.                                                                                                                                                                                                                   |
| Drittes Abenteuer: Der Meifterichus 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die vier Schwestern 56 Die Eichen 337 Unfere Buverficht 337                                                                                                                                                                                 |
| Mbenbftille 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Eichen 337                                                                                                                                                                                                                              |
| Troft der Nacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unfere Buverficht                                                                                                                                                                                                                           |
| Rleift, Gwald b., geb. 3. Darg 1715 ju Beblin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rufruf ber tubne Springer 339 Aparas ber tubne Springer 409 Rreibohm, Deinrich, geb. 30. Sept. 1822, flub. in Gottingen Theologie, war langere Zeit Reftor                                                                                  |
| bei Roblin, flub, in Ronigeberg, gieng 1736 in ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Batras ber tubne Epringer 499                                                                                                                                                                                                               |
| nifche, 1740 in preuß, Rriegsbienfte, marb gis Dator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rreibohm, Beinrich, geb. 30, Gept. 1822, flub.                                                                                                                                                                                              |
| in ber Schlacht bei Runereborf vermunbet u. ftarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Gottingen Theologie, mar langere Beit Reftor                                                                                                                                                                                             |
| 24 Sug 1759 in Granffurt a h. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Epringe bei Sannover u. ift gegenwartig Baftor                                                                                                                                                                                           |
| Der gelabmte Rranich 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der gelähmte Kranich. 14. Mary 1813 au Bree-<br>Rietke, Dermann, geb. 14. Mary 1813 au Bree-<br>lau, flub. daf. u. lebt feit 1857 als Schriftfteller in<br>Berlin, jest als Red. der Bos. 3tg.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n hamburg. Don einem Knaben ein Gedicht. 2 Rennmacher, Friebr. Abolf, geb. 13. Juli 1767 ju Leftenburg in Welflolen, wurde Reftor in Meurs, Prefeb z. in Dielburg, Agolor in Krefel v. in Agtivid, 1812 Generaljuperintenbent               |
| lan find, bal, n. lebt feit 1537 als Schriftfteller in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrummacher, Triebr. Abalf, geb. 13 Juli                                                                                                                                                                                                     |
| Berlin jest ale Reb ber 'Don Sta.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1767 an Tedlenburg in Beftfalen murbe Retter in                                                                                                                                                                                             |
| Ausfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meurd Brof her Theol in Duisburg Maffar in                                                                                                                                                                                                  |
| Der Canbmann 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brefelb u. in Rettmig 1512 Generalfunerintenbent                                                                                                                                                                                            |
| 9m Grunhe 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Mernhurg 1624 Plaffer ber St Andegriegemeine                                                                                                                                                                                             |
| 3m Grunde. 148<br>Thranen bes Glude 166<br>Die Arucht. 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Bernburg, 1824 Paftor ber St. Ansgariigemeine in Bremen, wo er 4. Apr. 1845 ftarb.  Das Lieb vom Camentorn                                                                                                                               |
| Ote Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Det Gieb nem Comentens                                                                                                                                                                                                                      |
| THE MEMORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Lieb bom Camentorn                                                                                                                                                                                                                      |
| Serbstrackt         LTS           Rorübet         192           Die Tauerweibe         193           Walburger         261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Bort                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stormer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hugler, Grang, geb. 13. Jan. 1808 in Stettin,                                                                                                                                                                                               |
| Die grauermeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marbe Drot. an ber atabemte ber Runite gu Bet.                                                                                                                                                                                              |
| Waldnacht 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lin, ipater jum Geb. Oberregierungerath ernannt                                                                                                                                                                                             |
| Ein Zauberwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u. ftarb baj. 18. Wary 1858.                                                                                                                                                                                                                |
| Ein Jauberwort     458       Ein Grab     165       Der Engel bes Tobes     466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Engel bes Tobes 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruimann, Glifabeth, geb. 5, (17.) Juli 1808                                                                                                                                                                                                 |
| Der Rriebbof im Balbe 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | au Betereburg, fernte, obgleich febr gart u. fcmach.                                                                                                                                                                                        |
| Rlopftod, Friebrich Gottlieb, geb. 2 Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lich. elf Sprachen, acht berfelben gelaufig fprechen                                                                                                                                                                                        |
| Der Reiedes im Walde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rulmann, Elifabeth, geb. 5. (17.) Juli 1808<br>au Betereburg, lernte, obgleich febr jart u. febraden,<br>ich. elf Sprachen, ach berielben geläufig sprechen<br>u. ftarb 19. Nov. (1. Des.) 1825.                                            |
| pforta, flub. bis 1748 in Bena u. Leipzig Theol.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Blig 125                                                                                                                                                                                                                                |
| gieng 1750 nach Burich, 1751 nach Ropenhagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rury, Bermann, geb. 30. Rov. 1813 au Reut-                                                                                                                                                                                                  |
| 1771 nach Sambueg, 1775 nach Ratierube, 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Big. Rury, Bermann, geb. 30. Rov. 1813 ju Reut-<br>lingen, ftub. in Tubingen Theologie und lebt als<br>Schriftfeller in Stuttgart.                                                                                                      |
| nach Samburg gurud, ftarb bier 14. Dars 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schriftfteller in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                |
| beim Rlange ber Mittagebetglode u. rubt in Ottenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die Rebe 457                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Langbein, Anguft Friedrich , geb. 6. Cent.                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Rebe. Muguft Friedrich, geb. 6. Cept. 157 ju Radbeten bei Drebben, fub. feit 177 in Beinig bie Rechte u. ftarb ale Zenfor in Berliu 2 3an. 1885.                                                                                        |
| Pfalm         153           Deinrich ber Poaler         298           Prize Schlieber         208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seingig bie Rechte u ftorh ale Renfor in Barlin                                                                                                                                                                                             |
| Die Größlingefrier 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 9am 169g                                                                                                                                                                                                                                  |

| €                                                                                                                                                                                                                                                                | eite     |                                                                                                                                                                                                           | Beite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Bachtel und ihre Rinder                                                                                                                                                                                                                                      | 39<br>48 | 1534 bie Bibel vollftanbig beraus u. ftarb in Gis-<br>leben 13. Bebr. 1546 morgens amifchen 2-3 Ubr.                                                                                                      |            |
| Langrehr, Ernft, geb. 3. Oft. 1863 gu Gelle, fub. 1821 - 24 in Bottingen bie Rechte u lebt in                                                                                                                                                                    | _        | Der LXVII. Bigim                                                                                                                                                                                          | 146        |
| Runeburg.                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Mahlmann, Diegfried Muguft, neb. 13. Dars                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233      | 1771 ju Leipzig, ftub. baf, von 1789 bie Rechte, reiste, ichriftftellerte in Leipzig, murbe hofrath und                                                                                                   |            |
| Lappe, Starl, geb. 24. Apr. 1773 gu Bufter.                                                                                                                                                                                                                      |          | ftgrb 16. Deg. 1526.                                                                                                                                                                                      |            |
| Mutterfluch.  Rappe, Karl, geb. 24. Apr. 1773 ju Buffer-<br>baufen bei Bolgaft, wurde 1801 Gebrer in Steal-<br>fund, nabm 1817 wegen geschwäckter Gefundbeit<br>feine Dienfentläsung und jan nach Butte unweit<br>Straliund auf sein tleines Gut, wo er 28. Oft. |          | An Burger's Grabe                                                                                                                                                                                         | 477        |
| feine Dienstentlasung und sog nach Butte unmeit                                                                                                                                                                                                                  |          | Marner, Konrat, ein Schwabe und Schuler Baltber's v. b. B., bichtete um 1230-70 u. murbe                                                                                                                  |            |
| Stralfund auf fein fleines Gut, mo er 25. Dft.                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1843 ftarb. Das Rind an Die Tanne                                                                                                                                                                                                                                |          | Diu ameiz                                                                                                                                                                                                 | 355        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175      | su Sobenbobeleben bei Magbeburg, Rub, in Salle                                                                                                                                                            |            |
| Lenau, Rifolaus, eig. Rif. Riembich Ebler<br>b. Strehlenau, geb. 13. Aug. 1802 ju Gjatad bei<br>Temeswar, flub. 1819 - 29 in Wien u. Preisburg                                                                                                                   | _        | Diu amet; Briebrich v., geb. 23. 3an. 1761 gu hobenboeleben bei Magbeburg, flub. in halle Theol. u. Beilologie, wurde Lebert in Deffau, 1794 Reifebrelieite ber Auffin von Deffau, 1896 genbelt.          |            |
| Temetmar, finh 1810 20 in Wien u Gratab bet                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                           |            |
| Louidiopole, die Rechte u. Meditin, reiste 131 nach                                                                                                                                                                                                              |          | 1512 murtemb. Beb. Legationerath, Dberbibliothefar u. hoftheaterintenbant, trat 1825 außer Dienff, gieng                                                                                                  |            |
| Schmaben 1832 nach America febrie 1833 aurud                                                                                                                                                                                                                     |          | 1829 nach Borlin bei Deffau u. farb baf. 12.Dara 1831.                                                                                                                                                    |            |
| lebte raftlos in Wien, Stuttgart zc., murbe 1844 in Stuttgart geiftestrant und tam in Die Beilanftalt                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                           | 262<br>491 |
| Binnentbal, 1347 in Die Brrenanftalt Dberbobling                                                                                                                                                                                                                 |          | Maver, Rari, geb. 22. Dars 1786 gu Redar-<br>bifchofsheim in Burtemberg, ftub. in Tubingen ble                                                                                                            | 491        |
| Binnenthal, 1347 in bie Brrenanftalt Dberbobling bei Bien u. ftarb baf. 22. Mug. 1850.                                                                                                                                                                           |          | bifcofebeim in Burtemberg, ftub. in Tubingen bie                                                                                                                                                          |            |
| Der Leng                                                                                                                                                                                                                                                         | 161      | Rechte, lebte feit 1843 ale Oberiuftigrath in Baib.                                                                                                                                                       |            |
| Liebesfeier                                                                                                                                                                                                                                                      | 186      | lingen u. farb 25. Febr. 1570 in Tubingen.                                                                                                                                                                | 172        |
| Der Boffillon                                                                                                                                                                                                                                                    | 186      | Balbfriebe<br>Meinhold, Ifidor Bilb., geb. 27. Bebr. 1797<br>ju Regeltow auf Ujedom, flub. in Greifswalbe Theo-                                                                                           |            |
| Die brei Zigeuner                                                                                                                                                                                                                                                | 199      | ju Regeltom auf Ufebom, flub. in Greifemalbe Theo-                                                                                                                                                        |            |
| Un mein Baterlanb                                                                                                                                                                                                                                                | 392      | logie, Bbilofophie u. Bbilotogie, wurde 1821 Bre-<br>biger in Roferow und in Rehmintel, lebte von 1849                                                                                                    |            |
| An mein Baterlanb<br>Sturmesmithe.<br>Gine heerbe unter Ginem hirten                                                                                                                                                                                             | 398      | in Charlottenburg u. ftarb bai. 30. Rop. 1851.                                                                                                                                                            |            |
| Gine Beerbe unter Ginem hirten                                                                                                                                                                                                                                   | 436      | Eroft ber Armut                                                                                                                                                                                           | 149        |
| Die Berbung 22. 3an. 1729 ju Ra-                                                                                                                                                                                                                                 | 521      | Melanchthau, Athilian, ach 16 Gehr, 1497 au                                                                                                                                                               | 219        |
| mens in Cachien, beinchte pon 1741-46 bie Ror.                                                                                                                                                                                                                   |          | Melanchthon, Philipp, geb. 16. gebr. 1497 gu. Bretten in Baben, flub. feit 1510 in Beibelberg u.                                                                                                          |            |
| ftenidule in Meiffen, ftub. von 1746-49 in Leipzig<br>u. Bittenberg anfanglich Theol., bann verschiebene                                                                                                                                                         |          | Tubingen, murbe 1518 Brof. in Bittenberg, verfaste<br>1530 bie Mugeburg'iche Ronfeffion u. ftarb 19. Apr.                                                                                                 |            |
| andere Bigenichaften, lebte in Berlin, Brestau,                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                           |            |
| Samburg to murbe 1769 Wibliothefor 1778 Sof.                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                           | 371        |
| rath in Bolfenbuttel, bereibte 1775 Stallen u. ftarb<br>in Braunicmeig 15. Febr. 1781 abende & Ubr.                                                                                                                                                              |          | Mengel, Bolfgang, geb. 21. Juni 1798 gu                                                                                                                                                                   |            |
| Der gowe und bie Dude                                                                                                                                                                                                                                            | 90       | und Bann Geftichte u Rhifafanhie murbe Bebrer                                                                                                                                                             |            |
| Der birich und ber Ruchs                                                                                                                                                                                                                                         | 38       |                                                                                                                                                                                                           |            |
| hing und Rung<br>Der Faule.                                                                                                                                                                                                                                      | 45       | Redafteur und hofrath in Ctuttgart.                                                                                                                                                                       |            |
| Der Baule                                                                                                                                                                                                                                                        | 49       | Der Yandgraf von Thuringen                                                                                                                                                                                | 312        |
| Bob ber Raulheit                                                                                                                                                                                                                                                 | 356      | Rebafteur und hofrath in Stutigart.<br>Der Landgraf von Thuringen.<br>Merfehurger Gebichte, Die, Zauberiprüche,<br>aufgeschrieben eima Ende bes 2. Jahrb. von einem                                       |            |
| Peutrum : Greingen. Abolf Greih, p., geb.                                                                                                                                                                                                                        |          | Beifilichen, entbedt von Bais 1841 in Derfeburg,<br>berausg. v. 3. Brimm.                                                                                                                                 |            |
| 18. Mug. 1-17 ju hannover, lebt ale murtemb. Rammerberr a. D. in Rarierube.                                                                                                                                                                                      |          | Balderes volo                                                                                                                                                                                             | 359        |
| Bilgerlieb                                                                                                                                                                                                                                                       | 192      | Idiai                                                                                                                                                                                                     | 359        |
| Bilgerlieb                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Mever, Joh. Friedr. w., geb. 12. Cept. 1772<br>gu Frantfurt a. D., flub. in Gottingen und Leipzig                                                                                                         |            |
| 1719 gu Burgen, flub. in Beipgig bie Rechte, murbe                                                                                                                                                                                                               |          | ju Frantfurt a. DR., flub. in Gottingen und Beibgig bie Rechte u. farb 28. Jan. 1849 in feiner Baterflabt.                                                                                                |            |
| 1752 Regierungerath in Salberftabt u. ftarb baf. als Ronfiftorialrath 1 Juli 1783.                                                                                                                                                                               |          | Dottes Treue                                                                                                                                                                                              | 98         |
| Die feitfamen Denfcben                                                                                                                                                                                                                                           | 42       | Briller, 3oh. Martin, geb. 3. Des. 1750 gu<br>Ulm, ftub. feit 1770 in Gottingen Theologie, mutbe                                                                                                          |            |
| Die Lafter und bie Strafe                                                                                                                                                                                                                                        | 121      | Ulm, ftub. feit 1770 in Gottingen Ebeologie, murbe                                                                                                                                                        |            |
| Linga, Dermann, geb. 22. 3an. 1520 au gin-                                                                                                                                                                                                                       | -        | nafium in Ulm, 1810 Defan ber Dibrefe Ulm und                                                                                                                                                             |            |
| Der Rieine Toffel. geb. 22. 3an. 1520 au Lin-<br>Bingg, Dermann, geb. 22. 3an. 1520 au Lin-<br>bau, fub. in München, Betlin und Prag Mebigin<br>u. lebt als Militärorat a. D. in Ranchen.                                                                        |          | 1750 Brebiger in Jungingen, 1751 Prof. am Gom-<br>naftum in Ulm, 1810 Defan ber Didgefe Ulm und<br>ftarb baf, 21, Juni 1811.<br>Die Zufriebenbelt                                                         | 276        |
| Mordvol und Cubiee                                                                                                                                                                                                                                               | 25.1     | Wilein. Garl Barramana n. ach 9 Wa-                                                                                                                                                                       | 310        |
| Deimfebr                                                                                                                                                                                                                                                         | 359      | pember 1781 ju Dreeben, trat 1798 in bie Armee,                                                                                                                                                           |            |
| Beimtebr 20gan, Friedrich v., geb. im Juni 1604 gu Rabebrocut in Schleffen, flub. Die Rechte, murbe                                                                                                                                                              |          | nahm 1511 feinen Abicbieb, murbe 1824 Dberbof-                                                                                                                                                            |            |
| Ratb bes beriogs von Brieg und ftarb & Juni (?)                                                                                                                                                                                                                  |          | Die Jufriedendelt. William v., geb. 9. November 1751 ju Drebben, trat 1795 in die Armet, nachm 1511 feinen Moldiet, wurde 1524 Oberbefmeister des Bringen Johann u. ftarb 19. Jan. 1845. Die beiben Goten | 240        |
| 1655 (?) In Liegnig.                                                                                                                                                                                                                                             |          | Die beiben Boten                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171      | lau, flub. baf. Debigin, murbe first und enbete fein                                                                                                                                                      |            |
| feit 141 ale Schaufpieler u. Regiffeur in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                             |          | Bebrbellin                                                                                                                                                                                                | 330        |
| Gine Bonbelfahrt in Benebig                                                                                                                                                                                                                                      | 182      | Bornborf                                                                                                                                                                                                  | 333        |
| Lowenftein, Rubolf, lebt als Schriftfteller in                                                                                                                                                                                                                   |          | Bornborf. Buftav Theodor Rechner, geb. 19. Apr. 1801 ju Groß. Cabrchen bei Mustau, flub.                                                                                                                  |            |
| Berlin. Die traurige Beididte vom bummen baneden                                                                                                                                                                                                                 | 4        | in Leipzig Debisin und Raturmifenichaften, murbe                                                                                                                                                          |            |
| Der Boglein Abichieb                                                                                                                                                                                                                                             | 10       | baf. 1834 Prof. ber Bbofit, legte biefe Stellung 1840                                                                                                                                                     |            |
| Won hen Charle.                                                                                                                                                                                                                                                  | 21       | megen eines Augenleibens nieber, balt aber feit 1546                                                                                                                                                      |            |
| Luther, Dr. Martin, geb. ju Gisleben 10. Rov.<br>1483 elf Ubr nachts. flub. von 1501 in Erfurt bie                                                                                                                                                               |          | wieber Bortefungen.<br>Der Ral                                                                                                                                                                            | 9          |
| Rechte u. Philosophie, murbe bas. 1505 Augurfiner-<br>mond, 1507 Briefter, 1508 Brof. b. Theol. in Bit-                                                                                                                                                          |          | Morife, Chuart, geb. & Cept. 1804 gu Bub.                                                                                                                                                                 | ,          |
| mond, 1507 Briefter, 1508 Brof. b. Theol. in Bit-                                                                                                                                                                                                                |          | Morite, Chuart, geb. 8. Cept. 1804 ju Lud-<br>wigsburg, flub. in Tubinaen Theol., wurde Bre-<br>biger in Rieverfulgbach bei Beinsberg frankelte fort-                                                     |            |
| tenberg, reiste 1510 nam Mom, idlug 31, 131, 1517                                                                                                                                                                                                                |          | mabrend, marb Lebrer am Ratbarinenflifte in Stutt.                                                                                                                                                        |            |
| bie Thefes an, folok 1514 Areunbicaft mit Melanch-<br>thon, mar 1521 auf bem Reichstage in Borms, gab                                                                                                                                                            |          | gart, legte birf Amt 1866 nieber u. Irbt baf. ale hofrath.                                                                                                                                                |            |

| Eri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Er ift'6 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| In ber Brube. 4. Wichael, geb. 5. Darg. 1601 ju Bilftabt im Elfas, flub. feit 1620 in Straf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 geb. 2 Dai 1772 gu Biebenftebt im Danbfeld'ichen,                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Mofcherofch, Johann Michael, geb. L. Dary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ftub. 1790 - 93 in Bena, Leipzig u. Bittenberg bie Rechte, 1798 in Freiberg ben Bergbau, murbe 1800                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1601 gu Bilftabt int Elfaß, flub. feit 1620 in Straf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rechte, 1798 in Freiberg ben Bergbau, murbe 1809                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| burg bie Rechte u. Philof., murbe burch ben Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unitebaupimann in Thuringen u. ffarb in Weißen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| bin. u. bergejagt u. farb als besifder Rath 4. Apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fele 25. Dary 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 1669 in Borme auf einer Beife nach Frantfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Auferftebung.  60 Geiftliche Lieder I-IV                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96   |
| Berleib one Frieden 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 Beiftliche Lieder I-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142  |
| Mofen, Julius, geb. & Juli 1503 ju Marienei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 306  |
| im Boigtlande, ftub. von 1822 in Jena u. Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Detetere, Theobor, geb. 1816 ju Beipzig. ftub.                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 2000 in Worms auf einer Meife nach Frantliute.  Werteib von Arteben.  Werteib von Artebe | Detefere, Theobor, geb. 1516 ju Leipzig, flub.<br>baf. Debigin, mar Staatsgefangener von 1849 bis                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Dramaturg in Dibenburg, erfrantte 1848 und lebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juni 1859, lebte ale Schriftfeller in Leipzig, rebig. feit Rebr. 1862 eine beutide 3ta ju Porto Alegre in Brafilen, febrte nach Leivzig jurud u. flach baf. nach                                                                                                                                                     |      |
| mit ganglich gerrutteter Befundbeit bis 10. Det. 1567,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | feit gebr. 1862 eine beutiche 3tg au Borto Alegre in                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brafilien, febrte nach Leipzig juruft u. ftarb. baf. nach                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| beinrich ber Lome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 langerem Beiben Zu. 3an, 1569 im Sarobeibitale.                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Deraue! 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S Ceifried Edweppermann                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   |
| Andreas Sofer 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditenburger Bolfsbote.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Der Trompeter an ber Ragbach 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Bimmerfprud                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103  |
| Deinrich ber Lowe. Dernuck in Anderson in der Anderson in der Anderson in der Angebach 3. Weimes, Beinrich, geb. Za. Jebe. 1793 zu Magbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Opin (v. Boberfeld), Martin, geb. 23. Deg. 1597 au Bunglau in Colefien, ftub. von 1617 in                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1597 au Bunglau in Schleffen, ftub. von 1617 in                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die Befreiungefriege mit, murbe Brebiger in Angern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brantfurt a. b. D. Die Rechte und Literatur, fabrte                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Die Befreiungefriege mit, murbe Brebiger in Angern u. Bendborf, in Altenhaufen u. Ivenrode, entfagte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ein vielbemegtes Leben, biente allerlei Betren, aufest                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| megen Siechtbums bent Amte u. ftarb in Alten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bem Ronige Bladiflam von Bolen, beffen Gefretar                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| baufen 14. Dtt. 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und hiftoriograph er murbe, und ftarb 20. Aug. 1639                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Reich modht' ich fein 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arieaflied                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329  |
| Duller, Bilhelm, geb. I. Dft. 1794 an Deffau, ftub. feit 1812 in Berlin Gefchichte und Philologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orelepp, Ernft, geb 1. Aug. 1800 gu Dropbig bei Beig. in Schulpforta 1812-19, ftub. in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                      |      |
| nahm 1813 am Befreiungefriege Theil, bereibte 3ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bei Beig, in Edulpforta 1812-19, ftub. in Leipaia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| tion muche tato Chumagiallebrer machten Wieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fdriftftellerte baf., bis er 1536 ausgewiefen marb, fant                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| lien, wurde 1819 Gomnafiallebrer, nachber Biblio-<br>thetar und hofrath in Deffau und ftarb baf. in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aum Rettler berah manberte 1859 unfreimillig nach                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Racht vom 30. Cept. 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amerita und ftarb, von ber Schillerftiftung nicht                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Cimberlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unterflutt, am 14. Juni 1564 in einem Chauffce.                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Rinberluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amerita und ftarb, von ber Schillerftiftung nicht<br>unterflutt, am 14. Juni 1564 in einem Chauffee-<br>graben bei Schulpforta. Gein Befcuter, Prof. Reil                                                                                                                                                            |      |
| Morgenlied<br>Frühlings Eindug 1<br>Das Frühlingsmahl 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Schulpforta, lies ibn begraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Das Brublingsmabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Romet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 337  |
| Dinete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dete, Briebrich, eig. 3oh, Gepra Better, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Bineta 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Wart 1819 tu Wubibauten im Gliak lebt bal.                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Claie Aminten Gub 1995 90 in Dann Mobiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der herenturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86   |
| Bineta, Molfgang, geb. 5. Marg 1816 ju Willer, Molfgang, geb. 5. Marg 1816 ju Boin Mebilin, reibte, murbe 1842 Argt in Duffelborf, 1853 in Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der herenturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| u. lebt jest ale Privatmann u. Schriftfeller bal.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | beirathete ben Cdriftfteller Muguft Betere (Gifrieb                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| im Commer auf feinem Landgute an ber Mbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p. Taura) in Leibzig und lebt baf. auch nach beffen                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Mater Predientind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a 1864 erfolgtem Tobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Bater Rredgentius 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Drachenfelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267  |
| Schwert und Pflug 11 Der Monch von heisterbach 21 baralb 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detere, Abolf, geb. 9. Rebt. 1803 ju Bamburg, ftub. in Gottingen und lebt feit 1851 ale Prof. ber                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Barala 9011 Octional 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ftub. in Gottingen und lebt feit 1831 ale Prof. ber                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| haralb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Aftifict Lundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Afra in Deiffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Murtel, Louis, geb. 1. Des 1810 in bibbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marienblumden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30   |
| ftorf bei bannover, murbe Oftern 1811 erfter gebrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mm Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178  |
| in Bolle u. lebt jest als Lebrer an ber Stadttochter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Am Abend. Pfarrius, Guftap, geb. 31. Det. 1800 gu Deb- betheim bei Areunach, ftub. in halle und Bonn Thoologie und Bbilologie, wurde 1834 Oberleberr in Rin und trat 1863 in Rubeftand.                                                                                                                              |      |
| foule L in Sannover.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | beebeim bei Rreugnad, ftub. in balle und Bonn                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Sausfrau und Rage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ebeologie und Bbilologie, murbe 1834 Oberlebrer                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Rein und trat 1863 in Rubeftanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Menmann, Dermann Munibert, geb. 12. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reinete und feine Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114  |
| Reumann, Dermann Runibert, geb. 12. Rov. 1808 ju Marienmerbet, befuchte bas @pmnafium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reinete und feine Rinder.<br>Pfau, Ludwig, geb. 25. Rug. 1821 au Deil-<br>bronn, flud. in Tobingen u. gebeibetg, mußte 1849<br>flüchten. lebte in Baris, jest in Stuttgart.                                                                                                                                          |      |
| baf. u. in Glbing, widmete fic bem Dilitarftande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bronn, ftub. in Tubingen u. Beibelberg. mußte 1819                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| nahm 1839 ale Br Lieut. feinen Abicbied und trat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fluchten, lebie in Baris, jest in Ctuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| in bie Dilitarvermaltung, mar 1548 Ditglied ber 2. Rammer und lebt feit 1853 ale Derinfpettor bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der Bigeunerfonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 235  |
| Aummer und tebt feit 1803 ale Doerinipettor bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der 3igrunerfonia. Pieffel, Gotel, Konrad, geb. 22. Juni 1736 gu. Kolmar, ftub. 1751 - 53 in halle bie Rechte, baneben<br>andere Wienicaften, erblindete 1757, lebte indes<br>gludlich und gufrieden bald im Gliaf, bald in ber                                                                                      |      |
| ber Barnisonverwaltung in Reiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kolmar, ftub. 1751-53 in Dalle bie Rechte, baneben                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Mutterliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | andere Bigenfcaften, erblindete 1757, lebte indes                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Der Binterfdlaf. Bacht auf, bie Berge fohn! 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gludlia und jufrieben balb im Gijas, balb in ber                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Borfrühling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Er bat fic brav geichlagen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mai 1809 in Strasburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40   |
| Ribelungenlied, nebft ber 3lias bas bedeutenbfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Jungfrau Pfizer, Guft ab, geb. 29. Juli 1807 ju Stuttgart, ftub. 1925-30 in Tubingen Theol. u. Bbilof.,                                                                                                                                                                                                          | 401  |
| Good ber Belt, eine munberfame Berichmelgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mater, wurran, geb. 29. Juli 1807 ju Ciult.                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| von Mythe, Sage u. Beschichte, lief nach Lachmann,<br>Mallenboff, Rieger u. a. Jahrhunderte lang in ein-<br>zelnen, zulest zwanzig Bolfbliedern um, die fich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gart, ftab. 1825-30 in Eubingen Theol. u. Abilol.,                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Mallenboff, Rieger u. a. Zabrbunderte lang in ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bereibie Stalien u. ift feit 1846 Brof. in Stuttgart.                                                                                                                                                                                                                                                                | 167  |
| Beinen, gutest grangig Bolfellebern um, Die fich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Commergeister.<br>Philipp, Bruber Th., ein Mond aus bem<br>Ratbauferorben, fammte aus Preugen, adrieb in<br>ber fteierischen Kartbaufe Seig, vermuthlich in ber                                                                                                                                                  | 101  |
| und nach an einander reibten, um 1170 vereinigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carbinianaban Commte auf Mreuben (deint in                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| roaten und um 1210 als ein Wanges aufaegeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bartounjerotoen, nummir aus preugen, imtieb in                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| maren und um 1210 als ein Banges aufgezeichnet wurden, mabrend holamann, Barnde, Fifcher u. a. es mit Recht Einem Dichter gufchreiben, ber aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitte bes 13. 3abrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| es mit memt Einem Dichtet Juichreiren, ber aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mille Des LA Addro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 437  |
| mundlicher Cage, Bolfeliebern zc. gefcopft bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DA des kint laure sagallin machte                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 901. Gianfairh said innean manh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dô dag kint Jêsus vôgellin machte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 321  |
| Rie Cieafrieb erichlagen marb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do daz kint Jesus vogellin machte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201  |
| Rie Cieafrieb erichlagen marb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do dag kint Jesus vögellin machte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111  |
| Rie Cieafrieb erichlagen marb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do dag kint Jesus vogellin machte                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101  |
| Bie Siegfried erichlagen warb 2 Bie Sagen und Bolter Schildwacht flanden 2 Riedl, Gunther, geb. 14. Juli 1806 au Gottingen, flub. bal. nach einer febr truben Jugend bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do dag kint Jesus vögellin machte.  1 Pleten, August Graf vo., geb. 24. Ett. 1796 3 au Andbach, machte 1815 als baier. Lieutenant ben<br>Relbyug gegen Napoleon mit, flub. dann in Mürz-<br>burg u. Erfangen Bhilogoie u. Bbilogobie, gieng                                                                          | 1    |
| Wie Siegfried erichlagen marb 2 Bie dagen und Bolter Schibwadt fanben 2 Rieol, Gunther, geb. 14. Juli 1806 ju Gottingen, flub. bal, nach einer febr trüben Juaend bie Recht e fart das Obergerichtsmundt in Sannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Do dag kint Jesus vögeilin machte.  Spiaten, August Graf D., geb. 24. Oct. 1796  3 u Ansbach, machte 1815 als bater. Lieutenant den Reldung agean Auspleien mit, flud. dann in Mütz-<br>burg u. Erlangen Philologie u. Philosophie, gieng<br>1828 nach Atleien u. Anth & De. 1838 bei Evrafus.                       | 47   |
| Bie Siegfried erichlagen warb 2 Bie Sagen und Bolter Schildwacht flanden 2 Riedl, Gunther, geb. 14. Juli 1806 au Gottingen, flub. bal. nach einer febr truben Jugend bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do daz kint Jesus vögellin machie. Poleten, Maguft Graf v., geb. 21. Oct. 1796. 3 u Knébado, machte 1815 als baier. Lieutenant den<br>Reibzug gegen Radoleon mit, flub. dann in Mürz-<br>burg u. Erfangen Philologie u. Philolophie, gieng<br>1826 nach Italien u. flato 5. Oct. 1835 dei Spratus.<br>Schneiberburg. |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ite                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brublingflieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                                                                                                                                                                                                                   | Bunich ber Berbammten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56                                                                                            |
| Robir 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                   | Befchreibung einer frommen Dagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370                                                                                           |
| harmaian 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                                                                                                                                                                   | Roberthin, Robert, geb. 1600 ju Ronigsberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| Doe Grob im Aufento 2t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 1                                                                                                                                                                                                                 | farb baf. ale Rath, auch Dber- und Regimente-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| Ota-tick Onitor Otto III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                                                                                                                                                                                                                   | fefretår 7. Mpr. 1648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| Rubblingslieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28                                                                                                                                                                                                                   | Brublingelieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161                                                                                           |
| Det Bilgtini bot or Suit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                                                                                                                   | Robe, Chriftian, geb 30. Cept. 1845 gu 3Beboe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| Der Weift bet Ratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94                                                                                                                                                                                                                   | befuchte bas Ommafium in Altona u. flub. jest in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| perbitlia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                                                                                                                                                                                   | Original and Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Matrofenlied 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                                                                                                                                                                                                   | Leipzig Debigin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105                                                                                           |
| Wattolentie 44 Grabschrift 44 Die Gründung Kartbago's 45 Die Richer auf Kapri. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                                   | D, baft bu noch ein Matterchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                           |
| Grabichrift48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81                                                                                                                                                                                                                   | Robenberg, Julius, eig. Leon, geo. d. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Die Grundung Rartbago's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                                                                                   | 1831 ju Robenberg, ftub. in Deibelberg, Wottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| Die Rifcher auf Rapri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                   | und Marburg bie Rechte und lebt jest ale Corift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| The Court of Court of The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | fteller in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Ploennics, Luije D., geo. Eribiet, fte. 1 steb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                            |
| 1803 ju banau, verbeiratbete na 1525 mit bem Die-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | Mbenblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179                                                                                           |
| Ploennies, Luife v., geb. Lei 61 er, geb. 7 Rev. 1803 ju Sanau, verbeiralbete fic 1825 mit bem Deblginalrathe Mitter v. Bl. in Darmftabt u. lebt baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | Mallied. Domite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 397                                                                                           |
| Die Rorne 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53                                                                                                                                                                                                                   | Connenuntercong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395                                                                                           |
| Der fterbende Schiffer 2<br>Bocei, Frang Graf, geb. I. Mars 1807 ju<br>Munchen, murbe bol. 1847 hofmuffirtnenbant, 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                                                                                                                                                                                                                   | manne Briebe Bille. geb. 11. Pop. 1809 au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| Mocci. Frang Graf, geb. T. Pats 1807 ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | man bar bei Commerin nerlehte eine hochft fume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| Manchen murbe bal, 1847 hofmufitintenbant, 1862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | mervolle Rindbeit, bis Superintenbent Chriftiani in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Dbergeremonienmeifter, 1861 Dberfttammerer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | Luneburg feiner fich annahm, befuchte bie Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                             |
| Mart Carl Cartlish ach 2 Mar 1766 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | bal., flub. 1829-33 in Gottingen, marb 1836 gebret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Cate Con tobte feit 1807 of Bringtgelehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | bes Erbpringen v. Dett Com., 1837 Bibliothetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| Brayel, Rarl Gottlieb, geb. 2. Apr. 1786 gu Balbau in Schleften, lebte feit 1807 als Brivatgelebreter in hamburg u. ftarb bal. 13. Juni 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | bal, flub. 1829-33 in Gottingen, ward 1836 Eebrer bes Erboringen v. Mett. Schw., 1837 Bibliothefar in Schwerin, war hierauf Lebrer in Bremen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| ter in Damourg u. ftaro bal. 13. Junt 1501.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| Der Jube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                                                                                                                                                                                                                   | Migher bei Liant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5t                                                                                          |
| Der Jube. Seinrich, geb. 4. Juni 1822 gu Ga-<br>tuelle bei Reubalbensleben, ftub. 1643-46 in Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | Buder bei Ligny. Das versuntene Klofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81                                                                                            |
| tuelle bei Reubalbensleben, ftub. 1843-46 in Salle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | Pailer Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290                                                                                           |
| tuelle bei Reubalbenfleben, ftub. 1843-46 in Saue u. Berlin, fibrte ein bewegtes Leben, wurde Dottor ber Bilosopbie und lebt feit 1859 als Lehrer an ber luifenftabiffen Realicule in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | The Cas in Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 302                                                                                           |
| ber Mbilofopbie und lebt feit 1859 ale Bebrer an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      | Dr. Madd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 478                                                                                           |
| ber luifenftobtifden Regifdule in Berlin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | Die Nacht<br>"Der legte Krangipane.<br>Roquette, Orto, geb. 19. Apr. 1824 ju Arote-<br>fdin in Polen, ftud. Philosophie, war Lebrer in Dres-<br>ben u. Berlin u. ft. feit 1869 Prof. in Darmftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                                                                                           |
| Das Bofiborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69                                                                                                                                                                                                                   | Der lette grangipane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 903                                                                                           |
| Deutsches Lieb 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269                                                                                                                                                                                                                  | Roquette, Dito, geb. 19. apr. 1824 gu Mitbies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| Dentimes cite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | fdin in Polen, flub. Philosophie, mar Lebter in Dres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| Drus, Robert, geb. 30. Dat 1816 ju Stettin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | ben u. Berlin u. ift feit 1569 Prof. in Darmftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| ftub. in balle Beidichte u. Philosophie, fubrte ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | Mus Baldmeifters Brautfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404                                                                                           |
| bemeates Leben, marb Dramatura in Samburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | Wiefert, Griebrich, geb. 16. Dai 1789 (nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| Mrof ber Rit, in Salle u. lebt feit 1859 in Ctettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | ber Tobedonzeige 1788) ju Schweinfurt, ftub, in Beng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| Prus, Robert, geb. 30. Mai 1816 ju Stettin,<br>ftub. in Palie Gefchichte u. Bibliofophe, fübrte ein<br>berogiete Seben, ward Dramatura in Samburg,<br>Prof. ber Ett. in Halle u. lebt feit 1836 in Seletin.<br>Der Aduber und back Krusifir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72                                                                                                                                                                                                                   | bie Wechte u Mbilologie murbe 1811 bal. Dogent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| Oer Wenegot 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217                                                                                                                                                                                                                  | and total unter bem Mamen Treimund Reimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| Phretone 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 218                                                                                                                                                                                                                  | Matte berent meinetefferte an mehreren Driet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Die auße Gant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178                                                                                                                                                                                                                  | Debicite berund, privatificite un meterren Crea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| Der Mauber und das Acusine 2<br>Der Rinegat. 2<br>Die erfte Saat. 3 Des 1800 ju Bales,<br>Die erfte Saat. 4 Des 1800 ju Bales,<br>ftub. in Bertin u. lebt in Balet, lett 1802 als Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | ben u. Betlin u. It eit 1509 grot. It Datmitage. Mis Baldbareiffets Grauffahrt. Mis Baldbareiffets Grauffahrt. Der Abekangtag 1750) ju Schweinfurt, find. in Jena bie Fieder u. Beilogiet, warde 1511 bel. Opinion and Lill unter dem Ramen Best in Schwein auf der Schwein Best in Schwein Schwein auf Schwein auf Schwein nur best in 1520 grot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Meber, Batthafar, geb. L. Del. 1500 gu Luft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | ftub. bie oriental. Eprachen, murbe barin 1826 Brof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| ftuo. in Bertin u. teot in Bufet, fett 1804 ate Dibi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | Au Grlangen, lebte feit 1841 mit bem Titel Beb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| ber Beidichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| ver weiwichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000                                                                                                                                                                                                                  | Regierungerath in Berlin, weitte feit bem Sonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| Raturliche Grengen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268                                                                                                                                                                                                                  | Regierungerath in Berlin, weilte 'feit bem Schid-<br>falbiabre 1845' ju Reufes bei Roburg u. farb baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| Raturlide Grengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268                                                                                                                                                                                                                  | fattigbre 1845' au Bieuten bet Roburg H. Rato Dal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Raturlide Grengen. Reb. 29. Juni 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                                                                                                  | falejabre 1845' gu Reufes bei Roburg u. Rard bat. Bl. San. 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                                                            |
| Raturlide Grengen. Reb. 29. Juni 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                                                                                                  | falejabre 1845' gu Reufes bei Roburg u. Rard bat. Bl. San. 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 13                                                                                          |
| Raturlide Grengen. Reb. 29. Juni 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                                                                                                  | falejabre 1845' gu Reufes bei Roburg u. Rard bat. Bl. San. 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 13                                                                                          |
| Raturlide Grengen. Reb. 29. Juni 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                                                                                                  | falejabre 1845' gu Reufes bei Roburg u. Rard bat. Bl. San. 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 13                                                                                          |
| Raturlide Grengen. Reb. 29. Juni 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                                                                                                  | falsjadre 1845 ju Neuleh bei Roducg u. Karb dal. 21. Jan. 1866. Wintecleben D fick Mutter Die Blumenengel Kleiner Haube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222<br>31                                                                                     |
| Raturlide Gengen. Redvilg, Obera Freils, D., geb. 28. Juni 1523 312 Liedenau bei Antbach, ftub. in Munchen Billo- jobbie u. bie Recht, in Bonn bie mittelboch. Sit, marb 1851 Prof. d. beutich. Li. in Wien, gierg 1552 auf iein Mut Cheffenberg bei Rafiersdauten merch d. ift Mitglieb ber Abgeorbnetentammer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | falsjadre 1845 ju Neuleh bei Roducg u. Karb dal. 21. Jan. 1866. Wintecleben D fick Mutter Die Blumenengel Kleiner Haube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222<br>31                                                                                     |
| Raturlide Gengen. Redvilg, Obera Freils, D., geb. 28. Juni 1523 312 Liedenau bei Antbach, ftub. in Munchen Billo- jobbie u. bie Recht, in Bonn bie mittelboch. Sit, marb 1851 Prof. d. beutich. Li. in Wien, gierg 1552 auf iein Mut Cheffenberg bei Rafiersdauten merch d. ift Mitglieb ber Abgeorbnetentammer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | falsjadre 1845 ju Neuleh bei Roducg u. Karb dal. 21. Jan. 1866. Wintecleben D fick Mutter Die Blumenengel Kleiner Haube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222<br>31                                                                                     |
| Raturlide Gengen. Redvilg, Obera Freils, D., geb. 28. Juni 1523 312 Liedenau bei Antbach, ftub. in Munchen Billo- jobbie u. bie Recht, in Bonn bie mittelboch. Sit, marb 1851 Prof. d. beutich. Li. in Wien, gierg 1552 auf iein Mut Cheffenberg bei Rafiersdauten merch d. ift Mitglieb ber Abgeorbnetentammer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | falsjadre 1845 ju Neuleh bei Roducg u. Karb dal. 21. Jan. 1866. Wintecleben D fick Mutter Die Blumenengel Kleiner Haube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222<br>31                                                                                     |
| Raturlide Gengen. Redvilg, Obera Freils, D., geb. 28. Juni 1523 312 Liedenau bei Antbach, ftub. in Munchen Billo- jobbie u. bie Recht, in Bonn bie mittelboch. Sit, marb 1851 Prof. d. beutich. Li. in Wien, gierg 1552 auf iein Mut Cheffenberg bei Rafiersdauten merch d. ift Mitglieb ber Abgeorbnetentammer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | faltjabre 1848' ju Reules bet Roburg u. naro bal. U. Jan. 1866. Winterleben Dick Butter Die Blumenengel Reiner Daubbalt. In das Eichborn Maturefeichte Hiefenschlange und Tiger. Dem Bammein, das ambere Blätter gewollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36                                                              |
| Natürliche Geengen. Nedwig, Obera Kreih, v., ach. 22. Juni 1522 310 Lödernau bei Ansbach, flub. im München Philo- jodde in der Keckt, in Bonn ble mittelboch. 21., marb 1551 Prof. d. beutsch. 21. in Wien, gierg 1552 auf sien Gut Gedelmetrg des Antierslauten jurde u. in Mitalied der Abgeordnetenfammer in München. Den Ainbern ist das himmelteich Den Ainbern ist das himmelteich Den Nindern and den den der der der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13<br>22<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43                                                  |
| Antirtide Geengen. Nedwis, Obera Kreih, d., aeb. 22. Juni 1522 3u Ligitenau bei Andbach, flub. in München Philo- jodie u. die Kechte, in Donn die mittelboch. Etc., mard 1851 Prof. d. beutsch. Etc. in Wien, gierg 1852 auf sien Gut Echelmetra gie flasserlauten punde u. ift Mitalied der Abgeordnetenfammer in<br>München. Der Maldyang am Feiertage. Den Kindern ift das himmelreich Neimar d. Zweter, geb. am Khein, in Ofter- reid ausfarwachen, ein wahrender Canger, geft. um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Ratürliche Geengen. Redwig, Obera Kreih, v., ach. 23. Juni 1523 20 Lödernau bei Ansbach, flub. im München Biblo- jobbie u. die Keckte, im Bonn ble mittelboch. Ett. marb 1851 Prof. d. beutsch. Ett. in Wien, gierg 1852 auf sien Gut Gedelmeberg des Antiersdauten purda u. in Mitalied ber Abgeordnetenfammer in München. Den Ainbern ist die fleitrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171<br>162                                                                                                                                                                                                           | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Genngen. Redviss, Obera Kreis, D., geb. 22, Juni 1823 31 Lidtenau bei Ansbach, ftab. im München Belico- inobie u. die Rechte, in Bronne. Der Michael in State der State der State naar 1831 fein Gut Schellenberg, bei Raifersdauten jackd u. ift Mitglieb ber Abgeorbenetenkammer in Mönchen. Der Malbgang am Feiertage Den Kindern in das himmelreich Keimar b. Iweeter, geb. am Hötein, in Ofter erich aufgewachten, ein wandernder Ednger, geft. um 1270 in Kranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171<br>162                                                                                                                                                                                                           | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Genngen. Redviss, Obera Kreis, D., geb. 22, Juni 1823 31 Lidtenau bei Ansbach, ftab. im München Belico- inobie u. die Rechte, in Bronne. Der Michael in State der State der State naar 1831 fein Gut Schellenberg, bei Raifersdauten jackd u. ift Mitglieb ber Abgeorbenetenkammer in Mönchen. Der Malbgang am Feiertage Den Kindern in das himmelreich Keimar b. Iweeter, geb. am Hötein, in Ofter erich aufgewachten, ein wandernder Ednger, geft. um 1270 in Kranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171<br>162                                                                                                                                                                                                           | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Genngen. Redviss, Obera Kreis, D., geb. 22, Juni 1823 31 Lidtenau bei Ansbach, ftab. im München Belico- inobie u. die Rechte, in Bronne. Der Michael in State der State der State naar 1831 fein Gut Schellenberg, bei Raifersdauten jackd u. ift Mitglieb ber Abgeorbenetenkammer in Mönchen. Der Malbgang am Feiertage Den Kindern in das himmelreich Keimar b. Iweeter, geb. am Hötein, in Ofter erich aufgewachten, ein wandernder Ednger, geft. um 1270 in Kranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171<br>162                                                                                                                                                                                                           | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Genngen. Redviss, Obera Kreis, D., geb. 22, Juni 1823 31 Lidtenau bei Ansbach, ftab. im München Belico- inobie u. die Rechte, in Bronne. Der Michael in State der State der State naar 1831 fein Gut Schellenberg, bei Raifersdauten jackd u. ift Mitglieb ber Abgeorbenetenkammer in Mönchen. Der Malbgang am Feiertage Den Kindern in das himmelreich Keimar b. Iweeter, geb. am Hötein, in Ofter erich aufgewachten, ein wandernder Ednger, geft. um 1270 in Kranten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171<br>162                                                                                                                                                                                                           | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblioiphie u. bie Kecht, in Bonn bie mittelboch. Lit, marb 1531 Archielle General Ge | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblioiphie u. bie Kecht, in Bonn bie mittelboch. Lit, marb 1531 Archielle General Ge | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | falt jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No bat Cichborn. Naluracishiste. Nelenflädinge und Tiger. Dem Baumelend Butter. Die niedende Mutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50                                                 |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblioiphie u. bie Kecht, in Bonn bie mittelboch. Lit, marb 1531 Archielle General Ge | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | falsjabre 1848' ju Beule bet Roburg u. naro bal. U. Jan. 1866. Mintecleben D sie Mutter. Die Blumenengel. Riener Houtbeat. Robus de Arbeite. Riener Gefichte. Riener Butter. Leberfennia und Thoriperre Kapoleon's. Marchael Kry. Der Appaael Petickte Ungenkalamkeit Der Gottebacke in ber Milbnis. Roc ben Tabren. Schfffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13<br>22<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50<br>50<br>52<br>51<br>60<br>62<br>61<br>81  |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblio iopbie u. die Kecht, in Bonn die mittelboch. Ein, marb 1531 Prof. d. beutich. Ein. Wien, giern 1535 auf jein Gut Echelmerg in Wien, Minchen in Mitaglied der Nösenbetenfammer in München. Der Malbagna am Feiertage Den Kindern ist das himmelreich Keimar d. Sweter, geb. am Kein, in Oftereich aufgewachfen, ein wandernder Schaper, geft. um 1270 in Kranten. Day jär Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Meinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 1816 in Geeden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | falsjabre 1848' ju Beule bet Roburg u. naro bal. U. Jan. 1866. Mintecleben D sie Mutter. Die Blumenengel. Riener Houtbeat. Robus de Arbeite. Riener Gefichte. Riener Butter. Leberfennia und Thoriperre Kapoleon's. Marchael Kry. Der Appaael Petickte Ungenkalamkeit Der Gottebacke in ber Milbnis. Roc ben Tabren. Schfffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13<br>22<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50<br>50<br>52<br>51<br>60<br>62<br>61<br>81  |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblio iopbie u. die Kecht, in Bonn die mittelboch. Ein, marb 1531 Prof. d. beutich. Ein. Wien, giern 1535 auf jein Gut Echelmerg in Wien, Minchen in Mitaglied der Nösenbetenfammer in München. Der Malbagna am Feiertage Den Kindern ist das himmelreich Keimar d. Sweter, geb. am Kein, in Oftereich aufgewachfen, ein wandernder Schaper, geft. um 1270 in Kranten. Day jär Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Meinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 1816 in Geeden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | falsjabre 1848' ju Beule bet Roburg u. naro bal. U. Jan. 1866. Mintecleben D sie Mutter. Die Blumenengel. Riener Houtbeat. Robus de Arbeite. Riener Gefichte. Riener Butter. Leberfennia und Thoriperre Kapoleon's. Marchael Kry. Der Appaael Petickte Ungenkalamkeit Der Gottebacke in ber Milbnis. Roc ben Tabren. Schfffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13<br>22<br>31<br>33<br>34<br>35<br>36<br>43<br>50<br>50<br>52<br>51<br>60<br>62<br>61<br>81  |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblio iopbie u. die Kecht, in Bonn die mittelboch. Ein, marb 1531 Prof. d. beutich. Ein. Wien, giern 1535 auf jein Gut Echelmerg in Wien, Minchen in Mitaglied der Nösenbetenfammer in München. Der Malbagna am Feiertage Den Kindern ist das himmelreich Keimar d. Sweter, geb. am Kein, in Oftereich aufgewachfen, ein wandernder Schaper, geft. um 1270 in Kranten. Day jär Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Meinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 1816 in Geeden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raibrifich Gengen. Redwif, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 310 Lödenau bei Andbach, flub. im München Biblio iopbie u. die Kecht, in Bonn die mittelboch. Ein, marb 1531 Prof. d. beutich. Ein. Wien, giern 1535 auf jein Gut Echelmerg in Wien, Minchen in Mitaglied der Nösenbetenfammer in München. Der Malbagna am Feiertage Den Kindern ist das himmelreich Keimar d. Sweter, geb. am Kein, in Oftereich aufgewachfen, ein wandernder Schaper, geft. um 1270 in Kranten. Day jär Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Meinier, Kobert, geb. 22 Kebt. 1805 au Danjia, Keinier, Kobert, geb. 1816 in Geeden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171<br>162<br>356                                                                                                                                                                                                    | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivilide Gengen. Redwig, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 20 Lödenau bei Ansbach, flub. im München Biblo- iopbie u. die Keckt, in Bonn ble mitteloch. Lit. marb 1851 Prof. d. beutsch. Et. in Wing, gierg 1852 auf ein Mut Gedelmetra geb Antiersausten und u. in Mitgiled der Abgeordnetenkammer in Abnachen. Den Aindern ist das himmelreich. Teimar d. Junier a. d. an Mein, in Ofter reid aufgewachen, ein wandernder Schneger, gest. um 1270 in Kanten. Daz jär Neinier, Ander, geb. 22 Kebr. 1805 au Danisa, bildete sich in Vertin u. Duigtborf jum Waler aus, reiste nach Bonn, febt eiet 1841 in Dresden und Karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mach. Bon schne eit 1841 in Dresden und karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mathe. Bon schlassen Angeleichen Brestudung. Rrühlingsgloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171<br>162<br>356<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24                                                                                                                                                                        | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivilide Gengen. Redwig, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 20 Lödenau bei Ansbach, flub. im München Biblo- iopbie u. die Keckt, in Bonn ble mitteloch. Lit. marb 1851 Prof. d. beutsch. Et. in Wing, gierg 1852 auf ein Mut Gedelmetra geb Antiersausten und u. in Mitgiled der Abgeordnetenkammer in Abnachen. Den Aindern ist das himmelreich. Teimar d. Junier a. d. an Mein, in Ofter reid aufgewachen, ein wandernder Schneger, gest. um 1270 in Kanten. Daz jär Neinier, Ander, geb. 22 Kebr. 1805 au Danisa, bildete sich in Vertin u. Duigtborf jum Waler aus, reiste nach Bonn, febt eiet 1841 in Dresden und Karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mach. Bon schne eit 1841 in Dresden und karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mathe. Bon schlassen Angeleichen Brestudung. Rrühlingsgloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171<br>162<br>356<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24                                                                                                                                                                        | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivilide Gengen. Redwig, Obera Kreih, D., geb. 22, Juni 1523 20 Lödenau bei Ansbach, flub. im München Biblo- iopbie u. die Keckt, in Bonn ble mitteloch. Lit. marb 1851 Prof. d. beutsch. Et. in Wing, gierg 1852 auf ein Mut Gedelmetra geb Antiersausten und u. in Mitgiled der Abgeordnetenkammer in Abnachen. Den Aindern ist das himmelreich. Teimar d. Junier a. d. an Mein, in Ofter reid aufgewachen, ein wandernder Schneger, gest. um 1270 in Kanten. Daz jär Neinier, Ander, geb. 22 Kebr. 1805 au Danisa, bildete sich in Vertin u. Duigtborf jum Waler aus, reiste nach Bonn, febt eiet 1841 in Dresden und Karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mach. Bon schne eit 1841 in Dresden und karb doß. I. Sebr. 1852. Mus bem erkann Mathe. Bon schlassen Angeleichen Brestudung. Rrühlingsgloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171<br>162<br>356<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24                                                                                                                                                                        | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, in Wonn bei mittelbach. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winder Bibliophie auf der Bibliophie nie Kechte. Det Mintellieb ber Abgeorbnetensammer in Winder. Der Malbgang am Feiertage Den Kindern in van Seinertage Den Kindern in van Seinertage Den Kindern in van Seinertage Litera der Seiner der Seiner der Seiner des Aufgewachten in Dietertebaufern der Seiner der Angeleiche Aufgewachten der Seiner des Angeleiche Aufgewachten und bei der Seiner des Angeleichen des Seiner des Seiner des Angeleichen des Seiner des Seine | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, im Vonn bei mittelboch. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera 1532 Litera 1533  | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, im Vonn bei mittelboch. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera 1532 Litera 1533  | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, im Vonn bei mittelboch. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera 1532 Litera 1533  | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                         | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>80<br>82<br>61<br>81<br>82<br>90       |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, im Vonn bei mittelboch. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera 1532 Litera 1533  | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                         | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>50<br>52<br>55<br>61<br>81<br>82<br>90 |
| Raivifich Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., aeb. 22, Juni 1523 310 Lidtenau bei Ansbach, flub. im München Bibloobeite nie Kechte, im Vonn bei mittelboch. Lit, marb 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1531 Litera bei Kolt. in Winchen 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera bei Kalleria Litera 1532 Litera 1532 Litera 1533  | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                         | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>50<br>52<br>55<br>61<br>81<br>82<br>90 |
| Raivtisch Gengen. Redviss, Obera Kreis, v., ach. 22. Juni 1822 31 Löttenau bei Ansbach, ftud: im München Philosophie "ib er Keckt, in Wünchen "ibs and sie ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ibs auf ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ib Mis | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                         | fals jabre 1848' ju Weule bet Roburg u. naro bal. Mintecleben. Diftse Mutter. Die Mutter. Die Mutter. No die Giebern. Nalurschichte. Neienfoldung und Tiger. Nem Baurschichte. Die niefende Mutter. Aebrifennia und Topriperte Apoleon b. Mardial Kry. Der Japasel Pettale Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Eriel in Ungenkalamieit. Der Gottebaffe in der Wildenis. Der Gottebaffe (19 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis). Der Gottebaffe (20 der Wildenis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>50<br>52<br>55<br>61<br>81<br>82<br>90 |
| Raivtisch Gengen. Redviss, Obera Kreis, v., ach. 22. Juni 1822 31 Löttenau bei Ansbach, ftud: im München Philosophie "ib er Keckt, in Wünchen "ibs and sie ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ibs auf ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ib Mis | 2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>62<br>97<br>137<br>269                                                                                                                                                             | fals jabre 1848' ju Weuleb bet Rodung u. nard beil. Ann. 1866. Mintecleben O sie Vlumennen. Die Vlumennen. Na der Cichborn Maluracidichte Melenschichten und Kleinen. Maluracidichte Neternachten Kleinen. Mehren Hutter. Leberbennia und Tiger. Nachtelenschung und Tiger. Nachtelenschung und Eiger. Der Fapanel Der Gottelasfer in der Wilhnis Reitzelesschung und Eiger. Nachtelenschung und Eiger. Nachtelenschung und Eiger. Nachtelenschung und Eiger. Der Gottelenschung und State und Verlager. Die Geber. Der Thegeris Das inn thun und bas andere nicht laten. Wardell Eigen ein Mann im 12. Die Geber. Der Thegeris Nachtelenschung und der wohl in fin Malurachtel (Es gienn ein Mann im 12.) Die Geber. Der Geber. Der Christia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13<br>222<br>31<br>32<br>34<br>35<br>36<br>42<br>50<br>50<br>52<br>55<br>61<br>81<br>82<br>90 |
| Raivtisch Gengen. Redviss, Obera Kreis, v., ach. 22. Juni 1822 31 Löttenau bei Ansbach, ftud: im München Philosophie "ib er Keckt, in Wünchen "ibs and sie ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ibs auf ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ib Mis | 171<br>162<br>2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14                         | falsjaber 1848' ju Weuleb bet Rodung u. nard beil. Ann. 1866. Minterleben Diftse Mutter U. file file file file file U. file file file file U. file file file U. file file file U. file file U. file file U. f | 13 22 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                                               |
| Raivtisch Gengen. Redviss, Obera Kreis, v., ach. 22. Juni 1822 31 Löttenau bei Ansbach, ftud: im München Philosophie "ib er Keckt, in Wünchen "ibs and sie ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ibs auf ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ib Mis | 2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>62<br>97<br>137<br>269                                                                                                                                                             | fals jabre 1848' ju Weuleb bet Rodung u. Kard beil. Jan. 1866. Minkeleben. Die Blunterengel. Ariere Daubdit. In die Gieborn. Naturacisische und Tiger. Mem Tämmten Butter. Die nichten Kutter. Die nichten Kutter. Die nichten Kutter. Die nichten Kutter. Der Navasi. Verlenfeldung und Tiger. Argeben Banden Von der Vidter gewollt. Die nichten Kutter. Der Vonasi. Verlende Ungenkalamkeit. Der Honasi. Nichten Edition. Der der Thinke. Meinenkellichen. Der Gebre. Die Gebre. Die Gebre. Die Gebre. Der Chrein und bas andere nicht laken. Breinbeld Das einer ihm und bas andere micht laken. Der Gebre. Der Chrein und bas andere nicht laken. Der Stocke der Minken im Monn im ist. Der Gebre. Der Chrein und bas andere nicht laken. Der Stocke der Minken. Der Schmidt der Minken im Gebre. Der Schmidt der Minken im ist. Der Schmidt der Minken im Stein ist. Der Schmidt der Minken. Der Schmidt der Minken im ist. Der Schmidt der Minken im ist. Der Schmidt der Minken. Mendliche Leiter Minken. Der Minken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13<br>22<br>31<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32<br>32  |
| Raivtisch Grenzen. Redwis, Obera Kreis, D., ach. 22, Juni 1822 31 Lidtenau bei Ansbach, ftab. im München Bellooide, in der Keckt, in Wünchen Bellooide, der Keckt, in Wünchen Bellooide, der Steine der Keckt, in Wünchen Bellooide, der Steine der Steine der Keckt, in Wünchen Bellooide, der Angelonder in Bellooide, der Keckt, der Steine der Angelonder in Bellooide, der Keiner der Junier in der Keiner der Junier der Keiner der Keiner der Junier der Keiner der Kei | 2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>62<br>97<br>137<br>269                                                                                                                                                             | fals jabre 1848' ju Weuleb bet Rodung u. nard beg. Minterleben Diftse Mutter Reiner dausbalt. Na de Giedborn. Naturacischichte Neienschichtene Witter. Newn Bauracischichte Neienschichtene und Tiger. Newn Baumeinbend Witter. Aeberfennia und Tiger. Nachtelen Mutter. Aeberfennia und Topriperre Napoleon's. Wardsall Art. Det interen Mutter. Aeberfennia und There Widter gewollt. Dit michtel Art. Nachtelen Witter. Aeberfennia und There Napoleon's. Mardsall Art. Dit Gestellen Edition werden werden. Der der Gestellen der Wildelie der der der Mitchellen der Gestellen der Gestelle | 13 22 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                                               |
| Raibrilde Gengen. Redwis, Obera Kreih, D., geb. 22. Juni 1522 310 Lödernau bei Andbach, flub. im München Bibloodpie u. die Keckt, in Wonden Bibloodpie u. die Keckt, in Wonden Bibloodpie u. die Keckt, in Wonden Bibloodpie u. die Motte die Keckt.  1852 auf ien Gut Gedelmerg de Kaliersdauten u. in Wiegland in General die Keiter die | 2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>62<br>97<br>137<br>269                                                                                                                                                             | fals jabre 1848' ju Weuleb bet Roburg u. Karb Sal.  Ann. 1866.  Minkeleben  Die Blunterengel Kriene Hauben.  Kriener Hauben.  | 13 22 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                                               |
| Raivtisch Gengen. Redviss, Obera Kreis, v., ach. 22. Juni 1822 31 Löttenau bei Ansbach, ftud: im München Philosophie "ib er Keckt, in Wünchen "ibs and sie ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ibs auf ein Gut Echten Philosophie "ib Misse "ib Mis | 2<br>9<br>12<br>14<br>24<br>29<br>62<br>97<br>137<br>269                                                                                                                                                             | fals jabre 1848' ju Weuleb bet Rodung u. nard beg. Minterleben Diftse Mutter Reiner dausbalt. Na de Giedborn. Naturacischichte Neienschichtene Witter. Neben Dautweistene Wickerschichtene Wutter. Aeberfennte Wutter. Aeberfennte und There. Aeberfennte und There Napoleon's. Wardsdal Arg. Deitse ist Lingenkalamitet. Der Gottelsafter in der Wildensellen. Heineskellschaften der Wildensellen. Heineskellschaften der Wildensellen. Des verfaufene Dorf. Gefricht Des verfaufene Dorf. Gefricht Des verfaufene Dorf. Gefricht Des verfaufene Dorf. Der Edweit. Das kinn thun und das ondere nicht laten. Das kinn thun und das ondere nicht laten. Das kinn thun und das ondere nicht laten. Das kinn ein Mann im ze.) Hin den Wegenpelier. Der Edweit. Der Edweit. Der Edweit. Der Edweit. Der Edweit. Der Edweit wirter Kaitz Mann im ze.) Hin den Wegenpelier. Der Edweit Gennen untergang (Kahr wohl ze.) Wei Sonnenuntergang (Bahr wohl ze.) Wei Sonnenuntergang (Des Weinds Kried ze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 22 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 .  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wiegenlied   Page   Phigal Jüserl   Phis Drivenauer   Das Frejlöffein   Das Frejlöffein   Das Frejlöffein   Batdaresta   B | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
| Olicali Olicali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   | Der Triumphato himiton 20 deffles, and Angelus Dieffles, Zobannes, am Angelus Dieflus Dieflus, 20 deffles, 30 danus, 30 de fles in Straburg u. Abbua Wedigin, war als Artholit, nur 163, 20 deligit, nur 163, 20 deligit, and 163 de fles Miconitenorben und erbiel die Brieftemeihe, wurde 163 hofmarichall u. Nath der Himibiache, wurde 163 deffnarichall u. Breslau 9. Juli 167. Grachwur in die gwie Liche.            | 507   |
| Die Mettedmener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330   | Ochaffen Cahannat au Mundus Cit. Cus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516   |
| Ont Opentadia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245   | Carrier, Johannes, gen. ungeine Citefine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Des Stratt in Machan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200   | geb. ibas gu Dievidu, find. bon ibis in Strafburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Markan Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200   | Cathatit tat 1661 in ben Minnitt thatig, marb 1653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Caroatona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 925   | hiefe bie Mai-Anmeite mund teet Anterenten und et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Geparnifate Conette 1 - 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000   | preit die prieftetivetor, murbe 1001 pofmarimau u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| auf Die Schlacht an Det Ragbaad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 241   | Maro bee gutitoimole bou presian nuo ftato in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| nut ote Sataat bon cerpitg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241   | Oresian o. Juli 1671.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Allgemeines Grablieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 344   | Ergebung in Die ewige Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141   |
| Wort und Die gurffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343   | Cheutenborf, Mar v., geb. 11. Dez. 1784 ju<br>Ellitt, flub. in Königsberg Kameralia, 20g 1813 ins<br>Kelb, wube 1815 Reaferungsrath in Koblenz und<br>flarb das. 11. Dez. 1817.                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Die bret Wefellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345   | Lilnt, nub. in Ronigsberg Rameralia, jog 1813 ins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Tie Optame und ibre gebret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300   | Beid' water 1919 Medietnudetato in Ropieul aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die gibet und bet otitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 337   | nato baj. 11. Dej. 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Die Bolliet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 351   | Palmionntag<br>Conntagsfrübe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132   |
| Die Begrupung auf bem Monait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 367   | Conntagefrube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136   |
| Biergeiten 1-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313   | Der Bauernftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190   |
| Die Weit und iere Plagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/0   | Das Münster<br>Frühlingsgruß an das Baterland.<br>Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 345   |
| Rus ber Jugenogeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.0  | grublingegrus an bas Baterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34    |
| Oleibet im ganbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203   | greibeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345   |
| Magenicines Grablied. Got und die Auffen Die brei Gefellen Die bei Gefellen Die benache und ihre Leberer Die gwei und der dittle. Die Bolisei Die Bolisei Die Bolisei Die Bolisei Die Bolisei Bleieglen 1—12 Die Rieft und bire Plagen Rus ber Jugendheit. Bleibet im Jande. Die Petate. Begrüsung des Manderers im unbefuchten Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414   | Scherenberg, Chriftian Friedrich, geb. 5. Dai<br>1798 gu Stettin, besuchte bas bortige Gymnafium,<br>betrat bie Bubne, wurde 1849 nach feinem exften                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Begtugung Des Zbanvereib int unvejudien ebni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410   | freten bie Watere muche 1010 mat feinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Cle Sections Officers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421   | Epos Beamter im Rriegsminifterium und lebt als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Day Winter out have Camba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Sim Showh (C made in mir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126   | Den Beinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470   |
| Im Connenthein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 431   | petaket in Estind<br>Det Keind<br>Lie Ceclusion<br>Klickeriich<br>Alchendebu und lamer Cifendahn<br>Raddingsgruß<br>Der Lätrner<br>Der Kindmorgen                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224   |
| Mm Charmoraem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 434   | Gricharliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250   |
| Der Magmeiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 446   | Wifewholm was immer Wifewholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
| Angewihte Glerlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 452   | Groblingdarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413   |
| Mn bie Enroche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 457   | Der Türmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 427   |
| Geftiffte Sehnfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 459   | Der Erhhmorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120   |
| Seim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 464   | Mein Ditermorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 435   |
| Winhergrahlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 469   | Cheuplin, Georg, geb. 28 Rehr 1802 au Main.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300   |
| Mann foll ich fterben?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 471   | bernheim in Baiern, mar uber 30 Sabre Schullebrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Goethe's leates Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450   | murbe 1852 Ronalift bei bem Dberfonfiftorium in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Begrüsung des Manderers im undesuchten Thal<br>Ennelled<br>Die Krebende Klume.<br>Der Wilne auf dem Jande.<br>Im Woend (D wach in mir)<br>Im Connensidelin<br>Um Oftenwogen<br>Der Wegweifer<br>Angereider Perlen<br>Um de Gerache<br>Geftille Schalundt.<br>heim.<br>Kindergebilde Worten?<br>Gweide's lighes Wort<br>Gweide's lighes Wort<br>Gweide's lighes Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453   | Dunden, 1854 Beb. Minifterialiefretar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536   | Das Glodlein im bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     |
| Cache, Sans, geb. 5. Rov. 1494 ju Rurnberg, befuchte bie bortige lat. Schule, murbe 1508 Schub-macher, wonderte fund Sabre, word 1516 Refier in Rurnberg und farb bas. in ber Racht vom 19. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Der Arbhmorgen. Mein Chermorgen 20. 22. Kete. 1802 ju Main- Ccheurlin, Georg, geb. 22. Kete. 1802 ju Main- berndbem in Gatern, war über 20 Jabre Schullehrer, wurde 1852 Annfilf bei dem Oberfonsstellehrer. Das Glödlein im Setzen Das Schneglödlein. Der Richtenbaum. Reenblauten                                                                                                                                         | - 13  |
| befuchte Die bortige lat. Schule, murbe 1508 Schube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Der Richtenbaum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126   |
| macher manberte funf Jahre marh 1516 Meifter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Abenblauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179   |
| Darnberg und ftarb baf, in ber Racht nom 19. bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Mendlatten Terust Zeichrich v., ged. 10. Nov. 1759 ju Warbach, fun. 1773—851 auf der Narischule in Brutgag erf. gutscherten, dem Medijin unt Efutgag erf. gutscherten, dem Medijin unt flächtet 1752, lebte an verschiebenen Ciene, wurde<br>1750 Arc. ber Gelch in Jena. schole III. Kreund- flacht mit Woche, flechtet II. III. nach Beimar über,<br>wurde 1802 geabelt in Rarb in Weimar 9. Mai 1805.<br>Jum Gebrutstage | 206   |
| 20 9on 1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Schiller, Friedrich D., geb. 10. Rov. 1759 gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 20. 3an. 1576.<br>St. Beter mit bem faulen Bamen Rnecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107   | Marbach, ftub. 1773 - 80 auf ber Rariefchule in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| St. Reter mit ber Beiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108   | Stuttgart erft Burisprubeng, bann Debigin und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Mon bem Repbigen pnb bem Beinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109   | anbere Bigenfchaften, warb 1780 Regimentbargt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Die gen fünftlichen Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110   | flactete 1782, lebte an verschiedenen Orten, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| St. Geter mit ber mit nuten Baren Anecht E. Beter mit ber Geif, Gene Geitgen ben bem Beitigen Die zwen infallichen Mad Zalle-Terwis, ged. Serp. Lief, ju Walans in Graubinden, rourde in Kolmar von Biefel erzogen, beinte als Sannte mann der Zoweitgenen bei Berfalle, word bis Kannte George in Bortradig, in Malans. Der Woltebacket im Bortradig in Malans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1789 Brof. ber Beid. in Bena, folos 1794 Freund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 26. Cept. 1762 gu Dalans in Graubundten, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | fchaft mit Goetbe, fiebelte 1799 nach Weimar über,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| in Rolmar von Bfeffel erzogen, biente ale Sanpt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | murbe 1802 geabelt u. ftarb in Beimar 9. Dai 1805.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| mann ber Comeigergarbe in Berfailles, marb 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Bum Beburtetage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 41  |
| Rantonoberfter u. ftarb 29. 3an. 1534 in Dalans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Lieb aus Bilbeim Tell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176   |
| Der Bottebader im Borfrubling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 473   | Jum Geburtstage<br>Lieb aus Wilhelm Tca<br>Radoweffijde Zobentlage.<br>Der Graf von habsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199   |
| Callet, Friedrich v., geb. 20. Mpr. 1812 gu<br>Reiffe, murbe in Botebam und Berlin Rabett, 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Det Graf bon Dabeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309   |
| Reiffe, murbe in Rotebam und Berlin Rabett, 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Deutsche Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900   |
| Lieutenant, besuchte 1834 Die Rriegeichule in Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Den pandidub. Die Beltwellen Spriche des Konfusius L 2. Ungerriebe Peelen 1—10 Der Zander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309   |
| mahm 1838 feinen Abschied lehte in Breston u. farb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Carlot bet Carlottet 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440   |
| 21. Febr. 1543 in Reichau.<br>Die Sternichnuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Magazihia Marian 1 _ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 451   |
| Die Sternichnuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23    | Der Taucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Die Burgichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502   |
| Barpenbeim's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328   | Die Bargicaft.<br>Die Kraniche bes 3bblus.<br>Der Ring bes Bolofrates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 503   |
| Zaphir, Morin Gottlieb, geb. von jubifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Der Ming bes Bolnfrates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 507   |
| Caphir, Morin Gottlieb, geb. von jubifchen Gitern 8. (6.?) Febr. 1795 ju Lowas Bereny bei Dfen, flub. 1806 - 14 in Prag, lebte in Bien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Ter Ming des Politrates. Thisgel, August Bilhelm, ach. S. Cept. 1267 30 Hoancver, ftub. in Göttingen Philologie, murbe 1758 Prof. in Jena, reife mit Arau von Staël u. ftarb als Prof. in Bonn 12. Mai 1845.                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dien, flub. 1506 - 14 in Grag, lebte in Bien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | au Sanneper, ftub, in Gottingen Philologie, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Berlin ale Schriftfeller, murbe 1831 Chrift, gieng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1798 Brof. in Beng, reibte mit grau von Stael u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1834 nach Wien gurud, granbete 1837 ben 'Dumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ftarb ale Brof. in Bonn 12. Dai 1845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Berlin als Schriftfteller, murbe 1831 Chrift, gieng<br>1834 nach Wien jurud, grandete 1837 ben Sumo-<br>riften'n, ftarb & Sept. 1858 in Baben bei Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000   | Arion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 505   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226   | Echloenbach, Rarl Arnold, geb. 31. Aug. 1517<br>auf einem hutten und Bergwerte bei Bien a. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Cchact, Abolf Friedrich v., geb. 2 Mug. 1815 gu Schwerin, ftub. 1834 - 38 in Bonn, heibelberg u. Berlin Jurisprubens, trat in preußische Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | auf einem Dutten . und Bergmerte bei Bigen a. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ju Comerin, ftub. 1534-38 in Bonn, Beibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| u. Bertin Burieprubens, trat in preugifche Ctaate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | fteller in Roburg u. ftarb baf. nach langerem Leiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Dienite, machte wieberbolt grobere Reifen, mar lan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 17. Sept. 1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| bienfte, machte wiederholt größere Reifen, war lan-<br>gere Beit in metlenburgiden Dienften u. lebt jest<br>in Munchen ber Runft u. Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Das Lied vom beutiden Gidenwalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173   |
| in munmen ber Munft u. Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Die Maramane bes Meetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 399   |
| in Manden der Munit u. Kleratur.<br>20 des Erdens 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148   | Die Karamane bes Meeres 2 Rug. 1768 au Dinfelsbubl in Balern, erhielt feine wifenstaftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Manager Cob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231   | Dinteisoubl in Baletn, erbielt leine wisenschaftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Det Materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 401   | Bilbung in Dillingen, murbe 1791 jum Priefter ge-<br>weibt, 1816 Pfarrer ju Dherftabion in Burtentberg,<br>1827 Domtapitular in Mugeburg, mo er & Cept.                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Wetella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.4  | weibt, 1510 Pfarrer ju Deernabion in Burteniberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Steffdoros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 467   | 1827 Domtapitular in nugeburg, mo er & Cept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Grabne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496   | Qieh non her Gerthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17    |
| Die Ronigstochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Bieb von ber Berche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| E                                                                                                                                                                                                                  | eite       | 6                                                                                                                                                                                                                       | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Edmid, Ronrad Mrnold, geb. 23. Rebr. 1716<br>ju Luneburg, flub. in Riel, Gottingen und Leipzig                                                                                                                     |            | am Dung. u. Unlifentabinet in Bien, 1836 Chap-<br>meifter ber L.L. Chapfammer baf., mas er noch ift.                                                                                                                    |            |
| Theologie muche 1746 Metter in Yuneburg, 1760                                                                                                                                                                      |            | Der Schlerling.                                                                                                                                                                                                         | 31         |
| Brof. u. 1736 Ronfifterialrath in Braunfcweig, mo er 16. Roy. 1789 ftarb.                                                                                                                                          |            | Der mabre Orben .<br>Der Ronig und ber gandmann                                                                                                                                                                         | 71         |
|                                                                                                                                                                                                                    | 435        | herr, bu biff groß.                                                                                                                                                                                                     | 156        |
| Schmibt, Georg Phil., geb. 1. San. 1766 au<br>Lübed, wurde Bantbireftor in Altona, trat 1829<br>in Rubeftand u. farb bas. 28. Oft. 1849.                                                                           |            | Derr, du diff atos . Das Guldsfalbefein . Das Walerzeichen . Der leste Frühling .                                                                                                                                       | 201        |
| Bubed, murbe Banfbireftor in Altona, trat 1529                                                                                                                                                                     |            | Das Malerzeichen                                                                                                                                                                                                        | 432        |
|                                                                                                                                                                                                                    | 268        | Let legte Brubiting                                                                                                                                                                                                     | 439        |
| *Zchnecfenburger, Dar, geb. 17. Febr. 1819<br>in Thalbeim, Oberamte Tuttlingen, wibmete fich ber                                                                                                                   |            | gogetivetor                                                                                                                                                                                                             | 4.65       |
| in Thalbeim, Oberamte Tutilingen, wibmete fich ber                                                                                                                                                                 |            | Ceume, Johann Gottfrieb, geb. 29. 3an. 1763<br>gu Boferna bei Beibenfele, flub. in Leipzig Theol.,                                                                                                                      |            |
| Raufmannicaft, ließ fic au Burgborf im Ranton Bern nieder, ftarb bafelbft 3. Mai 1849 u. rubt auf bem bortigen Rirchhofe. Gein berühmtes Gebicht                                                                   |            | warb von besifden Berbern gefangen u. als Colbat                                                                                                                                                                        |            |
| bem bortigen Rirchhofe. Gein berühmtes Bebicht                                                                                                                                                                     |            | nach Amerita geichleprt, nach feiner Rudtebr von                                                                                                                                                                        |            |
| entftand 1840.<br>Die Bacht am Rhein                                                                                                                                                                               | 346        | preutifchen Berbern gefangen und nad Emben ge- ichleppt, erlangte gegen Rautlon eines baf. Burgers                                                                                                                      |            |
| Die Macht am Rhein Comegler, Anguft, ach . 1 Mug. 1509 zu Rrei- burg im Preisgan, flub, im Areiburg und Munchen, mar Mitarbeiter an mebreren Zeitschriften u. ftarb nach                                           |            | feine Rreibeit, murbe 1793 rufifch. Lieutenant, febrte<br>nach Leipzig jurud und ftarb auf einer Babereife                                                                                                              |            |
| mar Mitarheiter an mehreren Beitidriften u. ftarb nach                                                                                                                                                             |            | nach Leipzig gurud und ftarb auf einer Babereife                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |            | 13. Juni 1810 in Teplig.<br>Morgenlied                                                                                                                                                                                  | 429        |
| Die Lilien im Mummeljee                                                                                                                                                                                            | 243        | Simrod, Rari, geb. 25. Hug. 1802 au Bonn, ftub. baf. u. in Berlin 1815 - 23 bie Rechte, marb 1926 Referenbar in Berlin, 1830 megen eines Ge-                                                                            |            |
| Die verlagene Muble 25 milh., geb. 12 Oft. 1763 im Tole Rapel unter Linved in Baben, ftub. in Freiburg, wurde 1784 Brof. in Baben, 1805 in                                                                         | 240        | 1826 Meferenbar in Berlin 1815 - 23 bie Rechte, marb                                                                                                                                                                    |            |
| im Thale Rapel unter Minded in Baben, ftub. in                                                                                                                                                                     |            | bichte auf Die breifarbige gabne entlagen, 1550 Brof.                                                                                                                                                                   |            |
| Beibelberg 1812 Sifteriograph und ftarb in Baben                                                                                                                                                                   |            | bichts auf die dreifarbige Sabne entlagen, 1850 Prof. ber beutich. Sprache u. Li. in Bonn, verfiel 1850 wier bes Baterlandes lingide in tiefe Schwermuth, wirft aber iest wieder in alter Friiche u. Tüchtigkeit.       |            |
| Deibelberg, 1812 hiftoriograph und ftarb in Baben 21. Dft. 1841.                                                                                                                                                   |            | wirft aber icht wieber in alter Griche u. Tuchtiafeit.                                                                                                                                                                  |            |
| Conft Wugultin                                                                                                                                                                                                     | 92<br>356  |                                                                                                                                                                                                                         | 10         |
| Edubart, Chriftian Friedr. Dan., geboren                                                                                                                                                                           | 330        |                                                                                                                                                                                                                         | 77         |
| 26. Mara 1739 au Deriontbeim im Limburgiden.                                                                                                                                                                       |            | Die u in ber Wetterfahne. Das Pferb als Rlager                                                                                                                                                                          | 80         |
| Muffbirefter Dragnift fat 1777-87 auf hoben-                                                                                                                                                                       |            | Beim Musbruch ber Cholera Der icheibenben Rachtigall                                                                                                                                                                    | 150        |
| ftub. in Erlangen Theologie, wurde holmeifter,<br>Mufitoireftor, Organift, fag 1777-57 auf hoben-<br>asperg u. ftarb in Stuttgart als Theaterviceftor u.                                                           |            | Die Babler Ubr                                                                                                                                                                                                          | 266        |
| hofbichter 10. Det. 1791.                                                                                                                                                                                          | 419        | Die Baster Ubr<br>Der Ribelungenhort.<br>Drufus Tod                                                                                                                                                                     | 281        |
| Schulte. Abolf, geb. 20. Juni 1820 gu Glber-                                                                                                                                                                       | 110        | Dabeburge Mauern                                                                                                                                                                                                        | 2%6<br>307 |
| Donits, Abolf, geb. 20. Juni 1820 ju Elber-<br>feld, lebte bal, als Rompforift, lange fiedend, boch<br>flets gludlich im Areife ber Seinen, u. flotd 2. Apr.<br>1858 eines rafchen Tobes. 'In Durftigleit lebte er |            | Der Schelm von Bergen                                                                                                                                                                                                   | 361        |
| 1858 eines raichen Johes. 'In Durftigfeit febte er                                                                                                                                                                 |            | Die Racht im Balbe                                                                                                                                                                                                      | 415        |
| nicht, und für feine gablreichen hinterbliebenen<br>haben Burger Giberfelo's in ehrenbfter Beife geforgt."                                                                                                         |            | Omets, Wilhelm, geb. 15. Sept. 1796 ju Reval,<br>machte 1815 ben geldung mit u. ward Leutenant,<br>gieng in Wien auf die Buhne, fud. in Nanfter<br>Theol., trat in den geiftlichen Stand u. ftarb 11. Oct.              |            |
| haben Burger Ciberfelo's in ehrenbfter 2Beife geforgt." (Rarl Stelter.)                                                                                                                                            |            | gieng in Bien auf Die Bubne, ftub. in Dunfter                                                                                                                                                                           |            |
| Ginmal 1                                                                                                                                                                                                           | 102        |                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Waterhilber 5                                                                                                                                                                                                      | 396        | 1815 als Dombert in Kaden. Der Schmieb von Nachen. Derschmieb von Nachen. Cperbogel, unbekannt, ob bes Dichters wirt- licher ober nur ein angenommener Rame, Kammte aus Derzbeutschand und lebte im 12 Jahrb. Die bleis | 77         |
| 1. Tief und Doch.<br>2. Die Abren.                                                                                                                                                                                 |            | Spervogel, unbefannt, ob bes Dichters mirt.                                                                                                                                                                             |            |
| 3. Spiegelflarbeit.                                                                                                                                                                                                |            | lider ober nur ein angenommener Mame, Rammte                                                                                                                                                                            |            |
| 4. Der Conne Spiegel.<br>b. See und himmel.                                                                                                                                                                        |            | Dir, herre!                                                                                                                                                                                                             | 454        |
| Doe Wassichiff                                                                                                                                                                                                     | 519        | Dir, herre! Ditta, Bhilipp, geb. 1. Mug. 1801 ju Dan-<br>nover, flub. von 1821 in Gottingen Theol., murbe                                                                                                               |            |
| Coule, Georg, aeb. 13. Des. 1809 in Dannen-<br>berg, erlernte die Meinbandlung, fiebelte fich 1833                                                                                                                 |            | 1830 Brediger an ber Strafanftalt in Dameln, 1837                                                                                                                                                                       |            |
| fin Ludow an, jog Mai 1855 nach hannover und farb bal. 30. Juli 1866.                                                                                                                                              |            | 1930 Brediger an ber Strafanftalt in Sameln, 1837 in Bechold bei Sona, 1947 Superintenbent ju Bit-                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |            | tingen im guneburg'iden, 1853 in Beine, Diern 1859 in Burgborf bei Gelle und ftarb bier ploglich                                                                                                                        |            |
| Cftampebe geb. 22. Dars 1789 au Gelle.                                                                                                                                                                             | 514        | 25. Ceptbr. 1859.                                                                                                                                                                                                       |            |
| Chulge, Ernft, geb. 22. Mars 1789 ju Gelle, ftub. von 1906 in Gottingen Theologie und Philo-                                                                                                                       |            | Sebet Die Lilien auf bem Relbe                                                                                                                                                                                          | 99         |
| logie, machte 1814 einen Theil bes Felbjugs mit u. farb in Gelle 29. Juni 1817.                                                                                                                                    |            | Schulb                                                                                                                                                                                                                  | 99         |
| Lieb ber Boglein                                                                                                                                                                                                   | 16         | Bir find bes herrn                                                                                                                                                                                                      | 101        |
| Lerche und Rachtigall                                                                                                                                                                                              | 18         | Metreler                                                                                                                                                                                                                | 134        |
| Die bezauberte Rofe                                                                                                                                                                                                | 408        | Conntaghfrube                                                                                                                                                                                                           | 135        |
| Edumacher.                                                                                                                                                                                                         |            | Die Beidenboten                                                                                                                                                                                                         | 151        |
| Rarrenfpiegel                                                                                                                                                                                                      | 122        | Um Abend.<br>Das Lied vom Sterben.<br>Um Grade                                                                                                                                                                          | 187        |
| Schmab, Guftab, geb. 19. Juni 1792 ju Stutt-<br>gart, ftub. 1 09-14 in Tubingen Theol. u. Bbilof.,                                                                                                                 |            | Das Lieb vom Sterben                                                                                                                                                                                                    | 197        |
| war 1817-37 Brof. am Gomnafium in Stuttgart, wurde 1837 Baftor in Gomaringen, 1842 Umtebefan                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |
| in Stuttgart, 1845 Dberfludienrath u. Dbertonfito.                                                                                                                                                                 |            | Ciebe bein Monta fommt au Dit                                                                                                                                                                                           | 433        |
| in Stuttgart, 1945 Oberfludienrath u. Obertonfifto-<br>rialrath u. farb 1850 in ber Racht auf ben 4. Rov.                                                                                                          |            | Steigentefch, August Freih. D., geb. 12 Jan. 1771 (ober 72?) ju Dilbesbeim, trat im 15. Jahre in oftert. Rriegebienfte, murbe Comargenberg's Ge-                                                                        |            |
| Das Gemitter<br>Der Reiter und ber Bodenfee                                                                                                                                                                        | 65<br>238  | in ofterr. Rriegebienfte, murbe Schmarkenberg's Be-                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    | 411        | neralabjutant, 1515 Befanbter in Rovenbagen und<br>ftarb 30. Des. 1526 in Bien ale Befandter am                                                                                                                         |            |
| Sheephorus                                                                                                                                                                                                         | 437<br>485 | farhinlichen Sofe.                                                                                                                                                                                                      |            |
| Jobannes Kant                                                                                                                                                                                                      | 500        | Bas blied und mar                                                                                                                                                                                                       | 359        |
| Jobannes Kant. Ceibl, Joh. Gabriel, geb. 21. Juni 1504 ju Birn, flub. bas. bie Riechte, spater bie flassichen Sprachen u. ihre Literatur, ward 1529 Prof. am Sprangflug zu Giff in Meterfermart. 1530 Auflos       |            | Bas blieb und mar. Stelter, Karl, geb. 25. Dez. 1823 zu Ciberfelb von armen Citern, viomete fic ber handlung und lebt als Raufmann in Elberfelb.                                                                        |            |
| Sprachen u. ibre Literatur, marb 1529 Wrot. am                                                                                                                                                                     |            | lebt ale Raufmann in Ciberfeld.                                                                                                                                                                                         |            |
| Champofium au Ciffi ia Unterfleiermart 1810 Quitos                                                                                                                                                                 |            | Das einzige Rind                                                                                                                                                                                                        | 467        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ecite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Matantin Calumida ash 12 John 1902 on Wast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ette  | Mar Minder's Ctains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52    |
| fen Oud Milifologie marh Gumnafiallebrer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Por Biucher's Statue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60    |
| Ruftos ber Ribliothet in Berlin gieng 1534 nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Chebet in her grambe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60    |
| Etieglin, Beinrich, geb. t2. Jebr. 1803 zu Arcifen, flub. Philosogie, warb Gwmnasialiebrer und Ruste ber Hillicheft in Berlin, gieng 1834 nach Bendig u. flatd das, 24. Aug. 1819.                                                                                                                                                                          |       | Die Kapelle. *Das Winterfest in husum. Am Worgen. 'Der liebe Gott ist tobt'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62    |
| Das Schlachtleib. Zeöber, Abolf, geb. 7. Juli 1810 zu Strafburg, flub. baf. Abolf, geb. 7. Juli 1810 zu Strafburg, flub. baf. Abolf, geb. 7. Juli 1810 zu Strafburg. lebrer in Mablbaufen, 1810 Stabtbrediger baf., 1860                                                                                                                                    | 342   | *Das Binterfeft in Sufum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69    |
| Etober, Abolf, geb. 7. Juil 1810 gu Etrafburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Mm Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91    |
| flub. baf. Theologie, murbe 1839 proteft. Religions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 'Der liebe Wott ift tobt'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92    |
| lebrer in Dublbaufen, 1810 Stadtprediger baf., 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Zucirodno xutti iu zinpati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Dr. Luther bei Lenchen's Tobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94    |
| Der Echapgraber im Geeihof bei Rothbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83    | Lieb vom Stillefein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199   |
| Conntagefeier auf ben Aipen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137   | Dr. gutter und bas Begiein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102   |
| Conntagemorgen auf bem abunet Cee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138   | Das malte Bott. *Riagelied eines Gomnafiatiebrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120   |
| Die Alpenblumen in ber Bilbnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100   | Alageite eines Communationers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135   |
| Der Dorffirchhof.<br>Das Lugenfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208   | Mm Morgen auf Dem Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138   |
| Meine Weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 408   | Pfingften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141   |
| Meine Beit<br>Das Grab im Munfter ju Margburg.<br>Sröber, August, Bruder Aboif's, geb. 9. Juli<br>1808 ju Strafburg, flud. baf. Theologie und lebt                                                                                                                                                                                                          | 474   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Stober, Muguft, Bruber Aboif's, geb. 9. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Beiftliches Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144   |
| 1908 gu Strafburg, flub. baf. Theologie und lebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Wir fchamen une bes Gvangeliums nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145   |
| feit 1841 ais Brof. am Rollegium ju Dublhaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧     | Der Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164   |
| Pifchof Rietus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210   | Beifiliches Lieb<br>Wir ichamen und bes Goangeliums nicht<br>Der Mutter<br>Am Morgen auf ber Banberichaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169   |
| Das Manfter in ber Sternennacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Ctofterfoth, Moeineid b., geb. 11. Cept. 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Der Judelpoftifion<br>Bite iden leindtet ber Morgenstern<br>Die trauernen Juben<br>Die flüchtenben Geifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201   |
| pu Cifened, verbeitalbet 1844 mit bem Geb. Nath<br>Kreib. v. Iwierlein, nach wenigen Jahren ver-<br>wiret, ivit am Mein und in Arankurt a. M.<br>Et. Goar's wunderthätiges Grad.                                                                                                                                                                            |       | Die transpor Subar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258   |
| mitmet icht am Whein und in Enguetere a MD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Die Aldrenben Geiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264   |
| Et Goar's munberibatices Grob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297   | Deutschiand ihr immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270   |
| Der Burgermeifter pon Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310   | Parharolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 304   |
| Etorm. Theobor, geb. 14. Dft. 1817 au Sufum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010   | Deutschland für immet Barbaroffa<br>Bei junge Mutter<br>Dordb!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 463   |
| in Coleswia, ftub. in Riel, marb Abpotat in Sufum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | богф!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470   |
| Der Burgermeister von Abin. Storm, Theobor, geb. 14. Oft. 1817 ju Susum<br>Trorm, Theobor, geb. 14. Oft. 1817 ju Susum<br>in Schleswig, fub. in Riel, ward Abvofat in Susum,<br>lebte feit 1854 als Juftigbeanter in Botsbam, Berlin,                                                                                                                       |       | Alles fingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535   |
| Beiligenftabt u. ift jest Buftigbeamter in bufum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Zübom. Theobor, iebt in Thuringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Sturmnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |
| Gine grublingenact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56    | Tiech, Ludwig, geb. 31. Mai 1773 ju Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Mblett6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176   | Der Schuggeift. Tiece, Ludwig, geb. 31. Mai 1773 ju Berlin, ftub. in Salle, Gottingen u. Eriangen bie neueren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 23einnachteabenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 354   | Sprachen u. Literaturen, lebte in Berlin, Damburg, Beng, Drebben, Biebingen bei Frantfurt a. b. D., bereibte Italien, frankreich unb Engianb, murbe 1825 in Dresben Theaterintenbant u. Dofrath, lebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| trammin, wiorin eraf b., gib. 13. Mati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Bena, Dresben, Biebingen bet grantfurt a. b. D.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Berlin bereitte Parmeaen und Commben febte au                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | bereiste Stalten, Rranfreich und England, murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Brottfau in Schleffen und farh auf ber Radreife                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1825 in Dreeben Theaterintenbant u. Doftato, teote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| aus Staifen 11. Des. t817 in Mien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | feit 181t in Berlin u. ftarb baf. 28. Mpr. 1853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177   |
| Dettlacintadt u. it eigt Intigscamter in hulum. Sturmnacht Ame Arüblingskackt. Beiten Arüblingskackt. Beiten Arüblingskackt. Beiten Arüblingskackt. Beiten Arüblingskackt. Beiten Arüblingskackt. Beiten beiteite Kotwegen und Schweben, lebie zu Greittau in Edictlien und flach auf der Andreise aus Jailien II. Dez. 1841 in Wien. Die Jaad des Megulet. | 129   | fett 18tt in Bertin u. Rarb dol. 28. mpr. 1893.<br>Derbfiller<br>Tefinius, Karl Bernhard v., ged. 1773 ju Cis-<br>leben, flud. Weblin, wurde 1807 Leibart des her<br>2008 Uter v. Watremberg in Petersburg, spatre<br>rufischer Joefath und Eebret vok seigan Kasites<br>Uter. 11. und farb (nach H. Aurz) in Petersburg<br>18td fohre 1832).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Etrablau, tig, Rarl Brung Rropp, geb. 31, Mug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | leben flub Deblain murbe 1807 Peibarat bes Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1823 ju Bremervorbe, burch Sauslehrer u. in San-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | soof Mier, n. Murtemberg in Betereburg, fpater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 1823 ju Bremervorde, burd Sauslebrer u. in San-<br>nover gebilbet, lebt in feinem Beburteorte.                                                                                                                                                                                                                                                              |       | rubifder Sofrath und Lebrer bes jegigen Raifers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157   | Mler. 11. und farb (nach f. Rurg) in Betereburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Wo mocht' ich fein?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Do modt' ich fein?<br>Etrauf, Biftor v., geb. 18. Sept. 1809 ju<br>Budeburg, flub. in Friangen, Bonn und Gottingen                                                                                                                                                                                                                                          |       | Der Robolb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87    |
| Mhilefanbie u. bie Woches murbe toto Gumbettagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Tichabufchnigg, Abolf Ritter p., geb. 20. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Bhilofephie u. bie Redie, murbe 1550 Bunbestage-<br>gefanbter u. 1866 megen feiner eigenmachtigen Ab-                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ftimmung vom 14. Juni bes Dienftes enliafen.<br>Die Zwetge. Der herr ber Meere. Du bift's allein                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die 3merge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87    | felt 1850 ais Oberlandesgerichtetath in feiner Ba-<br>terftadt, feit 1854 in Gras, murbe 1839 hofrath in<br>Wien u. 1870 Julijumiiffer baf.<br>Der alte hulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Der herr ber Deere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t52   | terftabt, feit 1854 in Gras, murbe 1859 Dofrath in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Du bift's allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153   | Bien u. 1870 Juftigminifter baj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 209   |
| Des Raifere lette Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344   | Whilenh Quamie ach 26 Mar 1757 au Tuhine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200   |
| Stredfuß, Abolf Griebrich Rarl, geb. 20. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | gen fub bol 1805 - & bie Rechte u. Abilolophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Der Multer teste Small Rarl, geb. 20. Sept. 1779 au Gera, fibb. in Leibiga bie Rechte, wurde 1815 Argleitungstath in Merjebura, 1819 Geb. Regierungstath in Berlin, nahm 1843 feinen Abschieb u. flarb dal. 28. Juli 1844.                                                                                                                                  |       | Der alte Hufar.  Hhland, Ludwig, geb. 26. Apr. 1757 zu Tübingen, flud. das. 1805 – 8 die Rechte u. Ehisfolobie, wurde bas. u. in Stuttgart Woostat, 1816 Mitglieber Schaberssfamming, 1859 Prof. der deuthorens der Eickberersfamming, 1859 Prof. der deuthoren Sprache u. Litteratu in Tübingen, nachn 1833 seine Grache u. Litteratu in Tübingen, nachn 1833 seine Grache und Leit 1816 in deuthoffen Artischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 1815 Megterungstato in Merjeburg, 1819 Web. Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | ber Stanbeperfammiung, 1529 Brof. ber beutiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| gierungstath in wertin, naom 1543 jeinen nojmito                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Sprache u. Literatur in Tubingen, nahm 1833 feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Bipin ber Rurge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 287   | Entiagung, trat toll in Die beutiche Rationatver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Bipin ber Aurze Zericfer, ber, ungewis, ob bes Dichters wirf-<br>licher ober angenommener Rame, mabricheinfich ein<br>Ofterreicher, ber um t250 gelebt haben mag.                                                                                                                                                                                           | -3.   | Entigung, trat tolls in die beutiche Rationatver-<br>fammlung, jog fich t850 nach Tubingen in fein baus-<br>iiches Stilleben jurud, wo er t3. Nov. 1662 farb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| licher ober angenommener Rame, mabricheinich ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | lices Stilleben jurud, me et t3. Nob. 1862 farb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Ofterreicher, ber um t250 gelebt baben mag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62    |
| Dag mære von einem türsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 358   | Die Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78    |
| Dag mære von einem idren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Shifert Countactlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| im Rurftentbum Reuß, befuchte 1829-37 bas Gom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Schafers Conntagblieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197   |
| nafium in Berg, flub. 1837-4t in Beng Theologie, murbe Erzieber bes Pringen Reuf heinrich XIV.,                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Dr ichwarte Ritter<br>König Karl's Meerfabit<br>Konrad's II. Wahl jum beutschen Kaiser<br>Tell's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241   |
| 1850 Paftor in Gofchig bei Chieig u. ift feit 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | Ronig Rarl's Deerfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 289   |
| Maday in Gidrib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Ronrab's II. Babl jum beutichen Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300   |
| Gott große bich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     | Tell's Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 495   |
| Sort gelse bis<br>Jungler Watgaretb<br>Der Bauer und sein Aind<br>Krüblingssejsenster<br>Jm Krüblings                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | Morgeniich.<br>Des Sangers Fluch.<br>Das Glud von Ebenball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425   |
| Der Bauer und fein Rinb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8     | Des Gingers Fluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 506   |
| Brublingegefpenfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12    | Das wind bon Gornbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500   |
| 3m Frabiinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    | Ufteri, Martin, geb. t2. Mpr. 1763 au Burich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22    | geichnete, reifte, marb in Burid 1810 Ctabtratb, 1815 Mitglieb ber Regierung u. ftarb 29. Juii 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Gruf an bie Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24    | in Rapperidmyl auf einer Erholungereife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Das befte Inftrument                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43    | Marnung auf einer Grobinngoreife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 446   |
| Ein Kunfiftud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51    | Marnung.<br>114, Johann Beter, geb. 3. Dft. 1720 gu Ans-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| W. 155 JA M H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | and the state of t |       |

| Eri                                                                                                                                                                                                                                                                                          | te                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sefretat, Affesso, Dicettor, Geb. Juftigrath in And-<br>bach u. farb das. 12. Mai 1796.<br>Gott im Ungewitter. 12. Yogl, 30b. Repomuef, 3cb. 2. Febr. 1802 zu<br>Wien, trat in seinem 17. Jahre in fidnössiche Dienste<br>u. farb in Wien am 16. Boobt. 1866.                                |                                | lich aus ber Schweiz, begann um 1190 zu bichten, lebte am hofe zu Wien, burchzog viele Lante, et-<br>arif die Nactei Mbilipps des hobenfaufen, war<br>1200 in Wien, 5. Jan. 1205 bei Bbilipp's Archnung<br>in Maing, wandte sich nach Thuringen zum Land-<br>grafen hermann, bublate 120s Kaifer Otto IV.                                      |                          |
| Waldbengert Ein Kriedbofsgang Das Ettennen Deinrich der Boglet Witterlind Der Wille 2001 Der Wille 3                                                                                                                                                                                         | 92<br>15                       | blieb ihm auch da treu, als der Bapft den Kalier<br>in den Bann that, ergelff jeboch, als er von Otto<br>kein Jetl mede für Deutjediand erwarten konnte, für<br>den jungen Kriedrich II. Bartel, erbeilt von diesen<br>ein Leden u. wurde vielleicht zum Kitter geschlaaren,<br>machte einen Kruszug mit, wachtscheinlich den 1228,            |                          |
| Der Kaifer ichläft. 3<br>Bogt, Eduard, lebt als Prediger im Würtem-<br>bergiden.<br>Der gute hirt. 1<br>Boltelieder. 1<br>Wachtelicklag                                                                                                                                                      |                                | bielt es auch nach erfolgtem Bannspruch treulid mit biefem Kaifer, flach in Würziburg und rubt bas, im neuen Munfter. Er ift es auch, ber, wie W. Deimm überzeugend nachgewiesen, unter bem Ramen "Vridane", ber Kreibenker, bie große Spruchfammiung Boscheidenbeit' versath bat.                                                             |                          |
| 3m Freien. Romanze von ben Schneibern. So machen fie's Das Rind am Grabe ber Mutter Scheben.                                                                                                                                                                                                 | 29<br>46<br>47<br>58<br>60     | Der schoene troum Die reinen frouwen Tiuschlu zuht Owè Des meien gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                        | 357<br>355<br>414        |
| Die brei Schweftern                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74                             | Der winter". Dsz. hêre lant. Driu dine Wer überwindet? Hüctent wol der drier! Von der zungen.                                                                                                                                                                                                                                                  | 433<br>445<br>446<br>416 |
| Sterben ift darte Lufs                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94<br>144<br>160<br>133<br>159 | Mernher von Tegernfee, war 1272 Diatonus<br>in dem hubaierischen Klofter Tegernfee.<br>Des herzen slüzzello<br>Des herzen slüzzello<br>Des herzen slüzzello<br>1733 ju Dertholigheim der Elierach, flub. 1750—52                                                                                                                               | 369                      |
| Her meie. 4 Dag Trougemundes liet 4 Die Schanken find fret 4 "3n den legten Abenbunden. 4 Torthofklänge von einem Wabbeitiuchet (23). Langewieliche "Muchdanblet in Varmen).                                                                                                                 | 147<br>156                     | in Tubingen Rechte und schon Wifenschaften, weiler<br>1782—59 in Julich und Vern, ward 1780 Prof. in<br>Kriuct, 1772 Hofeath und Kringenerzieher in Wei-<br>mar u. flate bas. 20. Jan. 1513.<br>Boetbe.<br>Wife.                                                                                                                               |                          |
| Abbilippus Meri und der Jüngling.  Tok, Johann Beinrich, geb. 20. Kebr. 1751 311 Commeredorf in Mellendurg, flud. 1772—75 in<br>Gottingen Philologie, road 1773 Meltor in Cuten-<br>dorf, 1782 in Gutin, lebte in Jena, murde i 405 nach<br>Seirdleegg berufen u. flard das 20. Märg 1 1282. | 148                            | Die Musnabme.  Burgaach, Konfaut, eig. K. B. Sebler v. Tannenberg, geb. 11. Apr. 1515 zu Laibach. Aub-<br>niber Bollen zwei Jahre bie Rechte, mutde bierauf<br>gemeiner Infanterift, Korpocal, geldwebel, Offizier<br>in Krafau, fokter in Eemberg, wo er Philosophie                                                                          |                          |
| Der Alaustod. <b>Badernagel, Wilhelm,</b> geb. 23. Art. 1808 ju<br>Berlin, Nub. baf. von 1821—27 Philologie, nament-<br>lich beuticht, lebte feit 1833 in Baiel als Pieck. ber<br>beutschen Spr. u. Lit. u. fach baf. 21. Dep. 1869.                                                         | 10                             | find, u. lebt fett 1:48 als t. t. Dibliotektar in Wien.<br>Die Kladte bes Konigs.<br>Seblise, Voseph Christian Freib. b., arb.<br>28. debt. 1790 au Jodonnisberg im öftert. Schlessen,<br>trat 1:500 in öftert. Militatvienste, nabm 1511 seine<br>Antlasung, wurde 1:548 nasaussper Geschöstektager                                           | 362                      |
| Alle Jahre Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60<br>63                       | in Wien, lebte feit 1848 auf einer Befigung in Stetermark u. farb in Wien 16. Marg 1862.<br>Die Worte bes Koran. Die Kirchweibe zu Unkel. Die Dorffiche                                                                                                                                                                                        | 69<br>139<br>440         |
| Bom u. fpater nach Deutschland, trat gum Butber-<br>thum über u. fas 21/3 gaber gelangen, wurde finn-<br>gleber, reiste, war 1541 Brediger ju Abterobe und<br>lebt nach 1556.<br>Babel von einer Bonen                                                                                       | 112                            | Simmermann, Wilhelm, acb. 2. Jan. 1807 au<br>Guttgart, fub. in Abingen Ibeologie, ward 1840<br>Probjec au Detinaen unter Urach, 1847 Prof. in<br>Guttgart, 1848 Miglieb ber Nationalverfamm-<br>lung, 1854 Brebjart ju Leonbronn bei Gradenheim<br>und, 1854 it 1864 als Gastor in Schnaftheim<br>und lete itet 1864 als Gastor in Schnaftheim |                          |
| Deutsche Lpriter bis auf Boethe, ftammte mabrichein-                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Graf Cberbard im Bart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317                      |

### Drudfehler.

S. 286, 3. 8 v. u. l. R. G. hoffmann. 314, -20 . o. . Zanne. 316, - 7 . u. . reichfte.

### Im Berlage

bon

# Carl Rümpler in Hannover

find ferner erfdienen:

Album einer Frau. Dritte ganglich umgearbeitete und vermehrte Auflage in 2 Banben. Brofch. 3 \$. — In 2 eleg. Einbanden mit Golbschnitt 4 \$. — Daffelbe Berk in 2 Banben zum Einzelverkauf unter bem Separat-Titel:

Album einer Frau. In eleg. Ginbande mit Golbichnitt 2 .p.

Album einer Frau. Rene Folge. In eleg. Ginb. mit Golbichn. 2 . .

"Fromm Beib des Lebens Seil!" Ein Sausschat für die weibliche Zugend, ein Erwedungs-, ein Frenden-, Roth- und Sulfeblichsein für alle Frauen, welche Erquidung, Auftärung und Anregung baraus fcopien wollen.

Blüthen und Perlen deutscher Dichtung. Institute

gabe. Mit 14 Holzschnitten nach Zeichnungen von Somund Koten, Randzeichnungen von Ober-Hofbaurath Molthan in Hannover. Rebft Titelbitb von Brof. C. Defterley, in Stahl gestochen von Abr. Schleich, und Titel in Farbendruck nach Zeichnung von Brof. C. Scheuren in Duffeldorf. In Brachtband neuen englischen Styles mit Goldschnitt 2 &

Miniatur-Ansgabe. Mit Titelbild von Prof. C. Defterlen, in Stahl gestochen von Abr. Schleich, und Titel in Farbenbruck. In feinem mit ben zarteften Farben ausgelegten Mosaikbande mit Golbschnitt 1 \$20 oge.

- Geschichte der Griechen bis zur Unterwerfung unter Rom von Prosessor. 23. Stoll. 2 Bbe. Octav. Zweite Auflage. In 2 eleg. Einbänden 2 & 15 sgr.
- Geschichte der Römer bis zum Untergange ber Republik von Prosessor &. W. Stoll. 2 Banbe. Octav. Zweite Auflage. In 2 eleg. Einbanden 2 p 15 sp.
- Bu Schul-Prämien von 10 Exemplaren genommen jedes von diefen Stoll'schen Geichichtswerten a Exemplar 2 4.
- Des deutschen Anaben Wunderhorn von Eh. Colshorn.
  Stufenmäßig geordnete Auswahl beutscher Gedichte für Anaben und Jünglinge.
  Aus den Quellen. Groß Octav. Broschirt 1 & 3n elegantem engl. Einb.
  mit vergoldetem Rücken und Deckelpressungen 1 & 10 sgr.
- Der Declamator von Eh. Colshorn. Sumbert beutsche Gebichte phischen Notizen. Für die reifere Jugend zusammengestellt. Zweite Auflage. In Cartonband 20 sgr.
- Die deutschen Freiheitskriege von Theodor Colshorn. Elegant brojchirt in Umschlag mit Buntdruck 10 oge. Elegant cartonnirt 12 oge.

- Deutsche Mithologie fürs deutsche Bolf von Th. Colehorn. Borhalle zum wissenschaftlichen Studium derselben. Brofchirt 1 &. Clegant geb. mit Golbschnitt 1 & 10 sgr.
- Deutsches Lesebuch von Th. Colehorn und Rarl Goedele. Aus den Duellen. 2. Auflage. 3 Theile à 12 sgr.
- Aus Palast und Hitte von Elijabeth Marggraff. Auserlesene Erzählungen, Parabeln, Fabeln, Legenden und Sagen zur Bildung des Geistes, edter Gesunung und Sitte. Eine Weihnachtsgabe für Deutschlands heranwachsende Jugend. Mit Titelbild in Farbendruck und Umschlag in Tondruck. Octav. Elegant gebunden 1.\$.
- DUffelle' Seimlehr von E. Th. Gravenhorft. Ein Geldengedicht in 50 Liebern, nach ben Grundlinien der homerischen Dichtung ausgeführt und ben beutschen Frauen gewidmet. Zweite Auflage. Octav. Cleg. geh. 1.4. In Prachtband mit Goldschnitt 1.4 15 sgr.
- Gedichte von Hoffmann von Fallersleben. Reue Auswahl. Für Frauen ausgewählt von Frauenhand. Miniatur-Ausgabe in eleg. englischen Einbande mit Goldschnitt 1 & 15 sgr.
- Lobsinget dem Serrn! Bon Johanna Genast. Psalmen-Sprüche mit Inicialen und Arabesten. Zwölf Blätter in prachtvolsem Farbendruck nebst Titel. Rohal-Quart. In eleganter Mappe mit Goldbruck 1 \$10 sgr.
- Deutscher Spruchschaft von Ernst Rommel. Sammlung alter und neuer Reimsprüche für Geist und herz — in Ernst und Scherz. Insbesondere zur sinnig-künstlerischen Zier für haus und Wand, sin Fries und Thür, Hausrath und Waffen, Schund und Buch, als Spruchband und als Stammbuchspruch. Octav. In elegantem Cartonbande 1 & 15 sgr. In elegantem Einbande mit Goldschnitt 1 & 25 sgr.
- Lieder aus der Fremde. In Originalbeiträgen von Friedrich Bodenstedt, Adolf Elissen, Ferdinand Freiligrath, Emanuel Geibel, Otto Gildemeister, Karl Goedeke, Anastasins Grün, Moris startmann, W. Herhberg, Paul Kense, Alexander Kausmann, M. G. Kertbenn, C. F. A. von Lühow, Ludwig Psan, Adolph Friedrich von Ichak, Alexander Schmidt, Gisbert Freiherr von Vincke, Wilhelm Wolfsohn und Hermann Harrys. Octav. In Prachtband mit Goldschitt in englischem Style 2 &

20574